

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

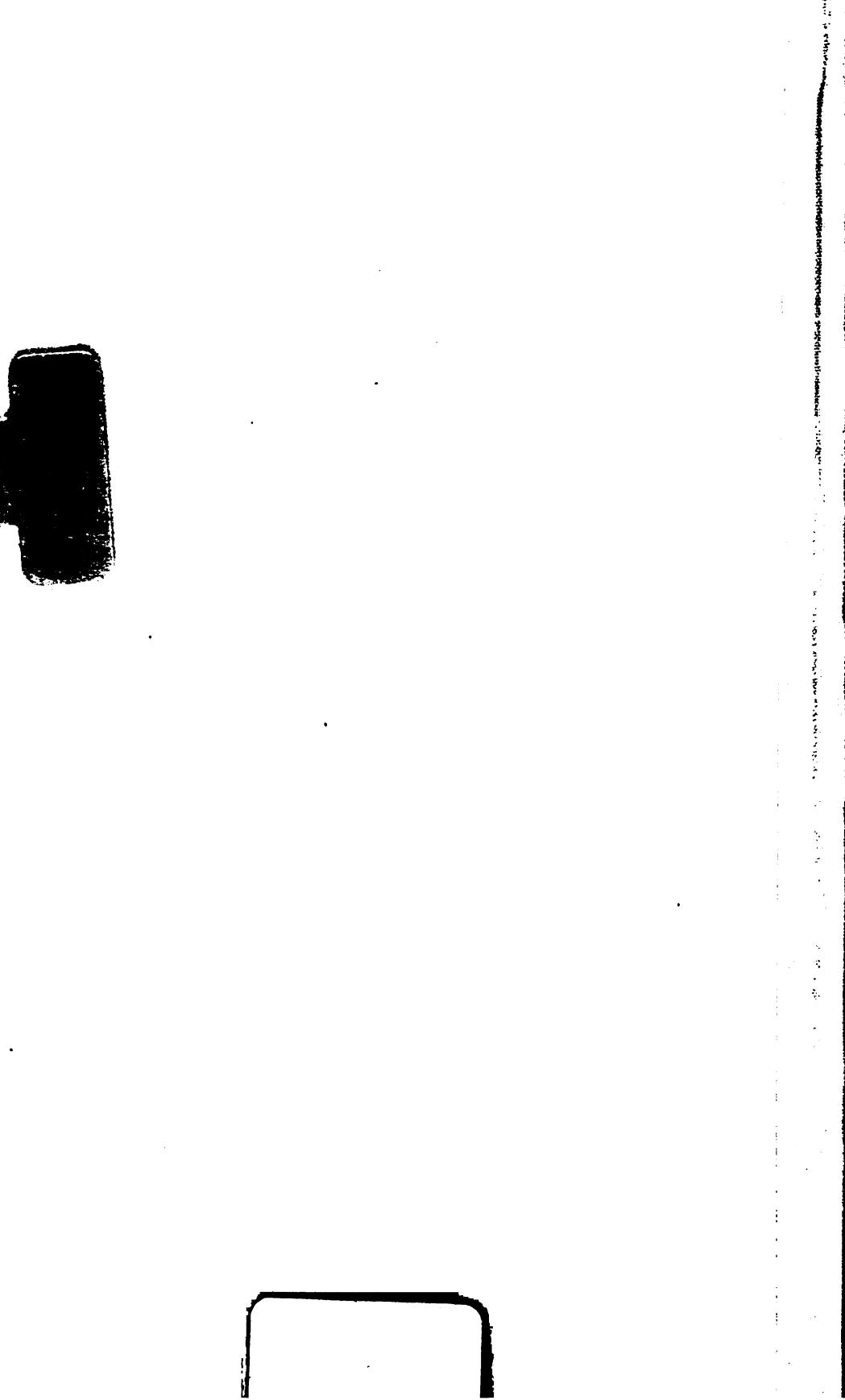

. • .

|   |   | :           |
|---|---|-------------|
|   |   |             |
|   |   | ·           |
|   |   | :           |
|   |   |             |
|   | • |             |
|   |   |             |
| • |   |             |
|   |   |             |
|   |   | ·.          |
|   |   |             |
|   |   | <br>:       |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   | :<br>:<br>: |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |



| • |     |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | . • |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |

# Photius,

## Patriard von Constantinopel.

Sein Leben, seine Schristen und das griechische Schisma.

Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen

ทกห

## Dr. 3. Hergenröther,

o. ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg.

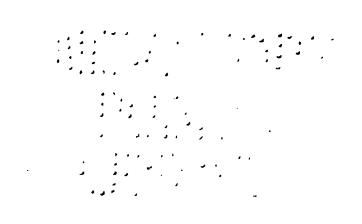

3meiter Band.

Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Mang.

1867.



# Viertes Buch.

Der Sturz des Photius und das achte ökumenische Coucil.

• • ·
• • · · • • • • ~

### 1. Entsetung bes Photius durch Basilius und Wiederanknüpfung der Berbindung mit Rom.

In derfelben Zeit, in der Photius mit den stolzesten Siegeshoffnungen jich trug und mit der Macht seines Geistes wie mit dem Schutze des kaiserliden Armes dem Papste die schwerste Demitthigung bereitete, war eine kaum in dieser Ausdehnung von ihm vorhergesehene Katastrophe im Anzug, die ihn selber völlig zu verderben geeignet war. Seine Stützen waren nicht Recht und Bahrheit, sondern seine List und die weltliche Macht; beides waren menschliche Baffen, beibe nicht unüberwindlich, nicht unangreifbar, nicht für jede Zeit aus-Am wenigsten zuverläßig war der Schutz des Hofes. Schon waren Richael und sein Mitkaiser Basilius in Zwiespalt, wie es nicht anders möglich war. Der lettere, in jeder Beziehung dem Michael überlegen, gewann es nicht über fich, bem Beispiele besselben zu folgen; er suchte zu imponiren und Achtung zu erringen; er wollte Jenen zu einem anständigeren und würdevolleren Benehmen bestimmen, damit die kaiserliche Würde nicht noch mehr erniedrigt verde. Michael war beleidigt, daß derjenige, den er aus dem Staube hervor= gezogen und zur Mitregierung erhoben, nun ihn meistern zu wollen schien und dezn größere Achtung fand, als er selber. Mit den Regierungsangelegenheiten beschäftigt, hielt sich Basilius von dem Getümmel des Circus wie von dem Boffenspiel des Gryllus möglichst ferne, sprach bisweilen auch ein freimuthiges Bort und pochte auf seine geistige Superiorität. So entstand Mikstimmung zwischen beiden; dem Raiser Michael ward sein Collega lästig und er sann darauf, im zurückzusepen und zu fränken, wo möglich sich seiner wieder zu entledigen; Bafilius sah sich in seinen Magnahmen durch despotische Launen gehindert, sein Ausehen geschmälert und nothwendig rief die Ungleichheit des Charafters und ber Sitten auf beiden Seiten eine immer steigende Antipathie hervor. 1)

.

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. IV. 43. 44. p. 207. 208. V. 24. p. 247. 248. Joh. Curopal. ap Baron. a. 867. n. 88. Manass. v. 5249—5252. p. 224:

Bald nahmen die Hösslinge diese Aenderung in der Gesinnung beider Herrsscher wahr; es bot das Stoff zu verschiedenen Conjesturen und Intriguen. Photius sah es mit Spannung und Verlegenheit; er bemühte sich sowohl bei Michael als bei Basilius, seine treue Ergebenheit an den Tag zu legen, sprach bei Jedem, wie er es gerne hörte, und glaubte so, welches auch immer das Ende dieses Zwiespalts werden möge, für jeden Fall gedeckt zu sein. Der schlaue Macedonier schwieg stille, durchschaute aber den Patriarchen zu gut, um sich von ihm täuschen zu sassen; beine Haltung bei der Ermordung des Barzdas und seine ganze Vergangenheit bewies, daß seine Vetheuerungen hierin kaum zu beachten waren.

Die Abneigung zwischen ben beiden Herrschern stieg immer höher. tiefsten sah sich Basilius dadurch verlett, daß Michael zuletzt sogar einen früheren Auderknecht der kaiserlichen Galeeren 3) seines schönen Aeußeren und seiner dem Sieger im Circus gespendeten Lobsprüche wegen als Genossen der Herrschaft ihm an die Seite stellte. Es wird diese sonderbare Erhebung des Basiliscianus oder Basiliscinus also erzählt. 4) Als Michael mit Basilius und Eudokia beim Mahle saß, lobte ber genannte Basiliscianus, damals Patricier, ben Raiser Michael wegen seiner in der Rennbahn bewiesenen Gewandtheit und seines rühmlichen Sieges, Da befahl Michael ihm aufzustehen, seine rothen Stiefel ihm auszuziehen und sich selbst anzuziehen. Jener lehnte es ab, auf Basilius blickend. Zornig erklärte Michael, sein Wille musse geschehen; Basilius nickte zustimmend; so that Jener, wie ihm befohlen war. Michael sagte hierauf zu Basilius in zorniger Aufwallung: "Die kaiserlichen Stiefel stehen ihm besser an als dir; oder habe ich etwa nicht die Macht, gleichwie ich dich zum Kaiser gemacht, so auch ihn dazu zu machen?" 5) Eudokia weinte und sagte zu Michael: "Die kaiserliche Würde, o Herr, ist hoch erhaben, und ohne unser Verdienst sind auch wir mit ihr geehrt worden; es ist nicht recht, sie zu verachten." 6) Michael erwiederte: "Werde darüber nicht betrübt; ich will eben auch den Basiliscianus zum Kaiser machen." Ja es soll Michael seinen Lieb-

τοῦ δὲ χρατοῦντος (Michael) καταγνούς ὡς πότου καὶ μεθύσου καὶ κώμοις ἐπιχαίροντος καὶ θεατρομανοῦντος (Basilius) κατὰ τῶν σπλάγχνων τῶν αὐτοῦ διήλασε τό ξίφος καὶ τὰ τοῦ κράτους ἥρπασε πρὸ χρόνου, πρὸ τῆς ώρας.

<sup>2)</sup> Nicet. l. c. p. 257: ποτέ μέν πρός τον Μιχαήλ διέβαλλε Βασίλειον, αὖθις δὲ τοῦτον πρὸς ἐκεῖνον, ἀμφοῖν, ὡς ἐνόμιζε, φιλίαν καταπραττόμενος, ὁ ἀμφοτέρων τὴν φιλίαν οὖκ ἐν ἀληθεία ὑποκρινόμενος καὶ οἰόμενος, ὡς ὁποῖος ἄν τούτων μονοκράτωρ ἀναδειχθῆ, τοῦτον εἰς οἰκειότητα προστήσεται οὖκ ἤρεσκε δὲ τῷ Βασιλείῳ ταῦτα, πάνυ δὲ ταῖς πανουργίαις προσώχθισε τοῦ σοφοῦ.

<sup>3)</sup> τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐφέτην. Theoph. Cont. IV. p. 208.

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gram. p. 249, 250. Sym. Mag. c. 47. p. 682, 683, Georg. mon. c. 33. p. 835. Zonar. p. 133, 134.

<sup>5)</sup> ως νίπερ σε καλλίον αντώ πρέπουσιν (τα τζαγγία). μή γαρ ονίκ έχω έξουσίαν, ως σε βασιλέα εποίησα, και άλλον ποιήσαι;

<sup>6)</sup> το της βασιλείας αξίωμα, δίσποτά μου, μέγα έστιν και άναξίως και ήμεις έτιμή-Θημεν, και ου δίκαιον έστι καταφρονείσθαι αθτό.

ling auch dem Senate <sup>7</sup>) als Raiser mit den Worten vorgestellt haben, daß dieser Mann wie zum Regieren geboren, schön und stattlich, solcher Auszeichnung im höchsten Grade würdig sei, weit mehr als Basilius, <sup>8</sup>) den er zu dieser Bürde erhoben zu haben bereue. <sup>9</sup>) So ward denn Basiliscianus wirklich Augustus genannt <sup>10</sup>) und es konnte der Volkswiz sagen, daß Michael nach Art der Giganten in der Mythe jeden Tag neue Kaiser aus sich gebäre. <sup>11</sup>)

Dieser tolle und unüberlegte Schritt des verblendeten Despoten war für ihn der Weg zum Tode. 12) Basilius war über die ihm zugefügte Schmach auf das äußerste erbittert 13) und die Feindschaft war nun offen erklärt. Wie jeder andere Emporkömmling hatte er Feinde und Neider; er mußte jett, wie der byzantinische Hof gewöhnlich war, für sein Leben zittern, wenn er nicht selber dem Todesstreiche durch die Ermordung Michaels zuvorkam. So sehr Coustantin Porphprogenitus sich über die Magen bemüht zeigt, 14) den von seinem Grofvater verübten Mord von ihm abzuwälzen, so sehr auch einige Historiker ihn nur als denjenigen hinstellen, der aus der That Anderer blos seinen Nutzen 30g: 15) so kann doch Basilius von der Blutschuld in keiner Weise freigesprochen werden und der Beginn seiner Alleinherrschaft ist durch Undank und Verrath gegen seinen Wohlthäter befleckt. 16) Aber auf der anderen Seite ist doch nicht zu längnen, daß großentheils auch das Interesse der Selbsterhaltung ihn dazu trieb. Biele Höflinge hatten sich Mühe gegeben, erst das freundschaftliche Verhältniß beider zu stören, dann den Einen zum Morde des Andern zu reizen; 17) fo konnte und mußte, da diese Machinationen nicht geheim blieben, Jeder für

<sup>)</sup> Theoph. Cont. IV. 44. p. 208: ἐξάγει προς την σύγκλητον της χειρος έχων αὐτών. Curopal. ap. Baron. a. 867. n. 88.

<sup>&#</sup>x27;) Die Berse in Theoph. Cont. V. 25. p. 258, wovon die drei letzten auch L. IV. Le. und bei Sym. Mag. (hier aber nur als προς τους παρόντας ohne Erwähnung des Senats gesprochen) sauten:

ίδετε πάντες ύμεῖς καὶ θαυμάσατε. ἄρα οὐ πρέπει αὐτὸν εἶναι βασιλέα; πρώτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος, τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος, ἄπαντα δ' άρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. V. p. 251: καὶ ὅτι πόσον ἦν κάλλιον τουτύν με πυιῆσαι βασιλία ἡ τὸν Βασίλειον. (L. IV. p. 208 wird noch beigefügt: ἐφ' ῷ μεταμεμέλημαι ἐφ' υἷς αὐτὸν ιβτδίλευσα.)

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Joh. Curop. apud Baron. a. 867. n. 80. Cedr. II. 182. Manass. v. 5164—5171. p. 220. 221 ed. Bonn. Glyc. P. IV. p. 545. Zonar. III. p. 133 ed. Bas.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. IV. p. 209: ὅτι κατὰ τοὺς μυθικοὺς Γίγαντας βασιλέας σπαρτοὺς καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀναδίδωσιν.

<sup>13)</sup> ib. p. 208: αθτη τής καταλύσεως αθτου ή άρχή.

<sup>13)</sup> Georg. mon. c. 34. p. 836. Leo Gr. p. 250: Βασέλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπη μητίλη γέγονεν.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. V. 27. p. 251. 255.

<sup>&#</sup>x27;) Genes. L. IV. p. 113: τυν μιαιφονήματος της οίκείας ειίχρηστίας αντεχύμενυ(Basilius.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Schlosser Weltg. II, I. S. 532.

<sup>15)</sup> Genes. p. 112.

sein leben zittern, Jeder gegen den Anderen tonspiriren. Berschiedene Gerüchte, die damals auftauchten, finden sich noch bei den Chronisten. So ward erzählt, als Michael sich auf ber Jagd befand, habe ein Mönch ihm ein Blatt des Inhalts überreicht, Basilius stelle ihm nach, worauf Jener sich des Gegners zu entledigen gesucht habe; 18) anderwärts wird umgekehrt erzählt, es sei Basilius auf diese Weise vor Michael gewarnt worden. 19) Einige sagten, Michael habe auf der Jagd einem seiner Diener geboten, den Basilius mit einer Lanze zu durchstoßen, dieser aber habe sein Opfer verfehlt; 20) dagegen behaupteten Andere, Michael habe, obschon von vielen Seiten dazu aufgefordert, sich nicht entschließen können, etwas gegen Basilius zu thun. 21) Dasselbe wird nun auch wieder von Basilius erzählt, der seine Hände nicht mit Michaels Blut habe beflecken wollen, dem aber seine Anhänger wider seinen Willen diesen Dienst leisten zu mussen geglaubt. 22) Aber es hatte ja Basilius schon zu dem Morde des Bardas die Hand geboten und er mußte wissen, daß sein Leben auf dem Spiele stand; seine Gewissenhaftigkeit hatte ihn bis jett nicht von Verbrechen zurückgehalten und in der Alternative, selbst als Opfer des kaiserlichen Bornes und ber gegen ihn gerichteten Berschwörung zu fallen, ober mit einem Schlage sich zugleich von der Gefahr zu befreien und die Alleinherrschaft zu übernehmen, konnte ein Mann seiner Art kaum lange unschlüssig bleiben. 23) Dazu fühlte er in sich den Herrscherberuf, der dem trunkenen und bethörten Michael gänzlich fehlte; dieser hatte sich zudem allgemein verächtlich gemacht und seine Würde in den Staub gezogen; er hatte den Staatsschatz vergeubet 24) und durch seinen Leichtsinn und seine Trägheit das Reich in die größte Gefahr gebracht; seine thörichten und findischen Spielereien, die ganz an die Tyrannen der alten Zeit, an Nero und Heliogabalus erinnern, 28), seine rücksichtslose und

<sup>18)</sup> Leo Gr. p. 250. Georg. mon. c. 34. p. 836.

<sup>19)</sup> Sym. Mag. c. 48. p. 683.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Genes. p. 113: καὶ καθώς φασί τινες, βουλήν ἔσχεν ὁ Μιχαήλ ἀναγκαίως ἀναιρήσειν Βασίλειον, μάλιστα δὲ κατὰ κυνηγέσιον σύν αὐτῷ ἐξελθόντα ἐπαφεῖναι λόγχην τινὶ διετάξατο. So Theoph. Cont. IV. p. 209. 210. Cedren. II. p. 182. Curopal. ap. Baron. h. a. n. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Genes. l. c.: ως δ' έτεροι, ούχ ούτως, αλλα το πρός αύτον εύνοικως διακείσθαι, καν παρά τινων έσεσάλευτο.

<sup>17)</sup> Genes.: ὅθεν οἱ τὰ συνοίσοντα φρονοῦντες τῷ Βασιλείῳ προς φόνον ἐκίνουν τος, αὐτοκράτορος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Manass. v. 5174. 5175. p. 221.

καὶ τὸ παλίμβυλον αὐτοῦ τῆς γνώμης ὑποτρέδας δεῖν ἔγνω προκαταλαβεῖν καὶ προκαταχῆδαι.

<sup>34)</sup> Rach der Cont. Theoph. V. 27. p. 253 hatte Theophilus im Staatsschatze nennhundertsiedzig Centenarien geprägtes Gold nebst vielem gemünzten Silber zurückgelassen; Theodora hatte noch dreißig Centenarien Gold hinzugefügt, so daß die Summe auf tausend Centenarien stieg; nach Michaels Ermordung soll man nur noch drei Centenarien gefunden haben.

<sup>25)</sup> Leo Gr. p. 248. Georg. mon. c. 32. p. 834. Sym. Mag. c. 45. p. 681 erzählen, daß Michael durch den Klinstler Labaris die irdischen Reste des Constantin Copronymus und des Patriarchen Jamnes aus ihren Grabstätten herausnehmen, im Prätorium einschließen, dann beim Pserderennen im Circus entblößt mißhandeln und darauf verbrennen ließ — einz

rohe Behandlung des Mitkaisers, 26) seine grausamen Blutbesehle, sein fortgesetzter Umgang mit der dem Basilius angetrauten Eudokia Ingerina — das Alles mußte diesen zur Rache entflammen und ihn vorwärts zu der blutigen That treiben, die zu seiner Erhaltung ihm geboten scheinen konnte. 47) Gleichswohl mag Nichael noch unschlüssig gewesen sein; wir sinden keine Spur, daß er vor Basilius sich zurückzog und Vorkehrungen gegen dessen Machinationen traf; ja die Art, wie die Ermordung desselben erzählt wird, läßt daraufschließen, daß er an einen meuchlerischen Angriff von Seite des Basilius nicht im mindesten gedacht hat.

Die Chronisten Leo, Georg und Symeon, die hier wie sonst meistens berfelben Quelle folgen, geben uns allein einen genaueren Bericht über den Hergang; es ist dieser. 28) Die Kaiserin Theodora, der Michael in der letzten Zeit sich wieder mehr genähert zu haben scheint, hatte ihren Sohn zu sich in den Palast bes Anthemius eingelaben und dieser hatte vorher ben Protovestiar Rendatios mit anderen seiner Dienstleute auf die Jagd gesandt, um etwas zu erbeuten, was Theodora zum Geschenke erhalten sollte. Diesen Augenblick benützte Bafilins, der an jenem Tage sehr finster und ernst aussah. Basilius und Endofia nahmen am Abend das Mahl mit Michael; als Letterer schon vom Bein berauscht war, entfernte sich Basilius, ging in das innere Gemach des Raisers und perdarb dort mit seiner starken Kraft das Schloß, so daß man die Thure nicht mehr schließen konnte. Er kehrte bann an die kaiserliche Tafel zurück, wo der schon ganz trunkene Michael seiner Gewohnheit nach mit der Jugerina sich belustigte; als er endlich sich erhob, führte ihn Basilius an der pand in sein Schlafgemach, wo er ihm die Hand füßte und sich darauf zurudzog. Dort lag bereits, wie es der Raiser befohlen, Basiliscianus im Bette des abwesenden Rendakius, um ihn zu bewachen; er war in tiefem Schlafe. Der Kämmerer Jgnatius wollte die Thure schließen, fand aber zu seiner Befturzung das Schloß ganz verbreht. Er sette sich auf sein Bett nieder und raufte sich voll Verzweiflung die Haare aus. Michael war bald in einen tiefen, bem Tode ähnlichen Schlaf versunken, der Kämmerer wachte. Nach einiger Beit erschien plötzlich Bafilius mit mehreren Begleitern und öffnete die Thuren. Der Kammerer suchte bebend ihm ben Eintritt zu verwehren; Petrus Bulgarus aber schlüpfte unter der Achsel des Basilius hinein bis an das Bett des Kai-

zenes Schanspiel für die schanlustige Menge. Den mit viel Kunst gearbeiteten Sarg des Copronymus von grünem Marmor ließ er durchsägen und für den von ihm gebauten Palast im Pharus (Leo) oder in der Kirche besselben (Sym. Georg.) verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Theoph. Cont. IV. 44. p. 209. Sym. Mag. c. 48. p. 684.

<sup>37)</sup> Im Abendlande drückte man sich zweiselhaft über den Antheil des Basilius aus; 3. 8. Vita Hadr. II. apud Baron. a. 868. n. 34: Michael a spadonidus suis, du bium an Basilii voluntate, peremtus est, moxque Basilius rerum potitus.. non se saisse conscium necis Michaelis, ut fertur, omnibus satissecit. Später zweiselte im Occident Niemand mehr an seiner Schuld. Luitpr. Antap. 1. 9. III. 32. p. 276. 309 ed. Pertz.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Leo Gr. p. 250. 251. Georg. mon. c. 34. p. 836. 837. Sym. Mag. c. 48. p. 684. 685. Zonar. ap. Baron. a. 867. n. 90.

sers; Fgnatius hielt ihn zurück. Darüber erwachte Michael; Johannes Chaldus (Chaldias) hieb ihm beide Hände ab, während Jasobiyes den Basiliscianus mit dem Schwerte verwundete und aus dem Bette auf den Boden warf. Marianus, Bardas und Constantin Toxaras standen außen auf der Wache und Niemand im Palaste wußte von dem Eindringen der Verschworenen. Diese wollten den Michael, der laut gegen Basilius jammerte, um keinen Preis mehr länger seben lassen. Johannes Chaldus stieß dem unglücklichen Fürsten vollends das Schwert in's Herz. (P) So starb Michael in der Nacht vom 23. auf den 24. September 867 (10) an einem Mittwoch, dem Feste der heiligen Thekla, (11) wahrscheinlich gegen drei Uhr Morgens, (12) erst achtundzwanzig Jahre, acht Monate den Kaisernamen getragen, vierzehn dis fünfzehn Jahre mit seiner Mutter, über acht Jahre allein, sechszehn Monate mit Basilius regiert. (13)

Die blutige That <sup>34</sup>) war im Schlosse bei St. Mamas, nahe an ben Mauern der Stadt und am Hafen, <sup>35</sup>) verübt worden, wo Michael furz zuvor Rennspiele gegeben hatte. Da aber das Meer sehr unruhig war, gingen die Verschworenen bis zum Ueberfahrtsplatze mit einander hinab, und als sie auf die andere Seite gekommen waren, begaben sie sich in die Wohnung des Persseulogius, nahmen ihn mit sich, zogen zu dem Hause der Marina und stiegen über die Mauer bis hin zum kaiserlichen Palaste. <sup>36</sup>) Dort redete der Verser Eulogius den Comes der Föderirten <sup>37</sup>) Ardabasdus in ihrer Landessprache an, meldete den Tod Wichaels und mahnte ihn, dem Kaiser die Thore zu öffnen. <sup>38</sup>) Ardabasdus öffnete und überreichte dem Basilius die Schlüssel.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Die Cont. Theoph. IV. 44. p. 210 hat über den Hergang nur dieses: ενα μή καὶ τὸν Βασίλειον, ως πρὸ μικροῦ τὸν Καίσαρα, σφαττόμενον εδωσι, καὶ πρὸ τούτου αὐτὸν Θιόκτιστον, εἔτε βουλή τῆς συγκλήτου βουλῆς, εἔτε γνώμη τῶν φιλούντων Βασίλειον (κοινὸς γὰρ καὶ κατ' αὐτῶν ὁ θάνατος ἐπηπείλητο) σφάττεται ὑπὸ τῶν προκοίτων τοῦ βασιλέως ἀνδρῶν (Michael). L. V. c. 27. p. 254: ἀναιροῦσιν αὐτὸν, ἐκ τῆς ἄγαν οἰνοφλυγίας ἀνεπαισθήτως (?) τὸν ὕπνον τῷ θανάτῳ συνάψαντα.

<sup>30)</sup> Theoph. Cont. IV. 1. c.: μηνὶ Σεπτεμβρίω εἰκάδε τετάρτη ἐνδικτ. α΄ ἔτους ςτος΄ (Sym. Mag. p. 685. ςτξβ΄ ἐπενεμ. α΄.)

<sup>31)</sup> Sym. Mag. 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Theoph. Cont. l. c. Curop. ap. Bar. h. a. n. 89. Sym. l. c. Cedren. l. c.

<sup>33)</sup> S. oben B. II. A. 2. N. 57. Bgl. Pag. a. 867. n. 90.

<sup>31)</sup> Nicet. I. c. Theoph. Cont. IV. 44. p. 210. V. 27. p. 254. Zonar, ap. Bar. h. a. n. 90.

<sup>35)</sup> Hammer Cpl. 1. S. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Leo p. 249. Sym. c. 46. p. 681. Georg. mon. c. 33. p. 835.

<sup>37)</sup> τω έταιρειάρχη, Anführer der fremden Söldner, Hilfstruppen. (foederati) S. Krug Forsch. aus der Gesch. Rußl. I. S. 217 ff.

<sup>38)</sup> Georg. m. c. 35. p. 838. Leo Gr. p. 251. 252: κλύδωνος δὲ ὅντος ἐν τῆ Θαλάσση συναθροισθέντες κατῆλθον μέχρι καὶ τοῦ περάματος (bis hieher ebenfo Sym. p. 685, τοῦ bas Folg. fehlt) καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὸν οἶκον Εὐλογίου τοῦ Πέρσου καὶ τοῦτον ἄραντες ἦλθον εἰς τὰ Μαρίνης πλὰξ δὲ ἦν περιφράσσουσα τὸ τεῖχος (Sym. Mag.: καὶ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ἦλθον εως τοῦ παλατίου πλὰξ δὲ ἦν φράσσουσα τ. τ.) καὶ κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ' αὐτοῦ ὅντων καὶ λακτίσας κατέαξε τὴν πλάκα καὶ εἰςῆλθον μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλύγιος δὲ ὁ Πέρσης ελάλησε τῆ αὐτοῦ γλώττη Αρταβάσδω... ὡς ὁ Μιχαὴλ ξίφει ἐτελεύτησε καὶ ἄνοιξον τῷ βασιλεῖ.

Dieser versicherte sich des ganzen Palastes und traf dort seine Anordnungen. Mit großem Pompe ließ er seine Gemahlin, die Eudokia Jugerina, aus der Bohnung bei St. Mamas abholen, die Eudokia Dekapolitisss aber, Michaels III. unglückliche Wittwe, ließ er durch den Präpositus Johannes zu ihren Eltern zurückenden. 39) Zur Bestattung der Leiche Michaels sandte er den Kämmerer Paulus ab. Theodora und ihre Töchter waren bereits erschienen, von Schmerz und Jammer erfüllt; die trüben Ahnungen der Kaiserin, die bald darnach ebenssalls das Zeitliche segnete, 40) hatten sich bewahrheitet. Die Leiche des Gemorsdeten ward ohne Gepränge in dem Kloster von Chrysopolis bestattet.

Indessen verkündigte der Präsekt Marianus, Sohn des Betronas, auf dem Forum dem Volke die Alleinherrschaft des Basilius. 41) Niemand bedauerte den schmählich gemordeten Michael, dessen elender Tod die Strase seines schlechten Lebens schien; Alles jubelte dem Monokrator entgegen, Bolk, Armee und Senat; Alles hoffte Verbesserungen, Resormen und Beseitigung der Misstände. Die Chronisten 42) unterlassen aber nicht, darauf ausmerksam zu machen, daß die Mörder Michaels sämmtlich noch die verdiente Strase gefunden — daß Jastodies auf der Jagd verunglückte, Johannes Chaldus des Hochverraths angestlagt und hingerichtet, Aspläon, ein Verwandter des Basilius, exisirt und wegen seiner Grausamkeit von seinen Hausgenossen getödtet ward, Apelates, Marianus, des Kaisers Bruder, und Constantin Toxaras ebenso kläglich endeten; Basilius selbst aber genoß eine sast neunzehnsährige und im Ganzen sehr glückliche Resgierung und war der Gründer einer Dynastie, die unter den byzantinischen Herrschersamilien immerhin eine hervorragende Stelle einnimmt.

Wichael war kinderlos ober wenigstens ohne legitime Nachkommen gestorsben; denn die She mit Eudokia Dekapolitissa war nicht gesegnet. Basilius hatte bereits zwei Söhne, Constantin und Leo; von diesen aber wird behauptet, daß sie eigentlich Söhne Michaels aus der Eudokia Jugerina, seiner früheren Consabine, waren. 43) Leo war am 1. September ober 1. Dezember 866 geboren,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Georg. mon. l. c. Leo l. c. p. 252. Sym. Mag. p. 686.

**Theodora starb am 11.** (al. 14.) Febr., nicht 867 (Acta SS. t. II. Febr. p. 567.), isudern 868. Ihr Leichnam kam nach dem Kloster Gastria, später nach Corcyra. Méya Ogo-lógias. Venet. 1856. p. 217. 256.

<sup>11)</sup> Leo Gr. p. 253 hat: προςέταξε τῷ ἐπάρχω καὶ Μαριανῷ υἰῷ Πετρωνὰ συνελνεῖν ἐν τῷ φόρω κ. τ. λ.; aber nach Sym. Bas. c. 2. p. 687 Georg. M. Bas. c. 1. p. 839 ἰὰ μι feten: Μαριανῷ ἐπάρχω (ὑπάρχω) κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Leo p. 253. 254. Sym. Mag. c. 3. p. 687. 688. Georg. mon. c. 2. p. 839. 840.

<sup>12)</sup> Glycus Annal. P. IV. p. 551. 552 bemerkt, Joh. Skylitzes sage, Michael sei kindersies gewesen (Bgl. auch Manass. Chron. v. 5179—5181. p. 221.), Andere aber hätten behauptet, der Prinz Leo sei der Sohn des Michael; so Zonaras (p. 133.), der sich dahin susert, eigentlich sei Leo Michaels Sohn gewesen, ro doner aber Sohn des Basilius, mit dem die Ingerina bereits vermählt war. Dasselbe sagen im Besentlichen Georg. mon. c. 33. p. 835. Leo Gram. p. 249. Bei Symeon Mag. p. 681 ist wahrscheinlich statt "Constantin"—Leo zu setzen, da er dieselbe Geburtszeit angibt wie Georg (Sept. Indict. 15.). Georg ietz den 1. Sept., Leo Gr. den 1. Dez. als Geburtstag des Prinzen Leo an. Auch Constantin, der übrigens wegen seines frühen Todes minder beachtet ward, muß als Sohn Richaels gegolten haben, da von Alexander, dem spätergeborenen, bemerkt wird, er sei zuh-

da die Ingerina bereits Gattin des Basilius geworden war, und es ist diese Behauptung, die schon damals sicher im Munde des Volkes war, auch noch daburch gestütt, daß Leo später sogleich bei seinem Regierungsantritt bie Gebeine Michaels auf bas Ehrenvollste bestatten ließ und sein Andenken möglichst zu ehren suchte. Es ist sehr wohl erklärlich, daß Constantin Porphyrogenitus nichts von dem lasterhaften Umgange der Jngerina mit Michael wissen will und dieselbe nicht blos ihrer Schönheit, sondern auch ihrer Sittsamkeit wegen rühmt, 44) es konnte hier am wenigsten ein solcher Zweifel ausgesprochen werden, der gegen die legitime Geburt Leo's gerichtet war. Es scheinen die anderen Berichte hier unbedingt den Vorzug zu verdienen. Aber wahrscheinlich hatte die Ingerina den Basilius nicht weniger als den Michael an sich zu fesseln gewußt und so konnte es kommen, daß er, auch nachdem er von jedem Zwange völlig frei war, die Buhlerin als seine Gemahlin behielt, sowie Rücksichten des Anstandes und der Ehrbarkeit ihn bewogen, die Söhne derselben als die seinigen anzuerkennen, auch wenn er barüber in Zweifel ober auch fest von ihrer Allegitimität überzeugt gewesen wäre.

Schon mit dem ersten Tage der Alleinregierung des Basilius traten bebeutende Beränderungen ein. Der Raiser suchte sogleich den Staatsschat in beffere Ordnung zu bringen, tuchtige Beamte aufzustellen und die Justizpflege zu heben. Insbesondere ließ er die Rechnungsbücher prüfen, die sich bei dem Eunuchen und Protospathar Basilius fanden. Es ward im Senate beschlossen, daß diejenigen, die auf ungesetliche Weise Gelber aus der Staatstaffe erhalten, dieselben zurückzuzahlen hätten. Der Kaiser milberte das strenge Urtheil und ließ nur die Hälfte des Empfangenen restituiren, wodurch dreihundert Centenare in das Aerar kamen. 45) Der Abmiral Orpphas soll anfangs dem Monokrator wegen der Ermordung Michaels große Vorwürfe gemacht, später aber mit ihm sich ausgesöhnt haben; 46) aber ein Widerstand gegen ihn erhob sich nirgends. Gleich am ersten Tage seiner Alleinherrschaft erhielt Basilius günstige Nachrich= ten über Vortheile, die seine Feldherrn errungen, und die Befreiung von vielen Gefangenen; daher zog er unter lauten Acclamationen des Bolkes nach der Hauptkirche, um Gott zu danken, und theilte auf dem Rückwege nach der Residenz reiche Gelbspenden unter das Volk aus. Dasselbe that seine Gemablin mit den zwei Prinzen. 47) Biele ber Eingekerkerten erhielten die Freiheit und die Verbannten die Erlaubniß zur Rückfehr.

Aber die bedeutendste Veränderung, die erfolgte, war der plötzliche und

σιος παῖς τοῦ Basileiou. Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690: οὖτος παῖς γενόμενος καὶ γνησιος Basileiou, Leo Gr. p. 255 und Georg. m. c. 18. p. 844. Sym. M. c. 15. p. 692 auch den Constantin als Sohn Wichaels aufführen.

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. V. 16, p. 235. (ὁ βασιλεύς τὸν Βασίλειον) γυναικὶ συζεύξας ετὶ - μορφία σώματος καὶ κάλλει καὶ κοσμιότητι πρωτευούση πασῶν τῶν εὐγενίδων σχεδὸν, ἢ θυγάτηρ ἐτύγχανε τοῦ παρὰ πάντων ἐπ' εὐγενεία καὶ φρονήσει λαλουμένου τότε τωῦ Ἰγγερος.

<sup>45)</sup> Theoph. Cont. V. 28. 30. p. 255. 257. Cedren. II. p. 203. 204.

<sup>16)</sup> Sym. M. c. 2. p. 687.

<sup>47)</sup> Theoph. Cont. V. 29. p. 256. Pag. crit. ad Baron. a. 867. n. 100-103.

wohl Bielen unerwartete Sturz des Photius. Aus welchen Motiven Bajilins so strenge mit dem ihm früher besreundeten Patriarchen verfuhr, darüber sinden sich zweierlei Berichte, die nun vor Allem eine nähere Prüfung erheischen.

Georg Hamartolus oder vielmehr dessen Fortsetzer 48) und die mit ihm gleichlautenden Chroniken 49) erzählen, Photius sei deshalb von Basilius aus seiner Stellung entfernt worden, weil er ihm den Mord des Michael in den kärkten Ausdrücken vorgeworsen und ihn als unwürdig vom Genuße des Abendmahls ausgeschlossen habe. Obschon diese Angabe vielsach Vertheidiger gesuden hat, 80) so ist sie doch bei genauerer Untersuchung nicht haltbar. 51) Abgesehen davon, daß es an sich höchst unwahrscheinlich ist, daß Photius, der dem nichtswürdigen Michael bei allen seinen Lastern schmeichelte, der gegen ihn wie gegen Bardas zu ähnlichem Borgehen Grund genug hatte und es nie versachte, sondern stets den Umständen sich konformirte, der den Treubruch und den schmählichen Weuchelmord an seinem früheren Beschützer Bardas nicht blos ungerügt ließ, sondern sogar verherrlichte und lobte, daß Photius, sagen wir, nun gegen den kräftigen Basilius als Alleinherrscher eine Energie gezeigt, die mit seiner sonstigen Handlungsweise nicht in Einklang stand und an ihm ganz wen wäre — die Art und Weise, wie Photius sich nachher in den aus dem

<sup>46)</sup> Georg. Hamartol. in Cod. Vatic. (ap. Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 216. Mai N. Coll. I. Prolegg. de Phot.): Τυῖ Βασιλείου ἐν τῇ ἐκκλησία ἐλθόντος καὶ τῆς ἀχράντου θυσίας μεταλαβείν βουληθέντος, ο πατριάμχης Φώτιος της θείας αὐτον ἀπείψγε μιαλήψιως, ανδροφόνον αποκαλών και λήστην και τών αχράντων μυστηρίων ανάξιον. ίο οις θυμωθείς ο Βασίλειος έχ Ρώμης επισχόπους ελθείν παρισχιύασε, τόμον έπιφερο. κένους τοῦ πάπα, καὶ τυῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τοῦτον έξώθησεν, Ίγνάτιον δὲ τὸν ἐν πίοκ κατιμάρχην πιοεχειρίσατο το δεύτερον. Andere Handschriften und nach ihnen die kersburger Ausgabe von 1859, p. 751. 755 sagen das fürzer. Die Chronif des Georg hemartolus ging ursprünglich nur bis zu Michael III. (Fabric. Bibl. gr. XII. p. 30) seq. ed Harl.) In der Borrede des sehr alten Cod. Coisl. 305 (Montfaucon. Bibl. Coisl. P 119. 120. sett ihn in's zehnte oder eilfte Jahrh.) heißt es: everic te Konotantinon tor παιβίστατον και πρώτον βασιλέα των χριστιανών και τους καθιξής έως του τελιυταίου Μιζαήλ νίου Θεοφίλου, όςτις μειράκιον βασιλεύσας την όμθόδοξον αὖ πάλιν διά συνόbow deias aisexήquee και κατώρθωσε πίστιν. Der Coder hört bei Constantin Copronymus M, ein anderer Coisl. 31(). saec. 10 (Montfaucon p. 425.) bei Michael und Theodora; the description of Paris. 1705 sacc. 11 (catal. Par. II. p. 390.); Paris. 1706. sacc. 15 (th.) kindigt wohl einen siebenten Theil von Michael III. bis Romanus I an, der aber wohl dien Fortsetzer zugehört und auch in der Handschrift fehlt. Andere Handschriften (ibid) in de Zweifel interpolirt und nachher vermehrt. Sicher schrieb Georg die Chronik bis 842. S. E. de Muralt Praefat. ed. Petrop.

<sup>&</sup>quot;) Leo Gr. p. 251. 255. Sym. Mag. c. 6. Bas. p. 698. 689. Georg. m. Bas. c. 5. P. 841. Zonaras p. 131 ed. Basil. (al. XVI. 7. 8. p. 167. t. II. ed. Paris. apud Baron. 867. n. 101.) Joel hist. compend. p. 55. — Method. de vit. schism. (Mai Nova Coll III, I. p. 256.) gibt es mit einem paoi.

Hanke de script. byz. l. c. n. 108. p. 336 seq. — Fontani Dissert. de Phot. L. p. XLIII. — Schrödh R. G. XXI. 195. Schwalve p. 113. Oecon. l. c. §. 21. p. U.

<sup>&#</sup>x27;') Bgl. Reander a. a. O. S. 312. Note 6. Jager L. VI. p. 170. 171. Hefele Conc. IV. 344 f.

Exil an ihn gerichteten Schreiben über die von ihm unverschuldet erlittenen Ver= folgungen beklagt, steht damit in Widerspruch und setzt weit eher das Gegentheil davon voraus. In dem längeren Schreiben an den Raiser hebt er ihre alte Freundschaft und die vielfachen Bande hervor, die sie so lange verknüpften, namentlich auch, daß er aus seinen Händen die Salbung zum Kaiser sowie die Eucharistie empfangen. 52) Wäre jene Erzählung wahr, so konnte sich Photius faum so ausdrücken, ohne zugleich barauf Rücksicht zu nehmen und sich deßhalb zu rechtfertigen, daß gerade die Ausschließung vom Abendmahle ihm die kaiserliche Ungnade zugezogen hatte. 53) Er hätte mindestens mit einigen Worten sich entschuldigen und bemerkbar machen mussen, daß nur sein Gewissen, nur seine Pflicht ihn bestimmt, in jenem Falle einen Schritt zu thun, der den Monarchen beleidigte, ihm die sonst so freudig ihm dargereichte Communion damals zu verweigern. Davon findet sich nicht die leiseste Spur. Dabei geht Photius immer von der Voraussetzung aus, Basilius habe keinen Grund, mit ihm persönlich unzufrieden zu sein. 54) In einem anderen fürzeren Briefe redet er nur davon, daß er durch die vielen, von dem Kaiser erhofften Wohlthaten ihm einst zum innigsten Danke sich verpflichtet zu sehen glaubte, jetzt aber in seinen Hoffnungen so herabgestimmt sei, 55) daß er es icon mit Dank aufnehmen musse, wenn der Kaiser einige Milberungen in seiner Behandlung eintreten lasse, die bisher ganz wie die der Räuber und Missethäter gewesen sei. Rur eine Beziehung auf die von Photius erlittene Verfolgung, nicht aber eine Hinweisung auf eine aus Gewissensrücksichten bem Kaiser zugefügte Beleidigung durch Verweigerung der Communion läßt sich in den Worten erkennen: "Siche aber wohl zu, du von mir, auch wenn du nicht willst (auch wenn du meine Liebe verschmähest) vielgeliebter Kaiser, daß der Versuch, die Menschen zu überzeugen, nicht blos nichts dazu beiträgt, Gott zu überzeugen — (d. i. die vor den Menschen ver= suchte Rechtfertigung noch keinerlei Rechtfertigung vor Gott ist), sondern sich jogar in das Gegentheil umkehrt (sondern sogar vor Gott ein neuer Gegenstand der Verschuldung werden kann) und die Alles durchschauende Gerechtigkeit jenseits vielmehr über das, was hienieden ohne Furcht unternommen wird, Rich= terin sein wird." 56) Photius betheuert hier, wie in allen später zu betrachten= den Briefen die Gerechtigkeit seiner Sache; er stellt sich als schuldlos Verfolg= ten dar; aber nirgends findet sich eine Andeutung, die auf jenen Vorfall be-

<sup>52)</sup> Phot. ep. 97. Basilio Imp. p. 136: "Ακουσον, οδ φιλανθυωπότατε βασιλεί, οτ τυοβάλλυμαι την παλαιάν φιλίαν, οτ φυικώθεις όρκους και συνθήκας, οτ χυίσμα καί χειψυθισίαν βασιλείας (bei seiner Arönung im Mai 866), οτ στι ταίς ήμετέψαις χευσε πυοσιών των φυικτών και άχράντων μετείχες μυστηψίων.

<sup>53)</sup> Reander a. a. D. S. 313. N. 6.

<sup>51)</sup> Daj.

<sup>35)</sup> ep. 98. p. 141: έγω μέν φμην, της ύμων κραταιουμένης βαδιλείας πολλάς αὐτη προςάγειν εὐχαριστίας ύπέρ της εἰς ήμας εὐεργεσίας κ. τ. λ.

<sup>56)</sup> ib. αλλ' ύψα, φίλε (κάν μή βούλει) βασιλεύ, ύτι το πειψάσθαι πείθειν ανθρώ – πους ού μόνον ούδεν συντελεί πφος το πείσαι θεόν, αλλα και είς τουναντίον περιτρέπεται και των άδεως ενταύθα πφαττομένων μαλλόν εστιν έκείθεν ή (nicht ή, wie bei Mont.) παντέφοφος δίκη κφιτής.

zogen werden könnte. Wenn er einmal als Urfache des kaiserlichen Zornes gegen die "Gläubigen" — d. i. gegen seine Anhänger — das angibt, daß sic Wimd und Herz von Blutschuld rein bewahrten, 57) so bezieht sich das nicht auf den Word an Wichael, den sie etwa laut getadelt haben sollten, 58) sondern auf deren standhaftes Berharren in der Gemeinschaft des Photius, nachdem ihn bereits das achte Concilium anathematisirt, auf ihre Weigerung, ihren Meister zu verläugnen und zu verdammen, was ihnen allein eine Verfolgung zuzog; 59) der ganze Brief ist gegen jenes Concil gerichtet und ähnliche Ausdrucksweisen des Photius finden sich in den aus dem Exil geschriebenen Briefen häufig vor. Bir können daher jenen Vorfall keineswegs für glaubwürdig erachten, glauben aber doch, daß ein derartiges Gerücht von Anhängern des Photius verbreitet werden konnte, nachdem sie die für sie so ungünstige Ratastrophe, die der Mord Wichaels nach sich zog, zu Gunften ihres Meisters zu erklären sich bemühten. Bohl mochte in diesen Kreisen manche Aeußerung des Unmuths über den getröuten Mörder laut geworden sein, der die unter Michael III. so mächtige Partei geftürzt; leicht konnte man damit ein Gegengewicht gegen die Jgnatianer zu gewinnen suchen, indem man vorgab, aus dem gleichen Grunde, aus dem einst Bardas den Ignatius, habe Basilius den-Photius seiner Würde beraubt; tas konnte bei der Wiederherstellung des Letteren ebenso gut dienen, wie bei der des Ignatius, die Illegalität seiner früheren, vom Hofe verfügten Expulswn — wenn nicht vor den Augen des Hofes, doch immer noch vor den Augen des Volkes — zu befräftigen. 60)

Man könnte versucht sein, noch von einer anderen Seite her eine persönliche Beleidigung des Basilius durch Photius anzunehmen, die den Grund zur Expulsion des Letzteren gegeben habe. Wir haben noch einen Brief des Photius an den Patricier Basilius, der diesen in den schärfsten Worten tadelt; diesen könnte allenfalls Photius vor der Erhebung des Macedoniers zur Kaiserwürde geschrieben haben. G1) Darin heißt es: "Dahin ist das Gute, dahin die

<sup>57)</sup> ep. 118. p. 160: ἀνθ' ὧν αἰμάτων καθαράς καὶ γλώσσας καὶ γνώμας ἐφύλαξαν.

<sup>38)</sup> Hanke l. c. Fontani l. c.

Reander a. a. D.: "Rach der schwillstigen Sprache dieser Zeit ist unter dem Blute imerlich ein leiblicher Word zu verstehen, sondern vielmehr ein geistiger Mord, das vom sont über Photius ausgesprochene Anathema. Der Sinn ist: die Versolgung tresse sie deß bath, weit sie mit Herz und Mund in das über ihn ausgesprochene Anathema nicht einstimm Das paßt auch zu dem Zusammenhang an jener Stelle weit besser."

Bahrscheinlich sollte auch der von Photius nachher nach Rom gesandte Metropolit seines von Sardes das benützen, um die Entsetzung des Photius als eine gewaltsame, aus kieser Leidenschaft des Kaisers erfolgte darzustellen und den Papst zu warnen, mit der Partie des Mörders in Gemeinschaft zu treten oder doch die Anerkennung des Jgnatius zu verwirten. Ganz unannehmbar ist die Darstellung dei Sopholles Detonomos (l. c.), Photius debe is siese eiseichen, nicht vor und dei der (angeblichen) neuen Salbung des Basilius, son dern neuer tern zworn, als dieser die Communion empfangen wollte, dessen Mordthat scharf strägt. Warum that er es nicht vorher? Warum salbte er den ihm schon damals als sol den besannten Mörder?

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ep. 13. p. 71. 75: Βασιλείφ Πατρικίφ καὶ ἐπάρχφ πόλεως. Montac. bemerkt: Basilius hic erat e Macedonia oriundus, quem indignum aliquo honore Michael ille

Anmuth der Tugend, die Schlechtigkeit regiert, die Lüge erhält neue Schwingen und die Wahrheit verliert die ihren. Woher eine solche Iliade von Uebeln? Daher, daß du — so sagt man — die Herrschaft führst und die, welche weit würdiger derselben sind, dein schweres Joch zu ziehen gezwungen sind. Für diese ist die Mißhandlung noch mäßig, so lange sie ihnen nicht ganz das Leben nimmt; die Stadt ist angefüllt von Ränbern und Henkern. Ich sage das nicht von dir; aber derjenige, der das, mas in Aller Mund und Ohr verbreitet ist, vollbringt, ist, wenn ich auch schweige, dieser Namen werth. Du aber müßtest, wenn du das, was man sagt, wirklich thust, vielmehr die That hassen und dich eher des Begangenen schämen, als auf Rache gegen die sinnen, welche also reben und diese Namen brauchen. Denn man muß die Handlungen nicht anders als mit ihrem rechten Namen benennen und wer über solche Namen sich erzürnt, der sollte vielmehr daran denken, solche Handlungen zu meiden. Wenn aber Lügen gegen dich ausgestreut sind, so sorge und bestrebe dich, gleichwie du die That gemieden hast, so auch nur von ferne an sie anzustreifen. Das Eine ist strafwürdig, das Andere nicht des Lobes werth; nicht nur das Feuer verlett die, welche es berühren, sondern auch der Rauch beißt und schwächt die Augen derjenigen, die dem Feuer nahe stehen." Es enthält aber doch der Brief kein entscheibendes Merkmal, das für unseren Basilius spräche; wenn auch dieser seit Ermordung des Bardas die Herrschaft führte, so war doch von da an bis zu seiner Krönung nur kurze Zeit; zudem lesen wir nicht von Basilius, daß er Präfekt ber Stadt mar, welches Amt mit ber Würde des Magister 62) keineswegs zusammenfiel. Dazu gab es aber auch mehrere Beamte dieses Ramens, wie den Eunuchen und Protospathar Basilius, der die Staatsrechnungen unter sich hatte. 63) Abgesehen aber auch davon, wäre dieses mehr mahnende und nur hppothetisch tadelnde Schreiben längst wieder verwischt worden durch das intime Verhältniß, in das Basilius seit der Krönung zu Photius getreten war, es hätte sicher nicht den Hauptgrund der Vertreibung gebildet.

Sorgfältig hatte Photius darauf Bedacht genommen, den üblen Rachreden entgegenzutreten, die ihm bei einflußreichen Freunden schaden konnten, und durch eine ihnen an den Tag gelegte vertrauensvolle Offenherzigkeit auch von ihrer Seite jedes Mißtrauen zu verbannen. An den Patricier Theophylaktus, Straztegen im Thema der Armenier, schrieb er: 64) "Dreierlei Dinge weiß ich zu hassen und ich mahne bezüglich ihrer Andere zu gleichem Haß: die Lüge, die Hinterlist, den Abbruch der Freundschaft. - Ich würde dieser dreifachen Sünde

stolidus occiso per ipsius fraudem Barda ad Patriciatus dignitatem extulit et urbis. Cplitanae magistrum fecit in suam perniciem.. Quid mirum igitur, si qualis a Photio depingitur fuerit? Auch Sophoel. Oecon. l. c. p. 16 not. 5 bezieht den Brief. auf den nachherigen Raiser.

<sup>62)</sup> Bgl. Fabrot. Glossar. t. II. p. 917—919 ed. Cedreni Bonn.

<sup>63)</sup> Theoph. Cont. V. 28. p. 255. Unter den Briefen des Photius sind ep. 47. 154. p. 101. 209. Basilio Quaestori, ep. 82. p. 128. Basilio Practori überschrieben.

<sup>64)</sup> ep. 21. p. 82. 83 (L. III. ep. 6.) G. steatyps 'Aquericusse. Es ist das zweite der orientalischen Themata gemeint. Const. Porph. de them. L. I. p. 17—20. Ob dieser Theophylakt der im Concil von 869 erscheinende Patricier ist, erscheint zweiselhast.

mich schuldig machen, wenn ich etwas auf andere Weise barzustellen suchte, als es wirklich geschehen ist und ich es weiß und kenne. Ich hatte dich mir zum Freunde genommen, da du Gottes Freund (soweit es die religiöse Gesinnung zeigte), ein treuer Freund unseren Christus liebenden Herrschern und auch gegen meine Berson, wie ich mich überzeugte, nicht anders, vielmehr ganz auf gleiche Beise gesinnt warst. Das war ehemals meine Gesinnung und Ueberzeugung und ist es auch jett noch. Wie kommt es nun, daß beine Spkophanten so sehr an mir Gefallen haben? Ich schäme mich nämlich, es zu sagen, auf welche Beise ich bei dir 65) verläumdet worden bin; denn es wäre mir unerträglich, mich selbst von einem solchen Verdachte reinigen zu müssen. Aber jener Feind, jener Sptophant, jener durchaus schlechte Mensch, ber eine solche Verläumdung ausstreute und darauf ausgeht, dich beiner Freunde, und zwar der besten, zu beranben und mich in die äußerste Reihe der Uebelthäter zu stellen, indem er wähnt, daß ich den Anfang gemacht nicht mit ungerechter That, aber boch mit ungerechter Gesinnung (was der Grund größerer Uebel ist, als eine thätliche Mishandlung), statt der Liebe nur Haß suche und den Trug zur Zuflucht nehme, indem er zugleich Alles gegen mich in Bewegung setzt (denn das, was er fagt, läuft anf dasselbe hinaus, wie den Freunden etwas Böses zufügen wollen), obschon er nur Lachen bei denen erregt, die mich und meinen Charakter tennen, hat gleichwohl zu solchem Wagstück nicht die Kraft gehabt. Nenne ben Ohrenbläser, wer es immer sein mag, denn so wirst du dich von dem wilden Wiere befreien, das dich sowohl als beine Freunde in versteckter Weise angreift, ja mit den Zähnen erfaßt, und unter dem Scheine des Wohlwollens ein großes Uebelwollen aus sich ausstößt. 66) Wenn du aber den Verläumder nicht offenbarst, so habe ich wie vor dem Angesichte des Herrn meine Vertheidigung geführt und ich halte dich und erkläre dich, sowie früher, auch jetzt noch für einen Freund Gottes und ber frommsten Raiser; jenem schlechten Menschen aber, mögeft du das wohl merken, wird es nicht an Bosheit dazu fehlen, beine Lage un einer sehr schlimmen zu gestalten. 67) Ich aber möchte dir rathen, unseren gemeinsamen Feind nicht verborgen zu halten. Wofern du aber dem nicht Glauben schenkst, was ich schreibe, so weiß ich wohl, daß du ihn verborgen halten wirft; benn du wirft ihn für einen Freund halten, mich aber für einen eitlen mb thörichten Schwätzer. Wenn du ihn aber offen angibst, dann hast du meis ven Worten Glauben geschenkt. Das wünsche ich und das wird uns Beiden riben."

Bohl hatte es an Zuflüsterungen bei einflußreichen Staatsbeamten-nicht zeschlt, die gegen Photius zu verschiedenen Zeiten agirten und dessen Wachsamteit in erhöhtem Grade herausforderten; eine kritische Zeit für ihn mochte der

<sup>(5)</sup> πως ηλθον επὶ δὰς διαβολάς. Montac.: me ad te accusandum descendisse. Es founte beides sein: calumniae contra te und calumniae ex te oder apud te. Das Jeigende entscheidet.

<sup>\*\*)</sup> Βηρίου.. λάθρα λυμαινομένου καὶ δάκνοντος καὶ ἐν προςώπω εὐνοίας πυλλήν έκωνοῦντος (Mon. 553: ἐκκεντοῦντος) την δυςμένειαν.

<sup>(\*)</sup> ούπ απορήσει κακίας, δι ών τα σα χείρω διαθήσει.

Sturz des Bardas, seines ehemaligen, aber schnell von ihm vergessenen Gönners, herbeigeführt haben, auch wenn der an seine Stelle getretene Basilius, solange Michael noch am Leben war, es für gut hielt, mit dem durch Bardas eingesetzen Patriarchen ein freundschaftliches Berhältniß zu wahren; ohne Zweisel hatte das Gerede über Photius noch nicht aufgehört und es war nicht so schwer, denselben auch bei Basilius zu verdächtigen, nachdem er sich undankbar gegen seinen früheren Wohlthäter gezeigt; durch die Misvergnügten im Clerus und im Volke wie durch eigene Erfahrungen konnte leicht mitten unter den äußeren Freundschaftsbezeugungen der Keim des Argwohns und der Zwietracht bei dem neuen Kaiser sich festgesetzt und dessen Alleinherrschaft den Plan zur Reife gebracht haben.

Basilius hatte sicher politische Gründe, mit der noch sehr mächtigen Partei des Jgnatius und mit dem römischen Stuhle sich auszusöhnen und das unheilvolle Schisma zu beseitigen, das damals auf seinen Höhepunkt gediehen war; er wollte nicht mit dem Abendlande völlig brechen, wohin der Ehrgeiz des Photius ihn wie den Michael gedrängt; vielmehr hätte er gerne mit den occidentalischen Fürsten Beziehungen angeknüpft. Dazu waren die niederen Bolksklassen größtentheils für ben schwer verfolgten Ignatius, bessen Restitution ben neuen Autofrator bei ihnen sehr populär machen mußte; 68) er kannte dazu den Photius seit längerer Zeit und konnte feine Ränke gefährlich finden; die Beseitigung der durch seine Jutrusion hervorgerufenen Wirren war Bedürfniß für die Ruhe des Reiches. In diesem Sinne ist sicher das nicht ganz unwahr, was die Biographie des Raisers, die sein Enkel verfaßte, hierüber sagt: "Da Basilius nicht den Schein auf sich laden wollte, als vernachläßige er die Obsorge für die Kirchen Gottes (denn auch sie sind in dem weiten Schiffe des Reiches enthalten und darum ebenfalls Gegenstand ber Borsorge des Herrschers, zumal eines fo gottesfürchtigen und der Religion so sehr ergebenen Herrschers), und da er die Rirchen in großer Unruhe und Verwirrung vorfand, weil auch sie unter seinem Vorgänger die allgemeine Verwüstung mit hatten theilen mussen, ber rechtmäßige Oberhirt von seinem Stuhle vertrieben und ein Anderer an seine Stelle gesetzt worden war, so nahm er sich der firchlichen Angelegenheiten mit Eifer an, stellte durch eine große Synode die Ruhe der Kirche nach Möglichkeit wieder her, gab auf kanonische Weise der Kirche den ihr angetrauten Oberhirten, den Kindern ihren Bater zurück und befahl dem, der an seine Stelle gesetzt worden war, einstweilen sich zurückzuziehen, bis der Herr Jenen zu sich rufen würde. brachte er in bester Weise die kirchlichen Angelegenheiten in Ordnung und gab der Kirche mit seinem Eifer und seiner Umsicht die Rube, so weit es möglich war." Cedrenus hat sich denselben Bericht, den er nur abkurzt, angeeignet; 69) auch das Synodikon des Pappus erklärt das Verfahren des Raisers aus seinem Eifer für die Sache der Kirche und die Beseitigung der Aergernisse; in diesem

<sup>68)</sup> Vita Hadr. II. (Migne Opp. Auast. II. 1386.): Ignatium Patr. populo adnitente patriarchio restituit.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Theoph. Cont. V. 32. p. 261. 262, Cedren. II. p. 205.

Sinne äußert sich auch eine in der achten Synode verlesene Erklärung des Raissers, sowie der wiedereingesetzte Patplarch Jgnatius. 70) Bringt man noch dazu in Anschlag, daß der Umschwung in der Regierung einen solchen Wechsel zu erheischen schien, daß der Anhang des Gregor Asbestas viele Besorgnisse wegen seines kühnen Auftretens einflößen konnte, der Kaiser leicht sich veranlaßt sah, seinen Ansprüchen entgegenzutreten, und darum in der bisher unterdrückten Parstei eine Stütze suchen mußte, so ist die That nicht befremdlich, ja sie scheint sehr wohl berechnet gewesen zu sein. 71)

Rach Rifetas verwies Basilius schon am Tage nach der Proklamation seisur Alleinherrschaft den Photius in das Kloster Stepe und auch mehrere, obsichon spätere, aber doch nicht von ihm abhängige Chronisten sagen, daß der Pseudopatriarch sogleich von Basilius relegirt ward. 7°) Der römische Biblioschelar Anastasius scheint dem insoferne zu widersprechen, als er erst den Basilius Rachsorschungen nach den disher ihm verdorgen gehaltenen Dekreten des römischen Stuhles in Sachen des Photius anstellen, diese erst durchlesen und dann den Photius relegiren läßt, 7°s) was eine längere Zeit in Auspruch genommen haben müßte. Allein leicht konnten hochgestellte Anhänger des Janatius den Kaiser auf die Entscheidungen des Papstes Rifolaus ausmerksam gemacht und ein oder das andere Aktenstück ihm vorgelegt haben, woraus Basilius die Ueberzeugung schöpfte, daß das Unrecht des Photius erwiesen sei. Außerdem

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) auct. Syn. apud Allat. de Syn. Phot. p. 39. de cons. II. 4, 4. p. 548. (Fabric. Bibl. gr. XII. 420,): ζήλφ κυρίου πυρούμενος, ενα τῆς Χριστοῦ ἐκκλησίας πάντα ἐξάφη τὰ σιάνδαλα, θείαν καὶ ἱεψὰν οἰκουμενικὴν ὀγδόην σύνοδον ἐν ΚΠ. συγκροτηθῆναι ἐθέ-<sup>6πιδε.</sup> Epanagnost. Imp. act. I. act. VI. (Mansi XVI. 312, 356.) Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 250. 252. 253. Cf. Stylian l. c. p. 429.: φιλοθέω ζήλφ κεκίνητο.

<sup>1)</sup> Ein Anonymus de separatione Romae veteris ab Eccl. Or. (Allat. de cons. l. e. p. 549.) sagt, Basilius habe den Photius entsetzt: de tevas dekkeis, wie koos rois vereder.

Τό Nicetas (Manai XVI. 257.): τη έξης δε μετά την αναγόρευσην τοῦ πατριαρχικό θρόνου τον Φώτιον καταβιβάζει και εν μοναστηρίω τινι καλουμένω Σκέπη τοῦτον ιθθός θπερορίζει. Bgl. Michael Sync. Encom. S. Ignat. (Manai l. c. p. 293): και παρευθύ τον μέγαν.. Ίγνάτιον έκ της πολυετοῦς έξορίας ανακαλείται, και τη τοῦ λαοῦ κατός αἰτήσει πεισθεὶς λαμπρώς και μεθ' ὅσης εἰπείν οὐκ ἔνι τιμης εἰς τὸν πατριαρτων αναβιβάζει θρόνον. Μαπαδα. v. 5253 a.: οὖτος εὐθύς ώθει τὸν Φώτιον της έκλησίας και πάλιν ἀποδίδωσι τὸν θρόνον Ἰγνατίω. Glyc. P. IV. p. 547: της ἐκκλησίας τὸν Φώτιον ἐξωθει και πάλιν Ἰγνατίω τὸν θρόνον ἀποδίδωσιν.

mediam fuerit Sedis Ap. judicium.. super Ignatio vel Photio promulgatum. Qui, con ei responsum esset, Apostolicam Sedem ab XI indictione, sicut ab olim in throno Cplitano Ignatium stabilivisse, Photium vero nullius clericalis ordinis dignum siquo modo censuisse, atque super his innotescendis diversa scripta Cplim ac per venes orbis terrarum terminos direxisse, protinus eadem scripta curioso satis intenta requirit, et inventa, ubi a Photio profundius obruta consistebant, prae ocu- in veluti specula ponit et horum lectione magistra quae ab eadem summa sede decreta fuerant, celeri consummat effectu, id est et Photio sacro ministerio post depositionem irregulariter abutenti throno Cplitano cedere persuadet (?) et Ignatium lunc recipere adhortatur.

scheint Anastasius bas, was auch Niketas von ben aufgefundenen Büchern bes Photius erzählt, ungenau gehört ober unrecht gedeutet zu haben; ferner da Nanatius nach Niketas erst am 23. November wieder förmlich in sein Amt eingesetzt ward, so kann in der Zeit vom 25. September bis dahin das von Anastasius Erzählte Statt gefunden haben, zumal da auch dieser von schnellem Vollzug des gefaßten Entschlusses spricht; Anastasius ist aber jedenfalls hier nicht genau; er will besonders den Einfluß ber papstlichen Entscheidungen hervorheben, wie das auch in der Biographie des Papstes Hadrian geschieht, 74) und so kann ihm leicht begegnet sein, daß er die frühere Zurückberufung des Ignatius vom Exil und die einstweilige Relegation des Photius übersah. Wahrscheinlich erhielt Photius am 25. September den Befehl, die Patriarchenwohnung zu räumen; am 26. wurde ber Drungarius Elias mit ber Flotte abgesandt, um ben Ignatius von der Insel, wo er seither lebte, in die Hauptstadt zurückzuführen. Dort lebte Agnatius bis zu seiner feierlichen Wiedereinführung in die Rirche im Manganenpalaste. 75) Den von Photius nach Italien abgeordneten Zacharias von Chalcedon ließ der Kaiser auf der Reise nach Italien anhalten und in die Hauptstadt zurückbringen. Dem Photius ward der Befehl ertheilt, die von ihm aus dem Patriarchenpalast mitgenommenen Schriftstücke und Papiere dem Kaiser zu übersenden; dadurch hoffte man sich eine klare Einsicht in alles Vorgefallene verschaffen zu können. Photius betheuerte, er habe bei seinem eiligen Auszuge aus ber Patriarchenwohnung nichts mit sich nehmen können. Es nahmen aber die Diener des Präpositus Baanes wahr, wie einige Leute des Photius sieben mit Blei versiegelte Säcke zu vergraben suchten; es wurden diese ihnen abgenommen und zum Kaiser gebracht; man fand darin die von Photius verfaßten Synodalverhandlungen gegen Zgnatius und Papst Nikolaus. Diese Akten wurden dem Senate und dann der Geistlichkeit vorgelegt als laut rebende Zeugnisse gegen die Ränke und Betrügereien des Photius; 76) sie bildeten nachher einen Gegenstand ber Untersuchung auf den Synoden zu Rom und zu Constantinopel. Erst nachher, am 23. November, ward Ignatius feier = lich in St. Sophia eingeführt. 77) Es scheint also, daß Basilius erst nach vollen Beweisen gegen Photius suchen ließ, bevor er definitiv entfernt und Ignatius förmlich restituirt werden sollte.

<sup>74)</sup> Vita Hadr. l. c.: tum vero secundum Romanae Ecclesiae constitutum pervasorem Photium pepulit.

γή) Nicet. l. c. (nath ben N. 72) augeführten Borten: καὶ τῆ ἐπαύριον Ἡλίαν τὸν περιφανέστατον τοῦ βασιλικοῦ στόλου δρουγγάριον σὺν τῷ βασιλικῷ δρόμωνι πρὸς τὸν άγιώτατον ἀποστέλλει πατριάρχην, ὅπως αὐτὸν ἐκ τῆς νήσου πρὸς τὴν βασιλεύουσαν μετὰ τῆς πρεπούσης ἀνενέγκη τιμῆς καὶ τέως μέν ἐν τοῖς γονικοῖς αὐτῷ παλατίοις τοῖς καλουμένοις Μαγκάνοις ἀποκαθίστησιν αὐτόν.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 261: τη συγκλήτω πρότερον καὶ τη ἐκκλησία ποιήσας καταφανείς την ὅλην τοῦ Φωτίου σκευωρίαν καὶ κακίστην συνείδησιν ὑπ' ὅψιν ἀπάση τη πολιτεία κατεστή - σατο. Metrophan. l. c. p. 420: το ἀποστελλόμενον ἴσον της δηθεν συνόδου ἐν τω χρυ-σοτρικλίνω ἐνώπιον πάντων προέθηκεν. ὁ καὶ ἰδόντες πάντες ἐξεπλάγησαν ἐκκλησιαστεκοὲ καὶ πολιτικοί.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Nicetas I. c. p. 261, Baron. a. 867. n. 94 seq.

Neuerdings hat Damberger 78) die Ansicht ausgesprochen, Photius sei erst 868 von Basilius vertrieben worden, nachdem er ihn am 24. September 867 getront, bei welcher Gelegenheit er ihn beleidigt zu haben scheine; anfangs habe der Autofrator den mächtigen Usurpator noch nicht antasten zu dürfen geglaubt; dafür spreche Niketas, da er dem zweiten Episcopate des Ignatius zehn Jahre zutheile, 79) dieser aber sei 878, nicht 877 gestorben. Dazu kommt, daß Spmeon Magister 80) den Prinzen Stephan noch von Photius getauft werden läst. — Allein dieser Annahme stehen die aus Hadrians II. Briefen resultirenden, von Jaffe 61) ganz richtig hervorgehobenen Data entgegen, wornach Habrian am 1. August 868 den Jgnatius tadelte, 52) daß er ihm noch nichts über seine Biedereinsetzung geschrieben und wornach Basilius schon am 11. Dezember 867 an Bapft Nikolaus seine Gesandtschaft abgeordnet hatte. 88) Diese chronologischen Data sind jedenfalls den anderen Bestimmungen, die bloße Deduktionen aus anderen Angaben sind, weit vorzuziehen. Sodann mussen wir die Krönung des Basilius durch Photius am 24. September 867 bestreiten. Einmal bedurfte Basilius keiner Krönung mehr; denn er war bereits, wie wir gesehen haben, 866 als Augustus, nicht blos als Casar, gefrönt worden, sodann erwähnt feiner der Chronisten mit Ausnahme des Genesius 84) diese Krönung; und auch dieser spricht nur von einer solchen, die sich nicht auf unsere Frage beziehen kann. Denn Genesius, der hier sehr kompendiarisch und ohne chronos logische Ordnung die wichtigeren Ereignisse aus der Regierungszeit des Macedoniers zusammenfaßt, spricht von der durch Basilius zum Danke gegen Gott erbanten Rirche ber Erzengel und erzählt dann, daß nach der Vollendung bes Banes und der Einweihung des Gotteshauses Basilius in demselben aus hohenvriesterlichen Händen die kaiserliche Krone nahm. Offenbar konnte das, wie auch die fonstigen Berichte über diese Kirche besagen, erst mehrere Jahre nach dem Antritt der Alleinherrschaft geschehen. Constantin Porphyrogenitus jagt nur, daß Basilius nach der Ermordung Michaels zur Danksagung in jeierlichem Zuge sich nach St. Sophia begab, ohne die nochmalige Krönung zu ermähnen. 55) Was die Taufe des Prinzen Stephan betrifft, so hat nur Symeon den Namen des Photius, Leo und Georg 86) nennen ihn hier nicht; es scheint bei Symeon in Folge der Stellung des Faktums, das bei allen **Treien der Expulsion des Photius vorausgeht, der Name eingeschoben zu sein,** de Stellung der Ereignisse selbst aber ist keine streng dronologische. Dazu

<sup>29)</sup> Damberger Synchron. Gefc. III, I. Abschn. II. B. S. 499 ff. Kritikheft S. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Nicetas l. c. p. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Sym. Mag. Bas. c. 4, p. 688.

<sup>&</sup>quot;) Jaffé Regesta Rom. Pontif. p. 255-257.

<sup>• )</sup> Mansi XVI. 121. 47.

<sup>3) 3</sup>m Dezember 868 mußte man schon in Constantinopel ben Tod des Rikolaus erfahren haben; es tann daher der Brief nicht, wie Damberger (S. 237) will, im Dez. 868
3: Interieben fein.

<sup>\*\*)</sup> Genes. L. IV. p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Theoph. Cont. V. 29. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Leo Gr. p. 254. Georg. m. c. 3. p. 840.

fommt, daß Symeon den Prinzen Alexander erst später, im fünsten Regierungsjahr des Basilius, nach Stephan geboren werden läßt, <sup>87</sup>) während nach dem
unstreitig hierin besser unterrichteten Constantin Porphyrogenitus Alexander der
dritte Sohn, Stephan der jüngste war; <sup>88</sup>) demnach muß die Geburt Stephans
in eine Zeit fallen, in der unstreitig Jgnatius Patriarch war, ins dritte oder
vierte Jahr der Alleinherrschaft. <sup>89</sup>) Was die chronologische Bestimmung bei Niketas betrifft, so ist abgesehen von der später zu behandelnden Frage über
das Todesjahr des Ignatius <sup>90</sup>) nicht einzusehen, wie eine Zahlbestimmung, die
doch nur als eine runde zu fassen ist, indem vom November des Anfangsjahres
bis zum Oktober des letzten Jahres gerechnet werden muß, gegen den ausdrücks
lichen Bericht desselben Autors urgirt werden kann, der nun einmal noch 867
den Ignatius auf seinen Stuhl zurücksehren läßt, was außerdem noch durch
völlig davon unabhängige Zeugnisse bestätigt ist.

Basilius — so berichtet Niketas weiter — ließ den Patriarchen Jguatius zur Senatsversammlung im Magnaurapalaste berusen und spendete in der Bersammlung dem vielgeprüsten Manne reiches Lob; er erklärte ihn für wiedereinsgesetzt in seine Rechte und Würden. Es geschah dieses an einem Sonntage, den 23. November 867, <sup>91</sup>) an demselben Tage, an dem er vor zehn Jahren aus seinem Amte vertrieden ward; <sup>92</sup>) wahrscheinlich war dieser Tag absichtlich hierzu gewählt worden. Bom kaiserlichen Palaste zog Ignatius in seierlichem Juge unter reger Theilnahme des Bolkes zur Hauptkirche, wo ihn beim Einstritt durch das Thor auf der rechten Seite die Patricier ehrerbietig empfingen. Als er in das Innere kam, war der celebrirende Priester bei der Präsation und sang das Gratias agamus Domino Deo nostro, worauf das Bolk mit lautem Jubel einstimmend ries: Dignum et justum est. Ignatius nahm Besit von seinem Throne unter allgemeinen Freudenbezeugungen des Bolkes. <sup>93</sup>)

berichten die Geburt Alexanders nach der Taufe Stephan's. Pag. a. 870. n. 25 erkantute bereits, daß Photius den Prinzen Stephan nicht getauft hat, ebenso Le Quien Or. chr. I. 249. 250.

<sup>88)</sup> Theoph. Cont. V. 35. p. 264: μεταδίδωσε τοῦ στέφους καὶ Αλεξάνδυω τῷ τψέτω υίῷ, τὸν δὲ τούτων νεώτατον Στέφανον, ώς τὸν Ἰσαὰκ ὁ Ἰβμαὰμ, πμοςάγει θεῷ καὶ τρ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία ἐγκαταλέγει καὶ ἀφιεμοῖ. Ebenso Joh. Curopal. ap. Baron. a. 87() n. 61.

<sup>89)</sup> Le Quien Or. chr. I. p. 249. Pag. l. c.

<sup>90)</sup> Daß sich Damberger auch im Todesjahre des Ignatius irrt, werden wir später zeigen "1) Der Umstand, daß im J. 867 der 23. Nov. wirklich auf einen Sonntag siel, sprich sehr zu Gunsten des Niketas. Cuper l. c. p. 652. p. 111.

ouf 857 setzen, wie Pag. a. 867. n. 15, wollen evréa in déna oder evdena korrigirt wiffer Aber auch sonst ist die Rede von neunjähriger Verfolgung, z. B. Ignat: ep. ad Hadr. I (Mansi l. c. p. 48!): qui (Joh. Syl.) etiam per totos novem annos cum nobis ipsipersecutionem passus est. Es hatte aber die Versolgung des Jgnatius (bez. Nißhandlurgen nicht sosort mit seiner Expulsion begonnen, noch hatte auch derselbe das zehnte Jahr Exils vollendet.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Nicetas I. c. C.

Roch höher stieg die Freude, als viele Eingekerkerte und Verbannte in den Schoof ihrer Familien, in ihre Wohnsitze zurückkehrten. 94)

Aber der wiedereingesetze Patriarch hatte dem großen Anhange des Phomis gegenüber noch eine sehr schwierige Stellung. Vorerst schloß er den Phomiss, die von ihm Ordinirten und alle Geistlichen, die mit ihm in Gemeinschaft getreten waren, provisorisch von den heiligen Funktionen aus. 95) Sodann bat ar den Kaiser um Beranstaltung eines allgemeinen Concils, welches sowohl zu siner eigenen Rechtsertigung, damit man nicht sagen konnte, er habe gegen die Canones ohne eine Synode das von einer Synode ihm entzogene Amt wieder übenommen, als auch zur vollständigen Heilung der dis setzt der kirchlichen Ordsung geschlagenen Bunden nöthig schien. Auch war es keine geringe Schwiestigkeit, über das Schicksal der vielen photianischen Prälaten und Cleriker zu entscheiden, die Reste des Schisma zu tilgen, aus zwei Parteien wieder ein enziges Ganze zu machen. Dazu bedurfte man des Ansehens des römischen Studis und der Witwirkung aller Patriarchen; den ersteren konnte der in Buzanz ersolgte Umschwung nur erfreuen und von ihm konnte man jeder Förstung der Sache gewärtig sein. 96)

Bereits hatte der Kaiser den Spathar Euthymius mit einem Schreiben nach Rom abgeordnet, um dem Papste Nisolaus die für ihn so erkeuliche Nach=
nicht von der Wiedereinsetzung des legitimen Patriarchen zu überdringen; <sup>97</sup>) es wurde nun noch eine größere Gesandtschaft abgeordnet, um nach Rom die auf=
Andenen Alten des Photius, <sup>98</sup>) die Schreiben des Kaisers und des Jgnatius und die Aufforderung zur Abhaltung einer großen Restitutionssynode nebst versichedenen Anträgen zu befördern. Der Kaiser sandte seinen Spathar Basilius Binasas, der Patriarch den Metropoliten Johannes von Spläum oder Pergein Pamphilien, der ihm stets treu geblieben war; auch von der Partei des Photius wurden, wie es Nikolaus 865 verlangt, Abgeordnete gesandt, der Erz=
histos Von Sardes, der alte Freund des Photius und des Asbestas,

<sup>&</sup>quot;) Cedren. II. 205. 206. Pag. a. 868. n. 17. ex Vita Nicol. Stud. Hensch. Febr.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Nicet. I. C.: εξργει της ίεμας λειτουργίας οὐ Φώτιον μόνον καὶ τοὺς χειροτονη-<sup>θωτας</sup> ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλα καὶ πάντας χοὺς κεκοινηκότας αὐτῷ.

ibid.: ἐκλεπαρεῖ δὲ τὸν βασελέα οἰκουμενεκήν σύνοδον κροτήσαι, δι' ής ἔσεσθαι τον σασθάλων πάντων ὑπελάμβανε τήν ἔασεν. — Anastas. Praef. cit. p. 6: Verum mia et Ignatius thronum, quo praejudicialiter fuerat expulsus, absque iterata potioris fedia, id est primae, auctoritate non recipere proposuerat, et Imperator tantum (prohacia!) et ubique dispersum a Christi Ecclesia (scandalum) generali satagebat eradicare sententia, visum est utrique, Romam et ad tria patriarchia fore mittendum Orienta, et a Roma quidem decreta dispensatoria et sicut erant culparum causarumque discretiones, ita et poenarum qualitates judicandarum, nec non et personas vice fungantes apostolica postulandum, a thronis autem orientalibus consensus nihilominus et personas ducendum.

<sup>&</sup>quot;) Hadr. ep. ad Ignat. Mansi XVI 122. Cf. Baron. a. 867. n. 102. 103.

<sup>&</sup>quot;) Metrophan. p, 420. A. Stylian. l. c. p. 429 C. D. Vita Hadr. II. p. 234.

sowie ein Mönch Namens Methodins. <sup>99</sup>) Auch an die orientalischen Patriarschen wurden Einladungsschreiben zur Spnode erlassen.

Das zweite Schreiben des Raisers 100) an "Rifolaus den heiligsten römischen Papft und unseren geistlichen Bater," datirt vom 11. Dezember 867, spricht die Besorgniß aus, es könne ber frühere durch Euthymius abgesandte Brief vielleicht nicht zu ben Händen des Papstes gekommen sein und wiederholt daher vorerst die in demselben gegebene Rachricht von der nun eingetretenen Beränderung und der Restitution des Jgnatius. Es habe der Kaiser bei dem Antritte seiner Regierung die Kirche von Byzanz in tiefer Zerrüttung vorge= funden, ihres rechtmäßigen Hirten beraubt, der Anechtschaft eines fremden Hir= ten unterworfen, herabgewürdigt zu einer Magd, nicht als Königin mehr handelnd; '"') er habe bei dieser Sachlage Einiges für sich vornehmen, das Uebrige aber dem Papste überlassen zu müssen geglaubt; 10%) von sich aus habe er es für seine Pflicht gehalten, ben Photius von dem Patriarchenstuhle zu entfernen und den schwer verfolgten Zgnatius wiedereinzuseten, beides gemäß des in den päpstlichen Schreiben, die unter der vorigen Regierung verborgen und verheimlicht worden seien, genau ausgesprochenen und motivirten Urtheils; 103) das Urtheil aber über die gefallenen und schuldbefleckten Geistlichen, sowohl die= jenigen, die, von Jgnatius geweiht, zur Gemeinschaft mit Photius sich verleiten ließen, als diejenigen, die von Photius die Weihen erhielten, stelle er vollstän= dig dem apostolischen Stuhle anheim; es sei die Zahl der Verführten sehr groß 104) und die Schuld derselben verschieden, da Einige durch Gewalt, Andere durch Geschenke, Ehren u. s. f., Einige aus Leichtfertigkeit, Andere erst nach schwerer Verfolgung sich dem Usurpator angeschlossen hätten. Es bittet der Kaiser um Milbe für diejenigen, die sich der Bergebung würdig gezeigt, zur Buße sich bereit erklärt, dem legitimen Patriarchen sich angeschlossen, 105)

Nach der ep. Ignat. ad Hadrian. (Mansi XVI. 48 E.) war dem Johannes von Spläum noch Petrus, Bischof von Troas, ebenfalls ein Leidensgefährte des Jgnatius, der mit Bardas, wie es scheint, früher viel zu tämpsen hatte (qui . . pariter decertavit cum regali homine), beigegeben.

<sup>100)</sup> ep. Basil. ad Nicol. Baron. a. 867. n. 103 seq. Mansi XV. 46. 17. (griech. Auszug ibid. p. 324. 325.) Rach Labbe war der Brief vom 11. Dez. 868 datirt, aber nach dem ganzen Gange der Ereignisse ist er vom Dez. 867, wie auch Jaffe zeigt. Im Dez. 868 wußte Basilius bereits, daß Nikolaus nicht mehr am Leben war.

<sup>101)</sup> Manai p. 324: ἐκεῖνο τὸ γράμμα εἶχεν, ἐν ποίοις κακοῖς τὴν καθ' ἡμᾶς ἐκκλησίαν ενιρήκαμεν, ἄρτι βασιλείας (Anast. add.: divinis orationibus vestris) άψάμενοι, ἐννόμου ποιμένος γεγυμνωμένην, οθνείω ποιμένι δεδουλωμένην.

<sup>102)</sup> ib.: ἔτι είχεν, α μέν ήμιν πέπρακται, α δε τη ύμετέρα πατρική όδιότητι καταλέλειπται. Cf. p. 46: Et quaedam a nobis etc.

<sup>103)</sup> p. 46: secundum judicium et justificationem, quae in diversis epistolis vestris inventa est (κατά την εν διαφύροις επιστολαίς ύμων κρίσιν, ας οι προκατάρξαντις ήμων αποκρυβήναι εσπούδασαν).. si quidem ipsae literae obrutae et nullatenus quibusdam ostensae fuerint ab iis qui ante nos principatum tenuerunt.

<sup>101)</sup> Pauci enim superiores laqueo ipsius prorsus effecti sunt — ολίγοι γάρ παντελώς ανώτεροι της έκείνου παγίδος γεγουάσι.

<sup>105)</sup> p. 46. 17: Super his itaque postulamus compatientissimum sacerdotium tuum,

während die Hartnäckigen und Unbußfertigen der verdienten Strase nicht entzgehen sollen. Am Schluße empfiehlt der Kaiser die Gesandten und ersucht den Papst ehrerdietig, Apokrisiarier zu senden, die seine Entscheidungen überbrächten, 106) und zwar möglichst bald, damit die kirchliche Einheit wiederhergestellt und alle Spaltung beseitigt werde. 107) Das ganze Schreiben ist in den ehrsfurchtsvollsten Ausdrücken abgefaßt; Nikolaus heißt dort "göttlich erhabenes und hochheiliges, gleich Aaron zu verehrendes Haupt," "Enere väterliche Heiligkeit;" es wird sein "göttliches und apostolisches Urtheil" 108) hochgepriesen.

Roch unterwürfiger und ehrerbietiger ist das Schreiben des Ignatius, <sup>109</sup>) in dem sich die unumwundenste Anerkennung des römischen Primates ausspricht, in eben der Weise, wie er es einst bei seiner Appellation nach Kom gethan. Es lautet also:

"Zur Heilung der Wunden und Verletzungen an Gliedern des menschlichen Leibes hat die Aunst viele Aerzte hervorgebracht, wovon der Eine dieses, der Andere jenes Leiden mittelst seiner Erfahrung zu vertreiben und zu heilen übermimmt; für die Krankheiten und Bunden aber an den Gliedern Christi, unseres Gottes und Erlösers, der unser Aller Haupt und der Bräutigam 110) der 
katholischen und apostolischen Kirche ist, hat er, das mit göttlicher Herrschaft begabte und Alles überwindende Wort, 111) der Leiter und Borsorger, der allein 
in Allem der Lehrer, der Gott Aller ist, einen einzigen über Alle hervorragenden und für Alle ohne Ausnahme bestimmten Arzt eingesetzt, deine brüderliche 
mod väterliche Heiligkeit, 112) durch die Worte nämlich, die er zu Petrus, dem 
erhabensten und obersten der Apostel, sprach: 113) "Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie 
nicht überwältigen." Und wiederum: "Dir werde ich die Schlässel des Himmel-

ut manum porrigas humanitatis et eorum dispenses salutem, qui proprium dumtaxat peccatum pronuntiant et veniam accipere ab eo, qui male ac nequiter ab ipsis molestatus est, summo sacerdote deposcunt.

<sup>106)</sup> p. 47: ut certificetur expressius et purius SS. Ecclesia nostra (εἰς πλημοφοείσε τῆς ολης ἐπκλησίας), cujus voluntatis tua Sanctitas super utrisque consistat.

lera pro Ecclesiae nostrae correctione et conflictu contra injustitiam atque ad veritatis satisfactionem, multam nobis congeriem bonorum donare, id est unitatem mundam, compagem spiritalem ab omni contentione ac schismate liberam, Ecclesiam in Christo unam, et ovile uni obsecundans pastori, cujus tu minister ac immolator (Sepaneuric xai lectorogés) existis verissimus.

<sup>106)</sup> ή υμετέρα ένθευς και αποστολική γνώμη. p. 321. 47.

<sup>100)</sup> Ignat. ep. ad Nicol. Baron. h. a. n. 108 seq. Mansi XVI. 47—49. griech. **Taszug** ib. p. 325—328. Τῶν ἐν τοῖς μέλεσιν ἀνθρώπων.

Bei Anast. p. 47 ift für sponsae zu lefen: sponsi (vuppiqu.)

<sup>111)</sup> ο θεαρχεκώτατος καὶ παναλκέστατος λύγος. Anast.: ipse princeps summus et fortissimus sermo.

<sup>117)</sup> ένα καὶ μόνον ἐξηρημένον τε καὶ καθυλικώτατον ἐατρῶν προεχειρίσατο, τὴν σήν σήν στον τι αθελφικήν καὶ πατρικήν ὁσιότητα — unum et singularem pracellentem atquo catholicissimum medicum produxit, videlicet tuam fraternam sanctitatem et paternam almitatem.

<sup>113)</sup> δι' ών φησε Πέτρω το τιμεωτάτω και κορυφαιοτάτω των Αποστόλων.

reichs übergeben! Was du auf Erden binden wirst" u. s. f. (Matth. 16, 18, 19). Denn diese beseligenden Worte hat er nicht etwa als etwas ihm höchst persontich und ausschließlich Bugetheiltes blos auf den Apostelfürsten beschränkt, sondern durch ihn auch auf alle Hierarchen von Altrom, die nach ihm und nach seinem Borbilde erhoben werden sollten, ausgedehnt und übertragen. 114) Daber haben benn auch schon seit alten Zeiten und von jeher, so oft Häresieen und Gesetwidrigkeiten aufkamen, die Inhaber Eueres apostolischen Stuhles dieses Unfraut und diese Uebel auszurotten und zu beseitigen unternommen 115) und die unheilbar franken Glieder vom Leibe getrennt, als Nachfolger des Apostel= fürsten und Rachahmer seines Eifers im Glauben Christi. So hat denn auch in unserer Zeit beine Heiligkeit in würdiger Weise von der durch Christus ihr verliehenen Gewalt Gebrauch gemacht 116) und wie ein kriegsgewandter und trefflicher Feldherr haft du, heiligster und geliebtester Bruder, die Alles über= windende und Alles bezwingende Wahrheit wie eine ftarke und undurchdringliche Waffenrüftung angelegt und beren Feinde berabgestürzt, mit Chriftus und durch Christus hast du die Welt besiegt; benjenigen, der bas Göttliche widerrechtlich sich angeeignet, das fremde Gut geraubt, durch das Fenster nach Art der Räuber in den Schafstall eindringend, 117) die Seelen von Bielen dem Berberben geweiht, dann auch in höchster Anmaßung sich gespreizt und den Nacken gegen den allmächtigen Gott erhoben, ja so weit in seinem Uebermuth sich vergangen hat, daß er sogar gegen deine über jeden Tadel erhabene hohepriesterliche Würde eine Spnobe erdichtete und heimlich durch seine Legaten an den König (Italiens) sandte 118) — diesen Verwegenen hast du durch das kräftige Eingreifen deiner hohenpriesterlichen und apostolischen Gewalt losgetrennt von dem gemeinsamen Leibe der Kirche 119) und dem Apostelfürsten Petrus nacheifernd mit dem Urtheil deiner gewaltigen Worte wie einen neuen Ananias getödtet und durch Entzieh=

<sup>114)</sup> Τὰς δὲ τοιαύτας μακαρίας φωνὰς οὐ κατά τινα πάντως ἀποκλήμωσιν (non secundum quamdam utique sortem — privative) τῷ κορυφαίῳ μόνψ πεμιέγμαψεν, ἀλλα δι' αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τους (μετ' ἐκεῖνον καὶ κατ' ἐκεῖνον) ἐεράμχας τῆς πρεσβυτέψας 'Ρώμης παρέπεμψε (sed per eum ad omnes, qui post illum secundum ipsum efficiendi erant summi pastores et divinissimi sacrique Pontifices senioris Romae, transmisit.

<sup>115)</sup> καὶ τούτου χάριν ἔκπαλαι καὶ ἀνέκαθεν ἐν ταῖς ἀναφυείσαις αἰρέσεσι καὶ παρανομίαις ἐκριζωταὶ τῶν πονηρῶν σκανδάλων γεγόνασιν.

<sup>116)</sup> καὶ νῦν δὲ ἡ δὴ μακαφιότης ἀξίως διατεθεῖσα τῆς δεδομένης σοὶ Χριστόθεν εξουδίας. (digne tractavit traditam sibi a Christo potestatem.)

<sup>117)</sup> τον διά της θυμίδος είς την αθλην τών προβάτων ληστρικώς είςελθόντα.

<sup>116)</sup> ώστε καὶ σύνοδον ἀναπλάσαι κατά τῆς σῆς ἀνιπιλήπτου ἱεραρχίας καὶ πρὸς τὸν ὑῆγα λανθανόντως ἐκπέμψαντα. Anast. p. 48: ut conventum sine subsistentia et persona fingeret contra irreprehensibile et divinissimum et sacrum pontificium tuum, quemadmodum fabula hippocentauros et tragelaphos; quod etiam latenter ad principem (Ludwig II., den die Griechen nur als rex anerfannten) misit.

<sup>119)</sup> Hujusmodi ergo non sanctum operatorem, sed omni malo repletum, videl eum, qui secundum antiphraseos tropum Photius nominatur, opere manus pontificalis et apostolicae potestatis tuae a communi Ecclesiae resecasti corpore (τῆ χειρουργέρε τῆς ἱεραρχικῆς δου καὶ ἀποστολικῆς ἐξουσίας τοῦ κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας ἐξέτεμες σώματος.)

ung des geistlichen Lebens wie einen anderen Simon dem Tode überliefert; uns aber, die wir schweres Unrecht erduldet, hast du nach deiner strengen Gerechtigseit und nach deiner brüderlichen Liebe gerechtes Gericht zugetheilt, '20') uns uns jerer Rirche und unserem Stuhle durch deine eifrigen Bemühungen und die von dir frast apostolischer Vollmacht erlassenen Briefe 121) auf würdige und entspreschende Beise zurückgegeben, die Unruhe zerstreut und den Kirchen wieder den Frieden verliehen. Denn der von Gott erhobene und von Christus geliebte Kaisser, der schon früher für den Wunsch, sür das Urtheil und die Entscheidung deiner Heiligkeit günstig gestimmt war, 122) jetzt aber als euer getreuester Sohn sie in Vollzug gesetzt hat, 123) gab jedem von uns das Seine und gewährte meinem von vielsacher Trübsal heimgesuchten Greisenalter, sowie Allen, die für die Gerechtigkeit viele und manigsaltige Leiden erduldet, Trost und Sicherheit."

Indem nun Ignatius hiefür gegen Gott vorerst, dann auch gegen den Papst seinen Dank ausspricht, empfiehlt er seine Abgesandten Johannes von Spläum und Petrus von Troas, die zugleich für ihn Rechenschaft ablegen und das in diesem Schreiben nicht Berührte mündlich vortragen sollten. Diese sollten auch des Papstes Entscheidung 124) über die verschiedenen Classen von Gefallenen und Abtrünnigen entgegennehmen und dem Ignatius zur Kunde bringen. In Betreff der Letzteren unterscheidet Ignatius die von ihm selbst Ordi: nirten, die sich ihm eidlich zum Gehorsam verpflichtet, und die von Photius Geweihten. 125) Bon Ersteren seien Mehrere standhaft geblieben auch im Exil und in der Berfolgung und diese seien alles Lobes würdig, aber Andere hätten theils freiwillig, theils gezwungen die ihm angelobte kanonische Obedienz verlest und sich an den Missethaten des Photius zu wiederholten Malen bethei= ligt; einige der von ihm geweihten Priester hätten einmal oder zwei- bis dreimal mit Photius Gemeinschaft gehalten, jedoch nicht widerrechtlich ihm sich zur Obedienz verpflichtet, seien aber bann gang von ihm zurückgetreten, Undere batun nicht blos mit dem Usurpator zeitweise Gemeinschaft gehalten, sondern auch schriftlich ihre Unterwerfung unter ihn bezeugt. Was die von Photius Ordimirten angehe, so feien Einige mit freiem Willen, Andere nicht ganz frei zur

<sup>119)</sup> idenacoidas duraims, juste justificasti.

<sup>12&#</sup>x27;) propter quae sategisti atque scripsisti, utpote apostolicae et summae potestatis susceptor (avadoxos ober diadoxos.)

voto et consilio et decreto et judicio tune sanctitatis favens olim. Daß die such Bulgarien gesandten Schreiben gegen Rikolaus auch den Ramen des Basilius an der Entre trugen, beweiset nichts dagegen, da stets, wenn mehrere den Augustustitel führten, aus sehem Erlasse deren Ramen standen, auch wenn er nur von einem Kaiser ausging. Inklus scheint früher in der kirchlichen Frage indisserent gewesen zu sein, keineskalls war er dem Ignatius persönlich seind.

<sup>&#</sup>x27;'') τη γνώμη καὶ ψήφω της δης δδιώτητος έξυπηφετούμενος, ώς τέκνον θμών πιδτάτατων.

<sup>11)</sup> τας δοκούδας Θιώ και τη υμετέρα δοσία διατάξεις.

<sup>175,</sup> Διττής γάρ υἴθης τής τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου χειροτονίας, καὶ τῶν μὲν έξ ἡκῶν αὐτήν δεδιγμένων καὶ χειρογραφηθάντων ὑπὲρ ἡμῶν αὐθαιρέτως, τῶν δὲ παρά τοῦ ἀνοδιωτάτου καὶ παλαμναίου Φωτίου.

Weihe gekommen, von diesen gebe es Solche, die sich aus Scheu der geistlichen Funktionen enthalten. Ueber das Schicksal dieser Beistlichen soll nun der Papst entscheiden und hiefür wie für die Ordnung der kirchlichen Verhältnisse übershaupt tüchtige Legaten senden. Für den von Photius ordinirten, aber seit 861 mit ihm zerfallenen und von ihm verfolgten Erzbischof Paulus von Cäsarea legt Jgnatius eine besondere Fürbitte ein.

So ward der herrlichen Thatkraft des Nikolaus wie dem gesegneten Wirsten und der oberstrichterlichen Autorität des römischen Stuhles von dem vorzügslichsten Repräsentanten der griechischen Christenheit endlich eine eklatante Genugthuung für die maßlosen Unbilden zu Theil, mit denen die gewaltthätige Usurpation und der leidenschaftliche Haß des von ihm gebrandmarkten Unrechtsihn kurz vorher überhäuft. Der Sieg der Gerechtigkeit in Byzanz war auch ein Sieg für den Stuhl des Apostelfürsten in Rom.

## 2. Papft Sadrian II. und seine Synobe gegen Photius.

Der große Papst Nikolaus, der so rühmlich für die Restitution des Jgnatius und den Sieg des Rechtes im Orient gestritten, erlebte die Freude nicht mehr, seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt, seine Entscheidungen in Bollzug gesetzt, die Autorität seines Stuhles vom oströmischen Kaiserhofe in einer Weise anerkannt zu sehen, wie es von diesem seit langer Zeit nicht mehr geschehen war. Bereits am 13. November 867 war Nikolaus, aufgerieben von Sorgen, Anstrengungen und körperlichen Leiden, reich an Thatenruhm und von der Christenheit tief bedauert, eingegangen in eine bessere Welt. 1)

Habrian II., sein Nachfolger (seit 14. Dezember 867), der bereits in einem seierlichen Erlasse seine Anhänglichkeit an die Principien und sein Festhalten an den Anordnungen seines großen Vorgängers ausgesprochen, 2) erhielt durch den Spathar Euthymius die erste Kunde von den Vorgängen in Constantinopel und das ihm überbrachte kaiserliche Schreiben erfüllte ihn mit hoher Freude. 3) Es scheint die Ankunft des Euthymius erst im Juni oder Juli 868 ersolgt zu sein; denn die päpstliche Antwort ist vom 1. August 4) d. J. datirt und es ist kaum anzunehmen, daß Hadrian sehr lange mit ihr gezögert; die nachher von Constantinopel abgeordnete Gesandtschaft mit dem Erzbischof Johannes von Spläum an der Spize, die der Zeit nach längst in Rom hätte

<sup>&#</sup>x27;) Anast. Bibl. ep. ad Adon. V. (Mansi XV. 453.) Vita Nicol. ap. Vignol. p. 217. Adon. Chron. (Pertz II. p. 323.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hadr. II. ep. ad Episc. Synodi Tricassinae 2. Febr. 868. "Legationis vestrae" Jaffé n. 2191. p. 255. Cf. Vita Hadr. Vignol. p. 229.

<sup>3)</sup> Hadr. II. ep. ad Ignat. (Mansi XVI. 122.): Qui (Euthymius) Romam ferens imperialem legationem primus nobis et Ecclesiae nostrae de fraternitate vestra, quod semper optavimus, annuntiavit et divinam circa te misericordiam et sanctitatis tuae recuperationem innotescens omnes gratulabundos effecit.

<sup>&#</sup>x27;) Richt vom 8. Aug., wie Jager L. VI. p. 176 fagt.

sein können, war am 1. August noch nicht dort eingetroffen, und später ersahren wir vom Papste, daß sie sowohl auf der Seereise als zu Lande sehr große Gesschren hatte ausstehen müssen. Dasilius selbst hatte in seinem zweiten Schreisben vom 11. Dezember 867 die Besorgniß ausgesprochen, es möchte das erste nicht nach Rom gelangt und ein Unfall auf der Reise seinem Abgesandten zusgeswehn sein. Der Seeweg war durch die kreuzenden Piratenschiffe, besonders der Saracenen, damals sehr unsicher und zu Lande war im Kaiserreiche noch nicht die nöthige Ordnung hergestellt und noch viele Anhänger der gestürzten hospartei im Dienste des Staates. So kam es, daß der Papst erst nach länsgeren Interpallen die zwei kaiserlichen Schreiben erhielt und die von Ignatius beantragte Synode lange hinausgeschoben wurde.

Der Archimandrit Theognostus, der die Appellationsschrift des Ignatius nach Rom gebracht und nahe an sieben Jahre bort gelebt hatte, beschloß hochestreut über den unerwarteten Sieg der von ihm so eifrig vertretenen Sache, mit Euthymius nach Constantinopel zurückzukehren. Habrian II. bestimmte ihn zum Ueberbringer zweier Schreiben, wovon das eine an den Kaiser, das andere an Janatius gerichtet war. Den Basilius lobte und pries er wegen sei-208 Eifers für die Herstellung der kirchlichen Ordnung und seiner Ergebenheit gegen die Dekrete des römischen Stuhles, die er in der Austreibung des Photins und der Reinthronisation des Jgnatius an den Tag gelegt, und wünschte im heil und Segen, die irdischen und ewigen Güter ihm verheißend, wenn er bis an's Ende bei diesen Gesinnungen verharre; ?) er erklärt, daß er in jedem Falle den Beschlüssen und Anordnungen seines erlauchten Vorgängers treu bleiben werbe, die durchaus den göttlichen Borschriften gemäß seien; 8) durch Festhalten an den Beschlüssen seiner Vorgänger werde er auch seine Nachfolger zur Aufrechthaltung ber seinigen bestimmen. Der Papst ermahnt bann den Raiser, das Pacifikationswerk ernstlich fortzusetzen, das Zerstreute zu versammeln, die bertriebenen und verstoßenen Anhänger des Jgnatius ebenso wie ihn selbst zu= rückurufen und wieder aufzunehmen. Er empfiehlt ihm den nach Byzanz zurudlehrenden Exarchen Theognostus, der als Abgesandter des Jgnatius und

b) Hadr. II. ep. ad Ignat. 869 (Mansi l. c. 53.): qui (Joh. Sylaei) pericula infila non solum per mare, sed et per aridam gradiendo sustinuerat.

<sup>9)</sup> Basil. ep. ad Hadr. (ib. p. 46.): Nescientes autem, si (prior epistola) sanctis restris.. sit posita palmis (multa namque in longinquo itinere impedientes accidunt exame) etc.

<sup>&#</sup>x27;) ep. "Quoniam" Mansi XVI. 120. Cf. p. 370. Jaffé Reg. n. 2205. p. 256. Lt. Kal. Aug. Indict. I. (868.) Der Anfang lautet: Quoniam, tranquillissime Imperator, audisti vocem Dei per Apost. Sedis officium tibi delatam et honorasti eximios Apostolos, et restituisti ecclesiae Cplitanae throno proprium pastorem, repellens ablterum, benedictus sis ab omnipotente Deo et videas subjectionem inimicorum et temporis longitudinem etc.

<sup>)</sup> licet, vobis quolibet modo agentibus, a decretis s. mem... Papae Nicolai, quae de Photii depositione et de recuperatione Ignatii . . promulgavit, numquam quoquo modo discedamus. Tanto enim volumus illius decretis concordare, quanto ipse, cum mec ageret, divinis praeceptis concordare satagebat.

seiner Leidensgenossen an sieben Jahre bei den Schwellen des Apostelfürsten als Pilger gelebt und der gleichfalls zu denen gehöre, die, seit der Wolf Hirt ge-worden, zerstreut und jetzt von dem gottesfürchtigen Kaiser wieder versammelt worden seien; ihm möge jetzt gleichfalls nach so vielen Stürmen und Mühsalen die wohlverdiente Ruhe zu Theil werden.

Dem Patriarchen Ignatius, von dem Hadrian bis jetzt noch kein Schreiben erhalten, drückt er sein Befremden darüber aus, daß er ihm noch nicht die Wiederaufnahme seines Amtes gemeldet, geht aber bald von der Rüge, die mit dem Ausdrucke der Freude vermischt ist, 9) zu der Versicherung seines treuen Beharrens bei ben Beschlüffen seines Vorgängers und seiner innigsten Theil= nahme wie seiner Liebe für den vielgeprüften Mitbruder über, für den wie für alle seine Genossen er mit Gottes Hilse unverdrossen zu wirken bereit sei. 10) Er empfiehlt dann den Abt Theognostus, der so lange in Rom nicht sowohl feine eigenen Leiden, als die seines Patriarchen und der Kirche von Constantinopel unablässig beweint, den Papst wie seinen Vorgänger Tag und Nacht eindringlich zu thätigem Einschreiten aufgefordert habe 11) und würdig sei, mit dem wiedereingesetzten Patriarchen ebenso die Freude, wie früher das Leid zu theilen; wenn Jgnatius nach Rom Apokrisiarier sende, so wünsche er barunter den Theognostus zu sehen. Deßgleichen empfiehlt er auch den Spathar Euthymius, der ihm zuerst das so sehr ersehnte Ereigniß gemeldet; über den Zustand der byzantinischen Kirche verlangt er nähere Nachrichten und schließt mit Segenswünschen für Jgnatius.

Erst nach der Abreise des Theognostus und des Euthymius kam der kaisserliche Gesandte, der Spathar Basilius, sowie der Vertreter des Ignatius Johannes von Perge mit Geschenken und den Briefen vom 11. Dezember 867 in Rom an; die Reise war sehr gefahrvoll gewesen und namentlich scheinen Seestürme sie verzögert zu haben; ja Petrus von Sardes, der Agent des Phos

<sup>&</sup>quot;) ep. ad Ignat. Mansi XVI. 121. cf. p. 370. Jaffé n. 2206. p. 256: Convenerat Sanctitatem tuam, licet nos ad sui adjutorium primum minime provocaverit, saltem nunc super restitutione sua, quae facta dicitur, laetificare nos anhelantem proprias nobis literas destinare (der griech. Auszug hat: προςῆκε τῆ δῆ ἀγιότητι, εἰ καὶ μὴ πρὸς βοήθειάν δου πρότερον δυγκαλέδασθαι ἡμᾶς, ἀλλά γε νῦν, ικα συγχαρωμεν τῆ ἀναλλήδει δοῦ). Verum licet hoc minus studuerit agere, saltem gratiam divinae miserationis, quae in te mirabiliter operata est, non taceres.

<sup>16)</sup> Igitur scito, quia in iis, quae decessor meus s. mem. P. Nicolaus pro persona tua et iis, qui tecum in tribulationibus non defecerunt, insuper et pro ecclesia Cplitana plurimum laborans statuit et definivit, et nos similiter manemus et permanebimus.

<sup>11)</sup> non tantum propriam miseriam, quantum sanctitatis tuae pressuram et Cplitanae ecclesiae calamitates paene incessanter deflebat, ita ut non solum antea jam dictum decessorem meum, sed et me postea nocte ac die indeficienter erigere et prostatu tantae ecclesiae et erectione vestra crebris suasionum stimulis latera percutere. et quemadmodum angelus quondam: "Surge Petre, accipe fortitudinem ad salvandas gentes," per singulos dies nobis dicere non cessaret, quousque auditum Deo praestante suscepit, quod ardenter semper in pectore bajulabat.

Rethodius, hatte sich gerettet und gelangte noch nach Rom. Als er aber wahrs nahm, wie entschieden der neue Papst gegen Photius gestimmt war, hielt er sich verborgen und gab die öffentliche Vertheidigung desselben auf. Hadrian, von seiner Anwesenheit unterrichtet, ließ ihn dreimal vorladen, um die Sache dessen, der ihn abgeordnet, zu vertreten. Methodius aber erschien nicht, wurde zuletzt anathematisirt und ergriff die Flucht. 13)

Die Abgesandten des Kaisers und des Jgnatius empfing der Papst bei Maria Maggiore, von geistlichen und weltlichen Großen umgeben, mit großem Glanze und nahm ihre Briefe und Geschenke in Empfang, die sie mit Worten ber Danksagung für die vielen Bemühungen des römischen Stuhles zur Be= seitigung des byzantinischen Schisma begleiteten. Darauf meldeten die Gesandten, daß sie auch das von Photius gegen Nikolaus und den Stuhl Petri verfaßte Buch, die Synodalakten, auf Befehl des Kaisers und des Patriarchen mitgebracht und dasselbe zur Beurtheilung vorlegen wollten. 14) Hadrian II. er-Marte, daß er es annehme und prüfen lassen wolle, damit der Berfasser des Buches, der Erfinder verkehrter Lehren, wie bis jetzt schon zweimal, so nun auch zum drittenmale gerichtet werde. Der Metropolit Johannes ging nun hinaus und brachte den Band, der die photianischen Spnodalakten gegen Nikolaus enthielt, in die Bersammlung. Er warf den Coder zu Boden mit den Borten: "Du wurdest zu Constantinopel verflucht, sei es nun auch in Rom! dich hat der Satansdiener Photius, der neue Simon, der Compilator der Lüge verfaßt; bich hat der Diener Christi Nikolaus, der neue Petrus, der Freund der Wahrheit zu Boden geschlagen." Der Spathar Basilius trat den Codex mit Füßen, schlug darauf mit seinem Schwerte, und erklärte, er glaube, "daß darin der Teufel wohne," der darin durch seinen Genossen Photius das habe

Nicet. p. 261 D. Anast. Praef. cit. p. 7: Petrus, licet nova navi et quam ipse elegerat, veheretur, naufragium simul et mortis periculum pertulit, et qui navem Christi, h. e. Ecclesiam, sciderat, navis suae scissionem non inconvenienter incurrit. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1388. Mansi XV. 810.): Sed divino judicio disertissimam partem Photii pelagus absorbuit et simplicissimam partem Ignatii cum legato imperiali salvam servavit.

Vita Hadr. l. c.: Nullusque ex parte neophyti (Photii) nisi monachulus Methodins nomine solus evasit. Qui postmodum neque Photium, pro cujus parte venerat, neque Ignatium, contra quem, sed neque universalis ecclesiae, ad quam venerat, jura suscipiens, tertio conventus, tertio perfidiae denotatus, semel anathematizatus abscessit.

S. Mariae Majoris juxta morem S. Sedis Apost. residenti se satis humiliter praesenturunt (legati Graecorum), dona et epistolas obtulerunt. Quibus susceptis S. Rom. seciesiae, cujus conamine Cplitana ecclesia de schismate purgata surrexerat, multiplices gratias retulere; ac post innumera laudum praeconia concordi voce dixere: Devotissimus filius vester Imp. Basilius et Patriarcha munere vestro restitutus Ignatica, dum ecclesia Cplitana per interventum vestrum invasorem Photium propulisset, in archivo ejus librum summa falsitate congestum contra ingenium S. R. E. sanctissimique P. Nicolai reperere. Quem bullatum quasi vere contagiosum a sua urbe propulere etc.

sagen lassen, was er selbst nicht sagen könne. Er erzählte sobann, auf welche Weise die vielen Unterschriften zu Stande gekommen, und bat, den Band genau zu besichtigen, zur Würdigung des ganzen Betrugs aber Legaten nach Constantinopel zu senden, wie es die ganze Kirche daselbst verlange. <sup>15</sup>) Der Papst traf die Anordnung, daß Männer, die des Griechischen kundig waren, den Codex genau untersuchen und darüber in der deßhalb abzuhaltenden Synode Bericht erstatten sollten. <sup>16</sup>)

Die Prüfung dieses Machwerks nahm geraume Zeit in Auspruch und die Spnode schob sich ziemlich lange hinaus; sie wurde erst kurz vor dem Anfang des Juni 869, nicht aber, wie man gewöhnlich annahm, <sup>17</sup>) schon 868 gehalsten. <sup>18</sup>) Neben der angeführten vorbereitenden Untersuchung waren auch die vieslen anderen Arbeiten des Papstes Ursache an dieser Verzögerung.

Habrian II. war bereits hochbetagt, als er auf den Stuhl des heiligen Petrus erhoben wurde; er war vor dem Eintritt in den geistlichen Stand versheirathet gewesen; <sup>18</sup>) schon unter Gregor IV. (c. 840) war er zum Subdiaton, unter Sergius II. (844—847) zum Priester geweiht worden; seine Wohlthätigkeit und Frömmigkeit hatten ihm so großes Ansehen verschafft, daß er schon zweimal zum Pontisitate hatte gewählt werden sollen. In einem Alter von fünfundsiedzig Jahren endlich ward er von den zwei um die Wahl sich sonst streitenden Parteien, der römischen und der fränkischen, einmüthig erwählt; <sup>20</sup>) aber die schwere Bürde seines Amtes lastete auf ihm schon seit den ersten Tagen seines schwere Bürde seines Amtes lastete auf ihm schon seit den ersten Tagen seines Greisenalters den vielen auf ihn eindringenden Sorgen gewachsen schien. Zuerst hatten die kaiserlichen Sendboten es übel genommen, daß man sie nicht zur Anwesenheit bei der Wahl eingeladen, gaben sich jedoch zusrieden, als man ihnen bedeutete, es sei das nur darum geschehen, damit nicht für die Zukunft ein Recht des Kaisers daraus deducirt werde, vermöge dessen

<sup>15)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. a. 868. n. 36-37.

<sup>16)</sup> Bar. l. c. n. 38: Tunc summus Pontifex utriusque linguae peritis librum scrutandum per aliquot dies decrevit et omnia, quae in eo continebantur, coram Synodo fideliter propalari. Mansi XV. 812.

<sup>17)</sup> Pag. a. 868. n. 6. Labbe, Mansi in act. (XV. 882. 886.) Schröch XXIV. S. 163. Gieseler R. G. II, I. S. 328. Jager (L. VI. p. 180.)

bem 10. Juni 869 gehalten warb, mit folgenden Gründen: a) Die von Mansi edirten Briefe Habrians vom 1. Aug. 868 enthalten kein Wort über dieses Concil. b) Aus dem damals geschriebenen Briefe an Ignatius geht hervor, daß damals noch kein Gesandter dessselben nach Rom gekommen war, sondern nur der Spathar Euthymius, während in diesem Concil Johannes Erzbischof von Perge als Legat des Ignatius mit unterschrieben ist. c) Aus den nach dem Concil an Basilius und Ignatius abgesandten Briefen des Papstes ergibt sich, daß die schon am 11. Dez. 867 zu Nikolaus abgevordneten Gesandten ung ewöhnlich lang ein Rom verweilten, und zugleich geben sie das genaueste chronologische Datum. Bgl. He sele Conc. IV. S. 359.

wurde nachher Bischof. Vita Hadr. II. Baron. a. 867. n. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vita Hadr. l. c. Baron a. 867. n. 141 — 145.

anch zur Wahl die Ankunft seiner Gesandten abgewartet werden müßte. 21) Rachdem Ludwig II. die Wahl auerkannt, ward zur Consekration geschritten, die am 14. Januar 868 durch die Bischöfe Petrus von Gabii, Leo von Silva Candida und Donatus von Oftia vorgenommen ward, da der Sitz von Albano erledigt, der Bischof von Portus (Formosus) in der Bulgarei abwesend war. Da fiel Herzog Lambert von Spoleto ein und verübte in Rom unter Beistand eines Theiles der fränkischen Partei furchtbare Räubereien. 29) Diese Gewaltthaten, dann die Sorge für die Restitution mehrerer aus politischen Gründen vom Raiser proscribirten Berbannten, worunter die Bischöfe Gaubericus von Belletri und Stephan von Nepi, 23) die Abordnung der Bischöfe Grimoald und Dominikus (die noch nicht abgereist waren, als Nikolaus starb) mit neuen Briefen nach Bulgarien, 24) die noch immer schwebende Chesache Lothars und Theutbergens nahmen die erste Zeit der neuen Regierung sehr in Anspruch. Nebstdem hatte Hadrian II. alle Mühe, 25) das weitverbreitete Gerücht zu zerstreuen, er sei gegen das Andenken und die Thaten seines Borgangers nicht günstig gestimmt und gedenke bessen Bahn zu verlassen, ja seine Erlasse zu widerrufen, wozn vor Allem die aus zu großer Wilde gleich nach seiner Consekration mehreren von Nikolaus Verurtheilten, wie insbesondere dem Zacharias von Anagni, dem Thietgaud von Trier, dann dem exkommunicirten Priester Anastasius, gewährte Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft das Meiste beigetragen hatte. Biele in Rom weilende Griechen und andere Orientalen machten bereits Miene, sich besthalb ber Gemeinschaft des Papstes zu entziehen; doch gelang es ihm nach und nach, diese Borurtheile und Besorgnisse mit seinen wiederholten Erflarungen zu besiegen. 26) Habrian empfahl das Andenken seines großen Vorgängers so sehr, daß ihn bald seine Gegner einen Nikolaiten ober Nikolaitaner nannten; 47) er trug allen Bischöfen auf, ben Ramen des Nikolaus in den Dip-

sum hoc fuerit, ne videlicet legatis principum in electione Romanorum Praesulum exspectandi mos per hujusmodi fomitem inolesceret. Rur bei der Consetration, nicht bei der Wahl war die Anwesenheit taiserlicher Missi hertömmlich. Florus Lugdun. (c. 840.) de electionibus Episcoporum c. 6. (Migne CXIX. p. 14.) sagt: Sed et in Romana ecclesia usque in praesentem diem cernimus absque interrogatione principis, solo dispositionis judicio et sidelium suffragio, legitime Pontisces consecrari, qui etiam omnium regionum et civitatum, quae illis subjectae sunt, juxta antiquum morem eadem libertate ordinant atque constituunt sacerdotes nec adeo quisquam absurdus est, ut putet minorem illic sanctisicationis gratiam, eo quod nulla mundanae potestatis comitetur auctoritas.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Baron. a. 867. n. 145 seq. 151. Vita Hadr. Mansi XV. 807. 808. 810.

<sup>\*\*)</sup> Bar. a. 868. n. 2. Mansi p. 808.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Bar. a. 868. n. 1. Mansi l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bar. a. 867. n. 152 seq. (Migne CXXI. p. 376 — 378.) Bar. a. 868. n. 4 seq. Sfrörer Rarol. I. S. 425. 426. 429. II. S. 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bar. a. 867. n. 149. n. ult. a. 868. n. 7—9. Mansi XV. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Bar, a. 868. n. 3.

tychen zu recitiren und den Griechen, wie allen Anderen, die seinen Namen lästern oder seine Dekrete angreifen würden, energisch zu widerstehen. 98)

Dazu traf den Papst, wenn wir den Annalen Hinkmar's Glauben schenken dürfen, noch ein häusliches Unglück, das ihn mit tiefer Betrübniß erfüllte. Es lebte noch seine Gattin Stephanie und eine Tochter derfelben; Lettere hatte Eleutherius, Bruder (oder doch naher Berwandter) des Bibliothekars Anastasius, am 7. März 868 gewaltsam ihrem Verlobten entführt und um den verbrecherischen Sohn gegen den Papst zu schützen, hatte der Bater des Räubers, Arsenius, die Kaiserin Ingelberga durch Uebergabe seines Schatzes für sich gewonnen. Doch erkrankte er plötlich in Benevent und starb rasch ohne die Communion. Der Papst forderte mit Erfolg den Kaiser auf, durch seine Sendboten über den Frevler Eleutherius Gericht halten zu lassen. Eleutherius tödtete nun, wie es hieß, auf Anstiften des Priesters und Bibliothekars Anastasius, die Stephanie und ihre Tochter, worauf er von den kaiserlichen Missi hingerichtet ward. 29) Ueber den Anastasius aber sprach der Papst am 12. Oktober 868 unter Wiederholung der von Leo IV. gegen ihn erlassenen Sentenz die Ercommunifation und die Absetzung aus. 30) Diese Vorgänge mußten in dem Gemüthe des Papstes eine tiefe Wunde zurücklassen.

Ein anderes, aber freudiges Ereigniß war die Ankunft der beiden Brüder Constantin und Methodius, die sich nach einer etwa vierjährigen <sup>31</sup>) Wirksamkeit in Mähren, sei es aus eigenem Antriebe <sup>32</sup>) oder aber, was wahrscheinlicher, in Folge einer von Papst Nikolaus an sie ergangenen Aufforderung, <sup>33</sup>) im Laufe des Jahres 867 nach Kom begaben, <sup>34</sup>) wo sie bereits Hadrian II. auf

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bar. a. 868. n. 13. ep. 6. ad Syn. Tric. Mansi XV. 822. Cf. ep. 35. ad Adon. Vienn. ib. p. 859. 860.

Quadragesimae factione Arsenii filius ejus Eleutherius filiam Adriani P. ab alio desponsatam dolo decepit et rapuit sibique conjunxit; unde idem Papa nimium est contristatus. Arsenius ad Ludovicum Imperatorem pergens in Beneventum infirmitate corripitur.... et sine communione abiit in locum suum. Quo mortuo Adrianus P. apud Imperatorem Missos obtinuit, qui.. Eleutherium secundum leges Romanorum judicarent. Idem vero Eleutherius, consilio, ut fertur, fratris sui Anastasii, quem Bibliothecarium R. E. in exordio ordinationis suae Adrianus constituerat, Stephaniam uxorem ipsius pontificis et ejus filiam, quam sibi rapuit, interfecit, et ipse Eleutherius a Missis Imperatoris occisus est. Pag. a. 868. n. 13. 14.

<sup>30)</sup> ibid. p. 477—479. Mansi XIV. 1028.

³¹) Translat. S. Clem. n. 7. Vita Meth. c. 5. Vita Const. c. 14. Bgl. Dimmler a. a. D. S. 167. 168. Wattenbach Beitr. S. 35. 36.

<sup>32)</sup> Vita Clem. c. 3. p. 3 ed. Miklos. Dubit I. S. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Pannon. Legeude bei Wattenbach S. 36. E. Dümmler S. 159. Translat. S. Clem. n. 8: His omnibus auditis Papa gloriosissimus Nicolaus valde laetus super his, quae sibi ex hoc relata fuerant, redditus, mandavit et advenire illos literis apostolicis invitavit.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Pag. crit. a. 867. n. 22—24. Anastas. Bibl. ep. ad Carol. Calv. a. 875 (Migne CXXIX. p. 740.): vir magnus Constantinus philosophus, qui Romam sub venerab. mem. Adriano juniore veniens.

bem Stuhle Betri fanden. Es war für den Papst gewiß sehr erfreulich, daß Missionare griechischer Abkunft, die sich frei gehalten hatten von dem Schisma des Photius und in einem zum römischen Patriarchate gehörigen Lande mit großem Erfolge das Christenthum verbreiteten, enger an die römische Kirche sich anschloßen und unter deren Obhut ihre gesammte Thätigkeit stellen wollten; bazu brachten sie ein sehr geschätztes Geschenk mit, die Reliquien des Papstes Clemens I., die Hadrian II. feierlich in Empfang nahm. 36) Beiden Brüdern icheint damals in Rom die bischöfliche Consekration ertheilt worden zu sein. 36) Es zog sich aber Constantin, der dort den Namen Cyrillus angenommen, in ein römisches Kloster zurück, 37) wohl sein nahes Ende fühlend; er starb dort am 14. Februar 869 35) und wurde in der St. Clemenskirche auf der rechten Seite des Altars, wo die Reliquien des heiligen Clemens deponirt waren, bei= gesetzt. 39) Nach dem Tobe des einen Bruders erhob Habrian II. den Methodins zum Erzbischof für Mähren und Pannonien und sandte ihn mit ausgebehnten Bollmachten in sein Missionsland zurück. Es ist höchst wahrscheinlich, daß Hadrian damals einen vielleicht schon von seinem Vorgänger gefaßten Plan von großer Tragweite im Auge hatte: das westliche Illyrikum wieder enge an

<sup>25)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Anastas. l. c.: S. Clementis corpus sedi suae restituit.

<sup>36)</sup> Gingel Gefch. ber Slavenapostel S. 46. 47. Dubit Gesch. Mährens I. S. 182. 184.

<sup>37)</sup> Battenbach S. 15. 44. Vita Clem. c. 3. p. 4. 5. Translat. n. 10.

Dümmler a. a. D. S. 181. Dubik S. 182. 184. 185. N. 186. A. 1. 2. Ginzel S. 49. 50. N. 2. nimmt 868 an, indem er glaubt, die Angabe des Anastasius, wornach Constantin-Cyrillus in Rom Zuhörer gehabt habe, denen er Bieles über die areopagitischen Schristen vortrug, zwinge nicht, seinen Tod erst auf 869 zu setzen; aber Dudik hat noch weitere entscheidende Gründe für die obige Jahrzahl beigebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Transl. c. 12: cum ingenti laetitia et reverentia multa, simul cum locello marmoreo, in quo pridem illum praedictus Papa condiderat, posuerunt in monumento ad id praeparato in basilica B. Clementis ad dexteram partem altaris ipsius, cum hymnis et laudibus, maximas gratias agentes Deo. — Bei ben jungsten Ausgrabungen in der alten Clemensbafilika zu Rom fand man an der linken Seite des Hauptschiffes ein Frestobild, das eine von vier Personen getragene und von zwei Bischöfen begleitete Bahre und gegenüber einen Bischof, der eben die Mysterien seiern will, darstellte, darunter die Inidrift: Hue a Vaticano fertur PP. Nicolao imnis divinis qa aromatibus sepelivit (mobei vielleicht nach Nicolao ein qui einzuschalten und für qa = atque zu lesen ift). Wollte man das von der Translation des heiligen Clemens, nicht von der des Cyrillus verstehen, so wäre zu erinnern, daß beibe Translationen nicht unter das Pontificat von Nikolaus, sondern unter des von Hadrian II. fallen, man aber in Rom beide dem ersteren Papste zuschrieb, wie auch im römifchen Martyrologium und bei Leo von Oftia geschieht; sodann daß man blos von den Refiquien des Cyrillus weiß', daß fie vom Batikan nach San Clemente übertragen murben. Gine weiter unten stehende Inschrift sagt: Ego Maria Marcellina pro timore Dei et salute animae meae p. g. r. f. c. (pingere feci.) Die Malerei scheint aus bem eilsten ober Anfang des zwölften Jahrhunderts zu sein. Sicher wurden die Gebeine Cprills nicht an ber Stelle dieses Bilbes nabe an ber Thure beigesett, wie wir aus ber Translat. entnehmen tonnen. Wirklich fand man an ber Rechten bes Altars ein leeres Grab mit Spuren alter Bilber vom zehnten Jahrhundert, mit bem Bilbe eines Bischofs in griechischer · Tracht und den Buchstaben A CIRIL., von den Reliquien aber keine Spur. S. Rossi Bollettino archeol. 1863. N. 2. p. 10. 11. Civiltà cattolica N. 323. p. 605 seq.

das römische Patriarchat anzuschließen, die alte Metropole Sirmium, den Stuhl des heiligen Andronikus, als pannonisches Erzbisthum wieder aufzurichten, für die Christianisirung der slavischen Lande einen festen Mittelpunkt, zugleich ein kirchliches Bollwerk gegen allenfallsige Uebergriffe der Byzantiner, sowie ein den übermüthigen Karolingern entgegenstehendes mitteleuropäisches Reich zu schaffen, das an den Stuhl Petri fest gekettet bleiben sollte. 40)

Die Chesache bes Königs Lothar, die den Papst Nikolaus so sehr beschäftigt, wurde von Hadrian II. in dem gleichen Geiste behandelt, wenn auch in sehr schonenden Formen. Waldrade hatte im Februar 868 die Losssprechung vom Banne erlangt und Lothar selbst beeilte sich, nach Italien zu reisen. Nachsher empfing er aus den Händen des Papstes die Communion (Juli 869), nachsdem er eidlich versichert, den Umgang mit der Buhlerin seit deren Ercommunication völlig aufgegeben zu haben; er starb aber wenige Wochen nach seinem Weineid und seiner unwürdigen Communion.

Nach diesen und vielen anderen Geschäften tam es endlich — Anfang des Juni 869 - zu dem längst projektirten Concil bei St. Beter, bem dreißig Bischöfe, ein Diakon als Procurator des Bischofs von Urbino, neun römische Briester und fünf Diakonen, worunter ber Archidiakon Johannes, anwohnten. Hier wurden die Abgesandten des Kaisers Basilius und des Patriarchen Ignatius, die bis dahin in Rom geblieben waren, abermals vernommen, die den Zweck ihrer Sendung darlegten; sodann wurden die hieher gehörigen Briefe des Papftes Nikolaus verlesen und endlich von den Concilienakten des Photius wider Nikolaus und die römische Kirche, über die besondere Berichte ausgefertigt worden waren, gehandelt. 41) Der römische Archidiakon Johannes (nachmals Papst Johann VIII.) las nun eine Erklärung des Papstes 49) ab, worin er seine Gesinnungen und Ansichten über die Stellung des Photius zur Kirche und die von Nikolaus gegen ihn erlassenen Dekrete deutlich und bestimmt aussprach. Es war dort eine kurze Uebersicht der Verbrechen des Photius gegeben und er= örtert, wie er schon vor seiner Usurpation des Patriarchats durch seine ungerechtfertigte Trennung von seinem Oberhirten Jgnatius sich von der Gemein= schaft der wahren Kirche selber ausgeschlossen, 43) wie er dann gegen die apostolischen Canones mittelst ber weltlichen Gewalt und unter vielfacher Verletung der Kirchengesetze den einem Anderen gehörigen Stuhl sich angeeignet, fortwährend die so geraubte Gewalt in tyrannischer Weise mißbraucht und zur Verfolgung der pflichttreuen Geistlichen und Laien verwendet habe, wie er, von Papst Niko= laus durch Gesandte und Briefe gemahnt und gewarnt, sodann entschieden zu-

<sup>16)</sup> S. die guten Aussührungen von Dümmler S. 185 — 187. Ginzel S. 51. 52. Dubit S. 186 — 190.

<sup>&</sup>lt;sup>48a</sup>) Annal. Bertin. (Pertz I. 479—482.) Pag. a. 868. n. 2. 9—12.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vita Hadr. 1. c. Baron. a. 868. n. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Mansi XVI. p. 122—124.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) p. 22: semetipsum ab ejusdem b. praesulis communione fecit extraneum, et per hoc ab universali Ecclesia, quae ipsi b. Patriarchae communicabat, se reddidit . prorsus exortem, atque inter schismaticos procul dubio constitutus etc.

rūdgewiesen, und da er nicht zu besseren Gesinnungen sich bestimmen ließ, entset und anathematisirt, 44) nicht blos sich nicht zur Buße herbeiließ, sondern fogar noch, den Lucifer nachahmend, der auch nach seinem Sturze vom Himmel nicht abließ von seinem Hochmuth, öfters Conventikel der Bösen, eine blutbe= fledte Synagoge versammelte, ja gegen ben Himmel, gegen die von Gott dem heiligen Petrus verliehene oberste Hirtengewalt, seine Zunge nach Art der Schlängen schärfte und wette, den Papft Nikolaus sowie auch seinen jetzigen Rachfolger und seine Diener mit Lästerungen und Schmähungen überhäufte. 48) Es schloß der Auffat folgendermaßen: "Was für ein Mann unser Bater Niblaus gewesen, das wisset Ihr Alle, die Ihr seine ausgezeichneten Sitten, seine hohen Tugenden genauer kennen gelernt habt; Ihr wisset, wie er in dem trüben und finsteren Laufe dieser jammervollen Zeit gleich einem neuen Gestirn endlich anfgegangen, oder vielmehr wie ein Phöbus am Aether vor allen Sternen geleuchtet hat, wie weder Angenehmes ihn zu beugen, noch Hartes und Unange= nehmes zu verwirren vermochte, wie er auch nicht die Fürsten der Welt, wie Michael und Bardas, gegen die Gerechtigkeit begünstigte, die er vielmehr, wie eine Mauer für das Haus des Herrn sich hinstellend, oft gerügt und zurechtge= wiesen, benen er bei ihren ungerechten Thaten häufigen, unerschrockenen Wider= stand geleistet hat. Erwäget demnach, geliebteste Brüder und Söhne, wie wir einer solchen Verwegenheit gegenüber zu verfahren haben, was bezüglich jenes Couciliabulums oder seiner gottlosen Alten zu beschließen, mas endlich in Betreff der jenigen, die daran Theil genommen oder eigenhändig unterschrieben, von uns einmüthig festzusetzen ist. Erwäget es genau und sagt frei euere Meinung. 3ch meinerseits bin bereit, für das Gesetz Gottes, für die Erhaltung der von den Batern überlieferten Canonen, für die den Aposteln schuldige Chrerbietung, für die Bertheidigung der Privilegien ihres Stuhles, für die Berherrlichung des Andenkens meines hochseligen Vorgängers, des Papstes Nikolaus, und seiner Erlasse und Entscheidungen nicht blos alle Leiden zu erdulden, sondern

<sup>&#</sup>x27;') p. 123: auctoritate simul divina et apostolica fretus, Sedis Ap., cui praesidebat, pontificum morem secutus, in promptu habens, secundum Apostolum (II. Cor. 10, 6.) hunc ad erectionem ab eo elisorum et innumerabilium refrigerium afflictorum regulari sententia, quia corrigere non potuit, deponendo prostravit et anathematizando ab ordine, quem latronis more sortitus fuerat, sequestravit.

Post haec vero posuit in coelum os sunm, et lingua ejus transiit super terram, dum videl. contra divinam ordinationem coelitus in B. Petri principis Apostolorum primatu dispositam putridi gurgitis guttur aperuit, et adversus ejusdem regni coelestis clavigeri Ap. Sedem et praecipuam ac summam dignitatem et potestatem linguam suam more serpentis exacuit, vitam scil. decessoris mei record. Papae Nicolai lacessere nullo modo metuens, nec nobis, qui ejus vix digni famuli, ut non dicam sequaces, exstitimus, parcere utcunque consentiens, sed utrosque maledictis impetere, quantum in se fuit, et blasphemis inficere verbis existimans, falsitatis praestigia fingere conatus, et nescio quae Pythonica est somnia vel argumenta compilando procul dubio commentatus. Daß Photius auch ben Papst Habrian gelästert haben soll, bezieht sich wohl, wie auch Hesseles (Conc. IV. S. 361.) vermuthet, auf die von ihm verbreitete Sage, Habrian bense nicht gleich seinem Borgänger in seiner Angelegenheit.

auch nach bem Beispiele meiner heiligen Vorgänger, wenn es nöthig sein sollte, bem Tobe mich zu unterziehen." 46)

Auf. diese papstliche Ansprache gab der Bischof Gaudericus von Belletri im Namen des Concils eine ausführlichere Antwort, worin zuerst der Eifer des Papstes für die Aufrechthaltung der kirchlichen Traditionen sowie der von Papst Nikolaus erlassenen Entscheidungen verherrlicht, sobann die feierliche Berdammung des Photius und seiner Pseudospnode beantragt ward. Photius, heißt es hier, abgesetzt und anathematisirt, konnte kein Concilium berufen, als Berurtheilter keinen Anderen verurtheilen; von ihm gilt, was Pf. 35 (Hebr. 36) V. 2-5 geschrieben steht. Daher solle der Papst die Beleidigung des apostolischen Stuhles rächen, zum Heil ber Bölker sich erheben, gleich Betrus den Lügner Ananias strafen ober vielmehr den, der noch weit öfter den Tod verschulbet hat; er solle das Conciliabulum des Photius so verdammen, daß keine Spur mehr von ihm übrig bleibe und es der Synode von Rimini wie der Räubersynobe von Ephesus gleichgehalten werbe. 47) Diejenigen, die baran Theil genommen oder die Akten mit unterschrieben, oder sie vertheidigen oder verheimlichen, sollen anathematisirt, und wenn sie nicht mündlich und schriftlich das Anathem über diese Akten aussprechen, auch nicht mehr unter den Laien zur firchlichen Gemeinschaft wieder aufgenommen werden können.

Eine weitere, vom Diakon Marinus vorgelesene päpstliche Allokution ersklärte sich einverstanden mit den gemachten Vorschlägen und ging auf die Frage ein, was mit dem vom Kaiser Basilius gesandten Codex der Synodalakten des Photius zu beginnen sei. Die Antwort ging dahin, in Erwägung daß schlechte Reden gute Sitten verderben, daß, wer Pech anrührt, von ihm besudelt wird, daß dieses Buch nicht wesentlich von den schlechten Büchern der Häretiker und der Schismatiker differire, da es von einem Schismatiker und einem Nachahmer des Dioskorus versast und ganz von Lügen und verderblichen Dogmen angesfüllt sei, solle es gleich jenen sür immer anathematisirt und vor den Augen Aller, besonders der griechischen Gesandten, dem Feuer übergeben werden, das mit nicht die Reinheit der Einfältigeren durch seine Ansteckung besleckt und die Seelen der Gläubigen irgendwie dadurch einen Nachtheil erleiden könnten; von Ansang dis zu Ende sei an ihm nichts gesund.

Der bereits aus Bulgarien zurückgekehrte und ebenfalls zur Synobe be-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Mansi l. c. p. 124. 125.

Ephesino latrocinio sit modis omnibus comparandum... Recte enim latrocinio comparari potest, cui Photius fautor (viell. ist auctor zu lesen) et hujus Michael fautor... auctores et praesides ad hoc intererant, ut consentientes quidem secundum animam, non consentientes secundum corpus perdere studuissent, quod plane sacerdotes Judaeorum in templo vendentes et ementes olim fecisse feruntur, dum scil. illo bifario genere mortis plebem Domini dissiparent; unde Dominus domum suam speluncam latronum per hujusmodi machinamentum causatus, hos e templo perplexo flagello pepulit, innuens profecto, non ministros suos, sed esse latrones, qui non ad hoc plebibus praesunt, ut has omni studio salvent, sed ut aut spiritali aut corporali proraus interitu perdant.

rufene Bischof Formosus von Portus erklärte im Namen der Bischöfe die Zusstimmung Aller zu biesem Borschlage und zu dieser Bestimmung. 48)

Der Diakon und Scriniarius Petrus trug nun einen britten, im Namen des Papstes abgefaßten Aufsatz vor, welcher den Satz erörterte, der Papst sei der Richter der Bischöfe, werde aber von Keinem gerichtet. 49) Wenn auch die Orientalen über Honorius nach bessen Tobe das Anathema aussprachen, so ift zu wissen, daß er der Häresie angeklagt worden war, die allein für die Untergebenen ein Grund sein kann, ihren Vorgesetzten zu widerstehen, oder frei ihre schlechten Gesinnungen zurückzuweisen; gleichwohl hatte auch da keiner ber Patriarchen oder der Bischöfe das Recht gehabt, über ihn ein Urtheil zu fällen, ware nicht die Zustimmung und die Autorität des Bischofs des ersten Stuhles vorausgegangen. 50) Unter König Theodorich erklärten die zum Gericht über Bapft Symmachus berufenen Bischöfe, daß die Berufung der Synode dem Papst zugestanden hätte, daß sie über den ersten Stuhl nicht richten könnten und die ganze Sache dem Gerichte Gottes reserviren müßten. 51) War das dem Photins unbekannt, weil er es nicht in griechischen Werken verzeichnet fand, 59) so hatte er boch an Johannes von Antiochien benken sollen, ber im Concil von Ephesus wegen unbefugter Berurtheilung des Cyrillus, des Vorstehers des zweiten Stuhles, eines höher stehenden verdammt worden ist. 53) Demgemäß sollen die Beispiele der Vorfahren untersucht und ihnen gemäß die verwegenen Berächter der Kirchengesetze gerichtet werden.

Die vom Notar und Scriniar Benedikt verlesene Antwort des Concils führt den Satz, der Niedere könne den Höheren nicht richten, noch mehr aus; durch jene Synode habe der Jünger sich über den Meister gestellt (gegen

<sup>45)</sup> Mansi l. c. p. 125.

<sup>&#</sup>x27;) l. c. p. 126: Siquidem Romanum Pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus. Egl. All at. de cons. I. 19, 6. p. 287. 288.

Licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi vel pravos sensus libere respuendi (Egl. Gratian c. 6. d. 40; c. 13. C. II. q. 7.); quamvis et ibi nec Patriarcharum nec ceterorum antistitum cuipiam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas. Combefis not. in Opp. Max. t. II. p. 706 bemertt hiezu: Tulisse itaque hanc injuriam Rom. Ecclesiam haec significant, ut vel ea exulceratos Orientalium animos Patriarcharum maxime proscriptione e Synodo Lateranensi quovis modo leniret, uniusque periculo capitis tot annorum schisma sopiret, ac Christi gregis tantam sibi partem, sieque illustrem... adjungeret.

<sup>57</sup> Bgl. Hefele Conc. II. S. 618. 621 ff. 628.

<sup>\*\*)</sup> Verum si haec Photius non legit, quia graece forte non reperit.

tas religiositas competenter pro his quae facta sunt; si enim data fuerit volentibus beentis, et majores injuriis sedes afficere et contra eas, in quibus non habent potestatem, contra leges, sic et contra canones proferre sententiam, ibunt ad ultimam confusionem ecclesiae res.

Luk. 6, 40) und die apostolische Vorschrift (I. Kor. 14, 40) verletzt, daß Alles ehrbar und nach der gehörigen Ordnung geschehen solle. 34) Neben dem Beisspiel des Johannes von Antiochien wird besonders das des Diostorus von Alexandrien aufgesührt, der den Papst Leo zu richten wagte, was das Concil von Chalcedon und die ganze Lirche an ihm verdammt. 38) Am Schluße der Antwort, die vielsach von Benützung der Briefe des Papstes Nikolaus zeugt, 36) wird der Papst gebeten, gegen jene Mitschuldigen des Photius, die zur Genugsthung und Unterwerfung bereit seien, Milbe und Barmherzigkeit obwalten zu lassen, wenn sie namentlich das mit ihm Vollbrachte mündlich und schriftlich verdammen würden.

Das nun gefaßte, aus fünf Artiteln bestehende Urtheil verkindigte der Bapst in eigener Berson. Es lautete also: 1) Das von Photius und Michael in Constantinopel gegen die dem apostolischen Stuhle schuldige Ehrsurcht und gegen dessen Brivilegien abgehaltene Conciliabulum soll der ephesinischen Räubersynode gleichgeachtet, seine Atten anathematisirt, verbrannt und allenthalben vernichtet werden; deßgleichen alle von Michael und Photius sonst noch gegen den apostolischen Stuhl veröffentlichten Schriften. 2) Die zwei von Photius und Michael gegen den Patriarchen Jgnatius gehaltenen Concisien, die als vatermörderisch zu verabscheuen sind, sollen dasselbe Loos erfahren. 3) Photius, obschon wegen seiner früheren Verbrechen längst rechtmäßig verdammt und anathematisirt, soll wegen der neuen Attentate gegen die Rechte des apostolischen Stuhles, wegen seiner Lügen, Fälschungen und seiner Verbreitung falscher Dogmen aus Reue verdammt, anathematisirt, und seinem Wuster Diostorus gleichgehalten werden. <sup>57</sup>) Jedoch wenn er sich in Allem mündlich und schriftlich den Anordnungen der Päpste Nikolaus und Hadrian unterwirft, die Akten

<sup>&</sup>quot;) p. 127: Quomodo ergo temeratores isti non sunt facti super magistrum, quando adversus Apost. Sedem, quae ceterarum quoque sedium magistra est, etiam os injurias evomens aperuisse probantur? Quomodo secundum ordinem omnia, juxta Pauli monita, facta sunt, quandoquidem ordine praepostero secundi de primo et de antelato posteriores quique convicia potius quam judicia composuisse narrantur?

<sup>55)</sup> S. oben B. I. A. 3. S. 65. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Mansi p. 128—130.

transcendit et ponens in coelo os suum adversus venerandae Sedis Ap. privilegia nova temeritate prorupit, dum scil. ordinationi supernae in B. Petri Ap. principatu dispositae resistere minime formidavit, et in cathedra non sanitatis, sed pestilentiae sedens congregavit conventicula de sanguinibus, cum videl. sibi faventium simpliciorum animas interfecit, et utpote inventor mendacii et fabricator perversorum dogmatum nonnisi falsitatis praestigia et omnis mendacii figmenta solito more congessit, atque tam contra decessorem meum s. record. P. Nicolaum, quam etiam contra nos, ac per illum in apostolicum culmen, nec iniqua garrire fauce trepidavit, nec manus obvias, quod nemo umquam praesumpsit, audacter extendere formidavit, hunc apostolicae auctoritatis censura damnamus et pro his specialiter anathematis nexibus innodamus, hunc sc. cum Dioscoro, cujus in hoc imitator exstitit, merito sociantes et s. magnae Chalcedonensi synodo in tam pernicioso puniendo praesumptore per omnia concordantes.

seines Concils verdammt und über seine Missethaten Reue bezeigt, soll ihm die Laiencommunion nicht verweigert werben. 4) Diejenigen, welche jenem gottlosen Conciliabulum beigestimmt ober seine Atten unterschrieben, sollen für ben Fall, bag sie zu ber Gemeinschaft bes Ignatius zurückehren, ben papstlichen Defreten gehorsamen, das Conciliabulum anathematisiren und die vorfindlichen Exemplare besselben verbrennen, die firchliche Gemeinschaft genießen, außerdem aber nicht einmal dieser für würdig gehalten werden. Was ben Kaiser Basilius betrifft, bessen Name jenen Akten fälschlich beigesetzt worden ist, der aber alle Constitutionen des apostolischen Stuhles treu beobachtet, so soll er von jedem Berbacht und jeder Berdammung frei sein und als katholischer und gottesfürchtiger Raiser sowohl jetzt als, wofern er bis zum Ende bei diesen Gesinnungen verharrt, für immer anerkannt werben. 5) Alle, die nach erlangter Kenntniß von diesem Urtheil noch Exemplare jener Aften aufbewahren, ohne sie anzuzeigen ober zu verbrennen, sie verheimlichen ober vertheibigen, sollen bis dahin excommunicirt und, falls es Geistliche sind, deponirt werden. Dieses soll nicht blos für Constantinopel, sondern auch für die Patriarchate von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, ja für alle Gläubige überhaupt gelten.

Diese Beschlüsse unterschrieb zuerst der Papst selbst, dann der Erzbischof Johannes von Perge, Apokrisiar des Jgnatius, darauf die anderen anwesenden Bischöfe, die Cardinalpriester und die Cardinaldiakonen. Unter ihnen waren anch die vom Papste für die Gesandtschaft nach Byzanz ausersehenen Legaten, die Bischöfe Donatus von Ostia und Stephan von Repi, sowie der Diakon Warinus. 58)

Zuletzt begab sich die ganze Versammlung hinaus auf die Stusen der Peterskirche; hier ward der griechische Codex mit den Aften des Pseudoconcils vor Aller Augen verbraunt und die mächtig aussodernde Flamme ward auch durch den herabfallenden Regen nicht gelöscht. <sup>59</sup>) Damit war auch zugleich die Orohung erfüllt, die Nikolaus dem Nichael bezüglich seines ehrenrührigen Schreibens von 865 gemacht. <sup>60</sup>)

<sup>56)</sup> Mansi l. c. p. 130. 131.

et paene antequam semiustum credi potuisset, cum magno foetore piceoque odore consumpsit, et cum forte focus inundatione pluviae naturaliter debuisset exstiugui, ad pluviam quasi ad guttas olei flamma convaluit, et in laudes Dei sanctissimique P. Nicolai, simulçue Adriani summi Pontificis miraculi stupor tam Latinorum quam Graecorum corda resolvit. Diese Berbrennung ermähnt auch das Conc. Roman. Joh. IX. can. 7 (Mansi XVIII. 225.)

Baron. a. 869. n. 39. Diese römische Synobe erwähnen auch Stylian. l. c. p. 429 C. Metrophan. p. 420. Letterer bemerkt, man habe hier, da man gegen den anarthematisisten Photius keine weitere Strase mehr verhängen konnte, das Anathem von Neuem beträstigt und noch beigesügt, daß er serner nicht mehr Christ genannt werden dürse: \*ai estimus oromaisodat Koustiarid zide Omit Christ genannt werden dürse: \*ai estimus oromaisodat Koustiarid zide Omit von Anast. Praes. in Conc. VIII. p. 7 sagt über die Synode, den Papst anredend: qui accingens sicut vir lumbos suos... quae ille (Nicol.) decreverat, decrevisti, et quae statuerat, statuisti, atque omne providi patris edictum pius haeres executus injurias propriae Sedis protinus vindicasti. Nam synodo mox apud B. Petrum collecta prosanum codicem illum cremari censuisti

Im Juni 869 reisten die byzantinischen Gesandten endlich zurud, die so lange auf die römische Synode gewartet hatten. Mit ihnen gingen die drei päpstlichen Legaten, denen außer ben Briefen des Papftes Nikolaus, die in Constantinopel vollständig bekannt und auf der dort abzuhaltenden Synode vorgelesen werden sollten, noch eine nähere Instruktion für ihr Berhalten sowie Briefe an den Raiser und an den Patriarchen Ignatius mitgegeben wurden. Die Instruktion (Commonitorium) bezog sich auf die Ausführung der vom Papste promulgirten Defrete, das dem Papste reservirte Urtheil über die von Photius eingesetzten Bischöfe, die Borlage einer von den Orientalen. zu unter= zeichnenden Formel mit dem Versprechen des kanonischen Gehorsams gegen den römischen Stuhl und bessen Dekrete, 61) wodurch bem Gebahren des Photius und seiner an die römischen Legaten 867 geftellten Forderung gegenüber bas Ansehen des Primates gewahrt und ähnlichen Tendenzen der Spaltung, wie sie jener in seinen letzten Manifesten an den Tag gelegt, für die Zukunft vorgebeugt werden sollte. Die Erörterung der von dem Usurpator angeregten Streitpunkte im Einzelnen schien jetzt zwecklos; die Verdammung des Photius überhaupt mochte genügen; auch glaubte man ben Griechen sammt und sonders nicht bas zum Vorwurfe machen zu bürfen, was ber nun gestürzte Afterpatriarch in seinem leidenschaftlichen Hasse gegen die Lateiner in der Form von Anklagen vorgebracht; es sollten die Gegenstände der in Constantinopel zu pflegenden Berathung nicht vervielfältigt, den Anklagen desjenigen, der nun der Abscheu aller Christen sein mußte, keine weitere Publicität gegeben, dagegen der griechische Episcopat zum strikten Gehorsam gegen die Lehrentscheidungen wie gegen die Disciplinarbestimmungen des römischen Stuhles zurückgeführt und das Friebenswerk allein in das Auge gefaßt werden, zu bem man von beiden Seiten her gleich geneigt und gleichmäßig angetrieben war. 62).

Das päpstliche Schreiben an Ignatius, datirt vom 10. Juni 869, bezeugt zunächst die Freude des Papstes über dessen Restitution, die um so größer sei, je mehr sein Borgänger mit rastloser Thätigkeit für dieselbe gearbeitet und gesstritten, je schwerer und langwieriger der Kamps des apostolischen Stuhles für diesen Sieg der Gerechtigkeit gewesen. <sup>63</sup>) Hadrian dankt Gott, daß er das Herz des Kaisers Basilius gelenkt und die Kirche von Byzanz befreit von der Tyrannei des Unterdrückers, erklärt, daß er von den in den Briesen des Papstes Nikolaus, die Ignatius vollständig von seinen Legaten erhalten könne, ents

et ita fieri apud Cplim., si quae exemplaria ejus invenirentur, jure mandasti quod et factum est, et auctorem ejus pro tanta temeritate denuo damnans, hujus paria occultantes censura simili sequestrasti.

<sup>61)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. a. 869. n. 1.

<sup>62)</sup> Es waren diese Gründe sicher von hoher Bedeutung und sie rechtsertigen vollkommen das eingehaltene Berfahren. Eine andere Frage ist aber, ob es objektiv im Hinblicke auf die Folgezeit nicht besser gewesen wäre, diese Punkte zu discutiren und die angeregten Differenzen zum Austrag zu bringen, statt sie zu übergehen. Aber es war sicher eine höhere Fügung, daß jener Weg gewählt ward.

<sup>63)</sup> ep. ad Ignat. Mansi XVI. 50 seq. Cf. ib. p. 327. "Nec scriptura." ·

haltenen Entscheidungen nicht im Geringsten abweichen, sondern strenge an ihnen sesthalten werde, und demgemäß glaubt er auch in Betreff der von Jgnatius gestellten Anfragen vor Allem diese Normen einhalten zu muffen. Photius und Gregor Asbestas seien nicht als Bischöfe zu betrachten, die Ordination des Ersteren sei ganz der des Cynikers Maximus ähnlich, die Dekrete des römischen Stuhles in keiner Weise zu retraktiren; die von Photius Ordinirten seien abzusetzen und nicht als Bischöfe anzusehen, auch bezüglich des Paulus von Casarea sei keine Ausnahme zu machen, wenn auch seine Standhaftigkeit alle Anerkennung und sonstige kirchliche Wohlthaten verdiene; die von Methodius und Ignatins Geweihten, die nie sich gegen den rechtmäßigen Patriarchen vergangen, nie dem Usurpator zugestimmt, seien wieder einzusetzen und als Bekenner Christi zu thren; 44) jene aber, die, sei es freiwillig, sei es gezwungen, sich dem Photius unterworfen, seien nach geleisteter Genugthuung und nach Unterzeichnung des den Legaten mitgegebenen Formulars an ihren Stellen zu belassen, abgeseben von anderen, besonders zu untersuchenden Verbrechen sei gegen sie Milde Sehr groß sei die Schuld derjenigen, die freiwillig dem Conciliabuzu üben. lum des Photius gegen den apostolischen Stuhl zugestimmt und seine Aften unterschrieben; sie seien dem Dioskorus gleichzuachten, der nicht bes Glaubens wegen, sondern wegen des gegen Papst Leo ausgesprochenen Bannes verdammt worden sei. Die Feinde des Jgnatius hätten gegen ihn die Anklage vorge= bracht, er habe gleich Dioskorus sich gegen den römischen Stuhl erhoben, in= dem er das Schreiben des Papstes Benedift III. verachtet; da sie sich nun selber dieses fälschlich einem Anderen vorgeworfenen Verbrechens schuldig gemacht, so seien sie jetzt nach ihrem eigenen Ausspruch und Urtheil zu richten. 66) Darnach verlangt der Papft die Promulgation der von ihm auf der Synode bei St. Peter gegen die Pseudoconcilien des Photius erlassenen Defrete auf einer byzantinischen Synobe, sowie daß dieselben von Allen unterschrieben und in den Archiven der einzelnen Kirchen hinterlegt werden sollen. Am Schluße empfiehlt er angelegentlich ben Erzbischof Johannes von Syläum, der mit unermüblichem Eifer sich der Sache des Patriarchen hingegeben und viele Bes schwerben auf ber Reise ausgestanden habe.

Es erleidet keinen Zweifel, daß ein anderes, an den Raiser gerichtetes

<sup>&</sup>quot;) p. 51: qui gratia Dei confortante invasori Photio restiterunt, per nullumque modum inhonorantiae vel contumeliae fraternitatis tuae aut putativae depositioni communicaverunt..... hos beatos et ter beatos dixerim et inter Christi confessores communerandos decreverim, adeo ut habeant insignem in ea, quae apud vos est, ecclesia locum, et praecipua circa dilectionem tuam fiducia perfruantur.

rum in te illatarum quasi accusationem texuerunt aemuli tui, opinantes videlicet temquam in contemtum reverendae mentionis Papae Benedicti erectus in contumeliam illius nec epistolam ejus suscipere, dicti Dioscori more, consenseris. Quia ergo in causa, quam in te impingere fallacibus accusationibus tentaverunt, illi veracibus probationibus inveniuntur obnoxii, ideireo ipsi potius judicium quod judicaverunt subire et sententiam, quam protulerunt, incurrere, Simonis nexibus irretiti, jure debent.

päpstliches Schreiben 66) gleichzeitig mit diesem Briefe an Jgnatius erlassen worden ist. Hier erzählt der Papst im Eingange, wie er die an seinen Borgänger abgeordnete Gesandtschaft des Kaisers empfangen und mit wélcher Freude ihn die Wiedereinsetzung des Patriarchen Ignatius erfüllt, wie auch die Bertreibung bes Miethlings ober vielmehr bes reißenden Wolfes, ber an die Stelle des legitimen Hirten getreten war. Hoch sei darum der apostolische Stuhl zu preisen, der stets allen Katholiken zu Hilfe kam und für ihren Schmerz wie für ihre Freude innige Theilnahme bewies; hohes Verdienst habe aber auch ber Raiser sich erworben, der vielfache Früchte des göttlichen Wortes hervorgebracht, der Kirche vor Allem den Frieden zu geben sich bestrebt, als einen anderen Salomon, als Friedenskönig sich gezeigt, die Worte Gottes, seines Baters, gehört, und das Gesetz seiner Mutter, der Kirche, nicht verlassen, das, was sein Vorgänger hätte thun sollen, aber nicht gethan, rühmlich vollendet habe. 67) Der Kaiser habe nach bem Zeugnisse seiner Briefe sehr wohl eingesehen, an welchen Wunden die byzantinische Kirche darniederliege und wie der apostolische Stuhl diese zu heilen vermöge, deßhalb bei ihm das Heilmittel gesucht, durch den so oft dieselbe Kirche ihre Kraft und Gesundheit zurückerhalten habe. 68) Es habe bem heiligen Stuhle und der gesammten abendländischen Kirche das Verfahren des Kaisers in Sachen des Jgnatius und des Photius wohlgefallen, ba es die Ausführung der von beiden längst gefaßten Beschlüsse sei. Nach diesem Eingange bemerkt der Papst in Betreff der strafbaren Geistlichen, die sich gegen Jgnatius schwer vergangen, musse, da die Berbrechen verschieden seien, auch die Strafe verschieden ausfallen; 69) über sie sollen die Legaten im Bereine mit dem Patriarchen entscheiden. Habrian verhehlt dem Kaiser nicht, daß dessen Antrag, Barmherzigkeit hier obwalten zu lassen, ihn geschmerzt, da das ebenso den Defreten seines Vorgängers wie der Strenge der kirchlichen Regeln entgegen sei; 70) indessen aus Rücksicht auf den Frieden der Kirche und auf die

<sup>^6)</sup> ep. "Legationis excellentiae vestrae" Mansi XVI. 20—24. Της ὑπερφυοῦς σου πρεσβείας ib. p. 312 seq. Baron. a 869. n. 2 seq. Jaffé n. 2211. p. 257.

dam modo Salomon, i. e. pacificus, temporibus nostris apparuisti: audisti quippe verba Dei patris tui et non dimisisti legem Ecclesiae matris tuae, adeo ut, quod decessori tuo pro ea suggerebatur, ipse perfeceris.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) cujus nimirum medicamentis ecclesia Cplitana, saepe praesulibus ejus languentibus, infirmata pristinam sospitatem vigoremque resumsit. Nam quibusdam ipsorum nonnumquam errantibus, quibusdam vero imminentis persecutionis injuriam sustinentibus, haec semper subvenire non destitit, illis scil. tramitem directionis ostendens, istis pietatis manum semper extendens.

<sup>69)</sup> sciat dilectio tua, quia, sicut diverso modo deliquisse referentur, ita diversis eos definitionibas subjici non inconvenienter oportere perpendimus. p. 373: γινω-σκέτω ή αγάπη σοῦ, ὅτι ικοπερ διαφόρω τρόπω ήμπερτον οἱ κατὰ Ἰγνατίου φρονήσαντες, οὖτω διαφόροις αὐτοὺς τρόποις ὕρων ὑποβληθήναι οὖκ ἀσκόπως χρῆναι νομίζομεν.

que dolore constringimur, eos nimirum non solum b. m. decessoris mei P. Nicolai, quibus et ipse subscripsi, justis sanctionibus creberrime percellentibus, verum etiam SS. Patrum regulis severissime seu quodammodo peremtorie punientibus.

Menge der Schuldigen wolle er nach dem Ausspruche des Papstes Gelasius, wosern sich nur bei diesen Reue zeige, denselben mit Ausnahme des Photius mod der von ihm Ordinirten nach Thunlichkeit Milde angedeihen lassen; <sup>71</sup>) da die unablässigen Bitten des kaiserlichen Gesandten Basilius ihn auf jede Weise zu bestimmen gesucht, so würde er auch in Betreff der von Photius Geweihten dispensirt haben, wäre das nicht in jeder Weise völlig unzulässig erschienen. <sup>72</sup>) Aber auch für diese solle, wenn die Legaten zurückgekehrt seien und genau über die verschiedenen Classen und Grade der Schuldigen sowie ihrer Vergehungen berichtet hätten, soweit es immer möglich, einige Milde noch eintreten. <sup>73</sup>)

Der Papst beantragt nun die Versammlung einer zahlreichen Synobe in Constantinopel unter dem Borsitze seiner Legaten, worin einerseits die Schuld der Einzelnen genau untersucht, die vorfindlichen Eremplare des photianischen Pseudoconcils, das nur mit der Synode von Rimini und der Räuberspnode von Ephesus verglichen werden könne, verbrannt, sowie die Aften seiner bei St. Peter gehaltenen Synode angenommen und promulgirt würden. Der Raiser möge nicht gestatten, daß noch Exemplare jener gottlosen Akten irgendwo übrig blieben, und beren Bertheibiger und Hehler durch seine Gesetze bestrafen, 74) zugleich aber Sorge tragen, daß die Dekrete der römischen Synode überall verkündet und in den Archiven der einzelnen Kirchen deponirt würden. Angerbem fordert er die Zurücksenbung ber Mönche und Priester Basilius, Betrus, Zosimus und eines anderen Basilius, 75) die aus Schuldbewußtsein und aus leidenschaftlicher Begierde ohne Empfehlungsbriefe nach Constantinopel eilten, die aber in ihre Klöster zurückzukehren gehalten und bis dahin als Uebertreter der Canonen excommunicirt seien. Er empfiehlt dem Raiser Standhaftig= keit bei bem begonnenen Werke der kirchlichen Restauration und treue Anhängs

The Verumtamen propter pacem Ecclesiae facilius obtinendam, propterque tantam multitudinem, si tamen resipuerit, misericorditer liberandam, ut cum Gelasio P. dicamas (ep. 6. ad Episc. Lucan. et Brut.; diefelbe Stelle hatte auch Nifolaus ep. 8. Migne p. 954 angeführt — oben B. III. A. 4. N. 129.), necessaria rerum dispensatione constringimur (im Griech. p. 313: τὰ ἀναγκαῖα τῶν πραγμάτων τῷ οἰκονομία δυνέχομεν) et apostolicae Sedis moderamine convenimur sic canonum paternorum decreta librare, et retro praesulum decessorumque nostrorum praecepta metiri, ut quae praesentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest fieri, temperemus.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 22.

Verum et circa hos post reversionem Missorum nostrorum postque rerum gestarum nobis expositas differentias, et indagatas liquidius personarum, culparum, et provectionum qualitates atque distantias, si quid miserationis impartiendum, docente Deo, apud quem omnia possibilia sunt, nobis fuerit reseratum, non erimus penitus inflexibiles, nimirum qui semper ad omne bonum cupimus existere suasibiles.

Accendatur.. tuae zelus pietatis et tantorum ficta commenta praestigiorum remanere nullo modo penes aliquem patiatur; séd et si quisquam haec defendere vel occultare sibique in posterum fortasse reservare tentaverit, tua publicis legibus promulget multiplex sapientia, quid hujusmodi persona post imperiale edictum debeat redargutionis incurrere etc.

Phot. ep. 2. zu demselben mit Klagen gegen Nitolaus aus Italien gekommen waren.

lichkeit an die Dekrete des apostolischen Stuhles, dann freundliche Aufnahme sowohl seiner eigenen Legaten als der zurückehrenden kaiserlichen Gesandten, deren langes Ausbleiben er entschuldigt, da es nur durch seine vielsachen und schweren Sorgen verursacht worden sei. 76) Er erwähnt auch die Gefahren, welche sie auf der Reise nach Rom ausgestanden, 77) sowie den Tod des von Photius abgesandten Metropoliten, der wahrhaft wie ein Gericht Gottes erschiesnen sei. 78) Am Schluße wünscht der Papst dem Kaiser den Schutz Gottes- und die Unterwerfung der heidnischen Bölker zur Erhöhung und Ausbreitung seiner Kirche.

Unter vielen Mühsalen reisten die päpstlichen Legaten mit den byzantinischen Gesandten nach Thessalonich, wo sie von dem kaiserlichen Spathar Eustachius bewillkommt wurden. 70) Dieser geleitete sie ehrenvoll ostwärts nach Selymbria, so) wo sie von dem Protospathar Sisinnius und dem ihnen von seinem Aufenthalt in Rom her wohlbekannten Archimandriten Theognostus erwartet, mit vierzig Pferden aus dem kaiserlichen Marstall und mit glänzender Bedien-Bei Strongplon (Castrum rotundum), wo sich eine ung versehen wurden. schöne, dem Evangelisten Johannes geweihte Kirche befand, ganz nahe bei ber Hauptstadt, nahmen sie am Samstag Wohnung und zogen am folgenden Sonntag ben 25. September s1) zu Pferbe feierlich in berselben durch das goldene Thor ein. Sie wurden von Civil- und Militärbeamten, wie vom Clerus, an dessen Spite der Chartophylax Paulus, der Steuophylax Joseph (Hymnographus), der Sacellar Basilius und die Syncellen des Patriarchen standen, und von dem Bolke, das Kerzen und Fackeln trug, ehrerbietig begrüßt und bis zum Frenenpalaste geleitet; in Magnaura erhielten sie durch den Sekretär Johannes und den Spathar-Randidaten Strategius die Begrüßungen des Kaisers. Basi= lius schien die Beleidigungen, welche die Abgefandten des römischen Stuhles unter Nikolaus erlitten, wieder gut machen zu wollen.

Nach dem Geburtsfeste des Raisers, das glänzend begangen warb, erhiel=

1

<sup>76)</sup> p. 24: Non enim requies ulla nobis, nec otium fuit a die perventionis eorum, tunc videl. ecclesiae, quae apud vos est, causam tractantibus, nunc aliarum quoque partium mundi negotia more perpeti disponentibus, praesertim cum ad hanc solam controversiam, qua pro ecclesiae Cplitanae commotione petimur, digne modificandam, licet prolixum fuerit, ipsum tempus non sufficere crederetur revera, quam interius et omni diligentia nos oportebat examinare, ac eorum quoque, qui longe sunt, fratrum et coepiscoporum nostrorum super hoc consensus, imo consilia praestolari.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) qui tanta, postquam illinc profecti sunt, offendicula, ut didicimus, pertulerunt, ut nullum properantes paene periculorum, quae Paulus in epistolis suis enumerat, evasisse videantur.

videl. malum Jeroboam quondam in Israel rex impius egit, nolens etiam nos auctoris hujusmodi schismatis nec ipsam quoque visionem percipere, antequam ad nos perveniret, justo judicio suo, pelagus cooperuit eum, et qui populum diviserat Dei, divisa est super eum aqua devenitque in profundum tamquam lapis.

<sup>79)</sup> Vita Hadr. II. (Migne l. c. p. 1387.) Baron. a. 869. n. 11.

<sup>86)</sup> Syllambriam hat die Vita Hadr. 1. c. Mansi XV. 812.

<sup>\*1)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. G. 869.

ten sie seierliche Ahdienz im goldenen Saal (Chrysotriklinium). Basilius erhob sich bei ihrem Eintritt, befragte die Legaten nach der Gesundheit des Papstes, nach dem Clerus und dem Senate, nach den Borgängen in der römischen Kirche, umarmte sie und küßte das ihm überreichte Schreiben des Papstes ehrers bietig. Nach der Audienz beim Kaiser begaben sie sich zu dem Patriarchen, dem sie ebenso das päpstliche Schreiben überreichten. 80)

Am folgenden Tage hatten die Legaten in Gegenwart des Patriarchen eine neue Besprechung mit dem Kaiser. Dieser sagte ihnen, schon lange habe man sie mit Ungeduld erwartet, endlich komme jetzt die gewünschte Synode zu Stande, die mannlich das Werk der Einigung in die Hand nehmen möge, den Dekreten des großen Papstes Nikolaus folgend, der für die kirchliche Ordnung Alles gethan, was er zu thun vermocht. Bei dieser Gelegenheit bemerkten die Legaten, fie seien zur Ausführung dieser Detrete gesandt, dabei auch beauftragt, zu bem Concil Reinen zuzulassen, ber nicht eine von ihnen mitgebrachte, aus den Archiven der römischen Kirche entnommene Glaubens- und Unionsformel unterschreibe. Diese Erklärung setzte sowohl ben Raifer als ben Patriarchen in Erstaunen; sie sahen in diesem Schritte etwas Neues und Unerhörtes und verlangten die Formel zu sehen. Die Legaten theilten sie sogleich mit, worauf sie aus bem. Lateinischen in das Griechische unter Aufsicht des Patriarchen übersetzt ward. 88) Sogleich begannen die Borbereitungen zu dem Concil, der Tag der Eröffnung ward festgesetzt. Die Stellvertreter von Jerusalem und Antiochien waren schon längst in Constantinopel eingetroffen und saben der angekündigten Synobe entgegen.

## 3. Die drei öftlichen Patriarcate und ihre Haltung im photianischen Schisma.

Es ist eine höchst schwierige Frage, welche Stellung die drei unter muhamedanischer Herrschaft stehenden Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem in dem großen Kampse zwischen Photius und Ignatius, dann zwisschen Photius und dem römischen Stuhle eingenommen. Nikolaus I. hatte 862 und 866 Mittheilungen von seinen Schritten für Ignatius an sie gemacht; im Jahre 865 hatte der byzantinische Hof behauptet, die drei orientalischen Patrisarchen seinen ganz auf seiner Seite; der Papst hatte es bezweiselt, aber bis imz vor seinem Ende, dis zum 23. Oktober 867 hatte er darüber keine Geswischeit erlangt. Damals sprach er in seinem Briefe an Erzbischof Hinkmar die Besorgniß aus, es könnten leicht in anderen Theilen der Welt die Behauptuns

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Vita Hadr. II. l. c. p. 1387. 1388. Baron. h. a. n. 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Vita Hadr. l. c. Baron. h. a. n. 12. 13.

<sup>&#</sup>x27;) Nicol. ep. 7. Mansi XV. 184: in qua (Mich. ep.) eumdem imperatorem invenimus jactitare, quod vos, beatissimos videl. patriarchas et carissimos fratres nostros, traductos atque seductos habeat, quatenus in illa execrabili apostasia fautores exatitistis etc.

gen der Griechen Anklang finden und viele einfältigere Gläubige täuschen, wie denn dieselben sich gerühmt, die Patriarchen von Alexandrien und von Jerusalem durch ihre Schreiben zu Gunsten der Absehung des Jgnatius und der Einsehung des Photius gestimmt zu haben; er fürchte deren Uebereinstimmung mit Gottes Hilfe nicht, müsse es aber doch sehr bedauern, wenn sie durch Ueberredzungskünste der Bösen verleitet, zu ihrem eigenen Schaden von den Normen der Gerechtigkeit abweichen sollten. Er entschuldigt sie, da er von ihnen keine Nachrichten hatte, für diesen Fall mit ihrer gedrückten Lage. Sie sind niedergebeugt von dem schweren und fortwährenden Druck der Saracenen; so kann es leicht kommen, daß sie entweder getäuscht oder in Rücksicht auf die von den byzantinischen Herrschern ihnen verheißenen Almosen, Intercessionen und Erleichterungen sast genöthigt sind, ihnen beizustimmen.

Nikolaus hatte Recht: diese brei Patriarchen, nur Schattenbilder der einstigen Größe ihrer Borgänger, hervorgegangen aus einem in langer Anechtschaft verkommenen, von aller Theilnahme an höheren geistigen Bestrebungen in der übrigen Christenheit fast gänzlich abgeschnittenen Clerus, in den christlichen Staaten Europa's zunächst durch ihre öfteren Bitten um Beisteuern bekannt, hofften meistens nur noch vom oftrömischen Raiserhose eine Einwirkung zur Besserung ihrer äußerst gedrückten Berhältnisse und schloßen sich in der Hoss nung auf Subsidien und erfolgreiche Berwendung um so mehr an diesen an, als sie seit Jahrhunderten an die Präponderanz von Byzanz sich gewöhnt und sich fast blindlings dem Patriarchen dieser Stadt gefügt hatten, seltene Ausnahmen in dogmatischen Kämpsen abgerechnet. Eine eingreisende Thätigkeit, ein energisches Bersahren in Sachen der allgemeinen Kirche war in keiner Weise mehr von diesen apostolischen Stühlen zu erwarten.

Mit Rom hatten diese Patriarchate im Bilderstreite noch mehrsachen Berkehr gehabt; an Papst Paul I. war zwischen 766 und 767 ein Spnodalschreiben derselben zu Gunsten der Bilder gekommen. 4) In der zweiten Epoche des Bilderstreits hatte sich Theodor der Studit wie an den römischen, so auch an

<sup>&#</sup>x27;) Nicol. ep. 70. ad Hinc. (Migne CXIX. 1160.): Fieri potest, ut (Graeci Imp.) haec sua venenosi graminis semina per alias mundi partes dispergant et simpliciorum piorumque fidelium corda suis illicitis votis incurvent; adeo ut, sicut ipsi gloriantur, ad Alexandrinum et Hierosolymitanum Patriarchas jam miserint, eos videl. ut in dejectione Ignatii Patriarchae et in promotione invasoris Photii sibi consentiant, adhortantes. In quo non nos eorum concordiam, fortasse contra statuta seu traditiones Apostolicae Sedis improvide conglutinatam, Deo adjuvante, pavemus; sed ne suasionibus illectos pravorum ad suum ipsorum discrimen contingat ab aequitate detidere, condolemus. Sunt quippe diris et continuis Agarenorum pressuris attriti; ac per hoc evenire valet, ut vel decepti vel pro sui relevatione sibi plurima tribuere spondentibus Constantinopolitanis principibus, quod et gementes dicimus, assentire cogantur.

<sup>3)</sup> Anastas. Praef. cit. p. 6: Sane notandum, quod ceteri throni nil, inter Agarenos positi, super hoc negotio sumpsere laboris; sed post Cplim venientes, quod a Sede Ap. fuerat elaboratum atque decretum, reverenter admittunt et praeconiis miris attollunt.

<sup>4)</sup> Schreiben bes Gegenpapstes Constantin an König Pipin Cod. Carol. ep 44. 45.

die drei orientalischen Patriarchen gewendet; 5) eine Antwort von letzteren scheint er aber nicht erhalten zu haben, da er ausdrücklich nur die Antworten des Pap= stes erwähnt; in den zahlreichen Briefen, in denen er die Trennung der dama= ligen Byzantiner von den anderen Hauptkirchen beklagt, findet sich davon keine Spur; sicher würde er solche Briefe, falls er sie erhalten, nicht ganz übergangen Rur ein Gratulationsschreiben des Patriarchen Thomas von Jerusalem baben. zu seiner Rückfehr vom Exil (821) erwähnt Theodor; 6) dabei hebt er ausdrücklich hervor, wie viel der Apostolikus des Abendlandes den byzantinischen Orthodoren genützt, und spricht sich nur über die tadelnd aus, die denselben, obschon sie gekonnt, nicht ähnlichen Beistand geleistet, dabei jedoch stets voraussexend, daß die Orientalen Aehnliches zu thun nicht vermocht. Er entschuldigt das Ausbleiben der üblichen Almosen mit der vorausgehenden traurigen Zeit der Berfolgung und ber noch immer nicht günstigen Gegenwart. Mit Jerusalem war übrigens die Verbindung noch häufiger, als mit den anderen Patriarchaten, jcon wegen der im neunten Jahrhundert immer noch häufigen Wallfahrten in das gelobte Land. 7) Theodor schrieb unter Anderem auch an den berühmten Spucellus Michael, 6) der auf einer Reise durch ungünstige Verhältnisse in die Sande der Byzantiner gefallen und eingekerkert worden war. 9) Auch wandte sich derfelbe öfter an die Vorsteher der bedeutenden Klöster dieses Patriarchats, so an den Abt der großen Laura des heiligen Sabas bei Jerusalem, 10) ebenso an das Kloster bes heiligen Theoposius, 1') dann an den Abt der großen Laura von St. Chariton, 12) ferner an das Kloster von St. Euthymius. 13) Rach Jerusalem sandte er auch seinen Jünger, den Mönch Dionpsius, und von da aus hatte er wenigstens einige Nachrichten. 14) Später sandte ber Patriarch von Jerusalem den Priester und Mönch Silvanus an Methodius von Constantinopel. 15) War der Verkehr mit Jerusalem schon vielfach verkummert, so

<sup>&</sup>quot;) Theod. Stud. L. II. ep. 14. 15.

<sup>\*)</sup> ib. L. II. ep. 121. p. 1397 ed. Migne. Baron. a. 821. n. 55.

<sup>7)</sup> So reiste z. B. nm 875 Elias der Jüngere, aus Sicilien gebürtig († 903), nach Jerusalem (Acta SS. t. III. Aug. p. 482.). Zwei fräntische Mönche Gisbert und Rainard brachten um 881 einen Brief des Patriarchen von Jerusalem in das Frankenreich (Fleury t. IX. L. 53. p. 496 seq.). Am Anfange des zehnten Jahrhunderts reiste die Gräfin Adelinda nach der heiligen Stadt. Herm. Aug. n. 902. (Pertz V. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. II. ep. 213. p. 1640 seq. Baron. a 835. n. 42.

<sup>&</sup>quot;) wohl schon unter Leo V. ober Michael II., nicht, wie Biele annehmen, unter Theophilus (vgl. Baron. l. c. n. 41.), da Theodor schon 826 starb und es kaum denkbar ist, daß zweimal sich dasselbe ereignete. Theodor sagt ausdrücklich: αλλαχη ωρμημένους υμάς πορείεδθαι ηνάγκαδεν ή φορά τοῦ καιροῦ εν άρκυδιν εμπεδείν των τηθε κρατούντων.

<sup>16)</sup> L. II. ep. 16. p. 1161 seq.

<sup>11)</sup> ib. p. 1168.

<sup>&#</sup>x27;) ib. ep. 17. p. 1169 seq. Baron. a. 817. n. 31.

<sup>12)</sup> ib. p. 1173.

<sup>&#</sup>x27;) L. H. ep. 15, 17, p. 1160, 1169, Baron, a. 817, n. 30, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Method. ep. apud Mai Bibl. nov. PP. V. 144. 267. Migne PP. gr. t. C. p. 1291. 1292.

war das noch weit mehr bezüglich der Communication mit Alexandrien und Antiochien der Fall.

Leider hat auch der uns noch erhaltene Reisebericht des fränkischen Dionches Bernard, 16) ber mit zwei anderen Mönchen, einem Staliener und einem Spanier, um 867 eine Pilgerreise in das gelobte Land antrat, keinerlei Nachrichten über die Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem zu der Partei des Photius und nur sehr dürftige über deren Verhältnisse überhaupt mitgetheilt; nur die Namen der beiden damaligen Patriarchen finden sich bei ihm verzeichnet, die uns auch aus anderen Quellen bekannt sind. Die brei Mönche hatten in Rom von Papst Nikolaus ben Segen erhalten, waren über den Mons Garganus nach bem bereits von den Saracenen eroberten Bari gezogen, wo sie Empfehlungsbriefe an andere saracenische Fürsten 17) erhielten. Hier war bereits ein wichtiger Vorposten der muhamedanischen Herrschermacht; bei Tarent fanden sie sechs Schiffe mit neuntausend gefangenen Christen aus dem Gebiete von Benevent. Sie kamen in eines derselben und gelangten nach dreißigtägiger Schifffahrt nach Alexandrien. Sie mußten mit Geld die Erlaubniß erkaufen, an das Land zu steigen, aber auch nachdem sie ihre Sicherheitsbriefe abgegeben, mußten sie noch dreizehn Denare Jeder erlegen, 18) worauf sie erst einen Brief nach Babylon erhielten. Alexandrien scheint auf diese Bil= ger keinen großen Eindruck gemacht zu haben; sie erwähnen nur ein Rloster des heiligen Markus, aus dem die Benetianer den Leib des Heiligen, den Stolz dieses Patriarchats, entwendet hatten, 19) und ein Kloster ad Sanctos quadraginta außerhalb des östlichen Thores. Auf dem Nil fuhren die drei Reisenden süblich und famen "ad civitatem Babyloniam, 40) ubi regnavit Pharao rex"; der Fürst Abelhacham 21) ließ sie in's Gefängniß werfen trot ihres Briefes vom alexandrinischen Befehlshaber; nach sechs Tagen erst konnten sie sich mit Geld loskaufen und erhielten neue Sicherheitsbriefe; von da an blieb

<sup>16)</sup> Bernardi Itinerarium in loca sancta (Mabillon. Annal. Bened. t. III. p. 165. n. 12. 13. Acta SS. O. S. B. P. II. Saec. III. p. 524. Migne Patrol. CXXI. p. 569—574.) Wie einige Stellen (z. B. p. 572 ed. Migne) andeuten, war das Ganze, wie es jetzt vorliegt, wohl nur ein Auszug aus einer größeren Reisebeschreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) c. 3. p. 569 ed. Migne: Hi principes sub imperio sunt Amarmomini, qui imperat omnibus Saracenis, habitans in Bagada et Axiam, quae sunt ultra Hierusalem.

<sup>18)</sup> Zuerst hatten sie sechs aurei zahlen müssen. Der Reisebeschreiber bemerkt, daß sie überhaupt vielen Nachtheil hatten durch die Sitte, das Geld zu wägen. Consuetudo illorum hominum talis est, ut quod ponderari potest, non aliter accipiatur, nisi in pondere. Unde accidit, ut 6 apud nos solidi et 6 denarii faciant apud illos 3 solidos et 3 denarios.

<sup>19)</sup> monasterium praedicti Sancti, in quo sunt monachi apud ecclesiam, in qua prius ipse requievit. Venientes vero Veneții navigio tulerunt surtim corpus a custode ejus et deportaverunt ad suam insulam. Einen aussührlichen Bericht darüber theist Baron. ad a. 820 aus einer vatif. Handschrift mit. Byl. auch Petr. Damiani ap. Baron. a. 1094. n. 35 seq.

<sup>2°)</sup> wohl Cairo, wo auch später der griechische Patriarch residirte. Thomassin. I, I. c. 16. n. 8.

<sup>21)</sup> wahrscheinlich der abbasidische Statthalter Achmed Ben Tulun, der sich aber erst nach 870 unabhängig machte.

ihre Weiterreise bis nach Jerusalem ungehindert, \*2) obschon sie noch für ein Bakvisum oder eine Legitimation 23) einen bis zwei Denare entrichten mußten. Hier in Babylon, sagt das Itinerar, residirt der Patriarch Michael, der über ganz Aegypten gesetzt ist. 24)

Es könnte diese Angabe manchem Zweifel unterliegen, da im achten Concil der Pseudolegat von Alexandrien auf die Frage, wo die Wohnung (episcopium) des Patriarchen sich befinde, wobei vorher nur von Alexandrien die Rede war, die Antwort gibt: Intus' ad ecclesiam S. Dei genitricis, apud ea quae sunt Eulogii. 25) Allein abgeschen bavon, daß über die Richtigkeit ober Unrichtigkeit dieser Antwort nichts bemerkt wird, ist es sehr wahrscheinlich, daß der melchitische Patriarch zeitweise und abwechselnd seinen Sit in beiden Städten hatte, zumal da seit Amru nahe bei Babylon die neue Residenzstadt Fostat (Alt Cairo) gegründet war; 26) auch von den jakobitischen Patriarchen, z. B. von dem achtundvierzigsten Namens Johannes, lesen wir, daß sie öfter in Cairo verweilten. 27) Die Zustände bes melchitischen Patriarchats waren ohne Zweifel noch weit armseliger und ungünstiger gestaltet, als die des jakobitischen; ber Besit ber Kirchen und Rlöster wechselte öfter und von dem späteren melditischen Patriarchen Christodulus, der unter Muktadir (907-932) diesen Stuhl inne hatte, lesen wir, daß er in der Michaelskirche von Fostat seine Ruhestätte fand. 26)

Das einst von den Kirchenvätern 29) wegen seiner hohen politischen und commerciellen Bedeutung, wegen seines religiösen Eisers, wegen seiner Gelehrsten und seiner Schulen hochgerühmte Alexandrien, voll von Kirchen und Klöstern, Priestern, Mönchen und Nonnen, 311) dessen Erzbischof ehemals auch eine sehr ausgedehnte weltliche Nacht besaß, so daß z. B. Cyrill dort wie ein Fürst erschien, 311) und schon im vierten Jahrhundert an hundert Bischöse unter sich hatte, 322) war seit den monophysitischen Wirren immer tieser gesunken; 333) "leichtsertig, von unsinniger Wuth erglühend, angefüllt von allen Uebeln" 34)

4\*

c. 7. p. 571: Qui quoque fecit nobis literas, quas quicumque viderant, in quacumque civitate aut quocumque loco nihil deinceps a nobis exigere ausi sunt. Erat enim secundus imperio Amarmomini praedicti.

non permissi exire, quam chartam aut sigilli impressionem acciperemus.

<sup>2°)</sup> c. 7-9. p. 571.

<sup>25)</sup> Mansi. XVI. p. 155. act. IX.

<sup>26)</sup> Beil Gesch, ber Chalifen I. S. 117.

<sup>37)</sup> Ronaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. Paris. 1713. 4. p. 243. Daß der Sitz inster wechselte, sagt auch Vansleb Hist. de l'Eglise d'Alex. Paris. 1677. p. 11.

<sup>26)</sup> Eutychii Annal. t. II. p. 524. Renaudot p. 332. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Greg. Naz. Orat. XXV. n. 3. p. 456. Or. VII. n. 6. p. 201 ed. Maur. Nyssen. adv. Apollin. c. 1. init.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Cyrill. in Isai. L. IV. Or. II. (Migne LXX. 972.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') Socr. VII. 7. 11. 13.

<sup>27)</sup> B. I. Abschn. 2. R. 20. Bb. I. S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Le Quien Or. chr. t. II. p. 362 seq. Diss. de Patr. Alex. §. 41 seq.

<sup>35)</sup> Naz. carm. 11. de seipso v. 576 seq.: το κυθφον άστυ καλ πλήψες κακών πάντων Αλεξάνδρεια, Θευμύτης άνους.

schon in früherer Zeit, war es der Schauplatz der heftigsten Parteikämpfe geworden; die Monophysiten hatten die Uebermacht bermagen erlangt, daß unter Heraklius auf fünf bis sechs Millionen berselben nur dreihunderttausend Ratholiken kamen. 35) Seit der arabischen Eroberung konnten die Jakobiten Aegyptens, die den Muhamedanern vielfache Dienste geleistet, 36) ihr Kirchenwesen immer mehr befestigen; ihr Patriarch, damals Benjamin, erlangte gleiche Rechte mit dem Erzbischof der orthodoren Melchiten, dessen Stuhl nahe an achtzig Jahre unbesetzt blieb, während welcher Zeit sich die Jakobiten der meisten Kirchen bemächtigten. 37) Der Bruder bes Chalifen Abd Almalik (685—705) gab zweien seiner melchitischen Kämmerer wieder die Erlaubniß, die kleine Kirche des heiligen Joseph in Holwan zu erbauen, und ber unter dem Chalifen Hischam (724—743) erhobene katholische Patriarch Kosmas erlangte wiederum mehrere der entrissenen Kirchen, auch in Alexandrien, zurück, wo die Katholiken bis dahin nur die Kirche des heiligen Sabas inne hatten. 38) Andere Kirchen erhielt durch Harun Arraschid dessen Nachfolger Politian oder Balatian; 39) Eustathius († 805) erbaute die Kirche der Apostel und unter dem Chalifen All Mamun (813-813) und dem Patriarchen Christoph erlangten die Melchiten die Kirche der heiligen Maria; der Christ Boccum ward Präfekt in Bura. 40) Defter hatten die Katholiken Streitigkeiten mit den Jakobiten über ben Besitz von Kirchen; so stritt ber Patriarch Rosmas vor ben saracenischen Behörden mit dem jakobitischen Patriarchen Chail († 766) über die Kirche des heiligen Mennas in der Maräotis; der endliche Sieg blieb aber den Jakobiten. 41) Unter der Dynastie der Abbasiden (seit 750) war die Lage der Christen viel gebrückter als zuvor; 42) im neunten Jahrhundert wurden strenge Gesetze gegen fie erlassen, ihnen eine eigene Kleidertracht und besondere Abzeichen vorgeschrieben. 43) Die Zahl der Bischofssitze war bereits beträchtlich vermindert, jedoch bei den monophysitischen Kopten viel größer als bei den Melchiten. 44) Wie unwissend selbst der höhere Clerus war, darauf läßt sich aus den dem zehnten Jahrhundert angehörigen Annalen des melchitischen Patriarchen Eutychius (Said Ibn Batrif, † 940) ein Schluß machen, worin neben vielen Fabeln über die frühere Kirchengeschichte Jrrthümer selbst über die ökumenischen Synoden, wie namentlich über das fünfte Concilium, 45) vorkommen, der Bilderstreit erst unter

<sup>35)</sup> Befele Conc. Gefc. III. G. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Eutych. Annal. t. II. p. 287 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Eutych. l. c. p. 387. Renaudot p. 151. 163. 164. Le Quien l. c. p. 450 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Eutych. II. p. 368. 384 — 387. Renaudot p. 204. 205.

<sup>39)</sup> Eutych. II. p. 408. Renaudot p. 257.

<sup>40)</sup> Eutych. II. p. 411. 431. 432.

<sup>41)</sup> Renaudot p. 214-216.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Renaudot p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ib. p. 293, 295 seq.

<sup>&#</sup>x27;') Im Patriarchate des Simon am Ansaug des achten Jahrhunderts werden vierundsechzig jakobitische Bischöse erwähnt. Renaudot p. 183. Bgl. das. noch p. 176. 177. 185. 204. 207. 248. 270. 271. 274.

<sup>45)</sup> Renaudot p. 147. 148.

Raifer Theophilus 46) erwähnt, der Streit über die Tetragamie Leo's VI. 47) ungenau berührt, die Angelegenheit bes Photius aber gar nicht genannt ift. Bon dem Patriarchen Kosmas berichtet Eutychius, daß er sehr unwissend war und nicht einmal lesen und schreiben konnte; 48) und wenn es, hierin mit sei= nen Rachfolgern besser stand, Einige sogar für Gelehrte galten, 49) so läßt sich das in Anbetracht ber Umstände nur von einem geringeren Grade der Unwissenheit verstehen. Seit Papst Agatho und dem sechsten Concil wußte man in Alexandrien nicht einmal mehr genau die Namen der Päpste; ja auch die der byzantifijden Patriarden blieben größtentheils unbekannt; Theophylakt von Constantinopel soll um 937 in Alexandrien und Antiochien durch Gesandte wieder die Insertion seines Namens in den Diptychen erlangt haben. 50) Ueberhaupt scheint von den alten Patriarchaten Alexandrien am meisten verkommen zu sein und aus seinem tiefgesunkenen Clerus konnten keine Männer mehr hervorgehen wie Athanasius und Cyrillus, wie der hochgefeierte Eulogius († 608) 51) und ber noch mehr bewunderte Johannes Eleemospnarius. 52) Auf den durch schwere Bedrückungen heimgesuchten Sophronius war gegen 859 Michael I. gefolgt, der bis 872 den Stuhl des heiligen Markus inne hatte; jakobitischer Patriarch war damals Sanutius I. ober Senodius. 53)

Aus dem seinem ganzen Inhalte nach unverdächtigen Schreiben des Batriarchen Michael, das im achten Concilium verlesen ward, b4) ersehen wir, daß derselbe nur im Allgemeinen von einem Patriarchenstreit in der Kirche von Constantinopel b3) Kunde hatte und daß er aus Furcht vor dem Argwohn der muhamedanischen Sewalthaber b6) vorher nicht dahin geschrieben. Demnach war die frühere Behauptung des kaiserlichen Hoses, die orientalischen Patriarchen seinen auf Seite des Photius, sicher unbegründet; Alexandrien hatte sich noch gar nicht ausgesprochen und dieses Schweigen konnte man beliedig deuten, ins dem man einerseits urgirte, Photius sei von Alexandrien nicht anerkannt, andererseits sich darauf berief, dieser Stuhl habe nicht wie der römische gegen seine Erhebung protestirt. Da Michael I. ziemlich spät die Botschaft des Basilius erhielt, so verzögerte sich die Ankunft seines Legaten, des Archidiakonus und Spucellus Joseph, b7) sehr lange und ersolgte erst im Ansange des Jahres 870.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Entych. II. p. 451.

<sup>47)</sup> ib. p. 484-487.

<sup>49)</sup> ib. p. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ib. p. 399. 440.

<sup>50)</sup> ib. p. 358. 400.

Sophron. Miracula SS. Cyri et Joh. (Migne PP. Gr. t. LXXXVII. p. 3437.)

L III. c. 30. n. 1-3; c. 59. n. 1.

<sup>53)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. 468, 469, 471, 472.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>") Mansi XVI. 145. 147. 392. 393.

<sup>55)</sup> περί διχυνίας γενομένης δύο πατριαρχών ένεκα. Mansi l. c. p. 392.

<sup>54)</sup> δι έτεροφύλων δέος είργομενοι.

Der Lib. syn. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 2. p. 31. de consens. II. 4, 4. p. 548 neunt ihn Michael syncellus, diaconus et chartophylax.

Ueber die beiden anderen Patriarchate haben wir ebensowenig genauere Nachrichten, selbst über das von Jerusalem lassen sich trot ber häufigen Wallfahrten dahin nur spärliche Notizen zusammenstellen. Unsere fränkischen Bilger, die wir oben nach Aegypten begleitet, kamen auf dem Fluße Geon (Nil) nach Sitinush, von da nach Mohalla, nach Damiate nahe bei Thanis, wo viele und gastfreundliche Christen sich fanden, darauf nach Faramea am Eingange in die Wüste, wo viele Kameele zur Reise nach Palästina vermiethet wurden. Auf dem Wege durch die Buste fanden sie nur zwei Hospitien, Albara und Albakara; von da kamen sie nach Gaza, Alariza, Ramusa, Emans, von Emaus endlich nach Jerusalem. be) In der heiligen Stadt fanden sie noch bas von Karl dem Großen gegründete Bilgerhaus für lateinische Christen mit einer Kirche zu Ehren der heiligen Maria und einer ausehnlichen Bibliothet nebst Acckern, Weinbergen und einem Garten im Thale Josaphat; vor dem Hospital war ein Marktplat. 59) Von den Kirchen werden besonders erwähnt: die Calvarienkirche ober Basilika Constantins im Often, die Grabestirche im Westen, 60) eine Kirche im Süden, die Kirche des heiligen Symeon auf dem Berge Sion, eine Rirche des heiligen Stephan, eine des heiligen Petrus, dann mehrere Rirchen in Gethsemani, auf dem Delberge und im Thale Josaphat. Ebenso wird eine große Marienkirche, die Kirche der unschuldigen Kinder und die der heiligen Hirten in Bethlehem, sodann ein Kloster mit einer Kirche in Bethanien, wo das Grab des heiligen Lazarus gezeigt ward, hervorgehoben. 61) Alle diese Kirchen scheinen aber keinen großartigen Eindruck auf ben Berichterstatter gemacht zu haben; die römischen Kirchen, besonders die von St. Peter, "der an Größe feine Kirche in der ganzen Welt ähnlich ist," 62) hebt er am Schluße bei der Erzählung der zur See unternommenen Rückreise nach Stalien mit Nachdruck hervor. Die von Rarl dem Großen angeordneten Gelbspeuden des Abendlandes für die Re-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) 1. c. c. 8. 9. p. 571.

devotionis illum adeunt locum, lingua loquentes romana. Cui adjacet ecclesia in honorem S. Mariae, nobilissimam habens bibliothecam studio praedicti Imperatoris (Karl d. Gr. war vorher nicht genannt; es scheint daher in unserem Texte Mehreres ausge-lassen und das Ganze ein Auszug zu sein) cum duodecim mansionibus, agris, vineis et horto in valle Josaphat.

mane officium incipitur in ecclesia, et post peractum officium Kyrie eleison canitur, donec veniente Angelo lumen in lampadibus accendatur, quae pendent super praedictum sepulcrum, de quo dat Patriarcha episcopis et reliquo populo, ut illuminet sibi in suis locis. Ganz ähnlich Willelm. Malmesbur., Glaber Rad. L. IV. c. 6, Chron. Andrens., Fontan. auct. hist. belli sacri ap. Mabill. Mus. ital. I. 209. 210 u. a. St. bei Le Quien Or. chr. III. 374.

<sup>&</sup>quot;) c. 10—16. p. 572—574. Antioch. mon. ep. ad Eustath. Praep. (Migne PP Gr. t. LXXXIX. 1428.) erzählt, wie im siebenten Jahrhundert Modestus die Kirchen Jerussalems wiederhergestellt: τό το άγιον κράνιον καὶ τὴν άγιαν ἀνάστασαν καὶ τὸν σεπτών οἶκον τοῦ σταυροῦ (καὶ) τὴν μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὴν άγιαν αὐτοῦ ἀνάληψων καὶ τοὺς λοιποὺς σεβασμίους οἴκους.

<sup>67)</sup> c. 17. p. 574.

stauration der Kirchen Jernsalems <sup>63</sup>) hatten größtentheils aufgehört; doch ward, nachdem 809 die Ruppel der Auferstehungskirche, die der größte Schatz der Christen war, den Einsturz gedroht hatte, durch die Bemühungen des Patriarchen Thomas und des Aegypters Boccam (813—820) dieselbe wieder in Stand gestracht <sup>64</sup>) und erst 936 und 969 hören wir von neuen Verwüstungen durch die Unhamedaner. <sup>65</sup>) Auch unterlagen damals, wie es scheint, die christlichen Bilger <sup>66</sup>) nicht jenen vielsachen Verationen, die zwei Jahrhunderte später das Abendland für die Freiheit der heiligen Stätten aufgerusen haben.

Den Patriarchen von Jerusalem menut unser Reisebericht Theodosius; er bezeichnet ihn als einen seiner Frömmigkeit wegen zu dieser Würde erhobesnen Mönch. <sup>67</sup>) Das ist Alles, was wir über die Zustände dieses Patriarchats aus diesem Berichte entuchmen können; die frommen Wallsahrer, die blos ihre Andacht und weniger ihre Wißbegierde befriedigen wollten, geben uns keinen näheren Aufschluß über die Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem überhaupt, geschweige in Bezug auf die große Streitsrage der byzanstinischen Kirche. Der Patriarch Theodosius erscheint nach den Akten des achten Concils als entschieden dem Jynatius ergeben, <sup>66</sup>) obsichon er sicher erst nach dessen Berdrängung den Patriarchenstuhl bestieg; als seine Vorgänger werden Sergins und Salomo genannt, von denen der Letztere etwa fünf Jahre das Amt verwaltet. <sup>69</sup>) Bon Theodosius wissen wir, daß er dis 879 seinen Stuhl einnahm. <sup>70</sup>)

Ziehen wir andere Dokumente zu Rathe, so ergibt sich mancher Anhalts= runkt dafür, daß die griechische Behauptung von einer völligen Anerkennung des Photius durch die orientalischen Patriarchen keineswegs hinreichend begrün=

<sup>42)</sup> Capitul. VII. 1. Baluz.

<sup>4&</sup>quot;) Eutych. Annal. t. II. p. 423. 424. 432.

<sup>43)</sup> Bgl. histor. pol. Bl. 1853. Bd. 32. S. 204 ff.

Toge Angelo Participazio von Benedig ihren Unterthanen das Reisen nach Sprien und Negupten und den Handel mit den Saracenen verboten. (Andrease Danduli Chron. Venet. Muratori Rer. ital. Scr. XII. 167.) Bald aber wurde das Berbot wieder vernachläßigt ib. p. 171). Die meisten Pilger reisten mit Handelsschiffen, von denen einige auch mit den Saracenen Sclavenhandel trieben, was der Doge Ursus I. Participatius gegen 876 strenge untersagte (ib. p. 186).

Hic Patriarcha Theodosius, qui ob meritum devotionis a christianis est raptes de suo monasterio, quod distat ab Hierusalem 15 millibus et ibi Patriarcha constitutus super omnes christianos, qui sunt in terra repromissionis.

<sup>45)</sup> Mansi XVI. 25 - 27. 313-316.

Das Breviar der achten Synode nennt den Sergius, den Einige (Le Quien III 369.) für identisch mit dem bei Anastasius (Praes. in Conc. VIII. Mansi l. c. p. 7. 8.) genannten Salomo halten; allein Entychins (Ann. t. II. p. 441. 455.) unterscheidet Beide med gibt die auch durch die anderen Daten bestätigte Reihenfolge: Sergius, Salomo (fünf Jahre), Theodosius. Wenn Salomo (nach Anastasius) erst nach der Erhebung des Photius Bentiarch wurde (c. 858.), so wird der Amtsantritt des Theodosius auf 863 fallen; dann hat Lexerer sechzehn, nicht neunzehn Jahre, wie Entychius (p. 459) hat, der Kirche von Jerusalem vorgestanden.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien Or. chr. III. 371 seq.

bet war; aber man würde zu viel schließen, wollte man annehmen, es seien dieselben positiv für Ignatius und die römischen Defrete aufgetreten, welche letztere wenigstens dem alexandrinischen Patriarchen noch 869 völlig unbekannt gewesen zu sein scheinen. 71) Wohl sprachen sich mehrere in Rom verweilende Angehörige der drei östlichen Patriarchate unter Papst Hadrian entschieden für die Entscheidungen seines Vorgängers aus, als sie besorgten, es könne der neue Papst ihnen untreu werden; aber sie hatten doch meistens erst in Rom die Sachlage näher erfahren; sie waren nicht officiell beauftragte Apokrisiarier ihrer Patriarchen, sondern theils Pilger und Almosensammler, theils Abgeordnete weltlicher Machthaber oder Kaufleute. Es konnte sich damals nicht fehlen, daß solche orientalische Christen, die auswärts Linderung für ihre Nothstände suchten, überall auf die Ideen derjenigen eingingen, von denen sie Hilfe erhofften, Anderes in Pyzanz, Anderes in Rom glaubhaft fanden, sich aber im Auslande gerne als Bertreter ihrer Kirchensprengel barftellten. Zudem trafen sie in Rom mit Byzantinern zusammen, die dem Jgnatius treu geblieben waren und von benen sie genaue Auskunft erhielten. Wenn nun die von Papst Habrian kundgegebene Anhänglichkeit an die Dekrete des Nikolaus von den durch ihn zur Tafel geladenen Orientalen mit dem lautesten Beifall begrüßt ward, 72) so läßt sich daraus noch nicht mit Sicherheit schließen, daß die Patriarchen berselben ebenso gestimmt und ebenso entschieden für die Magnahmen jenes Papstes waren; es wird damit die Annahme nicht ausgeschlossen, daß sie den Photius ebensowenig positiv anerkannt als positiv verworfen. In dem Anhange zum Breviar der achten Synode heißt es freilich, Photius sei anathematisirt gewesen von den Patriarchen Ignatius von Constantinopel, Sophronius und Michael von Alexandrien, Nikolaus von Antiochien, sowie von Sergius und Theodosius von Jerusalem; 73) allein hierbei ist offenbar die längst vor der Erhebung bes Photius über die Anhänger des Gregor Asbestas ausgesprochene Berurtheilung,

<sup>71)</sup> Asseman. Bibl jur. orient. t. I. p. 287.

<sup>72)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a. 868. n. 7-9: A cujus (videl. S. P. Hadriani) collegio, cum per dies aliquot quidam Graecorum et aliarum gentinm servorum Dei per id tempus Romae morantium se clanculo suspendissent: VI. feria Sept. idem summus antistes eos secundum consuetudinem solito plures refectionis gratia convocavit.. et quod nullum Pontificem ante se fecisse noverat, ut eos promptiores ad prandium redderet, cum illis discubuit. Nach der Tafel hielt der Papst eine Rebe, worin er uhter Anderem sagte: Quia pro valde bonis orare gratiarum actiones Domino persolvere est, peto, ut Dominum, patrem decessoremque meum sanctissimum et orthodoxum Papam Nicolaum in vestris orationibus communem habentes grates Domino referatis, qui eum Ecclesiam suam miseratus elegit et ad excludendum mundi tumidissimos strepitus sicut os suae protectionis armavit et gladio spiritualis potentiae roboravit. Darauf heißt es weiter: Quo audito cuncti famuli Dei, videl. Hierosolymitani, Antiocheni, Alexandrini ac Constantinopolitani, quoru m aliqui legationibus mundi principum fungebantur, divino stupore attoniti in vocem clarissimam prorupere dicentes: Deo gratias... qui in sede sui Apostoli non posuit apostatieum Papam. Der Papst intonirte bann eine Accsamation auf Rifolaus bie ben freudigsten Antlang fanb.

<sup>73)</sup> Mansi XVI. 452 C. Le Quien Or. chr. II. p. 468, 748.

bie auch sonst gegen Photius angesührt wird, direkt gemeint und mit der späteren Berdammung des Letzteren verbunden, wie schon die Erwähnung des Janatius, dann die des Sergius, wie die des gegen 859 verstorbenen <sup>74</sup>) Alexandriners Sophronius, wahrscheinlich machen muß. In der achten Synode aber sagen die Stellvertreter der drei Stühle bestimmt aus, daß Photius niemals von diesen anerkannt worden sei; <sup>76</sup>) wohl wurden dieselben von Photius nachher verdächtigt, aber in einer Weise, die ihrer Glaubwürdigkeit wenig Sintag thut, abgesehen davon, daß das achte Concil schon an sich weit mehr Wahrschaftigkeit erkennen läßt, als die zehn Jahre später zu dessen Beseitigung gehalztene Synode des Photius. Doch lassen wir immerhin jetzt noch die Glaubwürdigkeit dieser Legaten auf sich beruhen; so viel scheint sicher, daß eine ausdrückliche Anerkennung des Photius Seitens dieser Patriarchen keineswegs erwiesen ist.

Raiser Basilius hatte schon, wohl im December 867, auf eine große Synobe zur Wiederherstellung der kirchlichen Ordnung bedacht, wie nach Rom, so auch an die orientalischen Batriarchen geschrieben, um von ihnen Gesandte zu erhalten. Zaias und Spiridion von Cypern kamen im Auftrag bes Kaisers nach Jerusalem, 76) nachdem sie zuvor durch reiche Geschenke und ehrenvolle Briefe ben Besehlshaber von Sprien gewonnen, 77) der vielleicht, um sich vom Chalifen unabhängig zu machen, die Freundschaft des byzantinischen Hofes suchte. 78) Durch den Emir von Jerusalem erhielt der Patriarch Theodosius die Mittheilung und die Aufforderung, die byzantinische Synode zu beschicken, 79) und von demselben ward, wiewohl ziemlich spät, die Einladung auch nach Alerandrien übermittelt. 80) Dabei hatte man auch die Befreiung saracenischer Gefangener in Aussicht geftellt, um leichter die argwöhnischen Muhamedaner zu gewinnen. Der Brief des Patriarchen Theodosius an Jgnatius 51) erwähnt den Photius mit keiner Splbe, bedauert die frühere Unordnung in der byzantischen Rirche, wünscht bem Patriarchen Glück zu seiner Wiedereinsetzung, entschuldigt das bisherige Ausbleiben seiner Briefe mit dem Berdacht der muselmannischen Gewalthaber, motivirt seine jetige Sendung mit dem Befehle des Emir, der auch den vom Raiserhofe gewünschten Vertreter Antiochiens seinem Spucell und Apokrisiar beigegeben, und berührt die dem Jgnatius übersendeten Reliquien und Geschenke. So kamen die Stellvertreter von Antiochien und

<sup>16)</sup> Le Quien II. 467-469.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Mansi XVI. 35, 36, 73, 79, 341.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Mansi l. c. p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nicet. l. c. p. 261 E.

<sup>5°)</sup> Hefele Conc. Gesch. IV. S. 371. Daß aber dieser Statthalter Achmed der Tulunide gewesen sei, ist zu bezweifeln; denn nach Weil (Gesch. der Chalifen II. 405. 425 ff.) fällt deffen Herrschaft in Sprien viel später.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Conc. VIII. act. I. p. 26.

Conc. VIII. act. IX. p 392 (cf. p. 145.): ὁ γὰρ ἐξουσιαστής τῆς τῶν Παλαιστίνων χώρας καὶ Τιβεριάδος καὶ Τύρου πρὸς ἡμᾶς μεμήνυκε τὴν τῶν δεσποτικῶν καὶ τιριωτάτων χαραγμάτων πρὸς αὐτὸν ἄφιξιν.

<sup>\*&#</sup>x27;) Mansi XVI. 25-27, 313-316.

Jerusalem, obschon sie auf dem Wege mit vielen Hindernissen zu kämpfen hatten, <sup>52</sup>) frühezeitig und lange vor dem alexandrinischen Legaten in der griechischen Hauptstadt an, wo sie längere Zeit der Ankunft der römischen Gesandten entgegenharrten <sup>53</sup>) und schon wegen ihres langen Ausbleibeus den Saracenen verdächtig zu werden besorgten. <sup>54</sup>) Den Patriarchen von Jerusalem vertrat sein Spncellus Elias, das antiochenische Patriarchat der erste Erzbischof (Protothronos) Thomas von Tyrus; <sup>85</sup>) sie mochten wohl vor dem Sommer 868 eingestroffen sein. <sup>86</sup>)

Wir müssen noch einen Blick auf die Kirche von Antiochien werfen. tiochia, biese Hauptstadt bes eigentlichen Orients, 87) nach dem großen Erdbeben unter Justinian wieder aufgebaut und seitdem Theopolis geheißen, 88) in den Tagen des Chrysostomus von hunderttausend Christen bewohnt, 69) war seit den monophysitischen Streitigkeiten und besonders seit der muhamedanischen Eroberung faum weniger zerrüttet als Alexandrien. 90) Gleich diesem hatte es zwei Patriarchen, einen melchitischen und einen jakobitischen. 91) Auch hier scheint lange Zeit Letterer weit mächtiger und einflußreicher gewesen zu sein als ber Erftere und seit dem sechsten Jahrhundert stand berselbe mit seinem Collegen in Alexandrien in engster Verbindung. 92) Gerade um 869 (Jahr 1180 der Griechen) soll der jakobitische Patriarch der Antiochener eine Spnode zu Kaphartuta 93) gehalten haben, die acht Canones erließ, welche das Berhältniß des Ratholifos oder Patriarchen und des Maphrian oder Primas, seines Stellvertreters, dahin regelte, daß diefer den ersten Platz nach dem Patriarchen und vor allen Metropoliten bes Westens, sowie das Recht der Weihe des Patriarchen haben sollte. Es war ein Kampf zwischen dem Patriarchen und dem Maphrian vorausgegangen, in Folge bessen es bald zwei Maphriane gab. Nach dem Tode Beider absolvirte der damalige jakobitische Patriarch Johann III. (846-873) den früheren, (868 verftorbenen) Maphrian Bafilius sammt seinen Genossen und transferirte die von jenen ordinirten Bischöfe von Kallinicus,

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Conc. VIII. act. V. p. 79: quamquam dena millia essent impedimenta prohibitionum. Anastasius verwechselt gewöhnlich μιίμια und μυγία.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Mansi l. c. p 25.

<sup>81)</sup> ib. p. 31.

<sup>85)</sup> Nicet. p. 261 — 264. Hier heißt Thomas μητροπολίτης Τύρου τόπον πληφών Μιχαήλ Αντισχείας της κατά Συρίαν πατριάρχου. Der Name ist sicher unrichtig. Lupus in Conc. VIII. c. 9.

<sup>16)</sup> Mansi XVI. 79. 311: епі бубіг буебог ётебе — mohl 1 1/2 Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Chrys. hom. 3. ad popul. Ant. Opp. II. 47 ed. Migne. — Euseb. de laud. Const. c. 9.

<sup>8%)</sup> Evagr. IV. 6. Procop. de aedif. Justin. L. II. Theoph. p. 272..273. Joh. Malalas L. XVII. p. 620 seq. Georg. Ham. L. IV. 219. p. 539.

<sup>\*\*)</sup> Chrys. Opp. VII. 762 ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Le Quien Or. chr. t II. p. 691 seq.

<sup>&</sup>quot;) Renaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. p. 262. 263.

<sup>- °2)</sup> Renaudot l. c. p. 127. 152. 153. 156. 242. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Assemani Bibl. Or. t. II. p. 437. Mansi Conc. XV, 895. 896.

Haran und Rhefini auf andere erledigte Stühle. 94) Ungünstiger waren die Berhältniffe des katholischen Patriarchen gestaltet; nach Georg II., der gleich den anderen Orientalen die Beschlüsse des trullauischen Concils unterzeichnet haben soll, 95) war der Patriarchenstuhl vierzig Jahre lang erledigt 96) und seit er (742) wieder mit Stephan III. (al. IV.) besetzt war, hatten die Patriarchen öftere Erpressungen, Mißhandlungen und Verbannungen zu erdulden und auch ipäter kamen noch mehrere Sedisvakanzen vor, 27) obschon Jezid III. den Antiochenern die Wahlfreiheit gestattet haben soll. 98) Jener Stephan war wie viele seiner Nachfolger völlig ungebildet und Peter III. im eilsten, wie Theodor Balfamon (nur Titularpatriarch) im zwölften Jahrhundert, waren Ausnahmen von der Regel. Außer der von Leo III. losgerissenen Provinz Jaurien, außer der zur Autokephalie gelangten Insel Cypern hatte das Patriarchat nach und nach viele seiner Provinzen, wie Arabien, gänzlich verloren; die Zahl der Biichofssitze war herabgeschmolzen; im eilften Jahrhundert mag unter Petrus III. der Stand des Patriarchaics ein gunftigerer gewesen sein, da dieser die von ihm in die Provinzen des Orients entsendeten Erzbischöfe und Katholikoi erwähnt, die dort die Metropoliten weihten, unter denen viele Bischöfe stünben, 99) es mag aber auch Petrus einem lateinischen Pralaten gegenüber, deffen Ansprüche er möglichst herabzudrücken sucht, 100) sich manche Uebertreibung erlaubt haben, wenn auch die byzantinische Herrschaft daselbst Vieles zur Vermehrung ber Epistopate beigetragen haben mag.

Was nun den Stuhl von Antiochien zur Zeit des Ignatius betrifft, so war derselbe wenigstens faktisch schon bei der Erhebung des Photius erledigt, da dieser seine Inthronistisa nur an den Dekonomen dieser Kirche sandte; er war auch noch 865 vacant, da der byzantiuische Hof, als er die Anerkennung des Photius Seitens der anatolischen Throne gegen Nikolaus I. hervorhob, nur von Alexandrien und Jerusalem redete; <sup>101</sup>) er war auch 867—869 nicht besieht, wie aus den Akten des achten Concisiums hervorgeht. Nach Eutychius war der Nachsolger des von Almutassem (833—842) gefangen genommenen <sup>102</sup>) Patriarchen Job, Nikolaus, gegen 847 eingesetz; <sup>103</sup>) er scheint existirt worden und nach langer Verbannung gestorben zu sein. So ließe es sich einigermaßen erklären, daß einerseits die Annalen des Entychius ihm dreiundzwanzig Jahre zutheilen, andererseits doch zwischen 860—869 der Stuhl verwaiset erscheint.

<sup>&</sup>quot;) Cf. Le Quien Or. chr. t. II. p. 1371 seq. 1511 seq.

<sup>3) 8</sup>gl. Hefele Conc. III. S. 313. 314.

<sup>27)</sup> Le Quien l. c. p. 744. Acta SS. t. IV. Jul. p. 113 seq.

<sup>•7)</sup> Le Quien p. 715 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) **Theophan. ap. Baron. a.** 742. n. 3.

P. L. L. e. 16. n. 7.

<sup>100)</sup> Bgl. ep. c. 1-4.

<sup>1</sup>e1) oben R. 2. S. 48.

<sup>105)</sup> Entych. Annal. t. II. p. 439.

Le Quien Or. chr. II. p. 748. n. 89. Cf. Acta SS. t. IV. Jul. p. 122. 123.

Erst um 870 ward Stephan IV. ober V. im ersten Jahre des Chalifen Motammed erhoben, der aber schon am Tage nach seiner Ordination starb. 184) Ihm folgte Tadusus (Thadusius) oder Theodosius I., der zwanzig Jahre (871—891) regiert haben soll und der auch in der photianischen Synode von 879 aufgeführt wird; 105) diesem succedirte Simeon I. (891—903). Als jakobitische Patriarchen dieser Zeit werden aufgeführt: Johann III. (846—873), Jgnaz (878—883) 106). Merkwürdig ist nun, daß unter den Briefen des Photins ein ganz kurzes Schreiben an Eustathins, ben Patriarchen von Antiochien, 107) vorkommt, das wohl anf eine Zeit hinweiset, in der Photius Patris arch war. Le Quien 108) glaubt, der Brief sei unter Johann VIII. geschrieben, dieser Eustathius II. zwischen Theodosius I. und Simeon I. zu setzen und er sei der Verfasser des von Allatius veröffentlichten Werkes über das Hexaemeron. Allein das scheint uns keineswegs annehmbar; es hätten dann entweder Eustathins und Theodosius zu gleicher Zeit Patriarchen sein müssen oder es wären die Angaben von einem mehr als zwanzigjährigen Pontifikat des Letzteren falsch; daß dieser 879—880 antiochenischer Patriarch war, ist nach der photianischen Synobe nicht zu bezweifeln. Von Eustathins findet sich sonst nirgends eine Spur und boch ist ber Brief bes Photius ein unverwerfliches Zeugniß. Ich möchte es für wahrscheinlich halten, daß dieser Eustathius eher in das erste Patriarchat des Photius fällt und nur kurze Zeit diesen Stuhl inne hatte; im ersten Patriarchate scheint eher ein Raum für ihn gegeben als im zweiten. Daß Theodosius auch Eustathius geheißen habe, dürfte schwerlich ans zunehmen sein, da auch der sprische Nanie kaum zu einer solchen Umgestaltung führen konnte. Der Brief deutet wohl auf ein enges Freundschaftsverhältniß zwischen beiden Patriarchen hin, 109) aber für einen von Photius aus der Reihe seiner Schüler eingesetzten Patriarchen können wir den Eustathius nicht halten, da einerseits keine Hinweisung auf ein solches Verhältniß vorkommt, 110) ande= rerseits eine solche Einsetzung damals fruchtlos war schon wegen des Miß= trauens ber muhamedanischen Herrscher gegen alles Griechische, bie sich keinen Patriarchen aus dem oftrömischen Reiche setzen ließen. Nur wo momentan die griechische-Herrschaft sich geltend machte, gelang es, von Byzanz aus den antio= chenischen Stuhl zu besetzen. 111) Ebenso können wir den Eustathius nicht als

<sup>101)</sup> Eutych. p. 444. Latercul. Bernh. Eduardi ap. Le Quien l. c. p. 749. n. 81. Acta SS. l. c. p. 123.

<sup>105)</sup> Le Quien l. c. p. 748. 749. n. 82. Acta SS. l. c. Doch macht die Synobe des Photius diese Amtsdauer desselben zweiselhaft.

<sup>106)</sup> Le Quien l. c. p. 749. 750. n. 81. Acta SS. l. c. p. 123-125.

<sup>107)</sup> Phot. ep. 11. p. 73. 74. Εύσταθίω πατριάρχη Αντιοχείας.

<sup>108)</sup> Le Quien l. c. p. 749. n. 83.

<sup>100)</sup> θp. Cit.: φαδίν την ίερατικήν δου τελειύτητα έφαν τε ήμων και ίδεϊν έφιεδθα ε και ήμεις δε ίδθε, ως οὐδεν Ελαττον.. ως παρά πολύ πλέον κατά τον θείον τοῦτωι ἔρωτα διακείμεθα.

<sup>1.0)</sup> Photius nennt ihn narkowr nad adelpwr apetre. Der adelpos geht blos aux bas Amt, Bater nennt er ihn aus Chrfurcht ober wegen bes Alters.

<sup>111)</sup> So z. B. 970. Nachdem ein Jahr zuvor (s. C. B. Hase not. in Leon. Diac

einen von Byzanz ernannten Titularpatriarchen in partibus, deren es später anch bei den Griechen gab, <sup>112</sup>) betrachten; denn ein solcher hätte sich kaum in das saracenische Gebiet wagen dürfen und wäre nicht durch die weite Entfernung, wie sie hier Photius ansührt, von ihm getrennt gewesen; auch spricht dieser die Besorgniß aus, seine Briefe könnten aufgesangen werden; <sup>113</sup>) die Furcht vor den Feinden und die Beschwerlichkeiten der Reise sollen aber doch den Patriarchen nicht abhalten, zu ihm zu kommen und so ihre beiderseitige Sehnsucht zu befriedigen. <sup>114</sup>)

Sollte aber auch Euftathius nicht in das erste Patriarchat des Photius jallen, und daher aus dem Briefe des Photius an denfelben keine wenigstens temporare Anerkennung desselben in Antiochien für die Zeit, von der wir hier reden, gefolgert werden können: so scheint wenigstens der Dekonom, ber diesen Stuhl langere Zeit abministrirte, mit ihm in einige Berbindung getreten zu Der im achten Concil verhörte Pseudolegat Georg sagt aus, er sei von dem Dekonomen Constantin von Antiochien an Photius und Kaiser Michael mit Briefen) gesandt worden, 115) über deren Inhalt nichts weiter verlautet. Er wollte auch von Ersterem zu mehreren Bischöfen nach Rom (Italien) geichickt worden sein, die ihn und seine Begleiter über das dort Borzubringende belehren sollten. 116) Leider erhalten wir auch hier keine genaueren Nachrichten, da das Wesentliche des Berhörs sich auf die Unterzeichnung der photianischen Spnodalakten und die Verdammung des Photius selbst bezog. aber scheint glaubwürdig, daß der Dekonom von Antiochien an Photius einen Brief gesandt hat; der Ueberbringer Georg wird als ein unwissender, armer und ichwach begabter Mensch bargestellt, der keine nähere Außkunft zu geben vermochte. In der späteren photianischen Synode von 879 wird auf das

p. 450 ed. Bonn.) Antiochien unter Nikephorus Pholas erobert worden war, ließ Johannes Tymisces an die Stelle des von den Saracenen gemordeten Patriarchen Christophorus den Ebestor von Kolonia durch Polyeultes für diesen Stuhl ordiniren. Leo Diac. Hist. VI. e. 6. p. 100. 101.

wie nach der latein. Eroberung im breizehnten Jahrhundert die griech. Patriarchen ben Epl. Bgl. auch Balsam. apud Leuncl. Jus Gr. Rom. I. 419.

<sup>113)</sup> ep. cit.: Της όδον το μηκος και των έχθρων ο φύβος λακονίζειν ήμιν υποτίδεται. και εί γε αλλήλοις συνέκειτο, και σκυτάλαι (wie bei ben Lacedamoniern f. Montac in h. l.) αν την επιστολην διεκόμιζον.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) p. 7½:... όδος γαψ καὶ μῆκος, οίς ο τῆς ἀγάπης ἔφως διεπτέμωται, καν δυςχυρίστατα εἴη, φάστα καὶ κουφως διεκπεψαίνεται... ἔψψωσο, εἰδως ἀπεκδεχομένους ἡμάς την σήν παιφουσίαν..

Conc. VIII. act. IX. p. 156: Ut literarum delator veni tantummodo... a Contantino oeconomo Antiochensium ecclesiae. Ab eo enim missus sum ad Photium et Michaelem Imperatorem causa benedictionis (enloylog Evena).

Muf die Frage: Quomodo descendebatis Romam cum libro nefandi Concilii? jest Georg: Coacti et inviti; dixit enim nobis Photius: Quia apparuerunt Romae capitula contra Papam Nicolaum; ite et certificamini, si sunt veracia. Nos vero diximus ei: Homines rustici sumus; si venerimus Romam, quam dabinus rationem? Et ile dixit nobis: Quia docent vos Episcopi quae debeatis dicere. Sollen diese Biscopi duae debeatis dicere. Sollen diese Biscopi des gegen den Papst conspirirenden gewesen sein, oder die von Photius abgeordneten Gesandten?

Bestimmteste behauptet, daß der nachmalige Patriarch Theodosius von Antiochien schon als einfaches Mitglied des dortigen Clerus den Photius anerkannt, 117) und es ist, wenn wir alle Momente berücksichtigen, nicht unglaublich, daß der antiochenische Clerus mit Photius eine Zeitlang in Gemeinschaft stand. Thomas von Tyrus, der 869 dieses Patriarchat in Constantinopel repräsentirte, konnte leicht sich entschlossen haben, dem Bunsche des griechischen Hoses zu entsprechen, sei es, daß er wirklich stets für Ignatius gewesen war, sei es, daß er dieses nur vorgab und fingirte. Daß der auf dem Concil von 869 vorkommende Thomas Erzbischof von Tyrus war, wurde auch auf der photianischen Synode nicht gelängnet, vielmehr nur behauptet, daß er seine Schritte bereut und seine vor zehn Jahren gemachten Neußerungen widerrusen habe. Bei der Charakterlosigkeit des Clerus in diesen von den Saracenen beherrschen Ländern hätte auch die Richtigkeit dieser Angabe gegen sich kein großes Bedenken.

Neander hat hervorgehoben, daß schon seit dem siebenten Concil es unter den Griechen eine zur stehenden Form gehörige Lüge war, bei der Versammlung ber größern Concilien, denen man den Charafter der Dekumenicität verleihen wollte, falsche Gesandte der orientalischen Patriarchen auftreten zu lassen, 118) da die muselmännischen Herrscher in Aegypten und Sprien aus politischen Besorgnissen keine Unterhandlungen zwischen den unter ihrer Herrschaf stehenben Kirchen und benen des oftrömischen Reiches dulden wollten. Unter Tarasius, der in gewohnter Beise die orientalischen Patriarchen zu dem Con cilium berufen, hatte man zu einer durch die Bedrängniß der Zeit allein mög lichen Art der Repräsentation seine Zuflucht nehmen zu dürfen geglaubt. Monche des Orients, mit denen sie zusammentrafen, gaben den byzantinische Abgeordneten zwei aus ihrer Mitte, Johannes und Thomas, mit, wovon de eine Spncellus bei dem Patriarchen von Alexandrien, der andere bei dem voi Antiochien gewesen sein soll; diese sollten zugleich die Rirche von Jerusaler repräsentiren, deren Patriarch Elias nach Persien exilirt war. 118) Diese Fil tion hatte schon Theodor der Studit scharf gerügt, 180) während das Abend

<sup>117)</sup> Syn. Phot. act. IV. Mansi XVII. 476: καὶ ἐν τῆ τοῦ κλήφου κατειλεγμένε τάξει, ὕστεφον τῶν τῆς Αντιοχείας θείων οἰάκων ἐπειλημμένος (Theodosius Photium). συλλειτουργόν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει. Cf. ep. Theodos. ib. p. 477 D. E.

<sup>118)</sup> Reander R. G. II. S. 316. III. Aufl.

<sup>119)</sup> Reander II. S. 124. Döllinger Lehrb. I. S. 352.

<sup>120)</sup> Theod. Stud. L. I. ep. 38. Reanber S. 125. 17. 1. Bgl. B. I. A. 9. R. 15
Es wird erzählt, wie am Epiphanieseste (wohl 788) Tarasius auf Bunsch der Kaiserin de mit Censuren Belegten ausnahm und mit ihnen das Opser darbrachte. Ob die im Folger den erwähnte Spnode die von 787 oder eine spätere Partisularspnode des Tarasius ist, könnt saum zweiselhaft scheinen; augenscheinlich ist jene gemeint, die Theodor nicht als ölumenische aussische Er sagt nun: H die Poun ravra (die absolutio amplior quam canones serun vir nagornaro und pérocro all' oudé authr thr divodor de olkounerend, all' de ton not two didion naturalier die ansabusotes artenpos not two allow naturalier (pevodés). Two pèr Pounaiwr di allo, où dea sivodor ne paneupolivror èrravor. ded und nadpelonsar, de pase, naderostrisartes vind toù nemo potos, xar inexadwro sessiadoas (davon ist sonst nichts besannt). Oi d' allos ex paratologe, all' vind two érravor reproductives noi élydéves, où vind two naturales xe

Constantinopel, auch von der Vertretung dieser Patriarchen die Giltigkeit einer vom Papste bestätigten Synode nicht abhängig machte, vielmehr, wie Rom's Vertreter ausdrücklich bemerkten, durch die Theilnahme des Papstes die volle Antorität der Versammlung gesichert hielt, sie unbeachtet hingehen ließ. So konnte man auch später Christen aus jenen Sprengeln, die von den muhamedanischen Herrschern zur Auslösung von Gefangenen und zu anderen Zwecken nach Byzanz gesendet worden waren, als Bevollmächtigte ihrer Patriarchen anzusehen geneigt sein, zumal da diese häusig mit solchen Abgeordneten ihre Briese und Vitten um Almosen an den griechischen Hof abgehen ließen. So hatte es wohl Photius bei seiner Synode gegen Papst Nikolaus gethan; und es wäre wohl denkbar, daß man 869 ebenso gehandelt. 121)

Indessen war doch damals der Verkehr, namentlich mit Jerusalem, viel baufiger und leichter, als achtzig Jahre zuvor unter Frene; jerusalemische Gesandte kamen 878 auch nach Rom mit Briefen des Patriarchen und es konnte fehr gut ein sonst nach Byzanz reisender Geistlicher dieses Patriarchats eine Bollmacht zu dessen Bertretung erhalten. Damals konnte auch der byzantinische pof von den Emiren im Orient leichter die Abordnung wirklicher Legaten er-Während Photius immer rasch seine Vikarien des Orients zur Hand wirken. hatte, erscheint hier der alexandrinische Legat erst sehr spät, gegen den Schluß der Spnode. Bei einer Fiktion war das nicht nöthig und ohne allen Gewinn. Der Brief des alexandrinischen Patriarchen selbst erregt seiner ganzen Fassung nach keinen gegründeten Berdacht und das Auftreten des Thomas von Thrus ist durch die Akten der späteren Gegensynode außer Zweifel gestellt. Deßhalb mögen immerhin diese Legaten das gewesen sein, wofür sie sich ausgaben, wenn auch von einigen derselben die stete Anerkennung des Ignatius in ihren Patriarchaten nicht ganz der strengen Wahrheit gemäß behauptet ward.

## 4. Berfragen über die Aften des achten ötumenischen Concils.

Bon den Akten des achten ökumenischen Concils besitzen wir einen doppelsten Text, einen kürzeren griechischen ') sowie einen längeren lateinischen, den

αποσταλέντες, ότι μηδε ενόηδαν, η ύστερον, διά το του έθνους δέος δηλονότι. Τουτο δε έποίουν οι ενταύθα, "να τον αίμετίζοντα λαύν μάλλον πείσωσιν όρθυδοξείν, εκ του οίπουμενικήν άθροισθηναι σύνοδον.

<sup>&</sup>quot;") "Eingeschulte Miethlinge gleich den saracenischen Strohmännern der Synode von 567" nennt Gfrörer Karol. I. 446. K. G. III. 277 die orientalischen Bikare von 869.

<sup>&</sup>quot;Mansi XVI. p. 308—409. Es findet sich dieser Text in verschiedenen Handschriften, weben Colum., den Baron. benützte (Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 259. n. 189.), Vatic. 1183. f. 9 seq., Vat. Ottobon. 27. f. 228. Marcian. 168. saec. 15, einst dem Bessarion suzehörig, Mon. 436. p. 40—99. (Aretin VIII. S. 377—ol. August.), Monac. 27. f. 329—369 die besaunteren sind. (Bgl. Asseman. Bibl. jur. orient. I. p. 259. n. 189.) Diese Handschriften gehören dem vierzehnten bis sechzehnten Jahrhundert an und bieten wenig Berschiedenbenkeiten. Vat. 1183. saec. 16. ist eine jüngere Abschrift, die am Raude Textessollationen

wir dem rönischen Bibliothekar Anastasius verdanken. \*) Letterer warnt ausdrücklich vor der griechischen Hinterlist 3) und erklärt sein Exemplar für authentisch; 4) er befürchtet aber von den Griechen nur Zusätze betreffs der Berhandlungen über die Bulgaren und andere Gegenstände, 5) nicht Subtraktionen und Verstümmelungen. In der That finden wir aber im griechischen Exemplar keine Zusätze, sondern weit eher Abkürzungen und Auslassungen. Derselbe Anastasius berichtet, daß fünf Codices der Akten mit den Unterschriften und Siegeln für die fünf Patriarchalsite ausgefertigt wurden, ") das für den Papst bestimmte Exemplar bei der Rückreise seiner Legaten verloren ging, die von ihm in Constantinopel gefertigte Abschrift aber als Ergänzung diente. Man könnte leicht bei einzelnen Stellen vermuthen, daß die Abschrift des Anastasius theilweise nach srüheren Concepten einzelner Stellen gefertigt war ober auch Manches amplificirte. Aber im Ganzen — abgesehen von einzelnen Ungenauigkeiten ?) — stellt es sich doch ziemlich klar heraus, daß der griechische Text als eine Epitome zu betrachten ist, wie solche auch von anderen Concilienakten damals gemacht wurden. 8) Dafür spricht schon die Ueberschrift in den meisten Codices: εκ των πρακτικών της άγιας οἰκουμενικής συνόδου, 9) das zeigt die Kürze in ber Darstellung, die Auslassung mancher zum Verständniß nöthigen Zwischenglieder, 10) die im Texte selbst angebeutete Erklärung, daß nur ein

nach den Concilien-Ausgaben enthält. Ebenso gehört Cod. Escor. X, I,5 (Miller p. 293. n. 314.) dem sechzehnten Jahrhundert an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mansi XVI. p. 16-196.

<sup>3)</sup> Anastas. Praef. in Conc. VIII. (Mansi XVI. p. 13.): Sic igitur Graeci accepta occasione celebratorum universalium Conciliorum frequenter egisse clarescunt, et nunc minuendo, nunc addendo vel mutando, nunc in absentia sociorum, nunc in abscondito angulorum, nunc extra Synodum, nunc post Synodum, astutia sua, imo fraude communibus sanctionibus abutuntur, et ad suos libitus cuncta, quae sibi visa fuerint, etiam violenter inflectunt.

<sup>&#</sup>x27;) ibid.: Itaque quidquid in latino actionum codice reperitur, ab omni est fuco falsitatis extraneum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quidquid vero amplius sive de dioecesi Vulgarica sive aliunde in graeco ejusdem Synodi codice forsitan invenietur, totum est mendacii venenis infectum.

<sup>6)</sup> Post omnia haec in quinque codicibus scripta sive compacta omnium subscriptionibus roborata, sed et ipsos codices plumbea bulla munitos atque singillatim loci servatoribus traditos patriarchalibus sedibus deferendos.

<sup>7)</sup> So steht z. B. bei Anastasius zu Ansaug ber act. I. p. 17. 18. das britte Consulat von Basilius und Constantin, wo der griech. Text Basil. anno III. Constant. a. II. hat, aber act. II. p. 37. wird das verbessert und ganz richtig angegeben. Bzl. Pag. a. 869. n. 5.

<sup>9)</sup> Anastasius selbst hat noch eine kurze Uebersicht angesertigt, die nur im Allgemeinen den Inhalt der zehn Sessionen augibt (Brevis Compendiosus Mansi XVI. p. 13—16). Wir haben ebenso in den Handschriften berartige Auszüge von dem 879 gehaltenen Concides Photius ex two neartenwo überschrieben, z. B. cod. Mon. 256. f. 52—61; in einem anderen Theile des Coder f. 437 sog. stehen dann die vollständigen Alten der dort excerpirten Sitzung.

<sup>&</sup>quot;) Doch hat Vat. 1183 furzweg die Aufschrift: Meaxtexá.

<sup>&</sup>quot;) Go fehlen bisweilen im griech. Texte die Antworten auf bestimmte Fragen, die nui Anastasins hat; so fehlt im Griech. p. 316 die bejahende Antwort auf die Frage der römi

Theil, die passus concernentes der in den einzelnen Sitzungen mitgetheilten Dohmente gegeben werden sollen. 11) Es finden sich aber auch zwischen beiden Texten keine wesentlichen Differenzen; die Reihenfolge der einzelnen Berhandlungen ist ganz dieselbe, nirgends findet sich ein offenbarer Widerspruch. Die llebersetzung des Anastasius, der es keineswegs an Treue und Deutlichkeit schricht 12) und die alle vorgelesenen Dokumente in extenso dietet, 13) darf 118 vollkommen glaubwürdig und als das authentische Exemplar der Synode m Allgemeinen betrachtet werden, das jenen Anszug vielsach ergänzt und ersäntert. 14) Ju dieser Annahme stimmen die besten Forscher so ziemlich überein. 16)

Ob aber die gricchische Epitome nicht im Interesse der Griechen und aus Intipathie gegen den römischen Stuhl Manches weggelassen, aus welcher Absicht ie hervorzegangen, wer sie redigirt, ob dem lateinischen Texte des Anastasius icht wiederum Manches beigesetzt, Anderes amplisicirt, wieder Anderes unrichsig gegeben sei, das könnte immer noch Gegenstand einer besonderen Untersuchung sein, wenn auch im Allgemeinen das oben angegebene Verhältnis beiser Texte zu einander zugestanden wird. Es kommt nur darauf an, solche Etellen näher zu vergleichen, bei denen der eine oder der andere Theil ein

hen legaten, ob das vom Papste Allen zur Unterschrift vorgeschriebene Bekenntniß angewmmen werde (cf. p. 30.). Die hier vorhergebenden Worte des Baanes: oi pasileis suws sienes Envoise sind viel zu kurz und undentlich; durch Anastasius 1. c. werden sie erklärt.

ridich als rélog bezeichnet; Anastasius gibt p. 25—27. den ganzen Text. Daß er bez. autentisch ist, geht aus vielen Indicien hervor, wie z. B. daraus, daß Ignatius hier "ölumenicher Patriarch" genannt wird; zudem stimmt daß Fragment im Griech, ganz mit den letzm Sähen des Anastasius überein. Auch die Definitio Thomse et Elise (act. I.) ist im briech. p. 316. 317. offenbar ein Auszug aus einem längeren Texte, wie ihn das lat. Exemtar p. 30—33 gibt; die Berherrlichung der Stühle von Antiochien und Jernsalem p. 32,
in hervorhebung des Consenses aller Patriarchalstühle p. 33, der Styl selbst läßt auf eine
weigetrene lebersetzung eines Originals schließen, das von der assatischen Breite mehr hatte,
wuser jetziger griechischer Text.

<sup>11)</sup> Shrödh R. G. XXIV. S. 166.

<sup>13)</sup> Bon den papstlichen Briefen und den Atten des römischen Concils ist das ohnehin wier Zweifel.

Mehrere, sicher nicht unwichtige Momente, wie die Erklärung des Elias in Betreff ter Bollmacht des Thomas (act. I.), die doch sicher auch verlangt wurde, hat nur Anastasius. Inch das Berzeichnis der Bischöse am Ansange der Aktionen sand sich sicher im Original. Die sehlen in den griech. Akten die üblichen Einleitungsformeln zu den verlesenen Dokumentu, die Anastasius genau gibt (p. 20. cs. p. 312.); es sehlen die sonst gedräuchlichen Zukumungserklärungen (vgl. Anast. p. 21. 30.), serner die Erwähnung der Unterschrift des sinischen Formulars von Seite der in der act. Il. reconciliirten Bischöse (Anast. p. 41). Ber öses svedov wird gr. p. 408 A. nach den Canonen erwähnt, aber nicht mitgetheilt, die das bei Anastasius der Fall ist.

<sup>15)</sup> Bgl. Assemani Bibl. jur. or. t. I. c. 8. p. 261. n. 7. Auch Remy Ceillier fint. des ant. t. XIX. c. 27. p. 416. n. 2.) hält die griech. Alten für un abrege, où l'en a beaucoup retranché de l'original. — Jager L. VI. p. 234. Rur Wenige wie Balch (Reperhistorie X. 816.) erklären den griechischen Text für das Original, den des Anakans für interpolirt, wogegen aber die Bergleichung beider entschieden spricht. S. auch Hefele Genc. IV. S. 371 ff.

besonderes Interesse haben kounte, eine Veränderung vorzunehmen und das Orisginal anders zu gestalten, wobei von bloßen Zufälligkeiten <sup>16</sup>) ganz abzusehen ist. Es kommen hier vor Allem die in die Akten eingereihten Dokumente in Betracht.

In dem Briefe Hadrian's an Basilius vom 10. Juni 869 finden sich vorerst Spuren von Veränderungen im griechischen Texte, da dort im Eingans die Rirche von Constantinopel eine apostolische genannt wird, wie der Papst su niemals nannte, und dabei die Erwähnung des römischen Stuhles wegfällt. 17) Allein das ist an dieser Stelle sicher nicht verdächtig und kann durch die Abfürzung des Textes immer noch erklärt werden, zumal da soust das zur Ehre des römischen Stuhls Gesagte, 18) wie auch das Postulat des Vorsitzes für die päpstlichen Legaten, 19) nicht verschwiegen wird, dagegen viele im lateinischen Originale enthaltenen Lobsprüche auf den Kaiser 20) wegfallen. Eher läßt sid eine Absichtlichkeit in der Omission des vom Papste bezüglich des häufiger Kränkelns und Wankens ber byzantinischen Kirche Gesagten vermuthen. 21 Außerdem hat der Epitomator den Ausdruck der Mißbilligung über die For derung von Dispensen für die schuldigen Geistlichen 22) beseitigt, der vielleich aus Rücksicht auf den Kaiser weggelassen ward; Anderes, wie das, was di Burückforderung der von Rom entflohenen Dionche betrifft, die Bitte um gütig Aufnahme der Legaten, die Nachricht vom Tode des photianischen Metropoliten konnte als nicht zur Synobe gehörig ganz gut wegbleiben; die ausdrücklich Forderung, die in Rom festgesetzten Capitel promulgiren zu lassen, fiel aus war aber in der Synode selbst erfüllt worden. Die Hauptmomente des allzu langen Briefes sind im griechischen Texte enthalten und das Weglassen ver schiebener Epitheta und Zwischensätze thut sonst dem Ganzen keinen Eintra Im Ganzen ist ber Auszug mit viel Geschick verfertigt.

<sup>16)</sup> B. B. beim Anfange der Aftionen steht in beiden Texten bald die Formel "i. Namen Christi" (act. I. gr. p. 309. act. II. lat. p. 37.), bald "im Namen des Baters nu des Schnes und des heiligen Geistes" (act. I. lat. p. 17. act. II. gr. p. 320; act. V. g. p. 340; act. X. gr. p. 397.); nur act. III, IV, VI.—IX. sind die beiderseits gebraucht Formeln gleich, act. I, II, V, X. ungleich.

<sup>17)</sup> p. 312: ὅτι ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐξήγειρε τὴν δὴν Θεοφρούρητον βασιλείς τοῦ κατευνάσαι τὸν σάλον τὸν ἔτι κινούμενον κατὰ τῆς ἀγίας καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίς Κωνσταντινουπόλεως. βm lat. p. 20: (Deus) his tuum diebus suscitavit coelitus pr tectum imperium, per quod Apostolica Sedes ipso auctore coeptum pro Ecclesia Cp tana opus consummaret et ejus jam jamque removens casum instauraret tantum a quando gratulabunda.

<sup>18)</sup> p. 313: συνήκας γαρ, καθώς τα γράμματα της σης πραότητος διαγορεύου ποίοις μώλωψε τετραυμάτισται ή παρ' τίμιν οτίσα έκκλησία (te coelitus consecuto imprium fehlt hier) και ώς αυτη ή καθέθρα ιατρεύειν δύναται τα τοιαυτα έλκη (fehlt mag stris fidei nostrae scrutatis, didicisti.)

<sup>19)</sup> ως αν οι ήμετεροι αποκρισιάριοι προκαθεσθέντες και τας των πταισμάτων και προσώπων διαφοράς διαγνύντες σαφέστερον κ. τ. λ.

<sup>20)</sup> S. oben Abschn. 2. N. 7. 67.

<sup>21)</sup> Daj. N. 68. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Daj. N. 70.

Mit weit mehr Grund läßt sich eine Tendenz, den römischen Primat minster scharf hervortreten zu lassen, in der verkürzten griechischen Form des von hadrian II. den Legaten mitgegebenen libellus annehmen, da hier wohl alle damals wichtigen fattischen Entscheidungen des römischen Stuhles angenommen werden, aber die ausdrückliche principielle Anerkennung der obersten Lehr- und Regierungsgewalt des römischen Stuhles vermißt wird, die dort unter Berufsung auf Matth. 16, 16—18. für alle Fälle als bindend und maßgebend ausschrochen ist. 23) Es war das zwar für die Berathungsgegenstände des damasigen Concils nicht wesentlich gesordert und kounte vom Epitomator als minder relevant gleich so vielen anderen allgemeinen Sätzen einsach übergangen werstwister es bleibt doch sehr wohl möglich, daß diese Reduktion des Textes aus specifisch griechischer Abneigung gegen eine allzu ausgedehnte und undes spränkte Submission unter den römischen Primat hervorgegangen ist.

Das kaiserliche Epanagnostikum, das in der ersten Sitzung verlesen ward, 24) ift im griechischen Texte offenbar verkürzt, die Erwähnung der Legaten von Rom, Antiochien und Jerusalem, die ohnehin oft genug vorkam, blieb gänzlich mg; hier wie in den anderen Dokumenten der ersten Sitzung läßt sich kein Interesse nachweisen, das die Griechen bei der Abbreviatur verfolgt haben tomten. Dasselbe ist mit dem libellus Episcoporum in der zweiten und den der dritten Sitzung verlesenen Briefen der Fall. Bei den drei in der vierten Aftion verlesenen Briefen läßt sich sogar bemerken, daß die vom papstlichen Primate handelnden Stellen meistens genau und richtig gegeben sind. 25) And in den Dokumenten der siebenten Sitzung tritt die Autorität des römis iden Stuhles so klar im verkürzten griechischen Texte hervor, daß an eine absichtliche Entstellung nicht im entferntesten zu denken ist; namentlich finden in der Uebersetzung des römischen Concils unter Papst Hadrian alle wesentligen Gedanken sehr genau wiedergegeben; auch das über Papst Honorius Gesagte hat hier keinen stärkeren Ausbruck als das lateinische Original. 26) In den Schreiben des alexandrinischen Patriarchen in der neunten Sitzung 27) hat de griechische Text blos Ueberflüssiges weggeschnitten; ein spezielles Interesse ich sier nicht finden. Ueberhaupt zeigt sich in den Dokumenten wie in der Berhandlungen das Wesen der Sache nicht alterirt; allgemeine Sätze und wie nicht strenge zum Gegenstande gehörige Aeußerungen wurden gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Wir werden unten dieses wichtige Dokument noch besonders anführen. (S. 78.N. 16.)
<sup>14</sup>) Mansi p. 18. 16. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> δο die ep. "Principatum" p. 332: Την αυχήν της θείας έξουσίας, ην ο πάντων <sup>διμων</sup>ργός — ep. "Postquam B. Petro" p. 335: ἐπεὶ ή πασα πληθις τῶν πιστῶν ἀπο <sup>τατης</sup> τῆς ἀγίας τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας, ήτις κεφαλή πασῶν ἐστι τῶν ἐκκλησιῶν, τῆν διδαζήν ἐκζητεῖ κ. τ. λ.

<sup>&</sup>quot;) p. 392. 393. coll. p. 145—147..

Um meisten divergiren beide Texte bezüglich der Canones, deren der lateinische Text 27, der griechische nur 14 enthält. Der erste Canon findet sich auch als solcher im griechischen Exemplar, jedoch mit Weglassung der alttestamentlichen Stellen (aus den Psalmen, den Sprichwörtern und Isaias), der Stelle des Pseudodionys, sowie der Worte, daß sowohl die Clerifer als auch die Laien nach den Canonen der Apostel, der Concisien und der Bäter unverbriichlich ihr Leben einzurichten haben. Bon can. 2 ist im Griechischen das Proömium ausgelassen und der Text nur verkürzt; auch in c. 3 findet sich keir erheblicher Unterschied, deßgleichen in c. 4—8. Dagegen fehlt der neunte lateinische Canon im Griechischen, ebenso der zwölfte, dreizehnte, fünfzehnte, sechzehnte. Der c. 10 lat. entspricht c. 9 gr., ebenso c. 11 lat. dem c. 10 gr. c. 14 lat. dem c. 11 gr.; der sat. c. 17 ist im Griech. c. 12 durch Weg lassung des über die Patriarchen und Metropoliten Gesagten verkürzt; Canoi 18—20 fehlen wieder im Griech.; c. 21 ist in c. 13 gr. abbrevirt; c. 22—21 stehen wieder nicht im Griech. Der lette lat. 27, gr. 14 ist in beiden gleich -geringe Abweichungen abgerechnet.

Schröckh 26) glaubte die Divergenz beider Texte in den Canonen darau ableiten zu können, daß die römischen Abgeordneten entweder die sämmtliche Schlüsse in der Sammlung des Ancstasius schon fertig mitgebracht oder doc den Auftrag gehabt hätten, sie alle vorzuschlagen, daß man sie ihnen sämmtlie ohne Widerrede bewilligt, aber in die griechische epitomarische Sammlung nu ungefähr diejenigen aufgenommen, welche die Hauptgegenstände der Synoddie Händel des Ignatius und Photius, ingleichen die Bilderverehrung betrafer Dies Lettere hat sicher mehr Grund als der erstere Theil dieser Annahm Denn daß alle siebenundzwanzig Canonen bei Anastasius auf eine ursprüngli römische Redaktion hinweisen, läßt sich nicht mit Sicherheit annehmen, wer auch mehrere von den römischen Legaten ausgegangen sind. 29) Die Canon über die Reihenfolge und die Rechte der fünf Patriarchen, c. 17 und 21 E Anastasius, rühren wohl in dieser Fassung nicht von den Römern her, obschi in ihrem griechischen Texte c. 12 und 13 gerade dasjenige fehlt, was sich a die fünf Patriarchen bezieht; die Bestimmung, daß ein Mönch, der zum Gr scopat erhoben werde, seinen Möchshabit nicht ablegen solle, ging sicher von 🔊 Griechen, nicht von den Lateinern aus; 30) das Verbot für die Bischöfe, v den Gütern ihrer Kirchen Klöster zu erbauen, ist den Beschlüssen der photi nischen Spnode in der Apostelkirche ganz konform; 31) auch der nur lateirit vorhandene Canon 26 über die Appellationen der Cleriker und Bischöfe wür

<sup>25)</sup> Schröckh R. G. XXIV. 170. Aehnlich Gfrörer R. G. III, I. S. 278.

<sup>2°)</sup> Aus Phot. ep. 2. ad Nicol. wissen wir, daß viele der 861 festgestellten Canor vom päpstlichen Stuble proponirt waren. Sicher hat man bei dieser Gelegenheit von Raps dasselbe gethan.

a) c. 27. p. 178. c. 14. p. 406. Cf. Phot. ep. 2. ad Nicol. S. oben B. II. Abjort c. 15. p. 169: Si autem Episcopus convictus fuerit construxisse monasteria de redditibus ecclesiasticis, tradat ipsum eidem Ecclesiae monasterium. Cf. S. a. 861. can. 7 (oben B. II. A. 7.)

von den Römern eine ganz andere Fassung in seinem letzten Theile erfahren haben. Dasselbe läßt sich bei can. 1 bemerken.

Man könnte auch die Vermuthung aufstellen, daß im griechischen Texte Alles beseitigt worden sei, was dem Kaiser anstößig oder mißliebig sein konnte, de die gegen die Einmischung der weltlichen Gewalt in die Bischofswahlen gerichteten can. 12 und 22 ganz fehlen, die Androhung von schweren Kirchenitrafen für jeden, der die Mysterien der Kirche profanirt und nachäfft, auch für den Raiser, 32) zugleich mit dem ganzen c. 16 wegfällt, und nur die Bestimmung aufgenommen ift, daß zu anderen als allgemeinen Spnoben weltliche Große nicht zugezogen werden sollen. 33) Auch könnte es den Anschein haben, als habe man das für den byzantinischen Patriarchen Anstößige, wie die Audrohung der Deposition für den Fall einer Nachläßigkeit im can. 16, beseitigen Aber das hat sicher noch weit weniger Grund. Hatte man ein Interesse, dem Patriarchen freiere Hand zu lassen, so wäre wohl weit eher als der lat. c. 9, der nur auf Photius sich bezog, der achte Canon weggelassen worden und der Inhalt der Canonen spricht gegen diese letztere Annahme sehr Noch könnte das Wegfallen des can. 25 bedeutsam sein, welcher bestimmt. den von Methodins und Ignatius ordinirten Clerikern aller Weihen, die dem Photius sich angeschlossen und der Synode sich nicht unterworfen, den Bestimmungen des Papftes Nifolaus gemäß für immer die Hoffnung auf Wiedereinietung in ihre Aemter benimmt, und das um so mehr, als der Kaiser immer auf Milde und Schonung brang. Aber ba alle Entscheibungen ber Päpste Nitolaus und Hadrian angenommen waren und im zweiten Canon bas austradlich erwähnt ward, so konnte der Epitomator leicht diese Bestimmung übergeben, wie er denn auch sonst nach ähnlichen Gesichtspunkten verfahren hat. So tonnte er den c. 9 wie der Hauptsache nach mit c. 8 übereinstimmend, den c. 13 als theilweise mit c. 5 zusammenfallend, die c. 15. 18. 23 gegen Mienationen als blos ältere Berordnungen erneuernd, füglich weglassen, zu= nachft bedacht, Alles, was sich auf Photius und die Itonoklasten bezog, genau u geben, von dem Uebrigen blos das, was ihm als das Wissenswürdigste galt, anzureihen. Diesen Eindruck macht überhaupt seine ganze Arbeit und cles Andere, wie z. B. die Bestimmungen über die Freiheit der Bischofswahlen, kam schon in älteren Kirchengesetzen vor. Der Auszug hat demnach and seinen bestimmten Plan.

Soviel scheint uns ferner sicher, das Mehr der Canonen bei Anastasius richt keinesfalls von ihm her; auch wurde er nicht über Zahl und Inhalt der premulgirten Canonen getäuscht, da er gerade bei dieser Sitzung selbst zugegen

p. 170: Si vero quispiam imperator vel potentum aut magnatum taliter illadere divinis... tentaverit, primo quidem arguatur a Patriarcha illius temporis et spiscopis, qui cum ipso fuerint, et segregetur et indignus divinis mysteriis judicetur; deinde vero accipiat quosdam alios in duram observantiam labores et poenas, quae visae fuerint; et nisi celeriter se poeniteat, etiam anathema sit ab hac s. et universali synodo.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) c. 12. p. 405. cf. p. 171. c. 17.

war. Dazu sind mehrere dieser Canonen durch den Gang der Verhandlungen selbst gefordert; so wurde in der neunten Sitzung das Urtheil über die der Theilnahme an den von Michael III. verübten Parodien der firchlichen Riten schuldigen Höslinge auf die folgende Sitzung aufgeschoben; <sup>34</sup>) in dieser aber sindet sich nichts darüber, als der blos lateinisch vorhandene sechzehnte Canon. Sodann wird der Inhalt des can. 25 in dem griechischen Synodison angessührt, welches nach den Akten der Synode excerpirt sich sindet. <sup>35</sup>) Außerdem bieten auch die soustigen Akten bei Anastasius Vieles, was er sicher nicht singirt haben kann, wie z. B. den öfteren Widerspruch der kaiserlichen Commissäre gegen die römischen Legaten. <sup>36</sup>)

Benn Anastasius versichert, daß er mit der größten Sorgsalt seine Uebersetzung gearbeitet, 37) und sein Exemplar nicht mehr und nicht weniger ent halte, als das Original: 35) so müssen wir in Andetracht aller Umstände dieser Bersicherung vollen Glauben schenken und es kann ihr der Umstände dieser Bersicherung vollen Glauben schenken und es kann ihr der Umstand nicht prä judiciren, daß dis jetzt noch kein ausstührliches und vollständiges griechischer Exemplar aufgesunden worden ist. Das Schicksal dieser Spnode unter den zweiten Patriarchate des Photius kann das zur Genüge erklären; es wäre abe auch möglich, daß schon gleich bei der Abhaltung auch kürzere Protokolle de zehn Sitzungen gesertigt wurden, welche die standhaften Gegner des Photiu bei sich ausbewahrten und die daher allein der Zerstörungslust der abermal trinmphirenden Photianer entgingen. Johannes Beccus im dreizehnten Jahr hundert kannte sicher nur unseren griechischen Auszug 39) und auch ihn hat er sicher nicht im Patriarchalarchive gesunden. Es fragt sich nun, von weich jetzt vorhandene griechische Compilation eigentlich herrührt und ob sie eine späteren Epitomator voraussetz.

Unsere griechischen Handschriften, welche die Spnode geben, enthalten fo gende Stücke: I. "Das was der heiligen achten ökumenischen Spnode voraus geht." Hieher gehören: a) die Biographie des heiligen Jgnatius von Nikets David; <sup>40</sup>) b) das wohl früher verfaßte Eukomium auf Jgnatius vom Sp

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Mansi p. 155 A.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Mansi p. 456 C. D.

 $<sup>^{36}</sup>$ ) ib. p. 55 - 57.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Anast. Praef. p. 9: Interpretans igitur hanc S. Synodum, verbum e verl quantum idioma latinum permisit, excerpsi, nonnumquam vero manente sensu ec structionem graecam in latinam necessario commutavi; rara praeterea interpreti c ctiori enucleanda servavi.

ib.: Plane notandum est... nihil minus vel amplius in eadem Synodo de nitum fuisse, nisi quae in graeco ejusdem Synodi actionum codice in Rom. Ec scripta reperiuntur et in latinitatem fideli satis stylo translata in archivo ejusde Ecclesiae recondita comprobantur.

Die von ihm citirten Stellen aus den Briefen von Nilolaus, dem Concil des Habr und den Acclamationen sind genau den griechischen Alten konform. Bgl. Beccus Lad Theod. Sugd. c. 2 (Gr. orth. II. 134—137.) mit Mansi XVI. 360 D. E. p.; C. D. p. 364 C. D. p. 377. c. 1. 3. p. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Mansi p. 209 - 292.

cellus Michael, (1) welches gang kurz sein Leben berichtet, den Namen des Photins ganz verschweigt und nur den Bardas als den Verfolger bezeichnet; es scheint noch bei Lebzeiten des Photius nicht lange nach dem Tode des Ignatins geschrieben, da Jener sichtlich darin geschont ist und der Autor sich scheuen mite, ihn zu beleidigen; c) die von Theognostus in Rom überreichte Appella= tiensschrift des Zgnatius; 42) d) Auszüge aus den Erlassen des Papstes Nikolas I., und zwar a) aus einem Schreiben an alle Patriarchen, Erzbischöse md Bischöfe mit den Beschlüssen der römischen Synode gegen Photius und Redoald (865);  $\beta$ ) aus dem Briefe an Jgnatius <sup>43</sup>) von 866;  $\gamma$ ) aus dem öhreiben an die Senatoren von 866. 41) e) Brief des Epiphanius von Cypern Bynatius nach seiner Wiedereinsetzung. 45) Run folgt der II. Theil: Ausjüge aus den Akten des achten Conciliums 16) mit der Vorrede, die in Kürze den ganzen Inhalt des von Anastasius Gelieferten umfaßt. III. Theil: Anhang der Synode. Dieser besteht aus folgenden Stücken: a) encyklisches Schreiben der Synode; b) deren Schreiben an Papst Habrian. 47) Hierauf erwähnt der Compilator, der hier das erstemal selbst spricht, ein Schreiben des Kaisers, de er nicht mittheilt; dann folgt c) Auszug eines Briefes von Hadrian an Zmatins; d) Brief des Metrophanes an den Patricier Manuel; 48) e) Brief tes Papstes Stephan an Raiser Basilius; 49) f) historisches Referat des Compilators über die Vorgänge von 886 als Einleitung zu dem g) Bricfe Stylim's an Papst Stephan; h) Stephan's Antwort; i) zweites Schreiben Stylian's an denselben (889 — 890); k) Antwort des Papstes Formosus. 50) Soweit jug der Text in der älteren römischen Ausgabe; die weiteren Anhänge wurden zuerst von Dt. Rader 1604 veröffentlicht und in die späteren Sammlungen aufgenommen. Es erleibet aber keinen Zweifel, daß sie in der Zeit Michieben wurden, in der die photianischen Streitigkeiten noch fortwährten, obschon dieser bereits gestorben war. Hieher gehören 1) der kurze Traktat de stauropatis; 51) m) Excerpte aus den Briefen von Nitolaus und Hadrian mit einem furzen Anhang über Johann VIII.; 52) n) Breviar der achten Synode; 53)

adju

<sup>&</sup>quot;) Mansi p. 292-294.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 295 — 302.

<sup>&#</sup>x27;') ib. p. 301 — 304. Bgl. oben III. 4. N. 148. Der Brief ist nicht unter ben lat. Inchandenen Briefen bes Papstes, wenigstens nicht in dieser Gestalt.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 305—308.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 307. 308. Der Brief ift um 870 geschrieben, balb nach Beendigung unser Synobe.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 307—410.

<sup>&</sup>quot;) p. 409 C-414 C.

<sup>4)</sup> p. 414 C-420 D.

<sup>&</sup>quot;) p. 419 E — 426 B. c. III.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) p. 425 B—442 A. c. IV.

<sup>11)</sup> p. 441 — 446.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) p. 445 — 450 B.

mitzet.

MEYCELT X

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Dieses Wertchen p. 449—450. n. XI. geht nur bis p. 452. lin. 4. andrecht Kung (Assem. 1. c. n. 213. 214. p. 303. 301.). Das Folgende rechnet Pagos. Hisb., maß, mit Unrecht hinzu. Im Cod. Mon. 436. p. 121. 122. ist ein neuer Absach ingestigt."

o) Argumentation des Sammlers gegen die Photianer; p) Auszug aus einer Schrift über die ökumenischen Spnoben; q) Brief Johann's IX. mit Einleitsung und Epilog des Sammlers. 54)

Aus jener Stelle im ersten Nachtrag zu den griechischen Synodalakten (III, b.), wo von einem Briefe des Raisers Basilius und seiner Söhne Constantin und Leo die Rede ist, der hier ausgelassen wurde, 56) schließt Assemani, 66) daß der Epitomator längere Zeit nach der Synode gelebt habe; wenn er nämlich die Aften selbst in einem authentischen Exemplare gesehen hatte, mußte er gewußt haben, daß bas fragliche Schreiben an die Patriarchen gerichtet war, wie der lateinische Text 57) es anführt. Sehr leicht konnte in dem von ihm benützten Coder die Bezeichnung, an wen das Schreiben gerichtet mar, ausgefallen und dasselbe unleserlich geworden sein, was um so glaublicher ist, als biefes bas lette Stud ber Spnobalakten war und Habrian's Autwort an Jgnatius, die erst am 10. Nov. 871 erfolgte, 58) nur der Vollständigkeit wegen angeschlossen warb, die übrigen Stücke aber nicht mehr zu diesen Akten im eigentlichen Sinne gerechnet werden können. 59) Der Epitomator hatte neber anderen einen Coder vor sich, welcher eine kurze Aufzählung der ökumenischer Spnoben enthielt und die Gegenstände der Verhandlungen, die verurtheilter Häresien, Ort und Zeit derselben nach den Regierungsjahren der Kaiser, Die hervorragendsten Mitglieder besprach; 60) er theilt daraus das über die acht Spnode, die gegen Photius, Gefagte mit. Hier wird die Spnode als ökume nisch bezeichnet, von den römischen Legaten nur Marinus erwähnt, und zwa als Vorsitzender, neben Constantin und Leo auch Alexander, der dritte Soh bes Basilius, unter ben Herrschern genannt; gegen Photius wird neben bei anderen Anklagen auch die der Pseudospnoden gegen Nikolaus und Ignatiu sowie die des Jrrthums von den zwei Seelen vorgebracht. Mit dem Episo zu Johann's IX. Schreiben schließt die eigentliche Sammlung ab; 61) die Stel

1

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Mansi p. 451-458.

<sup>85)</sup> Mansi XVI. 413: Μετά ταύτα γέγφαπται ἐπιστολή τῶν βασιλέων Βασιλείω: Κωνσταντίνου καὶ Λέοντος, οὐ δηλούσα πρός τίνα, ήτις καὶ παψικάθη.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Assem. l. c. n. 203. p. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mansi l. c. p. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Jaffé n. 2237. p. 259.

<sup>4°)</sup> perà ravra evipédy xai enedroly Myrpopávous. Diese scheint der Epitomatianderwärts gesunden zu haben, ebenso wahrscheinlich die solgenden Briese. Die Briese kanastasius p. 203 "Indesicientem", p. 204 "Lapis qui de monte", p. 206 "Lectis excelentis" sand derselbe wahrscheinlich nicht vor; dagegen hat der lat. Text die obengenant Antwort Hadrian's an Janatius nicht, die dieser im Auszug bietet.

<sup>\*\*)</sup> Mansi p. 453 D. soq. Diese Schrift ist verschieden sowohl von dem Breviar dachten Spnode (p. 449 B.) als von dem Spnodison des Pappus und dem von Leo Allati mitgetheisten (p. 533. 534.). Der Paragraph vom achten Concil beginnt: Oydón dè ciy μεγάλη καὶ οἰκουμενεκή σύνοδος γέγονεν εν ΚΙΙ. Die Schrift steht auch Cod. Mon. 4: p. 123, wo die Worte καὶ Ιγνατίου — πρεσβυτέρας Ρώμης (Mansi XVI. 453 E. liu 3— sehlen und vor ἐπεσκόπων die Bahl eβ' steht.

<sup>&</sup>quot;') Der Berfasser ber Praefat. in Syn. Phot. aus bem fünfzehnten Jahrhundert (

len des Johannes Skylitzes <sup>62</sup>) hat wahrscheinlich der dem fünfzehnten Jahr= hundert angehörige Berfasser der Borrede zur photianischen Synode <sup>63</sup>) beigefügt.

Assemani <sup>64</sup>) glaubt, der Epitomator sei kein anderer als Niketas David, der Biograph des Ignatius. Seine Gründe sind: 1) Dieser griechische Scho-liast geht von der strengen Ansicht aus, daß die von Photius Ordinirten blos zur Laienkommunion dürsten zugelassen werden und selbst der Papst nicht hierin dispensiren könne. <sup>65</sup>) Niketas aber hegte dieselbe Meinung, wie sich aus seinem Urtheil über die von der achten Spnode gesibte Milde ergibt. <sup>66</sup>) 2) Er nennt die Photianer ganz wie Niketas orangonaras. <sup>67</sup>) 3) Er gehört ungessähr in dieselbe Zeit, wie Niketas, der um das Jahr 900 schrieb. <sup>68</sup>) Denn a) der von ihm benützte Coder geht dis zur achten ökumenischen Spnode; <sup>69</sup>) b) der letzte der von ihm ausgezählten Päpste ist Johann IX. (898—900) <sup>70</sup>) c) und nach seiner Angabe war Photius dis dahin fünfundvierzig Jahre verzdammt. <sup>71</sup>)

Diese Gründe sind unseres Erachtens nicht entscheidend. Um von dem letteren zu beginnen, so hat allerdings Niketas zwischen 900—950 gelebt 72) und in eben diese Zeit maz die Abfassung unseres Anhangs fallen; das Argument a) hat aber hier sicher keine Kraft; denn ebenso konnte ein späterer, nicht photianischer Grieche reden; b) ist nicht entscheidend, da doch wohl nur die Bapste aufgezählt werden sollen, die gegen Photius und die Photianer ausgeteten sind, nach Iohann IX. aber diese Frage mehr und mehr an Gewicht verlor; aus c) würde im Sinne des Assemani solgen, daß der Autor unter Formosus, also noch vor 900 geschrieben habe; der Berfasser will aber nur sagen, daß Photius sünsundvierzig Jahre dis zu seinem Tode exsommunicirt war; das sonnte auch später gesagt werden. Zudem scheint es, daß der Abbrezviator, der verschiedene Stücke benützte, nur sehr wenig von dem Seinen gegesben hat. Den seit den Isonotlastenzeiten 73) mindestens gangbaren Ausbruck

daher auch in Cod. Mon. 4:36. n. a. fehlt) bezeichnet den Compilator als ανήψ αψχαίος καί σύγχρονος τη συνόδω.

<sup>67)</sup> Mansi p. 459. 460.

<sup>63)</sup> ib. p. 461 seq.

<sup>•\*)</sup> Assem. n. 216. p. 308-310; n. 228. p. 323-325. So auch Le Quien Panopl. p. 169.

<sup>••)</sup> Mansi p. 452 C. D.: Τούς γοῦν ἀπὸ τοδούτων — ἐνὶ λῦδαι. p. 453 A. B. C.: Τούτων δὲ πάντων — ούκ ἐπανῆλθον. p. 457 C — Ε.

<sup>••</sup> Nicetas p. 265. A — E.

<sup>- •7)</sup> Mansi p. 441. Cf. Nicet. ib. p. 265 D.

<sup>••)</sup> Assem. n. 227. p. 322. 323.

<sup>49)</sup> Mansi l. c. p. 453 D.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ibid. p. 457 D. E.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ibid. p. 452 A.

<sup>52)</sup> S. oben B. II. Abschu. 3. N. 36. Bb. I. S. 356.

Tie σταυροπάται sind die, welche das Kreuz (vor den Unterschriften der Bischöse) mit Füßen treten, ihr Gelöbniß brechen. So lesen wir dei Niceph. Cpl. Apol. min. c. 6. p. 481 ed. Migne: καὶ εἰ ἀρνοῦνται την ὁμολογίαν αὐτοῦν, τους ἰδιοχείρους αὐτοῦν

oravonaira. 74) konnte der Compilator sehr gut aus vorliegenden Urkunden nehmen und ebenso ein Anderer als Niketas ihn gebrauchen. Zudem ist nicht erwiesen, daß das Stück, das Rader herausgab, von demjenigen herrührt, der die Akten in ein Compendium brachte. Was endlich den ersten Grund betrifft, so huldigte der strengen Ansicht nicht allein Niketas, sondern auch viele Andere; es ist also auch hier kein entscheidendes Merkmal gegeben. Deßhald können wir Assenai's Ansicht wohl einige Wahrscheinlichkeit zugestehen, aber für verbürgt kann sie nicht gelten. 75)

Es spricht aber auch gegen die Compilation unserer Aktensammlung durch Niketas noch gar Manches. So z. B. der in den lat. Akten nicht vorkommende Brief des Papstes Hadrian an Ignatius, worin diesem außer dem Borwurfe wegen unbesugten Einschreitens in Bulgarien noch insbesondere Uebertretung der in der Synode von Constantinopel festgesetzen Canones und ungesetzliche Ordination von Laien zu Diakonen zur Last gelegt wird, 76) was Niketas, der große Berehrer dieses Patriarchen, nicht so leicht ohne alle Gegens demerkung gelassen haben würde, wie es hier der Fall ist; Niketas würde keinesfalls die Anklage, Ignatius hatte sich dasselbe erlaubt, was den Sturz des Photius herbeigesührt, so einsach registrirt und ohne allen Bersuch der Rechtsertigung in seine auch sonst mit Erläuterungen versehene Compilation aufgenommen haben. Keinesfalls ist es evident, daß Niketas auch zugleich der Epitomator war, wenn auch der Zeit nach beide nicht weit auseinander fallen können. Der Auszug der Akten selbst eristirte wohl schon früher, schon unter dem zweisten Patriarchate des Ignatius; ihm wurden dann die weiteren Aktenstücke angereiht.

Der Compilator arbeitete sicher in einer Zeit, wo der Streit über Phostins noch großes praktisches Interesse hatte, wie aus dem ganzen Zusammenshang hervorgeht. Er setzt den Theophanes Phrenodämon (ein ihm von seinen Gegnern gegebener Beiname), der oft des Meineids an seinen eidlichen Verssicherungen sich schuldig gemacht und das Buch gegen Papst Nikolaus gemeinschaftlich mit Photius gearbeitet haben soll, als noch lebend voraus; <sup>77</sup>) er kann also von den Tagen des Photius nicht weit entsernt sein. Es ist wahrsscheinlich jener Theophanes, der bei Symeon Magister Sphenodämon heißt, <sup>78</sup>) der dem Photius bei der Wiedergewinnung des Patriarchats beistand und dafür nachher Erzbischof von Cäsarea wurde. <sup>79</sup>)

σταυρούς πατούσε. Bgl. Theod. Stud. L. II. ep. 40. c. 1. p. 1237, wo ποεείν σταυρόν für betheuern und geloben steht.

<sup>71)</sup> Mansi l. c. p. 441.

<sup>75)</sup> Nicet. p. 289 D. verwirft zugleich mit Photius die Nachfolger desselben (τας καινοτομίας κ. παρανομίας αὐτοῦ τε Φωτίου . . καὶ πάντων καθεξής των αὐτοῦ διαδόχωνκαὶ τῆς φελαρχίας κοινωνών.) Ebenso der auct. append. p. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Mansi l. c. p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) De staurop. p. 445 C.: έξαιμέτως Θεοφάνην τον έκλεγομενον Φυηνυδαίμονα, το πολλάκις σταυμοπατήσαντα, και πλαστογραφήσαντα μετά Φωτίου το κατά τοῦ άγιωτάτυ το πάπα Νικολάυυ βιβλίον, παντελώς ἀποβαλέσθαι.

<sup>78)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689.

<sup>19)</sup> Nicet. p. 284. Le Quien Or. chr. I. 381. 382.

Rifetas scheint aber nicht bie vollständigen Aften, wenigstens nicht bie vollständigen papstlichen Briefe vor sich gehabt zu haben. Denn wenn er die von ihm an dem achten Concilium getadelte zu große Milde hauptsächlich auf Rechnung der Römer sett, so) so war ihm wohl entgangen, daß Hadrian II. in seinem Schreiben an Basilius vom 10. Juni 869 bazu sehr wenig geneigt war und diesem sogar seinen Schmerz über das Ansinnen zu großer Schonung ausdrückte, wodurch die Defrete seines Vorgängers beeinträchtigt zu werden schienen; 51) im griechischen Auszuge fehlt diese Stelle. 62) Es ist sehr mahrscheinlich, daß schon die ursprünglichen griechischen Aften nur Auszüge aus den ziemlich langen Dokumenten mittheilten. Ohnehin muffen wir in Anschlag bringen, daß die Reuntniß des Lateinischen, wie wir schon früher bemerkten, in Constantinopel eine Seltenheit geworben war, daß die Uebersetzer leicht aus Untunde der Sprache schwierige Stellen abfürzen und überspringen konnten, wie denn Anastasius 83) ausdrücklich bemerkt, daß er die papstlichen Schreiben in Constantinopel nur sehr ungenau übersetzt vorfand und baran, soweit es die Beit erlaubte, noch Manches verbesserte. In seiner lateinischen Uebersetzung tonnte Anastasius die Originalien derselben vollständig mittheilen.

Insoferne scheint schon der ursprüngliche griechische Text ein einigermassen verfürzter gewesen zu sein. In eine noch fürzere Form ward er wahrscheinlich gegen Aufang des zehnten Jahrhunderts durch einen orthodoxen Anonymus gebracht, der Alles zusammentrug, was er an Aftenstücken über die Berurstheilung des Photius vorfand und mit diesen Dokumenten hat sich diese kürzere griechische Recension allein erhalten, während die in die Patriarchalarchive gebrachten ausführlichen Aften zu Grunde gingen.

## 5. Die fünf erften Situngen bes Concils von 869.

Am Mittwoch, den 5. Oktober 869, wurde die Synode bei St. Sophia eröffnet. Auf der rechten Seite der hohen Gallerien oder Katechumenien, 1)

<sup>50)</sup> Nicetas p. 268 C.

<sup>\*&#</sup>x27;) S. oben Abschn. 2. R. 70. S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Cf. Assem. l. c. L. I. c. 7. n. 144. p. 200.

Anastas. Praef. cit. p. 9: Sane et hoc notandum, quia quaedam Scripturarum, quae super his a Sede Apostolica Cplim missae sunt, deficientibus ejusdem urbis interpretibus, non ex toto recte translata in graecitatem inveni, quorum ipse non-nulla, et quantum angustia illuc morandi permisit temporis, emendavi, partim vero, ut reperi, hactenus incorrecta reliqui.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi Conc. XVI. 309: er rois deklois µleede roir natyzovulewer. Chenso Nicet, p. 264. Anastas. ib. p. 18: Catechumenia dicuntur loca, in quibus catechumeni instruuntur. Es waren das aber theils Pebengebäude der Kirche, theils Emportirchen der letteren, porticus ecclesiae sublimiores. Cf. not. in Theophan. p. 715. tom. II. p. 551 ed. Bonn. Goar Euch. p. 19. 20. Du Cange Cpl. III. 38. Dieselbe Ortsbestimmung seht im Synodaldelret des Alexius Studita Leuncl. l. III. p. 204, ebenso bei anderen ib. 211. 217.

bem Ort der Sitzungen, waren nach dem Branche der früheren Concilien das heilige Areuz und die vier Evangelien ausgesetzt. Den ersten Platz nahmen die päpstlichen Legaten ein; nach ihnen kam Ignatius, dann die Abgeordneten von Antiochien und Jerusalem; eilf dis zwölf Hosbeamte ) wohnten von Seiten des Kaisers bei. Als diese versammelt waren, mußten zuerst jene Bischöse eintreten, die für Ignatius Versolgung erlitten hatten. Es waren zwöls: 3) die Metropoliten Nikephorus von Amasia, Johannes von Spläum, Niketas von Athen, Metrophanes von Smyrna und Michael von Rhodus, sodann die Bischöse Georg von Isiopolis, Petrus von Troas, Niketas von Kephaludia auf Sicilien, Anastasius von Magnesia, Likephorus von Croton, Anton von Alisa und Michael von Corcyra. Man wies ihnen ihre Plätze an und so ward die Synode konstituirt.

Zuerst ließ nun der kaiserliche Commissär Baanes nach erlangter Zustimme ung der römischen und orientalischen Legaten durch den Sekretär Theodor eine Ausprache des Kaisers an das Concil (Epanagnostikon) vorlesen, die also lautete:

"Da Gottes liebreiche Borsehung das Reich Uns übertragen und die Weltherrschaft Uns in die Hände gelegt, haben Wir Uns alle Mühe gegeben, auch
noch vor der Sorge für das Staatswohl die kirchlichen Zwistigkeiten zu beseitigen. 4) Deßhalb haben Wir für gut befunden, auch die Stellvertreter der
übrigen Patriarchalstühle zu diesem Endzweck zu versammeln, die nun auch mit
Gottes Hilfe zugegen sind. Wir ermahnen darum Euch, Brüder, insgesammt,
und legen es Euch an das Herz, daß Ihr mit aller Ehrsurcht und mit frommer Gesinnung Euch zu der heiligsten und ökumenischen Synode begebt, die
für alle Uebel vollständige Abhilfe und Heilung bringen soll, 5) mit Entsernung
aller menschlichen Uffekte, aller Zwietracht und Parteiung, mit dem festen Entschluße, lieber auf edle Weise besiegt zu werden, als mit Schuld und gegen
die Gesetz zu siegen. Und Euch, ihr Richter, reden Wir also an: Wir wissen
wohl, daß Ihr die Wahrheit siebt; jedoch wollen auch Wir nach dem Maße
der Uns in firchlichen Angelegenheiten verliehenen Gewalt das nicht verschweigen, ")

<sup>3)</sup> Ihre Namen: Theodor, Batricier und Magister, Baanes Praepositus, Himerius, Theophilus, Johannes Logotheta Dromi, Leo Domesticus excubitorum, Paulus Praefectus Praetorio, Manuel, Theophylactus, Petronas, Orestes, Protospatharius et domesticus hicanatorum. Bei Anastasius wird in diesem Verzeichnisse nur der nachher stells besonders genannte Baanes weggelassen; dassit tommt Leo doppelt vor, ebenso act. II.

Die Namen hat nur Anastasius. Mansi XVI. 18. Statt (Georg von) Jiopoliss steht später p. 37. 44. Heliopolis, statt Anastasius von Magnesia Athanasius. Die Zahl von zwölf Metropoliten erwähnt auch Nicetas p. 264. Baron. a. 869. n. 14: Ex quibus considerare licet magnum atque miserandum orientalis ecclesiae nausragium, in qua ii tantum sunt inventi perstantes in side legitimi Patriarchae.

ή) πάσαν εθέμεθα σποιθήν, και πρό των δημοσίων φροντίδων τας εκκλησιαστικάς εξυτδας διαλίσαι. Manai XVI. 312.

<sup>5)</sup> ώς πρώς χοινόν και άφθονον ίατρείον. ibid.

<sup>6)</sup> πλην και ήμεις κατά το δοθέν ήμιν μέτρον της έξουδίας έν τοις έκκληδιαστικοίς πράγμασιν ου παρασιωπώμεν. Damit ift sehr gut gesagt, daß der Kaiser keinen unbesschränkten Einfluß auf Kirchensachen sich anmaßen will. Leber die Stellung der kaiserlichen Richter vgl. Hefele Concil. I. S. 29. 25 f.

was zu sagen Uns obliegt. Wir bitten also Enere Frömmigkeit, fern von aller Parteilichkeit das Urtheil zu fällen."?)

Die Legaten und die Bischöfe 8) sprachen dieser kaiserlichen Anrede ihren Beifall aus. Nun wandte sich Baanes an die Stellvertreter der Patriarchen und bemerkte, die Bischöfe wie ber Senat wünschten von ihren Aufträgen und Bollmachten Runde zu haben, mit denen sie verseben sein mußten. sandten Rom's schienen über diese ihnen unerwartete Forderung betroffen; sie entgegneten, bis jetzt habe man noch nicht gesehen, daß in einem allgemeinen Concil die römischen Legaten einer solchen Untersuchung unterworfen worden jeien. 9) Baanes klärte sie auf, indem er ihnen bemerklich machte, die gestellte Forderung sei für sie und den römischen Stuhl nicht beleidigend und sei nur eine Borfichtsmaßregel, um sich vor Betrug zu sichern, wie er bei ben früheren Legaten Rodoald und Zacharias Statt fand, die gegen ihre Instruktionen gehandelt. Diese Antwort beruhigte die Legaten vollkommen; sie theilten nun ibre Bollmachten mit, die in den Briefen Hadrian's II. an den Raiser und an Ignatius enthalten waren. Es ward nun auch das erstere dieser Schreiben, 10) vom Diakon Marinus in lateinischer Sprache und dann vom Dollmetscher Damian in griechischer Uebersetzung vorgelesen. 11)

Nach der Berlesung des papstlichen Schreibens riefen Jgnatius und die Bischöfe sowie die Senatoren einmlithig: "Gott sei gepriesen, der uns in Betreff Eurer Heiligkeit vollkommen beruhigt hat!" 12) Als darauf die römi= schen Legaten mit der Synode nach den Bollmachten der Abgeordneten von Jerusalem und Antiochien fragten, erhob sich der Priester und Syncellus Elias und erflärte sich in einer Rebe folgendermaßen. Sowohl sein Gefährte, Erzbischof Thomas, als er seien dem Raiser und den meisten Unwesenden bekannt; Ersterer, als Metropolit von Tyrus, repräsentire bei dessen Erledigung den Patriarchalsitz von Antiochien, habe baher aus sich selbst Autorität und bedürfe teiner Bollmacht von Seite eines Anderen; da derselbe das Griechische nicht geläusig spreche, so habe er ihn ersucht, in seinem Namen zu reden. Er aber, der Priester Elias von Jerusalem, sei von seinem Patriarchen Theodosius bevollmächtigt und habe sein Beglaubigungsschreiben schon dem Jgnatius und Anderen mitgetheilt, das aber wegen derjenigen, die es noch nicht vernommen, und vorzüglich wegen der Stellvertreter Rom's, hier noch vorgelesen werden moge. Auch habe er noch eine Erklärung vorzulegen, die er und sein Gefährte

<sup>)</sup> Bei Anastasius Mansi l. c. p. 18. 19. ist der Text viel länger, der Inhalt aber derselbe. Die Legaten von Rom, Antiochien und Jerusalem werden besonders genaunt.

<sup>\*)</sup> Die griechischen Alten lassen hier nur die Legaten überhanpt reden, der Text des Anastasius p. 19. gibt die Antworten der römischen und orientalischen Abgeordueten, dann des sacer senatus.

<sup>&</sup>quot;) Ουχ ευφήκαμεν έν οικουμενική συνόδω τους τοποτηφητάς της Ρώμης άνακρινομένους.

<sup>10)</sup> ep. Legationis excellentiae tuae. Der griechische Text gibt nur einen Auszug.

<sup>11)</sup> Acta Anastasiana p. 240. Bei Anastasius geht dieser Berlesung noch eine furze Rebe ber Römer mit Erwähnung ber von Basilius nach Rom abgeordneten Gesandtschaft voraus.

Benedictus Dens qui dignatus est nos satisfactionem percipere perfectam de sanctitate vestra p. 24. Anders Hefele Conc. IV. S. 374.

bereits früher niedergeschrieben. Da sie nach längerem Berweilen in Constantinopel noch vor der Ankunft der römischen Abgeordneten den Kaiser gebeten, ihnen die Rückfehr in ihre Heimath zu gestatten, habe dieser nur unter der Bedingung eingewilligt, daß sie über die vorliegende kirchliche Frage schriftlich ihr Votum abgeben und das aussprechen sollten, was sie bei der Ankunft der Legaten gesagt haben würden. Dieses von ihnen eingereichte Gutachten möge ebenfalls der Spnode vorgelesen werden. 18)

Nun ward auf die erfolgte Gutheißung der römischen Gesaudten und der Synode von dem Diakon und Notar Stephan das Schreiben des Patriarchen Theodosius von Jerusalem an Ignatius vorgelesen, worin die Beglaubigung für Elias enthalten war. Theodosius sprach barin seine Theilnahme an den bisherigen Leiden des Ignatius und seine Glückwünsche zu seiner Wiedereinsetzung aus; er erklärte ben Zweck ber Sendung bes mit großem Lobe überhäuften Glias, der zugleich nach ber Bestimmung des saracenischen Herrschers gemeinsam mit Thomas von Tyrus bei bem Kaiser Basilius die Auslieferung einiger saracenischen Gefangenen erwirken solle; er erörterte seine schwierige Stellung unter den Muhamedanern, die zwar im Ganzen die Christen ungestört ihre Religion ausüben und sogar neue Kirchen erbauen ließen, aber doch noch vielfachen Argwohn hegten, und bat baber um die Intercession des byzantinischen Patriarchen beim Kaiser, damit der Wunsch des Fürsten erfüllt werde, der nur wegen der Befreiung jener Gefangenen die Reise erlaubt. Am Schluße machte er die dem Jgnatins mit diesem Schreiben überfandten Reliquien und Geschenke namhaft. Nach Ablesung dieses Briefes erklärten sich die Legaten Roms damit zufrieden und Baanes konstatirte, daß die Vertreter sämmtlicher hier vertretener Patriarchalstühle ihre Vollmachten verificirt. 14)

Nun beantragten die päpstlichen Legaten die Ablesung der von Rom mitzgebrachten Einigungsformel, die nach dem Willen Hadrians II. alle Bischöfe und Cleriker unterzeichnen sollten. Sie ward lateinisch von dem kaiserlichen Dollmetscher Damian und griechisch von dem Diakon Stephan verlesen. 15) Dieselbe 16) war unmittelbar an den Papst gerichtet und enthielt eine vollstänz

<sup>13)</sup> Anast. p. 24. 25. hat das allein; ber griechische Text ber Aften setzt aber wohl biese Rebe zwischen ben zwei aneinandergereihten Dokumenten voraus.

<sup>11)</sup> Anastas. Acta p. 25-27. Nicetas Vita Ign. ib. p. 261. Acta gr. p. 313-316.

<sup>15)</sup> Anast. Acta l. c. Acta gr. p. 316.

κανόνας παραφυλάττειν, καὶ ἀπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πατέρων μηδαμῶς ἐγκλίνειν. (Bisher wörtlich so im lat. Texte. Nun solgen aber im Lat. einige Säte, die im Griech, sehlen: Unum quippe horum ad sidem pertinet, alterum ad opus bonum.... Et quia non potest D. N. Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus et super hanc petram aedisicado Ecclesiam meam: Haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio et sancta celebrata doctrina.) Ταύταις οιν δπόμενοι καὶ ἡμεῖς (Anast.: Ab hujus ergo side atque doctrina separari minime cupientes et Patrum, et praecipue SS. Sedis Apostolicae Praesulum, sequentes in omnibus constituta), ἀναθεματίζομεν πάσας τὰς αἰρίσεις, καὶ αὐτὴν τὴν Εἰκονομάχων. ἀναθεματίζομεν καὶ Φώτιον τὸν ἐναντίως τῶν ἰερῶν κανόνων (ap. Anast. add.: et (contra) sanctorum Pontisicum Romano-

dige Ancrkennung des Primates der römischen Kirche, die Verdammung der Jkonoklasten und des Photius sowie seines Anhangs, die Annahme der römi-

rum veneranda decreta) ἄφνω ἀπὸ τῆς βυυλευτικῆς ὑπηρεδίας καὶ κοδμικῆς δτρατιάς προαχθέντα, ένυπάρχοντος Ίγνατίου τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου, είς την Κωνσταντικουπολιτών έπελησίαν ληστρικώς (A. pervasorie, immo tyrannice) παρά τινων σχισματικών. (a quibusdam schismaticis vel anathematizatis atque depositis . . ., donec Sedis Apostolicae sanctionibus inobediens perseverans ejus sententiam tam de se quam de patriarcha nostro Ignatio spreverit et conciliabuli acta, quod se auctore contra Sedis apostolicae reverentiam congregatum est, anathematizare distulcrit) Έπόμεθα δέ καὶ τῆ αγία συνόδω (An. add.: et amplectimur), ην ο της μακαμίας μνήμης πάπας Νικόλαος itilider (An.: ante sacratissimum Petri Apostolorum eximii corpus celebravit), ir 🕺 απί αθτός, δίσποτα δσάγγελε ίεράρχα 'Αδμεανέ, έγραψας (Annst. add : simul et quam tu ibi ipse nuper egisti, et omnia quae in his statuta sunt, secundum decreti vestri moderationem venerabiliter conservabimus) αποδεχόμενοι ους έκείνη αποδέχεται καί κατακφένοντες τους έν αυτή κατακφιθέντας (Anast, hat hier: quos recipiunt — qui in illis damnati sunt, weil in seinem Texte von zwei Spnoben die Rebe ift) — xar' efalperor Φώτων καὶ Γυηγόριον τὸν Συμακούσης, τοῦς πατμοκτόνους δηλαδή, τυὺς κατά τυῦ πνευματιχού πατρός αὐτῶν τὰς γλώδδας χινήδαντας, χαὶ τοῖς ἐμμένοντας ἐν τῷ δχίδματι οπαθούς αυτών, και οίτινες είς την της κοινωνίας αυτών μετοχην εμμένουσι. (Anast. add.: communionis omnis gratia eos cum ipsis indignos, si tamen vobiscum non obedierint, judicantes etc.) Τὰς δὲ συναγωγάς τῶν πονηφευομένων (Add. Anast.: immo speluncam latronum et conventicula sanguinum et fabricatorum mendacii) καὶ τὴν ἐφεύρεσιν διεστραμμένων δογμάτων υπό Μιχαήλ του βασιλέως δίς κατά του μακαριωτάτου πατριάρχου Ίγνατίου και άπαξ κατά του κορυφαιοτάτου του άποστολικού θρόνου άλύτοις αναθέματος δεσμοίς συνέχομεν, και τους διεχδιχούντας αυτάς ή τας άσεβείς αυτών πράξεις αποκρύπτοντας. (Anast. add.: et non potius, si haec invenerint, concremantes et anathematizantes, usque ad satisfactionem et obedientiam, dignos eadem anathematis sententia judicamus.) Περὶ δὲ τοῦ τιμιωτάτου Ίγνατίου Πατριάρχου (Anast : patriarcha nostro) και περί των ύπέρ αὐτοῦ φρονούντων, ὅπερ ἡ αὐθεντία (auctoritas) του αποστολικού θρότου (nach Anast. märe υμών beizuseten) έξέθετο, όλη διανοία απακοim Ooi per (Anast. add.: et religiosa devotione veneramur, atque pro nosse et posse nostro pia intentione ac spiritali conflictu defendimus. Quoniam... sequentes in omnibus Ap. Sedem et observantes ejus omnia constituta, speramus, ut in una communione quam Sedes Ap. praedicat esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas, promittentes etiam, sequestratos a communione ecclesiae catholicae, id est non consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria.) Ταύτην οὖν την δμολογίαν έγω δ δεῖνα ἐποίησα ἐπίσχοπος.. καὶ γειρί οἰκεία έγραψα, καί σοι, τῷ άγιωτάτῳ δεσπότη καὶ μεγάλῳ άρχιερεί καὶ οἰκουμενικῷ Πάπα Αδριανώ δια των αποκριδιαρίων επιδέδωκα. Die meisten dieser Abweichungen des griech. Textes vom lat. lassen sich als bloße Abkürzungen fassen, ba bas Formular ohnehin su lang war; erheblich find nur die erste und die letzte, die sich direkt auf die volle Lehrgewalt und die oberfte Jurisdiktion des Papstes beziehen. Auch diese kurzere griechische Recenkon drückt aber den römischen Primat noch genügend aus. Da indessen die Legaten mit der Anstaffung fo wichtiger Stellen, die beibe einft vom Patriarchen Johannes II. in dieser Fassung schon angenommen worden waren (Buch I. Abschn. 6. Note 21.), sich nicht leicht begnügt haben würden, Anastasius dazu versichert p. 29, daß das Formular, sowie er es mitgetheilt, von den wiederaufgenommenen Geistlichen unterschrieben ward, endlich die vorhandenen griechischen Aften auch sonst nur als Anszng sich darstellen, so ist man wohl zu der Aunahme berechtigt, daß der hier angeführte Text des griechischen Exemplars nicht schlechtbin als der authentische und wirklich recipirte zu betrachten ift, so sehr auch die soust in diejer Frage hervortretenden Tergiversationen der Griechen für eine in Constantinopel veränderte schen Synobalbeschlüsse in Sachen des Jgnatius, die Verwerfung der gegen diesen und Papst Nikolaus gehaltenen Concilien des Photius, das seierliche Bestenntniß der Legitimität des wiedereingesetzten byzantinischen Patriarchen. Die Formel selbst war nicht neu; es war im Wesentlichen dieselbe, die Papst Hormisdas für die Wiedervereinigung der Kirche von Constantinopel mit der römisschen nach dem Orient gesandt, dieselbe, die Justinian dem römischen Stuhle zusertigte; 17) nur die Namen der anathematisirten Häretiker und Schismatiker waren nach den geänderten Zeitumständen verändert. Papst Nikolaus hatte sie schon seiner Gesandtschaft nach Constantinopel mitgegeben, wo sie aber dem früher Erzählten zufolge nicht zur Vorlage kam. 18)

Bon einem weiteren gegen diese Formular, das bereits der Kaiser gebilligt, erhobenen Bedenken lesen wir weder in den Akten des Anastasius, noch in den griechischen ein Wort. Es ward allgemein gutgeheißen und angenommen. Um ihre Uebereinstimmung mit dem vom römischen Stuhle darin ausgesprochenen Urtheile noch mehr an den Tag zu legen, beantragten die orientalischen Legaten die Berlesung der von Elias schon früher erwähnten Erklärung, die auf den Wunsch des Kaisers abgefaßt war. 19) Diese erfolgte sodann durch den Diakon Stephan. Der Inhalt der Deklaration 20) war solgender: Man müsse durchaus den Tekreten des Papstes Nikolaus gehorchen, die sie, die Stellsvertreter von Antiochien und Jerusalem, völlig billigten und guthießen, Ignatius sei als Batriarch von Constantinopel zu betrachten und Jene, die seinetwegen von der Partei des Photins abgesetzt worden, seien in ihre Aemter und Würden wiedereinzusetzen. Die Anhänger des Usurpators seien, falls sie auf der Synode sich reuig zeigten, nach Aussegung einer von Ignatius, dem es auch Papst Nikolaus überlassen, zu bestimmenden Strase wieder auszunehmen;

Fassung sprechen könnten. Doch konstatirte Anastasius einige Abweichungen der Uebersetzung (R. 18.)

<sup>17)</sup> Auch die Defensio declarationis Gallic. P. III. lib. X. c. 7. hat dieses hohe Alter des Formulars auerkannt. Bgl. Fleury L. 51. n. 38. p. 237. Card, Gerdil Esame dei motivi dell' opposizione alla Bolla Auctorem sidei P. II. Sez. II. (Opp. ed. Rom. XIV. p. 165 seq. Cf. t. X. p. 332.) Litta's Briese über die vier gallitanischen Artisel Lettre 25. und oben Buch I. Abschn. G. N. 24.

Anastasii nota Mansi XVI. 29. Sier steht auch die Rote p. 30: Hic in codice authentico graeco post latinum libellum positus est idem ipse libellus graece interpretatus, quamvis pro ignorantia latinarum literarum jam nunc latine hunc scribere paulatim omittant. Sed notandum est, quia si hujus libelli aliqua in graeca interpretatione videntur haberi aliter quam in latina editione, non voluntate, sed necessitate factum est. Interpres enim in quibusdam quidem proprietates graecae dictionis minus consequens, in quibusdam vero latinitatis eloquia liquide nesciens, parum quid ex eodem libello mutasse dignoscitur.

<sup>19)</sup> Anast. Acta p. 30: Sanctissimi Vicarii Orientis dixerunt: Concordamus. Legatur autem et definitio, quae hic a nobis exposita est, cujus et superius mentionem fecimus, ut cognoscatis concordiam nostram.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Munsi XVI. 316. 317. 30—33. Auch aus dem lürzeren griechischen Texte geht bervor, daß man bei deren Abfassung die Defrete Nikolaus I. vor sich hatte; in dem längeren Texte des Auastasius sind diese ihren Hauptpunkten nach genauer kopirt.

dagegen solle dem Photius und dem Gregor Asbestas keine Schonung zu Theil werden. Wer nach erlangter Kunde von dem Urtheile des Papstes Nikolaus und der gegenwärtigen Entscheidung hartnäckig sich widersetze, der sei mit dem Anathem belegt.

Rachdem die römischen Legaten noch die Stellvertreter des Drients befragt, ob diefe Schrift wirklich von ihnen herrühre und ihre wirkliche Ansicht ausspreche, diese es bejaht, und alle Anwesenden die Deklaration gebilligt, 21) brachte ber Patricier Baanes im Namen bes Senates das Bedenken vor, wie man in Rom den Photius habe verdammen können, da man ihn dort nie ge= sehen und gekannt. 24) Die römischen Legaten entgegneten, Nikolaus. habe den Usurpator, obschon er nicht nach Rom gekommen, doch gegenwärtig gehabt, sowohl in dessen eigenen Briefen, als in seinen Apokrisiariern. Sie erinnerten an die Sendung des Arfaber und der Metropoliten mit Briefen vom Kaiser und von Photius, an die Mission des Zacharias und Rodoald, die ihre Vollmachten überschritten und nach Entbeckung ihrer Untreue entsetzt worden waren, an die abermalige Gesandtschaftsreise bes Sefretärs Leo mit neuen Briefen, an die Aften des falschen Concils und die offenbaren Rechtswidrigkeiten desselben, an die römische darauf gehaltene Synode u. s. f. Nikolaus habe nach der Pflicht seines Amtes, seine Brüder zu bestärken, unmöglich länger mit seinem Urtheil zögern können. 28)

Hieranf wandte sich Baanes an die orientalischen Legaten mit der Frage: Barum habt Ihr, die Ihr so lange in dieser Stadt waret und Gelegenheit hattet, den Photius selbst zu hören, nicht näher seine Sache untersucht, bevor Ihr ein Urtheil gegen ihn gefällt?" Elias von Jerusalem entgegnete, die Illegitimität des Photius sei evident erwiesen und darum eine weitere Untersuchung gar nicht nöthig gewesen; ber heilige Geist habe die Patriarchen gesetzt, um die in der Rirche sich erhebenden Aergernisse zu beseitigen; da nun weder der erste Stuhl von Altrom noch die drei Patriarchalsitze des Orients den Photius ans erkannten, so habe es einer anderen Prüfung gar nicht bedurft, um ihn zu vermtheilen; das Faktum seiner Usurpation sei schon hinreichend. In den drei öftlichen Patriarchaten habe man nie einen anderen Patriarchen anerkannt, als den Jgnatius, auch während seiner Berbannung; hätten sie, die Stellvertreter Erselben, bei ihrer Ankunft benselben noch exilirt ober eingekerkert gefunden, so würde das sie nicht gehindert haben, in ihm den einzig legitimen Hirten der Lirche von Constantinopel zu verehren. Da sie ihn aber wieder in seine Rechte eingesetzt getroffen, so hätten sie auch mit ihm vollkommen Gemeinschaft gehalten, da er ihrer Gemeinschaft nie verlustig geworden sei, und ihre Gesinnungen lant an den Tag gelegt. Ferner, obschon sie den Photius nicht selbst gesproden, so batten sie boch zur Genüge aus öfteren Unterredungen mit seinen Un-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Acta Anast. p. 33. 34.

<sup>29)</sup> Acta gr. p. 317: Τον Φώτιύν ποτε μή ιδόντες, πῶς καθείλετε καὶ ανεθεμαtitate:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Acta p. 317. 34.

hängern die unhaltbare Vertheidigung desselben kennen gelernt. <sup>24</sup>) Diese gehe dahin, daß Ignatius nach seiner Absehung und Verbannung selbst seine Abdankung erklärte; allein diese sei jedenfalls ungesetzlich und von den anderen Patriarchen durchaus nicht anerkannt. Nebstdem hätten dieselben zu zeigen gessucht, gegen des Photius Anhänger müsse milber versahren werden, namentlich gegen die, welche nur der Gewalt gewichen seinen und nachher das Geschehene verabscheuten; <sup>25</sup>) sicher sei aber Photius, sowie seine Ordinationen, zu verwerfen. Photius selbst habe durch einen kaiserlichen Beamten den Metropoliten von Tyrus befragen lassen, ob er im antiochenischen Patriarchate jemals anerkannt worden sei, aber die Antwort erhalten, das sei niemals der Fall gewesen. <sup>26</sup>)

Diese bündige Antwort ließ nichts zu wünschen übrig. Da die Zeit schon sehr vorgerückt war, so wurde die Sitzung geschlossen. Der Notar Stephan brachte die üblichen Acclamationen aus: Biele Jahre den Kaisern Basilius und Constantin! Biele Jahre der frommen Kaiserin Eudokia! Dem römischen Papste Nikolaus ewiges Andenken! Dem Papste Habrian, dem Ignatius und den drei orientalischen Patriarchen viele Jahre! Dem orthodoxen Senate viele Jahre! Der heiligen und allgemeinen Synode ewiges Andenken! 27)

Die zweite Sitzung ward am 7. Oktober gehalten. Die Zahl der anwessenden Prälaten stieg in dem Maße, als die Scheidung der mehr oder weniger Schuldigen und die Unterzeichnung des päpstlichen Formulars vorwärts schritt, woran die Legaten strenge sesthielten. <sup>28</sup>) Zuerst handelte es sich um die älteren, von Methodius und Ignatius ordinirten Bischöse und Cleriker, die auf Seite des Photius gestanden, jetzt aber zu Ignatius zurücksehren wollten. Von diesen bezeugten mehrere beim Beginn der zweiten Sitzung ihre Reue, nachdem

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mansi XVI. 317. 320. 34. 35.

<sup>25)</sup> Hier ist der griech. Text deutlicher als der des Anastasius. Nach Ersterem gehören diese Worte noch zu den Aussagen der Photianer, was in Letterem mehr verwischt ist. Es heißt dort: therov γαρ, στι μετά το έξορισθηναι τον Ιγνάτιον παρητήσατο. εἰ δὶ λέγουσί τινες, στι οἱ την χειροτονίαν Φωτίου ποιησάμενοι άξιοὶ εἰσι τῆς αὐτῆς αὐτῷ κατακρίσως, τοῦτο οὐ καλῶς λέγουσι· καὶ γαρ φύσεως ἀσθενοῖς ὑπάρχοντες οὐκ ἐφίρομεν τὰν Θάνατον ἐπιόντα ἡμῖν· διὸ καὶ οἱ διὰ φόβον ὑποκύψαντες, εἶτα μετ ὀλίγον ἀπαρεσθέντες τοῖς παρ αὐτοῦ τετολμημένοις κατὰ Ἰγνατίου συγγνώμης ἐσμέν άξιοι. Τοιαῦτα ἀπ ε φωνῆς τῶν περὶ τὸν Φώτιον εἶπον οἱ ἀνατολικοὶ τοποτηρηταί. Sicher waren das nur Wenige von den Anhängern des Photius, wie sich aus der nachberigen Haltung der met sten ergibt, wohl taum dessen Consetratoren (οἱ τὴν χειροτονίαν Φ. ποιησάμενοι, wozu aus Anastasius καὶ οἱ περὶ αὐτόν zu ergänzen ist — qui manus impositionem Photii secertus et qui simul inventi sunt.) Es tönnte aber auch der griechische Epitomator die Worte des Etias nicht richtig ausgesaßt haben. Bei Anastasius p. 35. scheint das cum simus insirma naturse, non semper ferimus mortem imminentem nodis etc. eher ein allgemeiner Sazu se sein.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Acta Anast. p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Die zwei letten Acclamationen nur bei Anastas, wo auch die sibrigen länger sind <sup>28</sup>) Vita Hadr. II. in Lib. Pontis.: Quorum quidam libellum proserentes (Episcopi in S. Synodo resederunt; proserre nolentes extra Synodum inglorii relicti sunt; se dictim servore Spiritus sancti temperati praemissa libelli satisfactione ad unitates S. Synodi reversi sunt. Nicetas Vita S. Ign. Anastas. annot. ib. p. 29. 30.

der Chartophylax Paulus 29) von der Synode ihre Zulassung erlangt. Diese reichten eine Schrift ein, in ber sie unter Darlegung dessen, was sie hatten erdulben muffen, das Concil um Mitleid und Verzeihung baten. Sie ward durch den Notar Stephan vorgelesen. Wären der alten Roma, sagten Theodor von Carien und seine Genossen in dieser zunächst an die römischen Legaten gerichteten 30) Eingabe, die Borfälle im byzantinischen Patriarchate und die Thaten des Photius unbekannt, so wäre wohl eine längere Exposition nöthig gewesen; so aber bedürfe es dessen nicht, da die Legaten selbst Zeugen alles Borgefallenen seien. Sie hätten nur an des Photius-Verfahren gegen den unvergleichlis chen Papst Nikolaus 31) zu erinnern, den er, ohne ihn je gesehen und gekannt zu haben, mit den schmählichsten Berläumdungen verfolgte, an die Supposition von orientalischen Legaten, die bei der gegen diesen großen Mann ausgesprochenen Berdammung figuriren sollten, 3%) sowie an die Mißhandlung und Berfolgung des Patriarchen Ignatius, dem er nicht nur das gegebene Wort gebrochen, sondern auch fortwährend die größten Unbilden zugefügt. Wie aber dem Janatius, so sei es auch ihnen, seinen Anhängern, ergangen; habe man diefen ehrwürdigen Prälaten, den Sohn und Enkel von Raisern, der stets ein engelgleiches Leben geführt, also mißhandelt, so könne man darauf schließen, in welchem Maße das den ihm ergebenen und minder hervorragenden Bischöfen widerfahren sei. Durch die schwersten Mißhandlungen erst hätten sie sich verleiten laffen, mit Photius in Gemeinschaft zu treten; möge man daher ihnen Barmherzigkeit erweisen auf ihre Erklärung, daß sie ernstlich den Photius 28) und seine Anhänger verwersen und der ihnen aufzulegenden Buße sich unterwersen wollten.

Ignatius bemerkt, dieser Paulus sei von Photius zum Erzbischof geweiht, aber von Ignatius entsetzt, jedoch seiner Brauchbarkeit wegen und aus Schonung zum Chartophylaz ernannt worden. Der Chartophylaz der Griechen sei dasselbe, was in der römischen Lirche der Bibliothekar, und habe dabei eine sehr hervorragende Stellung. Sine illo nullus praesulum aut clericorum a foris veniens in conspectum Patriarchae intromittitur, nullus ecclesiastico conventui praesentatur, nullius epistola Patriarchae missa recipitur, nisi serte a ceteris Patriarchis mittatur; nullus ad praesulatum vel alterius ordinis clericutum sive ad praeposituram monasteriorum provehitur, nisi iste hunc approbet et commendet et de illo ipsi Patriarchae suggerat et ipse praesentet. l. c. p. 38.

Das läßt sich auch aus dem griech. Texte erkennen, der ganz wie der lateinische beginnt: et μέν ὖπῆρχον ἄγνωστα έν τῆ πρεσβυτέρα Ρώμη τα ἐπισυμβάντα δεινά κ. τ. λ. p. 320.

p. 39: Scitis.. Vos qui meruistis obsecundare sanctissimo Papae Nicolso, incomparabilis erat in sacerdotibus, vita et sermone resplendens, quem pene nec nacula tetigit.

<sup>32)</sup> p. 320: συναγαγών έκ των ανατολικών πάντων πατριαρχικών θυόνων, ως δήθεν εποκροδιαφίστις, συμφρονούντας αὐτώ κατά τοῦ ήγιασμένου Ίγνατίου. Der Rame des Janatins (nach dem Text des Anastasius p. 39. wäre hier Nikolaus zu setzen) ist der Sache und nicht unrichtig, hier aber wohl in Folge der gemachten Abkürzungen gesetzt.

Bhotius heißt hier o oxorewo's Pourios p. 321, wie in der Praes. p. 309. o xax' wie in der Praes. Anast. p. 17: qui secundum antiphraseos tropum nominatus est Photius; Photius namque illuminatus interpretatur.

Diese Erzählung und der Ausdruck der tiefsten Reue bestimmten die Synode zur Milbe. Die römischen Legaten erklärten, daß sie die reuigen Prälaten in bie Kirchengemeinschaft aufnehmen; vorher mußten sie das päpstliche Formular unterschreiben. 34) Es waren die zehn Bischöfe: Theodor von Carien, Guthymius von Catana, Photius von Nakolia, Stephan von Cypern, 35) Stephan von Cilpra (Cibyra), Theodor von Sinope, Eustachius von Akmonia, Xenophon von Milassi, Leo von Daphnusia, Paulus von Mele. Sie wurden nach Auflegung einer Buße in ihre Aemter wieder eingesetzt und fortan als Mitglieder der Spnode betrachtet. Um dem Akte eine größere Feierlichkeit zu geben, legte man die Retraktationsschrift unter das Kreuz und die Evangelien, bevor sie dem Patriarchen Ignatius überreicht wurde, ber bann ben Einzelnen ihr Omophorion zurudgab. Zu Theodor von Carien sagte Ignatius hierbei: Siehe, du bist nun gesund geworden; sündige künftig nicht mehr, damit dir nicht etwas Aergeres widerfahre. (Joh. 5, 14.) Theodor antwortete: "Wir haben zu deiner Heiligkeit unsere Zuflucht genommen mit ganzer Seele und eigenhändig unsere Bekenntnißschrift überreicht; ihr wollen wir unwandelbar treu bleiben bis an das Ende unseres Lebens." Ignatius entgegnete: "Ihr habt wohl daran gethan, geliebte Söhne; ich nehme euch auf wie ein barmherziger und milber Bater seinen zur Buße zurückkehrenden Sohn, weil auch die heilige römische Kirche milbe Gesinnungen gegen euch hegt und die Stühle des Orients damit übereinstimmen." Theodor, Bischof von Sinope, bemerkte: Wir haben nicht blos Bußen verdient, sondern auch schwere Strafen; aber beine Barmherzigkeit ift groß, o Herr! Aehnlich äußerte sich Tenophon von Milassi. Alle erhielten ihre Omophorien zurück und sagen nun unter ben Bischöfen. 36)

Man ließ nun nacheinander die Priester, Diakonen und Hypodiakonen von der Ordination des Methodius und des Jgnatius eintreten, die sich ebenso der Gemeinschaft mit Photius schuldig gemacht. Es waren eilf Priester, <sup>37</sup>) neun Diakonen, <sup>38</sup>) sechs Subdiakonen. <sup>39</sup>) Diese baten ebenso um Verzeihung, reichsten ihren libellus poenitentiae ein und unterschrieben das römische Formular,

<sup>34)</sup> In den griechischen Alten ist das übergangen und nur vom Libellus poenitentiae die Rede. Assemani (Bibl. jur. orient. I. c. 8. n. 193. p. 271) sagt: Graecorum hac in abbreviatione fraudem quis merito suspicetur. Es könnte allerdings, da wohl der Auszug später gemacht ward, hierin eine Absichtlichkeit vermuthet werden; aber da das römische Formular in der ersten Sizung auch nach diesem Texte angenommen ward, so ist das keineswegs als sicher anzunehmen. Das Faktum selbst ist keinem gegründeten Zweisel unterworsen, wie auch aus dem Bersahren in der britten Sizung hervorgeht.

<sup>35)</sup> vielleicht Stephan von Kypsalla oder Kypselos in Thracien Le Quien I. 1203, der sonst vorkommt.

<sup>36)</sup> Anast. p. 42. Cf. Nicetas p. 264 B. C. Baron. h. a. n. 24.

Die Namen bei Anastasins: Thomas Protopresbyter, Cosmas Defensor (Exdexos), Bantaleon, Joachim Defensor, Megistus, Nikephorus, Theodosius, Epiphanius, Theophylakt, Sisinius, Georg.

<sup>38)</sup> p. 42. 43. Die Namen: Conftantin, Johannes, Stephan, Wichael, Christoph, Lea Theodofius, Nikolaus, Sophronius.

<sup>39)</sup> p. 43: Thomas domesticus subdisconorum (oblationarius der Römer nach Andstafius), dann Eustachius, Photinus, Johannes, Paul, Thomas.

worauf sie in ähnlicher Beise wieder in ihr Amt eingesetzt wurden. Die römischen Legaten erklärten, daß in derselben Beise mit den übrigen Geistlichen, die ihre Reue bezeugen würden, versahren werden solle. Der Patriarch ließ durch den Notar und Diakon Stephan die Bußen verkünden, die von den Reconcisiirten vor dem Wiedereintritt in ihre Funktionen übernommen werden sollten. Diejenigen, die sonst Fleisch aßen, sollten Abstinenz von Fleisch, Käse und Eiern, die überhaupt kein Fleisch aßen, Abstinenz von Käse, Eiern und Fischen am Mittwoch und Freitag beobachten, dabei nur Gemüse und Kräuter mit Del' und etwas Bein genießen. Sie sollten täglich Genuslerionen machen, hundertmal des Tages "Kyrie eleison" und ebenso viel mal "Herr verzeihe mir, Sünder" sagen, 40) die Psalmen 6, 37 und 50 recitiren — und sofort dis Weihenachten, an welchem Tage sie ihre Funktionen wieder aufnehmen dürsten. Damit schloß nach den üblichen Acclamationen die zweite Sitzung.

In der dritten Sitzung am 11. Oktober, in der dreiundzwanzig Bischöfe zugegen waren, 41) beantragten die Metropoliten Metrophanes von Smprna, Rikephorus von Amasia und Riketas von Athen die Verlesung der vom Kaiser und von Jgnatius nach Rom gesandten Schreiben und der von dort erfolgten Antworten. Die römischen Legaten machten vorerst noch barauf aufmerksam, daß mehrere von Methodius und Jgnatius ordinirte Prälaten das päpstliche Formular nicht unterschreiben wollten, und verlangten vor Allem deren Borladung, die auch durch jene drei Metropoliten bei Theodulus von Ancyra und Nitephorus von Nicaa vorgenommen ward. Diese entschuldigten sich damit, wegen der so oft mit Recht und mit Unrecht ihnen abverlangten Unterschriften hätten ne ben festen Vorsatz gemacht, keinerlei Formel mehr zu unterschreiben, ihre Un= terschrift des Symbolums, die sich im Patriarchalarchiv vorfinde, musse hinreichen. 42) Darum blieben sie von der Synode ausgeschlossen. Run wurden die vom Spathar Basilius und von Johannes von Syläum nach Rom überbrachten Briefe des Kaisers und des Jgnatius vom Dezember 867, ersterer durch den Sefretär Theodor, letzterer durch den Diakon Stephan vorgelesen; der britte der römischen Legaten las sodann Hadrians II. Antwort an Ignatius vom 10. Juni 869 lateinisch ab, der Dollmetscher Damian gab die griechische Uebersexung. Die römischen Legaten fragten, ob dieser Brief kanonisch sei; das Con-

<sup>\*\*)</sup> Anastasius hat: Domine peccavi, centies, et Domine, ignosce mihi peccatori, centies. Das allein sehlt im griech. Text. Solche Epitimien waren in der griechischen Kirche viel gebraucht.

Bon ben zwölf ber ersten Sitzung sehlt bei Anastasius p. 44. nur Johannes von Suläum, von den zehn in der zweiten Sitzung Aufgenommenen nur Paulus von Mele. Reu erscheinen Basilius von Pyrgium (sonst auch Stephan) aus Hellas (Le Quien I. 224.), Greger von Messina und Samuel von Antron, die wohl erst nach der zweiten Sitzung das papkliche Formular unterzeichnet hatten.

<sup>\*3)</sup> p. 324: ὅτι διὰ τὰς προγεγενημένας παραλόγως καὶ εὐλόγως ὑπογραφὰς βαρυνΘέντες ὡρίσαμεν ἐαυτοῖς καὶ δεσμὸν ἐπιτεθείκαμεν, μηκέτι ὑπογράψαι, πλην τοῦ, ὅτε
ἐπεγράψαμεν καὶ ὡμολογήσαμεν, δηλαδή τοῦ τῆς πίστεως συμβύλου, ὅ ἀπόκειται ἐν τῷ
Ζωρτοφυλακίῳ, ἐν τῆ χειροτονία ἡμῶν διὸ παρακαλοῦμεν την ἀγίαν σύνοδον, ἐάν ἐστι
δενατὸν, ἕνα παραχωρήση ἡμῖν φυλάξαι ὅπερ ὡρίσαμεν.

cil approbirte ihn. Nach einer kurzen Lobrede des Metrophanes von Smyrna auf den Kaiser, den Patriarchen und den römischen Stuhl ward die Sitzung unter Acclamationen beendigt. 43)

In der vierten Sitzung 44) am 13. Oktober entspann sich eine lebhafte Debatte über die zwei Bischöfe Theophilus und Zacharias, die von Methodius ordinirt, zu Photius übergetreten und bessen erste Legaten gewesen waren, die in Rom seine Anerkennung betrieben. Auf den Antrag des Patriciers Baanes ward eine aus einem im Gefolge der römischen Legaten befindlichen Cleriker, dem den orientalischen Bikarien zugetheilten Cleriker Ananias, und dem Spatharokubikular Gregor, der von Seite des Senats ernannt war, bestehende Deputation zu den beiden Prälaten abgesandt, sie über ihre Ordination und ihr Berhältniß zu Photius zu befragen. Sie erklärten, sie seien von Methodius ordinirt und stünden mit Photius in Gemeinschaft. 45) Als ihre Antwort verlesen ward, rief die Synobe aus: der Antheil des Theophilus und Zacharias sei mit Photius! 46) Der Patricier und Präpositus Baanes forderte nun, man solle ben Photius und seine Bischöfe, wie die von Methodius geweihten, die von Jgnatius abgefallen seien, vor der Synode erscheinen lassen und sie aus kanonischen Borschriften ihres Unrechts überführen; 47) man dürfe ben Forberungen der Gerechtigkeit gemäß sie nicht ungehört und unbelehrt verurtheilen; werbe das nicht erfüllt, so müßten die Senatoren den Aften ihre Unterschrift versagen. 48) Metrophanes von Smyrna äußerte sich dahin: die Stellvertreter von Altrom achten wir gleich Propheten und sind weit entfernt, sie zu verachten; aber auch den Antrag der Senatoren finden wir gerecht und billig; man soll Jene befragen, ob sie dieselben als Richter annehmen, ob sie die Synode anerkennen, ihnen Gelegenheit zur Vertheidigung geben und in ihrer Gegenwart

Pessimum inimicum prosequitur ut lupum,
A thalamo casto et venerabilibus locis,

Photium aio amarissimum anostatam.

<sup>13)</sup> Der griech. Text p. 321 — 328 ist eine im Ganzen sehr gut gearbeitete Epitome des Textes bei Anast. p. 41 — 53. Am Schluße stehen bei Anastasius die "versus jambici": Chorus Patriarcharum honorabilis et magnus

<sup>44)</sup> Anastasius zählt (p. 54.) zweiundzwanzig Bischöse auf, es scheint aber einer ausgesallen zu sein; benn am Schluße bes Berzeichnisses steht: Nicephoro Dei amicissimo Episcopo Cercyrorum; nach den vorbergehenden Astionen ist zu lesen: Nicephoro.. Crotonae, Michaele Cercyrorum. Bon den bei der dritten Sitzung Ausgeführten sehlt Antonius Alisae; dassit kommt hinzu Nicetas Photiae; sonst sind die Bischöse dieselben wie bei der vorigen Sitzung.

Wenn Zacharias der Bischof von Taormina auf Sicilien ist (B. II. Abschn. 3. N. 45; Abschn. 6. N. 41. 42.), wie sehr wahrscheinlich, so konnte er doch seine Ordination auf Methobius zurücksühren, da er von diesem die Priesterweihe erhalten und die Consekration durch Gregor Asbestas auf diesen zurückgeführt ward.

<sup>46)</sup> ή μεψίς Θεοφίλου καὶ Ζαχαφίου μετά Φωτίου.

<sup>47)</sup> ένα ένώπιον ήμων φραγώδιν αὐτων τὰ δτόματα έκ δυνοδικών καὶ τοπικών (f. κανυνικών) διατάξεων.

<sup>18)</sup> εἰ γὰρ μή σύτα γένηται, οὐ γράψει ή χεὶρ ήμῶν εν γράμμα εἰς τὴν σύνοδον ταιτην.

fie richten. 49) Die Abgeordneten des Papstes fragten hierauf, ob Jenen, von benen die Rede sei, die Defrete der römischen Kirche unbekannt geblieben seien; als das Baanes bejahete, und zwar aus dem sicher nicht hinreichenden Grunde, . weil dieselben nicht selbst in Rom gewesen seien 50) und nicht in's Angesicht die Berdammung gehört, bemerkten sie: "Es ist uns nicht gestattet, bas Urtheil der römischen Päpste zu rescindiren; 51) das ist den kanonischen Institutionen entgegen; gegenwärtig in Rom durch ihre Abgeordneten haben sie die gegen Photius und seine Ordination ausgesprochene Verdammung wohl gehört und deutlich kennen gelernt. Jeboch damit ihnen das Urtheil der heiligen römischen Rirche noch deutlicher und offenbarer werbe, mögen sie eintreten und die Synodalentscheidungen des Papstes Nikolaus verlesen hören, damit sie darüber noch größere Gewißheit erlangen." Die Senatoren riefen: das ist gut, sehr gut; sie follen das Urtheil des seligsten Papstes in unserer Gegenwart anhören, wenn ne etwas dagegen einzuwenden haben, es vorbringen, und wenn sie überzeugt find, sich beruhigen; nehmen sie das Urtheil nicht an, so verfahre man mit ihnen nach den Canonen. 59) Die römischen Legaten machten darauf aufmerksam, Jene suchten nur einen Vorwand; weltkundig sei bas gegen sie erlassene Urtheil; schon 863 habe sie Nikolaus auf einer Spnode verdammt; und in so langer Zeit sollten sie nicht das über sie gefällte Urtheil kennen gelernt haben? Das sei keine Entschuldigung, das heiße dem Gericht entfliehen wollen. 53) Gegen den letzteren Ausdruck erhoben sich die Senatoren; sie riefen, wäre das wahr, so hätten sie nicht so laut darnach gerufen, daß man sie richte, 54) sie hatten dann wirklich die Flucht ergriffen; so aber wollten sie nur über das von Allen Gehörte völlige Gewißheit erlangen. Donatus und die anderen Legaten Roms, die vor Allem formell die Unantastbarkeit der römischen Dekrete aufrecht halten mußten, und deßhalb auch dem Scheine einer Prüfung derselben wider-

Bei Anastasius p. 55. gehört das Ganze zur Rede des Metrophanes; im griechischen Lexte geht diese nur dis zu den Worten: δοχιμάζοντις δε τοις λόγους των.. άρχόντων εξρίδεσμεν τοίτους δικαίους. Darauf heißt es weiter: Und es sagte die heilige Spnode: έρίζομεν, ένα έκείνοι μετακληθώδιν, ως αν ένωπιον αντών απολογουμένων ή κρίδις γένήται.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ἀγνοοῦδεν· οὖδὲ γὰρ ἦδαν ἐκεῖ. Anastasius p. 56. hat: Ignorant; cum enim son essent ibidem nec audiissent opus vestrum in faciem, qualem certitudinem habere llos ex auditu vultis ad suam ipsorum cendemnationem?

<sup>1)</sup> ήμεν ούκ έξεστιν ανατρέπειν την κρίσιν των της 'Ρώμης ιεραρχών.

et si habuerint quid ad contradicendum, dicent, aut persuasi acquiescent; quod si habent contradicendi (not. fort. contradicere), suscipiant propriam damnationem: si vero non susceperint, tunc fiet, quod fuerit visum canonibus. Die Stelle ideint lorrupt.

Excusationem (πρόφασιν) quaerunt; totus mundus, oriens, occidens et S. Cplitma ecclesia novit, quia judicium datum est adversus eos. Ab undecima enim indictione SS. P. Nicolaus eos synodice damnavit; et per tot spatia temporum non cognoverunt sententiam, quae in eos prolata est! (καὶ διὰ τῶν τοσούτων καιρῶν οὐκ ἡνωσαν τὴν ἀπόφασιν τὴν ἐξενεχθεῖσαν κατ' αὐτῶν.) Non est hoc excusatio; sed fugere volunt judicium (ἀλλ' ἔσικεν, ὅτι φυγεῖν ζητοῦσι τὴν κρίσιν.)

<sup>1°)</sup> ed Ededor pvyeir, odu är esowe ira upedwoer. Das ira libersetzt Anastasius fälschlich mit quia.

standen, aber auch billigen Anträgen nicht sich widersetzen wollten, erklärten: Es mögen dieselben erscheinen und hinzen am letzen Platze stehen, und so das Schreiben des Papstes Nikolaus an Kaiser Michael, das Rodoald und Zacharias überbrachten, vernehmen. "Wie Ihr befehlt," entgegneten die Senatoren, "aber wir bitten auch euere Heiligkeit, daß auch mit Photius wenigstens drei oder vier seiner Anhänger von seiner Ordination bei der Verlesung zugegen sind, wenigstens gleich den Laien, die hinter uns stehen." 55) Die Legaten gaben das zu, wenn jene drei als Vertreter ihrer Partei erscheinen könnten; 56) der Patricier Baanes wollte fünf derselben zugelassen wissen, daß dieselben nicht zur Disputation, sondern zur Anhörung der Briese des Papstes Nikolaus 57) berufen werden sollten.

Run sandte man zu den Photianern, die man aber nicht antraf. Schon daraus geht hervor, daß die Genossen des Photius damals keineswegs in enger Haft gehalten wurden. Man traf nur die zwei Bischöfe Zacharias und Theophilus, von denen schon vorher die Rebe war. Auf sie schien man ein beson= deres Augenmerk richten zu muffen, da sie mit aller Dreiftigkeit behaupteten, Nitolaus habe sie in Rom zu seiner Gemeinschaft zugelassen und die Erhebung des Photius gutgeheißen 56) - eine Behauptung, die Biele verführt und auf die Seite des Photius gebracht hatte, barunter sogar viele angesehene Metropoliten. Darum hielten die Senatoren vor Allem ihr Berhör für nothwendig. 59) Legaten Roms gaben die wahrheitsgemäße Versicherung ab, daß Nikolaus auch nicht eine Stunde dieselben als Bischöfe anerkannt; die Senatoren wollten, daß sie barüber belehrt und überführt würden; während Jene verlangten, sie sollten nur zur Anhörung des über sie ergangenen Urtheils zugelassen werden, beantragten diese ein genaues Verhör und eine Prüsung ihrer Behauptung. Senatoren erklärten, da die zwei Bischöfe von Methodius ordinirt seien, den von Methodius und Ignatius Ordinirten aber das römische Formular, falls fie buffertig seien, Verzeihung verheiße, so sei es nicht unrecht, wenn man auch sie zulasse. Die Legaten entgegneten, da sie fest versicherten, mit Photius in Gemeinschaft zu stehen, so seien sie offenbar nicht bußfertig. 60) Darauf repli=

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) παρακαλουμεν, ένα συνεις έλθωσε Φωτίφ καν τρεῖς ή τέσσαρες, ὡς αν ακούσωσε, καν οὖτοι οἱ κοσμεκοὶ, οἱ ἰστάμενοι οπίσω ήμων. p. 56: rogamus.. ut et convocentur et ex iis qui Photii sunt saltem tres vel quatuor, ut audiant vel ut isti saeculares, qui stant post nos; bonum habet fieri multum.

<sup>\*6)</sup> έαν όμολογώσεν οι τρεϊς έχεϊνοι άντι πάντων των λοιπών ξρχεσθαι των έχ τοῦ μέρους αὐτών όντων.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) οτὶ φελογεικίας έγεκα, αλλ' ένα μόγον ακονίσωσεν.

<sup>68)</sup> οι τίπερ Φωτίου φρονούντες, οι και το πληθος ήσαν διαστρέφοντες. Ιλεγον γάμ, ότι συνελειτούργησεν ήμιν ο πάπας Νικόλαος.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) p. 57: Et in hoc habet satisfactionem multitudo, quoniam si recepit hos duos et communicavit eis, recepit utique et Photium et communicavit ei; si autem illum recepit et communicavit, utique una die vocatus est Patriarcha; et si vocatus est una die Patriarcha, habemus quod dicamus multum.

<sup>&</sup>quot;") Dunsser ist die Antwort bei Anastasius: Quoniam pridem commissi sunt ad eos,

cirte Baanes, es säßen auch andere in der Synode, die dis jetzt mit Photius stets in Gemeinschaft geblieben, <sup>61</sup>) und auf die Bemerkung der Legaten, daß sie durch Unterzeichnung des Formulars Genugthuung geleistet, <sup>62</sup>) meinten die Senatoren, die fraglichen Bischöfe hätten doch das Formular nicht gehört, es sei nicht unrecht, mit Worten zu streiten, wenn es Nuten bringe, <sup>63</sup>) auch der Apostel Thomas sei seines Unglaubens wegen nicht verurtheilt worden, der Zweisel Einiger werde dazu dienen, Biele zur sesteren Ueberzeugung zu bringen. Nach diesem Hin- und Herreden sieß man endlich die zwei Bischöse eintreten.

Dieselben wurden zuerst befragt, ob sie das Formular der römischen Kirche anhören und annehmen wollten. Sie erklärten, daß sie kein Berlangen hätten, es zu hören, auch nicht ben Willen gehabt hätten, hieher zu kommen; der Kaiser habe befohlen, daß sie sich im Palast einfänden und dahin hätten sie sich begeben wollen. 64) Baanes befragte sie über ihre Aeußerung, daß sie beweisen tounten, Papst Nikolaus habe sie als Bischöfe anerkannt und mit ihnen die Liturgie gefeiert. 65) Sie erklärten dreist, sie hätten das behauptet und behaupteten es noch; 66) sie blieben bei dieser Lüge stehen, auch als die römischen Legaten sie Lügner nannten; "wenn ihr uns Lügner nennt," entgegneten sie, "so fragt uns nicht weiter." Als der Diakon Marinus fragte, ob jedes Berbor die Wahrhaftigkeit des Befragten voraussetze, wies Theophilus auf ihn bin und erklärte, diesen solle man befragen, er sei damals, als sie zu Nikolaus getommen, in Rom gewesen. Marinus erklärte, er sei im Jahre 860 als Subdiaton bei S. Maria ad Praesepe zugegen gewesen, als dort Papst Nikolaus die Gesandtschaft empfing, der Papst habe sie nicht als Bischöfe zur Gemeinschaft zugelassen; wollten sie das noch ferner behaupten, so hätten sie dafür einen Beweiß zu erbringen. 67) Das vermochten sie nicht. Theophilus von Amorium berief sich nur darauf, er sei keine unbekannte Person gewesen, ber Raifer und die Synode hätten ihn gesandt; von dem Inhalt der von ihnen überbrachten Schreiben wollten sie nichts wissen. Um diese beiben frechen Lüg. ner zu beschämen, wurden durch ben Diakon Stephan die Briefe des Papftes

qui a nobis abierunt, dixerunt illi: Quia cum Photio communicamus; ideo non vocamus eos. p. 332: Ποία μετάνοια των πρό μικροῦ εἰπόντων, ὅτι κοινωνοῦδι Φωτίφ;

<sup>&</sup>quot;) καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνταῦθα καθημένων μέχρι τέλους ἐκοινώνουν Φωτίω. Et multi corum, qui hic sedent, episcoporum Photio communicabant usque in finem.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) ώς ούτοι διά της τοῦ λιβέλλου πληροφορίας ἐδέχθησαν.

<sup>63)</sup> Non est malum, litigare verbis utiliter.

<sup>&</sup>quot;) ήμεις ούτε λίβελλον θέλυμεν αποίδαι, ούθε ήθέλομεν ώδε έλθειν έπέλευσε δε ύ βαθελεύς, ϊσα ετρεθώμεν είς το παλάτιον, και απήλθομεν έπει.

<sup>\*\*)</sup> εἴπατε εἰς τὸ παλάτιον δύνασθαι ἀποδεῖξαι, ὅτι ὡς ἰερεῖς αὐτῷ τῷ ἀγιωτάτῷ Νακλάφ συτελειτουργήσατε. Dixistis in palatio: Quia ostendere habemus per omnia, quia ut sacerdotes SS. Papae Nicolao comministravimus.

P. Nicolao et comministravimus ei et recepti sumus ab illo.

<sup>\*7)</sup> p. 58: Illic eos suscepit SS. Papa Nicolaus per satisfactionem libelli et jurnmenti, et non contulit eis communionem in loco Episcoporum. Si vero contradixerint, ostendant. quod susceperit eos in communionem ut Episcopos.

Nikolaus an Kaiser Michael vom 25. September 860 und vom 19. März 862 verlesen. 66)

Während des Verlesens 69) sagte Theophilus: Wenn Photius verdammt wird, so sollen auch die verdammt werden, die ihn eingeführt und konsekrirt. 70) Die Synode entgegnete: Dann bist auch du verdammt, der du ihn anerkannt und mit ihm Gemeinschaft gehalten haft. 71) Darauf Theophilus: Ich werde nicht verdammt, da ich nicht zugegen war, als er konsekrirt ward; ich fand ihn als Patriarchen und so erkannte ich ihn an. Theodor von Carien bemerkte nach der Berlesung, bis dahin habe er fest geglaubt, Nikolaus habe zuerst den Photius anerkannt, dann aber zulett ihn zu stürzen versucht, deßhalb habe er, von jenen Versicherungen getäuscht, den Papst verworfen. 79) Theophilus von Amorium erklärte seinerseits auf die Frage, ob die vorgelesenen Briefe wirklich von Rom kämen ober nicht, daß er nicht entscheiden könne, ob sie ächt seien, und zum Beweise seiner Assertion aufgefordert, daß Nikolaus ihn zu firchlichen Funktionen zugelassen, sagte er blos, dieselbe wiederholend, er werde sie durch Zeugen beweisen, wenn der Kaiser schriftlich versichere, daß diesen nichts zu Leide geschehen solle. Nachbem man noch das päpstliche Schreiben an Photius vom März 862 78) verlesen, gab Theophilus nochmals dieselbe Erklärung, seine Behauptung sei wahr, er werbe sie beweisen, falls ber Kaiser die verlangte Bürgschaft gebe; 74) er hoffte den verstorbenen Papst in Diß= fredit zu bringen, als habe er sein Benehmen gegen Photius geandert und bemerkte, daraus könne man ersehen, was für ein Mensch Rikolaus gewesen sei. 76) Die Legaten Roms erklärten, man sehe vielmehr, daß die Partei des Photius außer Stande sei, zu beweisen, derfelbe sei je von der römischen Kirche anerkannt worden; der Papft habe ihn in seinen Briefen als Chebrecher, Gindringling und Laien bezeichnet, und weil er seiner Stimme nicht Gehör gegeben, ihn verurtheilt.

Die weltlichen Commissäre hielten die Ueberzeugung der römischen Kirche für hinlänglich konstatirt und befragten nun die Stellvertreter von Antiochien und Jerusalem über die Ansicht ihrer Kirche. Diese erklärten, Photius sei nie bei ihnen anerkannt gewesen, habe keine Gemeinschaftsbriefe von ihnen erhalten, noch hätten sie solche von ihm angenommen; 76) Elias von Jerusalem berief

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) p. 59-68.

<sup>69)</sup> Cum adhuc epistola legeretur p. 58, aber p. 333: μετά την ανάγνωσεν.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 333: εἰ κατακρίνεται Φώτιος, κατακριθήτωσαν καὶ οἱ εἰςαγαγόντες καὶ χειροτονήσαντες αὐτόν.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) λοιπον καὶ σῦ κατακέκρισαι, τός κοινωνήσας αὐτῷ. Anast.: tamquam qui susceperis et communicaveris ei.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 68. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 68 — 72. ep. "Postquam B. Petro."

<sup>74)</sup> p. 73: Dixi tibi, quia hodie mihi det verbum impunitatis Imperator, ut quos attulero testes nil patiantur, et ostendo.

<sup>76)</sup> Ex hoc discite, qualis sit Nicolaus.

<sup>76)</sup> p. 337; Οὐα ἐδεξάμεθά ποτε Φώτιον, οὕτε ἀπεστείλαμεν αὐτῷ γράμματα ἀποδοχῆς, οὕτε ἐξ αὐτοῦ ἐδεξάμεθα.

sich noch auf die kaiserlichen Abgeordneten, die zu seinem Patriarchen mit Briesen gekommen seien und von ihm die herrschende Stimmung ersahren konnten. Metrophanes von Smyrna erörterte, wie es aus den gepstogenen Verhandlungen klar sei, daß Photius von der römischen Kirche und von den anderen Patriarchen uicht als Bischof anerkannt, sondern verworsen und von Ansang die jetzt verurtheilt worden sei; er forderte nun auch die anderen Vischöse auf, ihre Neinung zu sagen. Theodor von Carien sagte: "Ich din betrogen worden, da ich glaubte, Photius sei von der römischen Kirche anerkannt; aber ich danke Gott, daß er mir diesen Frrthum benommen." "

Roch einmal wandte man sich an die hartnäckigen Photianer Theophilus und Zacharias. Die kaiserlichen Commissare bemerkten, es sei Sitte ber römiichen Rirche, von jedem Ankömmling ein schriftliches Glaubensbekenntniß zu verlangen; es frage sich, ob diese Beiden das gethan. 76) Die Legaten bejahten es; Zacharias und Theophilus fragten: "Haben wir zwei Formulare eingereicht oder nur eines?" Die Legaten sagten: Zwei. 79) Jene entgegneten: "Also dann waren diese nicht in Rom." 50) Nun befragten die kaiserlichen Commisfare die Legaten über den Inhalt hieser Formulare und erhielten zur Antwort, darin stebe, daß die Unterzeichnenden versichern, nach der Lehre der katholischen Rirche an der Glaubenswahrheit festhalten und in Allem dem Urtheile der römischen Rirche folgen zu wollen. 51) Der Patricier Baanes befräftigte, daß beide dieses Tags zuvor im Sefretarium eingestanden. Beide wurden nochmals befragt, ob sie das von Rom mitgebrachte Formular annehmen wollten; sie erklärten, nicht einmal es anzuhören seien sie geneigt. 52) Auf Befehl der präsidirenden Legaten wurden sie nun aus der Versammlung entfernt. Baanes machte noch die Eröffnung, daß Zacharias im gestrigen Berhöre eingestanden, wie er von Papst Benedift von den bischöflichen Funktionen suspendirt worden sei, 83) bis er wiederum mit denen, die sich von der Gemeinschaft des Patriarchen Ignatius getrennt, in Rom zum Gerichte sich stelle, was er aber nicht gethan habe. Die romischen Legaten fagten: "Er hat seinen Antheil mit denen, die nicht mit der Kirche übereinstimmen, und ist Genosse derzenigen, die gegen die Kirche von Constantinopel und gegen den heiligsten Patriarchen

<sup>77)</sup> nach dem griech. Text. Bgl. Anast. p. 73. 74.

Της πίστεως αυτου και έκκλησία πάντα άνθρωπον επιξενούμενον απαιτείν τον λίβελλον της πίστεως αυτου και έκκλησία σύτον είς τον άγιον Πέτρον ιίς έρχεσθαι. Εποίησαν ούτοι και τον τύπον τουτον ή ου;

not. p. 73: Et revera duos libellos fecerunt, unum scil. fidei, antequam urbem ingrederentur, et alterum pro sequendis decretis Apostolicae Sedis, antequam in communionem reciperentur.

<sup>30)</sup> Jm griech. Texte steht blos nach der Antwort der Legaten: ἐποίησαν 'ούτως die Erwiederung der zwei entsetzen Bischöse: ἕνα ήμεῖς πεποεήκαμεν, woranf die Legaten sagen: Φέχ ἔνα, άλλα δύο.

<sup>&</sup>quot;) ένα κατά την καθολικήν πίστιν κρατώσι και έκδικώσι, και άκολουθώσι τῆ κρίσει τῆς 'Ρωμαίων έκκλησίας.

<sup>\*\*)</sup> σύσε απούσαι θέλειν είπον τον λίβελλον.

<sup>3)</sup> Bgl. oben B. II. Abschn. 3. Bd. I. S. 361.

Jgnatius sich erhoben haben. Weil aber die Zeit schon weit vorgerückt ist, können wir das heute nicht mehr untersuchen; es soll später geschehen." Damit ward unter den üblichen Acclamationen die Versammlung entlassen.

Bei ber fünften Sitzung am 20. Oktober waren einige neuangekommene Prälaten zugegen, 84) wie die Metropoliten Basilius von Ephesus und Barnabas von Cyzikus, 55) die Bischöfe Theodor von Lacedämon, Nikephorus von Zacynth, Euthymius von Mosyna. Beim Beginne der Verhandlung meldete der Chartophylax Paulus, daß Bischof Zacharias nach ber gegebenen Weisung wieder zugegen sei, der Kaiser aber auch den Photius zur Synobe gesandt habe. Die römischen Legaten fragten, ob Photius selbst vor der Synode sich zu stellen wünsche; der Chartophylax antwortete, seine Gesinnungen seien unbefannt, man muffe ihn barüber befragen. Auf die Anordnung der Legaten, daß nur Laien an ihn abgesendet werden sollten, da er nicht als Bischof anerkannt wurde, bestimmte der Senat eine Deputation, die jedoch meistens aus angesehe= nen Beamten bestand. Es waren im Ganzen sechs: der Protospathar Sisinnius, dann zwei andere Beamte Eutychian und Georg, sowie drei im Gefolge der römischen und orientalischen Legaten befindliche Männer. Sie wurden beauftragt, dem Photius zu sagen: "Die beilige und allgemeine Spnode befragt dich: Willst du zur heiligen Spnode kommen oder nicht?" wofern er dann antworte, daß er nicht kommen wolle, ihn um den Grund zu fragen. gab folgende Antwort: "Ihr habt mich bis jetzt nicht zur Synode berufen, ich wundere mich, daß Ihr es jest gethan und mich gerufen habt. Uebrigens erscheine ich nicht freiwillig, sondern gezwungen. Da Ihr mich nie über diese Synobe, von der Ihr sprecht, befragt habt, wie wollt Ihr mich vor dieselbe ziehen? Denn ich habe es gesagt, ich will meine Wege bewachen, auf daß ich nicht sündige in meiner Zunge; ich habe meinem Munde eine Bache gesetzt das Folgende könnet Ihr selbst lesen." 86) Diese Antwort ward dem Concil durch den Notar Gregor vorgelesen; die Legaten sagten: "Was sagt die heilige Synode bazu? Wir berufen ibn nicht, um etwas von ihm zu lernen, sondern um die mühevolle Untersuchung, die seinetwegen von der römischen Kirche, wie auch von den orientalischen Stühlen, 87) unternommen ward, jetzt in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) p. 75: Nota quod per singulas actiones paulatim multiplicetur numerus Epi scoporum, quoniam cum in principio synodi non omnes sint in urbe reperti, tunc solum recipiebantur in synodi conventu, cum singuli a suis ecclesiis Romanum libel lum manu propria scripsisse patesceret.

Der Erzbischof Antonius von Cyzitus, dem Photius den Amphilochius subrogirte scheint gestorben und Barnabas zwischen 867 und 868 von Jgnatius ordinirt worder zu sein.

<sup>\*6)</sup> p. 340: πῶς ὁ μέχρι νῦν οὐα ἐποιήσατε, ποιείτε σήμερον; ἐγὼ προαιρέσει υὐ ἔρχομαι, βία δὲ ἐλεύσομαι εἶπα γάρ φυλάξω τὰς ὁδούς μου, τοῦ μὴ ἀμαρτάνειν ἐ γλώσση μου. ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακήν — καὶ τὸ λοιπὸν ὑμεῖς ἀνάγνωτε. Σὶ Ετείε ift aus Կſ. 38, 1. 2. Vulg. (Şebr. 39, 1. 2.) und die Worte, die Photius empha tiſch wegläßt, find: ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἀμαρτωλὸν ἐναντίον μου (cum consisteret pecca tor adversum me.)

<sup>87)</sup> Anastasius tann p. 76. nicht umbin, zu bemerken, daß die Erwähnung der orien

Gegenwart zu beendigen." Alle Bischöfe wünschten, daß man den Photius vorführen laffe, und der Syncellus Elias verfaßte eine feine Aeußerung rügende Monition an Photius, die also lautete: "Da du mit einer Aposiopesis diese von Gott erkorene Synobe als Sünderin dargestellt, 68) nicht blos die Stellvertreter der heiligsten Patriarchen, sondern auch den erhabenen Senat der ehrwürdigen Bater, und ein nicht hieher gehöriges prophetisches Wort unzeitig angeführt haft, so ziemt es sich dir darauf zu entgegnen, daß du die Werke der Finsterniß in dir hast und dich vor der im Lichte der Wahrheit versammelten heiligen Synode fürchtest, es möchte durch sie dein Charakter zu Tage tommen und gebrandmarkt werden, 89) da nach dem Evangelium (Joh. 3, 20.) Jeder, der Böses thut, das Licht haßt und nicht zum Lichte kommt, damit seine Berke nicht überführt werden. Aber es ist auch geschrieben: "In Zaum und Gebiß belaste die Backen berjenigen, die nicht nahen wollen zu bir" (Pf. 31. Hebr. 32. B. 9.) 90) Uebrigens wird die Autorität der Synode mit taiferlicher Zustimmung auf passende Weise diesen prophetischen Ausspruch in Erfüllung geben laffen." 91) Als das dem Photius vorgelesen ward, sagte er: "Ihr braucht Uns nicht zu fragen; thut, was Euch befohlen ist." 92) Darauf folgte eine zweite Mahnung der Synode, die also lautete: "Wir haben der firchlichen Ordnung gemäß dich gerufen und bein freiwilliges Erscheinen erwartet; 93) aber als offenkundiger und hartnäckiger Sünder willst-du dich nicht zu einem gerechten Gerichte begeben; aber du sollst auch gegen beinen Willen tommen, um noch eine weit evidentere Berurtheilung zu erfahren. 94) Deßhalb besehlen wir durch diese zweite Mahnung, daß du auch wider deinen Willen vorgeführt werbest." Das geschah denn auch.

Als Photius vor der Versammlung erschienen war, fragten die päpstlichen Legaten den Senat: "Wer ist der Mann, der dort auf dem letzten Platze stehend sich besindet?" — ""Das ist Photius,"" — war die Antwort. "Also das ist Photius," riefen die Legaten, die zum erstenmale den berüchtigten Usurpator

taliden Stühle blos "honoris cansa" geschehen sei, da diese vor der Synode gar nichts in dieser Sache gethan hatten.

<sup>88)</sup> ἐπεὶ συμπεράσματι σιωπηρῷ (conclusione tacita) αμαρτωλήν ὑπέφηνας την άγίαν ταύτην σύνοδον.

ο δέδυ εκας την έν τῷ φωτὶ τῆς ἀληθείας συγκροτηθείσαν άγίαν καί οἰκουμενικήν στοδον, ενα μή φανερωθής καὶ στηλετευθής δι' αὐτης.

nach LXX. und Vulg. Hierin liegt ein ahnliches συμπέρασμα, da vorausgeht: Nolite siert sieut equus et mulus, quibus non est intellectus; der ganze Psalm hatte wehrsache Anwendung auf die Berbrechen des Photius.

το λοιπύν ή συνοδική αυθεντία τη βασιλική γνώμη περατώσει το προφητικόν περαίρως.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) στα οφείλετε ήμας έψωταν το προςταχθέν ποιείτε. Bei Anastas, p. 76. aber: Quemadmodum usque modo etiam invitos nos traxistis? hoc si vultis adhuc facere, son debuistis nos ad conveniendum interrogare. Sed etiam placuit vobis ab initio imperative ac potestative persicere.

<sup>🤭</sup> την έχούσιον παρουσίαν απαιτουμεν.

<sup>&</sup>quot;) sponte ingredi recusasti, ne acciperes evidentiorem damnationem — abet gr.: απων έλεύδη, ενα δόξη πφοδηλοτέραν την κατάκφεσεν.

saben, "berselbe Mann, der seit mehr als sieben Jahren der römischen Kirche so viele Leiden verursacht, die Kirche von Constantinopel auf das Tiefste erschüttert, die anderen prientalischen Kirchen so vielfach belästigt hat?" 95) — ""Es ist berselbe,"" sagten die Senatoren. Darauf ließen die Legaten die Fragen an ihn richten, ob er die Borschriften der heiligen Bäter, ob er die Constitutionen der römischen Papste annehme, ob er die Entscheidungen des Papstes Nikolans anerkenne, ob er das annehmen wolle, was deffen Nachfolger Hadrian festgesetzt. Auf alle diese Fragen gab Photius keine Antwort, er hüllte sich in ein wohlberechnetes Stillschweigen ein. Die Legaten sagten: "Wir haben gehört, daß er ein sehr begabter und beredter Mann ist; aber wir kennen ihn auch als Gesetzesverächter und Ehebrecher; er möge reden und sich vertheibigen." — Photius sagte blos: ""Gott hört meine Stimme, auch wenn ich schweige." " 96) Die Legaten: "Dein Stillschweigen wird dich nicht vor ciner noch evidenteren Verurtheilung schützen." — Photius: ""Auch Jesus entging burch sein Schweigen ber Berbammung nicht." 97) Es war flar, Photius wollte an das Beispiel des vor dem jüdischen Sanhedrin stehenden Heilands erinnern, wie er auch nachher in seinen Briefen that; seine geheuchelte Frömmigfeit und die Dreiftigfeit, sich mit bem Gottmenschen zu vergleichen, 98) erregte Aergerniß und Abscheu. Die orientalischen Vikarien Thomas und Elias erklärten ihn jeder Antwort für unwürdig, da zwischen Licht und Finsterniß, zwischen Christus und Belial keine Gemeinschaft möglich sei; sie fragten ihn abermals, ob er die Urtheile der römischen Päpste annehme oder nicht; es erfolgte keine Antwort. Die vorsitzenden Legaten mahnten, Photius möge sich demüthigen, mündlich und schriftlich seine Sunden bekennen, seine injuriosen Schriften sowie sein ungerechtes und grausames Verfahren gegen Jgnatius und alle seine schändlichen Machinationen 99) anathematisiren, sodann versprechen und geloben, nichts gegen den legitimen Patriarchen zu unternehmen, sondern ihn als wahren Vater anerkennen und mit Ehrfurcht das vom römischen Stuble gefällte Urtheil annehmen zu wollen. Photius beharrte bei seinem Schweigen. 100) Die Legaten, die dieses stolze und hartnäckige Benehmen rügten, ließen nun mit Zustimmung der Synode die Briefe des Papstes Nikolaus an Kaiser Michael vom 25. September 860 und vom 19. März 862 sowie die beiden an Pho-

<sup>95)</sup> ουτός έστιν ο Φώτιος, δι' ον ή άγια των Ρωμαίων έχχλησία εν έπτα έτεσεν (860—867) και πλέον υπέμεινε κόπους πολλούς, υμοίως δε οι άνατολικοί θρόνοι και ή Κωνσταντινουπολιτών εκκλησία άνάστατος γέγονε;

<sup>96)</sup> της φωνής και σιγώντος ό θεός ακούει.

<sup>97)</sup> p. 311: ούδε Ίησους σιωπών έξέφυγε την κατάκρισιν.

<sup>\*\*)</sup> τοίς του πυρίου ήμων Ι. Χρ. τα δα παρωμοίωσας.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Nicet. p. 264 D.: καὶ διελέγχουδε μέν ἀποτόμως τῆς φονικῆς κατὰ Ἰγνατίου του 
εεμάρχου προαιρέδεως, καὶ τῆς παραλόγου καὶ μανιώδους καθαιρέδεως ελέγχουδε δὲ καὶ 
τὰς ψευδοεπείας αὐτοῦ καὶ δυςφημίας καὶ ὅδα κατὰ Νεκολάου τοῦ πάπα πεφώραται 
δεδρακώς. Act. p. 77. 341.

<sup>100)</sup> Nicot. l. c.: avrov de sewnweros re undepiar evloyer kxeer anologiar moos ra egnaloumera. In der That hätte Alles, was er zu seiner Bertheidigung sagen konnte, leicht entfrästet werden können; dafür boten allein schon die Briese des Rikolaus reiches Material.

tins um dieselbe Zeit gerichteten verlesen. Auch während des Verlesens ließ fich Photius nicht burch die Aufforderung der Metropoliten bewegen, sein Still= schweigen zu brechen. Nachdem die Briefe verlesen waren, verlangte Elias von Jerusalem das Wort und entwickelte in einer längeren Rede, wie nicht etwa beshalb, weil Ignatius jett in seiner vollen Würde erscheine, Photius aber entsetzt und ärmlich auftrete, das Urtheil der beiden orientalischen Patriarchalstühle zu Gunsten des Ersteren und zum Nachtheil des Letzteren ausgefallen sei; 101) es sei bekannt, wie Photius mit Gewalt ben Stuhl von Constantinopel usurpirt und mit Ungerechtigkeiten sich auf ihm behauptet; weder der römische Stuhl noch die orientalischen Patriarchen hätten je ihn anerkannt; das von ihnen abgegebene Urtheil, das sie schon früher auf Berlangen des Raisers, der gleich den früheren Kaisern 109) diese allgemeine Synode habe versammeln wollen, abgegeben hätten', sei strenge und gewissenhaft 103) von ihnen gefällt; der Raiser selbst habe sie auf die feierlichste Weise beschworen, allein die Gerechtigkeit, keine Gunft und kein Ansehen der Person vor Augen zu haben. 184) Elias will hier einerseits die Legitimität der Spnode, die nach dem orientalischen Brauche vom Kaiser berufen und von den rechtmäßigen Bertretern der Patriarchalstühle, als welche der Kaiser sie anerkannt, geleitet sei, andererseits den Abgang jeder Möglichkeit, das Berfahren des Photius zu rechtfertigen, was sein hartnäckiges Stillschweigen wie die in seinen wenigen Aeußerungen zur Schau getragene Verachtung und Verwerfung der Spnode nur noch mehr bestätige, 105) vor der Versammlung konstatiren. Am Schluße mahnt er ihn, seine Sünde einzugestehen und Buße zu thun, wodurch er die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen 106) erlangen und sich vor der ihm drohenden ewigen Berdammniß sicher stellen könne.

Der Patricier Baanes schloß sich im Namen des Senats derselben Aufforderung an und die römischen Legaten änßerten sich in einer vom Sekretär Theodor vorgelesenen Erklärung an die Spnode folgendermaßen: "Brüder! Ihr

p. 79: Neque enim, quoniam SS. Patriarcha Ignatius praesidet in hoc throno et potens est in tali positus principatu, ideo accipiemus faciem ejus; neque quia vir iste Photius adstat et ideireo pauper esse putatur, propterea condemnabimus eum etc.

p. 341: οίδατε πάντες, ὅτι ἐν τοῖς παρελθοῦσι χρόνοις οἱ βασιλεῖς ἦσαν οἱ στιροτοῦντες τὰς συνόδους. not. Anast, p. 78: universales videl.: nam locales aut vix aut numquam imperatores synodos collegisse noscuntur.

<sup>162)</sup> ώς απαιτεί της δικαιοδύνης ο λόγος.

ιος) επετέθεικε τοῖς ήμετέροις ὁ βασιλεὺς τραχήλοις τὸ ἐγκόλπιον αὖτοῦ καὶ εἶπεν ἰδοῦ τὸ κρέμα τῆς ἐκκλησίας ἀπαετήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν τραχήλων ὑμῶν ἐν τῆ ἡμέρα τῆς ερίδεως, ἵνα μηδὲν κατὰ προςπάθειαν ἢ ἐμπάθειαν ποιήσητε.

<sup>104)</sup> p. 79: Itaque profundum silentii ejus aspicitis (ἐπεὶ τὴν βαθείαν διγὴν Φωτίου ορεκε) paene nil patientis loqui ad S. Synodum eo quod abjiciat utique illam, nullo modoque recipiat, sicut etiam per propria verba significavit... Et male ac injuste studuit hodie silentio, ut hinc videatur per taciturnitatem habere quasdam rationes; neque enim habet quod opponat ad sui justificationem (καὶ κακῶς ἐπετήδευδε δήμερον τὰν τοδαύτην διγὴν, ἕν ἐντευθεν δόξη κατὰ τὸ διωπώμενον ἔχειν τινὰς ἀπολογίας οὐ γὰρ ἔχει τι προβάλλεδθαι πρὸς ἐδίαν δικαιοδύνην.

<sup>186)</sup> nadwig ëxactog two nectur, d. h. als laie.

٠.

habt gesehen und gehört, was seit langer Zeit in dieser Sache gethan und gesagt ward. Euch Allen ist es klar, daß die Erhebung des Photius nicht anerkannt werden durfte 107) und die Absetzung des Jgnatius gegen die Gerechtigkeit und alle Gesetzerstieß. Wir werden also kein neues Urtheil aussprechen 108) ober einführen, sondern an dem alten festhalten, das bereits von Papft Nitolaus ausgesprochen und von seinem Nachfolger Hadrian bestätigt ward. Wir dürfen die Gesetze der Bater nicht umftoßen oder erschüttern. Auch haben unsere Brüder, die Stellvertreter des Orients, bezeugt, daß sie nie denselben als Patriarchen anerkannten. Wer kann noch ferner, wenn er für einen Christen gelten will, den anerkennen, der vom apostolischen Stuhle zu Rom und von den Patriarchalstühlen des Orients nicht anerkannt worden ift? Wir verwerfen ein solches Attentat und verbieten bei Strafe des Anathems, daß in Bukunft ein solches Verfahren erneuert, ein rechtmäßiger Bischof durch die weltliche Gewalt aus seiner Kirche vertrieben und gegen die Canones ein Anderer an seine Stelle gesetzt werde. Sagt, ob ihr damit einverstanden seid; solltet ihr es nicht sein, dann würden wir im Concil wie auf einem hohen Berge unsere Stimme erheben und mit aller Kraft das Berfahren unserer heiligen Väter verkünden sowie die Folgen, die sich daraus ergeben."

Die ganze Spnobe stimmte dieser Aeußerung der Legaten als einer den tirchlichen Regeln ganz konformen zu. Hierauf ermahnten Donatus, Stephan und Marinus den Photius abermals, sich reuig vor der Spnode zu bezeigen und sich dem Jgnatius als seinem legitimen Hirten zu unterwerfen, was unerläßliche Bedingung sei, um ihn auch nur zur Laienkommunion zuzulassen; da= durch allein werde er sich und Anderen das Heil der Seele wahren, möchten auch manche seiner Anhänger ihm durchaus zu folgen bereit sein. Der Patricier Baanes redete dem Photius zu, sich zu unterwerfen. "Rede, Herr Photius, lege Alles bar, was Du zu Deiner Rechtfertigung vorbringen kannst. Die ganze Welt ist hier vertreten; sorge, daß das heilige und allgemeine Con= cil dir nicht alles Mitleid entzieht. An welches Tribunal willst du dich dann noch wenden? An das von Rom? Hier ist es repräsentirt. An das des Drients? Hier sind seine Bertreter. Siehe zu, daß dir nicht die Thure verschlossen werde; wenn sie diese verschließen, so ist Niemand, der sie öffnen fann. Bringe also um Gotteswillen beine Vertheibigung vor." — Photius beharrte bei seiner Rolle; "meine Vertheidigung," sprach er, "ist nicht in diejer Welt; 109) wäre das der Fall, so würdet ihr sie erfahren." Darauf Baanes: "Die Beschämung und die Furcht hat dir den Geist verwirrt, 110) du weißt nicht, was du sagen sollst. Deßhalb gibt das heilige und allgemeine

<sup>107)</sup> ότι ἀπαράδεκτος ή προβολή τούτου τοῦ ἀνδρός — quia irreceptibilis erat promotio hujus viri.

<sup>108)</sup> καὶ ήμεῖς οὖ κρίδεν πρόςφατον κρίνοκεν.

<sup>109)</sup> p. 344: ταὶ ἐμαὶ δικαιώματα οὖκ εἰδὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ — wie eine Parobie von Joh. 18, 88.

<sup>116)</sup> ανοηταίνεις, Φώτιε, νίν από αλδχύνης. p. 80: Nos tenemus quis confusione et metu depressus desipis, nesciens quid dicas.

Concil Bebentzeit, um dich über bein Heil zu berathen. Geh' jett hin und tomme später wieder, wenn du dich besser besonnen haft." 111) Photius ent= gegnete: "Ich bitte um keine Bedenkzeit; daß ich aber hinausgehe, liegt in euerer Gewalt." Baanes ermahnte ihn nochmals zur Buße und Unterwerfung unter das gerechte Gericht der Patriarchen, da nach der Beendigung der Spnode das Urtheil nicht mehr zu ändern sei, jetzt aber ihm eine Bertheidigung ver= gönnt werde; aber Photius blieb taub gegen alle Borstellungen und wurde binansgeführt. Damit schloß die fünfte Sitzung unter den Acclamationen: Den Kaisern Basilius und Constantin, den großen, rechtgläubigen, friedeliebenden herrichern, ben Rächern ber Ungerechtigkeit, den Feinden der Lüge, ben Freunden und Beschützern der Wahrheit viele Jahre! Der frömmsten Kaiserin Eudokia viele Jahre! Dem allerseligsten römischen Papste Nikolaus ewiges Andenken! Dem orthodoxen römischen Papste Hadrian viele Jahre! Dem orthodoxen Batriarchen Jgnatius von Constantinopel viele Jahre! Den orthodoxen Patris archen des Drients viele Jahre! Dem rechtgläubigen Senate viele Jahre! Der heiligen und allgemeinen Synobe ewiges Andenken!

## 6. Berhandlungen bon ber fechften bis zur achten Situng.

Die papstlichen Legaten, die in den fünf ersten Sizungen der Synode das Recht des Borsites sich entschieden gewahrt und bei allen ihren Anträgen teine erhebliche Einsprache gefunden hatten, glaubten nach den bisherigen Ber-sandlungen daran sesthalten zu müssen, daß die Sache des Photius als endziltig entschieden zu betrachten und der allgemein von der Kirche Berworfene, so wenig wie seine Parteigänger, nicht mehr zu hören sei. In diesem Sinne entwarsen sie eine in der sechsten Sizung vorzulesende Dentschrift, delche nach einem gedrängten Rückblick auf die ganze Sachlage, auf die Schritte des Laisers beim römischen Stuhl, auf dessen wiederholte Entscheidungen, auf das in den discherigen Sizungen Berhandelte und die von Photius und seinen Anstagern an den Tag gelegte unverbesserliche Gesinnung von weiteren Bersuchen, sie zu belehren und zum Eingeständniß ihrer Missethaten zu bringen, Umgang gewommen und die Synode Hadrian's II. promulgirt und in Bollzug gesetz wissen wollte, da jeder weitere Berzug ungerechtsertigt und jeder derartige Bersinch vergebens zu sein schien.

Aber der Kaiser Basilius theilte diese Ansicht nicht. Er wollte die Anhäu-

<sup>&#</sup>x27;'') διο παρέχει σοι ή άγια σύνοδος ενδόσιμον του μελετήδαι την σωτημίαν σου.

επιλθε ουν παι σπεφάμενος το συμφέμον έλθέ.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVI. 345. 83. 84.

<sup>2)</sup> τεν δε γνόντες την ένωδιν των άγίων τοῦ Θεοῦ εκκληδιών, ίνατὶ λογολεδχίας παρα αδενέτων ανδρών ακοῦδαι εἰςδεχόμεθα; — Ecce scientes unitatem SS. Dei ecclesiamen, ut quid propter injustitiam et verborum conflictum ab iniquis et non intelligentibus viris exaudiri exspectamus?

ger des Photius befragt und verhört wissen; er dachte durch eine möglichst ausgedehnte Verschmelzung beiber Parteien am besten das Schisma beendigen zu können; er bachte aber nicht daran, daß hier keinerlei Transaktion möglich war, so lange Photius seine Ansprüche nicht aufgab, so lange keine Unterwerfung unter eine öfumenische Sentenz zu erwarten stand. Basilius wohnte benn auch der am 25. Oktober gehaltenen sechsten Sitzung, an der siebenundbreißig Bischöfe, 3) darunter auch die neu hinzugekommenen Metropoliten Theodulus von Ancyra, Nikephorus von Nicäa, Basilius von Gangra, Cyprian von Claudiopolis, Hilarius (oder Hilarion) von Korinth, Nikolaus von Synnada u. A. Theil nahmen, nebst sechzehn Senatoren und mit großem Gefolge bei und führte das Ehren-Präsidium 4) während derselben. Beim Beginne der Verhandlungen hielt der Freund des Jgnatius, Metrophanes von Smyrna, eine Lobrede 5) auf ben Kaiser und auf die Synode, erörterte den Dank, den man Jenem schulbe, ber als gerechter Roe die rettende Arche bieser Bersamm= lung erbaut, der als gottbefreundeter Abraham diesen heilspendenden Brunnen gegraben (Gen. 21, 25.), ber bie vier großen Leuchten am firchlichen Himmel, die vier Flüsse bes Paradieses, die vier Patriarchen versammelt und die Synode selbst mit seiner Gegenwart beehrt, erinnerte turz an die Pflicht, in Eintracht an der Wiederherstellung des kirchlichen Friedens zu arbeiten, und schloß mit nicht weniger emphatischen Segenswünschen für den Kaiser. Darauf ward die Denkschrift der römischen Legaten vorgelesen, 6) deren Antrag, aber vom Raiser nicht acceptirt ward; vielmehr wurde dem Protospathar Theophilus der Auftrag gegeben, die Bischöfe von der Partei des Photius vor die Synode zu führen, und die papstlichen Gefandten widersprachen nicht weiter.

Als jene erschienen waren, ließ man ihnen zuerst die Briefe des Papstes Nisolans an Michael und Photius vom März 862 vorlesen; 7) dann hielt Elias von Jerusalem einen Vortrag, in dem er die von den Photianern behaup= tete Abdantung des Jynatius näher beleuchtete und die Haltlosigseit dieser Annahme bewies. 8) Er sagte dem Kaiser Dank für die Wiedereinsetzung des Jynatius, berührte den Grund seiner früheren gewaltsamen Entsetzung und suchte zugleich eine andere Einwendung der Photianer zu entkräften, die unter Anderem sagten: Da die versammelten Metropoliten und Bischöse den Photius zum Patriarchen erhoben haben, so dürsen, wenn Photius nicht anerkannt wer= den kann, diese noch viel weniger anerkannt werden. 9) Dagegen macht Elias

<sup>3)</sup> Der griechische Text zählt 36 (p. 344.), ohne sie aufzuführen.

<sup>4)</sup> Bgl. Befele Conc. Gefc. I. G. 25. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 82. 83. 344. 345.

<sup>&</sup>quot;) Hier scheint auch der Text des Anastasius lückenhaft; von der Denkschrift (Epanagnosticum) der Legaten gibt er nur den Anfang (p. 83 D.: cujus initium est hoc.). Nach der Berlesung scheinen doch einige hier nicht aufgezeichnete Reden gewechselt worden zu sein.

<sup>7)</sup> Im Griech. p. 345 ist nur der an Michael erwähnt.

<sup>\*)</sup> ότι το κατά την έξηρίαν γεγονός της παραιτήσεως έγγραφον διά Ίγνατίου του πατριάρχου, άντὶ μηδέ γεγονότος έστίν, εί καὶ γέγονεν, ώς τυραννικώς γεγονός.

υ) ότι οί πανταχόθεν μητροπολίται καὶ ἐπίσκοποι συνηγμένοι τον Φώτιον εἰς αρχες φωσύνην προήγαγον καὶ διὰ τοῦτο εἰ ἐκεῖνος οῦ δεκτέος ἐστὶ, πολλῷ μαλλον ἐκεῖνοι.

geltend, daß in der zweiten Spnode wohl der Cyniker Maximus und seine Ordinationen verworfen wurden, 10) aber nicht Timotheus von Alexandrien, der ihn erhoben, noch die mit diesem geeinigten Bischöfe entsetzt und verdammt wurden; daher dürften noch weit weniger die Prälaten, die nur aus Furcht vor Gewaltthaten den Photius erhoben, insgesammt verworfen werden, sondern mur der schon vorher von seinem Patriarchen und von dem apostolischen Stuhle von Rom entsetzte und anathematisirte Sprakusaner. Weiter führt Elias an, 11) daß mehrere Anhänger des Photius bereits zur Spnode ihre Buflucht nahmen und Berzeihung erhielten, während andere hartnäckig an ihm festhielten, vorzüglich beswegen, weil sie ihren eidlichen Gelöbnissen und ihrer feierlichen Unterschrift nicht zuwider handeln wollten. 12) Es sei aber von den Legaten der Patriarchen 13) feierlich erklärt, daß sie fraft der kirchlichen Binde- und Kofegewalt solche erzwungene und ungiltige Eide zu lösen im Stande seien, durch die sich Photius für immer auf seinem widerrechtlich usurpirten Patris archensitze habe befestigen wollen. Indem Glias damit bie Ueberzeugung ber Patriarchen hinlänglich ausgesprochen zu haben glaubt, im Angesichte bes Raifers und ber Synode, schließt er mit einem Segenswunsche für ben Ersteren.

Run befragte der Raiser die photianischen Bischöfe, was sie nach Anhörung der Aussprüche der Patriarchate Rom, Antiochien und Jerusalem darauf zu sagen hätten. Diese erwiederten, daß sie bereit seien, darauf zu antworten. Enschemon, 14) von Photius nach dem "Abfall" des Paulus zum Erzbischof von Casarea in Rappadocien erhoben, bat den Raiser um Geduld und die Erlaubniß, ohne Unterbrechung und ohne Hinderniß ihre Sache vertheidigen zu können; er hoffe mit Gottes Hilfe zeigen zu können, daß alle jene Schriftstücke und Reden, die sie bis jetzt gehört, eitel und vergeblich seien. 15) Der Raiser

<sup>10)</sup> S. oben B. I. Abschn. 1. Bb. I. S. 22.

Jager folgt hier bem gr. Texte p. 318, wo ausdricklich mit ravra ron Hia sinierese ein Borgang in der Sitzung nach dieser Rede eingeleitet wird. Bei Anastasius
p. 86. ist das noch zur Rede des Elias gerechnet, aber, wie das Weitere zeigt, nicht wohl
mit Unrecht. Anastasius könnte durch sein griechisches Exemplar, worin Alles ohne Absat
eneingndergeschrieden war, irre geleitet worden sein; indessen gibt sich bei ihm das Folgende
bis zu den Worten in saecula conservet doch zu bestimmt als der Schluß dieses längeren
Bertrags zu ersennen und es könnte sehr leicht der griechische Epitomator, von dem historisch
reservenden Tone der Worte verleitet, das ravra.. einovros von sich aus eingeschaltet haben,
weil er nun eine Handlung der Spnode in den Alten reserirt glaubte. Es wäre wohl, wenn
wirklich in dieser Sitzung mehrere Photianer sich unterworsen hätten, von denselben mehr
pfagt worden; man hätte saum dieses Fastum so oberstächlich dier angesührt. Am besten
bezieht man das neosischenvor es ärlig suroden auf die Vorsälle der zweiten Sitzung, wodon
Esias bier zu reden scheint.

τη ότι τα ίδια χειμόγραφα καί τους ύμκους ου βουλονται άθετησαι.

p. 86: Sanctissimi vicarii senioris Romae et nos... haec omnia dissolvimus hodie; p. 318: οἱ δὲ άγιώτατοι τοποτηψηταὶ πάντες εἶπον ταῦτα πάντα διαλύομεν.

p. 86. 318. steht Euthymius; aber act. VII. p. 99 steht richtig Euschemon. An biefen find mehrere Briefe bes Photius gerichtet.

<sup>15)</sup> και έλπίζομεν, ὅτι και τούς χάρτας και τὰς διαλαλιάς ται τας δείξαι ἔχομεν μάταεα.

rügte diesen beseidigenden Ansbruck; es sei verwegen, diese Aeußerungen der drei Patriarchasstühle so zu bezeichnen, zumal auf Seite berjenigen, die ihre unrechtmäßigen und blos durch die weltliche Gewalt veranstalteten Bersammlungen heilige Synoden genannt, sei die Beschimpfung der gegenwärtigen, von den Patriarchen gehaltenen Synode unerträglich, den fünf Patriarchen hätten sich Alle zu unterwersen. Es scheine, sie wollten nicht glauben, daß diese Anssprüche von den Patriarchen herrühren; sonst würden sie sich ihnen unterwersen. Ich frage euch, schloß Basilius, "glaubt ihr, daß sie von den Patriarchen herrühren oder habt ihr Mißtrauen dagegen?" — Wir haben dagegen kein Mißtrauen, so entgegneten die Photianer. — "Also," sprach der Kaiser, "wenn ihr es glaubt, so unterwerst euch dem Ausspruch; glaubt ihr aber nicht daran, so will ich die nöthigen Kosten bestreiten, damit ihr zu den Patriarchen reisen und euch selbst vergewissen kosten bestreiten, damit ihr zu den Patriarchen reisen und euch selbst vergewissern könnet, und die Sache so in's Klare komme," 17) — "Hier in Constantinopel" — sagten Jene — "soll die Sache in's Klare kommen!" 18)

Die Photianer hatten im Verein mit ihrem Meifter, deffen Geift in ihnen lebendig war, ihren Vertheidigungsplan entworfen. Den Kaiser mußten sie jedenfalls schonen; an der Aechtheit der Dokumente, an der Glaubwürdigkeit der von den Patriarchen abgeordneten Apokrisiarier zu zweifeln, wäre für diesen eine Beleidigung gewesen. Sie mußten die Diskussion auf das kanonistische und historische Gebiet übertragen, wo sie ihre Gelehrsamkeit zeigen zu können hofften; sie mußten insbesondere die Defrete des Papstes Nikolaus angreifen, die allem Anderen zur Stütze dienten, seine Entscheidung als ungerecht, seine Entscheidungsgründe als haltlos darzustellen suchen. Dieser Aufgabe unterzog sich zunächst Zacharias von Chalcedon, ein Lieblingsschüler des Photius, der sich ganz auf bessen Arbeiten 19) stützen konnte. Er ging von dem Sate aus: Die Canonen stehen über ben Patriarchen; wenn biese, sei es Nikolaus ober ein Anderer, gegen jene verstoßen, folgen wir ihnen nicht. 20) Damit ward ein Grundsatz proklamirt, den freilich Photius als Patriarch bei seinen Untergebenen nie geduldet haben würde; die Erlasse der höchsten firchlichen Autorität waren der subjektiven Prüfung der Untergebenen unterstellt und deren Ungehorsam gerechtfertigt, wenn sie nur einen Schein von Verletzung der Canonen entdecken konnten. Um nun den Satz zu begründen, daß die Patriarchen, und namentlich auch ber Papst, gegen die Canones fehlen können, führt er

<sup>16)</sup> Non diffidimus p. 87.

<sup>17)</sup> έγω γοτίν και των αναγκαίων την χρείαν παρέχω, και απέλθετε είς τα πατρεαρχεία και βεβαιώθητε.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Hic denudentur negotia!

<sup>19)</sup> Wahrscheinlich hatte Photius schon in bieser Zeit einen Theil der von Jontani versöffentlichten kirchengeschichtlichen Ouästionen ansgearbeitet, von denen wir unten handeln wers den. Die Rede des Zacharias hat jedenfalls sehr viel mit dieser Schrift gemein wie auch mit der oben (B. III. A. 8.) angeführten.

<sup>20)</sup> οἱ κανόνες ἄρχουσι καὶ τῶν πατριαρχῶν εἰ γοῦν ἔξω τῶν κανόνων ποιοῦσεν, οἰ στοιχοῦμεν αὐτοῖς. p. 87: Et P. Nicolai et ceterorum Patriarcharum canon princeps est... cum vero extra hunc faciunt, sive P. Nicolaus sive alius quis, non acquiescemus.

1) das Beispiel des Marcellus von Ancyra an, den Julius und die Synode von Sardika gerechtfertigt, der aber doch bis jetzt als Häretiker anathematisirt werbe, 2) das Beispiel des von den römischen Papsten freigesprochenen, von der afrikanischen Synode aber zurückgewiesenen Apiarius; er bemerkt, daß er noch viele andere Beispiele der Art anführen könne. Nun, fährt er fort, fragt es sich, wie es mit dem Verfahren des Papstes Nikolaus steht; ist es den Canonen gemäß, so folgen wir ihm; ist das nicht der Fall, so verwerfen nicht wir es, sondern der Canon. Indem Zacharias nun auf die Motive des Papstes Ritolaus eingeht, reducirt er dieselben schlau genug auf die zwei: 21) 1) Die Erhebung des Photius aus dem Laienstande, 2) die durch einen abgesetzten Pralaten ihm ertheilte Consekration; die von Nikolaus noch angeführte Usurpation eines nicht rechtlich erledigten Stuhles und vieles Andere läßt er bei Seite und jene zwei Motive stellt er als völlig haltlos dar. Denn 1) die Promotion von Laien zum Episkopat anlangend, so ziele die betreffende Borschrift wohl bahin, den Consekrator vorsichtig zu machen, verdamme aber nicht den also Consekrirten; ferner habe die Gewohnheit diese Borschrift abrogirt, 22) da auf diese Weise Tarasius, Nikephorus, Nektarius, Thalassius von Cafarea, Eusebius, Ambrosius u. A. 23) geweiht worden; seien diese unschuldig, so sei es auch Photius. Was 2) die Consekration durch abgesetzte Bischöfe betreffe, so sei erstens zweifelhaft, ob das hier der Fall gewesen, da jene nicht wegen Berbrechen, sondern wegen Widerstandes gegen den Frieden der Rirche die Entsetung getroffen; nachdem sie sich aber wieder mit der Kirche vereinigt und jenen Abfall verworfen, habe man sie wieder aufnehmen muffen; zweitens sei, auch wenn Gregor Asbestas schuldig gewesen, doch Photius von Schuld frei; diese konne höchstens nur die treffen, die ihn erhoben und durch jenen ihn weiben ließen; ja sogar drittens auch diese seien nicht strafbar; benn auch den Anatolius, der den von Flavian entsetzten Eutyches aufgenommen, habe das vierte Concil anerkannt und doch seien diese Bäter nicht verurtheilt worden; ferner sei keiner von benjenigen, die ber burch Proterius entsetzte Petrus Mon= geweiht, verdammt; Acacius von Constantinopel, wegen seiner Gemeinschaft mit den Häretikern vom römischen Papste verurtheilt, habe sich darum nicht setummert und seine Nachfolger, die ihn als legitimen Patriarchen anerkannten, wie Riemand angeklagt; sie scien als rechtmäßig betrachtet worden. segen also: Wenn ein Canon und entsett, so nehmen wir die Entsetzung au; w nicht, nehmen wir sie nicht an; denn auch den Flavian von Antiochien inden die Römer nicht anerkannt, aber kein Canon hat ihn verurtheilt!" -

Diese Ausführungen konnten die Synode kaum auf andere Gesindungen kingen. Der Kaiser selbst bemerkte vorerst: Die angeführten Fehltritte und

<sup>11)</sup> duo bus conatibus, quibus utitur contra Patriarcham, qui consecravit nos, reor neminem promotum posse damnari.

<sup>13)</sup> τους μέν χειροτονήσαντας ασφαλίζεται, τον δε χειροτονηθέντα ου κατακρίνει, καί το έδος τον κανότα έκείνον νικά.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) nach Phot. ep. 2. ad Nicol. B. II. Abschn. 8. Bb. 1. S. 452.

Vergehungen wurden von anderen Patriarchen wieder gut gemacht und geheilt 24) und deßhalb murden die, welche geheilt und gebeffert waren, von denen wiederaufgenommen, die solche Gebrechen beilen und bessern konnten; aber die Sünde der Photianer sei von allen Oberhäuptern der allgemeinen Kirche nicht geheilt worben, 25) alle Erzhirten der Kirche hätten einstimmig sie verurtheilt, bis zur Stunde seien sie bei ihrer Verirrung geblieben. Besorgt für ihr Wohl, aus reiner Milde und Güte rathe er ihnen, sich der Barmherzigkeit der heiligen Spnode theilhaftig zu machen; es sei klar, daß sie Alle als Laien zu betrachten seien; man habe sie nicht kommen lassen, um unordentlich und mit wildem Geschrei sich zu erheben, alle ihre Worte seien Lüge und Trug. 26) Einige der Photianer sagten, das habe nicht einmal der Teufel zu sagen gewagt. 27) Der Kaiser hob mit scharfen Worten hervor, wie unter Photius viele Laien Bischöfe gespielt, namentlich der Protospathar Theophilus, und ließ sich mit Eulampius von Apamea in eine Unterredung ein, der nichts davon wissen wollte und außerdem dabei stehen blieb, Ignatius habe abgedauft, welche Abdankung der Kaiser als eine ungiltige und erzwungene bezeichnete. der römische Legat, suchte diese der Würde des Kaisers kaum entsprechende Diskussion abzuschneiden; er und seine Collegen erklärten es für unzulässig, mit dem längst von der römischen Kirche anathematisirten Eulampius sich noch weiter einzulassen; sie schlugen vor, das Formular der römischen Kirche ihm und seinen Genossen vorzulesen, seien sie bußfertig, sie als Laien in die Gemeinschaft aufzunehnen, außerdem sie mit dem Anathem zu belegen; das Urtheil könne nicht retraktirt und nichts Anderes ihnen gesagt werden. 28) Kaiser erklärte, aus Mücksicht für ihr eigenes Wohl habe er die Photianer erscheinen lassen; wofern sie sich der Kirche nicht unterwerfen wollten, bekräftige auch er das Urtheil der Patriarchen. Die römischen Legaten fragten nun, welche von den anwesenden photianischen Bischöfen vom Patriarchen Ignatius ordinirt seien. Es waren drei, die Erzbischöfe von Heraklea und von Creta und der Bischof von Celenderis in Jaurien. Sie weigerten sich, das römische Formular anzunehmen, wollten aber, wenn der Raiser sie anhöre, ihre Sache vertheidigen.

Um aber die Rede des Zacharias von Chalcedon nicht ohne Antwort zu lassen, erhob sich Metrophanes von Smprna in einem kräftigen, vorzugsweise an ihn gerichteten Vortrage. Zuerst machte er darauf aufmerksam, daß nach geistlichen und weltlichen Gesetzen Jeder, der einen Richter sich erwählt, seinen Weisungen nachkommen müsse, und nicht hintendrein, wenn die Entscheidung zu seinem Nachtheil ausgefallen, ihn verwerfen dürse; die Partei des Photius selbst habe den Papst Nikolaus um sein Urtheil angegangen, es sei absurd und

<sup>24)</sup> πάντα τὰ παραπτώματα, ἃ λέγετε, παρ' έτέρων πατριαρχών διωρθώθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) τὸ δὲ ὑμέτερον παράπτωμα πᾶσαι αι κεφαλαὶ τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας ἀνία. Τον καταλελοίπασιν.

<sup>26)</sup> καὶ οὐκ ήγάγομεν ὑμᾶς ὑλακτεῖν· πάντα γὰρ τὰ ὑμῶν ψευδή εἰδι καὶ ἀπάτη.

<sup>27)</sup> τοῦτο οὐδὲ ὁ διάβολος ἐτόλμησεν εἰπεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Acta Anast. p. 88. 89. 349 D.

jühre zur Berhöhnung jedes Richterspruchs, wenn die Berurtheilten ungestraft die gegen sie gefällte Sentenz verwerfen dürfen, unter dem Vorwande, sie sei nicht nach den Gesetzen erlassen. Ferner rügt er, daß sich die Photianer zu Sunften ihres Oberhauptes fortwährend auf die Beispiele von Nektarius, Tarafus u. f. f. berufen, ohne im Geringsten zu beachten, was schon Papft Nitolaus darauf geantwortet, ohne zu erwägen, daß in den angeführten Beispielen nicht wie bei Photius die Erhebung durch die weltliche Macht und Tyrannei, nicht die Verstoßung eines noch lebenden legitimen Hirten im Spiele war, und ganz andere Ursachen diesen Promotionen zu Grunde lagen; Photius habe den Stuhl des mit Gewalt vertriebenen, noch lebenden Patriarchen usurpirt, mit Gewalt die Bischöfe zu seiner Erhebung und Anerkennung gezwungen, habe bei keinem der Patriarchen Anerkennung gefunden; dazu komme, daß das, was jelten geschieht, die Kraft des Gesetzes nicht aufhebe. Drittens hebt er hervor, daß Bacharias sich selbst widersprochen. Auf der einen Seite gebe er den Canon zu, welcher die Promotion von Laien verbiete, da er von ihm sage, er gelte vorzüglich für den Consekrator, verdamme nicht den Consekrirten, da er behaupte, die Gewohnheit habe ihn abrogirt; auf der anderen Seite läugne er, daß Nitolaus in den Canonen irgend ein Fundament für sein verdammendes Urtheil gehabt. Viertens bestreitet er ben Sat, daß viele von den Römern Berurtheilte für gerechtfertigt und viele der von ihnen Gerechtfertigten in der Rirche für verurtheilt gehalten worden seien. Er geht auf die angeführten Thatsachen näher ein und bemerkt: a) Marcellus von Ancyra ist, als er jede Barefie und auch die ihm zur Last gelegte, anathematisirt, von Julius und ber Spuode von Sardika, ja auch von den Bekennern Athanasius und Paulus anerkannt worden; als er aber nachher zur Jrrlehre zurückkehrte und als Baretiker erkannt ward, verdammten ihn Silvanus und die mit ihm Vereinigten, wie auch Papst Liberius; Marcellus änderte seine Gesinnung, aber nicht der römische Stuhl seinen Standpunkt. b) Die afrikanische Spnode gehorchte in Sachen des Apiarius mehr dem Urtheil des Papstes Zosimus, als sie ihm widerstand, wie aus dem Spnodalschreiben an Bonifacius vom Mai 419 29) c) Dem Flavian von Antiochien verweigerte die römische Kirche hervoraebt. and Anhanglichkeit an ben großen Guftathius und an Paulinus eine Zeitlang die Anerkennung; aber später ertheilte sie ihm dieselbe unter Vermittlung des Raisers Theodosius. d) Daß die von Petrus Mongus und von Acacius Ordis wirten nicht abgesetst wurden, hilft der Sache der Photianer nichts. nicht auf gleiche Weise richten die Kirchengesetze über die aus einer Häresie wrüdtehrenden Bischöfe und über die, welche von Chebrechern und Gesetzesverächtern unkanonisch geweiht werden; Jene sollen, wenn sie die Häresie verdammen und Genugthuung leisten, aufgenommen werden, wie damals die orien= talischen Bischöfe und Papst Felix thaten, die den Petrus und Acacius, die den Glauben verfälschten, 30) absetzten, gegen die von ihnen Ordinirten aber

<sup>\*\*)</sup> Mansi III. 830 seq.

<sup>39)</sup> zaiτυς καὶ Πέτρος σχεδον, μαλλον δὲ ὁ 1κάκιος, ἀμφοτερίζοντες κατὰ τὴν πίστεν εφώνησαν.

tein Urtheil erließen; die auf die Art wie Photius Consekrirten aber erkennen die Gesetze nicht an und behandeln sie wie den Cyniker Maximus und die von ihm Geweihten. Fünftens zeigt Metrophanes, das über Gregor von Sprakus Gesagte sei unrichtig; Jgnatius habe ihn seiner Verbrechen wegen rechtmäßig abgesetz; 31) wohl seien die durch Tyrannei zur Erhebung des Photius gezwungenen Vischöse entschuldbar, nicht aber Photius selbst, zumal da er schon vorher Schismatiker gewesen und Viele von der Gemeinschaft der Kirche abgezogen, serner freiwillig und ohne Noth von dem abgesetzen Gregor unter Protest niehrerer hier anwesender Bischöse sich habe ordiniren lassen. 32)

Bacharias von Chalcedon wollte bem Metrophanes antworten; aber die Legaten bemerkten, schon zu oft habe man den eitlen und hartnäckigen Gegenreden der Photianer Gehör gegeben, ohne daß davon etwas zu erwarten sei; sie sollten aufhören mit diesen Versuchen ad excusandas excusationes in peccatis (Pf. 140, 4.), sich der Synode unterwerfen und so vor dem Anathem sich sichern; unumstößlich bleibe das Urtheil, das der römische Stubl seit 862 gefällt und dem die orientalischen Throne ihre Anerkennung laut gegeben. Darauf las der Sefretär Constantin eine längere Rede 33) des Kaisers vor über die Wiederherstellung der Einheit und die Beseitigung des Schisma mit einer Ermahnung an die Anhänger des Photius, ihren harten Sinn zu beugen und die betretene Bahn zu verlassen. Es wird darin der traurige kirchliche Bustand, der Berlust des Friedens, die Auflösung aller Bande der Ordnung, die Erhebung der Jüngeren gegen die Aelteren, der Untergebenen gegen die Vorgesetzten, das Schwinden aller Disciplin, die Entwürdigung des geistlichen Standes, die Ehrsucht und der Egoismus des Clerus tief beklagt und sodann erörtert, wie der Kaiser diese großen Mißstände durch die Abgeordneten der anderen Patriarchalsiße nach vorgängiger Restitution des rechtmäßigen Hirten, die er nicht fraft seines willfürlichen Beliebens, sondern der Sanktion des Papstes Nikolaus gemäß verfügt habe, auf einer Synode abstellen und beffern zu lassen beschlossen und um derselben alle Freiheit zu gönnen und selbst den Schein zu meiben, daß sie den kaiserlichen Machtsprüchen folgen musse, von deren ersten Sitzungen sich entfernt gehalten habe. Diesen einzigen Wunsch aber musse er aussprechen, daß man, soweit es möglich, Keinen zu Grunde gehen lasse und gegen die Gefallenen mit aller Liebe und Gute verfahre; 34) es mögen die Häupter der Synode, 35) der Salbung nach dem Aaron, dem Eifer nach dem Phinees und in der Weisheit des Urtheils dem Salomon ähn= lich, das verirrte Schaf zurückzuführen und mit der übrigen Heerde zu vereinigen suchen. Sodann wurden die Photianer mit den eindringlichsten Worten ermahnt und gebeten, dem Frieden der Kirche und ihrem Seelenheile ihren

1

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ου δια το διαστήναι αυτύν της έχχλησίας . . αλλ' ένεχα έγχληματικών υποθέσε ων.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) p. 89-92. 349-353.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) p. 92—95. 353—357.

<sup>31)</sup> μηθένα συγχωρήσαι παραπολέσθαι είς οίύντε.. φιλανθρώπως προς τους παιραπεσόντας διατεθήναι.

<sup>35)</sup> Basilins nennt sie πατέρες πνευματικοί και της έκκλησίας και άληθείας ξαδικο.

Stolz zum Opfer zu bringen, ihre Trennung von der kirchlichen Gemeinschaft auszuheben und reuig zurückzukehren zu ihrem Oberhirten, was keine Schande und keine Entehrung sei. Diese lange Paränese, 36) die eher einem Bischose als dem Kaiser ziemte, war mit ihrem vorherrschend weichen und bittenden Tone, wenn auch dadurch gerechtfertigt, daß kein Anderer als der Kaiser sich einen Eindruck auf die Gemüther versprechen konnte, der zur Unterwerfung sührte, doch zugleich auch geeignet, das stolze Selbstbewußtsein der noch immer nicht hinlänglich gedemüthigten Photianer in noch höherem Maße zu wecken.

Die Legaten von Rom, wie die von Antiochien und Jerusalem lobten die edlen Gesinnungen des Kaisers und schloßen sich mit gleichen Ermahnungen an; die Ersteren hoben noch besonders hervor, daß der Kaiser nicht Exil und weltliche Strafen über sie verhänge, wie das um des Photius willen Anderen begegnet sei. Basilius selbst fügte noch eine kurze mündliche Ermahnung an und gab den photianischen Bischösen noch sieben Tage Bedenkzeit, nach deren Ablanf dann die heilige Synode der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen werde. Den Schluß der Sitzung bildeten dieselben Acclamationen, die bei der vorigen gebraucht worden waren.

Bei der siebenten Sitzung am 29. Oktober war der Kaiser ebenfalls anwefend; auch die Bischöfe und Senatoren waren in gleicher Anzahl zugegen, wie bei der vorigen Verhandlung. In Auftrag des Kaisers meldete der Patricier Baknes, da die dem Photius gesetzte Frist abgelaufen, habe man ihn abermals kommen lassen und wenn es den Legaten gefalle, werde man ihn sogleich vorführen. Als diese dazu die Weisung ertheilt, ward Photius und mit ihm Gregor Asbestas eingeführt. Ersterer erschien mit einem hohen, am Ende gefrümmten Stocke, ber einen Hirtenstab vorstellen zu sollen schien; wenigstens ward in dem römischen Legaten Marinus der Berdacht rege, er bediene sich desselben als eines Zeichens seiner Würde; auch war es unschicklich, so vor der Spnode zu erscheinen. Marinus befahl daher, den Stock ihm wegzunehmen, was sogleich geschah. 37) Auf die Weisung des Concils befragte nun Baanes ben Photius, ob er jest bereit sei, der Synode sich zu unterwerfen, das römische Formular anzunehmen und so die Gemeinschaft der Kirche wieder zu erlangen. Die Entgegnung des Photius war: "Gott bewahre und erhalte unseren heiligen Raiser viele Jahre! So beten Wir und Gregorius. Unserem beiligen Raiser, nicht aber den Legaten geben Wir Rechenschaft." Baanes fragte, ob er nichts Anderes auf die vorgelegte Frage zu sagen habe, worauf Photins erklärte: "Hätten sie (die Legaten) gehört, was Wir neulich gesagt haben, so würden sie jett diese Frage nicht mehr vorbringen; wofern sie aber jett Reuc begen über das, was sie Unseretwegen vorher festgesetzt haben, so mögen sie

Baron. h. a. n. 30. neunt sie oratio perpetua digna memoria, aureis literis exaranda, und sieht n. 34. 35. eine Art Prophetie in den Worten: At (M. et) si thronum aliquando Cpltanum ille qui cuncta violat (nach Bar. der Dämon; aber Mansi p. 95 liest: cuncta destruens tempus) vodis commiserit et per vosmetipsos convenire volucritis, quis vos sequetur? Vel-quomodo aperire oculos et aspicere quemquam poteritis?

12) p. 96. 97. 357.

diese durch die That beweisen." Auf die Frage des Baanes: "Wie so?" ents gegnete Gregorius, sie sollten Buße thun wegen der von ihnen begangenen Verbrechen. \*\*)

Diese trotigen Antworten, so ganz der Ausdruck der so oft von Photius und den Seinen an den Tag gelegten Grundsätze, durften nach der Ansicht des Baanes nicht ohne alle Entgegnung bleiben. Die römischen Legaten ließen erklären, sie seien nicht gekommen, um von jenen Beiben eine Rüge ober eine Buße zu empfangen, sondern um ihnen eine solche aufzulegen; jene hätten nur mit ihren Reden die Kirche beschimpfen wollen, sie aber blieben bei ihrer Frage stehen, ob sie Genugthunng zu leisten bereit seien ober nicht. Die zwei orientalischen Vikarien ließen durch den Sekretär Theodor eine längere Entgegnung vorlesen, worin sie den Dünkel und den verbrecherischen Uebermuth rügten, womit Photius die Prälaten und Senatoren als Sünder darstelle und ihre Ermahnung zur Buße auf sie selber retorquire; seine Leidenschaft habe ihn gang verblendet und Alles in seinen Augen verkehrt; wenn der von heftigem Schwindel Befallene glaubte, es bewege sich um ihn die ganze Erde, so werde deßwegen die Erde selbst noch nicht bewegt; bleibe er bei seiner Unbuffertigfeit und Halsstarrigkeit stehen, so werde ihn Gott mit ben Wissethätern bestrafen. Auf eine weitere Frage tes Baanés an Photius erwiederte bieser: "Sie haben uns hergeführt, um uns zu verläumden; was erübrigt noch, was wir zu sagen hätten?" 39) Es war klar: Photius gab sich die Miene des Disphan= delten, des unschuldig Verfolgten, des in seiner Burde schwer Beleidigten; er verließ diese Position, selbst wenn sie an den Rand des Lächerlichen führen sollte, um keinen Preis; es war von ihm keine Unterwerfung zu erwarten.

Nun ließ man die Bischöfe von der Partei des Photius eintreten. Die römischen Legaten ließen sie ebenso wie früher den Photius befragen, ob sie das Formular des Papstes annehmen wollten. Das sei ferne! riefen Mehrere. Zacharias und Amphilochius aber fragten, was das für ein Formular sei. Sie erhielten die Antwort von den päpstlichen Gesandten, es sei das, welches sie von Rom mitgebracht, dahin lautend, daß sie den Photius und seine (Synodal-) Aften verwersen, den Gregor von Syrakus anathematisiren, dent Ignatius sich unterwersen und die Anordnungen der römischen Kirche befolgent wollten. Da rief Johannes von Heraklea aus: "Anathema dem, der seinen Patriarchen anathematisirt!" <sup>40</sup>) Zacharias von Chalcedon sprach: "Dem was

<sup>38</sup> p. 357 wird das also zusammengezogen: τοις δέ τοποτηρηταίς, είπον (Photius und Gregor), απολυγίαν ου παρέχομεν. εί είπον έπι ίδια μετανοία τον προδιορισμόν, ϋν Εθεσαν χάριν ήμων, δι' ξυγων επιδειξάτωσαν και μετανοησάτωσαν αθτοί έφ' οίς επλημμέλησαν.

p. 98 sind die Worte nicht so klar und die Unterredung etwas länger. Et Photius dixit cum aliis: Et haec accusatio abundavit. Deinde interrogatus est Photius a Bahane..: Habesne quid dicendum ad haec? Et Photius dixit: Quae diximus, bene transivimus; addamus et alia: in calumnias nos circumposuerunt nil tale sentientes.

<sup>&#</sup>x27;') ο αναθεματίζων τον αθχιεφέα αὐτοῦ, ανάθεμα ἔστω. p. 99: Qui anathematizat summum sacèrdotem istum, sit anathema.

unrechtmäßig verhandelt ist oder verhandelt wird, wollen und werden wir nicht zustimmen." 41) Euschemon von Cafarea wiederholte dasselbe mit dem Beifügen, benen, welche den Canonen der heiligen Apostel und der heiligen ötumenischen Synoden nicht folgen, möge es selbst der Patriarch von Rom oder von Jerusalem, ja selbst ein Engel vom Himmel sein (Gal. 1, 8.), werbe er niemals gehorchen. Nun ward von Baanes nochmals eine im Namen des Raisers gefertigte Ermahnung an die Renitenten verlesen und ihnen eingescharft, daß sie kein Beil zu hoffen hatten, nachdem sie vier, ja fünf Batriarchen verdammt. Auf die Frage: "Wer wird euch da noch helfen?" antworteten die Photianer: "Die Canones der heiligen Apostel und der heiligen ökumenischen Synoden." Baanes erwiederte: "Sagt, welcher Canon euch zur Seite steht, und wo der Herr die Canones hinterlegt hat. Entweder in seinen Rirchen ober an einem anderen Ort? Wenn in den Kirchen, wo sind biesc jest? Sind sie anderswo als bei denen, deren Stellvertreter hier versammelt sind?" Auf diese Argumentation, die nach den Principien der Griechen selber die Photianer in Widerspruch mit sich selbst bringen mußte, gingen diese nicht ein; sie klagten, daß sie nicht frei seien, nicht freimuthig reben durften, da sie vom Raifer sich Sicherheit erbeten und sie nicht erhalten. Bafilius ließ sie auffordern, frei zu reben und zu sagen, wer sie beeinträchtigt und verlett; die Stellvertreter ber vier Patriarchen seien da, um ihre Rechtfertigung anzuhören. Die Photianer rühmten die Milde des Kaisers, der Niemanden betrüben wolle; aber ihre Rechtfertigung nehme man nicht an. Baanes erklärte, ber Raiser hindere sie nicht, frei zu reben, blos wegen ihrer Schmähungen hätten die Legaten sie nicht anhören wollen. Das benützten sie, um die Legaten als Richter zu perhorresciren: "Ilnd wir erkennen sie nicht als Richter an." Auf die Frage des Bannes, ob nach ihrem Urtheil die Legaten ungesetzlich verfahren, erwiederte Amphilochius: "Ungesetzlich und unvernünftig durch und durch." Man wies ihnen nach, daß ihre Recusation illegal sei; der Kaiser wiederholte seinen Borschlag, er wolle sie zu ben vier Patriarchen selbst reisen lassen, damit fie fich von beren Gesinnungen überzeugen könnten. Die Photianer bestanden darauf, in Constantinopel musse eutschieden werden. Auf diese Beise waren alle Debatten vergeblich.

Nach dem Antrage der römischen Legaten wurde nun das aussührliche Schreiben des Papstes Nikolaus I. an die Bischöfe und den gesammten Clerus des bozantinischen Patriarchats vom 13. November 866, das am genauesten und gründlichsten die ganze Streitfrage erörterte, so daß hieraus allein schon viele Bedenken beseitigt werden konnten, dann die von Hadrian II. an den Raiser und an Ignatius gerichteten Briefe vom August 868 und vom 10. Juni 869, endlich auch die Akten des römischen Concils gegen Photius, das Hadrian in demselben Jahre gehalten, der ganzen Versammlung vorgelesen; <sup>42</sup>) dadurch

<sup>18)</sup> τοϊς παραλόγως πραττομένοις οὐ συναινοῦμεν. Nos iis, quae contra rationem facta vel acta aut agenda sunt, parere neque disposuimus neque volumus, et super quibus nos exigitis, quoniam novimus en quae facta sunt, secundum nullum modum suscipimus.

<sup>49)</sup> p. 101 — 131. 360 — 380.

war zugleich das genannte Concil feierlich im Orient promulgirt. folgte der Antrag der päpstlichen Legaten, nachdem alle Ermahnungen und Vorstellungen bei dem erwiesenermaßen so vieler Verbrechen schuldigen Photius fruchtlos gewesen seien, gegen ihn neuerdings feierlich das Anathem auszu-Es ward auch eine Ansprache des Patriarchen Jgnatius an das Concil vorgelesen, worin er für seine Restitution seinen Dank gegen Gott und die römische Kirche aussprach und Alle zum Frieden und zur Eintracht ermahnte. Gott habe ihn aus seinen schweren Leiden befreit, die ihm Michael und Bar= das bereitet und mit ihnen der neue Kaiphas ober Annas, der nichts, was dieser Würde entsprach, mitbrachte, in seinem Hochmuth sich weiser als Alle dünkte und in den Schafstall nicht durch die Thüre eingehend fremdes Gut au sich rift, wahrhaft "ein Mensch, ber nicht Gott zu seinem Beistand genonmen, sondern auf die Menge seines Reichthums sein Vertrauen setzte und in seiner Eitelkeit sich mit Macht erhob" (Ps. 51, 9.); deßhalb habe ihn Gott vernich= tet (das. B. 7.) und auf immer herabgestürzt. Gott habe einen anderen Raiser erhoben, der wahrhaft ihm diene und seinen Gesetzen folge, dieser habe den von der heiligen römischen Kirche zurückgewiesenen Usurpator 43) entfernt und ihn, ben Verfolgten und schwer Geprüften, wieber zurückgerufen auf seinen Stuhl, in getreuer Ausführung ber Beschlüsse bes hochseligen Papstes Nikolaus; berselbe habe auch diese heilige und allgemeine Synode veraustaltet und Gott habe den Anwesenden das zu sehen vergönnt, was viele Könige und Fürsten zu sehen wünschten und doch nicht sahen; es seien Vertreter der anderen Patriarcalstühle zugegen, voll der Weisheit und der Gnade Gottes, leuchtend in Wort und That, weise und heilige Männer. Möchten Alle Gottes Güte und Barmherzigkeit darum preisen, keine Spaltung mehr hegen, Keiner sagen, er halte sich zu Paulus oder zu Kephas oder zu Apollo, Keiner Christum thei= len und so das ewige Leben verlieren, sondern vielmehr Alle sich mit ihrem hirten zu einer Beerde vereinigen.

Es wurden nun Anathematismen gegen Photius, "den Laien und Judassor, den Reophyten und Tyrannen, den Schismatifer und Verurtheilten, den Chebrecher und Vatermörder, den Ersinder verkehrter Dogmen, den neuen Cyniker Maximus, den neuen Diostorus, den neuen Judas" sowie gegen alle seine Anhänger, insbesondere gegen Gregorius und Eulampius, darauf Acclamationen für den Kaiser, seinen Sohn, für die Kaiserin, für die Päpste Nikoslaus und Hadrian, für Jgnatius, für Donatus, Stephan, Marinus, Thomas und Elias, sowie für den Senat und für die gesammte Synode ausgerusen. Die Anathematismen mußten Photius und seine Anhänger noch mit anhören; vor den Acclamationen wurden sie entlassen. In letzteren scheint Vieles der photianischen Synode von 867 nachgebildet, wie denn hier die Kaiserin ebenssalls "neue Pulcheria" genannt ward, "neue Judith, neue Helena;" der Kaiser ward mit Constantin und Theodosius verglichen; Papst Nikolaus der neue

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) p. 381: ὖν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδία ἀδυνείδητον καὶ ἀκατάστατον προςαγοφείίας ταβελλάφιον (tabellarium).

Phinees, der neue Daniel, der neue Martinus, Hadrian der neue Cölestin, sowie der vernichtende Rächer des neuen Simon und des neuen Ananias genannt. Den Jgnatius nennen die Anathematismen den neuen Paulus, den
neuen Athanasius, den neuen Flavian, den neuen Anatolius. An den Schluß
der Atten dieser Sizung fügte man noch zwölf jambische Verse 44) an, des
Inhalts: Photius, der mit schändlichem Trug den unbezwinglichen Felsen in
thörichter Weise erschüttern wollte, wird jest gleich einem wilden Thiere aus
dem unbesteckten Brautgemach und den ehrwürdigen Tempeln vertrieben, gerecht
verurtheilt von den Päpsten Nikolaus und Hadrian, dem Dulder Ignatius
und den übrigen rechtgläubigen Patriarchen.

Hier reihen die Meisten 45) das von Niketas berichtete Faktum ein, daß man, um den Abscheu gegen Photius noch stärker auszudrücken und seine Berdammung noch furchtbarer und feierlicher zu machen, bei der Unterschrift des Berbammungsurtheils oder ber Anathematismen sich statt ber Dinte bes konfetrirten eucharistischen Blutes bediente. 46) Obschon nun auch hiefür manche Beispiele angeführt werben können, wie benn Baronius die Verdammung des Monotheliten Pyrrhus anführt, 47) so scheint doch Niketas von seinen Gewährsmännern nicht gut unterrichtet worden zu sein, da weder die griechis schen noch die lateinischen Aften davon eine Spur enthalten, alle anderen Zeugen davon nichts wissen und im ganzen Berlauf der Berhandlungen sich keine paffende Stelle findet, an die ein solches Faktum zu setzen wäre. In der nebenten Sitzung sowie in den zwei folgenden wurden keine Aktenstücke unterschrieben; erst am Schluße der zehnten Sitzung 48) unterzeichneten die Anwes senden, der Raiser mitten unter den Prälaten, und diese Unterschriften bezogen sich auf die fämmtlichen Berhandlungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß nach ähnlichen Vorkommnissen in Byzanz, nach dem, was Photius 866 selbst

<sup>41)</sup> Acta gr. p. 381: εἶτα ἀνεγνώσθησαν στίχοι ιβ΄ ἐαμβικοὶ κατὰ Φωτίου ἀκαλλεῖς κάνν. Anastasius gibt diese schlechten Berse p. 13 L.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Baron. a. 869. n. 39. Jager L. VI. p. 213.

<sup>16)</sup> Nicetas p. 264: ὑπυγράφουσι δὲ τῆ καθαιρέσει οὐ ψιλῷ τῷ μέλατι τὰ χειρόγραφα ποιούμενοι, ἀλλὰ τὸ φρικωδέστατον, ὡς τῶν εἰδύτων ἀκήκοα διαβεβαιουμένων, καὶ ἐν αὐτῷ τοῦ σωτῆρος τῷ αἵματι βάπτοντες τὸν κάλαμον, οὕτως ἐξεκήρυξαν Ψώτιον.

Theophan. p. 509 ed. Bonn.: αἰτήσας (Theodorus P.) το θεῖον ποτήριον έκ τοῦ τωσιοιοῦ αἴματος τοῦ Χριστοῦ τῷ μέλανι ἐπιστάξας τῷ ἰδία χειρὶ τὴν καθαίρεσιν Πύρτον καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ ποιεῖται. Synod. Pappi n. 131 (Voell. et Just. Bibl. jur. can. II. 1206.): αἰτήσας τὸ θ. ποιήριον ἐκ τοῦ φρικτοῦ καὶ ζωοδότον αϊματος Χριστοῦ ἐπιστάξας τῷ μέλανι οἰκεία χειρὶ τὴν καθαίρεσιν... ἐποίησε. Baron. a. 648. n. 14. 15 entnahm die Sache auß Theophanes; die abendländischen Quellen haben nichts davon; Anastasius bringt es nur in seiner Uebersetzung des Theophanes (t. II. p. 163 ed. Bonn.), diesem nachschreibend. Ein anderes Beispiel sührt Cuper (Ser. Patr. Cpl. n. 456. t. I. Ang. p. 81.) auß der Mitte des neunten Jahrhunderts an: Odo Aribertus apud Baluz. Not. ad Opp. S. Agobardi Lugdun. p. 129: Pace igitur cum sanguine eucharistico separatim per Regem et comitem sirmata et obsignata Bernardus comes Tolosams ex Barcinonensi Tolosam venit et regem Carolum in coenobio S. Saturnini juxta Tolosam adoravit.

<sup>\*\*)</sup> Hier ermähnt hefele IV. S. 409, die Angabe des Riketas.

gethan haben soll, 19) ein solches Gerücht sich bildete und Viele daran glaubten, woher es auch Niketas erfuhr; mindestens erscheint die Angabe als zweifelhaft. 5")

Die achte Sitzung ward am 5. November 869 wiederum in Anwesenheit des Kaisers und der sechzehn Senatoren gehalten; die Zahl der Bischöfe 51) hatte immer noch keinen bedeutenderen Zuwachs erhalten. ' Hier wurden zuerst die vielen schriftlichen Bersprechungen, die sich Photius von Geistlichen und Laien hatte ausstellen lassen, worin sie verheißen mußten, ihm stets zu folgen, ihn allein als Patriarchen anerkennen zu wollen, sowie die Akten der Pseudosynoben gegen Nikolaus und Jgnatius, wovon ein Exemplar schon in Rom verbrannt worden war, dem Antrage des Kaisers zufolge herbeigeschafft und in einem großen ehernen Gefäße durch die Diener der Legaten vor Aller Augen verbrannt. Unter jenen Obedienzversicherungen und Ergebenheitsbezeugungen fanden sich nicht blos sehr viele von Prälaten und Senatoren, sondern nicht wenige rührten auch von leuten ber niedersten Stände ber, von Belghändlern, Fischverkäufern, Nabelfabrikanten, Zimmerleuten u. f. f.; 52) es ergab sich, welchen großen Anhang Photius sich zu verschaffen gewußt hatte; deßhalb wollte auch der Kaiser Allen, die solche Chirographa unterzeichnet, vollständige Berzeihung ertheilt wissen. Hierauf wurden die angeblichen Legaten der Patriarchen, 53) deren Namen in den Aften des Pseudoconcils gegen Papst Nikolaus figurirten, Petrus, Basilius und Leontius vorgeführt und verhört; alle drei erklärten, von den ihnen zugeschriebenen Unterschriften nichts zu wissen. Mönch Petrus bemerkte, er sei nicht ber einzige dieses Namens, ber von Rom nach Constantinopel gekommen sei, und in einer besonders eingereichten Schrift erklärte er, auf der Synode des Photius, wenn anders diese wirklich gehalten worden, sei er nicht zugegen gewesen, habe auch keine Klagschrift eingereicht, weder dem Kaiser (Michael) noch sonst Jemanden, er sei sich keiner Schuld bewußt und habe an jener Schrift keinen Antheil; am Schluße bat er, daß man ihn nach Rom zurückfehren lasse. 54) Auch Basilius, der von Jerusalem gekommen sein wollte und auch dem Syncellus Elias bekannt war, betheuerte, keine Rlageschrift gegen die römische Kirche eingereicht zu haben, und sprach

<sup>49)</sup> S. oben B. III. Abschn. 5. Bd. I. S. 585.

<sup>50)</sup> Die Sache bezweifelt Reander a. a. D. S. 314. N. 5. Andere wie Fontani l. c. p. LI. nehmen sie als sicher an.

<sup>51)</sup> Das Berzeichniß bei Anastas. p. 131. 135. ist vielsach korrupt; statt Basilius Antiochiae ist nach der vorigen Sitzung B. Gangrarum zu lesen; sür Metroph. Smyrnadensium wohl: Metroph. Smyrnae, Nicolao Synnadensium; sür Niceph. Hiacinthi: N. Zacynthin. A. m.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) p. 135. 136. 384. Baron. h. a. n. 40.

<sup>53)</sup> τους ψευδοτοποτηρητάς, ους ο Φώτιος προςελάβετο κατά του μακαφεωτάτων πάπα Νακολάου. Es wird aber doch nur Leontius in den Aften als Pseudolegat von Alexansbrien verzeichnet; Bafilius scheint nicht als Legat von Jernsalem aufgetreten zu sein, sondern der in der neunten Sitzung p. 155 genannte Sergius.

Diefer Umstand macht es mahrscheinlich, daß dieser Betrus wohl berselbe ift, ben Hadrian II. im Schreiben an Basilius vom 10. Juni 839 zurückforderte; Petrus scheint als Ankläger gegen Nikolaus aus dem Abendlande aufgeführt worden zu sein.

bereitwillig das Anathem über Jeben, ber solches gewagt haben sollte. Ueber den Grund seiner Reise nach Constantinopel befragt, gab er zur Antwort: Unter Papst Benedikt sei er, nachdem er von Jerusalem und von Tripolis die Pilgerreise nach Rom angetreten und, auf bem Wege erkrankt, sich nach Benedig zur Ueberfahrt begeben habe, nach Constantinopel gekommen, wo er sich zwanzig Monate aufgehalten, aber Mangel an Lebensunterhalt gelitten; in dem Jahre, in bem Ignatius vertrieben ward, 55) sei er wieder nach Rom gegangen unter Papft Nifolaus, dort habe er sich acht Jahre aufgehalten und dann fich wieder (866) nach Constantinopel begeben; eine Schrift gegen Nikolaus habe er nicht übergeben, er sei auch nie ein Bertrauter dieses Papstes gewejen. 56) Leontius, der als Stellvertreter des Patriarchen von Alexandrien bezeichnet worden war, wollte ebenso wenig einen Theil an der Pseudosynode gehabt haben und überhaupt nichts von berselben wissen. 57) Baanes zog aus ihren Aussagen den Schluß, daß Photius sowohl bezüglich der Schriften und Reben als bezüglich ber Personen sich eine Fiktion erlaubt. Die Stellvertreter Rom's forberten nun die drei angeblichen Legaten auf, das römische Formular zu unterschreiben und über die Urheber jener falschen Schriftstücke bas Anathem auszusprechen, wodurch sie die Aufnahme in die Kirchengemeinschaft erlangen könnten. Jene verstanden anfangs bie Forderung nicht genau; Leon= tins sagte: Ich kenne das Buch nicht und habe es nicht unterschrieben. Die Spnobe verlangte, sie sollten den Berfasser und Schreiber jener Schriften gerabezn anathematisiren; sie erklärten wohl, der Schreiber und wer ihm beigestanden, habe das Anathem, schienen aber nicht unumwunden die Berdammung selber aussprechen zu wollen. Daher ward von Seite des Senates bemerkt, pie zögen sich dadurch den Schein der Mitschuld und so leicht das Anathem zu, und von Seite ber römischen Legaten ward ber Antrag gestellt, weil sie nicht das Anathema aussprechen wollten, sie mit ihnen den Briefen Habrian's

<sup>56)</sup> p. 137: anno, quando exivit Patriarcha de throno suo; p. 385: ὅτε ἐξεβλήθη ἐ πατρεάρχης Ἰγνάτιος.

Monche zu sein; auch Photius nennt ep. 2. p. 59. einen Basilius als Kläger gegen Nikotus aus dem Occident. Er war wohl einer der umberschweisenden Mönche, deren es damals wehrere gab, und erscheint darum auch mehrsach verdächtig.

Die Worte bei Anast.: Leontius dixit: Dedit mihi auctor et senior antistes wens literas ad Imperatores nostros sanctos: neque vicarius sum neque habeo aliquid in redus istis. Wer der auctor et senior antistes sein soll, ist sehr unklar. Die Worte des Baanes: homines sunt negotiatores et aliquid nesciunt (i. e. nil sciunt) können sich rumöglich auf alle drei beziehen, da wenigstens Petrus expresse als Mönch bezeichnet wird. Es könnte das wohl auf den Leontius gehen. Baron. h. a. n. 41 nimmt den auctor et senior für den Patriarchen, der blos an den Kaiser geschrieben habe. Der Brief des Patriarchen Richael p. 145 sagt ausdrücklich, daß dieser lange Zeit nicht an den Kaiser geschrieden; freisich ist aber das von Briefen an Basilius zu verstehen, während er wohl an Richael geschrieben haben konnte. In der neunten Sitzung sagt aber derselbe Leontius, er sei, obschon als Gesangener vom Patriarchen Michael gesaust und von ihm freigelassen, doch proptér benedictionem und ohne Sendung vom Patriarchen nach Eps. gesommen (p. 155). Das Berhör scheint kein sehr genaues gewesen zu sein.

gemäß nach Rom abreisen zu lassen. Leontius und Basilius, die allein widerftrebt, sprachen nun, sowie man es wollte, bas Anathema über die photianis schen Schriften und beren Autor aus. Baanes machte in einer Rebe barauf aufmerksam, wie die Wahrheit an den Tag komme und die Finsterniß verscheuche; wer noch ein Aergerniß habe, möge vor die heilige Synobe hintreten und zur Kirche Gottes sich wenden, er werde später keine Entschuldigung mehr haben. Auf den Antrag der römischen Legaten wurde nun der zwanzigste Canon der von Papft Martin I. 649 gehaltenen Lateranspnode gelesen, wornach Jeder, der sich in der Weise der Häretiker der Supposition von falschen Dokumenten, Schriften und Synobalakten wie falscher Legaten 58) schuldig macht und keine Buße thut, für immer verdammt bleiben soll. 59) Von den Metropoliten hatten bereits mehrere die ihnen zugeschriebenen Unterschriften in den photianischen Synodalakten in Abrede gestellt; Metrophanes hielt noch eine längere Rebe über die Alles durchdringende Wahrheit, die jedem anderen Sute vorzuziehen, und verherrlichte den Raiser, durch dessen Bemühungen so viel= facher Trug entbeckt und an das Licht gekommen sei. 60)

Den zweiten Theil dieser Sitzung nahmen die Verhandlungen mit ben Vertretern der Ikonoklasten ein, die der Kaiser ebenfalls vor die Synode beschieben hatte. Theodor Krithinus, der bejahrte Chef dieser Partei, wurde durch besondere Citationen der römischen wie der orientalischen Legaten vorgeladen, die ihm die Patricier Baanes und Leo überbrachten. Theodor gab auf die Citation der Legaten keine Antwort. Da gab ihm Baanes eine Münze mit dem Bilde des Raisers und fragte ihn, ob er dieselbe annehme. klärte, er nehme sie mit aller Achtung an, wie man eine kaiserliche Dlünze achten muffe, und werbe sie nicht verunehren. Der kaiserliche Commissär bediente sich nun des schon früher öfter gebrauchten Arguments: Wenn du das Bild eines sterblichen Herrschers nicht verachtest, sondern ehrest: wie wagest du es, das gottmenschliche Bild unseres Herrn Jesu Christi, das Bild seiner Mutter, der wahren Gottesgebärerin, und der übrigen Heiligen zu verachten? Willst du sie ehren oder entehren? — Theodor erklärte seine Unterwürfigkeit und persönliche Dankbarkeit gegen den Raiser, fügte aber bei, von dem Bilde des Kaisers wisse er gewiß, daß es das Bild desselben sei, von den Bildern Christi aber wisse er es nicht, wisse nicht, ob deren Annahme Christi Borschrift und etwas ihm Wohlgefälliges sei; er bitte um Aufschub, bis er überzeugt sei, was Christus hierin vorgeschrieben. Baanes entgegnete, man habe die Synode nicht versammelt, um mit ihm zu disputiren, sondern um ihn zu ermahnen und zu belehren; er musse sich den vier Patriarchen unterwerfen. Als nun ber Spnode die unbeugsame Gesinnung des Itonoklastenhauptes berichtet warb, ließ diefe das Defret Nikolaus I. über die Bilder, wie es in der römischen

 $<sup>\</sup>dot{\eta}$  εἴ τις . . . .  $\ddot{\eta}$  καινοτομίας ἐπινοεῖν καὶ πίστεως ἑτέρας ἐκθέσεις,  $\ddot{\eta}$  λιβέλλους  $\ddot{\eta}$  συνύδους  $\ddot{\eta}$  πράξεις  $\ddot{\eta}$  τοποτορησίας κ, τ. λ.

<sup>59)</sup> ύ τοιυύτος είς τους αίωνας είη κατακεκριμένος.

<sup>\*\*)</sup> p. 385 — 387, 138, 139,

Synode vom April 863 verkündigt worden war, 6') vorlesen und dann drei andere Jtonoklasten, den Cleriker Niketas, den Rechtsgelehrten 62 Theophanes und einen gewissen Theophilus eintreten. Diese drei erklärten sich bereit, die Häresie abzuschwören und anathematisirten sogleich dieselbe sammt ihren Häuptern Theodotus, Antonius, Johannes und Theodor Krithinus. Der Kaiser selbst umarmte die drei zurücksehrenden Bilderseinde und belobte sie, während die Legaten der drei Stühle ihm und ihnen zu dieser Bekehrung Glück wünschten. Auf den Antrag der Stellvertreter Rom's ward über Theodor Krithinus und seine Anhänger, über die ganze Sekte, das Jkonoklastenconcil, über die früheren häretischen Patriarchen Anastasius, Constantin, Niketas, Theodor, Anton, Johannes, über Diodor Gastes und Stephan Woltes und andere Jkonoklasten das Anathem 63) ausgesprochen, und zugleich auch die Anathematismen gegen Photius erneuert. Die Acclamationen, mit denen die vorhergehende Sitzung beschlossen worden war, wurden bei dem Ende dieser Berhandlung ebenfalls wiederholt.

Nach dieser achten Situng ersuhren die Verhandlungen eine lange Pause, so daß sie erst nach drei Wonaten wieder aufgenommen wurden. Man bereitete inzwischen die sestzustellenden Canonen vor und wartete noch auf viele andere Bischöse, da dis jetzt die Zahl der Präsaten noch nicht über vierzig betrug und der Menge photianischer Bischöse gegenüber ein mit so Wenigen beendigtes Concil nicht sehr imponirt haben würde. Auch harrte man auf einen Legaten von Alexandrien, der später auch wirklich eintras. Nebstdem hatte der Raiser seinen zweiten Prinzen Leo ebenfalls zum Kaiser besignirt 64) und am Thecphanieseste, 6. Januar 870, wo Jgnatius und die anwesenden Legaten seierlich sungirten, sand dessen Krönung Statt, 65) die viele Festlichseiten nach sich zog. In dieser Zwischenzeit dis zur nächsten Situng nahm man sicher auch mehrere Absehungen und Besörderungen von Metropoliten und Bischösen vor. So ward Theodor von Carien, 66) von der zweiten dis zur achten Situng Ritglied der Synode, als man nachher noch entdeckte, daß er nicht blos den

<sup>&</sup>quot;') S. oben B. III. Abschn. 1. Bd. I. S. 522 f.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) νομικός p. 389. tabellio -- Anast. p. 141.

<sup>67)</sup> Besonders wird Anathema gesagt: τῷ ἔτι φριαττομένῳ συνεδρίῳ κατὰ τῶν σεπτῶν εἰκότων, τῷ δεχυμένῳ τὰ δισσεβή τῆς τοιαίτης αίρεσεως λογίδρια, τοῖς ἐκλαμβάνουσε τὰς γραφικάς ὑήσεις κατὰ τῶν εἰδώλων εἰς τὰς σεπτὰς εἰκόνας, τοῖς ἀποκαλοῦσι ταίτας εἰδωλα, τυῖς λέγοισεν, ὕτι ὡς θεοῖς τυύτοις προςέρχονται χριστιανοί.

Mm Schluße der achten Sitzung p. 143. 389 wird bereits Leo in den Acclamationen mit Basilius und Constantin als Kaiser genannt.

Anast. not. l. c. Baron. a. 870 n. 61. Pag. n. 23. Basilius erhob also seine Schne nacheinauder zu Kaisern, zuerst den Constantin, dann den Leo, zuletzt den Alexander. Sgl. Cedr. II. 206. Theoph. Cont. V. 35. p. 261. Ob er dem Constantin Ende 867 oder Ansang 868 die Krone gab, ist ungewiß; Pag. a. 869. n. 5. nimmt Ersteres an.

In der achten Synode erscheint er als Theodor von Carien, weil man seine von Photius vorgenommene Translation nach Laodicea nicht anerkannte, während er bei Photius sets als Metropolit von Laodicea aufgeführt wird. Im Concil war Sisinnius von Laodicea zugegen.

Nanatius verlassen, sondern auch das Verdammungsurtheil gegen Papft Nitolaus unterschrieben hatte, entsetzt und seine Sache ber Entscheidung des romischen Stuhles reservirt. 67) An ihn hatte Photius viele Briefe geschrieben und ihn auf seiner Seite zu erhalten gesucht; er hatte ihn daran erinnert, daß er hienieden leiden und kämpfen musse, um den jenseitigen Lohn zu erlan= gen; 65) er hatte ihm vorgestellt, es sei ihm jett eine Gelegenheit gegeben, sich als standhaft zu bewähren, er habe die Wahl zwischen einem edlen Kampfe und herrlichem Lohn im Himmel auf der einen, und zwischen Verrath an der Wahrheit und irdischem Wohlergehen auf der anderen Seite. 69) Aber sei es, daß Theodor aus voller Ueberzeugung zur Obedienz des Jgnatius zurückfehrte und das dem Photius geläufige Spiel mit ascetischen Paränesen durchschaute, ober daß er aus weibischer Weichlichkeit und aus irdischen Rücksichten, wie wenigstens Photius in einem weiteren Briefe an ihn zu glauben sich die Wiene gibt, 70) diesen verließ, Photius erfuhr bald, daß sein Theodor von ihm abge= fallen. Zuerst vernahm er es als bloßes Gerücht; er schrieb ihm den Wunsch ausdrückend, es möge dasselbe falsch sein, und ihn das zu meiden ermahnend, was ihn bereuen lassen könnte, ihn zu seinem Freunde gemacht zu haben. 71) Als er darüber Gewißheit erlangt hatte und Theodor sich seiner That rühmte, wahrscheinlich in einem an Photius selbst gerichteten Briefe, sprach biefer gegen den Mann, dem er früher so sehr geschmeichelt, dem er auch sonst über gelehrte Fragen schrieb, 72) seine heftige Erbitterung in derben Schmähungen aus. Sich in nichts vor Anderen zu schämen, zeige gänzlichen Mangel an Bildung und Erziehung; 73) sich aber bessen, was man eher hätte verbergen sollen, noch rühmen, gehe selbst über die Grenzen menschlicher Schlechtigkeit hinaus. 74) Statt Buße zu thun, werbe er täglich breister, es sei keine Sinnesänderung, sondern Sinneszerrüttung, nicht Reue, sondern Wahnsinn, wenn er (die für den Fall der Umkehr ihm in Aussicht gestellte Berzeihung verschmähend) sage,

<sup>67)</sup> Anastas. not. act. III. p. 44. Cf. Baron. a. 871. n. 5. 8. Seit der achten Sitzung sehlt sein Name in den Atten und Jgnatius bittet später den Papst um seine Begnabigung: Prohibuerunt eum sacerdotio sungi quoquo modo sanctissimi vicarii almitatis vestrae, eo quod subscripserit in eam, quae sacta est ab inselicissimo Photio quasi-depositio beatissimi et optimi patris nostri Nicolai (p. 205).

<sup>65)</sup> ep. 40. p. 98 (L. II. ep. 7 ed. Migne.)

<sup>69)</sup> ep. 70. p. 120. ep. 140. p. 198. 199 (L. II. 9. 20.)

<sup>76)</sup> ep. 141. p. 199: Γενναίων όντως ανδρών το στάδιον δείται μηδείς είς τω θηλυδρίας αν δ' είς επήδησε, θαττον αποστήτω η της γνώμης η των παλαισμάτων ου γαρ των τοιούτων οι πόνοι (Migne L. II. ep. 21.)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 87. p. 132: ἄπερ ἀκούομεν περί σου, εἰ μὲν ἀληθη εἰσιν, όψὲ καὶ μόλις γινώσκομεν ὅςτις εἰ εἰ θὲ ψευθη, ἀπαρχης ἔγνωμεν ἄρα ὅςτις εἰ. "Οσω οὖν διαφέρει καλόν καὶ ἀγαθον εἰναι τοῦ φαῦλον καὶ μοχθηρον γενέσθαι κάμὲ χαίρειν ἀντὶ τοῦ δυςφοροξίν, ἐφ' ώ σε φίλον ἐποιησάμην, τοσοῦτον δεῖ σε φυγεῖν, ἄ σέ φασι ποιεῖν εἴη δὲ, πάντων ἕνεκα, της ἀληθείας ἔρημος ἡ φήμη. (L. II. ep. 11.)

<sup>72)</sup> ep. 139. p. 194—198; Cf. ep. 194. p. 293. (Amph q. 220. L. II. 31.)

<sup>73)</sup> ep. 71. p. 120: ἐσχάτη ἀπαιδινδία. (L. II. ep. 10.)

<sup>&#</sup>x27;') ύπερόριον και της ανθρωπίνης κακίας ibid.

er überlasse sich selber die Vergebung der von ihm begangenen Fehler, 75) und in seinen Reden nur Wahnwitz sinde. Das von Photius angeführte derbe Sprichwort "die Maus im Pech" 76) hatte dadurch gewissermaßen seine Wahrbeit erhalten, daß Theodor, von den Photianern ausgeschieden, auch bei den Ignatianern auf neue Hindernisse stieß, jenen als Apostat verhaßt, bei diesen durch die römischen Legaten suspendirt ward.

## 7. Die zwei letten Aftionen der Synode. Deren Schluß und Anerkennung.

Am 12. Februar 870 hielt das in Constantinopel versammelte Concilium seine neunte Sitzung. Der Kaiser war abwesend; aber eilf Senatoren waren Die Bahl ber Prälaten hatte sich bedeutend vermehrt; man zählte an sechsundzwanzig Metropoliten und über vierzig Bischöfe. Der Vertreter des alexandrinischen Patriarchen, der Archidiakon Joseph, ward in die Versammlung eingeführt und obschon die römischen Legaten bereits mit ihm sich besprochen und seine Vollmacht auerkannt, boch noch, um der kanonischen Form zu genügen, das Schreiben des Patriarchen Michael an den Kaiser verlesen. Darin erzählt der Patriarch, wie er die Aufforderung erhalten, wegen eines Batriarchenstreites in Byzanz einen Abgeordneten zur Untersuchung der Sache zu senden, empfiehlt seinen Legaten, den Mönch Joseph, und erbittet ihm wie seinem Schreiben in den unterwürfigsten Ausbrücken huldvolle Aufnahme. Ueber die firchliche Frage in Byzanz könne er, weit vom Schauplatze entfernt und nicht im geringsten darüber unterrichtet, keine genaue Entscheidung geben, der Raiser aber, umgeben von so vielen Pralaten, Aebten, Clerifern und Monchen, deren höchstes Haupt und Lehrer er selber sei, werde das Alles besser wissen; ') er finde übrigens in der Geschichte des Mönches Alexander, daß in der Kirche von Jerusalem öfter zwei Patriarchen zugleich gewesen seien, wie Narcissus nach zwölfjähriger Führung des Pontifikates sich in die Ginsamkeit zwückgezogen, ben Dius, Germanus und Gordius zu Nachfolgern erhalten,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 171. p. 244: ἀντὶ τοῦ μετανοεῖν θρασυνόμενος οὐ γὰρ μετανοίας, ἀλλ' ἀπονοίας ἐαυτῷ τῶν ἐσφαλμένων ἐπιτρέπειν τῆν συγγνώμην. (L. II. ep. 24. M.)

ib.: Ei δέ σοι καὶ ληφείν δόξαιμι, ἔσται σοὶ οὖκ εἰς μακράν τὸ παφοιμιῶδες συνεχῶς ἐπ' ἔφγοις ἀδύμενον. Αφτι μῦς πίττης γεύεται. Suidas erflärt das Mus picem gustavit oder Mus in pice: ἐπὶ τῶν νεωστὶ ἀπαλλασσόντων μετὰ κόπου, de iis, qui nuperrime cum difficultate et labore extricantur, ut mus e pice.

<sup>&#</sup>x27;) p. 146: Bene autem novimus, quod apud vos sint, dictator et a Deo salvande imperator, summi pastores, praesules ac abbates, clerici quoque et azyges (monachi), qui omni sapientia ac scientia, intellectu etiam et discretione atque prudentia decorati consistunt, quorum princeps (ξξαρχος) ac praeses et summus doctor tu constitutus es, qui omnes propius existentes, quod opportunum est, scitis, et quod Deo sit acceptum, bene cognoscitis. Vos enim estis radix, ex qua rami et immortalitatis oceanus intelligibilis (νοητός), ex quo cuncti fontes, omneque mare, universi lacus et fluenta procul emanant, ut exterior poeta Homerus affatur. — Eine licht orientalijche Schmeichtei.

dann aber plötlich wieder zurückgekehrt, gemeinsam mit dem letzteren das Patrisarchat verwaltet und endlich nach dem Tode des Gordins den Alexander zum Mitpatriarchen angenommen habe. 2) Der Patriarch Michael scheint hier rathen zu wollen, die zwei Prätendenten mit einander gemeinsam das Patriarchat verswalten zu lassen; aber er verhehlt nicht, daß er über die ganze Sache noch völlig unklar und ohne alle Informationen war. 3)

Nachdem die Bollmacht des alexandrinischen Legaten für hinreichend anerstannt worden war, wurde derselbe befragt, ob er demjenigen zustimme, was in den bisherigen acht Sitzungen verhandelt worden sei. Dieser erklärte mündslich seine Zustimmung und ließ auch noch einen Aufsatz verlesen, worin er aussführte, wie der Kaiser zur Vervollständigung der Synode<sup>4</sup>) sich auch nach Alexandrien gewendet, wie er nun selbst die Akten der vorhergehenden Sitzunsgen genau gelesen habe und allen Veschlüssen in Vetreff des Ignatius und des Photius wie der heiligen Vilder vollkommen beipflichte.

Auf den Antrag der römischen Legaten ward nun beschlossen, die falschen Zeugen zu verhören, die bei der Synode von 861 gegen Ignatius aufgetreten waren. Jene hatten durch Rodoald und Zacharias von diesen Meineidigen gehört dich während ihrer Anwesenheit in der Kaiserstadt noch näher darüber erkundigt; allen Anderen schien es gut, auch noch dieses Aergerniß zu beseitigen. Es wurden dieselben eingeführt und einzeln verhört. Der erste derselben, der Protospathar Theodor, der freiwillig zur Synode gekommen zu sein versicherte, behauptete, er habe vom Kaiser Michael dazu gezwungen in der Apostelkirche das falsche Zeugniß eiblich abgelegt, Ignatius sei nicht gesetzmäßig erwählt worden, dessen Wahl er nicht mitangesehen habe, der habe aber bei einem Geistlichen, der vierzig Jahre auf einer Säule gelebt, gebeichtet und die von ihm auferlegte Buße getreu verrichtet und verrichte sie bis jetzt; auf die Frage, ob er die gegenwärtige Synode anerkenne und die Wiedereinssehung des Ignatius für gerecht halte, bejahete er Beides. Ebenso erklärte

¢

<sup>2)</sup> Bgl. Eus. H. E. V. 12. VI. 10. 11.

<sup>3)</sup> Er hatte nur erfahren, ber Raiser wolle, mitti sibi quempiam a Sede Alexandrina cum pusillis literis nostris super dissensione, quae facta est duorum Patriarcharum causa penes regiam urbem et quod.. imperator anhelet, ab exterorum ore audire, qualiter veritas exigat et quae sit de his certa et firma cognitio.

<sup>&#</sup>x27;) p. 148: ne forte perfecta non esset universalis synodus, quae hic congregata erat; hanc ergo consummare ac opere pleno perfectam exhibere volens Deus.. etiam nos ex meridianis locis attraxit... So sagten vorher die Mitglieder der Synode: glorificamus Deum universorum, qui quod deerat universali synodo supplevit et eam nunc persectissimam demonstravit. Dadurch, daß alle süns Patriarchate jest vertreten waren, soll die Synode vollsommen und vollzählig geworden sein. Näheres über diese Theorie unten Abschn. 8.

<sup>6)</sup> p. 396: καθώς εἶπον ήμῖν Ραδούαλδος καὶ Ζαχαφίας οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρώην απο τῆς Ρώμης αποσταλέντες. Falsch ist, was Neander S. 313 sagt, diese beiden Bischöfe seien nach Cpl. gefommen, um selbst als Zeugen gebraucht zu werden.

<sup>6)</sup> p. 150: Imperator dixit mihi: Quia tum obsequium eras illa die, quando factus est Patriarcha dominus (Ign.) et electionem illius non vidisti, intra et jura. Dixit mihi imperator: Quia metropolita non es, episcopus non es.

der Consul Leo, er habe nur aus Furcht vor dem Kaiser und Bardas, die es ihm befohlen, den falschen Eid geleistet, auf den Grund hin, daß er ja die Bahl des Jgnatius nicht gesehen, 7) er sei bereit, eine Buße zu übernehmen, er erkenne den Patriarchen Ignatius und die Synode an. Auf die Frage, ob er ben Photius und alle von der Synode Verurtheilten anathematisire, antwortete er ausweichend, er sei nicht berechtigt, das Anathem auszusprechen, zudem werde dieses nur in Sachen des Glaubens gesprochen, Photius aber sei orthodox und beghalb könne er ihn nicht anathematisiren. Da aber die Legaten ihm bedeuteten, die Werke des Photius seien ärger als alle Häresie, da er ein Handlanger des Teufels gewesen, sprach er das Anathem, wie man es gefor-Darauf wurden noch eilf der höheren Gesellschaft angehörige Zeugen derselben Art verhört, der Spatharokandidat Eustachius, der Spathar Constantin, der Mandator Basilius, der Spathar Photius, der Schreiber Paulus, der Spathar Christoph, der entjetzte Diakon Anastasius, der Bestiar und Epoptes Marianus, der Chartular Constantin, der Candidat Arsaber, der Protospathar Conftantin. Alle sagten aus, sie seien unter schweren Drohungen zu dem Meineid verleitet worden. Einige hatten später gebeichtet und Buße gethan, Andere waren bis zur Stunde von der Buße ferne geblieben; sie waren aber alle zur Uebernahme berselben bereit. Der Patricier Baanes machte aufmerksam, mehrere der falschen Zeugen von 861 seien bereits gestorben, einige seien abwesend, andere frank. Die Legaten wollten wenigstens, soweit cs möglich, Alle verhört wissen und der Patriarch Jgnatius drang ebenfalls darauf; er bemertte, viele von ihnen seien Nabelfabrikanten, Stallknechte, Thierarzte, 5) Handwerker u. s. f., diese Leute solle man ebenfalls vorrufen und sie über ihren Eid verhören. ?) Da die Senatoren erklärten, man könne nicht alle jetzt sogleich zusammenbringen, auch nicht ihretwegen eine andere Synode halten, es möge daher nachher der Patriarch mit seinen Metropoliten sie erscheinen laffen und die Buße über sie verhängen, so gab sich Ignatius zufrieden und ließ nun die von den Legaten und der Synode für dieselben festgestellten Bußbestimmungen 10) durch den Notar Stephan verlesen. Es sollten diese meineidigen Zeugen, die noch keine Genugthuung geleistet, einer öffentlichen Buße in der Art sich unterziehen, daß sie zwei Jahre außerhalb der Kirche, zwei wei= tere Jahre aber als Hörende innerhalb der Kirche ohne die Gemeinschaft der Eucharistie bei den Katechumenen stünden, während dieser vier ersten Jahre von Bein und Fleisch mit Ausnahme der Festtage des Herrn und der Sonntage ich enthielten, in den drei letzten Jahren aber mit den Gläubigen aufrecht=

<sup>7)</sup> p. 151: Quia fortasse non eras tunc in hac urbe, quando electus est Patriarcha, intra et jura.

<sup>\*)</sup> p. 396: οξον βελονάδες (acuarii), σταυλισιανοί, ίπποίατροι . .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ib.: Διὸ δίκαιὸν ἐδτιν, ενα ἔλθωδι πάντις κατ' ἐνώπιον τῆς δυνάδου καὶ ὑμολογήσωδι τὴν ἀλήθειαν, «πῶς ψευδῶς ὤμοδαν. p. 152: Impossibile est, ut non discutiantur homines illi et appareant quales et qui sint.. justum est, ut veniant in conspectum hujus s. synodi et arguantur et confiteantur veritatem, quemadmodum et isti.

16) p. 152. 153.

./

stehend in der Kirche blieben, die Communion nur an den Festtagen des Herrn empfingen und nur jeden Montag, Mittwoch und Freitag von Wein und Fleisch Abstinenz übten. Diejenigen aber, die sich nicht vor der Synode gestellt, sich vielmehr verborgen und ihre Sünde nicht bekannt hatten, sollten bis zu ihrer Unterwerfung excommunicirt bleiben. 11) Auf Antrag des Senates wurde von den Legaten bewilligt, daß der Patriarch Jgnatius ermächtigt sein sollte, die festgesetzen Bußübungen je nach der Aufführung und Disposition der Pönistenten zu mildern oder zu verschärfen.

Darauf wurden nach dem Berlangen der römischen Legaten, die sich genau von Allem informirt hatten, jene Höflinge eingeführt, die unter Kaiser Michael die Riten der Kirche nachgeäfft und verhöhnt hatten. Der "Hofpatriarch" Theophilus Gryllus war gestorben; die vorgeführten Genossen jener schändlichen Possen, die Spathare Marinus, Basilins und Gregor, warfen alle Schuld auf Kaiser Michael, der sie, abhängige Leute mit Weib und Kind, besorgt, ihre Stellen zu verlieren, dazu gezwungen habe, Bischöfe zu spielen, geistliche Gewänder zu tragen und heilige Funktionen nachzumachen. Mit Accht fragten die römischen Legaten, die fast bei jeder Untersuchung immer auf dieselbe Entschuldigung mit dem Willen des Kaisers stießen, ob sie auch ein Gögenbild angebetet haben würden, wenn es der Kaiser verlangt; sie suchten ihnen das Unrecht ihres Benehmens flar zu machen; Jene wiederholten nur, sie hätten aus Furcht vor Michael, der mehrere Widerstrebende habe geißeln lassen, nicht zu widerstehen gewagt und den Tod gefürchtet, hätten aber bis jetzt die Buße verrichtet, die ihnen Ignatius auferlegt, als sie ihm ihr Berbrechen bekannt. Auf die Frage, ob Photins zugesehen habe, als sie die firchlichen Ceremonien verhöhnt, erklärten sie, nicht zu wissen, ob er es gesehen oder nicht, die ganze Welt aber habe diese Vorgänge gekannt. 12) Die römischen Legaten behielten sich die Bestrafung dieses ärgernisvollen Unfugs für die nächste Sitzung vor, womit auch die orientalischen Vikarien übereinstimmten, die jedoch hervorheben zu muffen glaubten, daß jene nicht mit bosem Willen, sondern nur aus Furcht vor dem Raiser die heiligen Riten profanirt und das, was der Raiser selbst that, aus Schwäche und Angst, ohne innere Freude mitgemacht hätten. 13)

Endlich wurden noch die Pseudolegaten, die in den Synodalakten des Phoztius genannt waren, Leontins, Gregor (oder Georg) und Sergius vorgeführt, wovon der Erstere, den man schon in der achten Sitzung vernommen hatte, dem alexandrinischen Archidiakon Joseph als angeblicher Stellvertreter seines Patriarchen bei Photius vorgestellt ward. Dieser befragte ihn näher; Leontius gab an, er sei ein Grieche von Geburt, als Gefangener nach Alexandrien gekommen, vom Patriarchen Michael gekauft und dann mit der Freiheit beschenkt

<sup>11)</sup> Es war die öffentliche Buße der älteren Zeit damals noch keineswegs ganz unterz gegangen, wie auch die Briefe Theodor des Studiten, mehrere der dem Nikephorus zuges schriebenen Canones (Mansi XIV. 323 80q.) und andere Dokumente zeigen.

<sup>12)</sup> p. 397: ούκ οϊδαμεν. Εν μόνον οϊδαμεν, ότι ουθείς των ανθρώπων ήγνώει τα γινόμενα.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) p. 154. 155.

worden, er sei dann von freien Stücken ohne Auftrag des Patriarchen nach Constantinopel gekommen, von Photius darauf nach Rom gesandt worden, ohne zu wissen, für welchen Zweck; 14) er betheuerte, wie in der vorhergehen= den Sitzung, nichts von der Synode des Photius zu wissen. Dasselbe erklärten die beiden Anderen; Georg wollte nur als Ueberbringer von Briefen des Dekonomus Constantin von Antiochien nach Byzanz gekommen sein. Dieselben erklärten, daß sie vollkommen sich der Synode unterwerfen und die anathematis stren, die sie anathematisirt. Die römischen Legaten machten den Alexandriner darauf aufmerksam, wie so aller Trug des Photius und seine Lügenhaftigkeit an den Tag komme, hielten aber die drei Individuen als Fremde und Bettler ber Berzeihung für würdig. 15) Nachdem noch Elias von Jerusalem seine Freude und seinen Dank gegen Gott dafür ausgesprochen, daß er nach so lau= ger Zeit wieder einmal die Vertreter aller Patriarchalstühle zu seiner Verherr= lichung zu versammeln sich gewürdigt habe, 16) wurde unter Acclamationen die Sigung geschlossen. 17)

Die zahlreichste und glänzenbste Versammlung bot die zehnte und setzte Situng dar, die am 28. Februar 870 in Gegenwart des Raisers und seines Sohnes Constantin gehalten ward. <sup>18</sup>) Es fanden sich über hundert Bischöse ein, dazu zwanzig Patricier, sodann die zahlreiche Gesandtschaft des Bulgarenssürsten, <sup>19</sup>) sowie die drei Gesandten des abendländischen Raisers Ludwig II.: Anastasius, der römische Bibliothekar, Suppo, der Vetter der Kaiserin Ingelsberge, und Evrard, der Haus-Taselmeister des Kaisers. <sup>20</sup>) Diese letzteren waren nach Constantinopel gekommen, um über eine Heirath zwischen dem Sohne des Basilius und der Tochter Ludwigs sowie über ein Bündniß gegen die Saracenen zu unterhandeln. Der gewandte Anastasius hat sicher den römisschen Legaten damals viele Dienste geleistet. <sup>21</sup>)

In dieser letten Sitzung beantragten die römischen Legaten vor Allem die Berlesung der schon vorher festgestellten Canones, die dann auch sogleich

<sup>&#</sup>x27;') p. 155: Deus autem novit, quia sicut pecus descendebam, nihil sciens.

<sup>15)</sup> p. 397: τούτους οὖν ἀνθρώπους πτωχούς ὄντας καὶ ξένους κρίνομεν συγγνώμης ἀξιωθήναι καὶ ἀπολυθήναι.

<sup>15)</sup> ότι κατηξίωσε διά τοσούτων χρόνων τάς πατριαρχικάς κεφαλάς ένωθηται άλλήiauς πρός δύξαν αὐτυῦ.

Bei Anastasius p. 157 folgen siebzehn Berse, eine Fortsetzung der früheren mit nenen Spitheten des verdammten Photius, worin er als der, welcher die Welt mit Spaltunsen erfüllt, einen doppelten Glauben hat, zwei Scelen im Menschen lehrt, die Patriarchen widerrechtlich absetzt, als Mitpatriarch eines Possenreißers u. s. f. bezeichnet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Anast. p. 157—158,

<sup>19)</sup> nach Hardnins Unterscheidung ber zusammengeschriebenen fremden Ramen eilf, nach bem gewöhnlichen Texte neun Personen.

Suppo primus concofanariorum. et Evrardus praepositus mensae. Der griedische Text p. 349 läßt die bulgarischen und die italischen Gesandten schon der neunten Sitzung anwohnen (was wohl auf einer Berwechslung des vorangestellten Proömiums beruht,
da hier auch enisvonos vnie inarór angesührt werden) und stellt die bulgarischen Gesandten
denen des Kaisers Endwig voran.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Anast. Praef. p. 8. 9. Baron. a. 869. n. 47.

erfolgte. Die meisten bezogen sich auf die Angelegenheit des Photius und auf die zu seiner Zeit in der byzantinischen Kirche eingerissenen Migbräuche; andere waren allgemeiner Natur. Der erste Canon hebt die Wichtigkeit und Verbindlichkeit der firchlichen Disciplinarregeln hervor und befiehlt Allen, den Canonen der Apostel, der allgemeinen und der Partikularconcilien sowie den Aussprüchen und Traditionen der Bater zu folgen wie einem stets und auf allen Wegen leuchtenden Lichte. In dieser allgemeinen Fassung konnte diese Bestimmung keinem Anstande unterliegen, wenn auch die Griechen hierunter viele von der römischen Kirche nicht anerkanute Regeln subsumiren konnten. 22) Der zweite Canon befiehlt, alle Defrete der Päpste Nikolaus ("des Organs des heiligen Geistes") und Hadrian in Sachen des Jgnatius und des Photius strenge zu beobachten, bei Strafe der Entsetzung für die zuwiderhandelnden Beistlichen und der Ercommunikation für die zuwiderhandelnden Mönche und Laien. Diese Defrete werden mit allen darin enthaltenen Capiteln zur strengsten Darnachachtung vorgeschrieben. 23) Bon Photius wird insbesondere erklärt, baß er nie als wahrer Bischof habe gelten können, daß seine Ordinationen, seine Promotionen zu Abteien wirkungslos, die von ihm konsekrirten Kirchen noch= mals einzuweihen seien. 24) Um die strenge kirchliche Ordnung wiederherzu= stellen, murbe ber von Nifolaus so oft angeführte zehnte Canon von Sardika gegen die Promotionen von Laien zu Bisthümern unter Annahme der von dem= selben Papste gegebenen Erklärung des Wortes "Neophyt" I. Tim. 3, 6, welches sowohl den Reuling im Glauben als den Neuling im Clericalstande bezeichne, 25) dem Willen der römischen Kirche gemäß trot der früheren Opposition mancher Griechen "6) erneuert und zugleich festgesett, daß der zum Bischofe zu Weihendr durch alle Stufen der Hierarchie hindurchgegangen sein musse. In der Regel und abgesehen von einer durch den Bischof verfügten Berkürzung dieser Zeit soll er ein Jahr als Lektor, zwei Jahre als Subdia-

<sup>22)</sup> Zu c. 1. bemerkt Lupus Schol. in Conc. VIII.: Praesens canon Trullanae ac VII. Synodi primum imitatus confirmat omnes vulgares Apostolorum, generalium ac probatarum provincialium synodorum et omnium SS. Patrum canones, atque ita in Stephani IV. Pont. solos 50 priores Apostolorum canones probantis nuperum decretum omnino impegit, item in alios Pontifices, a quibus Cplitanos, Chalcedonenses, Ephesinos ac praesertim Trullanos canones fuisse rejectos est suo loco ostensum. Daß die römischen Legaten nicht reflamirten, erklärt Assemani Bibl. jur. or. t. I. p. 328 dadurch, daß die trullanische Synode wie die Zahl der apostolischen Canones nicht ausdrücklich genannt war und die allgemeinen Worte von den Römern ebenso gut auf die vom päpstlichen Stuhle recipirten Disciplinarregeln allein bezogen, 'als von den Orientalen auf die bei ihnen recipirten ausgedehnt werden konnten.

<sup>23)</sup> p. 400: τηψείσθαι καὶ φυλάττεσθαι πάντοτε σύν τοῖς έκτεθείσι κεφαλαίοις C. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) p. 400. c. 4. Den letzteren Beisatz hat nur Anastasius c. 4. p. 162. Man wandte auf Photius den c. 4. Cpl. de Maximo Cynico (Gratian c. 10. d. 19.) an.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) c. 5. p. 401: νεόφυτον η κατά την πίστιν η κατά τον ίευατικον κληψον. ('f. Nicol. ep. ad Bardam — oben B. III. Abschn. 7. Bb. I. S. 630. N. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. p 8: adeo ut diversis modis a Romanis Missis horum quidam obtinere tentaverint, ne regula promulgaretur, quae tunc de non repente saccularibus in sacerdotium provehendis in hac cadem Synodo promulgata est.

ton, drei Jahre als Diakon, vier Jahre als Priester fungirt haben. Wer ohne Beobachtung dieser Interstitien und ohne Dispens zum Episcopate emporfreigt, foll verworfen und vom bischöflichen Ante ausgeschlossen werden. 27) Photius ward noch im Besonderen anathematisirt, weil er eine Synode mit salschen Legaten des Orients gegen Papst Nikolaus gehalten und gegen ihn das Anathem auszusprechen gewagt; unter Hinweisung auf das in der achten Sitzung verlesene Statut des Papstes Martin von 649 mard jeder ähnliche Betrug mit Pseudolegaten und jede ähnliche Fälschung strengstens verboten. 26) Um den weiteren Migbrauch zu verhüten, den Photius mit den ihm ausgestellten ichriftlichen Versprechungen getrieben, die indessen schon früher in Byzanz sowohl von häretischen als von orthodoren Patriarchen zu ihrer Sicherheit gefordert worden waren, 29) murde das für die Zukunft verboten; der Patriarch sollte fein anderes Versprichen der Art fordern dürfen, als die herkömmliche Glaubensund Obedienzformel zur Beit der Consefration. Es wurden zugleich die dem Photius schon vor seiner Usurpation des Patriarchats von seinen Schülern und Clienten ausgestellten Chirographa, wodurch sie sich ihm zu stetem Gehorsam verpflichteten, für ungiltig und nicht verbindlich erklärt. 30) Ferner ward verboten, daß in Zukunft ein Cleriker von seinem Bischof, ein Bischof von seinem Metropoliten, dieser oder sonst Jemand von seinem Patriarchen sich trenne, anch nicht unter dem Vorwand ber schwersten Berbrechen, so lange noch kein tanonisches Urtheil gegen ihn erfolgt sei; wer aber diesem Synodaldekret zuwiderhandle, soll mit Deposition, beziehungsweise mit Excommunifation bestraft Gegenüber dem verwegenen Auftreten des Photius wurde die werden. 31) Ehrfurcht hervorgehoben, die man den Patriarchen, vorzüglich dem von Altrom, schuldig sei, und bestimmt, wer mündlich oder schriftlich den Stuhl Petri antasten würde, solle gleich Dioskorus und Photius verdammt werden, 32) wer den Papft oder einen anderen Patriarchen mit Gewalt von seinem Stuhle vertreiben wolle, solle anathematisirt sein. 33) Sollte aber bei Abhaltung einer okumenischen Synode eine auch die römische Kirche berührende Streitfrage auftauchen, so solle man mit geziemender Ehrfurcht die Sache prüfen und die Losung annehmen, sich belehren lassen ober belehren, nie aber solle man breift

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) c. 5. p. 162, 163, 402.

<sup>&</sup>quot;) c. f. p. 163. 164. 402.

<sup>19)</sup> c. 8. p. 401: Ήλθε φήμη ταῖς ἀκοαῖς ήμων, ως οὐ μόνον αἰψετικοὶ καὶ παράνομοι τῆς ἀγίας Κ΄Π. ἐκκληδίας προεθψεύειν λαχόντες, ἀλλὰ καὶ ὀρθύδοξοι πατψίαρχαι
χειρόγραφον ποιεῖν ἀπαιτοῦδι πρῶς ἔδιον συναδπισμόν. Cf. p. 164. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) c. 9. lat. p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) c. 10. lat. p. 166; c. 9. gr. p. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) C. 14: εξ τις τοσαντη τόλμη χρήσαιτο, ώστε κατά τον Ψώτιον και Λιόσκορον ἐ**γγράφως η άγράφω**ς παροινίας τινάς κατά της καθέδρας Πέτρου τοῦ κορυφαίου τῶν ἐ**Αποστόλων** κινεῖγ, την αὐτην ἐκείνοις δεχέσθω κατάκρισιν.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) c. 21. p. 174: Si vero quis aliqua saeculi potestate fruens vel potens pellere tentaverit praefatum Apostolicae cathedrae Papam, aut aliorum Patriarcharum quemquam, anathema sit.

und absprechend gegen die Hierarchen von Altrom ein Urtheil fällen. 34) Damit war das ganze Verfahren des Photius gegen Papst Nikolaus und sein Anklageakt gegen die römische Kirche, ferner seine Machinationen, um dem Papste im Occident Feinde zu erwecken, das Ungerechtfertigte seiner Verdammung des obersten Kirchenhirten bestimmt und deutlich verworfen und zugleich vorgesorgt, daß es nicht so leicht wieder erneuert werde. Auf die dogmatischen Controversen, die Photius angeregt, ging man nicht ein, 35) verdammte dagegen in einem eigenen Canon 36) den ihm zugeschriebenen Satz von ben zwei Seelen im Menschen. Ferner untersagte das Concil die bei der damaligen kriechenden und servilen Gesinnung so vieler Pralaten nicht seltenen, die bischöfliche Burbe entehrenden Ehrfurchtsbezeugungen derselben vor weltlichen Großen, Statthal= tern und höheren Beamten, da manche derselben in Prozession diesen entgegenzogen, bei ihrem Anblick vom Pferde stiegen, sich zitternd vor ihnen auf die Erbe niederwarfen; dadurch wurden sie unfähig, ihre Laster zu rügen und an ihnen ihre Hirtenpflichten zu erfüllen, ihr Amt wurde verächtlich und der Uebermuth der weltlichen Befehlshaber nur erhöht. Darum schärft das Concil den Bischöfen Wahrung ihrer Würde und den Vornehmen Ehrfurcht vor dieser ein, unter Androhung von Strafen für beibe Theile. 37) Gegen die schänd= lichen Orgien und Nachäffungen des Cultus, wie sie unter Michael Statt gefunden, wurden scharfe Strafbestimmungen erlassen. 38) Der Kaiser oder der Magnat, der solchen Frevel sich erlaubt, soll zuerst vom Patriarchen und seis nen Bischöfen zurechtgewiesen, bann von den Sakramenten ausgeschlossen und mit Buße belegt, falls er unbußfertig bleibt, anathematisirt werden; versäumen der Patriarch und die Bischöfe hierin ihre Pflicht, so soll sie Absetzung treffen. Diejenigen, welche unter Michael an diesem Gaukelspiel Theil genommen, wurden mit dreijähriger Buße belegt. 39)

Mehrere gegen die Einmischung der weltlichen Gewalt in Kirchensachen gerichtete Canones sprechen dafür, daß die Synode trop der Anwesenheit des

<sup>81)</sup> C. 14. p. 405: εἰ δὲ συγκροτηθείσης συνόδου οἰκουμενικῆς γένηταί τις καὶ περὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν Ῥωμαίων ἀμφιβολία, ἔξεστεν εὐλαβῶς καὶ μετὰ τῆς προςηκούσης αἰσοῦς διαπυνθάνεσθαι περὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος καὶ δέχεσθαι τῆν λύσεν, καὶ η ωφελείσθαι ἡ ωφελείν, μὴ μέντοι θρασέως ἀποφέρεσθαι κατὰ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥωμης ἱεραρχῶν. Bgl. Bonif. I. ep. ad Epp. Mat. 422. (Coustant. Epist. Rom. Pont. p. 1012.)

Theophan. Procopowicz Tract. de proc. Sp. S. Ş. 72. p. 108. 109. sieht barin, baß des Photius Lehre vom heitigen Geiste nicht verurtheilt ward, einen Beweis dafür, daß die Lateiner damals darin keine Häresie gezunden, was allen Aeußerungen derselben geradezu widerspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) c. 11. p. 166. 167. gr. c. 10. p. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 11. p. 404. 405; lat. c. 14. p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) c. 16. p. 169. 170.

<sup>39)</sup> ib.: Qui quoquo modo hujusmodi ministraverunt vel ministraturi sunt implissimae actioni, et minime confessi acceperint conveniens epitimium, definivimus per triennium sequestratos esse, anno quidem uno extra ecclesiam flentes, alio vero anno intra ecclesiam stantes usque ad catechumenos, porro tertio consistere cum fidelibus et ita dignos fieri mysteriorum sanctificationibus.

Raisers völlig frei war. So wurde nach älteren Canonen bestimmt, daß die Bablen der Bischöfe nicht durch Gewalt von Seite der weltlichen Fürsten oder durch beren List bewerkstelligt werden dürfen bei Strafe der Rullität und der Absetzung der durch Gewaltmißbrauch des Regenten intrudirten Prälaten; das jollte ebenso bei der Wahl von Metropoliten und Patriarchen gelten und der weltlichen Gewalt jede Einmischung in die von dem Collegium der Bischöfe vorzunehmende Wahl verboten sein. 40) Ja es wurde auch die Assistenz der Fürsten oder ihrer Commissäre beim Wahlakte untersagt, wofern nicht die Bischöfe selbst sie zur Aufrechthaltung der Ordnung erbeten würden, und das Anathema jedem Laien für den Fall einer unbefugten Ginmischung augedroht. 41) Ferner wurde nach dem von Papit Nikolaus ausgesprochenen Gedanken 42) die Ansicht verworfen, daß zur Giltigkeit einer Synode die Anwesenheit des Raisers erforderlich sei. Die Raiser sollten nicht den Provincialsynoden, sondern uur den allgemeinen Concilien anwohnen, wo es sich um den Glauben handle, jowie auch der Berufung von Provincialspnoden sich nicht widersetzen. 43) Freilich fehlte viel, daß diese Bestimmungen zur Sicherung der kirchlichen Unabhängigfeit hätten praftisch werden können.

Zwei andere Canones betrafen die Itonoflasten. Es wurde eingeschärft, das Bild Christi sei ebenso zu verehren wie das Evangelienbuch und das Zeis chen des Arenzes, da es gleich diesen den Erlöser und die Erlösung uns in das Gedächtniß rufe; wer das Bild des Herrn, seiner Mutter und der Heili= gen verwerfe, sei ausgeschlossen von der Kirche und vom Heile. Da ferner das Gute auch auf gute und rechte Weise geschehen müsse, so solle das Malen heiliger Bilder und das Lehramt in göttlichen und menschlichen Wissenschaften denen, die von der Synobe anathematisirt worden, vor ihrer Bekehrung nicht gestattet sein und wer diese dazu zulasse, solle mit Excommunikation, falls er Clerifer sei, mit Suspension vom Amte bestraft werden. 44) Es scheint, daß mehrere der Photianer, die als gebildete Lehrer und als Maler beschäftigt waren, zunächst gemeint sind. Die anderen Canones bezogen sich auf das Bermögen der Kirchen und die Veräußerung der Kirchengüter, 45) die Metropolitan= und Patriarchalgewalt, 46) das Tragen des Palliums an bestimmten Festtagen und die Kleidung der zum Episcopate erhobenen Mönche. 47) wurde, weil es öfter vorgekommen, daß mit Uebergehung der an einer Kirche wirkenden Cleriker auf Empfehlung der Großen Fremde zu den höheren geist.

vorum vel ceterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere atque attendere sibi.

<sup>&</sup>quot;) c. 12. p. 167: c. 22. p. 174. 175. Cf. Conc. VII. 787. can. 3. (Grat. c. 7. d. 63.)

<sup>\*3)</sup> S. oben B. III. Abschn. 4. Bd. I. S. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) c. 17. p. 171; c. 12. p. 405.

<sup>&</sup>quot;) c. 3. 7. p. 161. 162. 164. 400.

<sup>46)</sup> c. 15. 18. 20. 23. p. 168. 169. 172. 173. Cf. Thomass. P. III. L. I. c. 8. n. 14.

<sup>49)</sup> c. 17. Cf. c. 21.

<sup>17)</sup> c. 27; gr. c. 14.

lichen Würden erhoben wurden, die Zulassung berselben zu solchen Stellen, die (wie schon Papst Rikolaus bemerkt hatte) zur Belohnung der an der bestreffenden Kirche angestellten Geistlichen dienen sollten, für die Zukunft versboten. As) Nebstdem wurde den Bedrückungen der Suffraganbischöfe von Seizten habsüchtiger Metropoliten, die unter dem Vorwande der Visitation große Summen von ihnen aus dem Kirchengute verlaugten, ein strenges Verbot entzgegengestellt und dem Patriarchen die Bestrafung solcher Excesse, nöthigenfalls mit Deposition und Excommunikation, zur Pflicht gemacht. 49) Endlich ward über die von Methodius und Ignatius ordinirten Vischöfe und Geistlichen, die zu Photius übergegangen und die zetzt undußertig in seiner Gemeinschaft verzblieben waren, die völlige Entsetung ohne Hossnung auf Restitution und die Excommunikation bis zur völligen Besserung ausgesprochen.

Nach den Canonen publicirte man die Definition des Concils, 51) die von zwei Metropoliten, Metrophanes von Smyrna und Cyprian von Claudiopolis, für zwei besondere Abtheilungen 64) des Concils verlesen ward. Dieselbe enthielt ein sehr ausführliches Glaubensbekenntniß mit Aufzählung der bisherigen sieben ökumenischen Synoden und mit Anathematismen gegen die in ihnen verdammten Häretiker, 53) wobei auch Theodor Krithinus und die damaligen Ikonoklasten erwähnt wurden. Nachdem die Synode diese Jrrlehrer anathes matisirt und die Entscheidungen der früheren Concilien bekräftigt, erklärt sie sich zugleich als das achte derselben, versammelt, um die Ungerechtigkeit und die freche Verletzung der Kirche zu bestrafen und ihren gestörten Frieden wiederherzustellen, da nicht blos der Abgang der rechten Glaubenslehren, sondern auch die Berachtung der göttlichen Gesetze Berderben bringe und genaue Für= sorge erheische. 51) Sodann wird die Verdammung des Photius, des Grego: rius und des Eulampius sowie ihrer Anhänger unter Anführung ihrer vielfachen Berbrechen ausgesprochen und den Defreten des Papstes Nikolans, dem hohes Lob gespendet wird, 55) wie denen seines Nachfolgers Hadrian vollständig beigestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) c. 13. p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>") c. 19. p. 172. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) c. 25. p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) ögos (terminus bei Anast.) p. 179 — 184.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) in superiori parte, in inferiori parte Concilii.

<sup>5</sup>a) Bei den Monotheliten ist auch Papst Honorius nicht vergessen p. 181.

nantes et tumultuari ac turbare ecclesias, sed et divinorum mandatorum praevaricationes nihilo minus eamdem perditionem non vigilantibus excitant, et aestu ac fluctibus implent orbem, qui Christi appellatione censetur. Photius ward seiner Verbrechen wegen verurtheilt, aber nicht als Häretiser.

principes atque potentes perculit, et versa vice veteris historiae, quemadmodum alterum quemdam Madianitam Photium cum Israelitide ecclesia moechantem secundum zelatorem Phinees veritatis mucrone pupugit... atque cum conjuncta ei quasi sacerdotali dignitate per anathema, ut alter Petrus Ananiam et Sapphiram, qui divina furati sunt, morti transmisit.

Auf die Frage des Kaisers, ob Alle mit dieser Entscheidung einverstanden seien, wurde erwiedert, daß Alle dieselbe annehmen und sie als ein gerechtes, wahres und kanonisches Urtheil betrachten, worauf feierliche Acclamationen und dazu Anathematismen folgten. 58) Der Kaiser ließ noch eine treffliche und für Byzanz besonders merkwürdige Ausprache 57) verlesen. Zuerst war darin der Dank bes Raisers für die Legaten und die Bischöfe ausgesprochen, die sich so vielen Mühen und Beschwerden für bie Herstellung der kirchlichen Ordnung unterzogen; dann wurde die Thätigkeit der Synode als eine Frieden und Segen bringende gerühmt und daran der Wunsch geknüpft, daß Alle ihren Entscheidungen sich unterwerfen möchten. Wer gegen diese heilige Synode, ihre Canones und Dekrete etwas vorzubringen habe, sei er Geistlicher ober Laie, der moge jett auftreten, und sich äußern; benn wer nach Beendigung dieser achten allgemeinen Spnode gegen sie später sich erhebe, werde keine Berzeihung finden, sondern mit Recht verurtheilt und aus der Stadt verbannt werden. 58) Daran früpften sich Ermahnungen an die Bischöfe, an die Geistlichen und an die Letteren ward insbesondere empfohlen, den Entscheidungen der Kirche genau zu folgen, sich von jeder Einmischung in Rirchensachen zu enthalten und sie den Bischöfen zu überlassen, denen die Binde- und Lösegewalt verlieben sei. 59) Es sollen die Laien ihre Stellung in der Kirche nicht vergessen, nicht, wo sie nur Füße sind, den Augen Gesetze geben, nicht gegen ihre Hirten als Richter auftreten wollen, schnell zum Anklagen bereit, aber langsam und träge in der Besserung ihrer Fehler. 60) Es lag in dieser ganzen Ansprache die Berficherung, der Kirche ihre Freiheit zu lassen und mit dem alten Staatsdespotismus zu brechen — was freilich bei ben byzantinischen Traditionen teine leichte Sache war und was auch Basilius in der Folge nicht gethan hat. An diesem Bersprechen hielt der Macedonier ebenso wenig fest als an der unverbrüchlichen Anerkennung der von ihm auf das feierlichste genehmigten Synode.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) p. 185. 408. A. B.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) p. 186—188. 408.

ες Εξ τις ξχει τι κατά της άγιας ταύτης καὶ οἰκουμενικής συνόδου λέγειν, η των ταύτης κανόνων τε καὶ ὕρων, στήτω εἰς μέσου καὶ τὰ δοκοῦντα εἰπάτω, κᾶν ἱερώμενος εἰη κᾶν λαϊκός ἐπεὶ λυομένης της άγιας ταύτης καὶ οἰκ. ὀγδόης συνόδου, ὁ φωραθησό-κενος τη τοῦ θεοῦ ἐκκλησία ἐναντιοῦσθαι, ὅςτις ᾶν εἰη, συγγνώμην παρὰ της βασιλείας ἡκῶν οὐχ εὐρήσει, άλλ ἐνδίκως κατακριθήσεται καὶ της πόλεως ἡκῶν ἀπελαθήσεται.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Λαϊκώ δε οίωδήποτε κατ' οὐδένα τρύπον εξείναι λέγω περὶ εκκληδιαστικών ύποδίδεων λόγον ανακινείν η ανθίστασθαι όλοκλήρω εκκλησία η οἰκουμενική συνόδω. ταῦτα τὰρ ανιχνεύειν τε καὶ ζητεῖν πατριαρχών Ευγον εστὶ, καὶ ἰερέων καὶ διδασκάλων, οἷς τὸ ἐνειν τε καὶ δεσμεῖν δέδοται ἐκ Θεοῦ. ὁ γὰρ λαϊκὸς, κᾶν πάσης ἐστὶν εὐλαβείας καὶ σοφίας μεστὸς, άλλὰ λαικὸς καὶ πρόβατον, οὐ ποίμην.

obliviscentes proprii ordinis et, quod pedes sint, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, non ut natura se habet, sed ut ipsi cupiunt, et singuli ad accusandum quidem majores existunt semper promtissimi, ad corrigendum autem quidquam eorum, in quibus accusantur et criminantur, pigerrimi. Sed moneo et exhortor omnes, qui tales sunt, ut maledictum et alternum odium avertentes et judicare judices desinentes, attendant sibi et secundum divinam voluntatem conversari contendant.

Noch einmal wurden Alle aufgefordert, etwaige Anstände und Erinnerungen vorzubringen; Alle erklärten sich zufrieden und bereit, die Akten zu unter-Run forderten die vorsitzenden Legaten Rom's den Kaiser und seine Söhne auf, zuerst den Akten ihre Unterschriften beizusetzen; Basilius aber er= klärte, er wolle dem Beispiele der Kaiser Constantin, Theodosius und Marcian folgend erst nach allen Bischöfen unterschreiben, gebe jedoch dem Wunsche der Legaten soweit nach, daß er seinen Namen nach dem der Stellvertreter ber fünf Patriarchate setze. 61) So unterschrieben die drei Legaten des päpstlichen Stuhles zuerst, und zwar mit der ausdrücklichen Bezeichnung als Präsidenten, 64) darauf der Patriarch Jgnatius, dann der Vikar Joseph von Alexandrien, Thomas von Tyrus als Stellvertreter von Antiochien und Elias von Jerusalem. Diese Unterschriften wie alle übrigen wurden auf fünf bereitgehaltenen, für die fünf Patriarchen bestimmten Exemplaren 63) ber ausführlichen Aften von jedem berselben gezeichnet. Sodann zeichneten Basilius und sein Sohn Constantin ihre Namen mit dem Kreuze, Letterer auch den Namen seines Bruders Leo, in die Aften ein, während der Protasekretis Christoph die Adhäsionsformel hinzuschrieb. Darauf erfolgten die Subscriptionen der einhundertundzwei anwesenden Bischöfe. 64) Aus dem alten ephesinischen Exarchat waren die Metropoliten Basilius von Ephesus, Barnabas von Cyzikus, Johannes von Perge und Spläum, 65) Nikolaus von Myra, Sisinnius von Laodicea, Nikolaus von Synnada, 66) Theophylakt 67) von Ikonium, Michael von Mhodus, Metrophanes von Smyrna, sowie Ignatius von Hierapolis zugegen; die beiden letzteren Städte waren erst seit der siebenten Synode Metropolen geworden; ebenso kamen als Titularerzbischöfe hinzu Gregor von Parium im Hellespont, Jakob von Methymna, Basilius von Misthia, Photius von Nakolia, Theophanes von Selga in Pamphylien, Leontius von Neapolis in Pisidien. Außer diesen sechzehn Erzbischöfen zählte die asiatische Diöcese auf dem Concil noch an zweiunddrei-

<sup>(1)</sup> p. 408. 409: Ἡ γαληνότης ήμῶν ἐξακολουθοῦσα τοῖς προγενεστέροις βασιλεῦσι, Κωνσταντίνω τῷ μεγάλω, Θεοδοσίω, Μαρκιανῷ καὶ τοῖς λοιποῖς, βούλεται ὑπογράψαι μετὰ τὴν ὑπογραφὴν πάντων τῶν ἐπισκόπων. ἀλλ' ἐπεὶ ἀξιοῖ προτιμηθῆναι ἡμᾶς ἡ ὁσιύτης ὑμῶν, ὑπογράψομεν μετὰ τὴν ὑπογραρὴν πάντων τῶν ἀγιωτάτων τοποτηρητῶν.

of) p. 189. 190: Ego Donatus gratia Dei episcopus S. Ostiensis eccl., locum obtinens domini mei Hadriani summi pontificis et universalis Papae, huic sanctae et universali synodo praesidens. Ebenso bei Stephan und Marinus. Die Anderen, selbst Jgnatius, haben nur den Beisat: omnibus, quae judicata.. sunt, concordans.

<sup>63)</sup> p. 409: ἐν τοῖς πέντε βιβλίοις p. 189: in 5 libris. Cf. Append. de staurop. p. 441: Ἐγψάφησαν δὲ καὶ πέντε βιβλία τῆς συνοδικῆς πψάξεως, ἶσα τὰ ὅλα, καὶ ἀπεστάλησαν εἰς τὰ πέντε πατριαρχεῖα.

<sup>&</sup>quot;) p. 189 seq. p. 409. Pag. a. 869. n. 3. zählt im Ganzen einhnndert und neun Bischöfe mit Janatius und ben Legaten.

<sup>55)</sup> Nach Le Quien I. 1016. waren Perge und Syläum unirt und bilbeten die Metropole von Pamphylien.

<sup>66)</sup> Le Quien I. 831 hat ihn weggelassen; er kommt aber nicht blos in den Unterschriften, sondern auch seit der sechsten Sitzung in den Verzeichnissen bei Anastasius vor.

<sup>47)</sup> In den Unterschriften: Stylian von Jsonium; aber Act. VIII.—X. Theophylakt. Le Quien I. 1071.

ßig Bischöfe. Die pontische Diöcese war durch die Metropoliten Theodulus von Ancyra, Bafilius von Chalcedon, cs) Nikephorus von Amasea, Basilius von Gangra, Nikephorus von Nicaa, Cyprian von Claudiopolis, Stylian von Neucäsarea, die Erzbischöfe Johannes von Pompejopolis, Paulus von Apamea, Stephan von Amastris, Johannes von Kios in Bithynien, Euphemian von Euchaites und einige sechzehn Bischöfe repräsentirt. Am schwächsten war gerade das thrazische Exarchat vertreten; 69) nur die Titularerzbischöfe Michael von Bizya, Johannes von Rhusium, Stephan von Appsela, Hypatius von Garella und nicht einmal acht Bischöfe wohnten bei; hier in der Nähe der Hauptstadt waren auf den Bischofsstühlen meistens eifrige Anhänger des Photius und zudem war die Zahl der Sitze in Thrazien nie so groß wie in Kleinasien. neubyzantinischen Provinzen, die einst zum römischen Patriarchate gehört, vertraten die Metropoliten Theodor von Thessalonich, Niketas von Athen, Hilarins von Korinth, Euthymius von Larissa, sowie andere Bischöfe von Hellas und Macedonien und einige von Sicilien. In Rücksicht auf die große Anzahl von Episcopaten im damaligen byzantinischen Patriarchat und im Vergleich zu der zehn Jahre später gehaltenen Synode des Photius erscheint das Concil als nur sehr schwach besucht; so wenig Bischöfe hatte keines ber früheren ökumenischen Concilien gezählt.

Anastasius bittet seine Leser, sich nicht an ber geringen Zahl von Bischöfen zu standalisiren und die vorausgegangene tiese Erschütterung der orientalischen Kirche durch den Einfluß des Photius wohl in Anschlag zu bringen, der so viele seiner Getreuen auf Bisthümer befördert und schon 861 auf seiner Spnode dreihundertundachtzehn Bischöfe seiner Partei versammelt hatte. Das achte Concisium hätte, ohne Zweisel, wäre es ihm darum zu thun gewesen, blos durch den numerus Episcoporum zu imponiren, noch viele Mitglieder gewinnen können; aber es hielt strenge an seinen Grundsägen sest und schloß ganze Kategorien von Präsaten aus, ja es stieß sogar Einige aus seinem Schooße aus, die in früheren Sizungen ihm angehört. <sup>70</sup>) Die kirchenrechtliche Geltung einer Synode hat man noch nie auf das numerische Gewicht ihrer Glieder gestützt, wie an der Synode von Rimini sich klar gezeigt hat und wie Papst Nikolaus tressend gegen die Byzantiner erklärte. Die Legitimität und das Recht zählten in Constantinopel selten zahlreiche Vertreter und bei denen,

bei ber Stellung in der Reihenfolge nicht glaube.

<sup>5°)</sup> Le Quien I. 1199. 1203. 1169. Der in den Atten aufgeführte Kosmas von Hadrianopel, der als der siebenundbreißigste unter den Bischöfen erscheint, ist sicher nicht der Metropolit.

Photius diu tyrannidem exercuisset et paene omnes a piis decessoribus suis sacratos deposuisset et in loca eorum fautores suos tantummodo provexisset, quorum nullus in hac synodo est receptus, isti soli ex priorum Patriarcharum consecratione superstites erant. Verum quotquot sub Nicolao et Hadriano summis pontificibus episcopi fuerunt, hujus synodi sensui consenserunt; licet haec paucitas gregi illi pro suo justitia comparetur, cui Dominus dicit: Nolite timere, pusillus grex etc.

die es hier waren, hat sicher auch zum Theile das eigene Interesse mitgewirkt. Aber der gesammte Occident, den höchsten der Patriarchen an der Spize, gab dieser griechischen Minorität ihre volle Berechtigung und die festeste Stütze und durch die päpstliche Bestätigung den wahrhaft ökumenischen Charakter. <sup>71</sup>) Wir sehen aber schon hier, was später noch deutlicher sich zeigen wird, welches geisstige Uebergewicht, welchen immensen Einfluß die Persönlichkeit des Photins bei den Geistlichen seines Anhangs errungen haben muß, da auch nicht der sonst so seher respektirte Wille des Kaisers sie zu einer Unterwerfung unter die Synode bewegen, selbst nicht die Enthüllung seiner schlechten Künste sie an ihm irre oder in der Anhänglichkeit an ihn wankend machen konnte.

Nachdem die einhundertundzwei Bischöse sämmtlich unterschrieben hatten, wurden auch die anwesenden hohen Staatsbeamten befragt, ob sie die Spnode anerkennen und annehmen wollten. Der Magister und Prokonsul Theodor erklärte: "Alles was Photius gegen den heiligsten Patriarchen Ignatius und den hochseligen Papst Nikolaus unternommen hat, anathematisire ich und diese heilige und allgemeine Spnode nehme ich an, die anerkennend, die sie anerkennt, und die verdammend, die sie verdammt." Ebenso sprachen die Uebrigen. Ihre Erklärungen wurden von Tachygraphen protokollirt und dann der Spnode laut vorgelesen. Darauf wurden die Acclamationen wiederholt und damit die Spnode beschlossen.

Im Namen derselben wurden noch zwei Spnodalschreiben verfaßt, wovon das eine als Encyklika an alle Gläubigen, das andere aber an Papst Hadrian gerichtet war. Ersteres <sup>73</sup>) gibt einen Ueberblick über die Verhandlungen der Synode und schärft den Gehorsam gegen ihre Beschlüsse ein; die Gläubigen werden aufgefordert zu freudigem Danke gegen Gott, der die Beleidigung seisner Kirche durch die vielsachen Attentate des Photius als gerechter Richter besstraft <sup>74</sup>) und den unschuldig verfolgten Hirten wieder auf seinen Stuhl zurückgesührt, wodurch die Christenheit von so großem Verderben und von tieser Schmach befreit und die Kirchliche Ordnung auf's Neue befestigt worden sei; Niemand dürse gegen die Beschlüsse dieser Synode sich erheben, der noch den Namen eines Christen tragen wolle, wer das, was sie geschlossen, öffnen und was sie geöffnet, schließen wolle, ver das, was sie geschlossen, öffnen und

<sup>71)</sup> Auch Meander S. 313 gibt zu, daß hier auf eine ungleich würdigere Weise verfahren ward, als auf dem vorhergehenden photianischen Concil. Montakutius p. 159 ad Phot. ep. 117. hat sich nicht entblödet, das erstere eine synodus latrocinalis zu nennen. Der radikale Sicilianer Amari (op. cit. L. II. c. 12. p. 501) bewundert geradezu das Benehmen des Photius auf der Spuode und zeigt sich entrisset über die Bischöse, die ihren der Hosgunst verlustigen Mitbruder zu entsetzen wagten.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) p. 409, 189. Cf. Lib. de staurop, in Append. p. 411 B. p. 419 E.— 152.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 196—200. 409—412.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) p. 196: Quid enim aliud gratius vel quae specialis exultationis ac dilectionis materia, seu conciliatio est, quam videre libere agentem ultionum Dominum et superbis retributionem justam et convenientem, et zelotem Dominum vindicantem inimicos suos? Propter hoc enim dicit et Psalmista: Laetabitur justus, cum viderit vindictam (Ps. 57, 11.) etc.

<sup>73)</sup> p. 410. cf. p. 200, wo die St. Jsai. 22, 22. Job 12, 14. angeführt sind.

an den Papst <sup>76</sup>) spendet den drei römischen Legaten reiches Lob, verherrlicht das Andenken des Papstes Nikolaus sowie den Eiser Hadrian's <sup>77</sup>) und den des Kaisers und bittet den Papst um freundliche Aufnahme der Beschlüsse in den ehrerbietigsten Ausdrücken, wie auch nach dem Beispiele der früheren, besonders der vierten und sechsten Synode, um Bestätigung. <sup>78</sup>)

Auch der Kaiser, der die Synode durch ein Edikt bestätigte, ließ in einem gleichlautend an die orientalischen Patriarchen gerichteten, in seinem und seiner Söhne Namen versaßten Schreiben eine Mittheilung über die Synode machen, worin zugleich sein Dank für die Mitwirkung aller apostolischen Throne und besonders für die ersprießliche Thätigkeit des römischen Stuhles sowie sein Eiser für den Frieden der Kirche auf das Wärmste ausgesprochen war. 79) Bei St. Sophia ward ein kurzer, im Namen der römischen Legaten gefertigter Bericht über die Synode öffentlich angeschlagen. 80)

Dieses achte ökumenische Concil fand bei allen den Griechen, die gegen Photius standen, als solches ausdrückliche Anerkennung. Als ökumenisch bezeichenen es Metrophanes von Smyrna, <sup>81</sup>) Stylian von Neucäsarea, <sup>82</sup>) Niketas David, <sup>83</sup>) der Verfasser des von Pappus edirten Synodikums <sup>84</sup>) u. A. m. <sup>85</sup>) Daß es bald nachher nicht mehr bei der Mehrzahl der Griechen dieses Ansehen genoß, hat in den späteren Ereignissen seinen Grund, die wir näher zu betrachten haben werden. <sup>86</sup>) Was die abendländische Kirche betrifft, so ist das

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 200 - 202, 412, 413.

<sup>77)</sup> p. 413: όσα γαρ έκεινος ὁ μακάμιος ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ὁ πάπας Νικόλαος διώρισε καὶ ἡ σὴ κορυφαιστάτη πατρότης συνοδικώς ἐπεκύρωσε κ. τ. λ. Die Aufschrift lautet: τῷ κυρίῳ ἰσαγγέλῳ (coangelico bei Anast. und auch sonst bei And.), άγιωτάτῳ, μεγίστῳ καὶ οὐκουμενικῷ Πάπα ᾿Αθριανῷ. Der Titel oecumenicus Papa ist auch im Abendstande sehr häusig, so z. B. in Lothar's Briefen an Nitolaus.

<sup>75)</sup> p. 202: Igitur libenter oppido et gratanter imitatrice Dei sanctitate vestra omnium nostrum conventum et universalis hujus atque catholicae synodi consensum et consonantiam recipiente, praedica eam magis ac veluti propriam et sollicitius confirma (στηψίξοιτε) evangelicis praeceptionibus et admonitionibus vestris (der gr. Epitomator hat blus: ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν), ut per sapientissimum magisterium vestrum etiam aliis universis ecclesiis personet et suscipiatur veritatis verbum et justitiae decretum.

<sup>79)</sup> Mansi XVI. 202. 203.

<sup>\*\*)</sup> Breviarium ib. p. 449—452.

<sup>\*1)</sup> Manai XVI. 420: σύνοδον άληθως οἰκουμενεκήν ἐποίησαν.

<sup>\*2)</sup> ib. p. 429: οἰκουμενικής συνόδου συγκροτηθείσης. Cf. p. 487 D.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ib. p. 261 seq. 265.

<sup>84)</sup> Fabric. Bibl. gr. XII. 420. Allat. de syn. Phot.: Θείαν καὶ ἱεράν υἰκουμενικήν οἰγόδην δύνοδυν.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Breviar. Conc. VIII. ib. p. 449.

<sup>36. 3</sup>m Cod. Mon. 436. p. 73 steht nach ben bei Manai XVI. 364. act. VII. gegebenen Worten vor §. 2. des Detretes von Papst Nitolaus das Scholion: Iddi & τα ένταυθα μετερχόμενος, ως μετ' ου πολι ήθέτησαν πάντα ο τε γαρ Φωτιος Ιγνάτιον παρελθόντα τον πατριάρχην αυτός απέλαβε και οί λοιποί άρχιερείς είς τας έκκληδίας αυτών απεκατέστησαν ου μήν, αλλά και τα γραφέντα ταυτα δή κατά Φωτίου αναθέματι καθυπεβλήθησαν, ως δήλον από του αναγινωσκομένου τη κυριακή της όρθοδοξίας και από του βergentöther, Photius. II.

Ansehen dieser Kirchenversammlung, obschon anfangs nicht allwärts anerkannt, doch durch den römischen Stuhl vermöge der Anerkennung Habrian's II. ein unzweifelhaftes geworden. Der Bibliothekar Anastasius, der persönlich an der letten Sitzung Antheil nahm, hat die Dekumenicität dieser Spnode nachdrücklich hervorgehoben und vertheidigt. Sie sei, bemerkt er, zur Vertheidigung des tatholischen Glaubens und der Kirchengesetze, die alle Christen angehen, gehalten, von den Stellvertretern der fünf Patriarchen einmuthig geleitet worden und habe ein die allgemeine Kirche befleckendes Aergerniß zum Gegenstande gehabt, das einer allgemeinen Fürsorge bedurfte. 87) Man könne diese Bersammlung nicht schlechtweg "Synode" ober "allgemeine Synode" ober "Synode von Constantinopel" nennen, ihr wahrer Name sei "achte allgemeine Synode." 85) Freilich konnte, so lange die siebente Synode noch nicht allgemein, wenigstens nicht in den fränkischen Reichen, als solche anerkannt war, die durch ihre schlechte Uebersetzung so vielen Occidentalen verdächtig geworden, erft unter Johann VIII. von demselben Anastasius von Neuem in's Lateinische übertragen ward, die achte als solche keine allgemeine Anerkennung finden, 69) und so nahm man auch außerhalb Italiens von ihr sehr wenig Notiz und war schon wegen des Vorurtheils gegen die über die Bilder festgesetzten Canonen wider sie mißstimmt, wie Hinkmar's Annalen 90) uns beutlich zeigen. Auch noch am

1

λεγομένου Τόμου της ένώσεως του γεγονότος επὶ ταις ήμέραις του βασιλέως κ. 'Ρωμανου του γέροντος.

ea et sanctae leges, quae non solum a sacerdotibus, sed et ab universis christianis coli debent et venerari, contra hostes earum consona voce defenditur. Deinde... (j. ben folg. Mbjdn. N. 2.) Tertio quia cum Photius tot excessuum suorum morbo universam Ecclesiam maculaverit, universalis curatio adhibita est, ut totum curaretur, quod totum fuerat maculatum... p. 8: Nec fatendum creditur, quod tunc universalis jure diceretur, si pro fide celebrata consisteret, cum et in hac nonnulla, quae ad fidem pertinent, sint definita, et in ceteris universalibus conciliis multa disposita inveniantur, quae ad fidei doctrinam non pertinent.... quamvis non minus in sanctas regulas, quam in catholicam fidem delinquatur et diabolus non pro fidei pravitate, sed ob perversitatem operum perpetuo maneat condemnatus.

enim hoc nomen commune cum aliis numerosis conciliis; si synodus universalis appelletur, nec sic de hac, quod singulariter possidet, praedicatur; nam hoc nomine cum generalibus septem utitur. Porro si synodus Cplitana dicatur, non dicetur proprie; sunt enim et aliae Cplitanae synodi. Jam vero si synodus universalis Cplitana et octava vocetur, nec sic definitive nomen ejus praedicabitur; non enim est octava, sed quarta synodus earum, quae Cpli universaliter celebratae sunt. Nuncupanda est ergo sine omni contradictione Synodus universalis octava, ut et appellatio, quam cum septem aliis conciliis sortita est, non celetur, et nomen proprium, quod singulariter possidet, designetur.

Das sah Anastasius sehr wohl; in der Borrede zu seiner Uebertragung der Asten des siedenten Concils an Johann VIII. sagt er: Ex interpretata nuper decessori vestrae beatitudinis Adriano... octava et universali synodo indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam Synodum... non habere Latinos. Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, udi septima non habetur.

<sup>90)</sup> Hincmari Annal. a. 872 (Pertz I. 494.): synodo congregata, quam octavam

Ende des eilsten Jahrhunderts sinden sich bei verschiedenen Autoren, wie z. B. beim Cardinal Deusdedit, <sup>91</sup>) Aeußerungen, die Zweisel an der Dekumenicität dieses Concils ausdrücken, während Andere, wie noch ein im dreizehnten Jahrshundert von Dominikanern versaßter Traktat gegen die Griechen, nur vom griechischen Standpunkt aus so sich äußern. <sup>92</sup>) Es beweisen aber die Annahme des achten Concils: 1) die von den Päpsten bei ihrer Ordination beschworene alte Formel, die acht allgemeine Concilien aufzählt, die auch Deusdedit und Ivo von Chartres wie die meisten Rechtssammlungen mittheilen; <sup>93</sup>) 2) die Aufnahme der Canones unserer Synode in die abendländischen Canonencollektionen vor und seit Gratian; <sup>94</sup>) 3) die häusige Berufung auf den zweiundzwanzigsten Canon im Investiturstreit des eilsten Jahrhunderts; <sup>95</sup>) 4) die Neußerungen des Papstes Johann VIII., der sie octava synodus nannte und Hadrian's II., der sie als ökumenisch bezeichnete. <sup>96</sup>)

Darum ward auch vielfach die Nachlässigkeit ober Unwissenheit des Cardinals Julian getadelt, der in der sechsten Sitzung des Concils zu Ferrara

universalem Synodum illuc convenientes appellaverunt, exortum schisma de Ignatii depositione et Photii ordinatione sedaverunt, Photium anathematizantes et Ignatium restituentes. In qua synodo de imaginibus adorandis aliter quam orthodoxi Doctores antea definierant et pro favore Romani Pontificis, qui eorum votis de imaginibus adorandis annuit, et quaedam contra antiquos canones, sed et contra suam ipsam Synodum constituerunt, sicut qui eamdem Synodum legerit, patenter inveniet. Dieselben Borte als aus Aimon. L. V. c. 28. gibt Baron. a. 869. n. 66. Mansi XVI. 519. 520.

Synodus vero pro Ignatio, quae a quibusdam octava dicitur. — L. III. Sect. IV. §. 6. p. 103: in synodo universali 210 (sic) Patrum habita pro Ignatio Patr., quae a quibusdam octava dicitur; L. IV, §. 3. p. 109: In synodo universali Patrum 240 (sic) habita pro Ignatio Patr., quae a suis conditoribus octava dicitur; anderwärts wie L. III. Sect. VI. §. 9. p. 105. heißt es: in octava synodo universali habita pro Ignatio.

Tractat. de Conc. general. in Append. tract. c. error. Graec. (Bibl. PP. Lugd. XXVII. 613.): Dicendum quoque, praeter istas septem universales synodos fuit et una alia, universalis quidem, sed quia non agit de articulis fidei, non ponitur in numero generalium synodorum ab antiquis Graecis, sed inter alias, quae locales nominantur. Moderni vero Graeci, schismatici cum sint, ab omni numero illam excluserunt et nomen ejus audire subticuerunt, eo quod eorum Patriarcha Photius haeresiarcha fuit ab ipsa dignitate patriarchali, quam sibi injuste usurpaverat, depositus etc. Es mirb bann bas Chronicon nomine Paphlagonis citirt.

Paron. a. 869. n. 59 seq. Mansi XVI. 517. 518. Corrector. Rom. in Grat. decr. c. 8. d. 16.. Ivo IV. c 132. Pannorm. II. 103. Anton. Augustin. Epit. jur. pont. vet. L. V. tit. 10. c. 54. Lib. diurn. tit. 9 ed. Garn. Hier werden acht allgemeine Concilien genannt und das octavum als item Cplitanum bezeichnet.

<sup>\*4)</sup> So c. 15 bei Anselm L. VI. 171. Gratian c. 13. C. XII. q. 2; c. 21 bei Gratian c. 7. d. 22 nach Deusdedit und Anselm; c. 22 bei Gratian c. 1. 2. d. 63 nach Anselm, Jvo, Deusdedit, Polykarp. S. die Collectio trium partium P. II. Schulte R. R. Bd. I. S. 315.

<sup>95)</sup> Deusdedit op. cit. Anselm. Lib. II. c. Guibert. Antipap.

<sup>96)</sup> Mansi XVI. 247. (Sgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. et X. Dissert. IV. §. 24.) Hadr. II. ep. fragm. Mansi XVI. 413. 414.

(20. Oft. 1438) dem Markus von Ephesus gegenüber ganz von der Vertheidigung des öfnmenischen Ansehens unserer Spnode Umgang nahm, wobei er freisich die Diskussion nicht von ihrem Gegenstande abirren zu lassen intendirte; theilweise hat nachher Andreas von Rhodus diese Nachlässigseit wieder gut gemacht. <sup>97</sup>) Ebenso muß es Befremden erregen, daß man dem Concil von Florenz im griechischen Texte den Beinamen der achten ökumenischen Spnode gegeben hat, <sup>95</sup>) was aber zunächst dem griechischen Uebersetzer Abraham von Creta zur Last fällt. <sup>99</sup>) In der Widerlegung des Ephesiers beruft sich Grezgorius Protosyncellus, der zum Patriarchen von Constantinopel erhoben worden war, ausdrücklich auf einen alten Codex des dortigen Klosters von St. Johannes Baptista, genannt Petra, in dem die achte Synode für Ignatius an das sechste und siedente allgemeine Concil angereiht war. <sup>100</sup>)

## 8. Die firchliche Pentarchie nach ben Orientalen. Reue Gifersucht gegen Rom.

Auf dem achten ökumenischen Concilium machte sich die unter den Griechen längst herrschende Theorie von den fünf Patriarchen als den obersten Trägern der Kirchengewalt in einer Weise geltend, die alle Beachtung verdient. Nach und nach hatte man sich gewöhnt, das geschichtlich Herausgebildete als etwas der Kirche Wesentliches und Nothwendiges, als göttliche Institution zu denken, den Schwerpunkt der kirchlichen Verfassung in der Pentarchie der Patriarchen zu suchen, die nicht aus dem ursprünglichen Triumvirat hervorgewachsen, wohl aber an dessen Stelle getreten war. Bis zum Concil von Chalcedon hatte diese Pentarchie sich entwickelt; im sechsten und siebenten Jahrhundert hatte sich die Anschauung von ihrer Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit tieser befestigt

<sup>97)</sup> Baron. a. 869. n. 61—63. Mansi XVI. 518—519. Ueber die Polemik des Markus von Sphesus hierin vgl. den Autor des fünfzehnten Jahrhunderts Praes. in Synod. Phot. (Mansi l. c. p. 476. 477.) und Hefele Conc. IV. S. 417. 418.

<sup>98)</sup> Baron. l. c. n. 64. Mansi XVI. 516. 517.

<sup>99)</sup> Natalis Alexander l. c. beruft sich dagegen auf Tit. 1, 12: Cretenses semper mendaces. Jedoch macht Mansi (not. in Nat. Alex.) geltend, es sei das nur dem alten Brauche gemäß geschehen, dem auch die unirten Griechen sich angeschlossen, die nur sieden ältere ölumenische Synoden zählten, ohne damit die anderen verwersen zu wollen; so habe Joh. Plusiadenus (oder Joseph Methonensis) in seinem Lobgedicht auf das Florentiner Concil dieses als achte Synode bezeichnet und auch in abendländischen Glaubenssormeln habe man noch im eitsten Jahrhundert nur vier allgemeine Concilien aufgesührt, wie in der des heiligen Joh. Gualbertus: consiteor sidem, quam ss. Apostoli praedicaverunt et ss. Patres in quatuor conciliis consirmaverunt. Jenem Brauche habe auch Papst Clemens VII. sich anschließen können.

<sup>100)</sup> Greg. Apol. in Marci Ephesii Confess. Cod. Mon. 27. f. 137. b. Allat. c. Creyght. p. 280: Περὶ δὲ τῶν τῆς ὀγδοῆς συνόδου μάλα καλῶς οἶδεν ὁ αἰδέσιμος τὰ ταύτης πρακτικὰ ἐν τῆ βίβλω τῆς μονῆς τοῦ τιμίου προδρόμου τῆς καὶ Πέτρας ὀνομαζομένης ἡνωμένα ὄντα μετὰ τῆς ἕκτης καὶ ἐβδόμης, τὰ συνιστῶντα Ἰγνάτιον καὶ ἐγχειρίζοντα αὐτῷ τὴν καθέδραν ΚΠ., Φώτιον δὲ ὡς ἐπιβάτην ἐξελαύνοντα καὶ ἀναθεματίζοντα.

und im Itonoklastenstreite finden wir bei den Orthodoxen bes Orients sie nachdrücklich vertreten; in ihr glaubten sie eine wesentliche Stütze gegen die Uebergriffe der bilderstürmenden Kaiser zu finden. Stufenweise war diese Altera. tion der kirchlichen Verfassung in der Theorie wie in der Praxis des Orients zur Herrschaft gelangt; in ihr fand zugleich der orientalische Stolz ein Gegen= gewicht gegen den ihm oft lästigen römischen Primat. War auch der Vorrang und die höhere Gewalt des römischen Bischofs von Altersher anerkannt, in unzähligen Urkunden bezeugt, von allen Orthodoxen verkündigt: so war das boch nur im Allgemeinen und im Princip, im Speciellen nur bezüglich sehr weniger Fälle genauer formulirt, so fragte es sich noch immer, welche Ausdehnung diese Gewalt erfahren, welche Schranken sie erleiden solle, und wie man später im Occident seit dem vierzehnten und fünfzehnten Sahrhundert zur Befchränkung des im Allgemeinen nicht geläugneten papstlichen Primates neue Theorien aufstellte, welche der Kirchenverfassung ein bald mehr aristokratisches, bald mehr demokratisches Gepräge aufdrücken, den Schwerpunkt der Hierarchie in etwas Anderem als in ber monarchischen Obergewalt des Nachfolgers Petri suchen wollten, so hatten die Griechen längst ihre Doktrin von den fünf Patriarchalftühlen entwickelt, deren Uebereinstimmung als die irrefragable und höchste Norm für die Gläubigen in allen wichtigeren Fragen der allgemeinen Kirche unumgänglich gefordert sei. Diese Oligarchie ward als etwas von Gott selbst Angeordnetes betrachtet und nach und nach suchte man diese Anschauung tiefer und vielseitiger zu begründen.

Wie der menschliche Leib' nach dem N. T. als das entsprechendste Bild der ganzen Kirche gedacht ward, so verglich man auch die fünf "apostolischen Throne" von Rom, Constantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem mit den fünf Sinnen des menschlichen Leibes. ) Daß dieser Vergleich sehr alt ist, geht schon daraus hervor, daß Anastasius der Bibliothekar ihn bereits adoptirt, 2) während er sicher von den Griechen herrührt und bei den Lateinern,

<sup>&#</sup>x27;) Nilus Doxopatr. (saec. 12.) apud Allat. de cons. I. 16. 1. p. 238 — 240 et apud Stephan. Le Moyne Varia sacra Lugd. Batav. 1694 ed. 2. t. I. p. 241 seq. Bor ihm Petrus Antioch. Respons. ad Domin. Grad. saec. XI. (Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 114 seq.): Πέντε γὰρ ἐν ἄλφ τῷ κόσμφ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ψκονομήθη είναι πατριάρχας... τὸ δῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεφαλῆς ἐν αὐτῷ δὲ μέλη πολλὰ καὶ πάντα ταῦτα ὑπὸ πέντε οἰκονομεῖται αἰσθήσεων, αὶ εἰσιν ὅρασις κ. τ. λ. καὶ τὸ σῶμα πάλιν τοῦ Χριστοῦ, ἡ τῶν πιστῶν λίγω ἐκκλησία, ἐν διαφόροις ὥσπερ μέλεσι συναμμολογούμενον ἔθνεσι καὶ ὡς ὑπὸ πέντε αἰσθήσεων οἰκονομούμενον, τῶν εἰρημένων μεγάλων θρόνων ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεφαλῆς, αὐτοῦ φημὶ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὡςπερ ὑπὲρ τὰς πέντε αἰσθήσεις ἐτέρα τις αἴσθησις οιἰκ ἔστιν, οὕτως οιἰσ ὑπὲρ τοὺς πέντε πατριάρχας ἔτεψον πατριάρχην δώσει τις εἶναι. Cod. Mon. 256. gr. f. 232. Cf. Alex. Aristen. ap. Bever. Pand. can. II, I. Append.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. l. c. p. 7: Quia cum Christus in corpore suo, quod est Ecclesia, tot patriarchales sedes, quot in cujusque mortali corpore sensus, locaverit, profecto nihil generalitati deest Ecclesiae, si omnes illae Sedes unius fuerint voluntatis, sicut nihil deest motui corporis, si omnes quinque sensus integrae communisque fuerint sanitatis.

bie wohl bisweilen den Papst als den ersten Patriarchen bezeichnen, 3) aber selten um die orientalische Patriarchalversassung sich bekümmern, erst durch Anastasius verbreitet ward; Letterer scheint überhaupt diese Theorie erst in Constantinopel kennen gelernt zu haben. Er bezeichnet die römische Kirche als den Gesichtssinn, 4) während Andere ihr eine andere Rolle zutheilen. Später führt z. B. der unirte Grieche Georg von Trapezunt 5) den Vergleich sogar so aus, die römische Kirche sei der Tastsinn, weil das Thier, auch wenn es alle anderen Sinne verliere, mit diesem allein noch sein Leben erhalten könne, die byzantinische entspreche dem Geschmacksinn, weil dieser nach dem Tastsinn der erste sei, die alexandrinische dem Gesicht, die antiochenische dem Gehör, die jerusalemische dem Geruch!

Aus diesem Bilde folgerte man einerseits, daß es nicht mehr als fünf Patriarchen geben könne, weil ein sechster Sinn nicht denkbar sei, and anderersseits daß alle diese Patriarchen, weil einzeln gleich nothwendig, auch gleich an Würde und Geltung sein müßten, bohin bei etwaigen Zwistigkeiten ihre Mehrsahl entscheiden müsse dund, wenn einer oder der andere wegen Häresie aussscheide, die kirchliche Ordnung durch die übrigen gewahrt bleibe.

Am meisten hat unter den Späteren Theodor Balsamon diese Theorie entwickelt, ohne jedoch von Inkonsequenzen sich frei zu halten. Er leitet 1) die Patriarchaljurisdiktion überhaupt vom Apostel Petrus ab, der für Antiochien den Evodius, für Alexandrien den Markus, sür Jerusalem den Jakobus, für Thrazien den Andreas ordinirt oder bestellt haben soll; 10) 2) er hebt an vie-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 3. 8. Raban. Maurus Carm. ad Greg. IV. de laudibus S. Crucis v. 3: Tu caput Ecclesiae, primus Patriarcha per orbem.

<sup>&#</sup>x27;) Anast. l. c.: Inter quas videl. Sedes, quia Romana praecellit, non immerito visui comparatur, qui profecto cunctis sensibus praeeminet, acutior illis existens et communionem, sicut nullus eorum, cum omnibus habens. Bon späteren Lateinern hebt besonders Nisolaus Cusanus de concord. cath. II. 3. die Patriarchentheorie hervor.

<sup>5)</sup> Georg. Trapez. ad Cretens. de una S. cath. Eccl. c. 13 (Allat. Graec. orth. I. 566. 567.)

<sup>\*)</sup> Petrus Antioch. l. c.: πως αν άλλως έκτον δυνησώμεθα έπειςαγαγείν πατιιάρχην, μη ούσης έκτης, ως εξρηται, αλοθήσεως έν τω σώματι; Damit weiset er die Ansprüche des Titularpatriarchen von Aquileja (Grado) auf den Patriarchentitel zurück.

<sup>7)</sup> Theodor. Balsamon ap. Louncl. Jus. Gr. Rom. t. I. L. VII. p. 443: ἀλλ' ὡς αἰσθήσεις πέντε μιᾶς κεφαλῆς ἀριθμούμεναι καὶ μὴ μεριζύμεναι, παρὰ τῷ χριστωνύμῷ λαῷ λογιζόμενοι ἰσοτιμίαν ἐν ἄπασιν ἔχουσι καὶ κάραι τῶν κατὰ πᾶσαν τὴν υἰκουμένην ἀγίων ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ δικαίως καλούμενοι, διαφορὰν ἀνθρωπίνην οῦ πάσχουσιν.

<sup>\*)</sup> Petrus Ant. l. c. c. 21 (Cod. cit. f. 238.): ὅτι τῶν πλειόνων ἡ ψῆφος κρατεῖ, τἷς ἀε οὐδείς ἀγαθοὶ δύο ὑπέρ τὸν ἕνα ἔνθαδε τέσσαρες ὁμοφρονοῦντες καὶ τὸ αὐτὸ στοιχοῦσι, τές ἀμφιβαλεῖ μὴ καὶ θεὸν ἐν αὐτοῖς παρεῖναι, ὅπου γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μού, φησιν ὁ Χριστὸς, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσω αὐτῶν.

<sup>9)</sup> Balsam. l. c. p. 443: τοῦ γὰρ Πάπα τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἡ δίκαια ἐκ τοῦν ἐκκληδιῶν ἐκκοπὴ τὴν κανυνικὴν εὐταξίαν οὐκ ἐλυμήνατο.

<sup>10)</sup> Balsam. ib. p. 442: ὅτι πρὸ πάντων πατριαρχών τῆς θεουπόλεως μεγάλης Αντιοχείας παρὰ τοῦ άγίου ἀποστόλου Πέτρου κεχειροτόνηται ὁ ἐξ Αντιοχέων Εύοδος καὶ μετ' όλίγον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θεοκήρυκος τῆς ἐκκλησίας τῶν Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος ὁ ἄγιος Μάρκος προβέβληται, τῶν Ἱεροσολύμων ὁ ἄγιος Ἰάκωβος, καὶ τῆς Θυάκης ὁ

len Stellen <sup>11</sup>) die Superiorität des römischen Patriarchen über die übrigen hervor; er bedauert, daß dieser erste Patriarch, der auch ökumenischer Papst beiße, sich von der Einheit der übrigen Patriarchen getrennt, und erwartet seine reuige Rücktehr; <sup>12</sup>) 3) er erinnert daran, daß die bei den Griechen herkömmsliche Rangordnung erst allmählig durch die konstantinopolitanischen und trullanischen Canones sestgestellt ward, daß früher der Bischof von Byzanz einsacher Suffragan von Heraklea war. <sup>12</sup>) Aber er behauptet 1) die völlige Gleichheit der fünf Patriarchen, <sup>14</sup>) die weder durch die Ansangsbuchstaben der Namen ihrer Städte <sup>16</sup>) noch durch die ihnen zukommenden Titulaturen <sup>16</sup>) noch durch die Beschränkung ihrer Ehrenrechte dei Reisen in fremde Provinzen <sup>17</sup>) beeinsträchtigt werde; er leitet 2) doch wiederum die meisten Privilegien der Patriarchen von den Kaisern ab, und hierbei hebt er die Gleichheit wieder insoferne

ayeac And péac. Auch abendländische Schriftsteller lassen den Apostel Petrus zuerst die Bischöse der orientalischen Patriarchalsste ordiniren, z. B. Deusdedit Lib. I. contra invas. (Mai Nova Bibl. t. VII, III. p. 77.): Certum est, quod B. Petrus Ap., primus Ecclosiae Pontisex, prius patriarchalibus Sedibus Orientis, postmodum vero primos ordinavit pontisces in civitatibus Occidentis.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Bgl. die Stellen bei Thomassin. l. c. c. 13. n. 1 seq. Namentlich urgirt er das Ansehen von Alexandrien sei durch die von Cölestin dem Cyrill ertheilte Besugniß, dem Concil von Ephesus zu präsidiren, die große Mitra zu tragen, sich Papa zu nennen (Leuncl. l. c. p. 450.), hoch erhoben worden.

<sup>12)</sup> Leuncl. l. c. p. 446: καὶ ἔτι γὰρ ὡς κισσός δρυός τῆς ὁμονοίας τοῦ Πάπα Ρώμης ἐξέχομαι καὶ τῷ χωρισμῷ τούτου τὴν καρδίαν σπαράττομαι, καὶ τὴν καλὴν ἐπιστροφὴν αὐτοῦ καθικάστην παραδοκῶ.

<sup>13)</sup> ib. p. 442. 443: ὁ δέ μέγας θυόνος τῆς ΚΙΙ., τὸ περιβόητον τοῦτο καὶ πράγμα καὶ ὅνομα, Περινθίοις ὑποκείμενος (Πέψινθος δέ ἐστιν ἡ δυτική Ἡράκλεια) ἐτόλει ὑπὸ ἐπίσκοπον· οῦπω γὰρ μεγαλόπολις ἡ ΚΙΙ. ὧνομάζετο, ἀλλὰ πολίχνιον καὶ Βυζάντιον. Μετενεχθέντων δὲ τῶν σκήπτρων τῆς βασιλείας ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἐν αὐτῆ, ὡς ἐξ ἀγριελαίου εἰς καλλίελαιον ὁ τότε ἀρχιερατεύων.. Μητροφάνης ἐξ ἐπισκύπου μετωνομάσθη ἀρχιεπίσκοπος.

<sup>14)</sup> Thomass. 1. c. c. 13. n. 5. 6. oben R. 11.

<sup>18)</sup> Es präjudicirt dem römischen Patriarchen nicht, sagt Balsamon (p. 444.), daß er wegen des Buchstadens P in der alphabetischen Ordnung der letzte ist. Man nannte auch die fünf Patriarchen οἰκουμένης κάραι und fand in κάραι ein Afrostichon, wo κ Cpl., α Alexandrien, ρ Rom, α Antiochien, ι Jerusalem bedeutete. (Noten zum Pedalion der Kirche von Cpl. bei Pitzipios L'église orientale I. chap. XI. §. 1. p. 109. 110.)

<sup>19)</sup> Der römische Bischof, sagt Balsamon, heißt πάπας, welchen Namen Sploester von Constantin erhalten hat, der von Antiochien heißt eigentlich πατριάρχης, die drei anderen άρχιεπίσιοποι; aber die Bedeutung dieser Namen ist dieselbe p. 450. Aehnlich früher dessen Borgänger Petrus ep. cit.: άλλ' οὐδὰ τούτων ἔκαστον κυρίως πατριάρχην καλείσθαι, καταχρηστικώς δά ἀνακηρύττεται γάρ ὁ μέν ἀρχιερεύς τῆς Ῥώμης Πάπας, ὁ δὰ ΚΠ. ἀρχιεπίσιοπος, ὁ ἀλεξανδρείας, Πάπας (s. N. 11), ὁ Ἱεροσολύμων ἀρχιεπίσιοπος μόνος δ΄ Αντιοχείας ίδιαζόντως ἐκληρώθη πατριάχης ἀκούειν καὶ λέγεσθαι.

<sup>17)</sup> p. 414. 445: Gegen die Würde der Patriarchen von Alexandrien und Antiochien ftreitet es nicht, daß sie in der Kaiserstadt oder in fremden Provinzen nicht mit der Patriarchenlampe (perà dapacidos narquagnusses) reisen durfen. Ebenso verweilt Balsamon bei den Insignien, die nicht immer von Allen gebraucht worden seien, dem sanzos und dem Bolystaurion (vgl. darüber auch Rosp. ad Marc. Alex. q. 37. Leuncl. I. p. 382.), dem Stab und dem Sticheron.

auf, als er nicht allen Patriarchen von den Kaisern gleiche Rechte eingeräumisein läßt. So sollte nach Einigen vom römischen und vom byzantinischen Patriarchen nicht mehr weiter appellirt werden können kraft kaiserlicher Privilezgien, während Andere von keinem Patriarchen eine Appellation gestatteten, Anz dere von allen Patriarchen sie zuließen, stets mit Berufung auf das kaiserliche Recht. Wohl möchte Balsamon allen Patriarchen das Recht der letzten Instanz zusprechen, aber er gesteht selbst, daß ihm die Meisten entgegen seien; 16) Balsamon wagt nicht zu behaupten, der Papst habe seine Würde verloren, aber einen Einsluß auf die orientalischen Kirchen gesteht er ihm seit der Trennzung nicht mehr zu, während Andere behaupten, dieser sei schon bei der Berzlegung der kaiserlichen Residenz ihm verloren gegangen. 19)

Darnach finden wir auch bei den späteren Griechen zwei verschiedene Standpunkte. Die Einen halten an der Gleichheit der fünf Patriarchen sest und behaupten die Nothwendigkeit der Pentarchie, in der sie auch dem römischen Patriarchen seine Stelle lassen, obschon später nicht blos bei den anderen Orientalen, 20) sondern auch bei den Griechen 21) noch ein sechster Patriarch disweilen zugelassen ward; sie geben dem Byzantiner den Ehrenvorrang ohne eine überwiegende Jurisdiktion. Die Anderen aber deduciren mit Michael III. und Photius, der sich von seinen Anhängern "Patriarch der Patriarchen und Hoherpriester der Hohenpriester" nennen ließ, 22) aus der Translation der Resischenz den firchlichen Primat von Constantinopel 23) mit einer mehr oder wenisger scharf ausgeprägten Subordination der anderen Patriarchen. Der letztere Standpunkt ist übrigens seltener vertreten; oft kehren dieselben Schriftsteller bald die eine, bald die andere Seite hervor und zu festen, allgemein giltigen

<sup>18)</sup> Thomassin. l. c. n. 2. 3. Bgl. Balsam. in Sard. c. 2—4. Bev. I. 442. 444.
19) Der Liber synodicus Ecclesiae Cplitanae bei Mai Spicil. Rom. t. VII. Praef.
p. XXV. seq. behauptet, nach der Translation des Kaisersitzes sei die höchste Autorität an

Reurom gesommen, seitdem habe Altrom nur το της προεδρίας τίμιον, aber die μεγαλειότης της οἰκουμενικης διοικήσεως sei ihm genommen. So Anna Comnena L. I. hist.: μεταπεπτωκότων γάρ τῶν σκήπτρων ἐκείθεν... δεδώκασεν οἱ ἀνέκαθεν βασιλείς τὰ πρεσβεία τῷ θρόνψ ΚΠ. καὶ μάλιστα ἡ ἐν Χαλκήδονι σύνυδος. So das angeführte Pedalion bei Piţipios l. c.: ἐπειδὴ ὁ πρῶτος (ὁ πατριάρχης Ῥώμης) ἀφηνίασεν, ἔμεινε πρῶτος ὁ Κωνσταντινουπόλεως. Ναφ Βαssamon ist der βαρίτ wegen seiner strässichen φιλαιτία nur noch auf den Occident beschränkt p. 451.

<sup>2°)</sup> So hat Gregor Abulpharagius im Liber directionis circa canones et leges c. 7. sect. 1 (Mai Nova Coll. X, II. p. 39.) als ursprüngliche Patriarchate, ben vier Beltgegenden entsprechend, Rom, Alexandrien, Constantinopel (auf welches nach den arabischen Canones von Vicca (37—39) diese Würde von Ephesus übertragen ward) und Antiochien aufgeführt, dann aber Jerusalem und den Catholicus magni Orientis hinzugesügt. Ebedjesu von Soda hat in seiner Canonensammlung für die Restorianer Tract. IX. (Mai 1 c. P. I. p. 154 seq.) die Patriarchate: Babylon, Alexandrien, Antiochien, Rom, Byzanz (statt Ephesius, das die Würde früher besaß), wozu noch Jerusalem und Seleucien sommen. Dem Papste in Rom wird hier die höchste Primatgewalt zugesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Im Pedalion von Constantinopel wird noch als sechster Patriarch der von Mostan (ὁ της μεγάλης Μοσχοβίας) beigefügt, der aber nicht mehr existire.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Libell. Episcop. in act. II. Conc. VIII. Mansi XVI. 39.

<sup>13)</sup> S. oben B. III. Abschn. 8. Bd. I. S. 656 ff.

Bestimmungen ist es bei den Griechen hierin nie gekommen; wie denn auch ihre Canonisten sich nicht gleichmäßig entscheiden. 44) Die ganze Theorie hat keine konsequente Durchbildung erfahren.

Sehen wir nun, in welcher Gestalt dieselbe auf dem achten ökumenischen Concilium uns entgegentritt. Einmal tritt in dem ganzen Verlauf desselben die Ueberzeugung hervor, daß die fünf Patriarchalstühle eine wichtige kirchliche Frage, welche die ganze Kirche betrifft, gemeinsam zu entscheiden berufen sind; dann wird diese aber auch noch in verschiedenen Ausdrücken näher entwickelt. Vor Allem spricht Elias von Jerusalem die göttliche Institution der fünf Patriarchate aus; sie sind nach ihm vom heiligen Geiste in der Kirche gesetz, um die entstehenden Aergernisse in derselben zu beseitigen; 25) wenn er auch dem römischen Stuhle den Vorsitz unter ihnen einräumt, 26) so sieht er doch in allen gleichmäßig das jus divinum. Metrophanes von Smyrna bezeichnet mit Beziehung auf Gen. 1, 14—16 die "fünf Hänpter" als die großen Leuchten, die Gott zur Erseuchtung der ganzen Erde, zur Vorstandschaft über Tag und Nacht, zur Scheidung zwischen Licht und Finsterniß gesetzt hat am Firmas

4,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Judem Harmenopulus Epit. canon. tit. II. (Leuncl. I. p. 5.) den c. 28 von Chalc. anführt, setzt er bei, die ioa ngeoßeia habe der Byzantiner mit Altrom deci tor tor oufntewr peradeder. Bonaras läugnet, daß diesem Canon gemäß der Byzantiner die volle Parität mit Altrom habe und nicht geringer an Ehre sei (μή έλαττουσθαι τη τιμή); er findet einen υποβιβασμός της τιμής ausgesprochen (Bever. Pand. can. I. p. 146. Cf. in c. 3. Cpl. p. 90.); man milgte benn sagen wollen, die Bäter hätten die viel späteren Frrthumer der römischen Kirche im Geiste vorausgesehen und insoferne die byzantinische als die erste gerechnet, weil jene von der Gemeinschaft der Orthodoxie später losgetrenut werden sollte (εὶ μη ποι τις εξποι, ὅτι προομώντες ἐν πνιύματι άγίφ οἱ θεῖοι πατέρες ἐκείνοι, ὡς αποτμηθήσεται της των δρθοδύξων ύλοκληρίας... ή 'Ρωμαίων έκκλησία, πρώτην ταύτην (Byz.) Eloyidarco.) Diese Bemerkung des Zonaras eignet sich auch Matth. Blastares an (Syntagm. alphab. E. c. 11. Bever. II, II. p. 114.) In ben Canonen selbst findet Bonaras, ganz wie nachher Balfamon, nicht die volle Parität zwischen Alt- und Neurom begrundet; er führt dafür auch den Patriarchen Nikephorus au, der (adv. Iconom. c. 12.) den Stuhl von Altrom den ersten und apostolischen Stuhl nennt. Auf das "devrepar per' exeipyr" legt Harmenopulus kein Gewicht und Alexius Aristenus hat es falsch erklärt. S. oben B. 1. Abschn. 2. R. 46. Später hat man bas Bild ber fünf Sinne verlassen; man ging, wie Metrophanes Kritopulos (bei Kimmel Monum. Eccl. Or. II. 207 seq.) thut, auf vier Patriarcate zuruck, indem man das römische ganz ausschloß, während Andere, wie Nektarius von Jerusalem in dem von Dositheus 1682 edirten Berte περί της άρχης του πάπα die anatolische Kirche mit ihren vier Patriarchaten gegenüber der westlichen preift, die nur ein Batriarcat habe. Auch der Patriarch Ralliftus spricht 1855 in seiner Ermahnung an den bulgarischen Clerus (Acta Patr. Cpl. t. I. p. 438. Doc. 186.) nur von vier Patriarchen, da ber Papft von Rom nicht mehr mit ihnen sei.

<sup>36)</sup> act. I. Mansi XVI. 317: δια τοῦτο τὰς πατριαρχικὰς κοφαλὰς ἐν τῷ κόσμο εθετο τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ενα τὰ ἐν τῷ ἐκκληδία τοῦ θεοῦ ἀναφυόμενα δκάνδαλα δε αὐτῶν ἀφανίζωνται. Cf. p. 38. Ju neuester Zeit hat der neugriechische Theolog Pharm actides die Behauptung, der heilige Geist habe Patriarchen eingesetzt, für gotteslästerisch erstärt. Ο δυνοδικὸς τόμος. Εν Αθήναις 1852. Als eine Einrichtung der Bäter, die den Aposteln noch unbekannt war, bezeichnet die Theilung der Kirche εἰς πέντε τμήματα 1382 der Patriarch Nilus (Acta Patr. Cpl. t. II. doc. 351. p. 40.).

<sup>2)</sup> ib. p. 320: ὁ προκαθήμενος θρόνος της πρεσβυτέρας 'Ρώμης.

mente der Kirche. 27) Der Kaiser Basilius setzt den Grundsatz voraus, daß die Mehrzahl der Patriarchen die kirchlichen Angelegenheiten entscheidet, wenn er z. B. fragt: "Wer wird den Akt und das Urtheil von vier Patriarchen wieder aufheben können?" 28) Ebenso urgirt er die allgemeine Berbindlichkeit der von den Patriarchen gefaßten Beschlüsse 29) und die von Gott ihnen verliehene Gewalt, der Niemand widerstehen dürfe. 30) Deßgleichen äußerte sich der kaiserliche Commissär Baanes in der Aufforderung an die photianischen Bischöfe, ob sie nachweisen könnten, daß je ein Häretiker oder Schismatiker, der nicht mit den vier Patriarchen übereinstimmte, nicht verdammt, sondern gerettet ward, sowie daß der noch eine Hilfe finde, den die vier oder fünf Patriarchen verurtheilt. 31) Um weitesten aber gehen die Worte desselben kaiserlichen Commissärs, die in der achten Sitzung referirt sind: "Gott hat seine Rirche auf die fünf Patriarchate gegründet und in seinen Evangelien bestimmt, daß sie niemals gänzlich abfallen und zu Grunde gehen, weil sie hie Häupter der Kirche sind. Denn die Worte des Evangeliums: "Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen" besagen es klar: Wenn zwei dieser Häupter fallen, so nimmt man zu den drei übrigen seine Zuflucht; fallen drei, zu den zweien; sollten etwa vier gefallen sein, so ruft das eine, welches bei dem Haupte Aller Christus unserem Gott beharrt, wiederum den übrigen Leib der Kirche zurück." 32)

Sind nun auch diese überschwänglichen Aeußerungen'33) als Privatansichten

<sup>37)</sup> act. VI. ib. p. 344: έθετο κάτ τῷ στερεώματε τῆς ἐκκλησίας οἶόν τενας μεγάλους φωστήρας, τὰς εὐθεῖς πατρεαρχεκὰς κεφαλὰς (Anast. p. 82: quinque patriarchalia capita) εἰς φαῦσεν πάσης τῆς γῆς, ώστε ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός. Die Stelle Gen. 1. ift dieselbe, welche die Abendländer auf die zwei Gewalten, Kirche und Staat, anwandten, Johann VIII. auf Petrus und Paulus bezog.

<sup>28)</sup> act. VI. p. 356 (Anast. p. 95.): πράξιν τεδδάρων πατριαρχικών θρόνων τίς λύδαι δυνήσεται;

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) act. VI. p. 86. 87: Protectione veri Dei nostri quinque Patriarchia orbis terrarum recta sentiunt et non est laesio fidei, et ideo quidquid judicant, necessario debetis recipere.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ibid. p. 89: Quidquid judicaverunt Patriarchae, confirmamus. Nemo enim potest datam eis potestatem a Christo Deo et Salvatore nostro reprobare.

<sup>31)</sup> act. VII. p. 360: δείξατε την ώραν ταύτην, ότι, είτε αίρετικός τις είτε σχισματικός, εν οίφδήποτε τύπω εφρόνησεν έξω των τεσσάρων πατριαρχών, καὶ διεσώθη· εἰ γοῦν σήμερον τὰ τέσσαρα πατριαρχεῖα, μαλλον δὲ τὰ πέντε κατακρίνουσιν ὑμᾶς, τἰς ὁ βοηθήσων ὑμῖν;

act. VIII. p. 140. 141: Posuit Deus Ecclesiam suam in quinque Patriarchiis, et definivit in Evangeliis suis, ut numquam aliquando penitus decidant, eo quod capita Ecclesiae sint; etenim illud quod dicitur: "Et portae inferi non praevalebunt adversus eam," hoc denuntiat: quando duo ceciderunt, currunt ad tria; cum tria ceciderint, currunt ad duo; cum vero quatuor forte ceciderint, unum, quod permanet in omnium capite Christo Deo nostro, revocat iterum reliquum corpus Ecclesiae.

bes Saanes: Quae in hac argumentatione artes, quae fraudes delitescerent, excutere supersedeo. Hoc unum moneo, Graecorum artes offuciasque in coaequandis quinque

betrachten, bie nicht die Geltung einer ökumenischen Definition bean-311 spruchen können, zumal da in der Synode selbst die höhere Gewalt des römischen Patriarchen stets anerkannt und vorausgesetzt wird: so zeigt sich boch in der Feststellung und Einschärfung einiger sehr wichtigen Befugnisse der Patriarchen und in der von Rom's Stellvertretern anerkannten Reihenfolge derselben ein nicht unbedeutender Fortschritt für die Rechtsanschanungen der Orien-Anknüpfend an den sechsten nicanischen Canon und dabei Neurom mit Altrom verbindend spricht can. 17 den Patriarchen überhaupt, jedoch ohne Begünstigung für Neurom, die Befugniß der Confirmation und Investitur der Metropoliten ihrer Sprengel durch Ertheilung der Consekration oder durch Berleihung des Palliums, sowie das Recht zu, dieselben im Patriarchalconcil zu versammeln und auf demselben über sie zu richten. 34) Die Entschuldigung vieler Metropoliten, die Befehle der weltlichen Regierung, nach denen sie ihre Sprengel nicht verlassen sollten, sowie die zweimal jährlich abzuhaltenden Provincialconcilien machten ihnen die Theilnahme an der Patriarchalsynode unmöglich, ließ man nicht gelten, da die Befehle driftlicher Fürsten den Rirchengesetzen nicht entgegenstehen dürften und die Patriarchalspnoden den Partikularconcilien der Provinzen vorgezogen werden müßten. Die säumigen Metropoliten wurden zugleich mit Excommunication und Amtsentsetzung bedroht. Diese Be= stimmungen dienten dazu, den Patriarchalverband zu befestigen, während can. 21 die Aufrechthaltung der Ehre der fünf Patriarchen sichern sollte, deren Rangordnung nach der Sitte der Griechen festgestellt ward. Es wurde die gleiche Berdammung, wie sie Photius erfahren, dem angedroht, der den Papst oder einen anderen Patriarchen injuriiren sollte; es ließ sich darin eine gewisse Gleichstellung aller fünf Kirchenhäupter immer noch erkennen. 35)

Ausdrücklich ward aber auch den Provincialspnoden das Recht über Metropoliten und Bischöfe zu richten, abgesprochen und dieses allein dem Patriarchen reservirt, dessen Urtheil als ein endgiltiges betrachtet zu werden scheint. <sup>36</sup>) Auch die Bedrückungen der Suffraganbischöfe durch die Metropoliten, die im

Patriarchis prohibere non potuisse, quin experimento tot saeculorum, quae luculentissima certissimaque est scripturarum interpretatio, constet, illum unum, qui primus est inter Patriarchas, ceteris affuisse saepissime ab errorum haeresiumque baratro educendis, nec eguisse ipsum umquam beneficii vicissitudine. Denique quamvis subinde existeret et emicaret Graecorum jactantia, indubitatum tamen est, et hac ipsa generali synodo VIII. plurimum discriminis interpositum fuisse Papam inter et Patriarchas ceteros etc. Nifolaus wird ως οργανον του άγιου πνεύματος bezeichnet (can. 2. p. 400.); seine Entscheidungen sind überall die Norm.

<sup>34)</sup> c. 17. Mansi XVI. 170-173. Cf. Thomassin. l. c. c. 13. n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) c. 21. Mansi p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Cf. c. 26. p. 178: Insuper nullo modo quisquam metropolitanorum vel episcoporum a vicinis metropolitis vel episcopis provinciae suae judicetur, licet quaedam incurrisse crimina perhibeatur, sed a solo Patriarcha proprio judicetur, cujus sententiam rationabilem et judicium justum ac sine suspicione fore decernimus, eo quod apud eum honorabiliores quique colligantur, ac per hoc ratum et firmum penitus sit, quod ab ipso fuerit judicatum.

Drient nicht minder häufig gewesen zu sein scheinen, als in den frankischen Reichen, sollte der Patriarch nach Gebühr bestrafen, 37) ebenso die rechtswidrigen Usurpationen von verpachteten Kirchengütern an Erzbischöfen und Bischöfen. 36) Die Provincialspnoden, noch im Trullanum und im siebenten Concil 39) eingeschärft, verloren immer mehr ihre Befugnisse und gingen im Orient fast ganz unter, was später Zonaras fehr beklagte. 40) Darin ist die Entwicklung terjenigen, die wir im Occident finden, analog; sie hatte aber sicher hier wie dort weit eher in der Gewaltthätigkeit vieler Metropoliten, die jene Synoden oft für selbstsüchtige Zwecke mißbrauchten, ihren Grund, als in der Tendenz der ihnen vorgesetzten Patriarchen, auf Kosten der Metropolitangewalt die eigene Für das Abendland lassen uns die pseudoisidorischen Defretalen und viele Schritte Hinkmar's diese Berhältnisse beutlich genug erkennen. Drient ließ aber auch der staatliche Despotismus keine freien Provincialconcilien zu, die nach den Bestimmungen unserer Spnode ohne Anwesenheit weltlicher Gewalthaber gehalten werden sollten; 41) die vom siebenten Concil für den sie hindernden Fürsten ausgesprochene Ercommunikation wurde nicht auf die Raiser, sondern nur auf die Staatsbeamten bezogen. 42) Die Metropoliten andererseits schalteten willfürlich mit ihren Suffraganen, behandelten sie wie die anderen ihnen unterworfenen Clerifer, ließen durch sie in ihrem Sprengel die ihnen selbst obliegenden Funktionen abhalten, wogegen sich ebenfalls unsere Synobe erhob. 43) Die Bischöfe mußten Hilfe bei dem Patriarchen suchen und dessen Gewalt war ohnehin schon derart ausgedehnt, daß er ihnen diese Hilfe nicht versagen konnte und durfte.

Das Patriarchalspftem, die kirchliche Pentarchie war demnach auf dem achten Concil fräftig hervorgetreten; die drei letten Jahrhunderte hatten zu deren Ausbildung bereits so viel beigetragen, daß hier gewissermaßen ihrer völzligen Sanktion entgegen gesehen werden konnte. Kaiser Justinian hatte sowohl in seinen dogmatischen Edikten <sup>44</sup>) als in seinen sonstigen Gesehen <sup>45</sup>) in sehr

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 19. p. 173: Quisquis ergo post hanc definitionem nostram tale quid facere tentaverit, poenam subeat a Patriarcha, qui per tempus fuerit, secundum congruentiam injustitiae ac avaritiae suae, et deponatur et sequestretur ut sacrilegus.

<sup>48)</sup> c. 20. p. 173: episcopus aut metropolita.. sequestretur a proprio Patriarcha etc. Cf c. 24. p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Conc. Trull. c. 8. Conc. VII. c. 6 (Gratian c. 7. d. 18).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Zonar. in c. 37. Apost. in c. 5. Nic. Thomassin. P. II, L. III. c. 53. n. 11.

<sup>11)</sup> C. 12. p. 405: υὐδὲ γὰρ θεμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατάς τοὺς ποσμιποὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἱερεῦσι τοῦ θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Balsamon in Conc. VII. c. 6. Thomass. l. c. c. 53. n. 10.

diam delapsi praeceptionibus suis subjectos ad se adducunt Episcopos et committunt eis ecclesiae propriae divina officia et litanias, et cuncta omnino sacra, quae ad se pertinent, ministeria, ita ut per id eos, qui episcopalem dignitatem meruerunt, quodammodo clericos sibi subjectos exhibeant etc.

<sup>11)</sup> Migne PP. Gr. t. LXXXVI. p. 981. 1044.

<sup>15)</sup> Nov. 3. Praef.: lege ad beatitudinem tuam et reliquos sanctissimos patriar-

bebeutsamer Weise die Patriarchen hervorgehoben; als er vor der Eröffnung der fünften Spnode gegen den Antrag des Bigilius, es sollten nur so viele griechische als lateinische Prälaten bei ber damals projektirten Conferenz zugegen sein, gleich viele Bischöfe aus jedem Patriarchate beigezogen wissen wollte, 46) ba ging er sicher von der Anschanung aus, die fünf Patriarchen zusammen seien nothwendig, die Kirche zu repräsentiren und streitige Fragen zu entscheiden. 47) Das fünfte, sechste und siebente der allgemeinen Concilien schienen von der gleichen Voraussetzung auszugehen; schon 680 wurden wie 869 fünf beglaubigte Eremplare der Synodalaften für die fünf Patriarchen besonders angefertigt. 48) Der Biograph des Patriarchen Eutychius, der Priester Eustratius, der unter Mauricius schrieb, rühmt besonders, daß unter jenem Patriarchen die Stühle von Alt- und Neurom, von Alexandrien und Antiochien zusammenkamen; 49) er bezeichnet die vier Patriarchen als eine wahrhaft goldene und große vierfache Rette, 50) als vier geistige Flüsse, 51) vier Flüsse des Paradieses. Auch die monothelitischen Patriarchen stützten sich auf diese Anschauung, als sie den heiligen Maximus zur Union aufforderten, da ja alle Patriarchen mit ihnen geeinigt seien und Maximus doch nicht außerhalb ber Rirche stehen wolle, worauf dieser entgegnete, der Herr, der das rechte und beilbringende Glaubensbekenntnig tatholische Kirche genannt, habe deghalb auch den Petrus, nachdem er sein herrliches Bekenntniß abgelegt, selig gepriesen und auf Petrus seine Kirche zu bauen erklärt. 59) Es theilten aber auch die Ratholiken in der Hauptsache diese Meinung; Maximus hebt nicht nur sonst die Ueberzeugung von der Autorität der Patriarchen hervor, 53) sondern erklärt in der Disputation mit Pyrrhus ausdrücklich, die von Jenem gehaltene Synode verdiene diesen Namen nicht, weil sie nicht nach den kirchlichen Normen und Canonen, nicht nach vorgängigem Circularschreiben mit Buftimmung ber Patriarden, nicht mit Bestimmung von Ort und Zeit versammelt, die Theilnehmer ohne die gehörigen Gemeinschaftsbriefe ihrer hierarchischen Obern gewefen und keine Briefe ober Stellvertreter von den anderen Patriarchen producirt

chas scripta. — Nov. 5 Epil.: Haec omnia sanctissimi patriarchae sub se constitutis... metropolitis manifesta faciant. Nov. 6 Epil. Nov. 7 Epil. etc.

<sup>46)</sup> Mansi IX. 64.

<sup>17)</sup> Theodor von Scythopolis richtete seine Schrift über die origenistischen Frethümer an den Raiser und die vier Patriarchen von Cpl., Alexandrien, Antiochien und Jerusalem (Migne l. c. p. 231 seq.).

<sup>48)</sup> Hefele Conc. III. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vita S. Eutych. §. 28 seq. (Migne t. LXXXVI. p. 2308.): πολλών διαφόρων συγκροτηθεισών ἐν διαφόροις καιροῖς καὶ τόποις άγίων συνόδων ἐξότε τὰ χριστιανών συνέστη, οὐδεὶς μέμνηται, ὅτι τέσσαρες ὁμοῦ πατριάρχαι συνελθόντες ἐκκλησίασαν, εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ μεγάλου καὶ θείου ἀνδρὸς Εὐτυχίου.

<sup>50)</sup> όντως αποτελεσθείσα χρισή και μεγάλη σειρά τετρακτύς.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) νοητοί τέσσαρες ποταμοί §. 30. p. 2309 mit Anwendung von Ps. 92, 31.

<sup>57)</sup> Maximi ep. ad Anast. Opp. I. ed. Combef. p. XLI. (Migne t. XC. p. 132.) S. Maximi Vita ac Certamen c. 24. (Migne p. 94.)

<sup>53)</sup> ep. ad Joh. Cubic. p. 262 ed. Comb. (XCI. 464. M.)

worden seien. <sup>54</sup>) Ganz in berselben Weise erklärten sich nachher die Orthoboxen gegen die Spnoden der Jsonotlasten, namentlich die von 754, indem sie urgirten, daß keiner der fünf Patriarchen zugegen oder vertreten gewesen, daß nur der byzantinische, nicht aber die vier anderen Patriarchen sie gehalten, wahre allgemeine Synoden aber die Theilnahme aller dieser Stühle erheischen. <sup>55</sup>) Der Patriarch Nisephorus erklärt, es sei altes kirchliches Geset, daß die in der Kirche Gottes austauchenden Streitigseiten und Controversen auf öfumenischen Synoden entschieden würden durch die Uebereinstimmung und das Urtheil der Inhaber der apostolischen Stühle, d. i. der Patriarchen, <sup>56</sup>) und hebt an der siedenten öfumenischen Synode die Anwesenheit von Legaten der anderen Patriarchen hervor. <sup>57</sup>) Die fünf Patriarchen waren aber die Bertreter der gesammten katholischen Kirche und in diesem Sinne erklärte Tarasius, er wolle lieber das Härteste erdulden und sterben, als von der Gemeinschaft der anderen Kirchen getrennt sein. <sup>56</sup>) Ebenso nahm man an, daß Fehltritte der Patriarchen von deren Collegen zu verbessern und zu richten seien. <sup>59</sup>)

Diese Lehre hat man mit der auch im Orient festgehaltenen obersten Autorität des römischen Stuhles nicht in völligem Einklang zu setzen gewußt. Auch
nicht Theodor der Studit, der, obschon er den Bischof der Kaiserstadt als ökumenischen Patriarchen bezeichnet, <sup>60</sup>) hierin dem Herkommen folgend, obschon er
den Bischof von Jerusalem (jedoch wegen der Würde der heiligen Stätten)
den ersten Patriarchen nennt, <sup>61</sup>) wie kaum ein anderer Grieche den Primat

<sup>34)</sup> Disput. c. Pyrrho t. II. p. 194. 195 ed. Combef. t. XCI. p. 352 ed. Migne: Οὐκ ἐπιστολαὶ ἢ τοποτηρηταὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐπέμφθησαν.

<sup>55)</sup> Pseudodamasc. (Joh. Euboeensis) de imag. c. 16 (Le Quien Opp. Damasc. I. 623.): Πυταπή έστιν αυτη ή σύνοδος πατριάρχην μή έχουσα; Σύνοδός έστιν, ότε τα πέντε πατριαρχεία θεσπίσουσι μίαν πίστιν καὶ ένα λόγον εἰ δὲ ἐκ τυύτων κᾶν εἰς ἀπολείψη ἢ ουχ ὑποκύψειε τἢ συνόδω, αιτη σύνοδος οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ παρασυναγωγή καὶ συνέδμιον ματαιότητος καὶ ἀλαζονείας. Stephan. diac. in vita S. Stephani jun. (ib. p. 481. Migne C. 1144.): Πῶς δὲ καὶ οἰκουμενεκή, πρὸς ἢν οὐδὲ ὁ Ῥώμης εὐδόκησεν, καίπερ κανόνος προκειμένου, μὴ δεῖν τὰ ἐκκλησιαστικὰ δίχα τοῦ Πάπα Ῥώμης κανονίζεσθαι, οὐδὲ ὁ ᾿Λλεξανδρείας εν εἶπω, οῦτε ὁ ᾿Λντιοχείας ἢ ὁ Ἱεροσολύμων; Œbenfo Conc. VII. act. VI. Mansi XIII. 205 seq. (B. I. A. 9. R. 169.) Theod. Stud. L. II. ep. 72. p. 1305. Thomassin. P. I. L. I. c. 14. n. 8.

<sup>56)</sup> Niceph. Apolog. pro sacris imag. c. 28 (Migne C. p. 597.): Οὔτω γὰρ ởἢ νόμος ἐκκλησιαστικὸς ἄνωθεν ἐγκελεύεται τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ ἀμφίβολα καὶ ἀμφήριστα συνόδοις οἰκουμενικαῖς λύεσθαι καὶ ὁρίζεσθαι συμφωνία καὶ ἐπικρίσει τῶν ἐντοῖς ἀποστολικοῖς θρόνοις διαπρεπόντων ἀρχιερέων.

<sup>57)</sup> ib. p. 596 D.: των προεθρευόντων έν τοῖς ἀποστολικοῖς θρόνοις τόν τε τόπον καὶ τὸν λύγον τὸν ὑπέρ των θείων ἡμων δογμάτων ἀποπληροῦντες ἱερώτατοι ἄνδρες.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Orat. coram populo Mansi XII. 985. Thomassin. l. c.

<sup>59)</sup> Theod. Stud. L. II. ep. 129. p. 1420: Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει εἰ παρατραπή εἰς ἐκ τῶν πατριαρχῶν, ὑπὸ τῶν ὁμοταγῶν, καθά φησιν ὁ θεῖος Διονύσιος (ep. 8. n. 1. Migne III. 1088, του aber nur του ἱερεῖς die Rebe ist) τὴν ἐπανόρθωσιν λήψεσθαι, οὐχ τῶν βασιλέων κρίνεσθαι.

<sup>60)</sup> Theod. L. I. ep. 56. fin. p. 1102.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) L. II. ep. 15. p. 1161.

des Bischofs von Altrom hervorgehoben und gefeiert hat. 69) Nicht weniger als an diesem Primate des Petrus und seiner Nachfolger hält Theodor an der Pentarchie der Hierarchen fest; der "fünfhäuptige Leib der Kirche", die fünfgestaltige Gewalt berselben 63) ist ihm ein wesentliches Moment für die Ordnung und Sicherheit des firchlichen Lebens, wenn auch der eine über die anderen Patriarchen hervorragt. Dekumenische Synoben als solche waren eben nicht benkbar ohne die Repräsentation der Gesammtkirche, die aus den fünf Patriarchaten bestand, und obschon aus Anlaß der siebenten Synode von den Orientalen anerkannt ward, daß einem Concil aus der Abwesenheit der Bikarien von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem kein Präjudiz erwachse, wenn nur der römische Patriarch daran Theil nehme und gehörig vertreten sei, 64) so blieb die byzantinische Anschauung dabei stehen, die wie immer gestaltete Vertretung jener Site für etwas Wesentliches und Nothwendiges zu erachten, und je weniger ber angeborene Stolz und die ganze Lage Neurom's die Jdee einer monarchischen Kirchenverfassung begünstigte, so lange die kirchliche Monarchie doch nicht direkt für Neurom zu beanspruchen war, desto mehr mußte man sich in die Pentarchie vertiefen, desto mehr an dem fünfgliedrigen Direktorium der tirchlichen Angelegenheiten festhalten, wenn auch bei dem tiefen Verfall der drei öftlichen Patriarchate dasselbe ein bloßer Name war. 65) In der That waren die Dinge längst soweit gekommen, daß nur Alt- und Reurom an der Spite der kirchlichen Dinge standen; es war damit ein gefährlicher Dualismus Thatsache geworden, den nur die Bentarchie außerlich einigermaßen verbarg.

Während Neurom allen Grund hatte, diese Auffassung der Kirche als einem von fünf Häuptern dirigirten geistlichen Reiche zu begünstigen, konnte Altrom, das noch seinen früheren Standpunkt mit aller Consequenz behauptete, dieselbe in keiner Weise anerkennen, noch weniger sie zu der seinigen machen.

Papst Nikolaus war auf das Kräftigste dieser Theorie entgegengetreten; er nahm darin ganz den Standpunkt Gregor's des Großen ein. 66) Rom gab

<sup>8.</sup> I. Abschu. 10. bes. N. 179. 182. 183. Als πρωτόθρονος, ω το κράτος αναφέρεται της οἰκουμενικής συνόδου, erscheint der Papst, als derjenige, von dem überhaupt die Geltung der allgemeinen Concilien abhängt. Er wird immer den anderen vorangestellt, auch wo die Patriarchen überhaupt erwähnt werden. Die Trennung der Byzantiner von dem Korpphäen und den drei anderen Patriarchen ist die Trennung von Christus L. II. op. 56. p. 1292 A.

<sup>63)</sup> τὸ πεντακόρυφον σῶμα (al. κράτος) τῆς ἐκκλησίας L. II. ep. 129. p. 1417. Bar. a. 817. n. 30; a. 823. n. 2; L. II. ep. 62. p. 1280; ep. 63. p. 1281. Baron. a. 819. n. 22. 25.

e-1) op. Orient. ad Taras. Patr. Migne t. XCVIII. p. 1476. Mansi XII. 1184. Da das Schreiben nicht von den Patriarchen selbst ausging, die Mönche die gesendete Repräsentation für hinreichend hielten und sie auch die stebente Spnode acceptirte: so sprach diese Spnode offendar gegen die Nothwendigkeit der Betheiligung der sünf Patriarchen; von dem Glanden seiner Kirche konnte auch jeder andere Bischof Zeugniß ablegen.

<sup>46)</sup> Auf diese Exception der Lateiner geht insbesondere Nilus Cabasilas ein de causis dissenzionum in Ecclesia p. 22 seq. ed. Salmas. 1645. t. I.

<sup>6)</sup> Greg. M. jagt: Cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola principis Apostolorum Sedes in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Ipse

dem Bischofe von Byzanz den herkömmlichen Patriarchentitel, auf den man fein besonderes Gewicht legte, wie denn Gregor I. den Johann IV. und -Gregor II. den Germanus "Patriarchen" genannt haben; es erkannte seine Jurisdiktion in den Sprengeln der drei Exarchate an, soweit sich diese selbst ihm unterworfen; aber es hielt die ursprüngliche Berechtigung der brei älteren, auf den Apostel Petrus sich stützenden Patriarchalsitze fest und wahrte ihre althergebrachte Reihenfolge, die Rechte von Alexandrien und Antiochien sowie den eigenen Primat gegen die Uebergriffe des Stuhles von Constantinopel. Nito= laus sprach sich sowohl in seiner Unterweisung für die Bulgaren als in seinen an Kaiser Michael gerichteten Schreiben sehr bestimmt darüber aus. ersteren bezeichnet er nur die drei älteren Patriarchen als Inhaber apostolischer Stühle als wahrhaft und vollkommen dieses Namens würdig und erklärt, der Stuhl von Constantinopel, den keiner der Apostel gegründet, den auch das Concil von Nicka nicht erwähnt, habe diese Benennung mehr der Gunst der Fürsten, als irgend einem Rechtsgrund zu verdanken; den zweiten Rang habe, wie die römische Kirche annehme und die nicanischen Capones andeuten, der Bischofssitz von Alexandrien; Jerusalem selbst bestehe nicht mehr wie früher, seit Hadrian bestehe nur die Stadt Aelia, deren Bischof wohl Patriarch genannt werbe, aber ebenso wenig im strengen und eigentlichen Sinne Patriarch sei. 67)

est. Ipse decoravit Sedem, in qua etiam quiescere et praesentem vitam finire dignatus est. Ipse decoravit Sedem, in quam Evangelistam discipulum misit. Ipse firmavit Sedem, in qua decem annis, quamvis discessurus, sedit. Cum ergo unius atque una sit Sedes, cui ex auctoritate divina tres nunc Episcopi praesident, quidquid ego de vobis audio, hoc mihi imputo.... So hatte schon Junocenz I. ep. 3. ad Alex. Antioch. vom antiochenischen Stuble gesagt: advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem Antiochenae Ecclesiae attributum, quam quod prima primi Apostoli Sedes monstretur... quaeque urbis Romae Sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum et apud se consummatum gaudet (gauderet).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Nicol. ad consulta Bulg. c. 92 (Migne CXIX. 1011. 1012.): Desideratis nosse, quot sint veraciter Patriarchae. Veraciter illi habendi sunt Patriarchae, qui Sedes apostolicas per successiones Pontificum obtinent, i. e. qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur; Romanam videl, et Alexandrinam et Antiochenam, Romanam, quam SS. principes Apostolorum Petrus et Paulus et praedicatione sua instituerunt et pro Christi amore fuso proprio sanguine sacraverunt; Alexandrinam, quam Evangelista Marcus, discipulus et de baptismate Petri filius, a Petro missus instituit et D. Christo cruore dicavit; Antiochenam, in qua conventu magno Sanctorum facto primum fideles dicti sunt christiani, et quam B. Petrus, priusquam Romam veniret, per annos aliquos gubernavit. Constantinopolitanus autem et Jerosolymitanus antistes, licet dicantur Patriarchae, non tantae tamen auctoritatis, quantae superiores, existunt. Nam Cplitanam Ecclesiam nec Apostolorum quisquam instituit, nec Nicaena Synodus, quae cunctis Synodis celebrior et venerabilior est, ejus mentionem aliquam fecit; sed solum quia Cplis nova Roma dicta est, favore principum potius quam ratione Patriarcha ejus pontifex appellatus est. Hierosolymitanus autem Praesul, licet et ipse Patriarcha dicatur et secundum antiquam consuetudinem et Nicaenam Synodum honorandus sit, salva tamen metropoli propria dignitate; sed et in eadem s. et magna Synodo (Nic. c. 7.) nequaquam Jerosolymitanus, sed Aeliae Episcopus dicitur. Nam vera Jerusalem tantum in coelis est, quae est mater nostra; illa vero Jerusalem terrestris secundum quod

In seinem 865 an Kaiser Michael gesandten Schreiben zählt derselbe Papst ebenso die drei alten Patriarchate auf als die durch Petrus und Paulus vor allen anderen ausgezeichneten und leitet von diesen beiden Aposteln als den zwei großen Leuchten der Kirche alle höhere Gewalt ab, 68) nicht ohne starke polemische Seitenblicke auf die byzantinischen Prätensionen. Denselben Standpunkt nahmen damals auch die übrigen Occidentalen ein, insbesondere auch der Erzbischof Hinkmar von Rheims. 89) In der damals von Pseudoisidor aufgenommenen, aber längst vor ihm vorhandenen, 70) von Hinkmar und Aeneas von Paris, 71) wie später sogar von Balsamon, 72) aufgeführten pseudokonstantinischen Schenkungsurfunde für Papst Sylvester war die Obergewalt des römischen Patriarchen über die anderen ohnehin sehr bestimmt ausgesprochen. 73)

Indem nun Hadrian II. das Concil von 869 approbirte, hat er keineswegs alle einzelnen dort von den Sprechern des Orients und den kaiserlichen Beamten gebrauchten Ausdrücke, also auch nicht die Herleitung der fünf Patriarchate aus dem jus divinum sanktionirt, wohl aber die Dekrete und Canones genehmigt, nach denen die in der orientalischen Lirche recipirte Reihenfolge der Patriarchen, die zweite Stelle für den Bischof von Constantinopel, und der bisher faktisch eingeführte Umfang der Patriarchaljurisdiktion deutlich ausge-

Dominus praedixit, adeo funditus ab Aelio Adriano Imp. Rom. destructa est, ut in ea nec lapis super lapidem sit derelictus, et ab eodem Aelio Adriano in alio est loco constructa, ita ut locus Dominicae crucis extra portam nunc intra cernatur et a praedicto Ael. Adriano urbs illa Aelia vocitetur. c. 93: Porro, quis Patriarcharum sec undus sit a Romano, consulitis; sed juxta quod S. Rom. tenet Ecclesia et Nicaeni canones innuunt, et SS. Praesules Romanorum defendunt et ipsa ratio docet, Alexandrinus Patriarcharum a Romano Papa secundus est.

es) ep. 8 "Proposueramus" (Migne l. c. p. 949.): (Petrus et Paulus) Romam in carne venientes, vitae verbum evangelizantes, ab ea erroris caliginem amoventes, veritatis lumine mentes hominum illustrantes, et in ea uno eodemque die martyrium consummantes, sanctam Rom. Ecclesiam roseo cruore suo consecraverunt et hanc non habentem maculam... Deo Domino dedicaverunt. Sicque demum Alexandrinam Ecclesiam suam fecerunt, per B. scil. Marcum, unius horum filium ac discipulum.. Fecerat autem Beatissimus Petrus praesentia corporali et Ecclesiam Antiochenam jam suam, quae sicut B. Papa dicit Innocentius, urbis Romae Sedi non cederet etc. (mie oben N. 66.) Per has igitur tres praecipuas Ecclesias omnium Ecclesiarum sollicitudo B. Apostolorum principum Petri ac Pauli procul dubio moderamen exspectat. Dariber, daß Nitolaus, wie nachher auch Johann VIII., den Apostel Paulus dem Betrus gleichzuseten scheint auch im Primate, vgl. Leo Allat. de consens. I. 3, 2 seq. bes. c. 7. p. 40—45.

Opp. II. 402. ed. 1645.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Cf. Biener de collect. can. Eccl. gr. p. 72.

Hincmar. ep. 3. c. 13. Aeneas Par. apud Thomass. l. c. c. 5. n. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Balsamon in Nomocan. VII, I.

<sup>73)</sup> c. 14. d. 96. Mansi II. 603 seq. Floß Urtund. S. 17: Sancimus, ut (sacratissima B. Petri sedes) principatum teneat tam super quatuor praecipuas Sedes, Antiochenam, Alexandrinam, Hierosolymitanam et Cplitanam, quam etiam super omnes universo orbe terrarum Dei ecclesias.

sprochen war. <sup>74</sup>) Die drei anderen Patriarchate des Oftens waren bereits so tief gesunken, daß eine erfolgreiche Bemühung für die Resuscitation ihres alten Glanzes nicht mehr zu erwarten stand, und zur Besiegelung des kirchlichen Friedens zwischen Alt- und Neurom schien die Anerkennung des nicht mehr abzustreitenden Uebergewichts des letzteren über jene Stühle Bieles beitragen zu können. Das war die erste, wenn auch mehr implicite <sup>75</sup>) Anerkennung des von Byzanz beanspruchten Borrangs vor Alexandrien und Antiochien von Seite des römischen Stuhles, <sup>76</sup>) die nachher auf dem vierten Lateran-Concil von Innocenz III. und auf dem Florentinum <sup>77</sup>) von Eugen IV. <sup>78</sup>) erneuert ward. Innocenz III. <sup>79</sup>) sah in den vier Patriarchen des Orients die vier Evangelisten repräsentirt, wie auch die vier Thiere, die in der Bision bei Ezechiel Kap. 1. den hohen Stuhl umgeben, die geistlichen Töchter, die Diesnerinen und Gehilsinen des apostolischen Stuhles. <sup>80</sup>)

Was Leo dem Anatolius verweigert, gewährte Hadrian II. wenigstens theils weise, aber unter ganz anderen Verhältnissen. Jest hatten sich die drei orienstalischen Patriarchen längst weter die Obhut des Byzantiners gestellt, bereits war in der That dieser der zweite der Patriarchen; es galt nicht mehr, kühne Eingriffe eines ehrgeizigen Prälaten abzuwehren; Ignatius hatte nach seinem Sturze wie bei seiner Wiedererhebung die tiesste Ergebenheit gegen den römisschen Stuhl an den Tag gelegt; eine verderbliche Spaltung war vorausgegansgen, deren Beseitigung nöthigenfalls auch mit den schwersten Opfern zu erwirsten gewesen wäre. Rom war isolirt geblieben mit seinem Widerspruch gegen die Gelüste eines Anatolius im Orient und die Thatsache hatte das alte Recht beseitigt, und zwar in der Art, daß der Alexandriner kaum mehr die Stellung

<sup>74)</sup> Der can. 21 steht bei Gratian c. 7. dist. 22, wie früher bei Deusdedit und Anselmus. Phillips K. R. II. §. 70. S. 51 schreibt fälschlich diesen Canon Hadrian I. zu, während Hadrian II. ihn vom achten Concilium acceptirte. Nikolaus I. hatte vier Jahre vorher die alte Rangordnung noch vertreten, keineswegs aber das vor einem halben Jahr-hundert von seinen Borgängern Anerkaunte wieder in Frage gestellt.

Der Canon gibt nicht expresse eine Rangordnung, aber er sett sie voraus; er befinirt nicht den Borrang Constantinopels, aber er sett es den anderen Patriarchaten vorau. Wenn im eilsten Jahrhundert Leo IX. noch die alte Ordnung sesthält und den Cärularius wegen seiner Ueberbebung tadelt (Acta et scripta ed. Will. p. 80. 88. 90.): so war ihm Hadrian's Bestätigung senes Canons entweder unbesannt oder er hielt ihn für nicht maßgebend, die angegedene Reihenfolge für eine zufällige oder die Gestung durch die späteren Ereignisse sür derwirkt. Er sührt nur den Kaiser Justinian an, der dem Stuhle von Byzanz den Rang nach dem römischen eingeräumt, und gibt bezüglich der Anerseunung Seitens der Päpste nur soviel zu, sie hätten in aliquot synodis beschließen lassen, ut salva principalium et apostolicarum sedium antiqua dignitate Constantinopolitanus antistes honoraretur sicut regiae civitatis episcopus. (Will. p. 80. c. 29.)

Junocenz III. in Rom beharrlich den c. 3 Cpl. und c. 28 Chalc. die Anerkennung verweigerte.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) cap. 23 de privileg. V. 33.

<sup>78)</sup> Const. Laetentur. §. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) cap. 40 de elect. I. 6.

<sup>••)</sup> cap. 8 de M. et O. I. 33.

eines bloßen Metropoliten einnahm; sollte es an dem starren Buchstaben des Rechts festhaltend mehr und mehr seinen Einsluß auf den Orient verschwinden sehen und um einer von den zunächst Betheiligten nicht mehr geltend gemachten Rangordnung willen einen neuen und doch alten Streitpunkt ungelöst fortsbestehen lassen, in dem Moment, wo ein seierlicher Friede zwischen Morgenund Abendland zu Stande kam? Es war weise gehandelt, in dem schwergeprüsten Ignatius die Stellung anzuerkennen, die nach der Ueberzeugung der Orientalen ihm gebührte, und stillschweigend durch die Anerkennung dieses Concils und seiner Beschlüsse die solange beanstandeten Canones von Constantinopel und Chalcedon nach einer Seite hin materiell und für die Zukunst zu recipiren. Ueber den vier Koryphäen des Orients stand noch immer der abendsländische Patriarch als der Nachsolger des Apostelsürsten und als allgemeines Kirchenoberhaupt mit ungeschwächtem Glanze; seinem Ausspruch hatte sich der Orient gebeugt und ihm das Gelübde der Treue und des Gehorsams erneuert.

Aber gerade diese neue Machtentfaltung des römischen Primats erregte bei den stolzen Byzantinern Mißstimmung und Unwillen; ihre alte Eifersucht gegen Altrom lebte wieder auf, so oft sie die eigene Herrlichkeit durch es in Schatten gestellt saben; es war schon lange eine festgewurzelte Krankheit, die fie antrieb, den Vorzug der älteren Schwefter so selten und so wenig als möglich einzugestehen, mit kleinlichen Mitteln ber Anerkennung besselben sich zu entziehen oder, wenn man doch in der Noth der Umstände sich dazu hatte herbeilassen mussen, diesen Schritt um jeden Preis rückgängig zu machen ober doch möglichst zu entwerthen. So sehr die Einheit zwischen der morgenländis schen und der abendländischen Kirche wiederhergestellt schien und die Griechen mit den römischen Legaten auf bem achten Concilium Hand in Hand gegangen waren: so fehlte es boch nicht an neuen Anlässen zu Zwistigkeiten und an wiederholten Bersuchen, den mit Migtrauen betrachteten Römern den Triumph zu schmälern, ben sie aus den bisherigen Verhandlungen über die Sache bes Jgnatius erlangt zu haben schienen. Die päpstlichen Legaten, die wohl balb diese Stimmung bemerkt hatten, glaubten nicht vorsichtig genug handeln zu tonnen und hatten auch ben in beiben Sprachen bewanderten Anastasius bie Aften der Synode und die dazu gehörigen Dokumente sorglich prüfen lassen; fie hatten nebstdem zum größten Mißfallen der Griechen ihren Unterschriften die Clausel beigefügt: "Bis zur Genehmigung des Papstes." 81) Am meisten aber sah sich der byzantinische Stolz gekränkt durch die von den Legaten geforderten und erhaltenen Unterschriften des römischen Formulars. Einige Bischöfe be-Nagten sich bei dem Kaiser und bei dem Patriarchen sehr bitter über diese Maßregel, welche die Kirche von Byzanz ganz unter die Gewalt der Römer bringe, zur Sklavin derselben erniedrige, ihre Freiheit vernichte; die der Unter-

usque ad voluntatem ejusdem eximii Praesulis Mans i XVI. 189. 190. Cf. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1390.) Die Vita Hadr. ift sicher als selbstständige Duelle zu betrachten und darum glaube ich nicht, daß hier ein bloßes Mißverständniß der Worte des Anastasius vorliegt. (Hefele S. 376.) In den Unterschriften der Legaten kommt jene Formel wirklich vor.

1

schrift der Legaten beigefügte Clausel sei verdächtig und lasse noch eine Verswerfung aller Verhandlungen sowie die Wiederkehr der früheren Confusion offen; würden die ihnen abgenommenen schriftlichen Versicherungen nicht zurückgegeben, so sei es um die alte Freiheit des byzantinischen Patriarchats geschehen. §2)

Solche Vorstellungen fanden bei dem Raiser ein nur zu geneigtes Gehör und, in der Wahl der Mittel nicht verlegen, bediente man sich eines sehr un= edlen, um die Ergebenheitsversicherungen der Bischöfe wieder zurückzuerlangen, die von den Legaten nach Rom gebracht werden sollten. Basilius wollte nicht öffentlich diese Handschriften zurückfordern noch mit Gewalt sie nehmen; er ließ daher durch die den Legaten zum Dienste beigegebenen Beamten, mährend diese gerade sich zur Kirche begeben hatten, heimlich aus ihrer Wohnung so viele Exemplare dieser Chirographa, als sie finden konnten, entwenden; 53) es gelang nicht mit allen, weil die der bedeutenderen Prälaten von den drei Gefandten sorgfältiger aufbewahrt und besser verborgen waren. Als die Legaten diese hinterlistige Entwendung der ihnen übergebenen Formulare wahrnahmen, brachten sie in Verein mit den Gesandten des frankischen Kaisers ihre Klage an Basilius. Sie stellten ihm vor, daß sie ohne diese Dokumente nicht nach Rom zurückzukehren wagten, daß auf solche Weise der Raiser keine lohnende Frucht von seinen Bemühungen für das Wohl der Kirche erlangen werde. Gesandten Ludwigs wiesen darauf hin, es sei nicht des Kaisers würdig, sein eigenes Werk zu zerstören; reue ihn seine zu diesen Subscriptionen ertheilte Bustimmung, so möge er es offen erklären, wo nicht, so dürfe er deren Wegnahme nicht gestatten, er möge dann die Urheber des Diebstahles bestrafen und die Herausgabe der entwendeten Scheine veraulassen. 84) Diese und andere

eorum (qui subscripserant) et ad S. Patr. Ignatium atque ad Basilium pium Imperatorem accedentes secreto dixerunt, non bene factum fuisse, quod ecclesiam Cplitanam tanta subjectione Romanae subdi ecclesiae permiserint, ita ut hanc ei tamquam dominae ancillam tradiderint. Vita Hadr. l. c.: Cplitanam ecclesiam per oblatos libellos in potestatem Romanorum redactam flebiliter conqueruntur, et dubietate subscriptionum omnia, quae in Synodo decreta fuerant, revolvenda cunctaque residuis erroribus confundenda fatentur, et nisi libellos reciperent, libertatem pristinam se non posse recipere fingunt.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Anastas. not. cit.: custodes fures facti penetrantes domum quamdam partem ex numerosis illis chirographis abstulere.

vel destruere quae non destruenda consistunt. Cum ergo consensu tuo chirographa facta fuerint, si male consensisti, palam poenitentiam age, et quod fecisti, non clam, sed palam destrue. Jam vero si bene fecisti consentiendo, ut Sedi Apost. pro futura cautela fierent chirographa ab Episcopis, quamobrem ea, poenitens de bono, sublata tegi consentis? Jam vero si fateris, quod non voto tuo factum fuerit, ut auferrentur chirographa, respondemus: Tum liquido patebit, voto tuo non fuisse tantum piaculum commissum, cum hos distringens, quos vicariis pro custodia dedisti, quae ablata sunt, eos reddere jure coegeris; neque enim alii debent restituere vel corrigere, si quid vicarii perdiderunt, vel si quid sinistri perpessi sunt, nisi illi, qui nos cum suis

Borstellungen bewirkten, daß Basilius die entwendeten Dokumente vollständig zurücktellte und neuerdings bei den Legaten sehr ehrerbietig über das Ansehen der römischen Kirche sich äußerte, wahrscheinlich um so seden Berdacht zu zerstreuen, als wolle er der Anerkennung ihres Primates sich entziehen. 65) lebrisgens war doch nicht zu verkennen, daß Basilius über das seste Benehmen der päpstlichen Legaten äußerst ungehalten und mißstimmt war. 86) So war gleich nach der Wiederherstellung des kirchlichen Friedens die Eintracht zwischen dem Orient und dem Occident auf's Neue getrübt und zu dieser Mißstimmung kam nun noch eine neue Controverse oder vielmehr die Fortsetzung einer früheren, der Streit über die Jurisdiktion in Bulgarien.

## 9. Die Berhandlungen über Bulgarien und die weitere Correspondenz zwischen Rom und Byzanz.

So ergeben der neubekehrte Bulgarenfürst Michael sich dem römischen Stuhle erwiesen hatte, so hatte ihn doch zuletzt die zweimalige abschlägige Antswort sehr mißstimmt, die er von da in Sachen des künftigen Erzbischofs seines Landes erhalten. Nikolaus hatte ihm den zuerst verlangten Bischof Formosus verweigert; ') ebenso verweigerte ihm Hadrian II., der gleich beim Antritt des Bontisikates die schon von seinem Borgänger dazu bestimmten Bischöse Dominitus und Grimoald nach Bulgarien gesandt hatte, 2) den 869 verlangten 3) Diakon Marinus, der eben für Constantinopel ausersehen worden war, und sandte dafür den Subdiakon Sylvester. Der Papst erklärte sich zwar bald bereit, jeden Anderen, den der Fürst vorschlage, zu ordiniren; ) aber der über den Ausschaltene Michael wollte auf keinen Fall den Sylvester;

omnibus ad custodiendum reverenter et salvandum integriter imperatoria pictate receperunt. Bar. a. 869, n. 83.

Mast.: Ego quidem ut magistram ecclesiasticorum negotiorum Sedem Apost. per meos legatos adii et ideo vestram praesentiam praestolatus sum, ut vestro decreto et sollertia ecclesia uostra remedia sanitatis reciperet et nos non nostris motibus, sed vestrae sententiae pareremus. Ergo chirographa, quae a nostris sacerdotibus et cunctis clericis salubriter exegistis, reccipite et spirituali patri nostro sanctissimo Papae repraesentate, ita ut si quis eorum per abrupta vitiorum vel devia pravitatum solito incedere more tentaverit, 'his quodammodo habenis ab eo refrenetur et talibus loris ad rectum justitiae tramitem revocetur.

<sup>\*\*)</sup> Vita Hadr. p. 1390: Imperatoris iram pro nimia suae districtione fidei vehementer incurrunt.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben B. III. Abschn. 6. Bb. I. S. 616.

<sup>2)</sup> Vita Hadr. Vignol. Lib. Pont. p. 277. Jaffé Reg. n. 2187. p. 254.

<sup>3)</sup> Michael bat ben Papst, ut aut Marinum diaconum sibi archiepiscopum consecratum mittat, aut aliquem ex Cardinalibus Bulgaris dirigat eligendum. Vita Hadr. p 252. Jassé p. 257. Baron. a. 869. n. 92.

<sup>&#</sup>x27;) quemcunque nominatim devotio regalis expresserit, eum sine dubio pontificalis provisio Bulgaris archiepiscopum commodaret, Marino atque Formoso exceptis. Vita Hadr. p. 253. Jaffé p. 258. n. 2220.

1

er sandte ihn nebst den mit ihm gesandten Leopard, Bischof von Ankona, und dem Dominikus von Trivent ) sogleich zurück; 6) er bestand auf Formosus oder Marinus, wovon der Erstere mit Paulus von Populonia und mit dem bulgarischen Gesandten Petrus nach Rom abgegangen, der Letztere durch die Gesandtschaft in Constantinopel in Anspruch genommen war, und lieh jetzt den Griechen ein geneigtes Ohr, die vor Allem den versorenen Einsluß in seinem Lande wieder zu gewinnen sich bemühten.

Raiser Basilius scheute weder Mühen noch Kosten, um zu diesem Ziele zu gelangen; <sup>7</sup>) bereits 869 waren die Bulgaren schwankend; ihr politisches Interesse schien balb den Morgenländern, bald den Abendlandern sich zuzuwenden; und als sie in Basilius einen kräftigen und thätigen Herrscher erkannten, von den fränkischen Fürsten wenig zu hossen und eher zu fürchten hatten, zumal nachdem durch Ludwig den Deutschen die Selbstständigkeit des benachbarten Mährens vernichtet war, <sup>8</sup>) neigten sie sich mehr als je dem ersteren zu. Der wiedereingesetze Patriarch Ignatius scheint nicht minder sich bemüht zu haben; denn schon 869 schrieb ihm Hadrian mit der Mahnung, von jedem Eingriff in Bulgarien sich zu enthalten, <sup>9</sup>) und gab dieses Schreiben seinen Legaten mit, die aber erst die Angelegenheiten der Synode besorgen sollten, ehe sie dasselbe überreichten.

Sicher war es schon burch den byzantinischen Hof veranstaltet, daß bul= garische Gesandte, den Petrus an der Spite, der auch in Rom als Gesandter gewesen war, noch vor der Beendigung des achten Concils in der griechischen Hauptstadt eintrafen und bort nicht sowohl von der Synode als von der Majorität der dort repräsentirten Patriarchalstühle die Frage entschieden wissen wollten, welchem dieser Stühle, ob dem von Altrom oder dem von Neurom, Bul= garien zugehören müsse. Drei Tage nach Beendigung ber Synode und erfolgtem Schluß der Akten, die in der Sophienkirche aufbewahrt wurden, 10) ließ Basilius eine Conferenz zur Beantwortung bieser Frage abhalten, ber aber außer den Bulgaren nur ber Patriarch Janatius und die Legaten der anderen Patriarchen anwohnten. Dieser kirchlich-politische Congreß mar ein in jeder Bezieh= ung genau vorhereitetes Manover, indem von den fünf firchlichen Großmächten die zweite, um ihre Plane besser durchzusetzen, ihre Sache durch andere vertreten ließ!, sich selbst im Hintergrunde haltend; die Abgeordneten von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem waren, ohnehin abhängig vom östlichen Kaiserhofe, von den Byzantinern im Voraus für deren Plan gewon= nen; sie vertraten die Sache derselben, während Ignatius schwieg; sie spielten bie Schiedsrichter zwischen Alt- und Neurom und waren zugleich die eigent-

<sup>5)</sup> Trivento in Samnium Ughell. II. 1074, die Vita Hadr. hat: Tarvisiensis.

<sup>6)</sup> sub magna velocitate. Vita Hadr. l. c.

<sup>7)</sup> Cf. Cedren. II. 242.

<sup>9</sup> Gfrörer Karol. I. S. 449. 455. 456.

<sup>&</sup>quot;) ut se ab omni Bulgariae ordinatione immunem, nullum suorum illuc mittendo, custodiat. Vita Hadr. p. 250. Jaffé p. 257. n. 2212.

<sup>16)</sup> Vita Hadr. 1. c. Migne CXXVIII. 1391. Mansi XV, 814. Baron. a. 869. n. 68.

lichen Wortführer des Letzteren, während die päpstlichen Gesandten, fast unvorsbereitet, des Griechischen wenig kundig und nicht mit den nöthigen Dollmetsschern versehen, hier die Rechtstitel ihres Patriarchen zu vertheidigen genöthigt wurden. Die Frage selbst betraf nicht bloß die Rechte der Patriarchen von Alts und Neurom, sondern berührte auch die weltliche Politik, die aus der Unterwerfung Bulgariens unter die kirchliche Jurisdiktion von Byzanz vielsachen Ruten zu ziehen hoffte und darum zur Herbeiführung dieses Resultats Alles ausbot. 11)

Man scheint die römischen Legaten zunächst nur zur Verlesung des vom Bulgarenfürsten an den Raiser gerichteten Schreibens eingeladen und nicht sogleich über die Tragweite der Conferenz selbst verständigt zu haben. 19) Beim Beginn derselben sprach der bulgarische Gesandte Petrus die Freude seines Herrn über die Zusammenkunft von kirchlichen Würdeträgern aus so verschiedenen Gegenden aus und dankte insbesondere den römischen Legaten verbindlich im Namen desselben dafür, daß sie auf der Durchreise mit Sendschreiben ihre Kirche erfreut hatten. Diese entgegneten, ohne Gruß an den Bulgaren vorüberzugeben, hätten sie weder gedurft, noch über sich vermocht, da sie diese als Söhne und Glieder der heiligen römischen Kirche wohlgekannt. 13) Darauf leitete der bulgarische Gesandte die Diskussion mit folgenden Worten ein: "Wir sind bis in die neueste Zeit Heiben gewesen und sind erst jüngst zur Gnade des Christenthums gelangt; wir fürchten sehr in irgend einer Hinsicht einer Täuschung zu unterliegen und wünschen von euch, die ihr die Stelle der höchsten Patriarchen vertretet, zu erfahren, welcher Kirche wir uns zu unterwerfen haben." Ohne Bedenken gaben Donatus, Stephan und Marinus die Antwort: Der römischen. An diese habe sich der Fürst gewendet, dem heiligen Petrus habe er sich, sein Land und sein Bolk übergeben, 14) von ihm sich Vorschriften und Anweisungen,

meticher zugegen, der dem Billen seines Herrn gemäß manche absichtliche Ungenauigseit, die sulgaren berechnet war, sich erlaubte. Dieser Eine mußte die drei Sprachen, grieschich, lateinisch und bulgarisch, inne haben und für jeden der drei Theile Alles übersetzen. His omnibus in und conclavi positis nulli de foris venienti patedat accessus; unde sactum est, ut quidquid Romani assererent, nec Orientis loci servatores nec Vulgares Missi intelligerent, et rursus quidquid Orientales dicerent, nec Romani nec Vulgarum Missi cognoscerent; dum videl. nullus adesset nisi unus imperatoris interpres, qui nec Romanorum nec Orientalium loci servatorum voces aliter audedat edere, nisi ut jam imperator ad sudversionem Vulgarorum imperaverat.

<sup>&</sup>quot;) Vita Hadr. l. c.: callide convocati sedere jubentur, quo eas, quas princeps Bulgarorum ei literas cum donis per Petrum aliosque direxerat, audirent.

<sup>12)</sup> ib.: Nos quia vos filios S. Rom. Ecclesiae novimus, insalutatos praeterire neque debuimus neque voluimus, quos nimirum S. Sedes Apost. ut propria membra complectitur.

<sup>&</sup>quot;) ib.: B. Apostolorum principi Petro cum omni gentis suae populo se tradidit. Anaftafius erzählt Praef. cit. p. 11: In tantum autem pietas creverat principis et abundabat circa B. Petrum venerationis affectus, ut quadam die manu propria capillos suos apprehenderet et contemplantibus cunctis se Romanis Missis tradiderit dicens: Omnes primates et cuncti populi Vulgarorum terrae cognoscant, ab hodierno die me servum fore post Deum B. Petri et ejus vicarii.

Bischöfe und Priester erbeten, diese freundlichst aufgenommen und bis jetzt bei sich behalten, der Gesandte Petrus selbst sei Zeuge von dieser Unterwerfung. Die Bulgaren gaben alle diese Thatsachen, die faktische Unterwerfung unter Rom vollständig zu, aber sie unterschieden, hierin jedenfalls von den Byzantinern instruirt, die quaestio juris von der quaestio facti, indem sie bemerkten, ihr Zweifel bestehe barin, welcher von beiden Kirchen sie eigentlich rechtund vernunftgemäß unterstehen müßten, ber von Rom ober der von Constantinopel; diese Frage sollten nun die päpstlichen Legaten zugleich mit ben Stellvertretern der orientalischen Patriarchen entscheiden. 15) Erstere erklärten: "Wir haben mit Gottes Hilfe die Angelegenheiten in's Reine gebracht, zu deren Regulirung mit den Orientalen der heilige Stuhl uns absandte. Euere Angelegenheit ift aber nicht anders zu entscheiden als die bereits entschiedenen. Da wir darüber keine Aufträge und Bollmachten erhalten haben, so können wir nichts entscheiben noch auch zum Nachtheil der römischen Kirche eine Entscheidung fällen lassen; soweit wir aber entscheiden können, geht unsere Erklärung dahin, da euer Land noch voll ist von unseren Priestern, so könnet ihr nur der römischen Kirche angehören." Hier legten nun die drei orientali= schen Bikarien sich in's Mittel und befragten bie Bulgaren, wem ihr Land unterworfen gewesen sei, als sie es erobert, und ob sie damals dort griechische ober lateinische Priester vorgefunden. 16) Die Antwort war, daß das Land ehebem ben Griechen gehört und bort nur griechische Geistliche angetroffen worben seien. Also, schloßen die orientalischen Bikarien, gehört das Land zur Jurisdiktion von Constantinopel. Hier entspann sich nun eine ernste Debatte.

Die römischen Legaten, die mit Recht dagegen Berwahrung eingelegt, daß hier unerwartet eine Sache zur Sprache gebracht werde, für die weder sie noch die Stellvertreter des Orients Instruktionen empfangen hätten, und auch erklärsten, daß den Rechten des römischen Stuhls durch keinerlei Erörterung hier ein Präjudiz geschaffen werden könne, auch die drei Vikarien zur Schlichtung des Streites in keiner Weise berechtigt seien, 17) wollten hier gleichwohl die Anwes

<sup>15)</sup> utrum Romanae an Cplitanae ecclesiae rationabilius (al. rationabiliter) subdi debeamus, cum his Patriarcharum vicariis definite. Vita Hadr. l. c. Mansi XV. 815.

<sup>16)</sup> Nirgends erscheint eine Berufung auf das in den Coder des Justinian aufgenommene Edikt Theodosius II., das die illprischen Provinzen dem Stuhl von Byzanz unterstellte (B. I. Abschn. 2. N. 148 ff.). Photius aber führt dieses Edikt in seinem Nomokauon (IX. 1.) auf.

que nos neque loci servatores orientalium sedium causa vindicandarum quarumlibet dioeceseon veniendi Cplim invitatos, sed controversiam, pro qua disponenda et definienda vel a piis imperatoribus expetiti vel a praesulibus nostris destinati sumus, Deo auctore sane dissolvimus: super dioecesi autem Illyrici, quam Sedes Ap. jure prisco et impraesentiarum sibi a possessoribus ejus reddito nunc quieta retentione possidet,.. eadem principalis Sedes neque pulsata est, neque ut pro ea mitteret (ad) altercandum ullo modo provocata; sed neque nos personas advocatorum vel assertorum ejus assumimus, neque quid illa, si adesset, responderet objectis, agnoscimus: quippe qui nihil hinc ab ea in mandatis accepimus ac per hoc disceptare non jussi quidquam non possumus; verum nec loci servatores Orientis judicum se personas assumpturos in

senden nicht in Zweifel über die Rechtstitel der römischen Kirche lassen und gingen daber auf eine gründliche firchenrechtliche Deduktion ihrer Ausprüche ein. Buerft widerlegten sie die Folgerung, daß deßhalb Bulgarien zum byzantinischen Sprengel gehöre, weil dieses Bolk bei seiner Eroberung griechisch redende Geistliche daselbst vorgefunden; denn die Berschiedenheit der Sprachen könne die firchliche Ordnung nicht stören, auch sonst habe der römische Stuhl bis zur Gegenwart griechische Bischöfe in verschiedenen Ländern nach der Gewohnheit des Landes eingesett. 18) Wirklich war auch unter Constantin Pogonatus, als die Bulgaren sich in dem nach ihnen benannten Sande festsetzten, noch nicht die Losreißung dieser Provinzen vom römischen Patriarchate erfolgt und damals standen die griechisch redenden Christen von Hellas, Achaja u. s. f. noch unter deffen Jurisdiktion. Darauf versetzten nun die orientalischen Bikarien: "Auch wenn Ihr beweisen könnt, daß die Ordination dieser griechischen Geistlichen von Rechtswegen euerem Stuhle zustand, so werdet ihr doch niemals läugnen tönnen, daß das bulgarische Land zum griechischen Reiche gehört hat." 19) Damit war an ein Princip appellirt, bas die Griechen stets urgirt, Rom wiederholt reprobirt und bekämpft hatte. 20) Das führte benn die römischen Lega= ten zu folgenden Erörterungen:

1) Wohl hat Bulgarien früher zum griechischen Reiche gehört; aber es handelt sich hier nicht um das Reich, nicht um politische Eintheilungen und Begrenzungen, sondern um kirchliche Rechte der Patriarchen; die kirchliche Verswaltung darf dem Wechsel der politischen Veränderungen nicht unterworfen wers den. <sup>21</sup>) Nicht in politischer Beziehung, wohl aber in kirchlicher gehörte das

controversiis, in quibus ab utraque non sunt parte judices appellati vel electi, conjicimus, praesertim cum Apostolus perhibeat: Mediator unius non est, et sacri canones non quorumcumque, sed electorum judicum sententiam minime spernendam edoceant, et quidam probabilium Patrum dicat: Justus mediator non est, qui sic unam partem audit, ut alteri parti nihil reservet.

Vita Hadr. l. c.: A graecis sacerdotibus argumentum sumere non debetis, quia linguarum diversitas ecclesiasticum ordinem non confundit. Nam Sedes Apost., cam ipsa latina sit, in multis tamen locis pro ratione patriae graecos sacerdotes et semper et nunc usque constituens privilegii sui detrimenta sentire nec debet nec debuit.

ibid.: Etiamsi Graecorum presbyterorum ordinationem vestri juris fuisse doceatis, illam tamen patriam Graecorum regno pertinuisse numquam negare poteritis.

<sup>20)</sup> S. oben B. I. Abschn. 2. Auf. Pag. a. 869. n. 19.

Nos de divisione regnorum non agimus, sed de jure sedium loquimur. Anastas. Praes. p. 11: eum alia sit in mundanis negotiis, alia in ecclesiasticis dispositio juris.... etsi Graeci principes regioni, quantum ad rempublicam attinet, dominati sint, non tamen praejudicare possunt Dei Ecclesiae juri. Es deutet ader Anastasius noch weiter an, daß jeht, nachdem Bulgarien dem griechischen Reiche verloren ging, auch nicht einmal mehr die Zugehörigseit zu demselben beausprucht werden könne und außerdem das Land zuerst (vor Theodosius I) zu Westrom gehört habe: Et quamvis regio illa Graecis suerit antea suddita, nullum tamen in ea sidi jus vindicare legitime poterunt, quam armis olim amissam per tot tempora bellando recipere non valuerunt: quamvis et priusquam Graecis suerit suddita, Romani hanc possedisse patescant, nec illam Graeci. tenuisse memorentur, nisi dum sceptris Romanis potirentur.

Land unter Altrom. Die römischen Legaten waren hier ganz in ihrem Rechte; aber den an den Staatsdespotismus im Geistlichen gewöhnten, Kirchliches und Politisches vermengenden oder doch ihren Unterschied verkennenden Orientalen war aller Sinn hiefür abhanden gekommen; dieselben fragten, wie man, nachsem zugegeben sei, Bulgarien habe zum griechischen Reiche gehört, doch noch auf eine andere Weise <sup>22</sup>) einen Anspruch auf das Land erheben könne. Die Stellvertreter des Papstes entgegneten:

2) Der apostolische Stuhl hat seit alter Zeit Alt- und Neu-Epirus, Thessalien und Dardanien auf kanonische Weise regiert und geleitet, <sup>23</sup>) wie die Dekretalen der römischen Päpste beweisen; diese Provinzen machen aber eben das heutige Bulgarien aus. Also hat auch die römische Kirche nicht der von Byzanz ein dieser gehöriges Land geraubt, sondern das Ihrige zurückgenommen; was die heidnischen Bulgaren durch ihre Irruption ihr entzogen, das haben die christlich gewordenen Bulgaren ihr zurückgestellt. <sup>24</sup>) — Es scheint, daß die Legaten auch mit schonender Kücksicht für den griechischen Hof auf das

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) modo diverso Vita Hadr. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) canonice ordinavit et obtinuit. (ib.) Anast. p. 10: Nam tota Dardania, Thessalia, Dacia et utraque Epirus atque ceterae regiones juxta Istrum fluvium sitae Apost. Sedis moderamine antiquitus praecipue regebantur et disponebantur. p. 12: cum ab olim in utraque Epiro, Dardania, Dacia, Thessalia et ceteris in Illyrico sitis provinciis semper Sedis Apostolicae dispositio facta clareat, sicut diversae Pontificum Romanorum a Damaso Papa per easdem provincias missae testantur epistolae. Den Theologen des jetzigen Königreichs Griechenland ist der alte Berband ihrer Kirchen mit dem römischen Patriarchate äußerst unbequem und viele derselben stellen ihn geradezu in Abrede. Dekonomos will beweisen, der Papst habe nie eine Jurisdiktion in Jugrien besessen, obicon seit Hormisdas derartige Ansprüche erhoben worden seien, Leo der Faurier habe dem Papste nichts nehmen können, was er nicht zuvor gehabt, die betreffende, bei Theophaues fehlende Notiz habe man erst aus Nikolaus und Habrian II. entnommen (Proleg. cit. p. 12. p. \*18. seq. not. β.) Für ihn existiren die zahlreichen hieher gehörigen Papstbriefe der älteren Zeit nicht und unanfechtbar erscheint ihm das auch von Photius ausgesprochene Princip, daß die firchliche Eintheilung und Regierung sich nach ber politischen zu richten habe. Riemand bestreitet, daß Ilhrien zum östlichen Reiche gehörte, was hier weitläufig bewiesen wird; aber jenes byzantinische Princip erlangte erst nach und nach eine allgemeine und uneingeschränkte Geltung im Orient und war ein dem kirchlichen Alterthum fremdes. Weiter bernft sich der gelehrte Athener darauf, daß nach den Worten, die Raiser Theodosius an die Gesandten bes Papstes Anastasius I. richtete, Flavian von Antiochien die Hegemonie über Juprien besaß (Theod. H. E. V. 23.); allein abgesehen bavon, daß Theodosius I. schon gestorben war, als Anastasius I. (398 — 402) Papst wurde, handelt der Text nur von der Anerkennung Flavian's als antiochenischen Patriarchen; nachbem gesagt war, daß die drei Exarchate von Ephesus, Pontus und Thracien mit ihm Gemeinschaft halten, heißt es weiter: xai to Illiqueop απαν έχεινον οίδε των κατά την άνατολην επισκόπων ήγούμενον. Βι ber Anatole (Oriens, hier das antiochenische Patriarchat) wurde Japritum nie gerechnet. Ebenso wenig ist es entscheibend, daß Justinian das Gesetz Theodosius' II. (nicht I.) in seinen Cobex aufnahm und Cpl. das Haupt aller Kirchen nannte u. f. f. Ein klares Rechtsverhältniß läßt sich mit solchen Deduktionen nicht verflüchtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Vita Hadr. l. c.: Ac per hoc ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorum irruptione amiserat, non a Cplitana ecclesia, ut modo fingitur, abstulit, sed ab irs factis modo christianis recepit.

Faktum der gewaltsamen Losreißung dieser Provinzen durch Leo den Jsaurier nicht eingingen, was der Bericht des Anastasius hervorhebt; <sup>95</sup>) indessen war für das Gebiet, um das es sich hier handelte, die bulgarische Occupation das wichtigere Faktum und Leo's III. Maßregel berührte, zunächst die nicht von den Bulgaren unterjochten Länder Jlyrikums, wie Hellas und Achaja. Die Päpste hatten aber auf ihren Besit nie verzichtet und bei jeder günstigen Gelezgenheit reklamirt, wie Hadrian I. und Nikolaus; Letzterer hatte nach 860 diese Meclamationen blos deßhalb nicht erneuert, weil er die große Controverse mit Photius vor Allem im Auge haben mußte und weil nachher die freiwillige Unterwerfung der Bulgaren einen Theil der seiner Jurisdiktion entzogenen Länder wieder zurückzubringen schien. <sup>26</sup>) Auf diese freiwillige Unterwersung unter die römische Kirche beriesen sich denn auch jetzt die Legaten.

3) Die Bulgaren, die das Land erobert und es seit so vielen Jahren besitzen, haben freiwillig dem Schutze und der Leitung des heiligen Stuhles sich unterworsen und ihn als ihren Lehrer anerkannt. Nebstdem sind sie 4) durch römische Geistliche, durch die Bischöse Paulus, Formosus, Grimoald, Dominitus, Leopard und einige der hier anwesenden Legaten (Marinus) erst ganz bekehrt worden; diese haben in ihrem Lande Kirchen geweiht, Priester ordinirt, den Irrthum zerstört und die Wahrheit gepredigt unter vielen und großen Anstrengungen. Drei Jahre hat die römische Kirche bereits ihre Jurisdiktion wieder in diesem Lande geübt und ohne Vorwissen des Papstes darf sie in keinem Falle aus ihrem Besitze vertrieben werden.

Anast. Praef. p. 10: Sed postquam imperatores Romanorum, qui nunc Graecorum appellantur, variorum fautores vel incentores effecti errorum s. Christi Ecclesiam diversis haeresibus scindere minime formidaverunt, scidit Deus imperium eorum ... donec .. Hesperiae potestatem jam prorsus amitterent, occidentis etiam amisso imperio; nihilominus Romanis pontificibus, quia jam jubere nequeunt, suadere nituntur, suis laesis favorem sensibus accomodandum; sed quia isti .. pestiferam suggestionem audire possunt, obaudire non possunt, mox illi, quoniam aliter eos laedere nequeunt, patrios et antiquos terminos transferunt, privilegia Sedis Ap. corrumpunt et paene omnia jura disponendarum dioeceseon auferunt, atque suis haec fautoribus consentaneis et sectatoribus conferunt, cum quibus etiam jus, quod Sedes Ap. super praedictas regiones habuit, quia juxta se sitae videbantur, usurpant et Cplitanae dioecesi nequiter applicant. p. 12: Has Graecorum principes sola vi, faventibus sibi Cplitanis praesulibus, ab Ap. Sede subegerunt. Sgl. auch Le Quien Or. chr. t. I. p. 101. 102.

Anast. p. 12: Super quibus recipiendis ideo Ap. Sedes nullam (das ist wohl nur von der letzteren Zeit zu verstehen) reperitur fecisse querelam, quoniam mox has. Bulgarorum natio adit et sibi jure potestatis omnia vindicat. At ubi religio redit, confestim et dioeceseos fas Sedi propriae reformatur. — Wenn Schröch (K. G. XXIV. 146) sagt, den Päpsten sei "die kirchliche Gerichtsbarkeit wahrscheinlich mehr am Herzen gelegen gewesen, als die Person, welche den patriarchalischen Sitz zu Epl. eingenommen": so vergist er, wie Nikolaus vor allem Streit über die Bulgaren entschieden die Sache des Ignatius vertrat, deim Ausbruch des Conssists mit Photius von Wiederholung der Reklamation betress der illprischen Diöcese ganz Umgang nahm, und wie auch Hadrian II. trotz des Zwistes wegen Bulgarien die Legitimität des Ignatius stets sesthickt. Die Päpste wollten durch zeitweise wiederholte Protesse jede Präscription gegen ihr Recht hindern und dasselbe nicht in Bergessenbeit bringen lassen, wozu sie berechtigt und verpssichtet waren.

Die orientalischen Legaten konnten diese Gründe nicht widerlegen; 27) auf die erste Bekehrung ber Bulgaren burch Photius sich zu berufen, kounte ihnen nicht in den Sinn kommen; sie beharrten auf ihrer früheren Meinung, auch nachdem die römischen Legaten erklärt, der papstliche Stuhl könne hierin keinen Geringeren als Richter anerkennen und ihm allein stehe es zu, über alle Kirchen zu richten; es müsse die ganze Sache der Entscheidung des Papstes vorbehalten bleiben, der auch die vielfältigsten Dokumente hiefür beibringen könne; auch seien sie nicht befugt, hierin in seinem Namen zu handeln. 28) Es zeigt das Hauptargument der drei Orientalen sehr gut den byzantinischen Ginfluß, der sie beherrschte: es sei ungeziemend, daß die Römer, die sich der Herrschaft der griechischen Raiser entzogen und ben Franken sich angeschlossen, im Reiche ber Ersteren noch eine kirchliche Jurisdiktion bewahrten. 29) Darauf hin sowie weil Bulgarien einst zum griechischen Reiche gehört und bort Priester ber Griechen angetroffen worden seien, fällten sie die Entscheidung, wie Basilius sie wünschte, Bulgarien gehöre zum Patriarchate von Constantinopel. 30) Damit glaubte man eine Entscheidung von drei Patriarchen gegen den Einen zu haben, und so schienen "vier Häupter" gegen Altrom koaliirt; es war gewissermaßen eine Entschädigung für die vielbeneibete römische Superiorität gerade in einer Sache gewonnen, aus der die byzantinische Politik den vielseitigsten Ruten zog, es war eine wohlberechnete Demüthigung die hier zur Schau getragene Isolirung Roms und der Triumph der griechischen Principien, denen gemäß auch die dem Stuhle von Byzanz zuerkannte Jurisdiktion nicht als eine neu übertragene, sondern nur als eine restituirte gelten sollte. Es war eine eklatante Anwendung der Doktrin von der kirchlichen Pentarchie, die so eine bequeme Handhabe für ben Byzantinismus wurde.

Feierlich protestirten die römischen Legaten gegen dieses von nicht gewillkürten, nicht anerkannten, dazu nicht bevollmächtigten, wahrscheinlich durch unerlaubte Mittel gewonnenen Richtern ohne alle genauere Prüfung voreilig gesprochene und in sich nichtige Urtheil; <sup>31</sup>) sie wandten sich an den Patriarchen Igna-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Die Worte: At quem istorum modorum modo dispensare velitis, edicite sind sehr dunkel. Wahrscheinlich ist der Sinn: Welchen der angeflihrten Rechtstitel wollt ihr jetzt geltend machen?

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S. Sedes Apostolica vos, quia revera inferiores estis, super sua causa judices nec elegit, nec per nos eligit, utpote quae in omni ecclesia sola specialiter fas habent judicandi; sed neque nobis de hac causa sententiam proferre commisit. Quapropter et quod ab ea faciendum non suscepinus, ejus cognitionis judicio, quae librorum multiplicitate ad defensionem sui multa proferre praevalet, ex integro reservamus, a qua omnis vestra sententia tanta facilitate respuitur, quanta levitate profertur.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Satis indecens est, ut vos, qui Graecorum imperium detrectantes Francorum foederibus inhaeretis, in regno nostri principis (es galt der Kaiser immer noch als Herrscher der unter saracenischer Herrschaft stehenden Orientalen) ordinandi jura servetis.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Quapropter Bulgarorum patriam, quam ex Graecorum potestate dudum fuisse et graecos sacerdotes habuisse comperimus, S. Ecclesiae Cplitanae, a qua per paganismum recesserat, nunc per christianismum restitui judicamus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') Sententiam, quam non electi neque admissi, sive timore seu gratia vel quidquid illud est, modo praecipitastis potius quam protulistis, auctoritate Spiritus S. us-

tius und beschworen ihu, dem apostolischen Stuhle das ihm Gebührende nicht entziehen zu lassen, der ihm wieder zu dem Seinigen verholfen; wenn er eine Rlage habe, so solle er sie dem Papste vorbringen, aber sich aller Einmischung in die firchlichen Verhältnisse Bulgariens enthalten. Zugleich überreichten sie ihm das in diesem Betreffe noch besonders an ihn erlassene päpstliche Schrei-Der Patriarch, der bisher bei der Berhandlung nur zugehört, aber sicher mit dem Kaiser genau über Alles sich besprochen hatte, nahm zwar den Brief Hadrian's in Empfang, verschob aber trot mehrfacher Aufforderung die Eröffnung desselben auf eine andere Beit und antwortete nur ausweichend. sei ferne von mir," sagte er, "daß ich Theil nehme an Unternehmungen gegen die Würde des apostolischen Stuhles; ich bin weder zu jung, um mir etwas wegnehmen zu lassen, noch zu alt, um selbst zu begehen, was ich an Anderen tadeln müßte." 32) Damit ward die Conferenz geschlossen. Für den byzantinischen Hof, der über die römischen Legaten schon mißstimmt war, diesen aber immer noch unter höflichen Redensarten einen Schimmer von Hoffnung ließ, 33) war so durch List und Täuschung der Bulgaren das gewünschte Ziel erreicht. Man übergab den Abgeordneten derselben ein Dokument des Juhalts, daß die Legaten der orientalischen Patriarchen als Schiedsrichter zwischen Ignatius und den Stellvertretern von Altrom dahin entschieden hätten, Bulgarien habe dem Stuhl von Constantinopel zu unterstehen. 34)

Dieses Aftenstück brachte erst die völlige Lostrennung des Bulgarenfürsten vom römischen Stuhl, für die man in Byzanz so viele Voranstalten getroffen, wirklich zu Stande. Der Fürst Michael, der allen früheren Machinationen der Byzantiner widerstanden, wurde durch ein vermeintliches schiedsrichterliches Urtheil, das eigentlich nur das Urtheil des Kaisers Basilius war, der sich der orientalischen Legaten als bloßer Wertzeuge bediente, getäuscht und da er wahrsichenlich schon vorher, als er in seiner Treue gegen Rom zu wanken ansing, sich auf das von Byzanz vorgeschlagene Auskunftsmittel einer solchen (scheins baren) ökumenischen Entscheidung eingelassen, konnte er jetzt nicht umhin, die Berbindung mit der römischen Kirche abzubrechen und der oströmischen Politik, die ihm auch sonst jetzt mehr imponiren mußte, als es unter Michael III. der Fall war, sich völlig hinzugeben. 35) Noch im Jahre 870 weihte Jgnatius

que ad definitionem S. Sedis Apost. omnino rescindimus, ita ut nullo modo vel nomen habere sententiae mercatur.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>). Absit a me, ut ego his praesumtionibus contra decorem Sedis Ap. implicer, qui nec juveniliter ago, ut mihi subripi valeat, nec ita seniliter deliro, ut, quod in aliis reprehendere debeo, ipse committam.

<sup>33)</sup> Sed imperialis commotio, licet spem fronte simularet, augmentum suscepit.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Anastas. Praef. p. 12: Datum est Missis Bulgarorum quoddam scriptum graecis verbis et literis exaratum, continens, quasi loci servatores Orientis inter loci servatores Romanos et patriarcham Ignatium arbitri existentes, judicaverint, Bulgarorum patriam, quae in Illyrico constituta est, dioccesi Cplitanae subjiciendam.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Anast. l. c. p. 11: Quae Graeci de die in diem invident et tantae gloriae avidi, ut eum (Mich.) possint a Romana Sede avertere, diversa requirunt ingenia, munera post munera numerosa mittentes et sophistica ei argumenta creberrime pro-

einen Erzbischof für die Bulgaren, <sup>36</sup>) dem mehrere Mönche in das Land nachfolgten, und Bulgarien war so unter den Stuhl von Byzanz gebracht, und
zwar auf Grund einer durchaus illegalen Entscheidung, die nicht einmal von
den betreffenden Patriarchen ratificirt ward, und nur von der einen Partei
ausging, die scheindar sich in den Hintergrund gestellt, aber die Richter in der That selbst treirt und geleitet, sich im Boraus einen wohlseilen Sieg zu sichern
gewußt hatte. <sup>87</sup>)

Wer der erste Erzbischof der Bulgaren war, derüber ist schon viel gestritten worden. Daß der von Ignatius eingesetzte Oberhirt der berühmte Theosphylaktus war, haben Mehrere irrthümlich behauptet, die nicht wußten, daß dieser berühmte Exeget der zweiten Hälfte des eilsten Jahrhunderts angehörte; 36) ja es ist nicht einmal erwiesen, daß jener überhaupt den Namen Theophylaktus trug. 38) Auch die aus dem zehnten Jahrhundert stammende Biographie des Bulgarenbischofs Clemens 40) gewährt hier keinen Anhaltspunkt, da sie den Clemens, Schüler des Methodius, nicht als ersten Bischof schlechtweg, sondern als den ersten Bischof bulgarischer Junge bezeichnet; 41) nebstdem kam jener Schrift zusolge Clemens erst nach dem Tode seines Lehrers, den sie auf 892 setzt, 42) als Missionär in das Bulgarenland. Auch Petrus Siculus, der sein

ponentes. At ille ut columna mansit immobilis, donec eorumdem Graecorum fraude deciperetur scribentium ei atque dicentium: quod de patria illa, utrum Romano an Cplitano pontifici subdi debeat, inter vicarios Romanos patriarchamque Ignatium Cpli disceptatio fuisset canonice ventilata et conjunctis Romanis Orientis Sedium loci servatores judicaverint, Bulgarorum dioecesin urbi fore subjiciendam, cui ante Bulgarorum adventum subdebatur. Anastasius zieht später in den Borten: Licet hoc ipsum an loci servatores Orientis decreverint, nullis certis prodetur indiciis die wirtliche Existenza einer Entscheidung in Zweisel. Es ist zwar nicht zu bezweiseln, daß diese Orientalen sich zu Gunsten der byzantinischen Ansprüche geäußert; aber das ausgenommene Altenstück oder Protokoll der Berhandlungen war wohl nicht direkt von ihnen ausgegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Baron. a. 870. n. 52.

<sup>37)</sup> Anastassus warnt p. 12, daß man nicht etwa durch Täuschungen sich verleiten lasse, an einen Beschsuß der achten ölumenischen Spuode in Sachen der Bulgaren zu glauben: Haec itaque diximus, intentos reddere studiosos curantes, ne forte processu temporis quidquam de subjicienda Cplitanae dioecesi Bulgarorum terra statutum vel desinitum ab universali et octava putetur Synodo vel actionum illius codici a Graecis hinc aliquid adjici praesumatur. Nam samiliaris est illis ista praesumtio. Er sührt dann die Beispiele von früheren Synoden an.

Baron. a. 870. n. 52 bestritt schon diese Ansicht, die Jager wieder producirt. Einen alteren Theophylakt nennen Manche nach Pagi a. 870. n. 21.

<sup>39)</sup> Cf. De Rubeis Dissert. de Theophyl. §. I. n. 2. 3. Opp. Theophyl. Venet. 1754. t. I. p. I. II.

Vita S. Clementis ed. Miklosich Vindob. 1847. Cf. Praef. §. III. p. VII. VIII. Blumberger in den Wiener Jahrb. der Literatur 1824. Bd. 26. S. 214. — Stellen dies ser Schrift führte schon Allatius c. Creyghton. p. 259—262. an.

<sup>1)</sup> Vita Clem. c. 20. p. 26.

<sup>12)</sup> ib. c. 10. p. 10: τέταςτον μέν πρός τῷ εἰκοστῷ ἔτος τῇ ἀρχιερωσύνῃ ἐμπρέψας. Da Methodius 868 Bischof ward, so fällt wohl das vierundzwanzigste Jahr seiner bischöstichen Burbe auf 892.

Bert über die Paulicianer dem neuen Erzbischof der Bulgaren dedicirte, gibt uns keinen Aufschluß, da bessen Name gänzlich fehlt. Wohl glaubte Le Quien, 43) der hier nicht genannte Erzbischof sei der Bulgar (Slave) Clemens; aber der von ihm angeführte lückenhafte Katalog bulgarischer Erzbischöfe 44) verdient wenig Glauben und der angeführten Biographie zufolge könnte Clemens erft unter Leo VI. Bischof in Bulgarien geworden sein. Auch bei Constantin Porphprogenitus 45) finden wir nur die Thatsache, daß die Bulgaren durch Kaiser Basilius einen Oberhirten erhielten und so erst recht Christen wurden. Photius kommt 879 ein Gabriel von Achrida vor; 46) es ist aber fraglich, ob dieser der von Ignatius eingesetzte Erzbischof war, wenn auch gegen den angeführten Katalog angenommen werden kann, daß schon vor der Mitte des zehn= ten Jahrhunderts die bulgarischen Metropoliten einen festen Sit sich gewählt hatten. 47) Da das auf den Ruinen von Lychnis erbaute Achrida (Ochri) wohl schon im neunten Jahrhundert Residenz des Fürsten war, so war es auch wohl der Sitz des geistlichen Oberhaupts und in dieser Eigenschaft tritt es in späteren Zeiten bestimmt hervor. 48)

Ditt der Aufnahme eines griechischen Bischofs und der ihn begleitenden Wönche war das Schickal der lateinischen Geistlichen in der Bulgarei entschiesden: sie mußten sämmtlich das Land verlassen und zwar mit großer Schmach; 49) es scheint, daß die Griechen sie als der Uebertretung einer "öfumenischen Entscheidung" durch ihr Berbleiben im Lande schuldig verfolgten. Uebrigens ward man in Rom über den Hergang der Sache nicht ganz klar und namentlich lud der Bischof Grimvald, der in der letzten Zeit das Haupt der abendländisichen Mission bei diesem Bolke gewesen war, bei seiner dem Papste unerwarteten Rückehr starken Verdacht auf sich, sowohl weil er mit vielen Reichthümern und Schähen sich zurückzog, als auch weil sein Benehmen auffallend, seine Aeußerungen mit denen seiner Begleiter nicht im Einklang waren. 50) Doch

<sup>43)</sup> Le Quien Or. chr. II. 290.

<sup>4&</sup>quot;) Im Cod. Paris. 1004 bei Le Quien l. c. Der Katalog nennt nach dem Protogenes von Sardika (IV. Jahrh.) den heiligen Methodius von Mähren, dann dessen Schüler Gorasd, hierauf den Clemens. Clemens ward unter Spmeon (893—927) Bischof von Weliza und starb als solcher am 27. Juli 916. Dubik Gesch. Mährens I. S. 284.

<sup>45)</sup> Const. Porph. Bas. c. 96. p. 342: το Βουλγάρων γένος... άρχιεπίσκοπον πεί-Βεόθαι καταδέξασθαι καὶ ἐπισκόποις καταπυκνωθήναι την χώραν ἀνέχεται.

<sup>46)</sup> Mansi XVII. 373. 375. Le Quien II. 288.

Damian, der in dem genannten Kataloge folgt, soll in Dorostolus oder Drifta resibirt haben, Germanus in Bodina und in Prespa, Philipp endlich in Achriba. Le Quien L. c. p. 290. 291 schließt wohl aus diesen Notizen zu viel, daß noch kein fester Sitz bestimmt war; vielleicht hielt sich der Erzbischof stets da auf, wo das Hoslager des Fürsten war.

<sup>18)</sup> Bgl. Fallmere per a. a. D. I. 227 über die Residenz des Fürsten. Nach Einigen (Colet. Illyr. sacr. VIII. 207.) war Symeon von Debeltus, der ebenfalls 879 erscheint (Mansi I. c. p. 377.) Metropolit der Bulgaren; es rechnet ihn Le Quien Or. chr. I. 1184 zur Provinz Hämimontium in Thrazien.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) μετα ονειδισμού ep. Hadr. Mansi l. c. p. 413.

<sup>••)</sup> Vita Hadr. Mansi XV. 818. Baron. a. 871. n. 17.

ist nach Allem, was vorhergegangen war, seine Aussage nicht im mindesten zu bezweiseln, daß die Griechen unter Berufung auf die kurz vorher gefällte Entscheidung das Land als ihre Provinz erklärten und gebieterisch seine Abreise verlangten. Die anderen Seistlichen wollten von ihm getäuscht worden sein und stellten die gewaltsame Bertreibung in Abrede. Wahrscheinlich, sagt Hadrian's II. Biographie, war ein doppelter Berrath im Spiele, der noch nicht aufgehellt worden ist. Bischof Grimoald wird nicht weiter erwähnt.

Im März 870 rüsteten sich die römischen Legaten in Constantinopel endlich zur Abreise. Sie hatten manche bittere Erfahrungen gemacht und gerade
in der letzten Zeit den Zorn des Kaisers erregt; doch hatte Basilius soviel
Selbstbeherrschung, seinen Unwillen über die ihm abgenöthigte Mückgabe der Adhäsionsformeln und den Protest gegen den Beschluß wegen Bulgariens zu
verbergen und äußerlich die freundschaftlichen Beziehungen zu wahren. Er zog
dieselben zur Tasel und beschenkte sie reichlich. bi) Als sie abreisten, gab er
ihnen den Spathar Theodosius mit, der sie dis Dyrracchium begleitete, aber
für ihre Beiterreise keine Borsorge tras. Als sie daher wenige Tage nachher
nach Aukona sich eingeschifft, wurden sie von Slavoniern gefangen genommen,
die ihnen Alles, was sie hatten, wegnahmen, darunter auch die Originalakten
des Concils mit den Unterschriften. Nur Einige von ihrem Gesolge entkamen
und aus Furcht vor diesen ließ man ihnen das Leben. be

Hadrian II. hatte gehofft, schon bei einer im März 870 mit Zuziehung von fränkischen Bischöfen abzuhaltenden Synode seine Legaten in Rom gegenswärtig zu sehen; 53) statt dessen erhielt er die Kunde, daß sie von Seeräubern gefangen ihrer Freiheit beraubt waren. Der Papst bot Alles auf, ihre Freilassung zu erwirken; er schrieb selbst nach Slavonien 54) und bewog dazu auch den abendländischen Kaiser. 55) Endlich sah er seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt und am 22. Dezember 870 sonnten ihm die so hart geprüften Bischöse Donatus und Stephan ihren Bericht über die ihnen übertragene schwere Mission erstatten. 56) Aber das authentische Exemplar der Akten des Concisiums und viele andere Dokumente hatten sie nicht zurückerhalten; nur einige minder bedeutende Schriftstücke hatte man ihnen wiedergegeben. Glücklicherweise hatten sie in Constantinopel der größeren Sicherheit wegen den Gesandten Ludwig's II. die meisten Obedienzscheine der griechischen Prälaten übergeben 57)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>1) Vita Hadr. l. c. p. 1393. 1394.

<sup>53)</sup> ibid. (Baron. a. 869. n. 86.) Anastas, not. ad Conc. VIII. act. I. p. 29. Nach Farlati Illyr. sacr. t. I. p. 220. waren die Piraten Narentaner.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Hincmari Annal. a. 869. (Pertz I. p. 482.) Jaffé n. 2213. p. 257.

<sup>51)</sup> Vita Hadr. Baron. l. c. Jaffé n. 2227. p. 258.

<sup>55)</sup> Das "imperialibus literis" ist nicht mit Baronius auf Briefe des oströmischen, sondern auf Briefe des weströmischen Kaisers zu beziehen. In so kurzer Zeit wäre auch von Byzanz aus nicht soviel geschehen, da die Nachricht erst dahin gebracht werden mußte, und nach Hadrian's Ansicht war Basilius nicht ohne Schuld an dem Unglück der Legaten.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Vita Hadr, Baron, l. c. Jaffé p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Anast. not. cit. p. 29: libellos acceptos nobis caute deferendos tradiderunt.

und der Bibliothekar Anastasius, der in Allem ihnen hilfreich an die Hand gegangen war, hatte daselbst sich eine Abschrift der Synobalakten gefertigt, die er, über Oprracchium, Sipont und Benevent zurückgekehrt, dem Papste überreichte und sodann in dessen Auftrag in die lateinische Sprache übertrug, 58) welche Arbeit 871 beendigt ward, weßhalb Hadrian's Genehmigung erst mehr als ein Jahr nach Beendigung des Concils erfolgte. Der von Anastasius mit möglichster Treue gefertigten Uebersetzung ging eine historische Einleitung in Form eines Schreibens an Papst Hadrian voraus, worin er über die Beranlassung der Synode, die Geschichte des photianischen Schisma und den Kampf wegen Bulgariens berichtete. Er behielt viele griechische Phrasen bei und begleitete seine Uebersetzung mit verschiedenen Randglossen, worin er theils Worte, theils Sachen erklärte. 59) Es spricht sich hier ein großes Mißtrauen gegen die Griechen aus und insbesondere die Besorgniß, es könne später den griechischen Atten in Byzanz etwas beigefügt ober an ihnen geändert werden, namentlich in Betreff Bulgariens, als rühre die von den orientalischen Bikarien erlaffene Entscheidung von der ökumenischen Synode her, welche Besorgniß durch die Beispiele früherer Concilien gerechtfertigt wird, insbesondere durch die Canones von 381, 451 und 692 und durch die Verkürzung der Akten des siebenten Concils in Betreff bes von Habrian I. über Tarafius Gesagten. 60) Rachher sügte Anastasius noch die Antwort des Papstes auf die vom Kaiser Basilius und von Ignatius ihm geschriebenen Briefe an. 61)

Anast. Praef. in Conc. VIII. p. 9: Postmodum Cpli.. repertus non pauca in his vestris loci servatoribus, sicut ipsi quoque testantur, solatia praestiti: qui etiam diversos hominum eventus considerans gesta hujus Synodi.. in altero codice transscripta Romam usque deferre proposui. Unde factum est, ut eisdem loci servatoribus in praedones incidentibus et codicem ipsum cum omnibus supellectilibus suis amittentibus ego codicem, quem detuleram, Romam vexisse dignoscerer, quem Sanctitas vestra grato suscipiens animo mihi ad transferendum in latinam tradidit dictionem. Cf. not. p. 29. 30.

<sup>&#</sup>x27; 59) ibid.: Quaedam etiam, sicut mihi nota erant, nimirum, qui tam Romae quam Cpli positus, in cunctis his sollicite laboravi, scholiis in marginibus codicis exaratis, annotavi, vel etiam, sicut mihi visum est, explanavi.

Synodi et SS. decreta praesulum Romanorum Alexandrinae privilegia Sedis Cplitano contulere pontifici et quaedam penes illos reperiuntur capitula regularum, quae illi quidem tertiae dicunt existere Synodi, cum apud Latinos nec in vetustissimis inveniantur editionibus. In quartae quoque Synodi quibusdam [codicibus quoddam de privilegiis Cpleos ostendunt capitulum etc.

Patriarchae et Imperatoris ad Rom. Pontisicem missae, quae in codicis actionum ipsius Synodi calce habentur insertae, reverenti sunt cultu recipiendae. Nam a totius Synodi consensu, dum adhuc ageretur, decretae sunt et expositae — fönnte es scheinen, als seien auch die Briefe p. 203 seq. "Indesicientem" und "Lapis qui de monte" auf der Synode gesertigt worden, wogegen aber ihr Inhalt spricht. Anastasius meint aber wohl nur, daß das darin gestellte Gesuch dem von der Synode Beschlossenen gemäß war, und die Borlage vor der Synode bezieht sich wohl nur auf das Schreiben, das im Namen des

Um die Mitte des Jahres 871 hatten der Kaiser und Jgnatius den in Rom wohlbekannten Abt Theognostus mit Briefen und höchst ansehnlichen Geschenken an den Papst gesandt, hauptsächlich weil man die bis jetzt von Rom verweigerten Dispensen für mehrere von Photius Ordinirte wünschte. Photius hatte namentlich eine sehr große Zahl von Lektoren für Constantinopel und die umliegenden Provinzen geweiht, von denen mehrere zu den höheren Beihen erhoben werden sollten; sodann wünschte man, wie schon früher beantragt worden war, Disponsen für den Chartophylax Paulus und den Theodor von Carien, deren Dienste man für sehr ersprießlich hielt. Dieses Anliegen enthielt sowohl das kaiserliche Schreiben als. das des Jgnatius. 62) Das erstere äußert sich außerdem sehr ehrerbietig gegen den Papst als geistlichen Bater, empfiehlt den Abt und Skeuophylax Theognostus, der auch eines Gelübdes wegen sich zum heiligen Petrus begeben wolle, brückt den Wunsch nach Nachrichten über bas Befinden des Papstes und über die Heimreise seiner Apokrisiarier aus, von ber man solange nichts erfahren, 63) und zählt die kostbaren Gewänder und Stoffe auf, die der Kaiser dem Papste zusendet. Der Brief des Patriarchen 4) ist noch ehrerbietiger und in den Ausbrücken des tiefsten Dankes und ber Berberrlichung der beiden Apostelfürsten wie des Papstes und seines Vorgängers abgefaßt; er stellt den Glanz des römischen Stuhles dar, der sogar noch höher gestiegen sein soll durch die Thaten von Nikolaus und Hadrian als durch die Wirksamkeit von Petrus und Paulus, 65) indem er durch die Briefe und die Legaten dieser Papste sich bis nach Constantinopel verbreitet, bort alle Machinationen und Bollwerke der Feinde der Wahrheit vernichtet und den firchlichen Frieden wiederhergestellt habe. Nach dieser Einleitung erörtert der Patriarch, wie er den von Hadrian gewünschten Archimandriten Theognostus

Concils an den Papst, und das andere, das im Namen des Kaisers an alle Patriarchen gerichtet ward. Bgl. auch Baron. a. 869. n. 65.

Patriarcha postulavit a nobis scribere sanctitati tuae de his lectoribus, qui a Photio promoti sunt, multis et innumerabilibus existentibus eis in diversis provinciis; insuper autem et de Paulo reverendissimo bibliothecario verbo et vita praefulgido, ac Theodoro metropolita, qui et ipse nimis ecclesiae utilis est, quatenus dispensatio fiat a sanctitate vestra super ipsis, quibusdam quidem ( $\tau \omega \dot{\tau} \mu \dot{e} \tau$  i. e. illis) ad ascensus majores sacrorum graduum, quibusdam vero ( $\tau o i \zeta d \dot{s}$ , his autem) ad receptionem sedium suarum, ad hoc rogantibus Dei imitatricem virtutem tuam etc.

de Deo amabilium apocrisiariorum et vicariorum prospero itinere.. Jam enim tempus habemus non modicum exspectantes et nescimus evidenter tarditatis causam. Sed et si hactenus deesse clamaverint, saltem sero hoc nobis agnitum fiat.

<sup>64)</sup> ep. "Lapis qui de monte" p. 204, 205.

operatus est vestram magnam civitatem Romam per eos sanctos lapides, qui ab Oriente ad eam devoluti sunt, Petrum aio et Paulum, eximiam principalem Apostolorum summitatem (mohl κορυφαιοτάτην ἀκρότητα); sed níhilominus in nostris temporibus, quin potius et illustriorem et clariorem demonstravit per eos, quibus in generatione nostra pontificalia gubernacula ejus commissa sunt, sanctos et pretiosos revera lapides, Nicolaum videl. beatissimum et fraternam sanctitatem tuam.

an ihn abgeordnet, ihn zu begrüßen und ihm seine tiefste Verehrung zu bezeisen; <sup>66</sup>) er hebt die glückliche und segenvolle Regierung des Kaisers Basilius hervor, bringt dann das Hauptanliegen wegen der photianischen Anagnosten sowie der Bischöfe Theodor und Paulus vor, <sup>67</sup>) erwähnt die mitgeschickten Geschenke <sup>66</sup>) und empfiehlt sich angelegentlich den Gebeten des Papstes.

Habrian II. beantwortete das kaiserliche Schreiben am 10. November 871. (\*\*) Bor Allem lobte er die Religiosität des Kaisers, von der das eben erhaltene Schreiben ihm nur neue Beweise gegeben habe; (70) sein Verhalten den päpstlichen Anordnungen und dem vor Rurzem abgehaltenen Concil (71) gegenüber, welches er nicht mit kaiserlicher Gewalt dirigiren, sondern mit christlicher Demuth blos habe schützen wollen. (72) Zugleich aber beklagte er sich, daß der Monarch seine Legaten ohne alle Schutzwache von seiner Residenz habe wegziehen lassen, so daß sie auf dem Wege angefallen und mit Verlust ihrer Habe sowohl als mehrerer ihrer Begleiter erst durch Gottes besondere Hilse in die Möglichseit der Kückehr nach Rom versetzt worden seien; es sei von seher Sitte gewesen, die Gesandten mit gehöriger Bedeckung zurückzugeleiten und selbst unter Michael III. sei niemals etwas der Art den Apokrisiariern des römischen Stuhles widersahren, weßhalb der den Legaten ausgeswesen Unfall in der römischen Kirche nicht geringes Befremden und sogar vielsaches Murren erregt habe. (78) Noch mehr aber beschwerte sich Hadrian dagegen, daß Jgnaerregt habe.

visitaturum, et salutaturum ac adoraturum fraternam sanctitatem vestram. Es ist das mpognursir, wie im zweiten Briefe des Photins an Nikolaus. S. oben Bd. I. S. 458. N. 81.

Haec sunt, de quibus rogamus Sanctitatem vestram, ut si possibile sit, utatur verbo dispensationis et misericordiae in his, cum alia omnia optimum et commodum finem ac dispositionem susceperint. Der Context zeigt klar, daß der byzantinische Batriarch eine eigentliche Dispensation vom Papste sordert und dessen Dispensationsrecht über andere Patriarchate nnumwunden voraussetzt. Bgl. auch Natal. Alex. Saec. IX. diss. IV. §. 22. Allat. de cons. II. 4, 4. p. 550.

ss) graecolatinum evangelium diligentissime correctum, orarium deauratum, casulam optimam, theriacam probatissimam. — Egl. Pag. a. 871. n. 1.

p. 259. "Lectis excellentis imperii" Mansi l. c. p. 206 — 208. Jaffé Reg. n. 2236.

<sup>7°)</sup> Dilectionis vestrae.. indicia et pietatis solita studia non tam cognovimus quam recognovimus.

quia circa religionis cultum accensi postpositis ceteris saecularibus curis ante omnia ecclesiasticae paci consuluistis et quia Sedis Ap. decreta sana priscaque lege super exortis controversiis exquisiistis, et in colligendo magno sanctoque Collegio pium studium et desiderium ostendistis, in quo abdicato pravitatis auctore, definitio rectae fidei et cath. ac paternae traditionis atque jura Ecclesiae perpetuis saeculis profutura et satis idonea fixa sunt et firmata. Darin ist eine vollständige Anertennung des gehaltenen Concils implicite ausgesprochen.

In quo etiam illud mirabilius et laudabilius sublimitatis vestrae praedicatur insigne, quod non judicum vel assertorum, sed consciorum tantum et obsecundatorum persona usi fuisse dignoscimini, ita ut per humilitatis arcem ad culmen virtutum pervenire dilexeritis potius, quam per imperialis altitudinis fastum ad inanis gloriae ima delabi consenseritis.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Apocrisiarios ... licet sero, post multa tamen pericula, depraedationes atque

tius den Bulgaren einen Bischof zu weihen sich unterfangen und Bafilius ihn hierin begünstigt, und forderte, daß er ihn von ferneren Gingriffen in dieses Jurisdiftionsgebiet zurückalte, widrigenfalls über den Patriarchen die kanonische Censur ergehen und über die von ihm gesandten, bereits ber Crcommunifation verfallenen Geistlichen auch die völlige Absetzung ausgesprochen werden müßte. 74) Das vom Kaiser und vom Patriarchen gestellte Gesuch wegen Dispensen für die zwei Bischöfe und die Lektoren, die Photius ordinirt, wies der Papst als seinen und seines Borgangers Dekreten entgegen geradezu ab, und stellte nur, wofern neue, ihm bis jetzt unbekannt gebliebene Thatsachen zu Gunsten berselben angeführt werden könnten, einige Berücksichtigung in Aussicht. 75) "Wir haben" — schreibt Hadrian — "nicht zweierlei Maß, wir sagen nicht Ja und dann Nein. 76) Wenn wir das wiederaufbauen wollten, was wir niedergerissen, so würden wir uns zu Gesetzübertretern machen. Denn es ist nicht unser Braud, je nach unserem Belieben uns ber Sanktionen ber Bater migbrauchlich zu bedienen, wie bei Ginigen, die in Guerem Reiche die höchste kirchliche Leitung in der Hand haben, die da, wenn sie entweder Andere angreifen oder fich eine Stüte verschaffen wollen, auf die Beschlusse der Synoden ober auf die Defrete des apostolischen Stuhles sich berufen, in dem Fall aber sie mit Stillschweigen übergeben, wo biefelben gegen fie felber ober zu Gunften Anberer zur Sprache gebracht werben."

Der Papst hat hier in der That treffend das Benehmen nicht des Ignatius allein, sondern der Byzantiner überhaupt geschildert. Man citirte nicht

propriorum hominum trucidationem, nudos tandem recepimus, non cujuslibet hominis fretos auxilio, sed Dei solus praeditos adminiculo; unde audientes haec universi gemunt, et quia isti pertulerunt, quod sub nullo piorum principum 'quemquam Sedis Ap. Missum pertulisse recolunt, omnes stupefacti mirantur, fitque continui clamoris ab ecclesia nostra murmur, quod ita dispositionis vestrae constitutio improvide prodire potuerit, ut in barbarorum gladios, nullo imperii vestri fulti praesidio, miseranter inciderint; praesertim cum hos, quos ab Apostolica Sede toto desiderio postulaveritis et ab ipsis Apostolorum principum tectis per legatos vestros salvos acceperitis, salvos rursus, dispositis rite propter quae missi fuerant, ad propria remittere summa diligentia procurare debueritis, exemplo saltem provocati Michaelis decedentis imperatoris, qui quos ab Apostolica Sede suscipere meruit, idoneo sociatu praevio, ut nostrae illaesi praesentarentur ecclesiae, sollerti cura sategit.

<sup>74)</sup> favore vestro frater et coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare praesumsit antistitem; unde mirati sumus, et quia a pia intentione vestra retro reversi sitis, admodum obstupuimus. Verumtamen saltem nunc jam dictum rev. praesulem ab illius regionis dispositione salubribus monitis, quaesumus, coercete; alioquin nec ipse canonicam effugiet ultionem, nec ii qui praesulatus vel alterius officii sibi nomen illic usurpant, cum excommunicatione, qua jam tenentur adstricti, etiam proprii gradus jactura carebunt.

<sup>75)</sup> nil possumus ab eo, quod jam constitutum est, ordinare diversum vel disponere, maxime de Photii consecratione, aliquantisper aversum, misi forte nos, quibusdam ex utraque parte in praesentia nostra repertis, contigerit scire, quae usque huc nescimus, vel discere, quae nunc penitus ignoramus.

<sup>76)</sup> Non enim est in nobis est et non est.

blos Conciliencanones, sondern auch päpstliche Erlasse, waren sie dem, was man eben wollte ober vertheidigte, günstig; man ging über sie hinweg, wo sie unbequem und lästig erschienen. Der Papst rühmt die Consequenz seines Stuhles, die mit der griechischen Inkonsequenz in vollem Contrast war; er zeigt aber auch sich über das Berfahren der Griechen indignirt, die sicher in der Bulgarenfrage nicht ehrlich und gerade, sondern höchst hinterlistig sich benommen hatten. Nicht ganz grundlos schien auch der Berdacht, der oströmische Hof habe absichtlich die heimkehrenden Legaten ohne die nöthige Bedeckung ziehen lassen, vielleicht sogar die Slavonier gegen sie gebraucht, um ihnen ihre Papiere auf diese Art zu rauben und an ihrem kräftigen Widerstand eine fleinliche Rache zu nehmen; in den Augen des Papstes hatten beide Vorfälle den Ruhm des Kaisers und seine bisherigen Verdienste um die Kirche bedeutend in den Schatten gestellt. 77) Am Schluße des Briefes erwähnt Hadrian noch die große Mühe, die sich der Abt Theognostus gegeben, ihn zur Nachgiebigfeit gegen die kaiserlichen Postulate zu bestimmen, wie sehr er die Tugenden und die herrlichen Thaten seines Monarchen gerühmt, durch die das Christenthum nenen Glanz erhalte; seinem Ansinnen habe er aber widerstehen muffen. Er schließt mit Segenswünschen sur Bafilius und seine Söhne.

Bahrscheinlich gleichzeitig schrieb Habrian einen Brief an ben Patriarchen Ignatius, von dem wir noch ein Fragment besitzen. 76) Diesem gemäß hatte ber Patriarch über die Vertreibung ber lateinischen Bischöfe und Priester aus Bulgarien eine spezielle Mittheilung gemacht, welche ben Papst mit Recht tief franken mußte. Hadrian hebt hervor, daß er gar nicht über seine Ansprüche auf dieses Land gehört worden sei und keine rechtmäßige Entscheidung vorliege. 79) Er entfräftet ben allenfallsigen Einwand, daß zuerst auch ber römische Stuhl den griechischen Priestern daselbst die geistlichen Funktionen untersagt, indem er daran erinnert, daß diese Photianer und Genossen des Photius gewesen seien, denen nicht nur in Bulgarien, sondern überall in der Kirche die Ausübung kirchlicher Verrichtungen verboten worden sei 60) und bis auf diese Stunde verboten bleibe, weghalb Ignatius um so weniger zu einer so schimpf= lichen Behandlung ber lateinischen Missionare sich für berechtigt habe halten Nebstbem wirft ber Papst dem Patriarchen vor, daß er auch in andefonnen. ren Dingen den Regeln der Bäter zuwider gehandelt und insbesondere gegen das erst gehaltene ökumenische Concil 81) Laien sogleich zu Diakonen geweiht

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) quod prima pietatis vestrae opera vel circa Sedis Apost. (vel erga Sedem Ap.) prioris benignitatis indicia contra spem nostram de colorasse convincitur, imo funditus destruxisse probatur.

<sup>7°)</sup> ep. Έγραψας ένα — Mansi XVI. 413. 414. Jaffé n. 2237. Boraus ist gesagt: ητις μετά τοῦν άλλων εἶχε καὶ ταῦτα.

τουτα μηδέποτε γεγονυίας περί τούτου κρίδεως ενώπιον ύμων (fort. ήμων)·
ουδέ γαρ προςεκλήθημέν ποτε είς κρετήριον δια τούτο. In der Uebersetzung des Rader
steht fässchlich im Eingang Presbyteri Constantinopolitani, wo offenbar Romani gemeint sind.

<sup>\*\*)</sup> τοῦ Φωτίου ποινωνοὶ καὶ συμμύσται, οὖς οὖ μόνον εἰς την Βουλγάρων χώραν, αλλά καὶ εἰς πάσαν ἐκκλησίαν ώς ἱερεῖς ἐνεργεῖν ἐκωλύσαμεν.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) έναντία.. τη προςφάτως συναθροισθείση οἰπουμενική συνόθφ.

habe, während er doch wohl wissen müsse, daß von daher der traurige Fall des Photius seinen Anfang nahm. <sup>82</sup>)

Freilich hatte der byzantinische Patriarch, auch wenn er wollte, keine Macht, bem Willen bes Kaisers, ber sicher zugleich auch ber Wunsch seines Clerus war, zu widerstreben; es war ja überhaupt byzantinische Tradition, jede Gelegenheit zur Ausbehnung des eigenen Jurisdiftionsgebietes zu benüten, wo die Umstände sich günstig erwiesen. Man stützte sich darauf, daß diese Provinz dem oftrömischen Reiche inkorporirt gewesen und die kirchlichen Diöcesen ben staatlichen und politischen Gestaltungen zu folgen hätten; es war das dasselbe Princip der Abhängigkeit der geistlichen Jurisdiktion von den weltlichen Dingen, woraus Photius die Translation des Primates nach Neu-Rom gefolgert; hierin waren sich beibe Theile gleich und Ignatius war kurzsichtig und inkonsequent genug, seinem Gegner hierin Recht zu geben; ben allgemeinen römischen Primat erkannte er an, aber zugleich suchte er Rom's Patriarchalrechte anzutasten, und beleidigte so ben Stuhl, der für seine Rechte so lange und rastlos gestritten und in dessen Schutz er eine seiner wichtigsten Stützen fand. So ichien ein neuer Bruch zwischen Rom und Constantinopel unvermeidlich; bereits hatte Habrian mit Censuren gedroht und der gestürzte Nebenbuhler war im Geheimen thätig, auch bei dem Hofe fehlte es ihm an Gönnern nicht und bis nach Rom wußte er, wie wir bald sehen werden, seine Fäben Wahrscheinlich glaubte der fromme und eifrige, aber schwache zu spinnen. Patriarch mit den zu seinen Gunsten angeführten Rechtsgründen, mit dem Willen des Clerus und dem Befehl des Kaisers sich völlig beruhigen zu kön= nen; er mochte in seinem Berfahren nicht das leiseste Unrecht seben, da auch er in den Anschauungen sich bewegte, die in Byzanz längst die herrschenden geworben waren. So blieb er Rom's erneuten Mahnungen gegenüber unbeirrt auf ber betretenen Bahn.

١

## 10. Das öftliche und das weströmische Kaiserthum und die Berbindung Bafilius I. mit Ludwig II.

Hatte auf dem Concil von 869 ein gemeinsames kirchliches Interesse den Orient wieder mit dem Occident vereinigt: so war damals auch ein gemeinssames politisches Interesse vorhanden, das den oströmischen Kaiserhof mit dem weströmischen in engere Berührung bringen mußte. Die Ausbreitung der saracenischen Macht in Italien war für beide Herscher gleich gefährlich; Basilius sah fast alle westlichen Provinzen des Reiches, Sicilien und Unteritalien, die letzten Reste griechischer Macht auf der apenninischen Halbinsel, dem Untergange geweiht und seine Besehlshaber zu der Rolle müssiger Zuschauer der fremden Invasionen herabgewürdigt, in den äußersten Osten zurückgedrängt; Ludwig II. aber sah sich unmittelbar von den arabischen Fürsten bedroht, die

<sup>81)</sup> ούα άγνοείτο δέ, ότι ή του Φωτίου πτώσις έντευθεν την άρχην έλαβεν.

Blate erobert und auf glücklichen Streifzügen bis nach Mittelitalien vorgestrungen waren, während ihre Flotten auf dem tyrrhenischen wie auf dem jonischen Weere für die Küsten eine furchtbare Drohung waren. Immer dringensder zeigte sich das Bedürfniß für die christlichen Monarchen, mit vereinten Kräften dem übermüthigen Feinde des christlichen Namens zu widerstehen, der aus Afrika und aus Spanien wie von Creta her immer neue Verstärkungen an sich ziehen konnte.

Italien bot damals einen kläglichen Anblick dar. Alle Kräfte waren zersplittert; die kleinen Fürsten und Städte führten unter einander zahllose Fehden und auch die Allen gleichmäßig brohende Gefahr hemmte ihren Haber nicht. Bon der kaum eroberten Insel Sicilien ') aus unternahmen die Muhamedaner schon von 827-838 häufige Einfälle in Unteritalien und mischten sich, bisweilen selbst von einer der streitenden Parteien zu Hilfe gerufen, in die Kriege der Städte und der Barone ein. Palermo, das sie 831 erobert, war der Mittelpunkt der saracenischen Macht in Italien und bald war das arabische Bündniß von allen Seiten gesucht. Bereits 836 zogen, vom Consul Andreas gerufen, die Saracenen den Neapolitanern gegen Sikard von Benevent zu Hilfe; biesen nöthigten sie, auf die Belagerung Neapels zu verzichten und mit ihnen einen Bertrag einzugeben; jene bewogen sie zu einer engen, nur selten anf turze Zeit unterbrochenen Berbindung und zum Beistand für ihre weiteren Unternehmungen, der auch mehrfach, wie nachher bei der Belagerung Messina's, geleistet ward. Die Beneventaner wurden 838 geschlagen, Brindisi genommen, die Gebiete von Salerno und Benevent verwüstet. 2) Als zwischen Radelchis, der an der Stelle des 839 getödteten Sikardus Herr von Benevent geworden war, und bem von den Salernitanern, Landulph von Capua und anderen Städten unterstützten Bruber bes Gemordeten, Sikonulf, ein neuer Krieg ausgebrochen war, benütten auch die Saracenen die günstige Gelegenheit, schlugen die Benetianer vor Tarent, nahmen (840) diese Stadt ein, wie nachher Bari, und infestirten nun auch das abriatische Meer. 3) Noch furchtbarer ward die saracenische Macht seit 846. Papst Gregor IV. hatte das alte Oftia neu befestigen laffen; 4) das hinderte aber die Muhamedaner nicht, von Gaeta aus plundernd bis gegen Rom zu ziehen, wo sie die außerhalb der Mauern gelegenen Basiliken von St. Peter und St. Paul verwüsteten (Aug. 846); sie wurden diejesmal noch glücklich zurückgeschlagen und auch bei einem späteren Einfall traf sie eine starke Niederlage bei Ostia, nachdem Papst Leo IV. mit Gaetanern, Amalfitanern und Casarius von Neapel sich verbündet und das

<sup>&#</sup>x27;) S. oben I. Buch. Abschn. 10. S. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erchempert Hist. Longob. c. 11. 20. (Migne CXXIX. 751. 755.) Joh. Diac. Chron. Episc. Nespol. (Murat. Rer. It. Scr. I, I, 314.) Amari Storia de' Musulm. vol. I. p. 290. 312. 313. 354.

<sup>\*)</sup> Cf. Leo Ost. ap. Baron. a. 843. n. 29. Pag. a. 840. n. 14. Erchemp. l. c. c. 14-18. p. 752-755. Amari l. c. p. 357-361.

<sup>&</sup>quot;) Vita Greg. Baron. a. 829. n. 8.

Heer zu muthigem Kampse angeseuert hatte. b) Ludwig II., zu Rom am 2. Dezember 850 gekrönt, setzte den Verheerungen der Saracenen in seinen ersten Heereszügen noch kein Ziel; viele Städte zahlten ihnen Tribut, viele Kirchen und Klöster waren zerstört; die italienischen Basallen wie die kleinen Republiken von Amalsi, Gaeta, Sorrent und besonders Neapel waren unzuverläßig und unter sich uneinig; in den Jahren 851 und 853 hatte Ludwig nur sehr geringe Fortschritte gemacht; die treulosen Capuaner hinderten seden Frieden zwischen Ademar von Salerno und Kadelgar und dessen Nachsolger Abelchis von Benevent. Die Verheerungen in Unteritalien wurden immer größer; doch dehnten sie sich jetzt nicht weiter aus. Im Jahre 866 rief der Kaiser alle italienischen Basallen zu den Bassen; er zerstörte Capua, konnte aber Bari noch nicht den Saracenen entreißen. Mach und nach lernte er die Kampsesweise der Araber näher kennen; nur mühsam konnte er sich, umsgeben von Verrath, Tücke und Feigheit, seit 868 einige Vortheile verschaffen, nachdem der Doge Orso von Benedig 867 vor Tarent einen Sieg erlangt.

Um nun die saracenische Macht zu bezwingen, trat Ludwig mit Basilius in engere Berbindung; er wünschte seine Tochter mit bem griechischen Prinzen Conftantin zu vermählen und so ein festes Band zwischen beiben Reichen zu knüpfen, deren Interesse gemeinsam auf Vertreibung der Ungläubigen aus Italien gerichtet war. Es ist sehr wahrscheinlich, daß von griechischer Seite her ebenfalls einleitende Schritte gemacht worden waren, eine solche Bereinig= ung der christlichen Streitkräfte zu Stande zu bringen; jedenfalls hatte Basilius der Macedonier schon sein Augenmerk auf Italien gerichtet. 9) Wohl mochte auch Basilius seit 870 ben Zweck verfolgen, den wegen der Plünderung seiner Gesandten und wegen der Lostrennung Bulgariens von Rom sehr mißstimmten Papst burch den in Italien herrschenden Ludwig II. zum Schweigen zu nöthi= gen und beghalb ein enges Bündniß mit diesem zu erlangen. 10) In diese Verhandlungen haben wir leiber keinen klaren Einblick; sicher aber ist es, daß Ludwig sich nicht als Werkzeug gegen Hadrian gebrauchen ließ und nachher auch seine Tochter nach Byzanz zu senden sich weigerte, so daß der byzantinische Patricier, der sie abzuholen bestimmt war, unwillig nach Korinth zurückkehrte, 11) was wohl mit Recht der Rücksicht Ludwig's auf die Gefühle der dem Papste ergebenen Italiener zugeschrieben wird. 12)

<sup>5)</sup> Bar. Pag. a. 846. n. 1. Amari l. c. p. 364 — 367. Papencordt Gesch. d. Stadt Rom im M. A. S. 159 — 161. Annal. Trec. (Pertz I. 443.)

<sup>6)</sup> Erchempert. c. 21, 22, 31, p. 756 seq. 761.

<sup>7)</sup> Baron. a. 866. n. 20. 21.

<sup>\*)</sup> Amari l. c. p. 370-379.

<sup>9)</sup> Nach ber ep. Ludov. ad Basil. (Baron. a. 871. n. 51) war der kaiserliche Gesandte Johannes schon vor Absendung des Anastasius und Suppo bei Ludwig II. erschienen.

<sup>16)</sup> Gfrörer Rarol. II. S. 50. 51.

<sup>11)</sup> Hincm. Ann. Pertz I. 485.

<sup>12)</sup> Gfrörer a. a. D. S. 51. Die Prinzessin Ermengard heirathete nachher ben Boso, ber 879 König ber Provence wurde. Annal. Rhem. (Pertz I. 512.)

Die griechischen und lateinischen Quellen stimmen über das, was 868-872 zwischen Basilius und Ludwig II. vorsiel, obschon sie sich in manchen Punkten ergänzen, nicht vollkommen überein. Schon um 868 scheinen die Griechen ein Bündniß mit den Franken gesucht und eingegangen zu haben, und alle Umstände waren von der Art, daß sie es herbeiführen zu müssen schienen.

Bald nach seiner Thronbesteigung hatte Basilius in Erfahrung gebracht, daß die Saracenen aus Afrika mit einer Flotte von sechsundbreißig Schiffen bei Dalmatien angekommen waren, mehrere Städte dort eingenommen hatten und bereits Ragusa belagerten. 13) Bon den Ragusinern um Hilfe angegan= gen, 14) sandte der griechische Hof den Patricier Niketas Dorpphas mit hundert Schiffen nach den Küsten Dalmatiens. Als die Belagerer, die bisher vergebens an fünfzehn Monate die muthigen Ragusiner bedrängt, das Herannahen einer ihnen überlegenen Seemacht erfuhren, gaben sie bie Belagerung auf und kehrten nach Bari zurud. Die griechischen Quellen, die dieses ausführlich berichten, 15) lassen jett erst die afrikanischen Saracenen Bari belagern und einnehmen 16) und schildern bei dieser Gelegenheit deren Macht, die sich bereits auf einhundertfünfzig feste Bläte in Italien erstreckt habe. Conftantin Porphyrogenitus erwähnt hierbei die in Rücksicht auf die den Dalmatiern geleistete Hilfe freiwillig angetragene und acceptirte Unterwerfung der Kroaten und der Serbler unter das griechische Reich. 17) Dabei wird weiter erzählt, wie Basilius an den "Frankenkönig" Ludwig schrieb sowie auch an den römischen Papst (868), um sie zur Unterstützung seiner in Italien operirenden Truppen aufzufordern, 18) die diese auch geleistet, 19) wodurch Bari erstürmt und sammt der Umgegend dem griechischen Kaiser zurückgegeben worden sei, ?0) während Ludwig den

<sup>13)</sup> Const. Porphyrog. de them. II. 11. p. 61. 62. de adm. imp. c. 29. p. 130. 131. Cont. Theoph. V. 53. p. 289. Die Zahl ber Schiffe (στόλον λς΄ κυμπαρίων, καραβίων, πλοιών πολεμικών) ist an allen biesen brei Stellen gleich. Als Ansührer nennen sie τόν τε Σολδανόν καὶ Σάμβαν (de them. Σάμαν, de adm. imp. Σάβα) καὶ τὸν Καλφους (de a. i. Κλαφους.) Auch Cedr. II. 218. 219 hat ebenfalls Saba; Erchemp. c. 33. Seodan, Chron. S. Vincent. de Vulturno: Sangdam. Die eroberten Stäbte sind: Βούτοβα, Βούτομα, sonst Budua; Ψώσα, Ψώσσα, Μοία bei Ascrivio (not. ad Const. Porph. p. 338 ed. Bonn.) und Cataro (τὰ κάτω δεκατέρα, Δεκάτορα, Δεκάταρα).

<sup>14)</sup> De adm. imp. p. 130 sagen die ragusinischen Gesandten: ελέησον ήμας καὶ μή εάσης απολέσθαι παρά των άρνητων του Χριστού.

<sup>15)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 290. de adm. imp. l. c. de them. l. c. Cedren. l. c., wo der Patricier Niketas von dem Dorpphas δρουγγάριος των πλωίμων unterschieden wird.

<sup>&#</sup>x27;9 Bei Sym. Mag. Bas. c. 20. p. 694 steht την Βάρην, ήτις έστὶ πόλις μεγάλη των Paovoaiwr — hier wohl hat der Autor gedankenlos kompilirt.

<sup>&#</sup>x27;7) Theoph. Cont. V. 54. p. 291. 292. Cedr. II. 220.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. l. c. c. 55. p. 293: πρὸς Λοδοίχον (al. Λοδούχον) τὸν ξῆγα Φραγγίας καὶ τὸν Πάπαν Ῥώμης διαπρεσβεύεται συνεπικουρῆσαι ταῖς ἐντεῦθεν δυνάμεσι καὶ μετὰ τούτων συμπαρατάξασθαι κατὰ τῶν ἐν Βάρει κατοικησάντων Αγαρηνῶν (de them. p. 62: τοῦ συνεπαμῦναι τῷ ἐαυτοῦ στματῷ.)

<sup>16)</sup> de them. p. 62: οἱ δὲ ὑπείξαντες τῆ βασελεκῆ ἐντεύξει (de adm. imp. p. 130: τῆ τοῦ βασελέως αἰτήσει.).

<sup>2°)</sup> Die Griechen bringen offenbar dieses Faktum in falschen chronologischen Zusammen-

Emir Soldan mit sich gefangen weggeführt habe. Die lateinischen Quellen geben wohl zu, daß die griechische Armee bei Bari an's Land stieg und anfangs bei der Belagerung mitwirkte, schreiben aber die Eroberung selbst, <sup>21</sup>) die auf den 2. Februar 871 zu fallen scheint, <sup>22</sup>) dem Kaiser Ludwig zu. Es scheinen sich die Griechen, deren Strateg Georg schon früher wenig ausgerichtet und die gerne überall ihren Dünkel zur Schau trugen, wegen Zwietracht mit den Franken und Longobarden bald zurückgezogen zu haben, weßhalb anch Ludwig ansangs eine Niederlage erlitt. <sup>23</sup>)

In der That war es eine kleinliche Gifersucht, ein steter Kampf um Förmlichkeiten, was jedes gemeinsame und energische Vorgehen hinderte; freilich barg sich auch hinter den formellen Rücksichten die nationale Antipathie. Die Griechen erkannten den abendländischen Kaiser Ludwig nicht als ihrem Autokrator ebenbürtig an; sie bestritten ihm den Titel eines Augustus und eines römischen Merkwürdig ist es, daß in den griechischen Aften des achten ökumenischen Concils Ludwig's Gesandte ben bulgarischen nachgesetzt und ihrem Herrn nur der Titel eines erhabenen Frankenkönigs gegeben wird, und selbst im lateinischen Texte nur der Titel eines Kaisers der Jtaliener und Franken. 24) Auch ließ man bei der Uebersetzung eines papstlichen Schreibens Alles dasjenige weg, was zum Lobe Ludwigs II. gesagt war, worüber sich die Legaten sehr beklagten. 25) Die Griechen, die eben dem Frankenkönig keinen kaiserlichen Titel geben wollten, 26) entschuldigten sich damals damit, daß in einem Concilium Gott allein das Lob gebühre, womit aber freilich die ihrem Autokrator in demselben Concil so verschwenderisch gespendeten Lobsprüche schlecht in Ein= klang waren. Die römischen Legaten gaben bamals nur nach, um nicht bas bereits Berhandelte wieder in Frage zu setzen. Sicher hatte Ludwig sich in dem 870 durch Suppo und Anastasius überbrachten Schreiben den Titel eines röntischen Kaisers beigelegt; das war es, was ihm in der 871 durch den Patris

hang und schließen baraus zu viel. De them. p. 62 heißt es: δ δέ βαδιλεύς κατέδχε την παδαν λογγιβαρδίαν. Bgl. Pag. a. 868. n. 21. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cf. Erchemp. c. 33. p. 762. Anonym. Salern. Chron. c. 87—108 ed. Murat. Joh. Diac. Chron. Venet. Joh. Diac. Chron. Ep. Neapolit. Andreae Bergom. Chron. Cf. Baron. a. 866. n. 20. 21; a. 871. n. 49. Pag. a. 868. n. 21—23.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Nach Leo Ost. I. 28 belagerte Ludwig Bari vier Jahre 866—870; nach Lupus Protospath. u. Anon. Bar. wäre Bari am 3. Febr. 868 Indict. I. erstürmt worden (not. ad Const. Porphyr. de adm. imp.); aber obiges Datum, das auch Amari (p. 380.) anz nimmt, ist als gesichert zu betrachten.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Amari l. c. p. 379, 380, Hincm. Annal. a. 869, (Pertz I. 485.)

<sup>24)</sup> Mansi XVI. p. 392. act. IX.: Λοδοίχου τοῦ περιφανοῦς Φράγκου (vielleicht hatten die ausstührlichen Alten: ὁηγὸς Φράγκων.) Im Latein. act. IX. p. 158: principes et apocrisiarii perspicui Ludovici Imperatoris Italorum atque Francorum. In dem latein. Exemplare sind dann natürlich auch Ludwigs Gesandte den bulgarischen vorgesest. Mertwürdig ist auch, daß selbst die deutschen und neustrischen Chronisten Ludwig II. entweder den Raisertitel ganz verweigern oder ihn nur Kaiser von Italien nennen, ja Hinsmar (Pertz Scr. I. 459.) ihn Italiae vocatus Imperator nennt. Gröver Karvlinger I. S. 200. R. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Vita Hadr. II. Migne t. CXXVIII. 1390.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ibid.: Graecis nomen Imperialis nostro Caesari penitus invidentibus.

cier Johannes zugesandten Antwort des Basilius wie ein schweres Unrecht vorgehalten ward <sup>27</sup>) und zu einer damals nicht unwichtigen Polemik zwischen beiben Höfen führte.

Seit sieben Decennien bestand das abendländische Kaiserthum der Karolinger und trot vielfacher Berührungen und häufiger Gesandtschaften war eine Anerkennung des neuen Collegen im Westen von den byzantinischen Herrschern nie erlangt worden; nichts hatte ihren Stolz so sehr verletzt, als Lev's III. berühmte That vom 25. Dezember 800. 28) In Constantinopel kannte man nur einen βασιλεύς; die anderen Fürsten hieß man Archonten oder mit dem gräcifirten Ramen Regas (Rigas), 29) so auch die Könige der Franken. Obschon nun auch öfter, namentlich bei Karl dem Großen und seinem Sohne Ludwig I. Gesandte der Griechen erschienen und Bündnisse abschloßen, 30) da man in Byzanz die steigende Macht der neuen Opnastie fürchtete und ihr Beistand gegen die Saracenen höchst wünschenswerth erschien, so hütete man sich boch, den kaiserlichen Titel diesen Franken zu geben; 31) die größte Concession, die man ihnen machen zu können glaubte, war, sie schlechtweg Basileis zu nennen, nie aber nannte man sie Kaiser der Römer. 32) So blieb es auch später. Den Titel "Kaiser der Griechen" wiesen die Byzantiner mit aller Entrüstung ab; 32) sie selber nannten sich Römer, die Bewohner Altroms nur Italer

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bar. a. 871. n. 49 fin.

<sup>28)</sup> S. oben B. I. Abschn. 9. Bb. I. S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Aρχοντες hießen anfangs die Bulgarenfürsten (später gab man ihnen sogar den höchsten Titel, den des Basileus), wie die der Armenier; den saracenischen Fürsten gab man gewähnlich den Titel ἀρχηγός oder εθνάρχης, auch φύλαρχος. Abendländische dießen reges. Der Name φηξ (accus. φηγα) kommt öster bei den Griechen vor.. Chrys. ep. 14. Olympiod. apud Phot. Theoph. p. 184. Coteler. Monum. Eccl. gr. II. p. 549. 550.

<sup>30)</sup> Bgl. Einhard. annal. ad a. 802. (Pertz Scr. I. 190.) Regino ad h. a. Einhard. Annal. a. 803. 806. 809. (Pertz I. 191. 193. 196.) Annal. Bertin. a. 811. Einhard. a. 812 (p. 199.) Bertin. a. 814. (p. 201. 203.) Pag. a. 827. n. 14. Pertz I. 434. VI. 169.

Leo ultro amicitiam et societatem ejus expetentes, complures ad eum misere legatos, cum quibus tamen propter susceptum a se Imperatoris nomen, et ob hoc, quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum, foedus firmissimum statuit, ut nulla inter partes scandali cujuslibet remaneret occasio. c. 28: Invidiam tamen suscepti nominis Cplitanis imperatoribus super hoc indignantibus magna tulit patientia vicit-que corum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad cos crebras legationes et in epistolis fratres cos nominando.

<sup>31)</sup> Auch Theoph. p. 770 nannte Karl Basika rur Dearywr.

Striechen über die päpstichen Nuntien und das von ihnen überbrachte Schreiben, worin Ritesphorus als Imperator Graecorum, Otto I. als Romanorum Imperator Augustus bezeichnet ward — inscriptio secundum Graecos peccatrix et temeraria. Objurgubant Graeci mare, imprecabantur aequori, plus justo mirantes, cur peccatum illud portare potuerit, cur fretum dehiscens navim non absorbuerit. Imperatorem, inquiunt, universalem Romanorum, Augustum magnum, solum Nicephorum scripsisse Graecorum, hominem quemdam barbarum, pauperem Romanorum, non piguit! O coelum, o terra, o mare!

und Lateiner; 34) die alte Weltstadt und ihr Imperium betrachteten sie als ihr Eigen; 35) jede Anerkennung eines gleichberechtigten weströmischen Reiches wäre eine Verzichtleistung auf das imperium mundi, auf die Herrschaft über die Dikumene, und insbesondere auf den Besitz von Italien gewesen, in dem sie einige Territorien besaßen, von wo aus sie immer noch die übrigen Provinzen wiederzugewinnen hofften. Wir finden stets diesen Gesichtspunkt festgehalten und mit dem zähesten Widerstand die Anerkennung eines abendländischen Kaiserthums zurückgewiesen. Ein einzigesmal finden wir Karl den Großen von Michael's I. Gesandten als Basileus begrüßt, aber nur als Basileus schlechtweg; 36) Michael II. redete in seinem im November 824 nach Rouen überbrachten Briefe Ludwig den Frommen als "König der Franken und Longobarden und deren so genannten Kaiser" an. 37) Basilius wollte, wie nachher dem Otto I. Nikephorus' Phokas, 36) nur den Titel Rex dem jüngeren Ludwig zugesteben. Er ließ sich in seinem leider nicht mehr vorhandenen Schreiben auf eine lange Erörterung darüber ein, daß nur ihm der Titel Basileus zustehe und das ein unabänderliches Gesetz sei, von dem abzuweichen Sünde wäre; 39) welches "unabänderliche Gesetz" übrigens später die macedonische Opnastie nicht hinderte, sogar dem Bulgarenfürsten diesen so hochgehal= tenen Titel (927) zu ertheilen. 40) Wenigstens, behauptete Bafilius, müsse Ludwig sich Raiser der Franken nennen, keinesfalls aber Kaiser der Römer, da er nur über das Frankenreich (und nicht einmal über das ganze) gebiete, am besten würde er sich bora, König nennen. Außerdem klagte das Schreiben über die Unthätigkeit der frankischen Truppen bei der Belagerung von Bari, über die päpstlichen Apokrisiarier, die nach Constantinopel gesendet worden

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Luitpr. l. c. n. 17. p. 349.

<sup>35)</sup> Cinnam. Hist. L. V. 10. Willelm. Tyr. Hist. s. XVI. p. 903. a. 1146.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Einhard. Annal. a. 812. (Pertz I. 199.): Aquisgrani, ubi ad Imperatorem venerunt, scriptum pacti ab eo suscipientes, more suo, i. e. graeca lingua, laudes ei dixerunt, Imperatorem eum et Basileum appellantes.

<sup>37)</sup> Baron. a. 824. n. 17 seq. Pertz I. 212. — Rex Francorum, Longobardorum et vocatus (ονομαζόμενος, λεγόμενος) e o rum imperator.

<sup>18)</sup> Luitprand. l. c. p. 314: de imperiali vestro (an Otto I. ist ber Bericht gerichtet) nomine magna sumus contentione satigati Ipse enim vos non İmperatorem, i. e. βασιλέα sua lingua, sed ob indignationem έηγα, i. e. Regem nostra vocabat. Cui cum dicerem, quod significatur, idem esse, quamvis quod significat diversum, me ait non pacis, sed contentionis causa venisse.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Indicat dilectio tua, sagt Lubwigs Antwort, se maledictum legis pavescere; es weigere sich Basilius terminos aeternos transferre et veterum Imperatorum sormas commutare ac praeter canonica ac paterna praecepta conversari.

<sup>4°)</sup> Cf. Const. Porph. de caerem. aul. byz. p. 399 ed. Par. Luitpr. p. 351. Bei ber Heirath des Bulgarentönigs Petrus mit der Enkelin des Romanus Lekapenus ward auch den bulgarischen Gesandten der Bortritt vor allen übrigen Gesandten bewilligt. Darum ward Otto's Gesandter Luitprand bei der kaiserlichen Tasel dem bulgarischen Apokristar nachgesetzt, worüber er sehr ausgeregt den Tisch verließ, aber nachher einigermaßen sich begütigen ließ, wozu die ihm gesandten delicatissimi cibi mehr als die ihm vom Kuropalates Leo gemachten Erklärungen beigetragen haben.

waren, über das Benehmen der Gesandten Ludwigs und ihres Gesolges daselbst; kurz das ganze Schreiben war ein Gemisch von Uebermuth und Unmuth, durchaus geeignet, das Einvernehmen beider Herrscher, das damals so dringend gesordert schien, völlig zu zerstören, wosern nicht die Hossnung des Empfängers, sowohl auf die oft gewünschte, von Photius verheißene Anerkennung seiner Laiserwürde als auf nachhaltigere Unterstützung gegen die Saracenen zu einer schonenden und rücksichtsvollen Entgegnung rieth.

Ludwigs uns noch erhaltene Antwort 41) ist männlich und würdevoll; sie gibt uns flar die Idee der dristlichen Abendlander von dem farolingischen Kaiserthume zu erkennen. In der Aufschrift nennt sich Ludwig durch Anord= nung der göttlichen Vorsehung Imperator Augustus Romanorum und den Basilius seinen geistlichen Bruder "et imperator novae Romae." Nach der Einleitung, worin Ludwig von seiner Liebe für seinen kaiserlichen Bruder spricht und ber gerühmten "ausgezeichneten Behandlung seiner Gefandten" bie ichon früher an feinem Hofe gegen ben griechischen Geschäftsträger geübte Gaftfreundschaft und bessen herzliche und ehrenvolle Aufnahme entgegenstellt, spricht er seine Berwunderung über ben Inhalt bes empfangenen Schreibens aus, bas reich an Worten und Umschweifen eine Streitfrage vorbringe, auf die er sich nur darum einlaffe, damit es nicht den Schein habe, er habe nicht etwa um Streit zu vermeiden, sondern wegen der Schwäche seiner Sache und außer Stand, barauf bunbig zu antworten, bieselbe mit Stillschweigen bingenommen; an sich bestehe die Wirde des Raiserthums nicht in Titel und Namen, sondern in der vollendeten Gottesfurcht und Tugend und es komme weniger darauf an, wie man genannt werbe, als wie man selbst beschaffen sei; 49) nirgends finde man, obschon auch im Abendlande Bieles gelesen worden sei und fortwährend gelesen werde, das angebliche unverletliche Gefet, daß Niemand als ber Herrscher in Byzanz Basileus genannt werden dürfe; 48) in der heiligen Schrift werbe dieser Name nicht blos den auserwählten Fürsten, wie David und Melchisebech, sondern auch gottlosen gegeben, den Beherrschern der Affprier, Aegypter, Moabiter u. f. f.; auch bei ben profanen griechischen Schriftstellern sei die

<sup>1&#</sup>x27;) Baron. a. 871. n. 50—61. Murator. Script. II, II. p. 242 seq. Pertz V. 521—526. Amari (l. c. p. 381. not.) hält den Brief zwar für apokryph; aber er führt einerseits keine speziellen Gründe dafür an, andererseits läßt auch er die Hauptsache für glaub-wärdig gelten. Bgl. Pag. a. 871. n. 7.

ambages adversus Apostolum praetendentem (er führt hier I. Kor. 11, 16 an), cum Imperii dignitas apud Deum non in vocabuli nomine, sed in culmine pietatis gloriosa consistat; nec nobis quid appellamur mirandum, sed quid sumus, magnopere providendum. Verum quia de imperatorio nomine multa nobis scripsisti, cogimur et nos quoque ad scripta tua quaedam rescribere, ne si usquequaque super hoc siluerimus, non ut contentionem vitantes, sed quasi ratione convicti siluisse ab insipientibus videamur.

Verum apud nos multa lecta sunt, multa quidem indefesse leguntur, numquam tamen invenimus terminos positos aut formas aut praecepta prolata, neminem appellandum βαδιλία, nisi quem in urbe Cpli imperii tenere gubernacula contigisset.

Rebe von Basileis der Perser, Inder, Parther, Armenier, Gothen, Bandalen u. A.; man müsse fast alle Bücher vertilgen, wolle man jene Behauptung aufrecht halten; der Name Basileus sei dem Basilius nicht blos mit dem Haupte des Abendlands, sondern auch mit vielen Fürsten anderer Bölker gemein. 44)

Vermuthlich hatte der byzantinische Hof dem ungebildeten Frankenkönig mit der ganz grundlosen Behauptung, der Name Basileus sei stets nur von byzantinischen Kaisern gebraucht worden, imponiren zu können geglaubt; in Ludwigs Kanzlei war man nicht so unerfahren, dieselbe ohne Weiteres hinzunehmen und in der That ward dieser Titel von vielen Griechen, wie von Theophanes, auch vielen anderen Fürsten beigelegt. 48) Ferner hatte sich Basi= lius auf die vier orientalischen Patriarchalstühle berufen, die in den liturgischen Gebeten nur eine  $\beta \alpha \sigma + \lambda \epsilon i \alpha$ , die byzantinische, "seit den Zeiten der Apostel" kannten; diesen solle Ludwig, wolle er den Titel fortführen, erst die Ueberzeugung beibringen, daß auch er Basileus zu nennen sei. Das, erklärt Ludwig, sei weber für vernünftig, noch für nöthig zu erachten, einmal weil es ihm nicht zieme, Andere zu belehren, wie sie ihn zu betiteln hätten, sodann weil auch ohne sein Zureden sowohl die einzelnen Patriarchen als auch alle Anderen, Hochgestellte wie Private, -- mit einziger Ausnahme des kaiserlichen Bruders in Byzanz — diesen Namen ihm beigelegt, so oft sie sich mit Briefen an ihn gewendet. "Selbst Unsere Oheime," fährt Ludwig fort, "glorreiche Könige, nennen Uns ohne Mißgunst Kaiser und erkennen Uns unbedenklich als Raiser an, sicher nicht in Hinblick auf das Alter, in dem sie Uns vorangehen, sondern in Rücksicht auf die Salbung und Weihung (sacratio), die Wir durch die Handauflegung bes Papstes erlangt und mittelst beren Wir von Gott auf diesen erhabenen Gipfel emporgehoben sind, in Rücksicht auf das römische Raiser= thum, das Wir nach Gottes Willen besitzen. Wenn die Patriarchen beim beiligen Opfer Eine Basideia erwähnen, so sind sie deßhalb zu loben und handeln ganz recht, da das Reich des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes ein einziges ist, die Rirche auf Erben aber ein Theil desselben; Gott aber hat dieses Reich der Christenheit weder durch dich noch durch mich allein regieren lassen wollen, als blos insofern, weil wir durch eine so große Liebe unter uns verbunden sind, daß wir nicht getrennt, sondern Eins zu sein schei-

<sup>&</sup>quot;) n. 54: nisi forte radendos ducat (prudentia tua) totius codices mundi, in quibus paene cunctarum gentium principes a priscis temporibus et deinceps Basilei inveniuntur scripti... Intuere igitur, frater, et considera, quod multi fuerunt, qui Basilei diversis temporibus et in diversis locis et nationibus nuncupati sunt vel hactenus nuncupantur, et noli vel nobis, quod dicimur, invidere, vel tibi singulariter usurpare, quod non solum nobiscum, sed et cum pluribus praepositis aliarum gentium possides.

<sup>15)</sup> S. N. 32. Im Abendlande bezog man ihn auch auf Könige, wie Risolaus I. 868 in einem Briefe an Karl den Kahlen (damals noch nicht Kaiser) Migne ep. 119. p. 861: Nisi enim vos, qui in regali sublimitate positi estis, tamquam cujusdam ingentis sabricae dases, vestro sudore mundum quodammodo portassetis, nequaquam graeco sermone βασιλέων vocadula sortiremini.

1

Wir glauben aber auch nicht, daß die Patriarchen in der Art deinen Namen commemoriren, daß sie die Commemoration der anderen Fürsten, um von Uns zu schweigen, ganz unterlassen, da sie dem Apostel nach für Alle beten muffen. 46) Wir wundern Uns aber, daß deine Majestät wähnt, Wir strebten einer ganz neuen Benennung nach, suchten Uns einen ganz neuen Ehrentitel beizulegen, da, was die Abstammung angeht, schon Unser Urgroßvater, nicht, wie du dich ausdrückst, durch Usurpation, sondern durch Gottes Willen und das Urtheil der Kirche, durch die Handauflegung und Salbung des obersten Bischofs diesen Ehrennamen erhalten hat, wie du in deinen eigenen Büchern leicht finden kannst. Und wäre das auch etwas Neues, so war alles Alte einmal neu und nur von Tag zu Tag geht das Neue in das Alte über; auch das römische Kaiserthum war einmal neu und nicht alles Neue ist verwerflich. Uebrigens zweifelt Riemand an dem Alter Unseres Imperiums, der da weiß, daß. Wir Nachfolger der alten Raiser sind, oder der die Schätze der göttlichen Gnade fennt; denn was ist es zu wundern, wenn Gott am Ende der Zeit das offen an den Tag treten läßt, was er vor der Zeit in seinem verborgenen Rathichluß vorherbestimmt hat?"

Nach einigen nicht ganz richtigen Bemerkungen über die Namen und Titel nichtchristlicher Fürsten <sup>47</sup>) fährt Ludwig II. sort, die Behauptung, der Name Raiser sei weder ein von seinen Bätern ererbter noch passe er für sein Bolt, sei völlig lächerlich, da ihn schon seine Großvater getragen und schon Spanier, Isaurier, Chazaren römische Kaiser gewesen seien — das seien Alles Bölker, die doch wahrlich nicht an Tugend und Religiosität dem Bolte der Franken überlegen seien. Wolle Basilius einwenden, daß er, Ludwig, nicht über das ganze Francien herrsche, so sei ihm zu entgegnen, daß das allerdings der Fall sei, weil er Alles das besitze, was die anderen Frankenherrscher haben, mit denen er Ein Fleisch und Blut und durch den Herrn auch Ein Geist sei. Was die Andentung angehe, er möge sich wenigstens nur Kaiser der Franken nennen, nicht aber der Römer, so sei zu bemerken, daß er auch nicht Kaiser der Franken wäre, wäre er nicht Kaiser der Kömer, da von diesen der Kaiser-name und die Kaiserwürde ausgegangen, diese den Schutz der Stadt Rom, die Bertheidigung und Erhöhung der Mutter aller Kirchen erheische, und nur

ı

Wohl hatte Basilius barin Recht, daß man in den Diptychen der orientalischen Kirche seit alter Zeit den byzantinischen Kaiser aufführte; aber sicher hatte anch Endwig Recht, wenn er behanptete, daß diese Patriarchen, wenn sie sich, namentlich mit Unterstützungsgesuchen, an den abendländischen Kaiser wandten, diesem den entsprechenden Kaisertitel gaben.

<sup>47)</sup> Ludwig längnet mit Unrecht, daß der Fürst der Araber πρωτοσύμβουλος genannt werbe, was aber öster bei den Griechen z. B. Leo Gr. p. 224. Theophan. Const. Porph. de eerem. aul. dyz. II. 48 vorsommt, wie auch σύμβουλος z. B. Joh. Hieros. Narrat. c. 2. p. 482 ed. Bonn. Er behauptet, in lat. Handschriften stehe davon nichts, und die griech, hießen denselben Architon (viell. άρχοντα, άρχηγόν) oder Regem, in der Schrift (Pf. 72, 10.) stehe βασιλείς Άράβων καλ Σάβα. Ebenso ist es salsch, daß die Fürsten der Avaren, Chazaren, Bulgaren nicht Chagan oder Cacanus (was doch auch bei lat. Antoren vorsommt, z. B. Paul. Warnest. IV. 12. 13.), sondern βασιλείς (reges) oder κύρωι (domini) genannt würden. Allen diesen, sagt Ludwig, gehöre der Name Basileus.

die vom Papste gleich Karl dem Großen gesalbten Frankenkönige Auspruch auf dieselbe haben. 48)

Ludwig spricht sich klar und unumwunden über den Ursprung und die Ibee seines Kaiserthums aus. Es ist eine durch das Oberhaupt der Kirche erneuerte und geheiligte Institution zum Schirm der Christenheit, zur Berberrlichung der driftlichen Religion, zur Unterstützung und Beförderung der vom papstlichen Stuble vertretenen firchlichen Interessen. Die papstliche Krönung überträgt einem Fürsten diese Bürde und durch sie ward Karl der Große mit dieser geschmückt; diese ruht auf bem Geiste ber driftlich-germanischen Welt 49) und hat minbestens so viel Berechtigung, als die ohne Sanktion ber Kirche von Senat und Bolk ober auch nur von Soldaten, bisweilen sogar von Beibern geschehene Erhebung dieses ober jenes glücklichen Emporkömmlings, wie Ludwig nicht ohne Seitenblick auf die byzantinische Kaisergeschichte hervorhebt. 50) In der That, was konnte Basilius, mit dem Purpur geschmückt burch die Launen eines verweichlichten Despoten, Alleinherrscher durch den an feinem Wohlthater verübten Mord, bem frankischen Raifer gegenüber auf seine Würde pochen, ber, an Macht nicht geringer, aus einem ber ebelften Geschlechter entsproffen, auf einem gang anderen Wege zu dem= felben Range emporgestiegen war — wenn nicht die alte Gewohnheit ber Byzantiner und die Legalität jeder erfolgreichen Revolution?

Aber gerade der Akt Leo's III. war in den Augen der Byzantiner ein schweres Unrecht. Auch darauf geht Ludwig näher ein. "Wenn du den römisschen Papst wegen dieser That schmähest, so kannst du auch den Samuel schmähen, der mit Hintansetzung des von ihm gesalbten Saul den David zum König zu salben kein Bedenken trug, und sollte Jemand dem Papste hierüber einen Borwurf machen, so wird derselbe schon eine gehörige Antwort zu geben wissen." Einstweisen verweiset er den griechischen Hof auf die byzantinischen Annalen, wo er sinden könne, wie viel die Päpste von den Byzantinern erduldet, wie sie gleichwohl sich in Alles gefügt, dis diese der Häresie sich zugeswendet, wie sie alsdann die Häretiker verlassen und einem Gött treu ergebenen

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus, apud quos profecto primo tantae culmen sublimitatis et appellationis effulsit, quorumque gentem et urbem divinitus gubernandam et matrem omnium ecclesiarum Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, ex qua et regnandi prius et postmodum imperandi auctoritatem prosapiae nostrae seminarium sumsit. (Nam Francorum principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt, ii dumtaxat, qui a Rom. Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt.) In qua etiam Carolus Magnus abavus noster unctione ejusmodi per summum Pontificem delibutus, primus ex gente et genealogia nostra, pietate in eo abundante, et Imperator dictus et Christus Domini factus est.

<sup>19)</sup> Bgl. Phillips R. R. III. §. 122. S. 92 ff.

be presentim cum tales saepe ad Imperium sunt adsciti, qui nulla divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum a senatu et populo nihil horum curantibus imperatoria dignitate potiti sunt, nonnulli vero nec sic, sed tantum a militibus sunt clamati et in Imperio stabiliti sunt, ita ut etiam eorum quidam a feminia, quidam autem aut hoc aut alio modo ad Imperii Romani sceptra promoti sint.

Bolte sich angeschlossen, ba vor Gott Jeder, der ihn fürchte, welcher Nation er auch angehöre, wohlgefällig sei. Theodosius und seine Söhne seien Spanier gewesen, auch das Bolt der Franken gehöre zum Erbtheil Christi, es habe dem Herrn reiche Früchte gebracht, nicht blos indem es frühzeitig den Glauben annahm, sondern auch indem es andere Bölker bekehrte, während auf die Griechen das Wort des Herrn angewendet werden könne: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolke gegeben werden, das davon Früchte bervorbringt" (Matth. 21, 43.). Wie Gott aus Steinen Söhne Abrahams erwecken könne, so habe er auch aus bem harten Stamm ber Franken Nachfolger des römischen Imperiums zu erwecken vermocht. "Wenn die Franken Christo angehören und demgemäß Söhne Abrahams sind (Gal. 3, 29.), so find fle auch durch die Gnade Christi Alles zu leisten im Stande, was die vermögen, die unzweifelhaft Christo angehören. Und wenn wir durch den Glauben Abrahams Samen sind und die Juden durch ihren Unglauben Abrahams Sohne zu sein aufhörten: so haben auch wir wegen unseres rechten Glaubens die Regierung des römischen Reiches erhalten, die Griechen aber baben wegen ihres Jrrglaubens aufgehört, Raiser der Römer zu sein, da sie nicht blos die Stadt und den Sitz des Reiches im Stiche ließen, sondern auch sogar die römische Sprache selbst aufgaben und zu einer anderen Stadt, zu einem anderen Sitze, zu einem anderen Bolke, zu einer anderen Sprache in Allem übergingen." 51)

Doch lenkt Ludwig, nach diesen für den griechischen Hof verletzenden Erörsterungen wieder ein; er erklärt, den Basilius nicht betrüben zu wollen, und sicht Röm. 11, 2. 11. 12. 17. 19. 20 an, um zu zeigen, daß Gott die Griechen nicht ganz verworfen und ihre Bergehungen das Heil anderer Bölker geworden seien; freilich war die auch hier fortgesetzte Bergleichung der Griechen mit den Juden, die in gewissem Sinne ihre Wahrheit hat, nicht geeignet, den Groll des oströmischen Kaisers zu beschwichtigen. Aber der weitere Inhalt seines Schreibens hatte nicht weniger den weströmischen Kaiser beleidigt. Basisins hatte angedeutet, von ihm hätte Ludwig sich den Kaisertitel erbitten sollen, den er ihm seiner Zeit bewilligt haben würde, wosern er das in Aussicht Gestellte glücklich zu Ende geführt haben würde. Dagegen bemerkt Ludwig, er werde jedensalls sein Wort halten, und schwanke nicht zwischen Ja und Rein, <sup>52</sup>) aber den Kaisertitel habe er nicht durch Fleisch und Blut erlangt

Imperii Romani suscepimus; Graeci vero propter cacodoxiam, videl. malam opinionem, Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes scil. non solum urbem et sedem Imperii, sed et gentem Romanam et ipsam quoque linguam penitus amittentes atque ad aliam urbem, sedem, gentem et linguam per omnia transmigrantes. Byl. Nicol. ep. 8. ad Mich. (oben & III. Abfon. 4.), wo ebenfalls von der Untenntniß der lateinischen Sprache bei den Byzantinern die Rede ist.

Quae diximus, haec et nunc dicimus; non enim est in nobis est et non est (ganz wie Hadr. ep. ad Basil. oben Abfchn. 9.) et a verbo nostro neque ad dexteram, neque ad sinistram divertimus, sed in ipso immoti persistimus.

und wolle ihn auch nicht durch bloße Menschen haben; was er von Gott, dem Bater des Lichtes, erhalten, wolle er nicht von Menschen oder durch Menschen, die Söhne Gottes; durch die Bäter, nicht durch die Söhne sei man bei ihnen Ehre zu erlangen gewohnt. Den ihm zugesprochenen Titel Riga versteht Ludwig nicht; entweder sei das ein ganz barbarisches Wort oder es bedeute den König (Regem); <sup>53</sup>) in letzterem Falle könne es im Griechischen nur durch Basileus übersetzt werden, wie aus allen Uebersetzungen und Erklärungen des alten und des neuen Testaments hervorgehe.

Der zweite Theil des Schreibens geht auf die anderen Vorfälle ein, die bem Basilius Gegenstand zu Rlagen gegeben hatten. Mit tiefem Erstaunen las Ludwig in dem erhaltenen Schreiben, seine Leute hätten bei der Belagerung von Bari, theils als muffige Zuschauer, theils mit ihren Mahlzeiten beschäftigt, gar keine Hilfe den griechischen Truppen geleistet, weßhalb diese Stadt auch nicht habe genommen werden können. 54) Und doch, ruft er aus, haben Unsere Leute, obschon gering an Bahl, bei allen ihren Gelagen, bei allen ihren anderen Beschäftigungen Bari mit Gottes Hilfe erobert, während Euere Leute, zahlreich wie die Heuschrecken, beim Miglingen ihres ersten Angriffs den Muth. verloren und plötzlich in aller Stille sich zurückzogen; Einige von ihnen aber hatten blos Christen zu Gefangenen gemacht. Basilius möge also aufhören, die Franken zu verspotten und über die geringe Anzahl der in's Feld gestellten Truppen zu klagen, da diese Wenigen vielen Gewinn gebracht. 55) Daß es so Wenige gewesen, habe, wie er schon früher geschrieben, darin seinen Grund, daß die byzantinische Flotte so lange ihre Ankunft verzögert und man daher geglaubt, es werbe in diesem Jahre (870) nichts mehr für die Erstürmung von Bari geschehen können, weßhalb er seine Dienstleute in die Heimath entlassen und nur so viele bei sich behalten habe, als zur Berhinderung der Bufuhr von Lebensmitteln für die Belagerten hinreichend erschienen sei. So habe die griechische Flotte nur geringe abendländische Streitkräfte vorgefunden; aber mit noch Wenigeren, ba Viele erkrankt, habe das Abendland brei Emire, die Calabrien verwüsteten, und eine große Schaar Saracenen geschlagen und dann siegreich deren Herrschaft in Bari zerstört. 56) Doch wolle er nicht, daß

<sup>52)</sup> Statt: Nihil enim fore ist wahrscheinlich zu lesen: Nisi forte ad idioma propriae linguae tractum Riga Regem significare monstraveris.

<sup>54)</sup> Basilius wußte also die erfolgte Einnahme von Bari bei Absendung seines Schreibens noch nicht.

Vestri autem sicut bruchi multitudine apparentes et sicut locustae primum impetum dantes, eo ipso quo conatum suum in prima fronte monstraverunt, pusilla-nimitate superati protinus infirmati sunt, et more locustarum repente quidem salierunt, sed confestim fatigati, quasi a nisibus volandi deciderunt, ac per hoc neque intuendo neque prandendo neque bellando quibuslibet insignibus triumphi monstratis motu subitaneo et clandestino recesserunt et inefficaces, nonnulli e contra, christianis solummodo captivatis, ad propria repedaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Ergo, frater, noli de cetero Francos ridere, quia etiam inter mortis vicina student et prandia et omnia caritatis indicia proximis exhibere, et tamen a proposito non leutescere; quoniam secundum Apostolum (Phil. 4, 12.) sciunt abundare et penu-

**Basilins** dem Patricier Niketas, obschon dieser (durch seine ungünstigen Berichte) ihn schwer beleidigt, deßhalb etwas Uebles zufüge, da er ihm nicht Böses mit Bösem vergelten wolle und da dieser sich sonst um die Sicherheit des adriatischen Meeres viele Verdienste erworben. <sup>57</sup>)

Die von Basilius sehr übel mitgenommenen papstlichen Legaten nimmt Lubwig energisch in Schut; sie seien auserlesene und erprobte Männer, die ber Papst und die ganze Kirche wohlgekannt und die sie auf Bitten des Kaisers Basilius hätte ihnen sicheres Geleite nach Constantinopel gesendet hätten. geben und ihre Reise vor allen Piraten fcuten sollen; seine Nachläßigkeit bierin habe bei Papst Hadrian und bei der ganzen Kirche großen Unwillen erregt. Zwar habe der vorgenannte Niketas mit feiner Flotte gleichsam von diesen Borgangen Anlag nehmend von den Sclavinen große Beute fortgeführt, einige Castelle zerstört, ihre Besatzung gefangen genommen; aber was ben papstlichen Apokrifiariern dort geraubt worden, sei bis jest noch nicht zurückgegeben, und außerdem habe man mit schwerem Unrecht viele Angehörige dieses Boltes ganz unerwartet, während ihre Streiter vor Bari standen, um dem gemeinsamen Zwecke zu bienen, in ihrer Heimath bes Ihrigen beraubt und viele als Gefangene weggeschleppt. Ludwig bittet, Bafilius möge dieses bal= bigst wieber gut machen.

In Bezug auf die gegen seine Gesandten und beren Gefolge vorgebrachten Rlagen, die stets mit gezücktem Schwerte ausgegangen sein und Bieh und Menschen getödtet haben sollten, wünscht Ludwig eine genaue, die Sache bis zur Gewißheit bringende Untersuchung, da diese fortwährend alles das läugneten und kein Beweis gegen sie habe erbracht werden können, zubem man sie an seinem Hofe nichts der Art gelehrt und ein solches Benehmen schwer zu glauben sei; Furcht vor den Griechen sei bei ihnen sicher nicht vorhanden gewesen. 58) Wenn Basilius ferner sich beschwerte, daß Ludwig seine Leute gegen Reapel gefandt, um Bäume zu fällen, die Felder zu verwüsten und seiner Herrschaft die Gegend zu unterwerfen: so antwortet Ludwig, obschon Neapel von Alters her zu seinem Reiche gehöre und seinen Vorfahren Tribut gezahlt, so habe er doch nichts Anderes von seinen Bürgern verlangt, als daß sie den Berfehr mit den Saracenen, die Unterstützung derselben mit Waffen und Lebensmitteln und die Verfolgung der Christen aufgeben sollten; dieselben hätten oft die Grenzen des Kirchenstaats mit den Ungläubigen räuberisch überzogen und ibre Stadt sei wie Palermo ein Wohnsitz der Saracenen geworden, benen sie stets eine Zufluchtsstätte sei; ja ihr Bischof sei von ihnen seiner nachbrücklichen Ermahnung wegen vertrieben, eine Anzahl von angesehenen Männern in Bande gelegt worden; solange sie bei dieser Stellung verharren, könne man sie nur

riam pati, et saturari, et esurire, et ut compendio dicamus, omnia possunt in eo, qui illos confortat (Phil. 4, 13.).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Hadriatici freti servator wird er balb barnach genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) n. 68: Sed nec in regno tuo positi quidquam horum penitus formidarent, quinimo nec tanti numeri viros et adhuc alios totidem (Deo gratias) expavescerent.

gleich ihren muhamedanischen Bundesgenossen bekämpfen. Endlich bemerkt Ludwig, daß er bereits nach der Eroberung von Bari die Saracenen in Tarent und in Calabrien sehr gedemüthigt und sie ganz vernichten werde, wenn eine Flotte auf der See ihnen Zusuhr und Berstärkungen aus Afrika und Sicilien abschneiden würde, weßhalb er den oströmischen Kaiser um diesen Beistand ersucht, da der Strateg Georg nicht genug Macht habe und er auch Sicilien zu befreien gedenke. Es müsse aber die Flotte bald kommen. Am Schluße empsiehlt Ludwig seinen Gesandten Autprand, den der Kaiser nicht länger als acht Tage bei sich behalten und schleunig zurückehren lassen möge.

Als Ludwig dieses Schreiben (zwischen Februar und August 871) nach Constantinopel absandte, war er mit großen Entwürfen beschäftigt, die aber in vielfacher Weise ihm durchkreuzt wurden. Es verschwor sich gegen ihn der Fürst Abelchis von Benevent 69) mit dem Dynasten von Salerno und den Reapolitanern; überhaupt waren die italienischen Großen ihm wenig geneigt; dazu waren die bereits, wie der Brief des Basilius zeigt, gegen ihn gereizten Griechen, immer bedacht, in Italien festeren Fuß zu fassen, mit ihnen in's Einvernehmen getreten; Basilius hatte den Adelchis bald für sich gewonnen und viele Städte in Süditalien unterwarfen sich seiner Herrschaft. 60) Auch Saracenen, namentlich ber von Ludwig bei ber Eroberung von Bari gefangene Emir, sollen dies Komplott gegen den Kaiser begünstigt haben. Im August 871 belagerte Abelchis, der den vor Capua siegreichen Kaiser hinterlistig zur Entlassung seines Heeres beredet, den kaiferlichen Palast in Benevent; Ludwig vertheidigte sich drei Tage lang, mußte sich aber zuletzt dem treulosen Basallen ergeben. Doch sah sich dieser bald genöthigt, den Kaiser wieder frei zu geben; er ließ sich aber von Ludwig schwören, daß er für seinen Berrath keine Rache nehmen wolle. 61) Bei Ludwig ließ dieser Vorfall eine tiefe Wunde zurück. Als im September 871 neue Verstärkungen für die Saracenen aus Afrika anlangten und das von Guaiferio tapfer vertheidigte Salerno belagerten, wollte er anfangs nichts für die bedrängte Stadt thun, weil ihr Fürst in jenes Atten= tat verwickelt schien; endlich sandte er boch ein Heer, das die Muselmanner nöthigte, die Belagerung von Salerno, dem auch Marinus von Amalfi zu Hilfe gekommen war, völlig aufzugeben. 62) Bon da an that Ludwig nichts mehr in Italien, was von einiger Bedeutung gewesen wäre. Aus Capua, bessen Bürger ihn durch eine feierliche Procession mit den Gebeinen des heili-

<sup>59)</sup> Seit 854, Annal. Benev. Pertz III. 174.

<sup>60)</sup> Regino Chron. a. 871. (Pertz I. 583.): Adalgisus dux Beneventanus Graecorum persuasionibus corruptus adversus Ludovicum Imperatorem manum levavit. Etenim ejus hortatu plurimae civitates provinciarum Samnii, Campaniae et Lucaniae a Ludovico recedentes Graecorum dominationi se subdiderunt.

<sup>61)</sup> Erchemp. c. 34. p. 762. 763. Anon. Salernit. c. 109 ed. Murat. Chron. Comit. Capuan. c. 5. ap. Murat. Ann. It. a. 871. Regino l. c. (p. 583. 584.) Baron. a. 872. n. 2. Pag. a. 871. n. 8. Amari p. 383. 384. Bon dem geleisteten Eide entband nachher Johann VIII. den Kaiser. Regino a. 872. p. 584. Baron. a. 873. n. 1.

<sup>61)</sup> Amari l. c. p. 385-387.

gen Germanus versöhnten, hatte er schon vor dem Verrath des Abelchis die griechischen Truppen vertrieben. Gier verdient nur noch die Erzählung ber Griechen 64) eine Erwähnung, nach denen der von Ludwig in Haft gehaltene saracenische Fürst der Urheber des feindlichen Ueberfalls gegen denselben war, was sich mit den abendländischen Quellen theilweise noch vereinigen läßt. Darnach führte Ludwig den gefangenen "Soldan" (Sultan) mit sich nach Benevent und Capua und mahrend zweier Jahre fah Riemand denselben lachen, weßhalb der Frankenkönig dem eine große Geldsumme versprochen haben soll, der ihn zum Lachen bringen würde. Einst fand man ihn lachend; über den Grund befragt, soll der Saracene gesagt haben: "Ich sah einen Wagen und die an ihm sich drehenden Räder; ich lachte darum, weil auch ich einst Haupt war und jetzt unter Allen bin; Gott kann mich aber wieder erhöhen." Diese Antwort gefiel dem Ludwig bermaßen, daß er von da an den Sultan an seine Tafel zog und ihm eine freiere Bewegung gestattete. Begierig seine Freiheit zu erlangen warnte der schlaue Muhamedaner die Großen vor Ludwigs Ans schlägen, der sie gefesselt über die Alpen fortführen wolle, während er diesem selbst zu seiner Sicherheit ein solches Verfahren anrieth. Die italienischen Großen, heißt es weiter, in ihrem Verdachte durch die Ketten bestärkt, die Ludwig anfertigen ließ, und ganz von dem Saracenen getäuscht, verrammelten, als der Franke auf der Jagd war, ihre Thore und ließen ihn nicht wieder hinein, so daß er in seine Heimath zurückehrte, gaben aber zugleich auch dem Sultan ihrem Versprechen gemäß die Freiheit, worauf er nach Afrika zurück-Nachher kam er wieder mit großer Heeresmacht und zog gegen Capua ging. und Benevent. Die Bewohner baten Ludwig um Hilfe, der sie ihnen aber ihrer Empörung wegen verweigerte; ja er erklärte, ihn werde ihr Berderben freuen. Sie wandten sich barauf nach Constantinopel; ihr Gesandter kam mit günstigen Nachrichten zurück, ward aber von den Saracenen gefangen. Diese forderten, er solle vom Lager aus seinen Mitbürgern verkinden, daß sie keine Hilfe von Byzanz hoffen könnten; der Gesandte ging scheinbar darauf ein, verkündete aber, an die Mauer geführt, das Gegentheil und fand beghalb durch die wüthenden Saracenen seinen Tob, die sich, den Feind nicht erwartend, zurückzogen. 65) — Dieser Erzählung, so fabelhaft sie ausgeschmückt ward, liegen doch die Thatsachen zu Grunde, einmal daß die List der Saracenen an dem Attentat gegen Ludwig mitgewirkt (wofern die Griechen nicht vielleicht blos ihre Mitschuld läugnen wollten), sodann daß Ludwig anfangs den neuerdings von den Muhamedanern angegriffenen Italienern keine Hilfe zu bringen geneigt war.

<sup>63)</sup> Regino l. c. Baron. I. c.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Theophan. Cont. V. 56-58. p. 291-297. de adm. imp. c. 29. p. 131-136, barnach Cedr. II. 222-225. Zon. p. 136. 137. Cf. Sym. c. 20. p. 694-697.

Theoph. Cont. p. 297: από τούτου διέμειναν πιστοί βασιλεί οί των τοιοίτων εξηγούμενοι κάστρων και ταύτα πρός την αύτου συνετήρησαν δούλωσιν. Das heben bie Griechen ganz besonders hervor, obschon es nicht genau ist.

Ein vollständiges Zusammenwirken ber griechischen und frankischen Streitkräfte kam nicht zu Stande; beide Theile machten Anspruch auf Italien und selbst das augenblickliche Bedürfniß konnte sie nicht enger verbinden. Was Basilius auf Ludwigs langes Schreiben geantwortet, ist nicht bekannt; aber gewiß ist, daß darauf zweimal Gesandte des griechischen Raisers an den Hof Ludwig des Deutschen nach Regensburg kamen, während Raiser Ludwig noch lebte, der hierbei nicht im Geringsten erwähnt wird. 66) Ludwig II. und Basilius unternahmen nichts Bebeutenbes mehr im süblichen Italien; erst nach Ludwigs 67) Tod (12. August 875) gegen 880 traten die Byzantiner daselbst mit größerem Nachdruck auf. Jene Gesandten, die nach Regensburg 872 und 873 kamen, scheinen ben Plan einer Bertheilung Italiens unter Griechen, Franken und longobardische Dynasten mit Ausschluß Ludwigs II. vorgebracht zu haben; vielleicht wandten sie sich ebenso an den neuftrischen Herrscher Karl den Kahlen, der mit dem abendländischen Kaiser zerfallen und mit mehreren italienischen Dynasten verbündet war. 68) Wäre dieses Bündniß zu Stande gekommen, so drohte dem rönischen Stuhle wie den Italienern eine neue große Gefahr. Aber Ludwig der Deutsche wies das Ansinnen der Byzantiner zurück und schloß mit seinem kaiserlichen Meffen einen diesem gunftigen Bertrag 69) (Mai 872), während Karl der Kahle seinen ehrgeizigen. Hoffnungen auf Italien vorerst entsagen mußte. 70)

Annal. Fuldens. P. III. (Pertz I. 584.) a. 872: Mense Januario circa Epiphaniam Basilii Graecorum Imperatoris legati cum muneribus et epistolis ad Ludovicum Regem Radesbonam venerunt. A. 873 (ib. 587.): mense Nov. Agathon Archiepiscopus Basilii Graecorum Imperatoris legatus ad renovandam pristinam amicitiam cum epistolis et muneribus ad Ludovicum Regem Radesbonam venit, quem Rex honorifice suscepit et absolvit. Cf. Baron a. 872. n. 16.

<sup>67)</sup> Regino Chron. a. 874. (Pertz I. 586) sagt von ihm: Fuit iste princeps pius et misericors, justitiae deditus, simplicitate purus, ecclesiarum desensor, orphanorum et pupillorum pater, eleemosynarum largus largitor, servorum Dei humilis servitor, ut justitia ejus maneret in saeculum saeculi et cornu ejus exaltaretur in gloria. Egi. bas Epitaphium bei Baron. a. 875. n. 1.

<sup>68)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 52.

<sup>69)</sup> Øfrörer G. 52. 53.

<sup>70)</sup> Das. S. 54.

## Fünstes Buch.

Photius im Exil und abermals Patriarch.

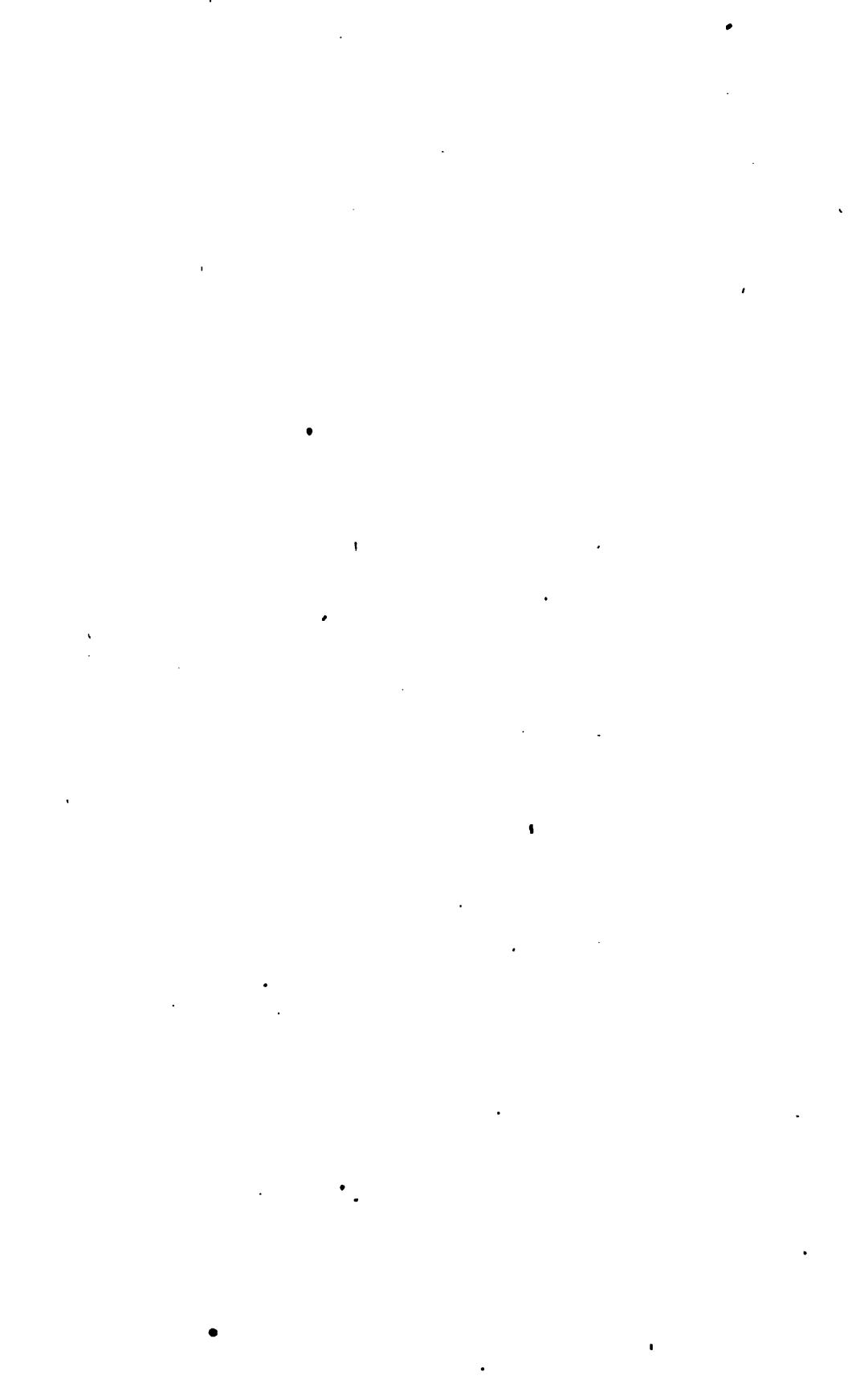

## 1. Stimmung des Photius bei seinem Sturze. Seine Ergüsse über das achte Concil und Berwerfung jeder Transaktion.

Der entsetzte Photius schien für immer alles Einflußes, aller geistlichen Macht beraubt. Was er dem Papste Nikolaus bereiten wollte, das hatte ihn selbst getroffen - Berlust seines Amtes und Berurtheilung durch ein ökumenisches Concil. Fünfmal war über ihn ein Verdammungsurtheil ergangen: durch die in der Frenenkirche versammelten Bischöfe seines Sprengels (858), dann durch das römische Concil des Papstes Nikolaus 862, darauf 863 neuerdings durch denselben (zugleich mit Gregor Asbestas und Zacharias von Anagni) nachher im Juni 869 durch Hadrian II. und endlich durch das Concil von Constantinopel 869-870. 1) Am stärksten hatte ihn das Anathem der letzteren Bersammlung angegriffen, die am genauesten seine Blößen enthüllt, und in seiner Rähe gehalten eine um so furchtbarere Waffe gegen ihn geworben war; es war schwer, ja unendlich schwer, alle diese Eindrucke zu verwischen, schwer, dem vom Bolke geliebten Ignatius noch mit einiger Hoffnung auf Erfolg in der öffentlichen Meinung das Gleichgewicht zu halten, sich die Achtung und die Anhänglichkeit seiner Anhänger zu bewahren. Ja ber Name des Photius schien für immer gebrandmarkt, ein Fluch der Mitwelt, ein Abscheu der Nachwelt geworden.

Und dennoch — bennoch blieb der riesige Geist dieses Mannes ungebeugt, sein Stolz unbezwinglich. Buße und Unterwerfung waren ihm Feigheit. Er unternahm es, nachdem fast Alles sich gegen ihn verschworen, trot aller inneren Aufregung mit aller Consequenz seine Stellung zu wahren, seine Gegner anzugreisen in engeren und in weiteren Kreisen, neue Plane zu entwersen sür die Zukunft und auf's Neue das gefährliche Spiel zu spielen, das ihm lange gelungen, doch zuletzt mißglückt war. Groß in Allem, selbst im Verbrechen, Weister in der Verstellungskunst, treu seinem Axiom, nie rückwärts zu gehen,

<sup>&#</sup>x27;) Diese fünf Berurtheilungen zählt Metrophanes von Smyrna ep. ad Manuel. Patr. (Baron. a. 870. n. 51. Munsi XVI. 420.) anf.

auch wo kein Vorschreiten möglich, ging er mit Ausdauer an das schwierige Werk. Eines kam ihm vor Allem zu Statten: Die Situation des Berfolgten, das natürliche Mitleid, das man gern dem harten Loose des begabten Mannes gönnt, die Sympathie, welche das Unglück, auch das verschuldete, so oft in Anderen hervorruft, sodann die treue Ergebenheit seiner Schüler und Freunde, die mehr oder weniger an sein Loos das ihrige geknüpft sahen und jetzt, wenn auch entmuthigt und zaghaft, doch immer noch seinen Worten lauschten, bauend auf die reichen Hilfsquellen seines unternehmenden und gewandten Geistes. Die Strenge, die man gegen alle Photianer angewendet, die Absetzung derselben ohne Aussicht auf Restitution, ihre Degradation zu Laien schien ihnen keine andere Wahl zu lassen als fest an ihren Patriarchen sich anzuschließen. Es konnten hier die Worte des Photius Anwendung finden: "Eine mäßige Strafe, die den Menschen trifft, ohne ihn zu gewaltig zu erschüttern, wird oft Anlag und Grund zur Bekehrung und Sinnesänderung, da die Bestrafung einerseits an sich schon erschreckt, andererseits durch die Milbe in derselben wieder einigermaßen das Harte gelindert und die Erkenntniß dessen, was sich ziemt und was Pflicht ist, angebahnt wird. Wenn aber die Strafe wegen Uebermaß der Frevel auch übermäßig ausfällt, so pflegen die Menschen, weit entfernt, Verzeihung nachzusuchen, sich der Verzweiflung und wildem Wahnsinn zu überlassen, auch wo es nicht nöthig wäre, und auch zu Unrecht und zu Lästerungen vorzuschreiten, wofern sie nicht durch Thaten ihren Zorn an den Tag legen können." 2) Es war den Photianern aber Alles genommen, wenn man ihnen ihre geistlichen Aemter nahm, ihre gesellschaftliche Stellung wie ihr Lebensunterhalt; selbst ihre wissenschaftliche Thätigkeit war verkummert und beeinträchtigt, ihre Zukunft hoffnungslos. Die so auf das höchste gestiegene Erbitterung seiner Anhänger wußte Photius wohl zu benüten, ja er suchte auch sie auf das Neue für seine Sache zu begeistern, sie auszurüsten mit aller Kraft eines energischen Widerstands; er stempelte sie zu Heiligen und Martyrern, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung litten, 3) ihre standhafte Anhänglichkeit an ihn stellte er als einen Kampf für den Glauben und die Wahrheit dar; er selbst wußte die Rolle des Heilands fortzuspielen, die ihn mit neuem Glanze vor den Augen der enthusiasmirten Bewunderer umgab. Wie er selbst dem Mißgeschicke Trop bot, so sollten es auch seine Freunde, und das mit einem religiösen Fanatismus, der die eigene Sache in die Sache Gottes verkehrt und sich einredet, sur himmlische Zwecke zu streiten, während er seine irdischen und nur zu menschlichen Interessen verfolgt. Dazu hatte aber Photius schon zu viele politische Beränderungen in Constautinopel erlebt, zu viele Wandlungen des Kaiserhofes erfahren, als daß er — damals noch in

<sup>3)</sup> Amph. q. 33. p. 233. (p. 61 ed. Scotti) Bgl. Hefele Conc. IV. S. 420. 421.
3) οἱ πιστοὶ, οἱ ἄγιοι, οἱ εὐσεβεῖς, ἀθληταί find in seinen Briefen vom Exil seine Freunde, seine Gegner sind οἱ ἀνίεροι, οἱ ἀπόσταται, οἱ μισόχριστοι καὶ θεοστυγεῖς, ηλλοτριωμένοι Χριστοῖ, προσόται, τὰ σκεύη τοῦ πονηροῦ. (ep. 174. p. 258.), οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας (ep. 218. p. 324.), μορφαῖς ἀνθρώπων ὑποκρινόμενοι δαίμονας. (Amph. q. 133. sin.)

ben kräftigsten Jahren, ein angehender Fünfziger — so leicht die Hossnung hatte aufgeben können, es seien noch bessere Tage für ihn ausbewahrt. Sein stolzes Selbstbewußtsein verließ ihn auch im Unglück nicht; ja er wußte hier eine größere Würde zu zeigen, als in den Tagen seines Glücks und seisnes Glanzes.

In seiner Einsamkeit in Stenos, einem der schönsten Häfen auf der europaischen Seite, so benannt von der benachbarten Enge des Bosporus, mit vielen Klöstern, wohin schon andere Patriarchen relegirt worden waren, 4) wo sein Onkel Tarasius ein Kloster erbaut und seine Ruhestätte gefunden, wohin auch der Patriarch Nikephorus verbannt worden war, 5) suchte Photius Trost und Erleichterung seines Herzens im Briefschreiben. Diese Briefe waren zugleich das Mittel, seine kleinmüthig gewordenen Freunde aufzurichten, alte Berbindungen zu unterhalten, neue anzuknüpfen, und so theils seinem inneren Groll Luft zu machen, theils eine bessere Zukunft anzubahnen oder doch dafür Mittel und Werkzeuge sich zu verschaffen. Aber auch hier bemeisterte er mit kluger Berechnung seine Gefühle und Worte; auch nachdem er auf das heftigste sich geäußert, lenkt er wieder ein, wird sanfter und milder, der wild rauschende Strom wird zum leicht dahin gleitenden Bächlein, der stärkste Ausbruch des Zornes verliert sich zuletzt in den Ausdruck der stillen Ergebung und der Gott vertrauenden Hoffnung. Ein Gemisch von widerstreitenden Gefühlen — bald gänzliche Riedergeschlagenheit und maßloser Schmerz, bald fühner Trot und mannliche Ruhe, bald heftige Rachsucht, bald schonende Milde, Stolz und Demuth, Berzweiflung und Hoffnung, Lebensüberdruß und neue gesteigerte Erwartungen geben hier durcheinander, nicht blos nach seiner momentanen Stimmung, sondern öfters auch nach dem beabsichtigten Eindruck auf das Gemüth des Empfängers. Die aus dem Exil von ihm geschriebenen Briefe beftätigen die uns auch sonst bezeugte Elasticität seines Geistes, seine Kunft, die Menschen für sich zu gewinnen, seine Welterfahrung, seinen tiefen psychologischen Blick, seine wunderbare Gewalt über die Herzen seiner Freunde, wie fie kaum Jemand in diesem Mage besaß; 6) sie mußten ihm auch jetzt früher ober später einen glänzenden Erfolg erringen und alle Bemühungen seines Gegners vereiteln, die auf Herstellung der kirchlichen Einheit im ganzen Patriarchate gerichtet waren. Ein Mißton geht aber durch alle diese Briefe: dieser nur leicht verhiillte Egoismus, dieser stete Migbrauch des Namens Gottes, diese fortgesetzte Identificirung seiner Sache mit der Sache Christi und der Rirche, diese konstante Lästerung Aller, die nicht auf seiner Seite maren, -

<sup>9</sup> Bgl. not. in Theophan. p. 562 ed. Bonn. Hammer Cpl. 11. S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 38b. I. S. 260. N. 223. Nicet. p. 213 E.

<sup>\*)</sup> Die reuigen Bischöse von der Ordination des Methodius und Ignatius, die ihm angehangen, aber auf dem Concil von 869 von ihm sich abwandten, sagen in der dort (act. II. Mansi XVI. 38.) verlesenen Eingabe: Quia vir erat alia quidem loquens et alia cogitans et operam dans mendacio; ex arte gentilium semper proponedat dona, deveniedat autem in mala; et erat potens ad superandum et decipiendum, ut non est factus nec siet ullus hominum.

hat etwas Widerliches, Ekelerregendes. Wer die wahre, aus tiefstem Herzensgrunde stammende Religiosität von einer erheuchelten Frömmigkeit zu unterscheiden versteht, der fühlt das Geschraubte, Gekünstelte, nach Effekt Haschende in den meisten der anscheinend so demüthigen und innig christlichen Herzenssergießungen wohl heraus, und der schärfere Beobachter sindet, daß, wenn auch Photius disweilen in der täuschendsten Weise den rechten Ton zu treffen weiß, doch bald wieder ein gellender Wiston den Mangel an innerer Wahrheit und an voller Harmonie der geistigen Potenzen verräth.

Der erste Eindruck der Entsetzung und Berurtheilung mußte für den stolzen Mann ein betäubender und vernichtender gewesen sein; er mochte im Anfang seines Exils der trüben Stimmung kaum widerstehen; er zeigt sich muthlos und von Schmerz übermannt. Die brei ersten Jahre seiner Berbannung waren die härtesten, besonders die Zeit nach dem achten Concil; nachher ließ die Strenge, mit der man gegen ihn verfuhr, allmälig nach. Aeußerst schmerzlich war es ihm, daß man ihm seine Bücher entzogen; darüber klagt er wiederholt; 7) ebenso tief, betrübte ihn das Berbot alles Berkehrs nach Außen, des Umgangs mit seinen Freunden, die Berbannung und Zerstreuung vieler seiner Anhänger, die strenge Bewachung aller seiner Schritte, die Cassation seiner Amtshandlungen, die Nachforschungen und Verhöre, denen die Seinigen ausgesetzt waren. In einer solchen bitteren Stimmung schrieb er seinem Bruder Tarafius: "Das Leiden ist auf das Höchste gestiegen, das Uebel zum Aeußersten gekommen. Außer Gott und ber Hoffnung auf ihn bleibt mir kein Trost übrig; überall Nachstellungen, Drohungen, Terrorismus; in Vergleich zu diesen scheint alles früher Erlittene gering. Wer wird ein Ende machen? Bielleicht der Tod, den man mir zugedacht hat. Entweder nimmt er den Feinden die Macht noch weiter mich zu peinigen und zu quälen, oder er wird mich von allen Trübsalen befreien." 5)

In einem während bes Concils von 869-870 geschriebenen Briese an ben Protospathar Michael schildert Photius seine Lage also: "Der Leib ist durch Krankheiten geschwächt, die Seele durch innere Leiden; 10) mein ganzes Leben zehrt sich auf und ist entkräftet durch die steten von Menschen mir zugessügten Mißhandlungen. Die Berlassenheit von Freunden, die Mißhandlung und Einkerkerung meiner Diener, die Zerstreuung meiner Berwandten in Folge der heftigsten Orohungen, die harte Entbehrung, die Entziehung selbst der nothwendigsten Dinge, die Wegnahme meiner Bücher, die Berwüstung und Zersstrung der Gott geweihten Häuser, die ich zur Sühne meiner Sünden gegründet, wo gesungen, vorgelesen und Sott in jeder Weise gedient werden sollte, 11)

<sup>7)</sup> Egl. ep. 85. 97. 114. 174. p. 248. c. Man. IV. 1. (Gall. XIII. p. 660.) Amph. q. 180. (ed. Basnage II. 425.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 78. p. 126. 127. L. III. ep. 25 ed. Migne. Baron. a. 870. n. 56.

<sup>\*)</sup> ep. 85. p. 131. Cf. Baron. a. 870. n. 55. (L. III. ep. 30. M.)

<sup>16)</sup> τοίς παθήμαδιν.

<sup>11)</sup> ίσοων έκπορθήσεις οίκων, ους ίλαστήψιον ήμεις έστησάμεθα, ψαλλόντων, αναγενωσκόντων, έν πάσο θείοις υπηρετούντων. Die Patriarchen pflegten besondere Rirchen und

bann die überaus harten Befehle an Alle, daß Riemand sich mir zu nahen wage — furz Alles kommt hier zusammen. Was soll ich noch die tagtäglichen Berbore, gerichtlichen Verfolgungen und Verurtheilungen erwähnen, wobei Niemand Zeuge ist, Niemand als Richter urtheilt, ja gar kein Ankläger auftritt, 19) und zwar Verfolgungen und Verurtheilungen nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine Frennde, Berwandten und Diener, ja gegen Alle, die nur in den Berdacht kommen, mich nicht ganz zu vernachläßigen? Wenn sie mir mit ihren Fragen und Verhören einmal Ruhe lassen, so ist davon weder ihr guter Wille noch meine Tugend die Ursache, sondern Gottes hocherhabene Barmherzigkeit, von der ich allein abhänge, unter der ich diesen so stürmisch bewegten Lebenslauf vollbringe, umbergeworfen von so vielen und so schrecklichen Bogen. 13) Statt der Verwandten, statt der Freunde, statt der Diener, statt der Psalmensänger, statt jedes menschlichen Trostes umgeben mich ringsum Soldaten, Wachen, Tribune, Bikarien und Kriegsschaaren. 14) Wie soll da nicht die Seele unter so harten Schlägen vom Leibe sich losreißen und ent-Aichen? Das ist es, was ich nicht begreifen kann." 15)

Wie das achte Concilium ihm den furchtbarften Schlag versetzt hatte, so spricht sich auch Photius in einer Reihe von Briefen auf das heftigste über dasselbe aus und stellt es als den Triumph der Gottlosigkeit und der Lüge über die Heiligkeit und Gerechtigkeit dar, die in ihm und den Seinigen repräseutirt waren. "Was wunderst du dich" — so schreibt er dem Anachoreten Theodosius — "barüber, daß die Unheiligen mit stolzer Miene den Vorsit führen, die ruhmreichen Priester Gottes aber vor ihnen gleich Schuldigen stehen muffen, die Verurtheilten das Gericht sich anmaßen, und die Unschuld, von Schwertern umringt, verurtheilt wird - beghalb, weil sie nicht einmal einen Laut von sich gab? 16) Davon gibt es viele ältere und neuere Beispiele. Annas, Kaiphas und Pilatus sagen zu Gericht, und Jesus, mein Herr und Gott, unser Aller Richter, stand vor ihm als ein zu Richtender. Stephan, der große Siegesheld und der erste unter den Martyrern Christi, stand vor Gericht und das mordbelastete Synedrium ließ den Gottes Wahrheit verkundigenden Streiter steinigen. Jakobus, der erste der Bischöfe, der durch die hand bes Herrn selbst die heilige Salbung und die Borstandschaft über die

Alofter zu gründen, die ihr Andenken fort erhalten, öfter ihnen auch zur Auheftätte bienen, und in benen für fie besonders Gebete und Opfer dargebracht werden sollten.

<sup>17)</sup> Τι δεί τας εφημερίους ανακρίσεις λέγειν και κρίσεις και κατακρίσεις, ών ουδείς εντε μάρτυς, ουδέ κριτής, αλλ' ουδέ κατήγορος:

<sup>13)</sup> Εἰ δὰ καὶ ἐξέλιπόν ποτο ἐξερευνήσεις ἐξερευνώντες (ψ. 64, 6. LXX.), οὕτι τῆς ἐκώνων γνώμης οῦτο τῆς ἡμῶν ἀρετῆς, ἀλλὰ τῆς βαθείας καὶ ὑψηλῆς φελανθρωπίας τοῦ θεοῦ, ῆς μόνης ἡρτήμεθα καὶ ἐφ' ῆ τὸν βίον σαλεύομεν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις περιαντλούμενοι κύμασεν.

<sup>11)</sup> στρατιώται καὶ κουστωθία, καὶ τριβούνοι καὶ βικάριοι καὶ στρατιωτικοὶ λόχοι περεκάθηνται.

<sup>16)</sup> τούτο καλ ήμας είς απορίαν περϊίστησεν.

<sup>15)</sup> ep. 117. p. 158. (M. II. ep. 83.)

Rirche von Jerusalem erhalten, 17) ward vor Gericht geschleppt und Anauns der Sadducaer berief den hohen Rath, der sogleich über den Gerechten den Tod der Verbrecher verhängte. Paulus, der große und erhabene Herold ber gesammten Erbe, erfuhr dasselbe, und Ananias, ber, sowie er der Zeit nach bem Ananus voranging, 18) so auch in seinen Sitten ihm nicht nachstand, befahl, den Berkündiger der Wahrheit in's Angesicht zu schlagen. Wenn du dich an Paulus erinnerst, so wirst du noch eine beträchtliche Anzahl solcher Concilien auffinden können; warum sollte ich sie alle mit Namen aufzählen? Die ganze unsinnige Wuth und Grausamkeit der Verfolger und Tyrannen, die gegen die Bekenner und Martyrer Christi gewüthet, gibt bir ein anschauliches Bild von jenem herrlichen Sanhedrin. Denn, wie aus allen seinen Berhandlungen bervorgeht, es saßen diejenigen, die nicht nur einmal, sondern mehrmals den Tob verdient, mit stolzer und ernster Miene oben an, und brufteten fich mit dem Titel von Gesetzgebern und Richtern und Jene, deren die Welt nicht einmal würdig war, standen als Angeklagte vor ihnen und wurden zum Tode verurtheilt. 19) Wundere dich also nicht zu sehr über das, was man zu thun sich erfühnt hat, noch halte die Gebuld und Langmuth, die Gott diesen Berbrechern angebeihen läßt, für ein Beichen, daß er die menschlichen Angelegenheiten außer Acht lasse. Nein, Gottes Vorsehung hat nicht einen Augenblick aufgehört, über uns zu wachen und zu regieren, sondern immerfort lenkt sie unsere Angelegenheiten mit einer höchst weisen, unaussprechlichen und die Bernunft übersteigenden Dekonomie."

In einem weiteren Briefe an denselben Theodosius spricht sich Photius nicht minder stark gegen die Theilnehmer an diesem Concilium und insbesons dere gegen die Apokrisiarier der Patriarchen aus: "Obschon es dis jest noch nicht versucht ward und völlig ohne Beispiel ist, Abgeordnete und Diener der gottlosen Ismaeliten in Repräsentanten der hohenpriesterlichen Würde umzugestalten, <sup>20</sup>) ihnen die Borrechte der Patriarchen zu ertheilen und sie zu Präsis

<sup>17)</sup> ὁ πρῶτος ἀρχιερέων καὶ δεσποτική χειρὶ τὸ ἰερον χρίσμα καὶ την ἐφομίαν Ίεροσολύμων λαχών. Θο αμά Niceph. H. E. II. 38: την Ἱεροσολύμων ἐκκλησίαν πρῶτος παρὰ τοῦ σωτήρος Χριστοῦ ἐγκεχείρισται. Ναά Hegesipp. ap. Eus. H. E. III. 3 erhielt Jatobus das Bisthum von Petrus, Johannes und (dem älteren) Jatobus.

<sup>18)</sup> καθάπερ τοῖς χρόνοις Ανάνου πρότεμος.

<sup>19)</sup> Πάδα των διωκτών καὶ τυράννων ή κατά των όμολυγητών Χριστου καὶ μαρτύρων ωμότης καὶ ἀπόνοια ὑπάρξει δοι τοῦ λαμπροῦ τούτου δυνεδρίου παραδείγματα. Έν ἀπαδι γὰρ ἐκείνοις δηλον ως οἱ μέν οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις θανεῖν ἄξιοι μετὰ δοβαροῦ φρονήματος προεκάθηντο, νομοθετών καὶ κριτών περιβεβλημένοι ὄνομα. ων δ' οὐκ ην ἄξιος οὐδ' αὐτὸς ὁ κόσμος (Şebr. 11, 38.), παρεστώτες την ἐπὶ θανάτω κατεκρίνοντο. Das Tobesurtheil ift hier die Excommunitations= und Absehungssentenz, die als ein trucidari gladio spirituali bei den griechischen wie dei den lateinischen Kirchenschriftstellern aufgefaßt wird. Bgl. Cyprian. ep., 62. ad Pompon. ed. Baluz. c. 4. Aug. q. 39 in Douter.

<sup>2°)</sup> ep. 118. p. 159. (L. III. ep. 84. M.): Ίσμαελετῶν ἀθέων πρέσβεις καὶ ὑπηρέτας εἰς ἀρχιερατικοὺς ἄνδρας μεταπλάσαι. Die ἀρχιερατικοὶ ἄνδρες find nicht Archiepiscopi, wie Montasutius übersett, sondern Männer, die von den Patriarchasschien (ἀρχιερατικοὶ

benten eines so bewunderungswürdigen Conciliums zu machen, so barf bich bas boch teineswegs so sehr befremben; es ist das ihren (ber Gegner) sonstigen Thaten gang entsprechend, gang ihren übrigen Berwegenheiten gemäß. Sie wußten eben, daß die Gnade bes Priesterthums ihnen wie diesen ganz gleichmäßig zukomme; es war für die, welche sie in ihre Mitte aufnahmen, da sie selbst unbeilig und befleckt geworden waren; nicht möglich, andere Leute zur Bervollftändigung ihres Synedriums zu finden, und Jene konnten als Abgefandte der Feinde Chrifti nicht die Vorsteher und Leiter von anderen Leuten werben, als eben nur von solchen. 21) Denn wer sonst konnte sich mit ihnen vereinigen und mit ihnen gegen so viele und so würdige Bischöfe und Priester Gottes seine Wuth ausüben, als eben nur die Diener, die Pfleglinge und Sprößlinge ber Gott befehdenden Barbaren? 42) Ihr halbbarbarisches Synobalgericht ist eigentlich ein Räuberhinterhalt zu nennen; as) weber Zeugen noch Ankläger noch irgend einen Gegenstand ber Anklage konnten sie vorbringen, obschon man Alles von Oben nach Unten kehrte und durcheinander warf, noch irgend eine ausgemachte Thatsache sich zum Stoff bes Tadels nehmen. Herumstand ein Heer von Soldaten, das mit Schwertern bewaffnet die Athleten mit dem Tode bedrobte, so daß sie keinen Laut von sich zu geben magten; man ließ fie sechs ober auch neun Stunden in Einem fort dastehen, weil man nicht ablassen wollte, sie zu beschimpfen und sich nicht sättigen konnte an ihrer . Schmach. Es war wie eine Theaterproduktion, wo man wunderbare Schaustude aufführte, wo nach einander barbarische und gotteslästerliche Briefe auf die Scene kameu. 24) Das Spektakelstück beendete man spät und nur sehr ungern; nichts Menschliches tam babei zum Borschein, weber in der Handlung noch in den Reden, obschon man sich den Schein davon geben wollte; wie Rorybanten und Bacchanten schrieen sie laut mit weithin schallender Stimme: Bir sind nicht zusammengekommen, Euch zu richten, noch richten wir Euch in der That; wir haben Euch schon vorher verurtheilt und Ihr müsset Euch dieser Berurtheilung unterwerfen." 25)

Sporoe) kommen. Er hat hier zunächst die orientalischen Bikarien im Auge, die er nachher 879 direkt als Abgesandte nicht der Patriarchen, sondern der Saracenen bezeichnet hat.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) οὖτε ἐχείνους, μισοχρίστων ἀποστόλους ὄντας, ἄλλων τινῶν χορυφαίους καὶ ἐξάρχους, εἰ μη τούτων, (ἦν) ἀναββηθηναι.

<sup>22)</sup> εί μη θεομάχων βαρβάρων και ύπηψέται και θρέμματα και γεννήματα.

<sup>23)</sup> p. 160: το δε κειτήριον μεν και σύνοδον την μιξοβάρβαρον αθτών ένεδραν αποκαλέσαι. Den von Photius oben gebrauchten Namen Kaiphasspuode hatte Theodor der Studit (Refut. poemat. Iconocl. p. 473 B.) der Spnode der Jionoflasten gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) μακράς άλλης τερατείας έπιθεικνιμένης καὶ δραμάτων, ωσπερ έπὶ σκηνής, άλλων έπ' άλλοις των βαρβαρικών καὶ βλασφήμων γραμμάτων έπειςιόντων. Er meint hier besonsters die lateinischen Schreiben der Päpste, die ihm natürlich vor Allem mißliebig waren und ihm, der seine Sache mit der Sache Gottes identificirte, als Gotteslästerungen erschienen. Statt έπειςιόντων hat Mon. 553. f. 89: ἐπισειόντων.

<sup>15)</sup> ως ήμεις ούτε κρίνειν συνήλθομεν ούτε κρίνομεν είμας ήδη γαρ κατεκρίναμεν καὶ δέον στέργειν την κατακρισιν. Es sind das dem Sinne nach die etwas verdrehten Worte der römischen Legaten an Photius und seine Anhänger act. IV, V, wie anch Jager (L. VI. p. 239. note 3) richtig bemerkt hat.

In einem anderen Tone, aber mit berselben leidenschaftlichen Erbitterung fährt er dann fort: "Obschon diese gottlose, unverschämte und beispiellose Gräuelthat alle Verbrechen der Juden, welche die Sonne gesehen ober ber Mond verborgen hat, noch in Schatten stellte, die Missethaten und Gottlofigkeiten der Heiden, die Wath und Stumpfsinnigkeit aller barbarischen Bölker der Erde weit hinter sich zurückließ: so laß dich doch darüber nicht in Berwirrung bringen, 26) noch gegen Gottes weise Gerichte irgend einen unvernünftigen Gedanken oder ein Murren und Tadeln in dir aufkommen. Ich meinestheils bin weit davon entfernt, darüber zu erstaunen oder darüber verwirrt zu werben; und du wirst bald, wie ich nicht zweifle, ebenso hierin gesinnt sein; im Gegentheil finde ich, wenn es auch Manchen paradox scheinen mag', ebendarin die sprechendsten Belege für das untrügliche und Alles durchdringende Walten ber göttlichen und übernatürlichen Vorsehung. Wie so aber und inwieferne? Wenn ber Born berjenigen, welche bie Gewalt in Händen haben, gegen die Gläubigen, deshalb weil fie Bunge und Herz rein bewahrten von Blutschuld, so schwer und heftig entflammt, wenn die Wahrheit auf jebe mögliche Weise mißhandelt ist, die Lüge aber in vollem Glanze sich dreist erhebt, wenn die gottlose Verwegenheit jede Handlung, jede Rede, jede Bewegung in der bittersten Weise ausspähet und durchmustert, 47) wenn bei solchem Anblick die Gerechten nur noch seufzen und Blick und Hände zu bem Auge ber Gerechtigkeit emporheben, wenn die Gegner Sykophanten und Beugen bearbeiten, wenn Biele suchen den Gewalthabern zu gefallen und ihren Wünschen zu dienen, wenn Schrecken und Todesdrohungen über Alle ergehen, die für die Bahrheit noch etwas sagen wollen; wenn noch bazu neben so vielen anderen Leiden und Qualen, welche man ungeahndet ihnen zufügen barf, ihnen nicht einmal gestattet wird zu schreiben oder das Geschriebene abzusenden, und gegen keinen ber Beiligen ein Zeuge aufgebracht, nicht einmal gegen sie die selbst bei Barbaren gebräuchlichen gerichtlichen Formen eingehalten werben, sondern in fo schimpflicher und lächerlicher Weise, so schamlos und formlos selbst ber Schein eines gerechten Berfahrens beseitigt wird — - wenn man, sage ich, das Alles wahrnimmt, wie sollte man bann nicht die stärksten und unzweifelhaftesten Belege und Zeugnisse von der göttlichen Vorsehung finden, die da Alles mit Weisheit lenkt und mit der, wenn auch oft dem menschlichen Verstande verborgen, eine rächende Gerechtigkeit zugleich einherschreitet, welche die Ungerechten bestraft und den Mißhandelten als erhabene Rächerin zu Hilfe kommt? Durch diese seine Vorsehung hat Gott auch jetzt die übermüthigen Bedrücker, mögen sie auch mit Glanz und mit hohem Ansehen ihre Tyrannei zu üben scheinen,

<sup>26)</sup> τούτο δή τούτο το άθεον καὶ ἀναίσχυντον καὶ ἀνιστόρητον τόλμημα, εἰ καὶ πάσας Ἰουδαίων τόλμας, ὅσας ήλιος ἐπείδε καὶ σελήνη συνέκριψεν, ἀπεκρύψατο, καὶ τῶν ἀθεότητα νενοσηκότων Ἑλλήνων το ἀναιδὲς ὑπερέσχε καὶ παράνομον, καὶ βαρβάρων, ὅποι γῆς εἰσι, το μανικον ὑπερεβάλλετο καὶ ἐμβρόντητον ἀλλ' οὖν μηδὲν τούτω καταπεπληγμένος ἔσο.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) της ανιίφου τόλμης πασαν πράξιν και λόγον και κίνημα πικρώς πολυπραγμονούσης.

mit Schmach und Schande bedeckt, seine Streiter aber, die Verfolgten, obschon sie das Aeußerste erleiden müssen, mit Wonne und Freude erfüllt und mit dem sortwährenden Beisall und dem Lob aller Jungen wie mit unverwell- lichen Siegeskränzen geschmückt. Jenen bereitet die Vorsehung wegen ihrer schweren Missethaten schon den Anfang ihrer Strafe und gibt ihnen den Vorgeschmack des namenlosen und unausweichlichen Elends, das sie jenseits erwartet, diesen aber legt sie den Kampspreis zurecht und gibt ihnen ein Unterpfand der jenseitigen unaussprechlichen Belohnung und der heiß ersehnten ewigen Seligkeit. Hier hast du, wie ich glaube, einen deutlichen und sicheren Beweis der untrüglichen und über Alles wachenden Thätigkeit von Gottes bewuns derungswürdiger und über die Ratur erhabener Vorsehung."

Nicht minder stark spricht Photius den Grundgebanken aller schismatischen Parteien aus, daß nur et und die Seinigen die mahre Rirche, ihre Gegner aber als ausgeschlossen von Christus zu betrachten seien, nicht minder macht er seinem Borne gegen die papstlichen Legaten und die Ignatianer, gegen die Abendländer und das achte Concilium Luft in dem kurzen Schreiben an den Metropoliten Michael von Mitylene, ber zu seinen eifrigsten Anhängern gehörte und dessen unverbrüchliche Treue er vielfach belobte. 28) "Wie bas jüdische Spnedrium voll Haß gegen Christus, als es die Jünger des Herrn aus den Spnagogen stieß, diese nur noch inniger mit dem Herrn und Meister verband, sich selbst aber ganzlich ausschloß von der Theilnahme an den heiligen Geheimniffen und vom Himmelreiche: so haben auch jetzt die Nacheiferer ber Juden, welche die Rachahmer ber Apostel aus den Synagogen stießen, uns nur besto mehr mit jenen beiligen Männern, ben Augenzeugen bes göttlichen Wortes, verbunden und vereinigt - benn die Gemeinschaft im Leiden bewirkt nur die Aräftigung der Berbindung im Leben und im Glauben — sich selbst aber haben sie von der Lehre der Apostel und von unserer Rechtgläubigkeit auf die elenbeste und kläglichste Weise losgerissen, und indem sie sich ganz von dem Namen und von der Verfassung wie vom Leben der Christen getrennt, haben sie sich in dem Hasse gegen Christus und in dem furchtbaren Morde des Herrn den Ruben, benen sie nacheifern, völlig gleichgestellt." 28)

Das Anathem war in der griechischen Kirche vorzüglich seit den Zeiten der Monotheliten und Jkonoklasten leichtfertig und nach dem Wechsel der Hospparteien willkürlich gebraucht worden und dieser Mißbrauch hatte ihm viel von seinem Schrecken benommen. Photius weiß diese Thatsache recht gut für sich zu benützen. So beruft er sich auf das Anathem, das eine Jkonoklastensynode einst über ihn und seine Verwandten gesprochen, und stellt damit die neue Berdammung zusammen, die ebenso von Solchen herrühre, welche die Gebote des Herrn verachten und aller Ungerechtigkeit ein weites und breites Thor erössnen, und nur dazu diene, auch bei seiner Schlafsheit ihn von der Erde

<sup>28)</sup> Cf. ep. 225. 227. (L. II. ep. 42. 43 ed. Migne.)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 116. p. 157: Πσπερ τους του δεσπότου μαθητάς κ. τ. λ. Baron. a. 870. n. 53. L. II. ep. 18 ed. Migne.

in den Himmel zu verpflanzen. Wie man ihn trot jenes ersten Anathems zum Patriarchen erhoben, so werbe auch dieses ihn nur um so höher erheben, ihn um so leichter zum ewigen Leben führen. 30) "Ehemals" — so schreibt er an den Metropoliten Zgnatius von Klaudiopolis 31) - "war das Anathem furchtbar und schien etwas, das man vor Allem meiden müffe, da es noch von den Verkündigern des wahren Glaubens gegen die Gottlosen ausgesprochen ward. Seitdem aber die unverschämte und sinnlose Berwegenheit der Berbrecher gegen alle göttlichen und menschlichen Gesetze und gegen alle vernünftige Rücksicht, wie sie auch Heiden und Barbaren nehmen, auf die Vorkampfer der Rechtgläubigkeit ihre Anatheme zu schleudern gewagt hat, seitdem sie auch noch die barbarische Wuth für kirchliche Gesetzmäßigkeit angesehen wissen wollen, 32) ist sofort diese einst so furchtbare und schreckliche Strafe zur Fabel und zum Kinderspiele geworden. 33) Bielmehr ist ein solches Anathem religiös. gesinnten Männern sogar etwas Erwünschtes. Denn wenn bie zu Allem bereite Verwegenheit ber Feinde der Wahrheit ein Strafurtheil ausspricht, so macht nicht dieses die Strafen, zumal die firchlichen, furchtbar, sondern nur die Schuld berjenigen, die sie treffen, während beren Unschuld die Strafen lächerlich und nichtig macht und fie gegen die Urheber zurücklehren läßt; denen, die solch' ein Strafurtheil getroffen, dient es nur zu größerer Berherrlichung. Deß. halb wird jeder unter den Heiligen und Gerechten lieber tausendmal von denen, die von Christus getrennt sind, sich beschimpfen und excommuniciren laffen, als an ihren Ungerechtigkeiten Theil nehmen, mit ihren Gottverhaßten und Chriftusfeindlichen Schandthaten unter Lob und Beifall Gemeinschaft halten wollen." 34)

Diese Haltung bewahrte Photius mit aller Consequenz; seine Berurtheilung bezeichnete er stets als ein fluchwürdiges Verbrechen, seine Unschnld, seine Legitimität, die Identität seiner Partei mit der wahren Kirche setzte er stets als unzweiselhaft voraus. Sein Haß gegen die Jgnatianer und gegen die Lateiner war gleich groß; auch gegen letztere setzte er, wie es scheint, die vor seinem Sturze begonnene Polemik fort, wenigstens in der Frage über den heiligen Geist, die immer noch von Einigen ventilirt ward; 36) er klagt nicht nur über Prosanation der Kirchen, Entweihung der Sakramente, Verfolgung

<sup>30)</sup> ep. 113 Gregorio Diac. et Chartulario p. 155. 156. (Migne L. II. ep. 64.)

<sup>31)</sup> ep. 115. p. 156. 157: <sup>3</sup>Ην ποτε φευκτόν καὶ φοβερόν τὸ ἀνάθεμα. (Migne L. II. ep. 17.)

<sup>32)</sup> In dem Sate: καὶ την βαρβαρικήν μανίαν ἐκκλησιαστικήν παρανομίαν ἐφιλονείκησαν ἀπεργάσασθαι ift das Wort παρανομίαν verdächtig und die Uebersetung: furores
barbaricos, ecclesiasticas transgressiones magna contentione habendas contendunt
befriedigt nicht. Ich würde lieber εὐνομίαν lesen.

<sup>\*\*)</sup> είς μύθους καὶ παίγνια μεταπέπτωκε.

<sup>31)</sup> δι' ο καὶ ἔκαστος τῶν εὐσεβῶν καὶ άγίων ὑπ' αὐτῶν ἢλλοτριωμένων Χριστοῦ μυριάκις αἱρεῖται προπηλακίζεσθαι καὶ ἀναθεματίζεσθαι, ἢ τοῖς αὐτῶν μισοχρίστοις καὶ θεοστυγέσιν μετὰ λαμπρᾶς εὐφημίας κοινωνῆσαι πονηρεύμασιν.

<sup>35)</sup> Bgl. Amph. q. 28. (Scott. p. 26 seq.), wo eine Schwierigkeit gegen seine Lehre vom heiligen Geiste gelöst wird. Am Schluße wird der Freund ermahnt, aus dem hier Gesagten den \*\*axoveyeir edélores den Mund zu verstopfen.

ber Diener Gottes, sondern auch über Lästerung des heiligen Geistes durch gottlose Zungen und noch gottlosere Herzen. 36) Die Seinen sieht er, wie sich selbft, nur der Gerechtigkeit wegen verfolgt; sehr oft wiederholt er den Gedanten, sie möchten beim Anblick so schwerer Leiden nicht irre werden an der göttlichen Borsehung; er weiset es nicht geradezu ab, wenn man ihn mit den Martyrern vergleicht, sucht aber demüthig zu erscheinen, indem er ausspricht, es seien diese Leiden vielleicht auch zu seiner Läuterung bestimmt. In seinem Briefe über die Borsehung schreibt er seinem Bruder Tarasius: "Wenn ich, wie ich es wünsche, durch meine Leiben von meinen zahlreichen Makeln gereinigt werbe, so zeigt sich hier glänzend die erhabene Weisheit und Liebe der Borsehung; wenn ich aber, wie du glaubst, die schwersten Kämpfe des Martyriums zu bestehen habe; so mißgönne mir nicht die Kronen des Jenseits, sondern bewundere vielmehr und erkenne das wohlthätige und erhabene Walten der ewigen Borsicht. Möchten nur meine Leiden Eines von beiden sein burch Christi Erbarmung, nicht aber der Anfang einer noch schwereren und ganz troftlosen Strafe!" 37)

Ganz in dieser Weise erließ Photius an die mit ihm exilirten Bischöfe ein tiefe Frömmigkeit athmendes Trostschreiben: 28) "Die Berfolgung ist hart, aber die Seligkeit des Herrn ist suß, peinlich ift die Berbannung, aber wonnevoll das Himmelreich. Selig sind die, welche verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen; benn ihnen ift das Himmelreich. (Matth. 5, 10.) Zahlreich sind die Trübsale und alles Maß übersteigend; aber die jenseitige Freude und Wonne kann nicht nur alle Bitterkeit erleichtern, sondern sie verwandelt sie auch für diejenigen, die ihr Leben nach der dort oben hinterlegten Hoffnung einrichten, in einen Grund des Trostes und der Ermuthigung. Lasset uns also den Kampf nicht schenen, um den Kampfpreis zu erlangen, 39) damit auch wir mit Paulus sagen können: Ich habe den guten Kampf gekampft u. s. f. (II. Tim. 4, 7. 8.) Was kann es Süßeres ober Angenehmeres geben, als diese Worte des Triumphs? Was ist kräftiger und wirksamer, um den allgemeinen Feind der Menschheit zu beschämen? "Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt; mir ist die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt." D erhabenes Wort, das alle Stürme der Leiden beschwichtigt, die Seele mit geistiger Wonne erfüllt, die Berfolger in Erstaunen und Berwirrung fest, den Berfolgten die Krone verleiht, die Schwachen fräftigt, die Darnieberliegenden anfrichtet und erhebt! Diese Seligkeit werde ich erlangen, wenu meine Werke mit meinen Worten in Ginklang sind, zugleich mit Euch, meine würdigen Rampf-

ep. 183. Arsenio mon. p. 272: τὰ ἄγια βεβηλοῦται, τὰ ἱερὰ συμπεπάτηται, τὸ πανάγιον πνεῦμα (ω χειλέων δυσσεβων καὶ διανοίας δυσσεβεστέρας!) ωσπερ τι των ἐκ τριόδου δυςφημεῖται καὶ διασύρεται.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 31. p. 93. 94. Amph. q. 172. (Mai Nov. Coll. I, II. 178.)

<sup>38)</sup> ep. 188. p. 286. 287: 'Απὸ τῆς ὑπερορίας τοῖς συνδεδιωγμένοις ἐπισκόποις. Ὁ διωγμὸς π. τ. λ. (Migne L. I. ep. 15.)

<sup>39)</sup> Έχώμεθα τυιγαφούν των άθλων, ένα τύχωμεν τών έπάθλων.

genossen im Herrn, unter der Fürbitte unserer hochheiligen Frau, der Gottesmutter, und aller Heiligen. Amen."

In demfelben Sinne hatte er auch an viele einzelne Bischöfe geschrieben. "Ich weiß", — so heißt es in einem dieser Briefe 40) — "daß viele der Glaubigen nach einer Gelegenheit suchen, die Größe ihrer Tugend zu offenbaren, und daß sie die Martyrer selig preisen, benen die Grausamkeit der Tyranuen ein ewiges Denkmal ihrer Heldengröße verschafft hat. Jest ist diese Gelegenheit gegeben, ja in noch größerem Mage, als selbst ber Hochherzigste erwartet haben dürfte. Ich hege aber bas Bertrauen, daß derjenige, der gegen beine starkmüthige Gesinnung sich erhebt, eine ewig denkwürdige Beschämung, die äußerste und größte Beschämung seiner Ohnmacht wie seiner Frechbeit erfahren und durch beine Festigkeit zurückgeschlagen jeden weiteren Bersuch aufgeben wird, so daß du durch einen einzigen Kampf zwei herrliche Trophäen erringst, einerseits als Sieger verherrlicht wirst, andererseits durch bein eigenes Ringen und Dulden den Brüdern das Uebermaß ihrer Leiden und ihre zahlreichen Mühsale erleichterft." Wenn dagegen Giner seiner Anhänger, wie eben der Theodor von Laodicea, an den dieses Schreiben gerichtet war, seiner Sache untren wurde, so fand Photius darin die schmachvollste Apostasie und übergoß ben einst hochgepriesenen Freund mit allen möglichen Schmähungen. 41) Ebenso erging es den Mönchen, die seine Partei verließen. Dem Ginsiedler Sabas, dem er die Lösung mehrerer theologischen Fragen zugesandt, 42) stellte er sich dar als von Scham und Schmerz erfüllt, nicht weil jener jetzt gegen ihn alle Würfel ausspiele, sondern weil derselbe ehemals zur Zahl seiner Freunde gehört zu haben scheine; daß er, sonst so langsam in allen seinen Bewegungen, jett so schnell und heftig sich gegen ihn erhoben, sei nur daher zu erklären, daß, sobald man einmal das Natur= und Bernunftgemäße verlassen, zugleich alle Thaten und Regungen einen unruhigen, unnatürlichen und wahnsinnigen Charafter annehmen. 43) Gegen den sicilischen Mönch Metrophanes, der wider Papst Nikolaus sich erhoben hatte und von Photius als ein für "Christus verfolgter Athlet" gepriesen worden war, 44) hat er ebenso den bittersten Tabel für eine "Apostasie" in Bereitschaft, die nur durch strenge Buße gesühnt werden könne, 46) und die er zulett als unheilbar ansieht. 46) Ganz so erinnerte er schon früher den abtrünnigen Mönch Paulus an die Verläugnung Petri, den Unglauben des Thomas, den Verrath des Judas und forderte ihn zur Reue und Buße auf für das, was er mehr gegen sein eigenes Heil als gegen ihn Schändliches begangen. 47)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) ep. 140. p. 198. 199. Theodoro Laodic. (L. II. ep. 20. M.)

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Bgl. oben B. IV. Abschn. 6. S. 113 ff. und ep. 175. p. 262. (L. II. ep. 26.) au Paul von Casarea. Baron. a. 870. n. 58 oben Bb. I. S. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 176. 177. p. 262 seq. (Amph. q. 95. 96.)

<sup>43)</sup> ep. 90. p. 133: Σάβα τῷ ἡδι χάστη μετὰ τῶν ἀποστατῶν γεγονότι. (L. II. ep. 80.)

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) ep. 149. p. 205. 216. (L. II. ep. 88.)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 65. 66. p. 118. 119. (L. II. ep. 76. 77.).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 103. p. 149. (L. II. ep. 82.)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 7. p. 71. (L. II. ep. 68) oben II. 9. M. 28.

Mehrmals wurden, zunächst, wie es scheint, nach dem Wunsche des Kaissers, der schon aus politischen Gründen eine Berschmelzung der beiden kirchslichen Parteien anstredte, Bersuche gemacht, Transactionen zwischen den zwei Obedienzen herbeizuführen und einen Frieden zu vermitteln. Photius erklärte sich auf das Heftigste gegen diese Bestredungen. So schreibt er dem Diakon und Charktlarius Gregor, 48) wie er höre, verkündigten Einige der Gegner ringsumber Frieden und suchten dadurch die Einfältigeren zu ködern; wosern sie den Frieden meinten, den der Herr verleihe, so hätten nicht sie den Frieden anzukündigen, sondern von ihm (dem legitimen Patriarchen) zu erhalten; 19) meinten sie aber den Frieden, den Christus auszuheben gekommen (nach den Worten: Non veni pacem mittere, sed gladium), so sollten sie wissen, daß sie gegen Christus kämpfen und unter dem Namen des Friedens gegen ihn als Belagerer und Bedränger ausziehen. 80)

Hotius erlassenes Schreiben, bi) worin er auf das entschiedenste jede Ausschnung, jede Transaktion mit seinen Gegnern zurückweiset und deshalb gegen einen zu seinem Anhang gehörigen Ungenannten sich stark ereifert, der ihm eine solche Gesinnung zugeschrieben, die er als Berbrechen und als Wahnsinn verabscheuen zu müssen erklärt. Sei es, daß wirklich einer seiner Freunde solche Gedanken hegte, sei es, daß Photius diesen Anlaß nur singirt hat, um desto besser dieselbe unbeugsame und trozige Haltung allen seinen Freunden einprägen zu können, bu) er bekämpft mit allem Eiser die gegen ihn ausgesstreute Berläumdung, als könne er je eine Sache ausgeben, die ihm Christi Sache ist, und sucht in der imponirenden Menge und in der Standhaftigkeit der Seinen einen Beweis für deren Gerechtigkeit, während er die Gegenpartei mit allen möglichen Schmähungen überhäust. Dieses mit öfteren Unterbrechungen diktirte, den Fanatismus seiner Gesinnungsgenossen entstammende und

<sup>48)</sup> ep. 99. p. 141. 142: Ακούω τινάς των έναντίων εἰρήνην περιαγγέλλειν καὶ τοὺς ἀπλουστέρους ἐπιχειρεῖν ταύτη δελεάζειν τῆ προςηγορία. (Migne L. II. ep. 59.)

Φ) αλλά παρ' ήμων ταύτην όφείλουσιν έχμανθάνειν.

<sup>50)</sup> ότι χριστομαχούσιν, ύπο τῷ τῆς εἰρήνης ονόματι τὴν κατ' αὐτοῦ πολιορκίαν αντιστώντις.

<sup>51)</sup> ep. 174: ἐΑπὸ τῆς ὑπερορίας πρὸς τοὺς ἐπισκόπους p. 245—261. Baron. a. 871. n. 27—46. Migne L. I. ep. 14.

Baron. l. c. n. 26: Rursum vero versutissimus homo, ne in tanto rerum suarum naufragio aliquis ex suis, quos sibi tanto labore conjunxerat, a se desciscens ad adversarios se transferret, encyclicam ad omnes Episcopos suos scripsit, in qua miro artificio, dum unum labantem firmiter statuendum proponit, omnibus, ne fluctuent, opportunum medicamentum apponit, et dum unum severe corripit vacillantem, sollicitos reliquos reddit, ne vel leviter nutent.. Invenies ista artificio miro contexta, si cuncta exacte perlegeris, miraberisque hominem ad fallendum aptissime prae ceteris comparatum. Dictio duriuscula, quae videatur interdum esse concisa non vitio codicis, sed animi depravati affectantis eam orationem, quae solet progredi ab homine ingenti cordis dolore mirum in modum exulcerato. Bas Montafutius p. 261 bagegen bemerit, vermag dieses Urtheil' nicht umzustoßen. — Im ersten Sate des Brieses liest Mon. 553. f. 141 a nach éxeros: ôs tris x. t. \lambda.

pathetische Schreiben zeigt viele Kunst und Berechnung, so ermüdend auch hier die schwülstige und affektirte Sprache ist. Es verdient dasselbe dem Hauptinhalte nach eine genauere Darstellung; wir lassen den Photius auch hier selber reden.

"Ich wundere mich, wie Jener, den ich meine, so schnell meine Natur vergessen hat — benn ich will ihn in meiner Widerlegung nicht mit Namen nennen, wenn er sich auch noch heftiger und dreister erhebt, da ich wohl sehe, daß Viele leichter durch den ohne Bezeichnung der Person ausgesprochenen Tadel auf den rechten Weg sich zurückbringen, als daß sie eine gegen sie namentlich gerichtete Ermahnung sich gefallen lassen. Wie hat mich Jener so schnell aus dem Gedächtnisse verloren, daß er mich einer so großen Thorheit und der Verachtung der göttlichen Gesetze beschuldigt? 53) Woher kommt es, daß er in solcher Weise gegen meine Geringfügigkeit auftritt? Ober vielmehr wer hat ihn plötzlich zu einer solchen erhabenen Höhe emporgehoben, daß er, auch wenn ich gar nichts lage, boch mich hört, und während ich nicht einmal auf einen derartigen Gedanken kam, doch aus seiner eigenen Phantasie, wie von einer hohen Warte aus, in die Herzen herabblickt und sie durchdringt und dort dasjenige entdeckt und wahrnimmt, wessen man sich selbst nicht einmal bewußt ist? Ihm bedünkte es, er kenne bas Innere ber Menschen besser, als ber Geift, der in ihnen wohnt, wenn auch Paulus, der nicht erwartete, daß noch solche Männer aufstehen würden, nicht einmal eine gleiche Erkenntniß Anderen hinterließ. (Bgl. I. Kor. 2, 11.)

Aber aus welchem Grunde werde ich denn so vielfältiger Thorheit, des Berraths an der ganzen Kirche, der Berachtung der bestehenden Geset beschuldigt? Was habe ich denn gethan, was ausgesonnen, was habe ich gegen irgend Jemand darüber geäußert? Denn Jener möge nicht glauben und bei sich denken, daß er deßhalb, weil er die Beschimpfung in seinen Worten selbst nicht deutlich ausdrückte, etwas Bessers gegen mich vordringe, als die, welche etwa laut solche Schmähungen gegen mich ausstoßen. Denn nicht die Worte geben dem Gedanken sein schweres Gewicht, sondern die Bitterkeit der Gesinnung ist es, welche die Worte hart und hestig und kaum erträglich macht. Denn aber die Ausdrücke mit den Gesinnungen in Einklang sind und die Bitterkeit der Gesinnung der Hestigkeit der Aeußerung entspricht, was macht es da noch für einen Unterschied, ob man das durch eben dieselben Worte ausdrücklich aussagt oder durch gleichbedeutende den Gedanken zu erkennen gibt?

Wofern er aber im Hinblick auf den Sturm der Leiden, der über mich hereinbrach, und auf den Andrang der von allen Seiten mich umgebenden Mühseligkeiten dem Wahnsinn mich verfallen glaubte, so hat er wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) ἐπιβαλεῖν Ed.; Mon. 553. f. 141: ἐπικαλεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) αμεινόν τι καθ' ήμων εἰπεῖν των, εἴ τις ήμιν τὰ τοιαῦτα λοιδορῆται. (Mon. 553. p. 141.)

<sup>55)</sup> οῦ γὰρ αὶ λέξεις βαρύνουσε τὰς ἐννοίας. τὰς δὲ λέξεις τραχεῖς καὶ δυςφόρους τὸ πεκρὸν τῆς διανοίας ἐργάζιται.

etwas, was Menschen zustoßen tann, sich gedacht und ersonnen (und bas allein ließe sich zu seinen Gunften sagen), da das Uebermaß der Leiden und der Mißhandlungen meistens in dem Mißhandelten eine Störung und Abwesenheit des Geistes herbeiführt; mag er auch immer seiner Meinung gemäß dem Satan über mich eine größere Gewalt einräumen, als er einst gegen den heiligen Job hatte; denn über die Seele des Job hatte der Satan keine Gewalt (Job 2, 6.), gegen mich aber hat Jener ihm auch die Herrschaft, über die Seele übertragen. Eben damit nämlich, daß er nebst der Gesetzesübertretung einen völligen Wahnsinn mir beimißt, legt er deutlich an den Tag, daß er eine solche Meinung gefaßt und bei sich völlig festgestellt hat. 56) Jedoch wenn er auch nur zu solchem Berbacht gegen mich fortgerissen worben wäre (aus Unbedachtsamkeit), so findet er boch auch darin einen bequemeren Anlaß zu anderen Schmähungen. 57) - Um von der gekünstelten und wohlausgestatteten Vertheidigung zu schweigen, so durfte er nicht noch mir Nachstellungen bereiten und das Leiden noch schwerer machen durch die Buthat neuer von ihm ausgegangener Beschimpfungen, sondern er mußte vielmehr durch einigen Trost und erquickende Reben den Schmerz zu lindern und nach Kräften eine Art von tröstlichem Zuspruch zu erfinnen suchen. Aber erbittern, insultiren, bas Miggeschick vorwerfen, bas ift Sache eines Menschen, ber am Unglück des Nächsten seine Wonne findet, nicht eines Solchen, ber mittrauert und Mitleid hegt, nicht dessen, der als Freund handelt, sondern dessen, der sich benimmt wie die Feinde und gleich ihnen Andere mißhandelt."

Photius schildert nun mit den lebendigsten Farben seine Leiden — die Trennung von seinen Freunden und Verwandten — besonders, was das Härteste, von den ihm treuen Bischösen, 56) — die Trennung von seinen Diesnern — das harte Gefängniß, in dem er sich mit Wächtern und Kerkermeistern auf allen Seiten umgeben sah, damit er nicht einmal, auch wenn er es noch so sehr wünsche, sein Unglück beweinen und betrauern und von keiner Seite anch nur etwas Erbarmen in Wort und That zu ihm hereindringen könne 59) — die Qual, die man allen seinen Sinnen 60) auferlegt — das Verbot des Berkehrs mit Menschen, seien es Freunde oder Feinde, ja selbst des Verkehrs mit seinen Büchern, deren Lektüre vor Allem ihm Trost hätte verschaffen können, des Berkehrs mit frommen Wönchen und Psalmensängern — dann die Leiden seiner Seele, besonders bei der Zerstörung und Entweihung der von

<sup>56)</sup> σαφώς έαυτον δεικνύει τουτο και λογισάμενον και κυριώσαντα. p. 247.

Doch dürfte die Interpunktion, welcher der Uebersetzer des Baronius 1. c. n. 28 folgt, der des Montakutius vorzuziehen sein: Indessen wenn er auch auf diesen Berdacht gegen uns versiel und (\*ac kann hier auch und und sein) dieses zur Empfehlung (Sanktion) seiner sonstigen Schmähungen erfindet, so dürfte er doch, um — zu schweigen u. s. f.

<sup>56)</sup> p: 247; ύμων αὐτων (των έμων παθων τὸ πικρότατον) προδιατέμνοντες καὶ ἀπομερίδαντες.

<sup>59)</sup> ίνα μηδέ τὰ οἰκεῖα βουλομένοις κακὰ κλαίειν ἐξῆ καὶ ἀποδύρεσθαι, μηδέ τις **Γλεος πόθεν ἡμῖν** παρειςδύη μὴ λόγφ μὴ πράγματι.

<sup>••)</sup> πάδας δὲ ἡμῶν ἀπομεριδάμενοι τὰς αἰδθήδεις καὶ πρὸς πάδας παραταξάμενοι καινάς μηχανάς πρὸς ἐκάστην ἐπενόηδαν.

ihm gestifteten und eingeweihten Kirchen, Klöster und Wohlthätigkeitsanstalten, bei der Verfolgung seiner Anhänger und Diener, von denen man, obschon vergeblich, Aussagen über Schätze erwartet, die er verborgen haben sollte, wie überhaupt bei der eingetretenen kirchlich-politischen Reaktion. Dann fährt er fort:

"Daß bieses und noch viel Anderes der Satan oder — ich weiß nicht, was ich sagen soll — gegen mich aussann und ich barunter schwer zn leiden habe, das will ich nicht läugnen; daß aber biefe so vielfache Mißhandlung mich des Berstandes beraubt oder zum Berächter der göttlichen Gebote und zum Berräther der gemeinsamen Sache gemacht, das ist eine Anklage, die weit stärker und schwerer ist als das, was offenbare Feinde gegen mich sagen könn-Wenn aber Einer bei diesen Worten erröthet, es verneint und läugnet, daß er jemals etwas der Art gegen mich gesagt oder auch nur gedacht habe - denn es steht die Sünde, sobald sie durch gerechten Tadel enthüllt und aufgedeckt ist, weit häßlicher da als zuvor, so daß sie nicht einmal von ihrem Urheber mehr als sein ächtes Erzeugniß anerkannt, sondern als Bastard und als abscheuliche Mißgeburt betrachtet wird, zumal wenn das Gewissen durch den Stachel, den der allweise Schöpfer in die Natur gelegt, zur Erkenntniß bessen, was zu thun ist, erweckt wird — wenn er, sag' ich, beswegen behaupten sollte, daß nichts der Art ihm auch nur in den Sinn gekommen, wenn er vielmehr gegen diejenigen, die je Solches gewagt, mit furchtbaren Berwünschungen und Worten des Abscheus sich ergeht, so fraget ihn bei seiner Freundschaft selbst, worin sich eine solche Rede übek mich von der Behauptung unterscheibet, daß ich auf Seite ber Feinde stehe und zwischen Freunden und Feinden nicht unterscheide, 61) und zwar (o furchtbare Unbill!) zwischen Freunden Christi und Feinden Christi. Denn darauf läuft es hinaus, daß man zur Schaar berjenigen, die für Christus leiden, sowohl uns als diejenigen rechnet, die uns und mit uns zugleich Chriftum bekämpfen — biejenigen die das Blut bes Bundes entweißt, die — um von Anderem zu schweigen — die Altäre bes Herrn geschändet, das heilige Chrisma oder vielmehr den heiligen Geist, von dem es stammt, verhöhnt und gelästert. 62) Fraget ihn, ich bitte, wiederum: Wie unterscheidet sich bas Eine von dem Anderen als blos durch das größere Uebermaß von Schlechtigkeit? beweisen, daß das Eine (das von ihm Gesagte) geringer und leichter ist als das Andere (meine Deutung seiner Worte), dann möget ihr in der That glauben, daß ich Unsinn rede, Jenen aber auf alle Art verherrlichen. Uebrigens war die von ihm vertheidigte Behauptung richt, daß er mir geringere Unbilden

<sup>61)</sup> p. 250: ότι μετά των πολεμίων γινόμεθα καὶ φίλων μεταξύ καὶ έχθρων οὐ διαστέλλομεν.

Eic ταυτα γάρ αποτελευτά το βούλεσθαι καταλέγει ήμας τψ κλήρψ των ύπέρ Χριστου πασχόντων και τους αμα Χριστώ πολεμουντας ήμας, οι το αίμα της διαθήκης αυτου κυινον ήγησαμενοι.. τα θυσιαστήρια κυρίου έβεβήλωσαν και το άγιον χρίσμα, μάλλον δε το πανάγιον πνευμα, δι' ού το χρίσμα, έξεμυκτήρισαν. Das bezieht sich zunächst auf das Versahren gegen die von Photius eingeweihten Kirchen und gegen seine Amtsfunktionen.

als Andere zugefügt noch daß er auch Anderen ein größeres Maß von Beleisdigungen übrig gelassen, sondern dafür trat er in die Schranken, daß er nichts, was mir zum Tadel gereichen könnte, zu sagen sich erdreistet habe. <sup>63</sup>) Dennoch wenn er beweisen könnte, daß seine Behauptungen nicht viel von Lobeserhebsungen sich entsernen, so stoßet ihn nicht zurück. Wenn er es aber nicht beweisset, wie er es auch nicht beweisen kann, so bringt ihn mit Nachdruck zum Schweigen, erwäget aber auch von dieser Seite mein schweres Mißgeschick, daß ich Nachstellungen von Feinden, Berschwörungen und Lästerungen von Freunden erdnlben muß.

Denn wie sollte ber, welcher so redet oder benkt, wie jener gute Freund mich reben und denken läßt, 64) nicht bis zum höchsten Grade des Wahnsinns gekommen, nicht ein Verräther an der ganzen Kirche, nicht ein Verächter und Uebertreter der Ueberlieferungen der Bäter, nicht unzähliger anderer Bergehen schuldig sein, der Lüge, des Betrugs, gottloser und treuloser Gedanken, inneren Unfriedens und aller möglichen Uebel, die darin eingeschlossen sind? Hat nun jener treffliche Maler nicht mit passenden und lebendigen Farben mein Vild gemalt, der da versichert, er habe nichts Boses von mir gesagt? Wofern das aus seiner Einfalt stammt, so mussen wir bem Worte des Herrn folgen: "Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben" (Matth. 10, 16.); war es Bosheit, so mussen wir die anderen -Worte des Herrn vorbringen: "Wenn ihr euch nicht bekehrt und nicht werbet wie die Rinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen" (Matth. 18, 3.), besonders da wir zugleich wiffen, welche Strafe den erwartet, der einem seiner geringsten Brüder Aergerniß gibt (bas. B. 6 f.). Wenn aber berjenige, ber einen Ginzigen ärgert, unerbittlich bestraft wird, so gebe ich dem, der die ganze Kirche erschüttert und niederreißt, wohl zu bedenken, welcher schrecklichen Uebel er sich schuldig macht. Möge mit dem Beistand und dem Schirme Christi Keiner sich mit einer solchen Schuld belasten.

Aber das kann ich nicht ohne tiefen Schmerz und ohne Thränen ertragen: "Wenn er" (Photius) — sagt Jener — "diejenigen (zur Gemeinschaft) aufnimmt, die man nicht aufnehmen und zulassen soll, warum sollten wir uns nicht auf ihre Seite stellen? Wollte er sie aber nicht aufnehmen, so werden wir aus Furcht vor der bevorstehenden Strafe, auch wenn wir nicht wollen, die jezige religiöse Haltung ferner bewahren. 66) Ueber Gott aber, über den Glauben, über das jenseitige

<sup>63)</sup> ήγωνίζετο . . . ὅτι υὐδὲν εἰς μωμὸν ἡμῶν διαβαῖνον ἐππρδηδιάσατο.

<sup>(1)</sup> ο τοιαύτα λέγων η έννοων, οία λέγειν καὶ φρονείν ήμας ο καλός έκείνος φίλος ανεπλάσατο.

Diese Stelle ist schwierig und dunkel; sie ist verschieden interpretirt. Aλλ' έχεινο πως αναλγήτως και χωρίς δακρύων οίσω; εί μεν ούς, φησιν, ού δει δέχεσθαι, δέχοιτο, τί μη μετ' έχεινων γινώμεθα; Montac.: Illud autem nequaquam sine lacrymis vel sine dolore sufferam, si illos admittat et ad se recipiat, quos Christus edicit non recipiendos, in quorum numero quidni et nos ipsos habet? Der lleberseter des Baronius l. c. n. 32 scheint die Worte: τί μη μετ' έκ. γινώμεθα; εί δὲ μη δέχοιτο,

Gericht, über das Gewissen, die Wahrheit, den festen Entschluß — darüber kein Wort 66) — das Alles hat die Charybdis in Bergessenheit begraben. Ich aber hätte gewünscht, daß er das Gegentheil sowohl gedacht als ausgesprochen hatte: "Wenn er (Photius) die in seine Gemeinschaft aufnimmt, die man nicht aufnehmen foll, werden wir Alle mit fraftiger und lautschallender Stimme rufen, ohne die geringste Scheu, ohne die mindeste Rücksicht auf die Baterliebe, beren wir uns rühmen und die wir so hoch halten, auf die Pietät, die den Bätern zu erweisen wir stets gelehrt und augehalten wurden, noch auf die Ehrfurcht, die wir sonst gegen ihn bewahrten, 67) sondern mit Zurückweisung alles dessen werden wir, sag' ich, laut ausrufen: Wie kannst du das thun, Mensch? Wohin läßst du dich fortreißen? Warum überlieferst du dich, ohne es zu wissen, in die Gewalt beiner Feinde? Was willst du unsere Helbenkampfe zu leerem Geschwätz und eitel Nichts machen? 68) Was entehrst und schändest du die Versammlung der Gottesfürchtigen? Was erhebest du die Gesinnungen beiner Feinde?" — Ich hätte gehofft, daß er mehr auf diese und ähnliche Gebanken seine Aufmerksamkeit richten würde, wofern er irgend einen Fehltritt an mir wahrgenommen, nicht aber auf das, was er jest nach dem Beispiele derjenigen treibt, die da scherzen und höhnen. Ich hätte ferner gehofft, daß er, falls irgend Einer der Feinde vor ihm solche Reden vorzubringen sich erdreiftet hätte, wie er sie jett vorbringt, mit Steinen ihn verfolgt, als Lügner, Betrüger u. bgl. ihn bezeichnet hätte. Denn es ist wohl für uns Gebot, die sonft uns Berachtung zeigen, zu bulben und zu ertragen, ba wir Jünger bes sanftmuthigen und friedfertigen Heilands sind; die aber den Glauben beschimpfen, die dürfen wir nicht dulben, wie auch Christus, der sonst alle Beleibigungen ertrug, diejenigen, die bas Haus seines Baters zu einem Kaufhaus machen wollten, mit strengem Tabel hinaustrieb (Joh. 2, 15. 16.) und die Lästerer des heiligen Geistes mit einer doppelten Strafe bedrohte. Doch solche Hoffnungen nährte ich vergebens. - Wer aber hat denn nun ihm angezeigt, daß ich auf den Stuhl des Oberhirtenamtes gestiegen bin und die volle Autorität im Handeln und Wollen erlangt habe? 69) Dergleichen Reben und Fra-

vie auch in Mon. 553. f. 114 a fehlen, in seinem Exemplar nicht gehabt zu haben; er gibt die Stelle so: Siquidem, inquit, quod non decet excipere, excipiat, metu futuri supplicii, vel inviti praesentem pietatem tuedimur. Bor  $\varphi \circ \beta \varphi$  ist wohl Komma zu setzen. Klar ergibt sich, daß das  $\varphi \eta \circ i$  auf eine Aeußerung des hier belämpsten talschen Freundes sich bezieht, der im Namen aller Anhänger des Photius von dem diesem beigemessenen Bersahren gegenüber den Ignatianern redet. Er sagte: Nimmt Photius die Gemeinschaft der Ignatianer an, warum sollten wir es nicht thun? Thut er es nicht, so dewahren wir unsere jetige Stellung. Dagegen sagt nun Photius im Folgenden, er hätte viel eher sagen müssen: Wenn Photius mit ihnen in Gemeinschaft treten sollte, so trennen wir uns von ihm ohne alle Scheu; so verwerssich wäre ein solches Uedergeben zum Feinde.

<sup>66)</sup> περί δί τούτων οὐδέν.

<sup>67)</sup> ην (αἰδω) περὶ αὐτον συνετηρήσαμεν. Es ift hier sicher Photius gemeint, ber von seinen Schillern so hochgeehrte, als Bater betrachtete.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) τί δὲ δεαυτόν έχθροῖς ἀγνοεῖς ἐγχειρίζων; τί τους ἡμοῖν ἄθλους εἰς ὕθλους ἐξήνεγκας;

<sup>•••)</sup> p. 252: Τίς ποτε δὲ ἄρα τῶν θρόνων ἐπιβάντας ἡμᾶς τῶν ἀρχιερατικῶν καὶ τὸ κύρυς ἀπάδης πράξεως καὶ βουλήδεως ἐγχειρισθέντας αὐτῷ κατεμήνυσεν;

gen sind frankend und wenn sie bei Jemand vorgebracht werden muffen, so muß es bei denen geschehen, die mit Glanz und Herrlichkeit die Bügel der Regierung wieder erhalten haben und den Borfitz im öffentlichen Tribunale führen. Da, wo die Sünder auf den Anieen liegen, mit vielen Thränen die Erbe benetzen und Bieles sagen, um Mitleid zu erregen, diejenigen aber, die bis an's Ende für Tugend und Wahrheit muthig gestritten, mit glänzenden Aronen sitzen und die Stelle ber Richter einnehmen, die Einen leicht zur Nachsicht gegen ihre Mitmenschen sich bewegen laffen, die Anderen dem Rechte und den kanonischen Gesetzen nichts vergeben wissen wollen, sondern Alles nach der Ratur und dem Maße der Gerechtigkeit auszugleichen und einzurichten suchen, dort, ja dort, wenn es je eine Gerechtigkeit gibt, ist Solches vorzubringen am rechten Ort, bei denen, die eine solche Stellung erlangt, aber nicht jett, nicht bei denen, die mit Hunger, Durst, strenger Beaufsichtigung und tausendfältigem Elend zu ringen haben, die ihr Leben sogar gefährdet sehen; denn ihnen ist zum Richten, Berurtheilen und Lossprechen bort Raum und Beit bestimmt, nicht in ber Gegenwart.

Aber, du Bortrefflicher, wenn man Jene nicht zulassen barf, wie kommt es, daß du dich nicht schämst, zu ihnen gerechnet zu werden, während du dich mit einer Krone geschmückt zeigen könnteft, den Gefangenen dich beizugesellen,. und von der Menschenliebe Anderer zu träumen, während du dich als des himmlischen Abels und der Freiheit verlustig, ja als Berräther gezeigt hast? Wenn es dir aber nicht für eine Schande gilt, zu ihnen gerechnet zu werden, so wisse, daß du der Gesinnung nach auf der Seite derjenigen stehst, deren Thaten du verläugnest, 70) und jene Heerde hochhältst, der nach deiner Aussage statt ber Hirten Wölfe borstehen; ja du bienest dieser Heerde mehr, als selbst manche ihrer Angehörigen. Denn es sind darunter Solche, die zwar dem Leibe nach bei ihr sind, aber da ihr Gewiffen widerstrebt, dabei ermüben und sich zögernd zurückalten. Du aber suchst, bevor du noch dem Leibe nach mit ihnen verbunden bist, in deinen Gesinnungen und Gedanken dich mit ihnen zu verbinden; daß jenes noch nicht geschehen, davon ist Feigheit, nicht Religiosität, Scham, nicht beine freie Wahl ber Grund. Wer ist es also, der sie (die Gegner in die Gemeinschaft) aufnimmt? 71) Etwa derjenige, der nicht einmal im Traume an ihre Aufnahme dachte ober der, welcher bis jett blos durch die Furcht sich gehindert zeigte, zu ihnen überzugehen, und lieber mit den Feinden Schande erleiden will, wofern ihn nur nicht später dafür Strase treffe, als daß er ein Gegenstand der Bewunderung mit den Seinen für immer

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 253: 'Αλλ' ω καλέ καὶ ἀγαθέ, εἰ μη δεῖ δίχεσθαι, πῶς οὐκ αἰσχύνη μετ' ἐκείνων συντάττεσθαι, καὶ ἐνὸν στεφανηφόρον ὀφθηναι, τοῖς αἰχμαλώτοις ἐγκαταλέγεσθαι,
καὶ την ἐτέρων ὀνειροπολεῖν φιλανθρωπίαν, τῆς ἄνωθεν εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας γυμνὸν
καὶ προδότην ἐαυτὸν καταστήσαντα; εἰ δ' οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖτο συντάττεσθαι, ἔσθι σύν
ἐκείνοις ὧν τῆ γνώμη (Μου. 553. f. 145. την γνώμην) ὧν ἔξαρνος ὑπάρχεις τῆς πράξεως.

<sup>71)</sup> Tiς οὐν ὁ δεχόμενος; ὁ μηδ' ὅναρ τοῦτο παραδεξάμενος; Montac. unrichtig: Quis sutem en admitteret, quae nec somnisms approbavit aliquando? Das Borbergehende zeigt, was das Objekt zu δεχόμενος ift.

werde? Wenn man sie nicht zulassen und aufnehmen darf, wie sollte Jemand, der sie doch aufgenommen, nicht viel eher mit ihnen sich selber zu Grunde richten, als daß er Andere dem Scheine nach in die Gemeinschaft aufnimmt, die zu derselben einmal zuzulassen nicht erlaubt ist? Denn die Worte machen die Thaten nicht besser, sondern durch die Thaten erhalten auch die Worte Ansehen und Gewicht."

Sobann erklärt Photius, es seien die oben angeführten Worte des Unbesonnenen, den er bekämpft, ganz analog der Aeußerung eines noch von Berbrechen freien Menschen, der beim Anblick allgemein verhaßter Räuber und Bösewichter zu der Obrigkeit sagen würde: "Lasset ihr die Bösewichter, Die man ausrotten sollte, ungestraft, was hindert mich, mich zu ihnen zu gesellen, felbft Räuber und Miffethater zu werben, um fo Berzeihung zu erlangen? Bestraft ihr sie aber, so will ich aus Furcht vor der Strafe sie nicht nachahmen." — Man sieht in der ganzen Deutung die Bosheit und den Groll des Photius, der die Ignatianer mit Räubern, Plünderern und Berräthern auf eine Stufe stellt, die Gemeinschaft mit ihnen als Theilnahme an den schändlichsten Verbrechen, den Versuch einer Aussöhnung als baaren Wahnwitz betrachtet. Die Gegner sind ihm Berräther am Glauben, Räuber an den ·Gesetzen ber Kirche, also strafwürdig im höchsten Grabe, ausgeschlossen von der Kirche; mit ihnen in Gemeinschaft treten hieße derselben Berbrechen sich schuldig machen, den Missethätern Straflosigkeit gewähren, zu neuen Schandthaten ermuthigen, den Glauben und die Disciplin mit Füßen treten. schüchternen Worte für eine Vereinigung mit ihnen verdienen nach Photius noch ein härteres Urtheil, als die angeführte Aeußerung zu Gunsten der Rauber. 72) Fronisch meint Photius, jener Unbesonnene hätte sich nicht die Dube geben sollen, so viele Worte zu machen, wenn boch von den Gegnern nach den Canonen verfahren werbe; vielmehr hätte er sich sogleich ihnen anschliegen und für sein Zögern von ihnen Verzeihung erbitten sollen; 73) wofern sie aber ungesetzlich verführen, warum mache er sich so viel mit der Frage zu schaffen, ob sie hienieden schon ihre Strafe erleiden oder nicht. 74) Im ersteren Falle wilrben sie besser baran sein, weil bann bas jenseitige Gericht minber strenge ausfallen würde; es sei das geringere Uebel, hienieden abzubüßen, das größere sei, alle Mittel aufwenden wollen, um nur auf Erden der Strafe zu entgehen; auch sei nicht der Kranke hoffnungslos aufgegeben und in verzwei-

<sup>(3)</sup> p. 253. 254: "Αν δί τις αντί μέν προδοτών πόλεως προδότας πίστεως, αντί δε ληστών σωμάτων ληστάς θείων νόμων είς μέσον παράγοι, ξπειτα τάς αθτάς φωνάς ανακράζη, ούχὶ την ζόην αθτόν η καὶ μείζονα ψήφον παρά γε τών σωφρονούντων απετεγκεῖν οἰηδόμεθα;

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) p. 254: Χωρίς δε των είρημένων, εί μεν τοις εκκλησιαστικοίς θεσμοίς τας πράξεις εθύνουσι, τίς (f. τί) δεί των ακαίρων ζητημάτων και λογισμοίς παλαίειν και αποπνίγεσθαι; αλλά μη θάττον αὐτών της μοίρας γινόμενος πολλήν την συγγνώμην έξαιτείς της βραδύτητος;

 $<sup>7^4</sup>$ ) εἰ δὲ ἐκθόσμων ἔργων ὑπηρέτας ἐπίστασαι, τι πολυπραγμονεῖς, ἄν τε δώσεν ἐγταῦθα δίκην, ἄν τε μή ;

felter Lage, den die Thätigkeit der Aerzte, ihr Schneiden und Brennen von der Krankheit befreit, sondern derjenige, dem die ärztliche Kunst keinen Beistand mehr zu leisten vermag.

Mit der Andeutung, daß noch vieles Andere gegen das gegnerische Raisonnement sich sagen ließe, geht nun Photius seiner Art gemäß auf eine ruhi= gere und sanftere Behandlung der Frage ein; nachdem er den Freund, ber in einen Feind verwandelt schien, niedergeschmettert, sucht er ihn wieder aufzurichten und ihn, sowie durch ihn alle Leser der Encyklika, zu gewinnen. neunt ihn Freund und Bruder, weil er die Hoffnung auf seine Besserung noch nicht aufgeben will; er ergeht sich in sanften Klagen, sucht die Herzen zu rüh= ren und die Seinen in der Anhänglichkeit an seine Person zu befestigen. "Wenn das Salz schlecht geworden, sagt der Herr (Matth. 5, 13.), womit soll man würzen? Wenn der Standpunkt meiner Freunde, meiner Brüber, meiner Kinder, meiner Glieder, die ich wie mein eigenes Ich betrachte, die mir von Allen am theuersten sind, derjenigen, um derentwillen ich noch das Verweilen im Fleische der Auflösung und der Vereinigung mit Christus vorziehe (Phil. 1, 23. 24.), um derentwillen ich geschlagen und mißhandelt bin und die Thränen mein Brod werben - wenn ihr Standpunkt ein solcher ist, was habe ich von Anderen zu erwarten? Doch nicht Alle haben Geduld und Ausdauer; nur wer ausharrt bis an's Ende, wird selig (Mark. 13, 13.). Diese Einsamkeit und Berlassenheit hatte David (Pf. 11, 2) zu beklagen; Paulus empfand fie (II. Aim. 4, 11. 16.), ja der Herr selbst (Matth. 26, 56.). Nach solchen Beispielen darf es einen armseligen, aller Mittel beraubten Menschen nicht Bunder nehmen, wenn ihn irgend Einer zu verlassen Willens war. wäre es nur das allein! Aber sie verlassen nicht blos mich, sondern unter dem Scheine der Trennung von mir trennen sie sich selbst von der Bahrheit, von der rechtgläubigen Rirchenlehre, für die sie bis jest alles Mögliche zu erdulden bereit waren; das ist es, was mir am allermeisten das Herz betrübt und mich aufreibt: Glieder zu sehen, die zu unserem Leibe, zu unserem Fleisch und Blut gehören, getrennt von Christus, dem Haupte, und so dem Verderben geweiht! Und dennoch wäre auch dieses an sich unerträgliche Uebel erträglich geworden im Hinblick auf die angeführten Beispiele; daß aber auch die Ursache biefes Verlaffens arglistigerweise mir zugeschrieben werden will, wofür bis jetzt noch gar kein Beleg aufgebracht werden konnte, wie sollte man das, wenn auch noch so sehr an das Dulden gewöhnt, irgend. wie ertragen können?"

Mit Schmerz und Bitterkeit gebenkt Photius der Beweise von Liebe und Anhänglichkeit, die er dem unbesonnenen Freunde gegeben und von ihm erhalten; <sup>75</sup>) nach einer kurzen Unterbrechung geht er von Neuem darauf ein, wie

<sup>15)</sup> Baron. l. c. n. 39: Καλά γε, οὐ γὰρ ἀπέχω, τὰς ἀμοιβὰς τοῦ περί τε θείου καὶ πατρεκοῦ φίλτρου καὶ τῶν πνευματικῶν ἐκείνων καὶ ὑπερφυῶν καὶ φρικτῶν ἐδίνων ([ο ift mit Mon. 553. f. 147, b statt bes wiederholten ἐκείνων zu lesen), ἐν αἷς δὲ φωστήρ ἐν κόσμφ λόγον ζωῆς ἐπέχειν τῆ μυστικῆ παστάδι τῆς ἐκκλησίας ἐναπετέχθης κ. τ. λ. (Καὶ ἄ σπουδάζεις ἄλλοθεν ift mit Mon. cit. λαβεῖν zu seten). Καὶ εἰ μὴ τῶν ἐπιστο-

boch und erhaben jener früher stand und wie sehr seine jezige Unbesonnenbeit zu beflagen. In triumphirendem Tone führt er aus, wie der Satan nichtsmurbige, icon früher ber geiftlichen Burbe entsette, aus ber Rirdengemeinschaft ausgestoßene und ausgerottete, bem boppelten Tobe verfallene Menschen, mahren Unrath und Auswurf, verwegene und anmagende Subjette 76) - mit folden Ramen bezeichnet er seine Gegner — zur Ausführung seiner boshaften Anschläge gewonnen und mittelst berselben die ganze Kirche zu bewältigen und zu zerstören gesucht, wie aber Gott, der allein Wunderbares wirke und diejenigen, die in der Trübsal ihn anrufen, tröste und stärke, alle seine Plane vereitelt und ihm die größte Beschämung und die schwerste Riederlage bereitet habe, 77) indem alle Getreuen ber Kirche standhaft aushielten, seine Künste und Bersuchungen überwanden, und zwar mit so allgemeiner, so entschiedener Eintracht und mit solchem Erfolge, daß noch viele ihrer Gegner sich ihnen anschloßen. Mit Bergnügen verweilt er bei dem Lobe der Standhaftigkeit seiner Kampfgenossen, die eine pars magna bei diesem erhebenden Schauspiel gewesen, und findet darin einen großen Trost in seinen Leiden. Er dankt der Borsehung, daß sie das nicht zur That werden ließ, was der unbesonnene und schwankend gewordene Freund ausgesponnen, 76) und bittet ihn jest mit aller Bartlichkeit, keine solchen Gebanten mehr zu begen, wofern ihm etwas am Leben seines geistlichen Baters liege, das Ende seinen Anfängen entsprechen, die Siegerpalme sich nicht entreißen zu lassen. Die Bischöfe seiner Partei 79) aber fordert er auf, Jenen burch ihre Ermahnungen und Zusprachen zu befestigen, daß er nicht ferner den Rathschlägen folge, die zum Abfall führen, sondern zu seiner früheren edlen Haltung zurücktehre. Am Schluße ermahnt er sie, wiederum unter Anführung vieler Schriftterte, wie Phil. 2, 1-3; 1, 27-30; I. Joh. 2, 27. 28, aur

λών ὁ νόμος ἐπέσχε (biefer hat aber boch bie Weitschweifigseit bes Schreibens nicht verhinbert) καὶ τοῦ ὑπογράφοντος ἡ χεὶρ καὶ τότε κλαπείσα ἐμποδών ἴστατο, ἔδεεξα αν ἀκρεβέστερον καὶ διὰ πλειόνων τό τε ἡμέτερον άλγος καὶ οίς ἐκείνος ἡμᾶς ἐλυμήνατο.

<sup>76)</sup> p. 256. 257: ἀνθρώπους τριςαλετηρίους, ἀνθρώπους οὐδ' εἰς ἀρεθμόν τενα συντελοῦντας, πάλαι τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀπογυμνωθέντας καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν συλλόγων (δι' ας αἰτίας οὐδὶ θέμις λέγειν ἡμῖν) ἐξοστρακεσθέντας, δὶς ἀποθανόντας, ἐκριζωθέντας (Jub. B. 12.) κατὰ τὴν ἀποστολικὴν περὶ αὐτῶν προαναφώνησεν σπίλους καὶ μώμους, τολμητὰς αὐθάδεις.

<sup>17)</sup> Καινόν μέν γαρ καὶ παράλογον ὁ πολυμήχανος ὄφις κόσμφ παραδείξαι ένεανιεύσατο. ἀλλά καινότερον καὶ παραδοξότερον καὶ θείον έψγον ως ἀληθως ὁ τῆς φύσιως ήμων πλάστης καὶ δημιουργός κατέστησεν (Mon. f. 148, a: ἀντανέστησεν). Jener habe gesucht, durch die vorgenannten elenden Subjette πάσαν καταστρέψαι καὶ καταλαβείν (L: καταβαλείν) την έκκλησίαν, Gott aber dermaßen ihn beschämt, ως οὐ μόνον ἀντίξιοπον τῆς κακουργίας τὸν πονηρὸν την πληγήν δέξασθαι, ἀλλά πολύ χαλεπωτέραν καὶ άλγεινοτέραν εἰςπράττισθαι.

<sup>16)</sup> ή δε θεία χάρες ην έχει περε ήμας πρόνοιαν, και νύν έδειξεν (10 richtig Cod. Mon., während Montac. έδοξεν hat), είς έργον ελθείν την βουλήν σύκ εάδασα.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Er nennt sie της αρετης έρασται και της ευσεβείας κήρυκες και της αληθείας προασπισταί. Baron. l. c. n. 44. 45.

Liebe und Eintracht, zur Standhaftigkeit und zum Vertrauen, im Hinblick auf den großen Lohn, der den hienieden Verfolgten im Himmel hinterlegt ist.

Höher konnte man den religiösen Parteisanatismus nicht treiben, als es in diesem Schreiben geschehen ist. Der Gegensatz zwischen Ignatianern und Photianern schien ein unversöhnlicher geworden zu sein; wir werden aber später sehen, daß er es nicht mehr war, als die unterdrückte Partei abermals die herrschende wurde, ihre Interessen auch ihre Taktik veränderten. Die Nicht-anerkennung der activen und passiven Ordinationen des Photius erschien als Berbrechen gegen die Kirche selbst, als Beleidigung des heiligen Geistes, als Berletzung der Orthodoxie; insoferne erschienen die Ignatianer als außerhalb der wahren Kirche befindlich und zudem war ihr Haupt wiederholt von den photianischen Synoden mit dem Anatheme belegt worden.

Wann die geschilderten Transactionsversuche gemacht wurden, ist nicht genau zu erkennen. Man könnte an die Zeit vor dem achten Concil, vom Binter 867 dis Sommer 869 deuken, in der die Verdammung des Photius noch nicht seierlich ausgesprochen war, oder auch an die Zeit nach dem Concil, als der Kaiser sich bereits überzeugt, daß die strengen Maßregeln gegen die Photianer sie zu keiner Unterwerfung bringen, vielmehr nur ihren Trotz besestigen konnten, und daher an eine andere kirchliche Politik zu denken begann. Belcher Spoche aber auch diese Bestrebungen angehören, die Aeußerungen des Photius liesern den deutlichen Beweis, daß er kein Haar breit von seinem vermeintlichen Rechte abzuweichen, seine Legitimität sortwährend zu behaupten und keiner anderen kirchlichen Autorität sich zu unterwersen entschlossen war.

## 2. Beitere Bemühungen des Photius zur Befestigung und Bestärtung seiner Partei.

Auf das deutlichste und bestimmteste hat Photius seinen Standpunkt und seine Haltung dem Patriarchen Ignatius und seinen Anhängern gegenüber in den bisher angeführten Briefen ausgesprochen: es war die Haltung des an seinem angeblichen Rechte unverrückt sesthaltenden Usurpators, der Standpunkt der organissirten kirchlichen Revolution. Wie im byzantinischen Reiche das Kirchliche und das Politische sich sied das engste verbanden und sich wechselseitig durchdrangen: so nahm auch das religiöse Schisma ganz das Gepräge und die Organisation politischer Parteien an; es war der Rampf nicht wesentlich von dem früheren unterschieden; der einzige Unterschied bestand in der außeren Lage, vermöge der die früheren Unterdrücker jeht als die Unterdrückten erschienen. Photius hatte eine Kirche in der Kirche oder vielmehr eine Gegenkirche gebildet; er hatte in den Tagen seines Glanzes ihr so sesten Bestand zu geben, ihre Glieder so sest un einander zu kitten gewust, daß er in den Tagen des Unglücks ihre Ausschung immer noch zu hindern, ja sogar noch sie zu beseitigen und zu mehren Mittel genug sand. 1) Im Geheimen

<sup>&#</sup>x27;) ep. 174. p. 258: την εκκλησίαν ουτως ανθρείως και στέψφως αγωνιζομένην αντι-

arbeitete diese revolutionäre Berbindung mit aller Thatkraft, sie beutete Alles zu ihren Gunsten aus, was nur von serne dazu geeignet schien, ja sie konnte es bald wagen, frei an die Oeffentlichkeit herauszutreten und der herrschenden Partei Schwierigkeiten und Berlegenheiten aller Art zu bereiten. Die Häupter der Verbrüderung waren größtentheils noch dieselben wie unter Michael und Theodora; einmal hatten sie bereits die Macht der Legitimität gestürzt; sie gaben die Hossinung nicht auf, es werde ein zweitesmal gelingen.

Die photianische "Kirche" hatte ihre eigene, wohlgeordnete Hierarchie, ihre besonderen Versammlungen und Kirchen; trot des Exils und der Gefängnißhaft der Ansührer hatte sie, von offenen und geheimen Freunden unterstützt, durch die Nachläßigkeit und theilweise Begunftigung der Staatsbeamten gefordert, sich noch mehr zu befestigen Gelegenheit. An seinen alten Freund, den gleichfalls mit ihm gestürzten und verbannten Gregor Asbestas schreibt Photius,2) daß er mit Allem demjenigen einverstanden sei, was er "zur Aufrichtung und Befestigung der Kirche Gottes" arbeite, und ermahnt ihn im Hinblick auf den jenseitigen Lohn für das treue Ausharren in der Verfolgung, die sie beide um Christi willen, "wegen der treuen Beobachtung der Gebote des Herrn", zu erleiden hätten, ") damit muthig fortzufahren und die "Heerde Chrifti" zu vermehren, Geistliche zu ordiniren, die Sakramente zu spenden, Kirchen einzuweihen, 4) zumal da so viele Gotteshäuser öbe und zerstört seien und wenig fehle, daß das wahre Christenthum von Grund aus vernichtet werde. Asbestas, ein gewandter Schismatiker seit alter Zeit, wußte trefflich für diese Perpetuirung der Spaltung zu sorgen; er und Photius brachten unbedenklich die Grundsätze in Anwendung, denen die Orthodoxen mährend der Ikonoflastenherrschaft gefolgt waren; die Phrigen sollten nicht aus der Hand der Jgnatianer die Sakramente nehmen, sondern nur von Geistlichen ihrer Partei, der Gegensatz sollte auf's schärfste durch besondere Versammlungen und Gotteshäuser ausgeprägt, durch die Ordination eines zahlreichen Elerus neue Stützen gewonnen werden. Derselbe Photius, der in der Zeit seiner vollen Macht auf das härteste gegen die Ignatianer, die doch sicher weit triftigere Gründe für ihre Trennung von seiner Gemeinschaft hatten, die alten Canones gegen Separatkonventikel, die sich gegen den öffentlich anerkannten Bischof bilden, 5) erneuert und verschärft, 6) trug kein Bebenken, selber solche gegen seinen wiedereingesetzten Nebenbuhler zu organisiren, um sie dann, wenn er wiederum die Bügel der Kirchenregierung vollständig an sich gerissen, seinen Gegnern abermals

καταστήναι (τῷ διαβόλῳ)... τὴν ἐκκλησίαν οὕτω κραταιουμένην καὶ ἀκμάζουσαν.. καὶ · λαμπρὸν ίστῶσαν κατὰ πάσης αὐτοῦ τῆς δυναστείας τὸ τρόπαιον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 111. p. 154. Migne L. II. ep. 16. (Baron. a. 870. n. 59.)

<sup>\*)</sup> κοινός ύπερ Χριστού διωγμός, και τα κοινά πάθη και ανιστόρητα, οίς εναθλείν δια την συντήρησεν των δεσποτικών έντολών και παραφυλακήν αξισύμεθα.

<sup>1)</sup> Έντεινε τοίνυν και κατευσσού (Bgl. ψ. 45, 4.) χειροθετών τε και ιεροτελών, και το ποίμνιον αύξων και πληθύνων Χριστού, ναούς τε σεπτούς έγείρων και τελεσιουργών.

<sup>5)</sup> Phot. Nomoc. II. 3. IX. 37.

<sup>9</sup> B. II. Abschn. 7. S. 432.

auf das strengste zu verdieten und sie an ihnen zu bestrafen. Was für seine Partei ein heiliges Recht war, das war für die Gegenpartei ein sluchwürdiges Berbrechen. Die Kirchengesetze, die er überall heuchlerisch hervorhebt, waren ein Spiel in seinen Händen; sie dursten nur zu seinen Gunsten gebraucht, nie gegen ihn selber gekehrt werden; 7) der Glaube, die ganze Religion war in ihm concentrirt, er war das Haupt der wahren Kirche; wer von ihm sich trennte, war schuldig des Schisma und der Häresie. Nichts hat dem Christenthum so geschadet, als diese Selbstwergötterung eines kirchlichen Demagogen, der sein Ich überall an die Spize stellt, die Namen von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster vertauscht und das Heiligste zum Fußschemel seines Ehrgeizes erniedrigt.

Aber auch auf die Masse des Volkes suchte man zu Gunsten des Expatriarchen zu wirken. Wie wir früher saben, pflegten in Constantinopel alle politischen und religiösen Parteien die dort so häufigen Erdbeben als Zeichen bes göttlichen Bornes über bedeutendere, ihren Interessen oder Wünschen zuwiderlaufende Ereignisse zu betrachten und bei der Menge zu accreditiren. So wurden denn auch zwei Erdbeben vor und nach dem Concil von 870 von den Photianern als Zeichen des Zornes der Gottheit über die Absetzung und Berurtheilung ihres Hauptes erklärt, mahrend die Gegner barin ein göttliches Mißfallen über die zu große Milde, die man gegen den Usurpator und seinen Anhang beobachtet, sowie die Borbedeutung eines späteren, noch größeren Sturmes, den die trotigen Schismatiker erregen würden, ausgesprochen saben. 8) Am 9. Januar 869 hatte ein heftiger Erdstoß die Hauptstadt in Furcht gesetzt, durch den viele Kirchen und Häuser sowie mehrere Säulengänge zerstört und selbst die Sophienkirche stark bedroht ward, die nur durch umsichtige Magregeln des Raifers vor dem Einsturz geschirmt wurde. ") Gegen den Oktober wiederholte sich die gefürchtete Erscheinung; es stürzten viele Kirchen und Paläste ein, bas bleierne Dach über ber Patriarchenwohnung fiel herab, im Hippobrom wurde der eherne Zapfen (Kreisel) auf der Höhe des vierectigen aus einem Steine behauenen Obelisken herabgeschmettert. Auch war der Berluft von Menschenleben dabei zu beklagen; die Verwirrung und die Angst in der Hauptstadt war allgemein. 10) Unter den Briefen des Photius beziehen sich zwei

<sup>7)</sup> Nicet. p. 288: οὕτως ἔτρεχεν ἐν δίψει πάντα κανόνα θεῖον καὶ πάδαν θεδμοθεδίαν ἱερὰν διὰ τῆς αὐτοῦ φιλαρχίας δυγχέαι καὶ δοξομανίας.

<sup>\*)</sup> Nicet. p. 268: Οὐκ εἰκῆ δὰ ταῦτα παρηκολούθηκε τὰ σημεῖα, ἀλλὰ τῆς μελλούσης αὖθις ἀκαταστασίας καὶ ταμαχῆς διὰ τοῦ ταραχοποιοῦ δαίμονος ἐπὶ τῆς ἔκκλησίας ἐνίστατο τεκμήρια σαφῆ, ἄπερ ἴσως οὐκ ἄν συνέπεσεν, εἰ.. τὰ κατ' αὐτὸν (f. αὐτῶν) ἐκρίθη μεταὶ τὸν ἀποστολικὸν θεσμόν.

<sup>&</sup>quot;) ibid.: Έννάτην είχεν Ίανουάριος, καὶ πολλαὶ μέν ἐκκληδίαι, ἔμβολοι δὲ πλείστοι καὶ οἶκοι ἐδαφίσθησαν, κτηνῶν τε καὶ ἀνθρώπων ἀμύθητος γέγονε πανωλεθρία: καὶ αὐτὸς δὲ ὁ μέγας τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας οἶκος κατὰ πολλὰ ἰμέρη διεκινδυνεύετο ὁηγνύμονος, εἰ μὴ τῆς ἀξίας πρὸς τῶν κρατούντων ἐτύγχανεν ἐπιμελείας. Ταῦτα μέν πρὸ τῆς συνόδου. Das wäre wohl ber Jan. 869.

<sup>16)</sup> Καὶ μετ' αὐτην ἐξαίφνης ἐπηλθο ποετίματος σφοδρά καταιγίς. Όκτώβριος ἐνίστατο μην καὶ οὕτω βιαίως ἐπέθετο τὸ πνεῦμα, ως πολλών μὲν ἐκκλησοών, πολλών δὲ Sexpentöther, Photins. II.

auf diese Vorfälle, 11) beide an den Diakon und Chartularius Gregor gerichtet, ber ein Mann von nicht geringem Einfluß gewesen zu sein scheint. 12) In dem ersten 13) dankt er Gott, daß er nicht als Patriarch in der Hauptstadt zugegen war und das große Unglück mit eigenen Augen ansehen mußte, das er nicht ohne eine starke Hyperbel als das größte darstellt, das je Constantin's Stadt getroffen. 14) Jetzt, fährt er fort, habe er sich nur um seine personlichen Angelegenheiten zu bekümmern, darauf sei alle seine Sorge beschränkt. 15) Wäre er als Patriarch in der Stadt gewesen, die jest mehr ein Grab als eine Stadt sei, 16) so hätte er wegen der von Anderen begangenen Sünden erzittern, über ihr Leiden Mitleid und den heftigsten Schmerz empfinden, dazu aber noch befürchten müssen, durch die Gemeinschaft der Sünden, da er dann als Hirt und Vorsteher erschienen, 17) zur gleichen Strafe mitverurtheilt zu werden; von dem Allen habe ihn, wie man meine, die feindselige Conspiration der Menschen, eigentlich aber Gottes Huld und Liebe befreit. 18) Hier spricht Photius bestimmt aus, daß er diese Naturereignisse als Strafen der Sünden ansah, während man ihm sonst die gegentheilige Ansicht zur Last legte; 19) nur sehr fein und leise deutet er darauf hin, daß das Erdbeben auch als eine Strafe für die an ihm begangene Ungerechtigkeit betrachtet werden könne und

παλατίων, καὶ τοῦ πατριαρχικοῦ δὲ οἴκου τὸν μόλιβδον οἶα μεμβράνας συνελίσσειν... καὶ τοῦ τετραπλεύρου μονολίθου κίονος ἐν τῷ ἱππυδρομίῳ, τὸ ἐπὶ τῆς κορυφῆς ἐστηλωμένον χαλκοῦν στροβίλιον βαρύτατον ὖν ὡς ποβρωτάτω συνιτρίβη πεσόν.

The Sym. Mag. Bas. c. 5. p. 688, Georg. mon. c. 4. p. 340, Leo Gr. p. 254 — Ersterer mit der Angabe des dritten Regierungsjahres des Basilius (869-- 870), erzählen von einem Erdbeben am Feste des heiligen Polpenkus, das vierzig Tage angedauert und die Sigma genannte Muttergotteskirche zersiört haben soll, wobei alle dort anwesenden Psalmenssänger, Leo den Philosophen und sieden Andere (Georg. mon. Leo; Sym. zählt eits) ausgenommen, den Tod gefunden hätten. Auch stürzte die σφαίρα τοῦ ζώδου τοῦ φόρου (Leo, Georg.) herab. Die Kirche Sigma, die Basilius wiederherstellen ließ, wird auch Theoph. Cont. V. 80. p. 323 erwähnt. Das Fest des heiligen Polpenkus, der in Cpl. sehr verehrt war (Greg. Tur. de gloria Mart. c. 133. Baron. a. 527), ward immer glänzend begangen, und zwar gerade am 9. Januar (Acta SS. Febr. t. II. p. 650.). Am 11. Januar ward ein anderer Martyrer dieses Namens mit Candidian und Philoromus geseiert (ib. Jan. I. p. 666, 667.). Der 9. Januar 869 war ein Sonntag. Auf einen solchen verlegt das Erdbeben auch der Anonymus bei Band. Imp. Or. II. p. 46.

<sup>13)</sup> Bgl. ep. 99. 113. L. II. ep. 59. 64 ed. Migne.

<sup>13)</sup> ep. 100. p. 142. Baron. a. 870. n. 60.

<sup>11)</sup> αλλα και αυτής της γης.. είς μέρη πολλα συγκαταβραγείσης και τα εξ αίώνος της πόλεως πάθη τῷ μεγέθει τῶν κακῶν ἀποκρυψάσης.

<sup>15)</sup> Νύν μέν γάρ τα έμαυτου μόνον σχοπώ και είς έκεινά μοι τα της φροντίδος και της άγωνίας αποτείνεται.

<sup>16)</sup> εν αίς (ήμεραις) τάφος άντι πόλεως ή Κωνσταντίνου. Die Schilderung, daß nicht blos Privathäuser, sondern auch Kirchen schwer gelitten, daß keine einzige ganz verschont geblieben, einige ganz zerstört wurden, andere dem Einsturz nahe gebracht, stimmt, die Ueberstreibungen abgerechnet, recht gut mit den sonstigen Angaben über dieses Erdbeben zusammen.

<sup>17)</sup> καὶ αὐτοὶ δοκοῦντες προεστάναι.

<sup>18)</sup> ων απάντων ανθρώπινοι μέν, ως ενόμισαν, επιβουλαί, θεός δε τη οίκεία χάριτι και φιλανθρωπία εξδύσατο.

<sup>19)</sup> Bgl. Bb. I. S. 464. Sicher hat er sich je nach der Absicht verschieden geaußert.

Gott-ihm hier als dem Unschuldigen einen besonderen Schutz habe angedeihen Wahrscheinlich schrieb ihm Gregor in diesem Sinne, weßhalb Photius, in seinem zweiten Briefe, in bem er sein Mitgefühl für die schwer beimgesuchte Hauptstadt zu erkennen gibt, bescheiden in Ansehung der Geringfügigkeit seiner Berson diese Annahme ablehnt, die er aber boch nicht geradezu als unbegrün= det zurückweisen will. "Ich für meine Person möchte nicht sagen, daß die Stadt zur Strafe für die an mir begangenen Ungerechtigkeiten zu einem weis ten Begräbnifplate geworben, ja ich ermahne beine Heiligkeit bas nicht zu benken. 20) Denn wer bin ich, obschon ich Unsägliches gelitten, daß ich eine so ftarke Aeußerung des göttlichen Zornes herabrufen könnte? Zudem leibe ich noch mehr durch das, was die Stadt leidet, und zwar vermöge des allgemeinen Gesetzes der Natur und des Mitleidens, als durch das, was ihre Bewohner mir Uebles zugefügt. 21) Wenn diese aber dafür, daß sie den Rirchen im ganzen römischen Reiche ihre Herrlichkeit weggenommen, 22) die Mysterien der Christen muthwillig verhöhnt, die Bischöfe und Priester Gottes mit jeglicher List und mit jeglicher Gewaltthat von ihren Stühlen und Kirchen verjagt, und mitten in der Herrschaft des Christenthums die Thaten und Werke der Heiden frei vollbringen ließen, der ganglichen Bergessenheit oder vielmehr der völligen Vernichtung die erhabenen Gebräuche und Mysterien der Religion Preis gaben 23) - wenn sie für solche Frevel die gerechte Strafe gefunden haben sollten: so bin ich wohl nicht im Stande, bem gegenüber bas Gegentheil zu behaupten und zu versichern, daß die Sache sich anders verhalte, bis das jenseitige Gericht noch andere größere Missethaten, die sie begangen, enthüllen wird."

Wahrscheinlich suchte dieser Diakon Gregor die Bewohner der Hauptstadt zu gewinnen; aber bei dem niederen Bolke, das dem Jgnatius anhing, war der gewandte und gelehrte Photius, ihm an sich schon fremd, leichter vergessen, als bei den höheren und gebildeten Classen, deren geistiger Mittelpunkt er so lange gewesen war. Die "Kirche" der Photianer war überhaupt keine Bolkstirche, sondern die Kirche der Gelehrten, das Werk einer Schule, die er gegrünsdet; sein Anhang war die Bereinigung seiner blind ergebenen, durch persönsliche Freundschaft enge verbundenen Schüler, denen sich die von ihnen unmittelbar abhängigen Handwerker und andere Leute des Volkes sowie die persönlich mit den kirchlichen Verhältnissen Unzufriedenen theilweise anschlossen; der Kern

<sup>2°)</sup> cp. 101. p. 142. (Lib. II. ep. 61 ed. Migne): Έγω μέν ούκ αν φαίην δίκας τίνουσαν την πόλεν των εἰς ήμας αδεκημάτων αντὶ πόλεως πολυάνδρεον γενέσθαε, παφανώ δέ, μηδέ την ύμων οδεότητα ταῦτα έννοεῖν. (Ungenau Mont.: aut hortor tuam sanctitatem, ut eandem foveas mecum opinionem. Jager p. 246: et je vous prie d'avoir les mêmes sentiments).

<sup>21)</sup> p. 143: πλέον πάσχοντες νῦν ἐν οἶς ἐκεῖνοι πάσχουσι, τῷ κοινῷ νόμῳ τῆς συμπαθείας καὶ φύσεως, ἢ ἐν οἷς αὐτῶν δεδρακότων ἐπάσχομεν.

<sup>22)</sup> ότι τών ανά την φωμαϊκήν αρχήν ἐκκλησιών την δόξαν ἀπέκειρον.

<sup>23)</sup> καλ έν καιρώ χριστιανισμού τας Έλλήνων πράξεις παββησιάσασθαι παρεσκεύασαν, σιγή βαθεία, μάλλον δε καταστροφή τελεία τας θείας τελετάς καλ τα φρικτά παραδεδω-κότες όργια.

und Stern dieser Kirche blieben immer die Ersteren, die besondern Freunde und Schüler des Photius. Daher mußte er vor Allem diese Bande der Freundschaft zu erhalten und zu festigen, das Feuer der Begeisterung zu nähren, die Hoffnung auf eine schönere Zukunft bei ihnen zu erwecken suchen. Und das that er in zahlreichen Briefen unter verschiedenen Wendungen mit Aufgebot seiner ganzen Beredsamkeit und seiner Menschenkentniß, nicht blos bei den Gliedern seiner Hierarchie, sondern auch bei hochgestellten und einflußreischen Laien.

Die Säulen der photianischen "Kirche" und seine treuesten Apostel 24) waren außer Gregor Asbestas die von ihm ordinirten Metropoliten Zacharias von Chalcebon, Euschemon von Cafarea, Georg von Nikomedien, Amphilochins von Cyzikus, Zacharias von Antiochien in Pisibien, bann Michael von Mitylene, Johannes von Heraklea. Vor Allen zeichnete Photius den Metropoliten Bacharias aus. "Wenn ich meinen Zacharias vergesse," schrieb er ihm, 25) "so werbe ich meiner selbst vergessen." Er beklagt sich, keine Nachrichten von ihm erhalten zu haben, so daß Jener vielmehr ihn vergessen zu haben scheine, und versichert ihn in den gärtlichsten Ausbrücken seiner Liebe und Freundschaft. Er möge ja nicht an das Gerede glauben, als habe er (Photius) ihn, ben er von Jugend auf kenne, dessen Ruhm und bessen herrlicher Kampf für seine Sache ober vielmehr für die Sache Christi so bekannt seien, zu lieben aufgehört und sei gegen ihn mißtrauisch geworden; das zu befürchten, sei obne Grund, ja nicht einmal die Bermuthung sei im geringsten gerechtfertigt, bei benen, die ihn (ben Photius) kennen gelernt. Photius erklärt, er mußte fich für ebenso thöricht als schlecht halten, wenn er nicht von den edlen Gefinnungen seines Zacharias die vollste Ueberzeugung hegte. 26) Dieser möge mit ihm die Schwächen der minder Starken tragen, die Brüber, die etwas Menschliches erleiben, mit Liebe und Schonung behandeln, da man Anderen nicht wegen desjenigen zürnen dürfe, wofür man Dank sagen musse, noch den Schuldigen um desjenigen willen, woraus sich ein leuchtender Beleg unseres Uebergewichts ergibt, zu grollen habe, wodurch ihre unvernünftige Leidenschaft eine vernünftige Rechtfertigung erhalten würde. Photius redet dann mit Nachdruck und im Hinblick auf I. Kor. 13, 4 ff. von der Kraft der Liebe, die Alles gerne trage und auch die Gegner zu gewinnen suche, und empfiehlt sich dem Gebete des Freundes. Hier suchte er den Zacharias vor Allem zu überzeugen, daß er ihn am meisten schätze und liebe, und gegen die Eifersucht und Mißgunst Anderer über seine Vorzüge 27) mild und günstig zu stimmen. Zacharias hatte den Photius in der

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Er neunt sie seine συναθληταὶ καὶ συναιχμάλωτοι, ψυχαὶ διὰ Χριστον ταλαιπωρούμεναι (ep. 240. L. III. ep. 65), οἱ τῆς εὐσεβείας ἀγωνισταί (ep. 172. L. III. ep. 52). <sup>26</sup>) ep. 106. p. 151. (L. II. ep. 14 ed. Migne.)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ibid.: Εἰ γὰψ ἡμᾶς ὁ μακρὸς, ὅν ἐκ παιδὸς σχεδὸν ἔγνωμέν σε, χρόνος, καὶ ὁ πολὺς καὶ οῦ μέγα κλέος νίπὲρ ἡμῶν, μαλλον δὲ Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ θεσπεσμάτων άγων καὶ δρόμος οῦπω πεῖραν ἔχειν τῆς σῆς ἐνιγύμνασεν ἀρετῆς, οὐκ οἶδα, ὅπως ἡμεῖς το οὐχὶ κακοὶ μετὰ τοῦ ἀνοήτου δόξαιμεν ἄν.

<sup>27)</sup> Dahin deuten die Worte: τοις σοις ανεφεθεζομένους πρυτερήμασε.

sechsten Situng des gegen ihn gehaltenen Concils am lebhaftesten vertheidigt und damit ein besonderes Anrecht auf seine Liebe erhalten. Er scheint aber doch, sei es vorher, sei es nachher, eine Zeitlang in seiner Haltung geschwankt zu haben. Wie gut es der entsetzte Patriarch verstand, seine Leute zu behans deln, zeigt ein anderer Brief an denselben Zacharias, 28) in welchem er seinem Herrn und Heiland dankt, der ihn in Allem tröste, der eble und hochherzige Raturen, wenn sie auch einen Augenblick ihrer Tugend untreu werden, 29) schnell zur Besinnung und zur Wiederaufnahme ihrer früheren würdevollen und erhas denen Haltung bringe; Christus habe nun auch den theuren Sohn Zacharias nicht durch die Macht der ermunternden Worte des väterlichen Freundes, wie er sagen möchte, sondern durch seiner eigene hochherzige Gesinnung dahin geleistet, daß er die niedrigen und seiner unwürdigen Gedanken völlig aufgegeben. 30)

Die Trennung und Entfernung, die das Exil herbeigeführt, brachte es mit sich, daß bei dem nur sehr mangelhaften Berkehr bisweilen Migverständniffe sich ergaben und die enge vekbundenen Freunde durch falsche Dentungen irre an einander zu werden schienen, sich hintangesetzt, verlaffen, Preis gegeben wähnten, weßhalb Photius folche Anwandlungen von Migmuth öfter zu bekämpfen Anlaß nahm. Derselbe Zacharias hatte einmal sich bitter über den Meister beklagt, daß er ihm keinen Trost und keine Erleichterung zukommen ließ, ja nicht einmal ihm gestattete, zu ihm zu kommen, wodurch er so tief betrübt worden sei, daß er selbst das Leben zu hassen begann. 31) Photius fand Muße, weitschweifig theils in ernstem, theils in scherzhaftem Tone zu antworten: "Du bringst eine Rlage gegen mich vor von der Art, daß, falls sie ein Anderer vorbrächte, du billigerweise wegen ungerechter Anklage ihn verfolgen dürftest, und du schreibst eine Apologie, ohne daß dich Jemand angeklagt . . . 39) Ich glaube nicht gefehlt zu haben und sehe eine Beschuldigung gegen mich erhoben, die noch weit über die der Feinde des Sokrates hinaus geht. Und während du zu beiner eigenen Vertheibigung die Luft mit leeren Worten erfüllst, streitest du heftig wider mich mit raschem Anlauf, aber mit unsicherem Schritt und ohne Grund. Die Masse von Lobsprüchen gegen mich kann nicht nur bie Beleidigungen nicht entschuldigen, sondern erhöht die Borwürfe noch um Bieles. Es fehlen und fallen auch Ackerbauer, Matrosen, Soldaten, Schenkwirthe; aber

<sup>28)</sup> ep. 107. p. 152. (L. II. ep. 15. M.)

<sup>29)</sup> επειδάν της οίκείας άρετης μικρόν άποκλίνωσι.

<sup>30)</sup> ός καὶ νῦν, οὐ τῆ τῶν ἡμετέρων λόγων, ὡς ἄν αὐτὸς φαίης, δυνάμει καὶ παραινέσει, ἀλλὰ τῆς οἴκοθεν καὶ ἐξ αὐτοῦ σοι παρασχεθείθης μεγαλονοίας τῆ ῥώμη τὸ χυδαῖον μὲν καὶ ταπεινὸν τῶν λογισμῶν ἐχαρίτωσέ σε διαπτύσασθαι.

<sup>329. 330. (</sup>L. II. ep. 39.) anflihrt, sind folgende: "All' έδει δέ (φηδι) μετακαλεδάμενόν με φυχαγωγήδαι; ή, εί μή τοῦτο, τὸ γοῦν δεύτερον, ώρμημένον ἐπιτρέψαι παραγενέδθαι. τὸ δὲ μηδέτερον προβήναι τούτων, πῶς οὐ τοῖς ἐδχάτοις με περιβάλλει κακοῖς καὶ πρὸς μίδος ἀπάγει καὶ αιτοῦ τοῦ ζῆν; Der sonstige Inhalt des Briefes ist nur aus dem Gedanteugange der Antwort zu errathen.

<sup>37)</sup> ep. 221. p. 339: Γράφεις ήμας γραφήν, ήν καν έτέφου γράφοντος δίκαιος αντός ήσθα τούτον διώκειν άδίκου γραφής, και γράφεις απολογίαν, μηδενός σε διώξαντος δίκην.

wenn Jemand ihre Bergeben einem Freunde der Wahrheit beimist, einem Befehlshaber, einem Bischof oder überhaupt einem Manne, der vor der Menge an Tugend sich auszeichnen muß, wie groß ist da die Abgeschmacktheit, die der, welcher einen solchen Kunftgriff braucht, an den Tag legt! So hast du mich, da du mich auf der einen Seite mit Lobsprüchen bis in den Himmel erhebeft, auf der anderen Seite in die äußerste Tiefe hinabgestürzt, mich beschuldigt, die Leute zu beschimpfen und zu mißhandeln, 33) und zwar zu der Zeit, wo ich mit tausendfachem Elend, und was das Schwerste ist, für die Sache der Wahr= heit kämpfte und durch die Größe meiner Leiden Alle, selbst die Feinde, zu Ditleiben hinzog. Wer, ber nicht ungerecht, nicht graufam, nicht an Geist und Natur ein Barbar ist, nicht alles vernünftige und menschliche Gefühl nebst der Befähigung dazu abgelegt hat, wer sollte so schwer Heimgesuchten, ich sage nicht neue Trübsale ersinnen, sondern nicht Rührung und Theilnahme erweifen?" — Auf die Beschuldigung, Photius hätte den Freund wenigstens zu sich kommen lassen sollen, entgegnet er: Bacharias habe ja gewußt, wie groß die Wuth der Verfolger gegen ihn gewesen, welche Nachstellungen sie allent= halben zu Wasser und zu Land bereiteten, wie er selbst erfahren und in seinem Briefe hervorhebe; 34) er hätte also andere beliebige Borwände suchen, nicht aber klagen sollen, daß Photius keine Gegenliebe zeige; 35) wo der mahre Grund so offenkundig, da sei es keine ehrliche Taktik, nach einem anderen zu forschen: eine solche Unterlage habe die ganze Romödie, die er aufführe, die Tragisches und Komisches vereinige und Ernst im Lächerlichen zeige. 36) Pathetisch und mit steter Mischung von Scherz und Ernst fährt er fort, er wolle nicht sagen, Jener möge sich nicht so sehr um einen Anderen bekümmern, der ihn nichts angehe, möge ihn in seiner Schuld bleiben, ihn allenfalls geplagt und gezüchtigt werden und leiden lassen, was er verdiene, da er sich schlecht gegen ihn bezeigt und fast die Tugend selbst beleidigt — denn in scherzhaften Dingen dürfe man wohl nicht ernsthaft zu Werke gehen; aber so viel zieme sich zu sagen, daß das Ganze jener Apologie der Weisheit des Aristophanes angehöre. 37) Wäre nicht ein ihm angetragener Eid dabei im Spiele, 38) so würde er sich mit der Bewunderung dieses komischen Bühnenstücks, dieser aristophanis schen Weisheit begnügt haben; da aber, was nicht hätte geschehen sollen, Gott in dieses Spiel hineingebracht worden sei, so musse er wohl, auch wenn er nicht wolle, die Wahrheit sagen: er wolle ihn nicht bestimmt als schuldig bezeichnen, aber auch nicht geradezu freisprechen, bis er durch seine eigenen

<sup>38)</sup> ανθυας επηρεάζειν ήμας **α**αὶ κακώς ποιείν αίτιώμενος, οίς ουθέν αίτίας θιαπέπρακται.

<sup>34)</sup> p. 330: το δε και γινώσκειν αθτή πείρα και εκτραγωδείν καν τοίς γράμμασι.

<sup>35)</sup> ότι μη στέργω στεμγόμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) 'Αλλ' ή μέν περί ήμας σκηνή καὶ το θέατρον τοιαύτην Ελαχε τήν ύποβάθραν τα δ' ἄλλα σπουδήν δρώ παίδια σπενδομένην καὶ κατήφειαν γελώτι καὶ κωμικόν χορόν ἄδοντα δάκρυα.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) άλλ' έκείνο πάντως εἰπείν πρεπωδέστατον, ώς ἐκείνης ἐστὶ τῆς σοφίας, τοιαύτας φέρειν τὰς ἀπολογίας, ῆς ᾿Αρίστοφάνης ὁ καλὸς κορυφαίος καθέστηκεν.

<sup>\*6)</sup> p. 331: αλλ' εἰ μὸν ην μη προτεθειμένος ὅρχος x. τ. λ.

Worte seine Gesinnungen deutlicher erkenne; er könne zuversichtlich behaupten. daß ein solches Spiel noch Niemanden von Schuld und Verantwortung befreit. Er beschwört nun den Freund bei der Gerechtigkeit und den Mysterien der Wahrheit, die Sache, wie sie ist, zu sagen; 39) er habe das Alles nur gesagt, damit er nicht den Schein auf sich lade, obschon er so laut beschworen wurde, zu schweigen und die Lüge der Wahrheit vorzuziehen, und Zacharias erkennen möge, mit wie viel Lust und wie wenig oberflächlich er seinen Brief gelesen. 40) Er corrigirt, ihm für die Zukunst grammatische Genauigkeit empsehlend, Einiges an seinem Briefe. Am Schluße wendet er sich voll Wärme an seinen Zacharias; mit ihm in Liebe verkettet verachtet er alle Sesahren und umarmt ihn in der Liebe Christi, wenn er nicht die Last tragischer Erzählungen mitstringt, sondern seinen eigenen edlen Seist, seine ganze reine Seele ihm darlegt. 41)

Auch seine medicinischen Kenntnisse benützte Photius, sich seinem Zacharias gefällig zu erweisen. Er sandte ihm Medikamente und gab ihm genaue Berordnungen. <sup>42</sup>) Dasselbe that er dem Georg von Nikomedien, dem er schrieb, er schätze sich glücklich seinen Freunden und Kampfgenossen mit seinem medicinischen Wissen einige Dienste zu leisten. <sup>43</sup>)

Es war schwer, alle Bischöfe gleichmäßig in der Treue zu erhalten; selbst solche, die Photius neu erhoben und denen er die größte Liebe bezeigt, kamen bisweilen auf den Gedanken, zu den Ignatianern überzugehen. Der neuerhobene Wetropolit Paulus von Laodicea, im Geheimen im Exil geweiht an Stelle des von beiden Parteien gebrandmarkten Theodor, <sup>44</sup>) stand zu Photius in einem sehr vertrauten Verhältnisse, erhielt von ihm Briese über gelehrte Fragen, <sup>45</sup>) sowie über andere Angelegenheiten. Einmal schrieb ihm Photius, <sup>46</sup>) er erwarte ungeduldig seine Ankunft, die heiteren Tage berechnend, es scheine die Windsstille für jenen zum Sturm geworden zu sein; <sup>47</sup>) er klagte anderwärts über

<sup>39)</sup> p. 331: Καί μοι, πρός αὐτης δίκης καὶ ἱερῶν άληθείας ὀργίων, δίψας την σκηνην καὶ τὰ ὅντα λέγων.

<sup>10)</sup> ενα μη δόξωμεν ύρχωθέντες (Mon. 553. f. 207 hat δυχωμένοις) σιγάν και τα ψεύδη προ της αληθείας τιμάν, και ενα μαλλον επιγνώς, ως ηδέως τε και ου περιέργως την σην ανελεξάμην επιστολήν.

<sup>1)</sup> ασπαζόμενος εν σπλάγχνοις Χριστού και δέχομαι προςίοντα χαίρων, και πάντας κινθύνους ύπερορων, ου τραγικών ήμιν διηγημάτων άγοντα φόρτον, αλλά τον οικείον νοτν και την έαυτου ψυχην προςύλου πάσης αχλύος φέροντα καθαράν.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 179. p. 267; ep. 223. p. 333. (L. II. ep. 27. 41.)

<sup>43)</sup> ep. 169. p. 243: μικρά τις κατά των σωματικών παθών τοῖς φίλοις καὶ συνάθλοις ἐπικουρία. (L. II. ep. 28.)

<sup>14)</sup> Theodor von Laodicea, "Berräther" an Photius (Phot. ep. 77. 130. 171. 184.) und zugleich vom achten Concil ausgestoßen (s. oben B. IV. Abschn. 6. Schluß), erscheint fortan nicht mehr; seinen Stuhl hatte durch Ignatius Sissinius erhalten. Auf der Synode von 879 erscheinen Paul und Simon, von denen wohl der letztere noch von Ignatius dem wahrscheinslich verstorbenen Sissinius zum Nachfolger gesetzt worden war (vgl. Le Quien I. 796.), Paul offenbar von Photius erhoben wurde, der noch im Exil an ihn bereits als "Metropoliten von Laodicea" schrieb.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) ep. 167. p. 242; ep. 220. p. 328. (Amph. q. 94; L. II. ep. 38.)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 206. p. 304. (L. II. ep. 36.)

<sup>1)</sup> άλλ ώς ξοικε, χειμωνές σοι αί ευθίαι γεγόνασε.

sein langes Ausbleiben; 48) habe ber Freund reine, unversehrte, weittragent Schwingen wie die Taube und wäre er in der Liebe stark, so mache der Sture (Winter) ihm nichts noch sonst irgend etwas; habe die Liebe aber, wie er nicht glauben wolle, eine Beeinträchtigung erfahren, so werde es nöthig sein, in be Tiefe zu bleiben, bis die Fittiche 49) wiederum gewachsen, und auch nicht be Windstille zu ihm zu kommen; er möge die Liebe doch nicht schwinden laffen fondern sie immer stärker zu entfalten suchen. Derselbe Paulus aber kam bod einmal, wie es scheint, in Bersuchung, die Partei seines Gönners zu verlasse und Andere zu einem gleichen Schritte zu bewegen. Photius, davon benacht richtigt, bot Alles auf, die Fluchtgebanken ihm zu benehmen und sein Schwan ten zu befämpfen; es gelang. Diefem Paulus schrieb er baber unter Andereme "Die Ueberläufer, welche jene, die solches Beginnen tabeln, zu bereden suchen, mit ihnen in das feindliche Lager überzugehen, sind nicht blos von feiner gegen sie vorgebrachten Anklage freizusprechen, sondern sie zeigen sich auch felbst doppelt, ja vielfältig schuldig und strafbar. 50) Denn die Theilnahme Anderer an dem Verbrechen kann für denjenigen, der damit den Anfang macht, keine Schuldlosigkeit herbeiführen, sondern die Nachahmung desselben durch Andere in Folge der Anreizung ist eine unendliche Steigerung des anfänglichen Ein solcher ist der Fahnenflucht schuldig, Ausreißer, Anführer der Deserteure und Verführer Anderer, und was das Schwerste. ist, auch derjenigen, denen ein solches Berfahren, bevor sie zu Stlaven wurden, ein großes Berbrechen war, das sie abgeschworen. Siehe nun zu — ober vielmehr sehet ihr zu (benn ich gebe bir zum Genossen beines Anschlags beinen ächten Junger in den Fluchtgebanken) — was du sagen kannst, wenn du darüber vor mir Rechenschaft ablegen solltest. 51) Nun aber lebe wohl und hege keine Flüchtlingsgedanken mehr noch locke Andere zur Flucht an, und es wird das furchtbare und unvermeidliche Gericht für dich nicht über die bloße Drohung hinausgehen. " 52)

Es mögen wohl viele Photianer daran gedacht haben, in solcher Weise Fahnenflüchtige und Ausreißer zu werden. Photius, der fast allenthalben seine Kundschafter hatte, war von jeder Regung und jedem Schritte der Seinen unterrichtet, um zu warnen, zu drohen, zu strafen oder zu ermuntern, zu bestärken, zu beloben. Das bestätigt uns auch eines seiner Schreiben, das schon früher, wahrscheinlich bei Beginn des Concils von 869, an den Metro-

<sup>48)</sup> ep. 215. p. 317. (L. Π. ep. 37.): "Wäre nicht jener Wintersturm (χειμών Winter, auch Sturm, stürmisches Wetter), von dem Christus Matth. 24, 20 spricht (bei Photius die Zeit der Berfolgung), so würde ich mit Recht gegen dich einen Sturm von Worten erregen."

<sup>19)</sup> Das Bild des geflügelten Eros ist dem Photius sehr geläufig. Bgl. ep. 217. p. 323. (L. II. ep. 91.)

<sup>50)</sup> ep. 222. p. 332. (L. II. ep. 40.): Οἱ δράπεται τοῦς ποτε τἢν πρᾶξιν αἰτιωμένους πείθοντες συνδραπετεύειν οὖ μόνον οὖδενὸς, ὧν αἰτιῶνται, ἀφὶενται, ἀλλὰ καὶ
διπλῆς αἰτίας σφᾶς αὖτοὺς, μᾶλλον δὲ πολλαπλῆς ἐνόχους δεικνύουσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Statt βουληθείη μέν ift mit Cod. Mon. 553. f. 208 zu lesen: βουληθείημεν.

<sup>5°)</sup> καὶ μηκέτι μήτε σύ δραπέτην ἔχε λογισμόν μήτε δραπετεύειν ἄλλους ὑπόθελγε καὶ τὰ τῆς ἀφύκτυν καὶ φοβεψᾶς δίκης εἰς μόνας ἀπειλὰς ὔιαλίλυται.

Euthymius von Catana auf Sicilien gerichtet ward. Euthymius, "Aner der alteren Pralaten, der schon vor der Erhebung des Photius ordinirt L'ar, hatte sich diesem angeschlossen, wandte sich aber nach seinem Sturze wie-Eder von ihm ab. Anfangs mochte er Schritte ber Annäherung an Jgnatius Persucht und sich blos von der Partei des gestürzten Patriarchen zurückgezogen Photius, der davon hörte, erließ an ihn folgendes Schreiben: "Ich E**wä**nschte Muße zu haben, um mich um beine Angelegenheiten zu bekümmern; Du aber hast im Voraus dafür gesorgt, daß ich sie nicht einmal vernehme. Bas klagst du daher, daß ich nicht vernahm, was ich hoffte, und das mit Stillschweigen übergehe, worauf ich nur ungern hören konnte? Wenn ich aber, i weil ich überhaupt mit Geduld dergleichen anhörte, der Bernachläßigung der 🗄 Freunde beschuldigt werde, was würden die thun, die das gethan haben, c wodurch sie auch die Freunde der Möglichkeit beraubten, zu ihren Gunsten frei : zu reben, und die Bungen der Uebelgesinnten schärften nicht blos gegen sich = selbst, sondern auch gegen Jene, die einst mit ihnen vertrauten Umgang gehabt? = 28as ift nun zu thun? Das ist deine Sache, o du --- ich weiß nicht, wie ich z dich nennen soll. — Möchtest du mir den Freimuth, den ich im Reden hatte, i zurückgeben, nichts Unangenehmes mehr von dir mich hören lassen, aber auch denen den Mund verstopfen, die jett übel von dir reden, dadurch, daß du zu = deiner früheren Haltnng zurückkehrst." 53) Wir haben keinen anderen Brief des Photius an diesen Metropoliten; wir wissen aber, daß er unter den Prälaten war, die am 7. Oktober 869 dem Jgnatius ihre Rene bezeigten, und seit der dritten Sitzung Antheil an den Berathungen des achten Conciliums 1 nahm. 64) Sein Name erscheint noch in dem Verzeichnisse der Bischöfe am I Anfange der zehnten Sitzung, fehlt aber in den Unterschriften. Wenn letzteres nicht zufällig ist, was bei der Genauigkeit des einhundertundzwei Namen zählenden Anastasius kaum glaublich, so zog er sich vielleicht zuletzt wieder zurück; er scheint aber bald gestorben zu sein; sein Name kehrt später nicht mehr wieder.

Aber solche Fälle waren Ausnahmen; nur ältere Bischöfe von der Ordination des Methodius und des Jgnatius traten wirklich zu letzterem über, diese erlangten Wiedereinsetzung in ihre Aemter, während den von Photius Ordiniten die Aussicht. darauf verschlossen war. Um so treuer hielten letztere zu ihrem Haupte und ertrugen gerne die Mühsale des Exils und der Verfolgung, die übrigens keinem das Leben gekostet hat. Am härtesten erscheint, der Correspondenz des Photius nach zu schließen, der Metropolit Michael von Mitylene mitgenommen worden zu sein, dem Photius schrieb: "Was du von den Verschgern erduldet hast, könnte wohl ein Anderer als keinerlei Trost zulassend erklären, ich aber möchte es mit deiner Erlaubniß als erhaben über alles Lob bezeichnen; du hast nun zu erwägen, ob du zu denen gehören willst, die das stärkste Mitleid, oder aber zu denen, welche die größte Seligpreisung verdienen. Benn du das mit Dank gegen Sott erträgst — und ich weiß, daß das der

<sup>43)</sup> ep. 148. p. 205. (L. II. ep. 22.)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Acta Anast. Mansi XVI. 44.

Fall ist — so wünsche ich noch mehr an beinen Arenen und an beinen Leiden Theil zu nehmen; wo nicht — was ich nicht wünsche — dech ich will es nicht sagen, überzeugt, daß ich alsdann thöricht reben würde. Möchte ich darum ebenso deine Kämpfe wie deine Siegerkronen theilen. \* 55) Und wiederum: "Andere möchten beine Siegerkronen erlangen, ohne beine Leiden zu erdulden, ohne beinen Kampf für die Religion zu kämpfen; mir aber sind beine Leiden kostbar, auch wenn noch Niemand die Hand ansstreckend meinem Haupte die Krone aufsett. Daher barf ein solcher Mann nicht verzagt werden, der als beneidenswerth und selig eben in den Gefahren und in den Trübsalen sich bewährt und erglänzt. Denn alles Irdische bleibt, wie du siehst, auch wenn die Stimmen, sei es der Gesetgeber, sei es der Propheten oder der frommen Könige ober der sonstigen Freunde der Wahrheit, schweigen würden, die so lant und tragisch dessen Eitelkeit verkünden (Ekkli. 1, 1 ff.), stetigem Wechsel und der Bergänglichkeit unterworfen, umgestürzt wird aller Ruhm, der Reichthum, das Glück, aller Glanz, und nichts findet sich unter dem Vorhandenen, was einen besonnenen Geist an sich zu ziehen und zu fesseln vermöchte, Was aber das Jenseitige betrifft, das über jede Rede hinausgeht und durch seine Unveränderlichkeit und Unvergänglichkeit den Bürdigen den Genuß der wahren Güter bietet, wie sollte der, welcher darauf seine Hoffnungen gerichtet, dafür seine Augen geöffnet hat, mit den gegenwärtigen Uebeln, die nur wie Träume uns traurig stimmen, zusammenfallen und in den Kämpfen muthlos werden, aus denen für ihn der größte Ruhm erblüht? Deßhalb ist es, wie ich glaube, besser und der Vernunft entsprechender, die Uebel dieser Welt zu den Träumen zu zählen und ben unaufhörlichen Genuß ber wahren Güter, die wir auch wachend als solche erkennen und die unaussprechlich sind, zu erlangen, als durch den Schein und die Träume von geringen, vorübergehenden, trügerischen Gütern getäuscht unaufhörliche Uebel sich zuzuziehen." 56)

An die ihm enge befreundeten Erzbischöfe Euschemon von Casarea und Georg von Nikomedien schrieb Photius: 57) "Ich verliere den Muth nicht bei dem Andlicke des heftig tobenden Sturmes der Leiden und der Tyrannei; denn ich höre, daß Ihr durch enere Zuversicht auf Gott und enere Frömmigkeit in herrlicher Frühlingsblüthe dasteht, ja ich freue mich noch, daß die Unverschämtheit Jener, die Euch mit Schmach und Schande zu bedecken suchten, Euch noch glänzender und bewährter gezeigt hat. Aber, o Freunde, Brüder und Kinder, und wenn sonst noch ein Name der Zärtlichkeit und der natürlichen Zuneigung mehr entspricht, 58) lasset uns dis zum Ende für Gott diese edle Gesinnung, diese reine Liebe bewahren, und wie jener hochherzige Job über den Anschhrer der Bösen durch seine bewunderungswürdige Geduld und seine persönliche Tapserkeit triumphirte, so lasset auch Ihr und jenes heilige Volk Christi, dies

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 225. p. 334. (L. II. ep. 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 227. p. 334. (L. II. ep. 43.)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 126. p. 166. 167. (L. II. ep. 19.)

<sup>69)</sup> καὶ εἴ τι στυργής καὶ σχέσεως φυσικής οἰκειότερον.

ses königliche Priesterthum, wie jetzt, so auch immersort, Euch und Uns zeigen und bewähren als dessen eble und ausgezeichnete Jünger in Leiden und Trübsal; denn, wie Ihr wohl wisset, die Kronen und Siegespalmen gehören denen, die da streiten und ausharren bis an's Ende." Aehnlich ermahnt er den Erzbischof Johannes von Heraklea, sich zu freuen, daß er den Herrn in seinem Leiden nachahmen und ewigen Lohn sich erringen könne. <sup>59</sup>)

Photius wußte wohl, daß er nicht alle Freunde auf die gleiche Weise zu behandeln habe, und er sand für jeden das geeignete Mittel, ihn sester an sich zu ketten. Wo er keinen Erfolg seiner Vorstellungen voraussah, da wollte er seine Worte nicht verschwenden, auch wenn ihm seine besten Freunde dazu riethen. Umphilochius von Cyzikus hatte ihn zu bewegen gesucht, einen abtrünnigen oder schwankenden Genossen mit der Kraft seiner Worte zu gewinnen; aber der Meister erwiederte dem minder weltkundigen Jünger: "Eine richtige Ueberzeugung wird nicht sowohl durch die Macht des Redenden als durch die Gesinnung des Hörenden hervorgebracht. Daher will ich mich nicht durch Ermahnung eines Hartnäckigen dem Gelächter aussetzen für den Fall, daß ich nicht überzeuge; möchte nur der Hartnäckige blos sich Gespötte zuziehen, nicht aber auch in der jenseitigen Welt die Verdammung!" 60)

Auch an ihm ergebene, ihrer Frömmigkeit wegen berühmte Mönche und Einsiedler wandte sich Photius und flehte sie unter pathetischer Schilderung seiner Leiden um ihr Gebet bei Gott an. "Einst" — so schrieb er dem Anachoreten Arsenius 61) — "war die Zeit zu schreiben, jetzt ist die Zeit zu schweis Damals war es Zeit zu schreiben, als noch über das ganze Reich Ruhe gen. und Friede ausgegossen war, als die jett verhöhnte Tugend noch bewundert, als die Frömmigkeit noch in Geltung war; damals als die Wahrheit (wohin ift sie jetzt entflohen?) noch im Munde und im Gehör frei auftreten konnte, als das Reich in besonnener Freude Feste feierte, als das philosophische Leben (ber Mönche) die Nachahmung der heiligen Männer erstrebend noch der Nacheiferung für werth galt, die hohe und höchste Priesterschaft nicht sowohl durch die Symbole der Weihen als durch die Tugenden, mit denen sie die Geweihten strahlen ließ, sich kenntlich machte. 62) Jetzt aber was soll ich schreiben? Rlagelieder? Aber darin ist mir der so gefühlvolle Jeremias schon zuvorge-Denn der jetzige Zustand ist so unerträglich wie der damalige. Oder Seufzer? Aber welche und was für Seufzer würden genügen für einen sol-

<sup>59)</sup> ep. 218. p. 324. fin. Bu berselben Art gehört die Ermahnung am Schluße der Amphil. q. 133. (Gall. n. 31. p. 728.): Σύ δέ μοι τα τοῦ Χριστοῦ καὶ Παύλου κατα διανοιαν φέρων πάθη, καὶ τα ονείδη καὶ τοῦς πειρασμοῦς ἵστασο γενναίως, μαλλον δὲ χαίρων, εννοούμενος τίνι συντάττη χορῷ καὶ τίνα κορυφαΐον ἔχεις, πρὸς πάσαν επιφοράν δυσχερών.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) ep. 198. p. 295. (L. II. ep. 32.)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ep. 183. p. 271—273. (L. II. ep. 89.) Aehnlich ep. 59. p. 113. (L. III. 21.): Die Tugend ist jetzt in den Koth getreten (προπηλακίζοται), jede Schlechtigkeit bewundert.

<sup>67)</sup> το έερατικόν καὶ άρχιερατικόν ούχ ούτω διά των τελεστικών συμβόλων ώς περ από των κατορθωμάτων, οίς περιέλαμπον τούς μυομένους, έγνωρίζοντο.

chen Strom von Unbeil? Von Thränen hat ein um das andere Leiden solche Bäche hervorgebracht, daß die Quellen vertrocknet sind. 63) Die Ginsamkeit, die Berge, die Höhlen, die letten Winkel der Erde geben kaum noch eine Buflucht den Priestern und Hohenpriestern Gottes, die nicht vorher schon hartes Gefängniß oder schwere Verbannung getroffen hat. Ich will nichts Weiteres sagen. Denn die Furcht vor den ausgestoßenen Drohungen gestattet nicht einmal, all' die Leiden zu beklagen, denen wir unterworfen sind, was doch in solchen Trübsalen der einzige Trost gewesen wäre. Das schreibe ich. Aber du hast davon Kenutniß, wie mit den Augen und den Ohren, so mit deinem Mitgefühl für Christus und durch die Erfahrung selbst. Ich habe, was ich schreiben soll: Stelle dich hin vor Gott, den Schöpfer mit seinem Geschöpfe zu versöhnen, strecke beine heiligen Hände aus, indem du seine am Kreuze ausgespannten Arme, wie um Schutz zu erfleben, hinhältst, dazu die Rägel, die Lanze, das Blut, den Tod, das Grab, wodurch wir erlöset worden sind; 64) du hast genug, um damit ihn, der leicht sich versöhnen läßt, zu erweichen: die Schwere der Verfolgungen, die unverbrüchliche Treue der Verfolgten für die Religion, die Zerstreuung der Heerden und der Hirten, unter denen einige sind, von denen man nicht einmal weiß, wo auf der Erde sie sich befinden, die Theilung und Spaltung (webe mir!) ber Kirche Gottes. Denn es spaltet die Kirche die Furcht vor Gott und die Furcht vor den Menschen. 46) Der göttliche Ausspruch (Matth. 26, 41) kann nicht lügen: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach." Das bringe vor, oder vielmehr du kennst besser bas, wodurch du Gott erweichen kannst. Denn die reinen Herzeus sind, wissen als solche, die Gott schauen, soweit ihn zu schauen dem Menschen möglich ist, besser auch bas, wodurch er erweicht wird. Zur Mittlerin der Fürbitte nimm die jungfräuliche Mutter des Wortes, rufe ihr die Schwäche des menschlichen Geschlechtes zu, diese lange und unerzählbare Trauergeschichte; sie weiß Mitleid zu hegen mit ihrem Geschlechte. Nimm auch den Chor der Martyrer hinzu; sie haben durch ihre Leiden für Christus das Anrecht und die Freiheit, denen, die um seinetwillen leiden, beizustehen; die Gemeinsamkeit der Leiden ist an sich schon eine Ermunterung zum Beistande für die Leiden-Von allen Seiten her wird die Fürsprache leicht, das Flehen ist hoffnungsreich; einer Sache nur bedarf es: deines beharrlichen, deines anhaltenben Gebetes."

Sicher gehört dieses Schreiben zu dem Schönsten, was Photius damals geschrieben hat. Aber die Darstellung seiner Sache als der Sache Gottes begegnet uns auch hier; die Gottesfurcht wird blos für die standhaften Phostianer in Anspruch genommen, während als Motiv der zu Jgnatius Uebersgetretenen nur die Menschenfurcht erscheint; darauf wird die ganze Spaltung

<sup>63)</sup> των δακρύων άλλο ἐπ' άλλο πάθος προκαλούμενον (Mon. 553. f. 157: προς-καλούμενον) το φείθρον.

<sup>64)</sup> de wr (Mon. cit. f. 158: de or) dedwereda.

<sup>66)</sup> την έχχληδίαν θεού κατατεμνομένην (οξ μοι) χαὶ μερεζομένην μερίζεται γάρ αὐτην φόβος θεού καὶ φόβος ἀνθρώπινος.

reducirt. Nur wegen der Schwäche der Menschen wünscht er zunächst das Ende ber Berfolgung; als die Leiden der Seinen erscheinen Gefängniß, Berbannung, Umberirren im Elend, nicht Tod, Berftummelung und andere Qua-Mit seiner Herrschaft ist Tugend, Wahrheit und Gerechtigkeit verschwunlen. den; das Laster und die Lüge triumphirt. Ganz dieselbe Idee herrscht in einem anderen Briefe an benselben Arsenius. 66) "Wozu schreibe ich? Berschwunden ist das Gebet, verschwunden ist die Tugend der Menschen, die freie Bewegung zu Gott hin ist abgeschnitten, einsam und verlassen ist das Leben ber Manner, welche Gottes Vorsehung herabziehen auf die Erde; die Gerechtigkeit (wie soll ich sagen? Ich möchte es wohl nicht sagen) schläft, die Ungerechtigkeit macht sich breit, es gibt keine Scheu mehr, weber vor göttlichen noch vor menschlichen Gesetzen. Die Männer von jener alten Tugend, soweit sie nicht Bande und Wachen und Verurtheilungen zur Verbannung vorher getroffen haben, verschließen sich auf Bergen und in Höhlen und indem fie wie ganz unerwartet auf das allgemeine Mißgeschick stoßen, stehen sie zwar soweit als möglich von den stürmischen Wogen des Lebens entfernt, leiften aber auch keine Hilfe und haben keine Sorge für diejenigen, die noch im Strudel der Welt von den Wogen umher getrieben und untergetaucht werden; sie beben nicht um Hilfe flebend ihre Hände zu Gott empor, noch sagen sie mit Moses: "Wenn du vergeben willst, so vergib" und was weiter noch in jener wunderbaren und von Liebe überströmenden Rebe folgt (Exod. 32, 32 ff. gr.), noch erwirken sie Befreiung von den unbezwingbaren Leiden, durch welche Menschen ihresgleichen fortwährend aufgerieben werden. Wofern ich nicht die Bahrheit sage, so ist es beine Sache, mich zurechtzuweisen, meine aber, mich eines Unberen belehren zu laffen, und zu bekennen, bag ich Scham empfinde, die mir aber ewige Freude bringen wird."

Dem Gebete eben diese Arsenius schrieb Photius die Befreiung von einer schweren Krankheit zu, die ihn nahe an den Rand des Grades gebracht; Gott, bemerkt er, habe ihm das Leben, vielleicht zur Buße, gelassen; <sup>67</sup>) er lebe noch, wenn auch die Nachwirkungen und Ueberbleibsel der Krankheit seinen körperlichen Zustand schwer herabdrückten. Zugleich äußert er sich damals siber die der Leitung des Arsenius unterstellten Bulgaren, die sich dem Mönchsstande widmen wollten, <sup>66</sup>) und freute sich über die Brüder, die aus den Wogen dieser Welt sich zu erheben und durch einen so ausgezeichneten Führer in den Hasen der Ruhe und des philosophischen Lebens eingeführt zu werden verlangten. Der zur Leitung der bulgarischen Novizen ausersehene Einsiedler hatte vorher an Photius geschrieben und unter Anderem gesagt, daß derselbe immer noch mit den Augen sehe, mit denen er früher gesehen, und ihn vielsach gepriesen. <sup>68</sup>) Photius wies damals das Lob zurück, indem er als Sehender

es) ep. 231. p. 345. (L. II. ep. 93.) Baron. a. 870. n. 57.

<sup>•7)</sup> ep. 236. p. 357. (L. II. ep. 95.) fin.

<sup>••)</sup> In der Aufschrift: μετα το αποσταλήναι προς αυτον τους έκ Βουλγαρίας ζητουντας μονάσαι.

<sup>69)</sup> Εξ βλέπων έγω καὶ τότε οφθαλμοῖς τοῦ πάλαι βλέποντος τοῦτο γάρ με το δον ανύμνησε γράμμα.

nicht wohl einen Blinden (als solchen hatte Arsenius sich wohl in seiner Demuth bezeichnet) denen, die zum Lichte der Wahrheit eilten, zum Führer habe geben können, was vielmehr nur Sache eines nicht blos für sich Blinden, sondern auch eines Solchen sei, der Andere, die sehen wollten, blind mache und vom rechten Wege abführe. "Wenn also bas gespendete Lob nicht gänzlich ein Traum und ein Geschenk wie in einem Schauspiel ist, so habe ich die der Leitung Bedürftigen nicht einem Blinden, sondern einem wohl Sehenden anvertraut, 70) und es war das die Wahl eines gerechten Urtheils, es geschah mit rechter Gesinnung, und nicht mit einer das Recht verhöhnenden Vorliebe, nicht mit einer zu unvernünftiger Zuneigung gehenden Kindesliebe." Demnach foll Arsenius nicht mehr von einer unverdienten Ehre, einem über alle Wunder gehenden Wunder, von einer über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Bevorzugung seiner Person reden, als habe er ihm etwas aufgebürdet, dem er nicht gewachsen sei. Man sieht daraus, wie Photius auch in anderen Zeiten denn der Brief gehört wohl einer früheren oder späteren Epoche an --- ein= flugreiche Mönche zu gewinnen wußte.

Der Abt Dorotheus vom Kloster der Kedrener hatte dem Photius gemelbet, daß er es bitter beklage und beweine, von seiner Freundschaft im Herrn cinst getrennt gewesen zu sein; 71) Photius belobte diese Reue, da es vor Allem zur Tugend gehöre, den Verlust der Liebe zu beklagen, und nicht blos sich Besserung vorzunehmen, sondern auch den früheren Fehltritt bitter zu beweinen; er erklärte aber, er sei so weit entfernt, seine frühere Entfremdung und Meinungsverschiedenheit zu tadeln, da er die Aufrichtigkeit seiner jezigen einträchtigen Gesinnung wahrnehme, oder mit der Berzeihung zu zögern, daß er vielmehr der Alles mit ihrer Weisheit lenkenden Vorsehung danke und auch ihn zu diesem Danke auffordere. Daß Dorotheus in solcher Zeit eine so aufrichtige und männliche Freundschaft an den Tag lege, sei ein großes Lob für seine jetige Gesinnung und eine unzweifelhafte Bürgschaft für die Zukunft, sowie eine Rechtfertigung für das Bergangene, die sonst nichts Anderes erheische; ja sie verleihe an und für sich für die gegenwärtige edle Handlung alle Ehre und Glaubwürdigkeit vor dem unbestechlichen Gerichte, indem sie die frühere Trägheit mit aller Nachsicht richten lasse. Dieser Abt sandte an den exilirten Patriarchen ein diesem sehr willkommenes Geschenk, wofür dieser herzlich dankte. 72) Das Geschenk, schrieb er, sei ein Ausdruck ächter Liebe; daß es in solcher Zeit gegeben, beweise ein glühendes Berlangen; daß es unter so viel drohenden Gefahren gespendet worden, beweise den Eifer des Martyriums. 73) Christus der Herr und Gott werde dafür, auch wenn er schweige, jenen zum Antheil an seinem Reiche berufen. Möchte nur seine Anwesenheit

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Die Uebersetzung und Interpunktion bei Montakutius ift unrichtig; nach σ×ηνης vor βλέποντι ist Komma zu setzen.

 $<sup>^{71}</sup>$ ) ep. 229. p. 344. (L. II. ep. 51.): Σύ μὲν όλοφύρη καὶ θρηνεῖς ἐφ' οἷς πάλαι τῆς ἡμῶν ἐν κυρίῳ ἀγάπης διίστασο.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) ep. 230, p. 345. (L. II. ep. 52.)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) μαρτυρικού ζήλου.

ihn bald erfreuen mit dem großen und hohen Troste, den sie biete, mit den heiligen Hoffnungen, denen seine hochheilige Seele sich hingebe.

Mit der Disciplin der Mönche beschäftigte sich Photius auch in dieser Beit angelegentlich und er gab Entscheidungen gerade so wie wenn-er noch den Patriarchenstuhl inne hätte. Der Metropolit Zacharias von Antiochien in Bisidien 74) hatte ihn befragt, wie es mit dem dreijährigen Noviziate 75) der Mönche in dieser schweren Zeit zu halten sei. Seine Antwort 76) beginnt Photius mit dem Hinweise auf den Apostel Paulus, der seine zahlreichen Schüler von dem Umgang mit den Schlechten abmahnte, aber selber mit solchen umging, ja den Gesetlosen wie ein Gesetloser ward (I. Kor. 9, 21.), nicht weil er sich selbst das Anderen Berbotene nach Willfür gestattete, nicht weil er Anderen Sicherheit schaffen, sich selbst aber einen Nachtheil zuziehen wollte, nicht als hätte er seine eigenen Vorschriften vergessen, sondern weil er wohl wußte, daß er, zur Vollkommenheit gelangt und unbeweglich zum Schlechten, teine Makel vom Umgange mit den Bösen zu fürchten hatte, vielmehr ihnen von seiner Reinheit mittheilen zu können hoffen durfte, seine Jünger aber, unvollkommen und leicht verführbar, davon Schaben erleiden und ihre guten Sitten in schlechtem Umgang einbüßen könnten. Daraus glaubt Photius die ihm vorgelegte Frage lösen zu können. 77) Ebenso musse man bei der Frage über das dreijährige Noviziat einen Unterschied zwischen Bollkommenen und Unvollkommenen machen. 78) "Diejenigen, die einer vorgängigen Reinigung bedürfen, wohl die größere Zahl, einer solchen Prüfung zu unterwerfen ist jedenfalls das Bessere; diejenigen aber, die sich selbst zuvor geläutert haben und so zu dem philosophischen Leben übergeben, haben die Einhaltung dieser Beit nicht nöthig. 79) Gleichwie aber unter benen, die sich diesem erhabenen Stande widmen, ein vielfacher und großer Unterschied sich zeigt, und deßhalb auch eine verschiedene Art der Prüfung gestattet wird, so zeigt sich auch bei denen, die zur Vorstandschaft und zur erziehenden Leitung der Anderen berufen werden, 80) nicht dieselbe Weisheit und Erziehungskunst. Deßhalb mare es wohl am Besten, daß die minder Einsichtigen nichts von sich aus vornehmen, sondern Alles thun im Hinblick und in genauer Ausführung der Vorschrift der Canones; was aber diejenigen von den Vorstehern betrifft, die theils durch ihre vielkache Erfahrung und Uebung in menschlichen Dingen, theils durch die Snade und den Beistand Gottes hinlänglich befähigt sind, die Neigungen und

<sup>74)</sup> Le Quien Or. chr. I. 1040.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Das dreisährige Noviziat hatte can. 5 des 861 von Photius gehaltenen Concils eingeschärft. Bgl. auch Thomassin. P. I. L. III. c. 25. n. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ep. 191. p. 289. 290. L. II. ep. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Πρός τι δέ μοι ἀφορά ὁ λόγος καὶ τι βούλεται; ή δήλον ὅτι τὸ παρά τῆς ὑμῶν τελειότητος διαλύει πρυτεινόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) ούτω χρή καὶ περὶ τοῦ διορισμοῦ τῆς τριετίας λογίζεσθαι, ἦν ἐπὶ τῶν προςιόντων τῷ μονάδι βίῳ ὁ ἀκριβής λόγος διωρίσατο.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) όδοι δὲ αὐτοὺς προκαθάραντες οὕτως πρὸς τὸν φιλόδοφον βίον διαβαίνουδιν οὐκ ἀναγκαίαν ἔχουδι την ὁμοίαν παρατήρηδιν.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) επί αυτών των προτεταγμένων και καθαβρυθμίζειν τους άλλους άξιωμένων.

Stimmungen ber Novizen zu unterscheiben und zu beurtheilen, so möchte für diese, wenn auch das vorschriftsmäßige Triennium nicht strenge eingehalten wird, die Entscheidung ihrer eigenen Ueberzeugung und ihres Gewissens eine nicht weit von dem geraden Wege abirrende Richtschnur sein, da sie nicht blos das Seelenheil ihrer Mitmenschen zum Ziele ihres Strebens gemacht, sondern auch die Gnade des Himmels und Weisheit aus der Erfahrung gewonnen Was aber am meisten und mit höchster Nothwendigkeit dazu dient, die Sachlage zu ändern und Nachsicht zu heischen, das ist die gegenwärtige Lage. Da haben die Bögel ihre Nester und die Füchse ihre Höhlen, ja wenn du willst, es wohnen die Wölfe, Drachen, Panther, kurz die den wilden Thieren ähnlichen Menschen in glänzenden und herrlichen Häusern und haben alle Freiheit zu thun, was sie nur wollen; aber die Jünger und Nachahmer des Menschensohns haben nicht einmal einen Ort, wohin sie ihr Haupt legen könnten (Matth. 8, 20.), nicht einmal den freien Gebrauch dessen, was schlechterdings zum Leben gefordert ift. Wie soll nun der, welcher selbst des Nothwendigsten beraubt und dem nicht einmal frei zu athmen gestattet ift, den, welcher in der Tugend sich unterrichten will, drei volle Jahre hindurch vorbereiten und die Uebung der künftigen Askese ihm an die Hand geben? Schon muß es ihm lieb sein, wenn er ihn auf was immer für eine Weise 81) aus der vielfältigen Schlechtigkeit herausziehen und fest an das Ordensleben ihn binden kann. Wo ist denn das Kloster, in welchem der Novize drei Jahre hindurch bleiben könnte, da die Verfolgung Alles ergriffen hat <sup>59</sup>) und weder auf Bergen noch in Höhlen noch in den Löchern der Erde die Frommen ohne Mißhandlung verweilen läßt? Wo ist die sonstige Ordnung und die Aufeinanderfolge, nach der sich die Mönche den asketischen Anstrengungen zu unterziehen haben, da Alles von dem gewaltigen Strudel des Unheils überfluthet wird? Wenn die Dinge ganz nach Wunsch gehen und kein dringender Fall die Beobachtung der strengen Regel hindert, da ist es auch meines Erachtens besser, daß jeder die festgestellten Normen beobachtet; wo aber Alles verkehrt und in völliger Auflösung ist, wie follte es da nicht besser sein, soweit es möglich und die Umstände es erlauben, an dem Heile Anderer zu arbeiten, als an dem bloßen Namen der genauen Regel festhaltend sich als Verräther an menschlichen Seelen und als schlechten Berwalter zu erweisen? Deswegen und da ich wohl weiß, daß euere erzbischöfliche Bollkommenheit das, was Noth thut, vollständig zu beurtheilen im Stande ist, und die Zeitlage betrachte, die Alles ber regelmäßigen Strenge entgegen zeigt, stelle ich die Entscheidung der vorliegenden Frage ganz beinem Ermeffen anheim und ertheile bir die Bollmacht, Alles das zu thun, was bein reines Gewissen oder vielmehr die burch bein lauteres Gewissen wirksame Gnade des heiligen Geistes dir an die Hand geben mag."

<sup>\*1)</sup> Mon. 553. f. 171 a.: εἰ ότφδήποτε τψόπφ.

<sup>\*1)</sup> Ποῦ γὰρ τὸ φροντιστήριον, ἐν ῷ ἡ τοῦ τριετοῦς χρύνου διατριβή, ἄπαντα τοῦ διωγμοῦ καταλαβόντος;

Richts entging so der Ausmerksamkeit des Photius; er wollte auch als Berbannter wie die Pflichten seines Oberhirtenamtes, so auch die der Freundschaft und der Liebe erfüllen, soweit es nur immer die Umstände zuließen. Unerschöpflich ist er für die Freunde in Trostgründen; er weiß sie zu rühren und zu beschwichtigen, mitten in seinen Leiden noch Andere zu trösten.

In einem Briefe an den Diakon und Kubiclusius Georg 83) klagt Photius bei Gelegenheit des Todes eines seiner Freunde aus dessen Berwandtschaft bitter über das Unglück, das er mit seinen besten Freunden habe, so daß Jener, obschon sein Freund, sich nicht mehr so nennen möge. Er belobt die Tugensden des verstorbenen gemeinsamen Freundes, des Oekonomen, und wünscht, Georg möge an seiner Stelle für dessen Todtenseier Sorge tragen, der die irdischen Freunde mit den himmlischen vertauscht. Auch hier schildert er seine Leiden; er erinnert daran, daß er unter seinen Freunden die reinsten Genüsse gehabt, von denen er jetzt sich ausgeschlossen sehe; er sei außer sich im Uebermaße der Schmerzen, tief betrübe es ihn, daß Georg sich seiner, des Existren und Eingekerkerten, nicht erbarmt und den geliebten Freund von ihm weggerissen. Er bittet dringend um Liebe und Freundschaft; Thränen hätten ihn gehindert, noch mehr zu schreiben.

Alle seine Beredsamkeit bot Photius auf, seine ehemaligen Freunde, die erfaltet schienen, wieder zu begeistern und zu entflammen. Go schrieb er bem Batricier Johannes, Strategen von Hellas: 81) "Wofern du (gegen mich noch) Liebe heast, hast du dich schwach erwiesen; hegst du keine, so bist du ungerecht. Benn du Liebe hegest und doch nicht schwach bist, wie kannst du so die Freunde vernachläßigen, die ungerechterweise verfolgt sind? Ich flehe zu Gott, daß er dich nicht in eine solche klägliche Lage kommen lasse oder, wofern es doch der Fall ift und du dich in Noth befindest, du kein solches Wohlwollen und keinen folden Beistand finden mögest, wie du ihn deinen Freunden angebeihen läßt. Du aber rufe dir den Ausspruch des Herrn in das Gedächtniß: Mit dem Dage, mit bem ihr ausmesset, wird euch wiederum eingemessen." In einem anderen Briefe an benselben 85) sagt er: "Von dem Lofrer Eunomus wird erzählt, daß, wenn ihm eine Saite sprang, ein Bögelchen auf die Cither hupfte und sie ersetzte. 86) Wenn du die abgesprungene Saite unserer Freundschaft wieder ausbessern willst, so kann auch unser Leben zur alten Harmonie zurück- . tehren und ein frohes Wonnelied an die Stelle ber jetzigen Trauergefänge und Tragödien treten." So spricht sich überall die Hoffnung auf künftige beffere Zeiten aus, für deren Herbeiführung alle Potenzen in Anspruch genommen, alle Freunde je nach ihrem Charakter und ihrer Lage aufgeboten werden.

"Ein Glück ist es" — so schrieb Photius dem mit ihm früher befreundeten

<sup>\*\*\*)</sup> Montac. p. 150: \*\*συβουκλούσεος a claudendis et obserandis cubiculis, idem qui cubicularius. — ep. 104. p. 149. (L. II. ep. 62.)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) ep. 60. p. 113. 114. (Lib. III. ep. 22.) Aehnlich ep. 57. p. 112. (L. III. ep. 20.)

<sup>\*5)</sup> ep. 93. p. 134. 135. (L. III. ep. 33.)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Cf. Clem. Alex. Cohort. ad gent. c. 1. p. 1 ed. Sylb.

Logotheten Leo <sup>87</sup>) — "in der Zeit der Prüfung und der Noth Freunde zu besitzen, die wahre Freundschaftsdienste erweisen; aber auch diejenigen, die sich nicht als solche erweisen, sind für den, der sie liebt, nicht unnüt, vielmehr lassen sie ein eben dem Maße, in dem sie der Freundschaft untreu geworden, die Tugenden des liebenden Freundes in ihrer ganzen bewunderungswürdigen Stärke an den Tag kommen, da er trot dieses ihres Charakters sie gleichwohl zu lieben nicht aushörte, nicht Alles um der Vergeltung willen that, sondern ohner Lohn zu lieben und den Bater im Himmel nachzuahmen wußte, der auch nicht von den Feinden sich abwendet. Daher wirst auch du das von mir befolgte Seset der Liebe nicht ausheben, obschon du, wie man sagt, als undankbar und nur Freundschaft heuchelnd erscheinst. Denn auch durch das, worin du dich ungerecht erzeigest, habe ich, wie du siehst, Anlaß gesunden, daß ich auch so nicht zum Hasse gegen dich verleitet werde. Du aber bedenke die Meinung, welche die Menschen von dir haben werden, vor Allem aber dein Sewissen und das jenseitige Gericht."

Während Photius eindringlich untreue oder wankende Freunde mahnte, wußte er auch für andere Freunde zu handeln und in der nachbrücklichsten Beise verwendete er sich in seinem eigenen Unglück für gefährdete Freunde. Bei einem derselben handelte es sich um das Leben; für ihn intercedirte Photius bei bem Patricier Johannes mit warmen Worten. 58) Auch wenn du nie, schreibt er ihm, in einer ähnlichen Lage gewesen wärest, würdest du verpflichtet sein, Barmherzigkeit zu erweisen; denke aber an das, was dir selbst "Ich erinnere mich (wofern nicht das fortwährende schwere einst begegnet. Leiden mich in das Reich der Träume versetzt hat), daß einst dir (möchte es nicht ferner geschehen!) etwas der Art zugestoßen, da wo dein trockenes Auge gegen Alle sich öffnete und durch die Thränen alle natürliche Feuchtigkeit aufgezehrt war, wo die Hände, noch bevor die Worte kamen, das flehentliche Bitten kundgaben und das verstörte Gesicht in allen Zuschauern, noch ehe sie auf die Hände sahen, Mitleid erregte, da wo Verwirrung, Niedergeschlagenbeit und Finsterniß dich ganz einnahm; doch es ist besser, davon zu schweigen als den damaligen Vorgang zu erzählen. An diese Lage, in die du nie mehr tommen mögest, dich mit weiser Mäßigung erinnernd, da ja doch die Erinnerung · an frühere Trübsale oft von hohem Nuten ist, werde jetzt für den, der in ähnliches Mißgeschick gefallen, ein solcher Retter, wie du ihn damals für dich gewünscht hättest, ich will nicht sagen — ihn wirklich gefunden hast. Denn du mußst wohl wissen, daß du mir alsdann die Schuld zurückbezahlen und den, welchem du beiftehst, in allen Fällen zum unbedingten Schuldner haben wirst; es ist aber herrlich, im Leben viele Schuldner zu haben und bazu solche, die von Dankbarkeit erfüllt sind." Wie Photius einst diesem Patricier geholfen, so soll er jest dem Freunde desselben helfen und dadurch ihn sich zum Dank verpflichten, ber in ebelmuthiger Gesinnung nichts für sich, aber Bieles für seine Freunde erfleht.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) ep. 44. p. 100. (L. III. ep. 10.)

<sup>\*\*)</sup> ep. 185. p. 273. (L. III. ep. 53.)

Seinen Gegnern gegenüber behauptete Photius die alte stolze Haltung; vor ihnen wollte er nicht schwach, nicht herabgestimmt erscheinen. uns" — so schrieb er an seinen Bruder Tarasius in einem Trostschreiben — "den Feinden keine Freude machen durch zu große Traurigkeit; denn die Niebergeschlagenheit der Verfolgten bereitet den Feinden eine große Lust." 59) Reinen Triumph sollten die Seinen den Gegnern gönnen. Für Spott war Photius sehr empfindlich, suchte aber seine Empfindlichkeit zu verbergen. Rotar Constantin hatte sich Spöttereien über ihn erlaubt; Photius schrieb ihm Folgendes: 90) "Der Gott Momos (Gott des Spottes) — denn ich erkenne es jett leider als überflüssig, mich der göttlichen Worte der heiligen Schrift zur Ermahnung dir gegenüber zu bedienen — hat gewissermaßen eine doppelte und entgegengesetzte Natur. Denn wenn berjenige, ber ihn vorbringt, die Babrheit über den redet, gegen den er ihn aufführt, so weiset er den Schuldigen zurecht und versetzt ihn in Betrübniß; wenn er aber in lügenhafter Weise gegen den Rächsten 91) sich seiner bedient, so springt berselbe von diesem ab und nimmt seinen Sit auf dem, der ihn vorgebracht, und kehrt Alles das gegen ihn selbst, was jener Schlechtes gegen den, der zur Anklage keinerlei Anlaß gegeben, ausgesonnen hatte. Siehe nun aber zu, 92) bu der sich zur Berhöhnung eines Mannes erhoben, ben die Streiter der Religion als ben ächten Freund der Tugend ansehen, was du thun wirst, wenn der hierin an sich ganz gerechte Momos, dem nicht die Schattengebilbe verläumderischer Anklagen, sonbern nur wirkliche Thaten eine feste Stätte bereiten können, da er an dem unschuldig Angeklagten keine Stütze findet, mit aller Zuversicht und Gewalt auf den ungerechten Ankläger zurückspringt und ihn mit einer gerechten, nie zu vertilgenden Schmach überdeckt." Ebenso stark ergeht sich Photius gegen andere abtrünnige Freunde, wie den Spathar Johannes, dem er 93) sagt, er habe ihn nicht betrübt, weil er ihn getäuscht, denn lange schon habe er die Schlange in Menscheugestalt verborgen, wohl aber weil er sich als schlecht erwiesen, als Feind seiner Freunde, als Sklave ber wechselnden Zeitverhältnisse, als ganz geftütt auf Trug, den Berräther Judas nachahmend, der seinen Wohlthäter mit schändlichem Undank belohnt. Dem Diakon und Waisenhausvorstande Georg schrieb Photius: 94) "Wenn du nach der Absicht die Handlungen beurtheilst und auf den Willen siehst, wie es sich ziemt und nach den göttlichen Aussprus chen gebührt, so bin ich glänzend, wenn es nicht zu stark ist, es zu sagen, deinetwegen gekrönt; wenn du aber den Thaten die Krone gibst, so wirst du auch so mich in keinen Nachtheil bringen, denn ich habe auch hierin, obschon die Zeitumstände mir entgegen waren, nichts unterlassen. Das aber sollst du

<sup>\*\*)</sup> ep. 234. (L. III. ep. 63. p. 972 ed. Migne.): Μηδὰ τοῖς ἐχθροῖς χαρεζώμεθα·
μέγα γὰψ ἔχθροις εἰς θυμηδίαν ἡ κατήφεια τῶν ἐπηρεαζομένων.

<sup>••)</sup> ep. 172. p. 244. (L. III. ep. 52.)

<sup>\*1)</sup> Statt xατά τον πλησίον ist mit Mon. 553. f. 140 xατά τοῦ πλ. zu lesen.

<sup>\*\*)</sup> ὄρα οὖν καὶ σὰ Mon. cit. ὅρα δὲ καὶ σά.

<sup>••)</sup> ep. 79. p. 127. (L. III. ep. 26.)

<sup>•1)</sup> ep. 136. p. 189. (L. II. ep. 65.)

wissen, daß du mit diesem Ausspruche nicht mich einer der beiden Aronen beraubst, sondern dir selber beide entziehst, sowohl die, welche die Werke versleihen, als die, welche der gute Wille uns gibt."

So strenge auch Photius den Abfall von seiner Partei verdammte, so wußte er doch bei denen, die ihm in der Folge noch Dienste leisten und für ihn wieder gewonnen werden konnten, ober die aus Furcht äußerlich sich von ihm abgewendet, aber boch ihrer Ergebenheit gegen ihn nicht entsagten, bis= weilen eine Ausnahme zu machen und nicht blos Berzeihung, sondern auch Anerkennung und neue Freundschaftserweisungen zu gewähren. 95) Er sah es überhaupt sehr ungern, wenn seine Freunde vom öffentlichen Leben sich ganz in die Einsamkeit zurlickzogen, wo sie nichts mehr für Andere thun konnten und nur sich selbst vor Unruhen bewahrten; 96) er haßte diese Passivität an benen, die blos den Gefahren von Außen entgehen wollten; er bedurfte energischer, einflugreicher Genossen. Aber er wollte auch keine Uebereilung, 97) die seine Sache irgendwie compromittiren konnte. Bon seinen Freunden waren, die von ihm eingesetzten Bischöfe abgerechnet, nur eine leicht zu zählende Schaar ihm ganz ergeben geblieben; Einige hatten aus Furcht sich von ihm abgewendet, Andere erwiesen sich, wie Photius fagt, als Schmeichler und Heuchler, Einige traten sogar gegen ihn offen auf, was er nie erwartet, wobei es vorkam, daß auch diejenigen, die mit ihnen auf derselben Seite standen, nicht ihrem Argwohn entgingen. 98) Photius seinerseits wußte Alles zu benützen und seine Klugheit leitete ihn. Nicht weniger, sagt er selbst in früherer Zeit, als Widerwärtigkeiten vorherzusehen und ihnen durch weisen Rath zu begegnen, ist es Sache einsichtiger Männer, die Ereignisse gehörig aufzunehmen und zu benüten. 99)

## 3. Photius und ber römische Bibliothetar Anaftafins.

Raftlos in seinem Exile thätig hatte Photius auch seine Blicke nach dem Occident gerichtet. Sicher war es ihm nicht entgangen, daß seit 871 wegen Bulgariens ein ernstes Zerwürfniß zwischen Jgnatius und dem Papste bevorstehe, und auch daran scheint er manche Hoffnungen geknüpft zu haben. Wir wissen, daß er später noch (880) an den ihm 861 bekannt gewordenen Zacha-

<sup>95)</sup> ep. 83. p. 129. (L. II. ep. 55.) ep. 229. p. 344. (L. II. ep. 51.)

θη. 231. p. 345. 346: αὐτοὶ μὲν ώς ποψφωτάτω τῆς ἐν κόσμφ ζάλης ἴστανται, οὐδεμίαν δὲ τῶν ἐν αὐτῷ κλυδωνιζομένων καὶ βαπτιζομένων ἐστὶν ὧν φροντίδα βάλλονται.

<sup>97)</sup> op. 197. (L. III. op. 57.) Er nennt die allzu große Raschheit, wosern sie nicht auf einem göttlichen Instinkt oder einer Nothwendigkeit beruht, unbesonnen und erklärt, daß nichts vorschnell und mit Ueberstürzung geschehen soll. Dem Theodor von Laodicea hatte er geschrieben op. 194. (L. II. 31.): "Die Ueberlegung ist die Mutter des richtigen Handelns; aber ein unvorsichtiger Drang ist nahe bei der Sünde."

<sup>\*\*)</sup> ep. 229. p. 344. 345. (L. II. ep. 51.)

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) ep. 1. ad Mich. n. 110: τα συμβεβηκύτα καλώς διαθέσθαι καὶ οἰκονομήσαι.

rias von Anagni und an andere abendländische Bischöfe schrieb; ') wir dürfen annehmen, daß er in der Zeit seiner Berbannung auch Stützen im Abendlande zu suchen nicht versäumt hat. Wir haben in seiner Briefsammlung noch ein kurzes und leider ziemlich dunkles Schreiben, das an den römischen Bibliothekar und Abt Anastasius gerichtet ist. Photius bezeichnet ihn darin als seinen Freund und beklagt sich nur, daß sein Freund so spät zu seinem mitleidigen und edlen Entschluß gekommen sei. <sup>2</sup>)

Der Brief setzt eine frühere Correspondenz voraus. 3) Anastasius war wohl bei seinem Aufenthalt in Constantinopel mit dem gestürzten Patriarchen bekannt geworden und seine literarischen Bestrebungen mochten ihn noch anderweitig mit ihm in Berührung gebracht haben, wie namentlich die Scholien von Maximus und Johannes Schthopolitanus zu Pseudodionys, die er in Constantinopel gesehen und dann selber erhielt, 4) ihm durch Photius zugestommen sein mögen. Es scheint der römische Abt demselben seine Unterstützung zugesagt zu haben 5) und jedenfalls wirst der Brief des Photius ein zweidenziges Licht auf ihn, 6) zumal in Anbetracht seiner strengen Aeuserungen über den Usurpator des byzantinischen Stuhles in der Borrede zu seiner Uebersetzung des achten Concils. Außerdem könnte Anastasius noch sehr verdächtig werden durch die Art und Weise, wie er sich über das Dogma vom Ausgange des heiligen Geistes geäusert hat. Aus Anlaß des Briefes von Maximus an Rarinus sucht er aus der Verwechslung der Procession mit der Mission den

<sup>&#</sup>x27;) S. unten B. VI. Abschn. 9.

²) ep. 170, p. 244: 'Αναστασίω πρεσβυτέρω καὶ βιβλιοθηκαρίω 'Ρώμης. 'Αφ' ίερᾶς μέν σοι, τὸ παροιμιωσες, ὁ ἀγών (Diogen. Cent. β., 36.), ὀψὲ δὲ τῆς χρείας καὶ τῆς γνώμης οὐ μέμφομαι, τὸν καιρὸν δ' ὁμῶ παρελάσαντα. (Die Uebersehung und Interpunttion bei Baron. a. 878. n. 9 ift ber des Montalutius hier vorzuziehen.) Καὶ μοι δοιεῖ τοῦτον οὐκ ἀκόμψως ὁ αἰνιγματιστής ἀπεικάζων λόγος, ἔμπροσθεν μὲν ἀκερσεκόμην, ὅπισθεν δὲ κουρίαν ἐν χρῷ διαγράψασθαι (Jager L. VII. p. 253: L' occasion a des cheveux longs par devant, il faut la saisir; mais elle est chauve par derrière, et lorsqu'on la laisse passer, on ne peut plus la saisir, quelque effort qu'on fasse.) Ἐπεισάν γάρ τις ὁπίσω χρόνου γένηται, κᾶν μυρίαις αὐτὸν ἐπεσεωκη τέχναις, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ περισφάξασθαι. 'Αλλ' εὐγέ σοι καὶ τῆς διὰ βράσους έλθούσης συμπαθοῦς προαιρέσεως εἰλον γάρ οὐχὶ τῆ χρεία τὴν χάριν μετρεῖν, τῆ προθέσει δὲ κρίνειν τὴν εῦνοιαν.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Baron. l. c. n. 8: Homo callidus et veterator consuetudine literarum aliquam cum Anastasio Bibl. Rom. contraxerat familiaritatem, quem apud Joh. Pontificem plurimum posse sciret.

<sup>&#</sup>x27;) Anast. ep. ad Carol. Calv. ap. Usser. Vet. Epist. Hib. Syll. p. 45. (Migne Patrol. CXXIX. p. 739—741.) d. d. VIII. Kal. Apr. Indict. VIII. a. 875: cum ecce repente paratheses sive scholia in eum, quae Cpli positus videram, ad manus venere, quibus utcunque interpretatis mihi aliquantulum magis emicuit etc.

<sup>5)</sup> L. Cozza t. II. p. 123. n. 557: Auxilium suum promisisse Anastasium Photio atque Photium in eo sperasse ex una ejusdem Photii ep. ad Anast. manifestum fit. Eam recenset Baronius a. 878. n. 9. Cf. Oudin. de script. eccl. (Migne CXXVII. 10.)

<sup>9)</sup> Baron. l. c.: magna inter eos ex amicitiae usu fiducia, quae in damnato saepius et multipliciter homine non potuit esse absque suspicione inhaerentis Anastasio culpae. Quae enim haec secuta sunt.. nonnisi malum aliquid suspicandi ingerunt argumentum.

Gegensatz zwischen den Griechen und den Lateinern zu erklären und damit die Uebereinstimmung beider Theile zu konstatiren, indem er die Schwierigkeit der Uebertragung von der einen in die andere Sprache hervorhebt. <sup>7</sup>) Wan möchte sast vermuthen, daß hierin ein Einfluß des Photius im Spiele war, der so ost die Dürftigkeit der lateinischen Sprache urgirte und dem die Erklärung der von der Procession des Geistes handelnden Väterstellen durch die Sendung des Geistes vom Sohne ganz entsprechend war.

Reiber gestatten uns weber die vorhandenen Briefe und Schriften des Photius noch die sonst über den Bibliothekar bekannten Data die Möglichkeit, die jedenfalls höchst interessanten Beziehungen zwischen beiden Männern allseitig und mit Sicherheit aufzuhellen, und wie die geheimnisvolle Correspondenz des Ersteren, so scheint auch trot vieler Anhaltspunkte die Lebensgeschichte des Letteren noch in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Welches war die von Anastasius zu benützende günstige Gelegenheit? bunn schrieb Photius diessen Brief? hie war sein Charakter und seine Stellung beschaffen? — Das Alles sind Fragen, die wir mit den vorhandenen Materialien noch keineswegs befriedigend zu beantworten vermögen. Doch wir wollen es versuchen, das Leben des berühmten Bibliothekars einigermaßen aus den dürftigen Quellen sestzustellen.

Drei Männer dieses Namens sinden wir nach der Mitte des neunten Jahrhunderts in Rom: 1) den Cardinalpriester Anastasius, der von Leo IV. am 16. Dez. 850 und am 19. Juni 853 verurtheilt und am 8. Dez. 853 ohne Aussicht auf Restitution anathematisirt ward, dann nach dem Tode dieses Papstes sich Benedikt III. als Gegenpapst entgegenstellte, <sup>10</sup>) 2) den Abt und Bibliothekar Anastasius, der als Schriftsteller sich hervorthat und dem die Biographieen der Päpste zugeschrieben werden, besonders bekannt durch seine Theilnahme an dem achten Concil, <sup>11</sup>) sowie 3) einen notarius regionarius et

<sup>7)</sup> Anast. ep. ad Joh. Diac. (Galland. XIII. 31.): Praeterea interpretati sumus ex ep. ejusdem S. Maximi ad Marinum scripta Presb. circumstantiam de Spiritus S. processione, ubi frustra caussari contra nos innuit Graecos, cum nos non causam vel principium Filium dicamus Spiritus S., ut autumant, sed unitatem substantiae Patris ac Filii non nescientes, sicut procedit ex Patre, ita eum procedere fateamur ex Filio, missionem nimirum processionem intelligentes, pie interpretans, utriusque linguae gnaros ad pacem enutriens, dum scil. et nos et Graecos edocet, secundum quiddam procedere et secundum quiddam non procedere Spiritum S. ex Filio, difficultatem exprimendi de alterius in alterius linguae proprietatem significans. Petav (de Trin. VII. 17. 12.) nennt biefe Anficht eine sententia insulsa unb faum scheint sie ans abendiändischen Quellen geschöpft. Combesis Opp. Max. II. 69 will sür missionem gelesen haben: emissionem.

<sup>\*)</sup> Jager l. c. jagt: C'est probablement l'occasion de faire punir Ignace.

<sup>&</sup>quot;) Baron, gibt den Brief zum Jahr 878, wo Johannes VIII. den Jgnatius neuerbings mit Censuren bedrohte. Aber das hatte er schon früher gethan, wie vor ihm Habrian II. 871.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Mansi XIV. 1026. 1009. — Vita Bened. III. Mansi XV. 103 seq. Baron. a. 858. 855.

<sup>11)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 7. S. 119 sf.

scriniarius S. R. E., der unter Johann VIII. namentlich um 876 auf mehreren Diplomen <sup>12</sup>) erscheint. Schon früher tauchte die Ansicht auf, <sup>13</sup>) es seien die beiden erstgenannten — der dritte hatte sicher nur eine untergeordnete Bedeutung — identisch; jedoch haben die meisten Gelehrten <sup>14</sup>) diese Identität theils bezweifelt, theils entschieden verworfen, auch nachdem Hinsmar's Annalen bekannt waren, die dieser Ansicht vielsach günstig sind. Vergleichen wir nun die bekannten Data über beide.

Der Cardinalpriester Anastasius war von Lev IV. (847) ordinirt worden mit dem Titel von St. Marcellus, 15) zeigte sich aber bald als einen Mann von unruhigem und unstetem Geiste; er verließ seinen Posten (848), schweifte lange umber, hielt sich namentlich in Aquileja auf und kehrte auf mehrfache Aufforderungen nicht zurück. Daher wurde er 850 auf einem römischen Concil extommunicirt, und da er nach Ablauf dreier weiterer Jahre nicht erschien, wurde der Bann auf einer neuen Synode wiederholt ausgesprochen (19. Juni 853). 16) Da er auch jetzt nicht folgte, so ward ihm alle Aussicht auf Wiederherstellung benommen, er ward anathematisirt und entsetzt (Dez. 853). Wahrscheinlich war er das Haupt der unter Leo IV. in Rom niedergehaltenen kaiserlichen Faktion. Nach Leo's IV. Tobe suchte er den papstlichen Stuhl einzunehmen und zwar mit Hilfe einer ansehnlichen Partei, zu der die Bischöfe Arfenius von Gubbio, Rodoald von Portus, Agatho von Todi gehörten. Die zur Anzeige der Wahl Benedikts III. von Rom an die Kaiser Lothar und Ludwig abgeordneten Gesandten, Nikolaus Bischof von Anagni und der magister militam Merkurius, wurden unterwegs für Anastasius gewonnen; für ihn waren auch die faiserlichen Gesandten, die Grafen Abalbert und Bernhard, denen die Anhänger des Gegenpapstes bis Horta, vierzig Miglien von Rom, entgegenkamen. Sie zogen mit Anastasius in Rom ein und dieser ließ in St. Peter mehrere Bilber zerstören und verbrennen, namentlich ein Gemälde über ber Thüre der Kirche, das die von Leo IV. gegen ihn gehaltene Spnode darstellte. Am 22. Sept. 855 brang der Usurpator auch in den Lateran und gab Benedift III. zwei abgesetzten Priestern Johannes und Hadrian in Haft. Aber die Standhaftigkeit des Clerus und des Volkes wie die beigebrachten Beweise ber Rechtmäßigkeit seiner Wahl bewogen endlich die Sendboten Ludwigs, den legitimen Papst anzuerkennen und ben Usurpator aus dem papstlichen Palaste (Patriarchium) zu vertreiben. 17) Benedikt III. zeigte gegen die Auf-

<sup>13)</sup> Mansi XVII. 251. 252. 263. 264.

<sup>12)</sup> Possevin. Apparat. sac. I. p. 71. Lambec. Bibl. Caesar. VIII. p. 211 ed. vet. Auch Voss. de hist. lat. L. II. c. 35. p. 318 wird sür diese Ansicht citirt, wie Oudin. de script. eccl. II. 252 bemerkt, mit Unrecht.

<sup>14)</sup> Cave hist. lit. II. 57. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. c. 3. art. 19. Remy Ceillier Hist. des aut. sacr. t. XIX. chap. 27. p. 414. 415. Paris. 1754. 4. Pag. a. 868. n. 5. Schrödh R. G. XXI. 160. 161.

<sup>15)</sup> presbyter cardinis nostri, quem nos in titulo B. Marcelli Mart. atque Pontificis ordinavimus, sagt Leo IV. Egs. Baron. a. 853. Pag. h. a. n. 13.

<sup>16)</sup> Gfrörer Karol. I. S. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Baron. a. 853, 855. Vignol. Lib. Pontif. III. 151. Hinem. Annal. a. 868. Pertz M. G. Scr. I. 479.

rührer große Milde und nahm auch den Anastasius in die Laienkommunion auf. <sup>18</sup>) Von da dis 868 sinden wir durch ihn keine weiteren Unruhen erregt. Unter Papst Nikolaus genoß er den Frieden der Kirche, ja er erfreute sich sogar eines großen Ansehens. <sup>19</sup>) Hadrian II. erhob ihn gleich beim Anfange seines Pontisikates zum Bibliothekar der römischen Kirche <sup>20</sup>) — ein damals sehr bedeutendes Amt, das schon vorher Bischöse wie Megistus oder Megetius von Ostia <sup>21</sup>) bekleidet hatten. Aber nach dem bereits früher <sup>92</sup>) erwähnten Berbrechen des Eleutherius wurde er von diesem Papste am 12. Oktober 868 aus Reue erkommunicirt. <sup>23</sup>) Von da an wird nichts mehr über ihn berichtet.

Bon bem Schriftsteller Anastasius nun haben wir in den Pontifikaten Leo's IV. und Benedikt's III. keinerlei Notiz; wir wissen auch nicht, wann er die Priesterweihe erhielt; er taucht unter Nikolaus I. auf als ein am päpstlichen Hofe angesehener Mann. Wenn nun in einem von Baronius mitgetheilten Exemplare des von Günther und Thietgaud gegen diesen Papst gerichteten Manisests der früher abgesetze und anathematisirte Priester Anastasius als vorzügkicher Sehilse und Rathgeber desselben bezeichnet wird, 24) so muß es, da kaum zwei Männer dieses Namens gleichzeitig sich in einer so hervorragenden Stellung beim Papste befunden haben, sehr wahrscheinlich werden, daß der Schriftsteller Anastasius eben jener früher entsetze Priester ist. Unser Schriftsteller sagt uns, daß er unter den Päpsten Nikolaus und Hadrian in kirchlichen Angelegenheiten gearbeitet; 25) von den früheren Päpsten sagt er nichts, was wohl begreislich wird in der obigen Annahme. Ferner der ehemalige Cardinals

<sup>18)</sup> Hincm. Annal. l. c.: alter (Bened.) vero sacerdotalibus exspolians vestimentis inter laicos in communione recepit.

<sup>19)</sup> L. c.: Nicolaus eum postea, si fideliter erga S. R. Ecclesiam incederet, in gremio pari modo recepit Ecclesiae. Die Strafsentenz will sicher das ihm Ungunstige, nicht das Günstige hervorheben. Aber aubere Zeugnisse (s. unten R. 24 ff.) sagen, daß er seine Gunst genoß.

<sup>2°)</sup> Die Worte (oben S. 34. N. 29.) sind zu bestimmt und zudem war der Bibliothekar Anastasius dem Hinkmar zu gut bekannt, als daß wir hier mit Hefele (Conc. IV. S. 359.) eine Verwechslung annehmen könnten.

<sup>31)</sup> Joh. Diac. de vita Greg. IV. 86, Baron. a. 855. und in einem Diplom Bened. III. (Mansi XV. 120.) So auch unter Leo IV. ein Bischof Leo Flodoard Hist. Rhem. III. 20, p. 234.

<sup>27)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 2. N. 29. S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Hincmar. Annal. l. c. Mansi XIV. 1028. Pag. a. 868. n. 13.

<sup>1&#</sup>x27;) Baron. a. 863. n. 28: assistente lateri tuo Anastasio olim presbytero damnato et deposito et anathematizato, cujus scelerato ministerio tuus praecipitatur furor. Zwar fehlt in anderen Exemplaren diese Stelle; aber sie ist sicher ursprünglich; ein Späterer hatte kein Interesse, etwas der Art einzuschieben; eber lag ein Interesse vor, diese Worte zu beseitigen.

Anastas. Bibl. Praef. in Conc. VIII. Mansi XVI. 8: Dei nutu actum est, ut tanti negotii cum loci servatoribus Apost. Sedis e ipse fine gauderem et veniens fructuum in exultatione portarem manipulos, qui per septennium ferme (woh! 861—868) pro eo indefesse laboraveram et per totum orbem verborum semina sedulo scribendo disperseram.. Ego summis pontificibus obsecundans, decessori scil. vestro ac vobis, exposui etc.

priester von St. Marcellus war sicher vom Anfang des Pontisitates Hadrian's II. an Bibliothekar; nun nennt sich auch der Schriftsteller Anastasius in seinem eben im Ansange dieses Pontisitates an Abo von Bienne gesandten Briese <sup>26</sup>) "Bibliothekar der römischen Kirche" und Hadrian selbst erwähnt ihn in seinen Schreiben <sup>27</sup>) vom Februar und März 868 mit dieser Bezeichnung als Freund und Fürsprecher des Hinkmar von Rheims, mit dem dieser, wie uns auch sonst dekannt ist, in gelehrtem und freundschaftlichem Brieswechsel stand. <sup>28</sup>) Hinkmar selbst sagt in einem Briese (von 867) an Abt Anastasius, daß er ihm Vieles verdanke, ihn sehr liebe und auf ihn großes Bertrauen setze. <sup>29</sup>) Nicht leicht lassen sich gleichzeitig (Dez. 867—Ott. 868) zwei Bibliothekare der römischen Kirche mit gleichem Namen annehmen, beide dem Hinkmar befreundet, wie wir von dem Abte und von dem Bibliothekar wissen. Es sind also wohl die beiden vorher angeführten Männer eine und dieselbe Person, der in Hadrian's Briesen erwähnte Bibliothekar ist derselbe mit dem, der an Ado von Vienne schriststeller, dem Abte, von dem sonst Hinkmar spricht. <sup>30</sup>)

Dazu kommt, daß sich in keiner Weise zeigen läßt, daß der literarisch thätige Anastasius schon unter Papst Nikolaus Bibliothekar war. Von seinen noch vorhandenen Arbeiten scheinen nur zwei in dieses Pontisicat 31) zu gehören: die Uebersetzung der von Bischof Leontius von Neapolis auf der Insel Chpern versaßten Vita S. Johannis Eleemosynarii 32) sowie die der Miracula S. Basilii. In dem der letzteren Arbeit vorausgehenden Schreiben an den römischen Subdiakon Ursus, unter Nikolaus I. päpstlichen Leibarzt, der selbst ein Leben des heiligen Basilius übersetzt hatte, 33) bezeichnet er sich nur als

<sup>2°)</sup> ep. ad Adonem Vienn. de morte Nicol. I. et de Hadr. electione Mansi XV. 453. Migne PP. lat. CXXIX. 741. 742.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Hadr. ep. "Licet frequens" et ep. "Si secundum" Baron. a. 868. n. 27 seq. 31—33. Mansi XV. 827—829.

Plodoard. Hist. Eccl. Rhem. III. 23. (c. 24. p. 270. 271 ed. vet.): Scripsit Anastasio venerabili abbati ac bibliothecario S. R. E. gratiarum referens actiones pro benedictionibus ss. ab eo sibi per Actardum Ep. directis, suas eidem quoque abbati mittens munerum benedictiones, quaedam etiam opuscula suo labore confecta ipsi delegans, nec non pro beneficiis sibi ab eo collatis et ut suggestionem suam D. Papae acceptabilem faciat, scripsit et de memoria benedictionis, quam dirigebat. Cf. Hincmari Opp. t. II. p. 824 seq. Nach bem Ottober 868 finden wir feine Correspondenz mit dem Abt Anastasius verzeichnet.

et quem multum diligo ac de quo multum confido.

<sup>\*\*)</sup> fidissimum fratrem et religiosum abbatem nennt ihn Hintmar.

Anast. Praef. in Conc. VIII. p. 9: nonnulla jam ad aedificationem plurimorum et praecipue vestri decessoris hortatu (er rebet Habrian II. an) interpretatus edidisse dignoscar.

<sup>\*\*)</sup> Migne PP. lat. t. LXXIII. p. 337 seq. Bgl. Mabillon. Mus. ital. I, 2. p. 81 annot. In der Borrede an Papst Nikolaus wird es als Unrecht bezeichnet, ut absque vicario Dei, absque unico Paps aliquid consummetur aut divulgetur.

<sup>\*\*)</sup> Opp. Basil. ed. Migne PP. gr. t. XXIX. p. CCXCIV. seq. Ganz mit den eben angeführten Worten bes Anastasius in Einklang sagt Ursus in dem Widmungsschreiben an Herzog Gregor II. von Neapel, daß er vor Uebernahme der Arbeit sich zum Papste

Abt des Klosters der heiligen Maria jenseits der Tiber, 34) während er sich in dem nach 870 verfaßten Prolog zur achten Synode Abt und Bibliothekar nennt. Er war also wohl unter Nikolaus Abt, aber noch nicht Bibliothekar. Auch das 867 verfaßte, durch Bischof Aktard überbrachte Schreiben des Hinkmar von Rheims, das von dem durch Erzbischof Egilo von Sens überbrachten päpstlichen Schreiben redet, kennt den Anastasius nur als Abt, 35) nicht als Bibliothekar, was er erst burch Hadrian II. wurde. Wie leicht konnte sich der früher anathematisirte Cardinal durch seinen Uebergang zum Ordensstande, der ein Stand der Buße war, das Wohlwollen des Papstes Nikolaus verschafft haben, der zudem seiner Kenntnisse sich wohl bedienen konnte, so einen Schleier über seine Vergangenheit decken, die ihm sonst ein ferneres Wirken sehr erschwert haben würde, und zugleich der Strenge des gegen ihn erlassenen Urtheils insoferne sich beugen, als eine Ausübung der priesterlichen Funktionen nicht einmal absolut vom Abte gefordert war. 36) Gregor der Große hatte gefallenen Priestern nach geleisteter Buße Klöster als Aebte zu leiten gestattet mit Ausschluß der priesterlichen Funktionen. 37) Wahrscheinlich trat unser Anastasius noch unter Benedikt III. in das Kloster, erlangte durch sein Wissen und sein Ansehen die Abtswürde und wohl später auch noch das Recht, die geistlichen Funktionen zu üben. 38) Natürlich konnte er die frühere Titularfirche von St. Marcellus, die längst vergeben war, nicht mehr zurückerhalten und im Ordensstande hatte er ein neues Leben begonnen, das sein früheres völlig vergessen werden ließ.

Noch weiter zeigt sich die Identität beider Männer durch die engste Bersbindung und Verwandtschaft mit dem Apokrisiar und Bischof Arsenius. Der Abt Anastasius bezeichnet sich selbst als dessen Neffen; <sup>39</sup>) es ist kein Zweisel, daß hier der berühmte Bischof von Horta, Apokrisiar und Rathgeber Niko-laus I., <sup>40</sup>) gemeint ist. Dieser erscheint als ein stattlicher und hochbegabter

begeben, ad dominum Nicolaum, praesulem peritissimum, graeconem atque philosophum.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Mabillon I. c. p. 82. Cf. Iter ital. p. 59: Urso venerabili subdiacono R. E. seu medico et domestico Domini nostri sanctissimi Papae Nicolai Anastasius abbas monasterii S. Mariae Virg. siti trans Tiberim. Achulich Cod. Vatic. 1596. Sgl. Le Quien Or. chr. III. 396.

<sup>25)</sup> Anastasio religioso abbati ist ber angeführte Brief überschrieben.

<sup>36)</sup> Im neunten Jahrhundert waren im Occident noch viele Aebte Laien (Conc. Aquisgr. 817. c. 60.) und die Bestimmung des römischen Concils unter Papst Eugen von 827 c. 27 war nicht allgemein in die Praxis übergegangen. Thomassin. P. I. L. III. c. 17. n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Thomassin. P. II. L. I. c. 59. n. 5.

Die Vita Hadr. II. (Baron. a. 867. n. 149.) sagt, daß unter Habrian Thietgaud von Trier, Zacharias von Anagni und der Priester Anastasius "ecclosiasticam communionem sub congrua satisfactione receperunt." Allein sie macht doch einen Unterschied zwisschen den beiden ersteren und dem letzteren, von dem sie sagt, daß er schon früher unter den Laien die Gemeinschaft hatte, deren jene entbehrten. Es muß also sitr ihn etwas mehr versstanden werden. Bgl. oben N. 19.

<sup>20)</sup> ep. ad Adon. cit.

<sup>16)</sup> Rifolaus neunt ihn ep. ad Episc. in regno Caroli Calvi 865. (Migne CXIX. 915.

Mann, 11) der anfangs in hohem Grade die Gunft dieses Papstes genoß, später sie aber verloren zu haben scheint. Er soll unter Anderem prachtliebend und geldsüchtig gewesen sein. So wird von ihm erzählt, daß ihn Papst Nikolaus wegen seines Verkehrs mit den Juden, die ihm kostbare Gewänder lieferten, ernst getadelt habe. 42) Es scheint auch, daß er bei seiner Reise nach Frankreich unter biesem Papste auch in Deutschland die Ginkunfte ber bortigen Güter des römischen Stuhles einsammelte, aber nichts davon an den Papst ablieferte. 43) Ebenso soll er von Günther und Thietgaud in Rom Geschenke erpreßt haben unter der Vorspiegelung, ihre Restitution erwirken zu wollen. 44) Unter Habrian II. wird er zugleich mit Anastasius in dem schon angeführten Schreiben vom Febr. 868 als Freund Hinkmars erwähnt und aus dem Briefe an Abo von Vienne erfahren wir bestimmt, daß er im Anfange sehr viel bei diesem Papste vermochte, obschon er vielfach von der kirchlichen Strenge abgewichen, von dessen Borgänger Manches zu leiden gehabt und der kaiserlichen Partei sehr ergeben gewesen. 45) In dem Briefe an den Abt Anastasius bittet Hintmar, es möge berselbe ben Bischof Aktard bem Papste, bem Arsenius, sowie seinen übrigen Freunden (Verwandten) empfehlen. 46) Nun begegnet uns in der Geschichte der Spnode vom Oktober 868 abermals ein Arsenius, der nahe mit dem mehrmals censurirten Anastasius verwandt, sehr reich und am Hofe Kaiser Ludwigs II. vielvermögend war. Er wird dargestellt 47) als

und öfter) Arsenium Hortensem Episcopum, apocrisiarium et missum Apost. Sedis et dilectum consiliarium nostrum. Horta in Etrurien am Zusammenfluße der Tiber und des Raris (Pag. a. 865. n. 2.) war ein Sammelpunkt für die Anhänger des Gegenpapstes von Benedikt III. gewesen.

<sup>1</sup>º) Regino Chron. a. 866. (Pertz I. 573.): Arsenius Ep., apocrisiarius et consiliarius Nicolai P., vice ipsius directus est in Franciam: quo perveniente tanta auctoritate et potestate usus est ac si idem summus Praesul advenisset.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Joh. Diac. Vita Greg. IV. 50. Baron. a. 865. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Embolum ep. Nicol. ad Ludovic. Germ. Reg. 867. (Mansi XV. 831.): Porro si, sicut per multos et hunc eumdem vestrum legatum cognovimus, Arsenius inde aliquid collegit, licet nobis aliquid non detulerit, de praeteritis annis collegit, non de futuris.

<sup>44)</sup> Hincmar. Annal. a. 867. p. 476: Arsenius autem magnae calliditatis et cupiditatis homo, spe falsa seducens Theutgaudum et Guntharium de restitutione ipsorum ut ab eis xenia acciperet, Romam venire fecit, qui diutius ibi manentes paene omnes suos amiserunt.

<sup>46)</sup> Anast. ep. cit.: Pendet anima ejus (Hadr.) ex anima avunculi mei, vestri vero (servi?) Arsenii, quamvis idem eo quod inimicitias multas obeuntis Praesulis pertulerit ac per hoc Imperatori faveat, a studio ecclesiasticae correctionis paululum refriguisset. Quem vestris... monitis rursus inflectite etc. Gfrörer's llebersegung dieser Stelle (Karol. II. S. 2.) kann ich durchaus nicht als dem Sinne entsprechend anerkennen.

Hinemar. ep. 38 cit.: De quo (Actardo)... vestram peto indubiam charitatem, ut Domino Apostolico et Patri nostro (? fort. vestro) Arsenio et cet e ris familiaribus vestris eum commendetis. Da in Hinc. Annal. Anaftasius als Sohn des Arsenius bezeichnet und der Ausdruck "ceteri samiliares vestri" das günstig ist: so könnte man leicht versucht werden, patri vestro zu lesen. Aber auch wenn wir patri nostro lesen, erscheint Arsenius als naher Berwandter des Anastasius.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Hincmari Annal. l. e.

Bater des Eleutherius, Bruders (wahrscheinlich Consobrinus) des Anastasius. Leicht konnte der Bischof Arsenius früher verheirathet gewesen sein, wie Hadrian II. es gewesen war. Er suchte, um den Frevel des Eleutherius an der Tochter des Papstes ungestraft zu machen, die Kaiserin Ingelberge zu gewinnen, zu der er mit seinen vielen Schätzen nach Benevent eilte. Dort aber starb er (zwischen April und Oktober 868) eines plötzlichen Todes. Wirklich sinden wir seit dieser Zeit keine Spur mehr von dem Bischose Arsenius. Wir sind jedenfalls berechtigt, die Uebereinstimmung in allen diesen Umständen sür einem Bibliothekar Anastasius, der aufgehäuste Reichthum, die Verbindung mit Kaiser Endwig und seiner Gemahlin, die einzelnen Züge weisen auf denselben Arsenius hin und, wie uns scheint, auch auf denselben Anastasius.

Wenn nebstbem in Habrians Urtheil bei Hinkmar dem Anastasius "depraedatio Patriarchii nostri et ablatio synodalium scripturarum" <sup>48</sup>) vorzeworfen wird, so past das nicht weniger auf den die römischen Archive eifrig durchsorschenden Abt, der sich mit den Uebersetzungen aus dem Griechischen beschäftigte, als auf den früher anathematisirten Presbyter, der Alles, was an seine früheren Unordnungen erinnern könnte, zu vertilgen und die ihm nachtheiligen Aktenstücke zu entwenden sucht. Es stimmt auch dieser Zug durchaus überein mit den Interessen und dem Charakter der beiden vorgeblichen Bibliothekare. Bon 868 an sindet sich aber gar nichts mehr, was auf zwei verschiedene Männer dieses Namens mit gleichem Amte schließen ließe; wir sinden nur noch den einen Abt. Wenn nun das, was zwischen 850 und 868 vorsommt, auf einen und denselben bezogen werden kann, so lassen sich nicht mehr zwei Bibliothekare dieses Namens unterscheiden.

Man wendet ein: 1) der Biograph der Päpste, der nach der gewöhnlichen Anssicht der Bibliothekar und Abt ist, muß von dem Cardinal Anastasius verschieden sein, da dieser im Leben Leo's IV. und Benedikt's III. nicht sich selbst gebrandmarkt haben würde. Allein es ist die Annahme von der Autorschaft unseres Anastasius eine sehr unsichere und nach den besten Forschern, wie Schelstrate, L. Holstein und Bianchini, gehört unserem Anastasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansicht folgt. Auch das ist nicht sicher, ob und inwieweit er die Lebensbeschreibungen früherer Päpste gesammelt habe; keiner seiner Zeitgenossen spricht davon.

2) Man sagt ferner: Unmöglich hätte Kaiser Ludwig II. den 868 auf's Neue entsetzten Bibliothekar Anastasius 869 nach Constantinopel senden können. Es müssen also der mit dieser Sesandtschaft betraute Abt und der entsetzte Anastasius verschiedene Personen sein. 50) Ja, Ersterer war auch mit Geneh-

<sup>18)</sup> Onuphr. Panvinius init. chron. eccles. Pag. a. 867. n. 25 nimmt au, mit Risolaus hore die Papstgeschichte des Anastasius auf.

<sup>(\*)</sup> Ciampini legt ihm die Biographieen der Päpste von Gregor IV. bis Ritolans I. bei; aber entscheidende Beweise gibt er nicht. Die Meinung von Schelstrate wird auch von Wattenbach Deutschlands Geschichtsquellen, Berlin 1858 S. 156 vorgezogen.

<sup>5°)</sup> Remy Ceillier l. c.

migung des Papstes dahin abgegangen und hatte auch von ihm Aufträge erhalten, 51) die er sicher dem eben Bestraften nicht ertheilt habe würde. Allein was zunächst den Raiser betrifft, so hatte jener Cardinaspriester schon 855 von der kaiserlichen Partei viele Gunst erfahren, ihr hingen seine Verwandten an und es ist sehr gut benkbar, daß er bei seiner abermaligen Entsetzung Zuflucht bei bemfelben Raiser suchte, der ihn als einen der griechischen Sprache kundigen Mann für diese Gesandtschaft bestimmte. Sodann konnte Anastasius sich bei Hadrian sehr leicht gerechtfertigt und die Gunst des Papstes, besonders unter taiserlicher Vermittlung, schon 869 wieder erlangt haben. Seine Mitschuld an dem von Eleutherius begangenen Mord war nicht erwiesen, ebenso wenig, daß er den Adelgrinus, der in die Kirche geflohen war, zu blenden rieth u. s. f. Er ward nur censurirt, "bis er sich vor der Synode rechtfertige." bu) Wenn er daher sich ausreichend verantwortete, so fiel die Berdammung weg. Er scheint nun dem Papste Genüge geleistet zu haben, was zwischen dem Herbste 868 und dem Herbste 869, in dem er nach Constantinopel ging, leicht geschen tonnte, und nachher machte er sich bei dem Papste durch die Aufbewahrung eines Exemplars der Concilienakten sowie durch deren Uebersetzung (871—872) auf's Neue verdient. Darum ward er auch 872 mit dem Abte Casarius nach Reapel gesandt, um die Stadt wegen der Vertreibung des Bischofs Athanasius mit dem Interdift zu belegen. 53) Auf diese Weise lassen sich, wie uns däucht, alle Data wohl vereinigen.

Auch unter Johann VIII., dem er um 873 die Uebersetzung der Akten des siebenten Concils widmete, bekleidete Anastasius das Bibliothekariat, von ihm in dieser Würde bestätigt. <sup>54</sup>) In dieses Pontifikat fallen die meisten seiner gelehrten Arbeiten. <sup>55</sup>) So namentlich die Uebersetzung der vereinten

Imperatore cum duobus aliis, viris insignibus, interesse, ferentem etiam legationem ab apostolicis meritis decorato Praesulatu vestro, causa nuptialis commercii, quod efficiendum ex filio Imp. Basilii et genita praefati Dei cultoris Augusti ab utraque parte sperabatur simul et parabatur. In tam enim pio negotio et quod ad utriusque Imperii unitatem, imo totius Christi Ecclesiae libertatem pertinere procul dubio credebatur, praecipue summi Pontificii vestri quaerebatur assensus.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) "donec in Synodo rationem ponat" l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Baron. a. 872. n. 10.

Anast. Praef. in vers. Conc. VII. (Migne CXXIX. 195. 196.): cum sacrae bibliothecae vestrae, cujus minister vestra dignatione existo. Die Worte: ex interpretato nuper decessori vestrae beatitudinis rev. mem. Adriano P. etc., sowie die Ermahnung am Schluße: Superest, ut sidem, quam credis, doceas etc. deuten auf ein erk seit Aurzem begonneues Pontisitat. Bal. Pag. a. 873. n. 6.

s'nach ber Anführung von Johannes VIII. Reise nach Frantreich (878): Hujus etiam temporibus floruit Anastasius Rom. Eccl. bibliothecarius, qui tam graeco quam latino eloquio pollens septimam universalem Synodum de graeco in latinum ipso jubente transtulit. Transtulit de graeco in lat. Jerarchiam Dionysii Areopagitae... scriptam ad Timotheum Ep. Ephesi et direxit Carolo Imperatori. Transtulit etiam de graeco in latinum passionem S. Petri Alex. Archiep. et passionem S. Acacii sociorumque ejus et vitam Johannis Eleemosynarii.

Geschichtswerke von Theophanes, Rikephorus und Syncellus, 56) welche bestimmt war, der größeren Kirchengeschichte des Diakonus Johannes Hymonides \*?) einverleibt zu werden. 58) In der Vorrede bemerkt Anastasius selbst, Theophanes habe seine Geschichte bis zu dem Nachfolger des Baters von Ignatius fortgeführt, der noch jetzt Patriarch sei. 58) Es war die Uebersetzung noch nicht ganz vollendet, als Anastasius diese Borrede schrieb; es scheint aber diese Arbeit boch zwischen 873-875 vollendet worden zu sein. 60) Denn die Collectanea de causa Honorii, 61) die demselben Diakon Johannes zugesendet wurden, sind nach der Uebersetzung dieser Historia tripartita gesammelt und bas damit verbundene Schreiben an den Bischof Martin von Narni trägt das Datum der achten Judiktion (1. Sept. 874 — 31. August 875.) 62) In den Nanuar 875 fällt auch die Vollendung der Uebersetzung der Passio Sanctorum Cyri et Johannis. 63) Ungefähr in berselben Zeit, dem vom 25. März 875 datirten Briefe an Karl den Kahlen über bie areopagitischen Schriften und die Uebersetzung des Johannes Scotus zufolge, 64) beschäftigte er sich auch mit bem Studium des Pseudodionys und im Jahre 876 sandte er demselben Kaiser die (nun verlorene) Uebersetzung der Aften besselben mit einem Schreiben vom Juni desselben Jahres, worin er sich gegen die Meinung berjenigen erklärte, die da behaupteten, der Areopagit sei nicht der erste Bischof von Paris. 66) In das Jahr 876 fällt ferner die Uebertragung der Akten des heiligen Demetrius, 66) die er auf die Mahnung des Johannes Diakonus verfertigte und ebenfalls an Rarl den Kahlen sandte. Früher als diese Uebersetzungen verfaßt wurden, hatte Anastasius die Akten des Petrus von Alexandrien 67) und etwas

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Theophan. Chron. ed. Bonn. 1841. vol. II. p. 288.

<sup>57)</sup> So heißt er in dem Briefe, den Gauderich von Belletri seiner Vita S. Clementis voranschickte und worin er dem Papste dessen Tod meldete. Mabilion Mus. ital. I, 2. p. 79. Der frühe Tod des Johannes hinderte die Ausschrung seines Planes.

<sup>▶</sup> Anast. ep. ad Joh. Diac. p. 6-8: quo et ipsa quoque proposito inseras operi et intexas.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) ib.: (ad Leonem), qui post Michaelem (I.) imperavit, patrem scil. Ignatii, qui adhuc superest habenas Cplitanae tenens ecclesiae.

<sup>60)</sup> Diese Arbeit erwähnen die obengenannte Vita Joh. und Anselm. Luc. Lib. II. c. Guibert.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Galland. Bibl. PP. XIII. p. 29 seq. Migne CXXII. 558 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Migne l. c. p. 586. dat. Indict. VIII. tempore Domini Johannis VIII. Papae. Bischof Martin von Narni erscheint häusig in den Concisien dieser Zeit; so 861, 879. Man si XV. 603. 604. XVII. 478. 474. Ughelli Italia Sacra I. p. 1087.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Migne l. c. p. 703 — 704. Der zuerst von Mai (Spicil. Rom. IV. 226.) ebirte Prolog ist datirt IV. Kal. Febr. Indict. VIII. anno Domini nostri Joh. VIII. Papae...

<sup>61)</sup> S. oben N. 4. Er tabelt die Uebersetzung des Scotus als zu sehr nach dem Worte gearbeitet und oft undeutlich, während er bessen Person rühmt. Bgl. Pag. a. 875. n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Surius Acta SS. 8. Oft. Migne 1. c. p. 737—739. d. d. mense Junio Indict. IX, anno Pontif. Joh. VIII. quarto, Imper. Caroli primo. Egl. Baron. a. 876. n. 37. Pag. h. a. n. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Mabillon. Vet. Annal. p. 172. Migne l. c. p. 715—726. Passio Sancti Demetrii Martyris ad Carolum Calvum Imp. hortatu Joh. diaconi.

<sup>&</sup>lt;sup>6†</sup>) Passio B. Petri Alex. Ep. Mai Spic. III. 671. Migne l. c. p. 689 - 704.

später (saut dem Prolog) die Aften der 148C Martyrer <sup>68</sup>) übertragen, welche beide dem Bischof Petrus Gavinensis oder Gadiensis gewidmet sind. Diesem Bischofe begegnen wir auf den römischen Concisien von 853, 861 und 869, <sup>69</sup>) während schon 876 Leo Gadiensis, ein Nesse Johannes VIII., erscheint, <sup>70</sup>) der auch 879 auf der Synode zu Rom war. <sup>71</sup>) Unter diesem Papste sandte Anastasius wohl auch an den in dessen Briefen <sup>72</sup>) von 877 und 879 öfter vorkommenden Bischof Ajo von Benevent die versio sermonis S. Theodori Studitae de S. Bartholomaeo Apostolo, <sup>73</sup>) dessen Resiquien von den siparischen Inseln um 809 nach Benevent gekommen sein sollen. Die einzige Arbeit, die von den unzweiselhaft dem Anastasius zugehörigen uns noch zu besprechen erübrigt <sup>74</sup>) — die Asten der heisigen Crispina <sup>75</sup>) — gibt uns keine Zeitbestimmung an die Hand, scheint aber in dieselbe Periode gesetzt werden zu müssen, so daß die Thätigkeit des Anastasius als Uebersetzer der Zeit von 862—876 angehörte.

Das Todesjahr des Anastasius ist nicht sicher bekannt. Wir- glauben aber bezweiseln zu müssen, daß er über das Pontistat Johannes VIII. hinaus lebte, wie mehrere Gelehrte <sup>76</sup>) vermuthet. Die letzte sichere Spur von ihm sinden wir im Jahre 879, wo dieser Papst ihn ermahnt, die dem Bischof Gandericus weggenommene cella S. Valentini in Sadinis posita zurückzugeden oder sich darüber zu rechtsertigen. <sup>77</sup>) In demselben Jahre erscheint Bischof Zacharias von Anagni als dibliothecarius apostolicae Sedis, <sup>78</sup>) und zwar als erst seit Kurzem dazu ernannt; <sup>79</sup>) es ist höchst wahrscheinlich, daß Anastasius noch in diesem Jahre gestorden ist, und so Zacharias sein Nachfolger wurde, <sup>80</sup>) um so mehr als seine literarische Thätigkeit keinessalls über diese Zeit hinaus-

<sup>65)</sup> Bolland. Acta 88. 22. Jun. Prolog. ap. Migne l. c. p. 743. 744.

<sup>69)</sup> Baron. a. 853. Mansi XV. 602. 604. XVI. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Conc. Pontig. Mansi XVII. 309. 310. Joh. ep. 9. p. 10. ep. 7. p. 9 und sonst.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Mansi XVII. 473. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) ep. 33. p. 31; ep. 45. p. 41; ep. 157. p. 109. Cf. Baron. a. 877. n. 2.

<sup>73)</sup> D'Achery Spicil. t. II. Migne l. c. p. 729 seq.

Denn die ihm zugeschriebeuen Uebersetzungen der canones Trullani und des Coneilium sextum, wovon Fabricius und Walch reden, haben nicht das mindeste Zeugniß
sür sich. Die versio vitae S. Donati Ep. in Syria (Mabill. Iter ital. II. p. 85.) ist mindestens sehr zweiselhaft.

<sup>75)</sup> Acta S. Crispinae Virg. et Mart. auctore Anastasio bibliothecario. Migne l. c. p. 727—730 nach Mabill. Vett. Anal.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Fabric. Harl. Bibl. gr. X. 602. Nach Baronius lebte er bis 886, nach Bagins (a. 885. n. 5.) bis 885.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Joh. VIII. ep. 198. p. 132.

<sup>75)</sup> Conc. Rom. 879. Mansi XVII. 862.

Der Cardinal Petrus sagt 879 (Conc. Phot. act. II. Mansi l. c. p. 425.) ausdractich, daß eben erst (vvv) Johann den Zacharias zum Bibliothefar bestellt. Im J. 877
sinden wir ihn noch blos als Episc. S. Anagniensis Ecclesiae unterschrieben (Diplom für Pavia Mansi l. c. p. 259—261. Concil von Ravenna ib. p. 842.)

<sup>••)</sup> Le Quien Or. chr. III. 393. 394: nec ultra a. 882 vitam produxit; p. 396: intra a. 878 et 882 obiit, quo Zacharias bibliothecarius erat. &gl. Oudin. l. c. Migne CXXVII. 14.

reicht und Anastasius sicher unter Johann längere Zeit das Bibliothekarigebekleidet hat, nachweisbar noch 876. <sup>61</sup>) Im Jahre 877 sandte ihn der Parzugleich mit einem Abte Johannes nach Amalfi. <sup>62</sup>) Wenn er bei dieser Gehigenheit wie in dem Briefe von 879 ihn blos Abt nennt, so beweiset das und für sich noch nicht, daß er nicht mehr Bibliothekar war; es sag hier keinen vor, beide Titel anzusühren. Anastasius selbst nennt sich bald "Augund Bibliothekar," <sup>63</sup>) bald blos "Bibliothekar," <sup>84</sup>) bald blos mit dem Demuther prädikate exiguus. <sup>86</sup>)

Nichts steht somit unserer Annahme im Wege, daß der mehrmals entseth Cardinalpriester von St. Marcellus mit dem Abt und Bibliothekar Anastasiu identisch ist. 86) Wird das angenommen, so ist die Freundschaft desselber. gegen Photius und die Hoffnungen, die dieser auf ihn setzte, auch noch anden weitig als durch die literarische Thätigkeit beider Männer zu erklären. Photius, so hatte Anastasius sich bes Episkopates mit weltlichem Beistand zu bemächtigen gesucht; er hatte weit früher als jener seine Hoffnungen vereitelt gesehen; er war zu Intriguen geneigt gleich jenem. Aehnliche Schicksale schie nen geeignet, die beiden Männer enger mit einander zu verbinden. Anastasius, schon 867 von dem einflugreichen Metropoliten Hinkmar um seine Verwendung angegangen, 67) hatte offenbar unter Johann VIII. eine noch einflußreichere Stellung erlangt und eine noch größere Thätigkeit entfaltet, als unter ben beiden vorigen Papften; zwischen 870 und 877 sehen wir ihn am meisten thatia und das war gerade die Zeit, in der Photius sich im Exil befand. Jedenfalls hat die Vermuthung Vieles für sich, daß Letterer das Zerwürfniß zwischen Ignatius und dem Papste wegen Bulgariens zu benützen und eine Berdammung des Ersteren herbeizuführen suchte; war Ignatius einmal entsetzt, so hatte er große Hoffnung, auf die eine oder die andere Weise mit Hilfe seiner zahlreichen Anhänger das Patriarchat wieder zu erlangen. Auch konnte Anastasius noch 878 und 879 zu Gunsten des Photius bei Johann VIII. intercediren, und da er bald darauf starb, so erklärt sich, daß Photius nachher 880, von den Vorgängen in Rom durch die papstlichen Legaten unterrichtet, eber an andere Occidentalen als an diesen früheren Freund sich gewendet hat.

Rehren wir nun zu dem oben angeführten Briefe des Photius zuruck. Anastasius scheint demselben zufolge einen Plan, wie dem Photius beizustehen

<sup>31)</sup> Im Prolog der Passio 1480 Mart., in der ep. ad Ajon., in der ep. ad Carolum Calv. von 876 (Migne CXXIX. 737.) bezeichnet er sich ausdrücklich als Bibliothekar. Auch auf einem Diplom von 875 (Mansi l. c. p. 258.) erscheint er mit dieser Bezeichnung.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Joh. ep. 69 ad Landulph. Cap. p. 58: quia utrique abbates, Johannes videlicet ac Anastasius, quos illuc ex nostra parte direximus.

<sup>\*\*)</sup> Praef. in Conc. VIII.

<sup>84)</sup> ep. ad Martin. Narn. l. c. und anderen N. 81. angeführten Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Praef. in Conc. VII—ep. ad Joh. Diac. N. 61.— Praef. in Pass. S. Demetr.

<sup>\*\*)</sup> Anastafius tonnte 812-817 geboren, 847 Priester geworden, 879 verstorben sein, etwa 62-67 Jahre alt.

<sup>\*7)</sup> Gfrörer Karol. 1. S. 468-503.

entworfen und Letterer diesen gebilligt zu haben; es waren wohl frühere ten des Expatriarchen vorausgegangen und eine geraume Zeit verslossen, Anastasius die συμπαθης προαίρεσις faßte, die Photius, obschon sie so spät trat, doch vollkommen anerkennen will. "Die günstige Gelegenheit, die einst versäumt ist, kommt nicht so leicht wieder; man muß sie im rechten omente ersassen, sie vorne an der Stirne ergreisen, wo sie Haare hat, (sie stirnhaar fassen); hinten ist sie kahl und läßt sich nicht anfassen." ss) Insweit Anastasius für Photius gehandelt, läßt sich bei dem Mangel an Nachsten nicht bestimmen; daß er bei Johann VIII. im Interesse desselben zu iten suche, dürsen wir als sicher annehmen.

Aber mehr als vom Occident durfte sich Photius von seinem und seiner wunde Wirken in Byzanz selbst versprechen und bald ging ihm am Kaiserse ein neuer Stern der Hoffnung auf.

## , Briefe des Photius an den Kaiser. Berbesserung seiner Lage und neue Hoffnungen.

In seiner ersten Regierungszeit war Basilius unermidlich thätig gewesen, is in jeder Beziehung tief herabgekommene Reich wieder zu heben und ein mes Leben in die verrostete Staatsmaschine zu bringen. Er hatte theils durch kicksorderung der von Michael III. planlos verschenkten Summen, theils uch Heranziehung der von diesem eingeschmelzten Gold- und Silbergeräthe md des kaiserlichen Privatschaßes wie durch Entdeckung verborgener Schäße, pater durch Kriegsbeute und größere Sparsamkeit den Staatsschaß wieder in ine bessere Lage gebracht; er hatte strengere Aussicht über die Beamten gehalm und Maßregeln gegen ihre Bestechlichkeit und ihre Ungerechtigkeiten ergrissen; ') er hatte auch das Heer neu organisirt und besser eingesübt ') und dann mit ihm mehrere Expeditionen gegen die Paulicianer unternommen, deren Haupt Chrysocheres, mit den Saracenen verbündet, öster in die östlichen Provinzen des Reiches eingefallen war.

Um 867 hatte Chrysocheres seine verheerenden Streifzüge bis nach Nikomedien und Nicäa, ja sogar bis Ephesus ausgedehnt, wo er die Kirche des
heiligen Johannes für seine Pferde zu benützen wagte. Zuerst suchte ihn Basilius durch vortheilhafte Anerbietungen zu gewinnen, er erhielt aber die stolze Antwort: "Willst du Frieden mit uns haben, so gib die Herrschaft im Osten auf und bewahre dir den Westen; außerdem werden wir dir Alles nehmen." Dum 868 ward Petrus Siculus nach Tephrika, seinem Hauptsitze,

<sup>35)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. S. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Theoph. Cont. V. 28—31. p. 255—261. Manass. v. 5255 seq. Glycas. P. IV. p. 547. 548.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theoph. Cont. V. 36. p. 265. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Genes. L. IV. p. 121. 122.

Bergenröther, Shotius. II.

Wonate. 4) Im Jahre 871 unternahm Basilius, durch neue Gewaltthaten herausgefordert, einen Feldzug gegen das seste Tephrika; aber er konnte es nicht erobern; er nahm nur einige kleinere Castelle, die reiche Beute lieferten, und verwüstete die Umgegend der Festung. 5) Der Stadt Tauras (Taranta, Tarace) gab er nachher auf Bitten der saracenischen Einwohner den Frieden; auch der Armenier Kurtikus in Lokana unterwarf sich ihm. Bei einem weiteren Zuge wurden Zapetra und Samosata geplündert; auch der Euphrat überschritten, Rhapsacium genommen und Welitene belagert. Doch vermochte Basilius diese seite Stadt nicht zu nehmen; mit reicher Beute kehrte er in seine Hauptstadt zurück, wo er bei der Dankseier in St. Sophia von dem Patriarchen Ignatius mit dem Siegerkranze sich schmücken ließ. 6)

So glänzend als man es ben Byzantinern vorspiegelte, scheint bieser kaiserliche Feldzug nicht ausgefallen zu sein. Die bedeutendsten Festungen der Paulicianer und Saracenen hielten gegen das griechische Heer Stand und Bafilius scheint viele seiner Leute verloren zu haben. Nach einigen Berichten war der Kaiser selbst bei seinem ersten Zuge in Gefahr, gefangen zu werden, hätte nicht Theophylaktus Abastaktus, der Vater des späteren Kaisers Romanus, ihn gerettet. 7) Nach seiner Rückfehr soll er den Chriftophorus gegen Chrysocheres abgesendet haben, der demselben die schwersten Niederlagen beigebracht. 8) Es wird erzählt, Basilius habe flehentlich unter Anrufung seiner Schutzpatrone, des Erzengels Michael und des Propheten Elias, zu Gott gebetet, er möge ihn nicht eher sterben lassen, als bis er ben gefährlichen Chrysocheres besiegt und das Raubnest Tephrika zerstört habe. 9) Sein Wunsch ging endlich in Erfüllung. Als im folgenden Jahre Chrysocheres neuerdings verheerende Einfälle machte, sandte der domesticus scholarum gegen ihn zwei Abtheilungen seines Heeres aus; unerwartet stürmte das kaiserliche Heer mit bem Rufe "das Kreuz hat gesiegt!" das feindliche Lager und schlug die Paulicianer in die Flucht, auf der Chrysocheres durch einen gewissen Pulades, der früher sein Gefangener gewesen war, schwer verwundet und von den Genossen desselben getödtet ward. Sein Haupt wurde dem Raiser nach Constantinopel gebracht, der es seinem früheren Wunsche gemäß mit drei Pfeilen durchschoß und nicht eben helbenmäßig und ritterlich ben gemordeten Feind verhöhnte. Die Macht der Paulicianer war aber seit dieser Zeit gebrochen. 10)

¹) Petri Sic. Praef. ad hist. Manich. Gieseler Stub. u. Krit. 1829. S. 98. — Pag. a. 871. n. 4. 5 setzt diese Expedition zu spät an.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. V. 37. p. 266. 267. Cedren. II. 206. 207. Genes. p. 121. And Weil (Gesch. der Chalifen Bd. II. S. 470.) setzt diese Expedition auf 871.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. V. 38—40. p. 267—271. Genes. L. IV. p. 115. Cedren. p. 207—209. Leo Gr. p. 258. Pag. a. 871. n. 2. 3.

<sup>7)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690. Georg. mon. c. 6. p. 841. Leo Gr. p. 255. Statt Αγαφηνών τών εἰς Αφφικήν ist bei Symeon Τεφφικήν zu lesen. (G. Leo: τών εἰς Τεβφικοίς.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sym. Georg. Leo l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Genes. p. 121. Theoph. Cont. l. c. c. 41. p. 271.

<sup>10)</sup> Genes. p. 122-124. Theoph. Cont. l. c. c. 41-43. p. 272-276. Cedren.

Im Ganzen war Basilius einer der tüchtigsten Herrscher auf dem byzantinischen Throne, so wenig auch seine persönlichen Leistungen im Kriege als
hervorragend bezeichnet werden können. Nach Außen hin ward die Macht des
Reiches geschirmt und gemehrt; nach dem Osten wie nach dem Westen hatte
er seine Blicke gerichtet. Im Inneren galt er als der Wiederhersteller der Ordnung und einer besseren Verwaltung; 11) intelligenter und thätiger als sein Borgänger griff er auch persönlich in alle Zweige des öffentlichen Lebens reformatorisch ein, wie er denn auch Austalten für Revision der Gesetzbücher tras,
selbst im Circus und im Magnaurapalaste Recht sprach, 12) neue Bauten aufsührte, die Flotte reorganisirte und vermehrte, und seine Beamten ebenso strenge
zu überwachen als seine Unterthanen mit Milbe zu regieren schien.

Aber die Macht der thatsächlichen Berhältnisse war stärker als der Wille des Herrschers; gewisse Uebel waren im byzantinischen Reiche nicht auszurotten, die Schmeichelei und die Intrigue nicht mehr vom Hose zu verbannen, Nach und nach kehrten die Dinge wieder in ihren alten trägen Gang zurück; die Günstlinge des neuen Alleinherrschers waren kaum um Bieles besser als die von ihnen verdrängten; Verläumdungen und Einflüsterungen aller Art spielten auch unter dieser kräftigeren Regierung die alte Rolle fort. Basilius selbst war nicht konsequent, sein Eiser erkaltete in vielen Dingen, es wechselten auch seine Launen wie die Personen, die bei ihm Einfluß und Vertrauen genoßen.

Photius kannte ben Monarchen genau. Er ließ zuerst ruhig bessen volle Strenge über sich ergehen, um dann, wenn die Zeit einigermaßen die Abneigung gegen ihn schwächte und günstigere Constellationen eintraten, ernstliche Schritte zu thun, sich seine Gunst zu verschaffen. In allen seinen an Andere gerichteten Briefen aus dem Exil hatte er sich sorgfältig alles dessen enthalten, was den Raiser persönlich hätte verletzen und beleidigen können. Manche von den strengen Maßnahmen, die ihn getrossen und die er so bitter beklagte, waren sicher nicht von den Ignatianern ausgegangen, sondern von der Staatsgewalt, wie z. B. die Requisitionen zur Auffindung verborgener Schätze, in Folge deren seine Diener manche Mißhandlung zu erdulden hatten; 13) diese Rachsorschungen wurden wohl dadurch veransaßt, daß einerseits Photius durch die unter Michael und Bardas ihm eingeräumten Besugnisse 14) über große Geldsummen zu verfügen hatte, die er aber sicher nicht geizig ausgehäust, 15) sondern zur Wehrung seines Anhangs gut verwendet hatte, andererseits Basilius beim

p. 209 — 213. Cf. Const. Porph. de themat. Or. them. 10. p. 31. Zonar. p. 135. Pag. a. 871. n. 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Manass. v. 5291 — 5308. p. 225. 226. Sgl. v. 5301 seq.

<sup>&</sup>quot;) Glyc. P. IV. p. 547. 548. Genes. L. IV. p. 126.

<sup>12)</sup> ep. 174. p. 248: καὶ θεραπόντων σάρκας νεύροις κατέκοψαν... ενα χρυσον καὶ ἄργυρον, ον εθησαυρίσαμεν, ων οὐθ' ὄναρ εἶθον οἱ ἄθλιοι, ἐκμηνύσωσι.

<sup>11)</sup> S. oben B. III. A. 2. B. I. S. 528.

<sup>16)</sup> ep. cit. p. 218. 219: καίτοι σαφέστερον αὐτοὶ τῶν ἄλλων οἱ κολάζοντες εἰδότες, ώς ἡμιῖς ἀεὶ πρὸς χρήματα διαβεβλήμεθα. καὶ οὐχ οὕτως ἐκεῖνοι φιλάργυμοι, ώς ἡμᾶς ἡ τούτων ὑπεροφία οὐδὲν ἄλογον αὐτῶν ἕνεκα οὐδέποτε ποιεῖσθαι, μή τὶ γε θησαυρίζεν παρεσκεύαζεν.

Antritt seiner Alleinherrschaft den Staatsschatz fast ganz (bis auf drei Centenarien) geleert fand und deshalb strenge Untersuchung verfügt hatte, in Folge deren auch der Eunuch Basilins, einer der Protospathare, betreffs der Ryderstattung unnütz verausgabter Summen beigezogen wurde; 16) so hatte auch Photius leicht in Verdacht kommen können, da notorisch viel Geld durch seine Hände gegangen war. Die ganze Behandlung des Exilirten, die Absperrung desselben von der Außenwelt, die Entziehung seiner Bücher — das Alles war nur Folge kaiserlicher Befehle und doch schreibt Photius das Alles seinen Gegnern, den Ignatianern zu, zu denen wohl auch viele Beamte gehörten — niemals aber bringt er dabei die leiseste Rlage gegen den Kaiser vor, nie redet er sonst von dessen Härte bei Anderen. Bielmehr ist er stets bemüht, sich als loyalen Unterthan zu erweisen; er schärft seinen Bischöfen die kirchlichen Gebete für den Raiser und seine Söhne ein, sowie den strengften Geborsam gegen sie als eine Pflicht ber Gerechtigkeit, als eine Gott wohlgefällige und ihnen durchaus entsprechende Handlung. 17) Auf den Kaiser hatte Photius vor Allem die Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung zu setzen Grund; ib mußte er schonen und ehren, wo möglich aber für sich gewinnen.

Sicher in einem günstigen, wohl gewählten Moment sandte der exilitet Patriarch ihm ein gut berechnetes Schreiben, worin er Alles, was den Monadchen rühren und besänstigen konnte, zusammenstellte, nur um schonendere, menschlichere Behandlung bittend, nicht um Würden und um Ansehen, und das in der Art, daß er kaum alles und jedes Erfolges verlustig gehen konnte. Die Schreiben 16) sautet also:

"Bernimm mich, gnädigster Kaiser! Ich will jetzt nicht unsere alte Freundschaft anführen, nicht die surchtbaren Eide und Berheißungen, nicht die (vor mir dir ertheilte) seierliche Salbung bei deiner Krönung, nicht das hochheilig und erhabene Sakrament, das du aus meiner Hand empfangen, <sup>19</sup>) nicht das Band, mit dem uns die geistliche Berwandtschaft in deinem herrlichen Sohm verband <sup>20</sup>) — nichts von dem Allen will ich anführen, sondern nur die allge meinen Menschenrechte, die jedem Menschen gebührende Gerechtigkeit ruse ich an. <sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Theoph. Cont. V. 28. p. 255.

<sup>17)</sup> ep. 174. p. 261: Υπέρ δε βασιλίων εύχεσθαι Παύλος ὁ θεσπέσιος προ ήμω παραινιί (Ι. Σίπ. 2, 1, 2.), και Πέτρος δε των μαθητών ή ακρότης ύποταγητε πάθη ανθρωπίνη κτίσει δια τον κύριον, λέγων (Ι. βetr. 2, 13.), εἴτε βασιλεί ως ὑπερέχοντι κοι πάλιν τον βασιλέα τιματε. (Φαί. Β. 17.) αλλά γε προ τούτων αὐτὸς ὁ κοινὸς δεσπότης... (Ματτή. 22, 21.) Διὸ και ταῖς μυστικαῖς ήμων και φρικταῖς ἰερουργίαις εὐχὰς ὑπέρ βασιλέων ἀναφέρομεν α δη προνόμια συντηρεῖν και συνδιασώζειν και τοῖς φιλοχρίστοις ήμω βασιλεῦσι δίκαιόν τε και φίλον θεῷ και ήμιν άρμοδιώτατον.

<sup>18)</sup> ep. 97. p. 136 seq. Baron. a. 871. n. 18 seq. Migne L. I. 16.

<sup>19)</sup> ουχ ότι ταϊς ήμετέραις χερόι προςιών των φρικτών και άχράντων μετείχες μηστηρίων. Diese "Mysterien" sind durchgängig die encharistische Communion.

τον θεσμον, ον [ω] ήμας ή του καλού παιδός υίοθεσία συνίδησεν. Montac p. 140: de sacro fonte Basilii filium adhuc in minori fortuna constituti suscepent Photius αναδοχεύς. Cf. Pag. a. 870. n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) άλλα τα κοινά των άνθρώπων προτείνω δίκαια.

Alle, die Barbaren wie die Hellenen, nehmen denen das Leben, die sie inmal zum Tode verurtheilt; denen sie aber das Leben lassen, die nöthigen ie nicht, die überantworten sie nicht burch Hunger und tausend andere Leiden ewaltsam dem Tode. Ich aber nuß ein Leben führen, das härter ist als der Lod; ich bin gefangen, von Allem entblößt und abgeschnitten, von Verwandten, freunden und Dienern, kurz von aller menschlichen Hilfe. Als der heilige kaulus gefangen abgeführt ward, hinderte man ihn nicht, den Beistand seiner freunde und Bekannten zu genießen, und selbst als er zum Tobe geschleppt vard, fand er noch Schonung und Menschlichkeit von Seiten der Christus fenden Heiden. Doch vielleicht zeigt die Geschichte älterer Zeiten, daß, zwar licht hohe Priester Gottes, so doch irgendwelche Missethäter Derartiges erlitten; af mir aber auch die Bücher entzogen wurden, das ist neu und unerhört, as ist eine neue, erst gegen mich ausgesonnene Strafe. 22) Zu welchem Zwecke iber ist das geschehen? Etwa damit ich nicht einmal das Wort des Herrn vernehme? Gott sei davor, daß nicht unter beiner Regierung sich jener Fluch rfülle: "In jenen Tagen wird eine Hungersnoth auf Erden sein, und zwar er Hunger, das Wort Gottes zu vernehmen." 23) Weghalb wurden mir die Bücher genommen? Wenn ich Unrecht gethan, so mußte man mir noch mehr Bücher geben und dazu noch Lehrer, daniit ich durch das Lesen noch größeren Ruten fande und schnell eines Besseren belehrt mich bekehre; habe ich aber ticht Unrecht gethan, weßhalb muß ich Unrecht leiden? 24)

Nie noch hat ein Rechtgläubiger von den Häretikern Solches erlitten. Uthanasius, der vielgeprüfte Streiter, ward oft sowohl durch Jrrlehrer als mrch Heiben von seinem Stuhle vertrieben; aber keiner hat ihm den Berluft einer Bücher zuerkannt. Eustathius erfuhr dieselben Nachstellungen von Seite er Arianer, aber man nahm ihm nicht, wie mir, alle Bücher weg. Bekenner Paulus (von Byzanz), Johannes Chrysostomus, Flavian, — sie Alle, rie im Buche des Lebens eingeschrieben stehen — was soll ich sie Alle aufählen? — waren glücklicher als ich. Und was rede ich von rechtgläubigen und wiligen Bischöfen? Den Eusebins, den Theognis und andere Häretiker verwunte der große Constantin wegen ihrer Gottlosigkeit und ihrer schwankenden daltung, aber er beraubte sie nicht ihres Vermögens noch ihrer Bücher; er chamte sich, die von vernünftiger Beschäftigung abzuhalten, die er wegen ihrer mvernünftigen Handlungen mit dem Exil bestraft. 25) Auch der gottlose Mestoins ward verbannt, ebenso Dioskorns, Petrus Mongus, Severus u. A.; aber teiner hatte die Trennung von seinen Büchern zu ertragen. Und was zähle ch altere Beispiele auf? Viele von unseren Zeitgenossen kennen noch den gott-

<sup>27)</sup> p. 137: αλλ΄ ότι έστεψήθημεν και βιβλίων, καινόν τουτο και παράδοξον, και έα καθ΄ ήμων έπινενυημένη τιμωψία.

<sup>23)</sup> Amos 8, 11. Die Stelle ift nur ungenau angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) εἰ μὲν γάρ τι ἀδικοῦμεν, πλείονα ἔδει (βιβλία) δοθήναι, καὶ δή καὶ τοὺς δεδάκοντας, ἵνα καὶ ἀναγινώσκοντες μαλλυν ώφελώμεθα καὶ ἐλεγχόμενοι διορθώμεθα· εἰ δὲ ιηδὲν ἀδικοῦμεν, τὶ ἀδικοῦμεθα;

<sup>25)</sup> ήσχύνετο λόγου κωλύειν, ους, ότι αλύγως Επραττον, έξηρία κατεδίκαζε.

losen (Kaiser) Leo (V.), der mehr die Natur der wilden Thiere als der Menschen an sich trug; als aber bieser ben großen Nifephorus, ber feinem Namen in der That entsprach, von seinem Stuhle in die Berbannung stieß, trennte er ihn nicht von seinen Büchern und ließ ihn nicht den Hunger erdulden, den ich dulben muß; und doch wünschte er nicht weniger den Tod dieses tapferen Streiters als lange Dauer-seiner Herrschaft; aber er scheute sich, ben Namen eines Mörders sich aufzuladen; er ließ auch nicht die Leiber seiner Diener schwer mißhandeln, als wären es Räuber und Berräther, so gottlos, grausam und blutdürstig er sonst war; er hinderte den Verkehr mit Blutsverwandten nicht, noch strafte er mit bem Berluste bes Bermögens; er trug Scheu, grausamer zu handeln als die Heiden, da er noch das Christeuthum heuchelte. Denn diese tödteten wohl die Martyrer, aber sie hinderten den Beistand nicht, den sie von ihren Angehörigen erhielten, und entzogen ihnen nicht die freie Verfügung über ihr Vermögen. Derfelbe Leo verbot auch das Psalmenfingen nicht, sondern ließ es zu, daß viele Mönche sich dazu als ihrem Troste vereinigten. Er zerstörte nicht die Tempel und die Gott geweihten Häuser; obschon er die Menschen zu beleidigen kein Bedenken trug, so schämte er sich doch, die Gott geweihten Gebäude zu vernichten.

Gegen mich aber — webe mir! — ist Alles neu, Alles graufam und tragisch. Ich bin gänzlich eingeschlossen, verlassen von Freunden, Berwandten und Dienern, von Psalmensangern, von Monchen; statt ihrer umgeben mich Wachen von Soldaten; Gotteshäuser wurden zerstört, viele Arme von ihrem Obdach weggeschleppt und ihr Vermögen ward wie eine dem Feinde abgenom. mene Bente konfiscirt und öffentlich ausgeboten. Wozu das Alles? Um mich noch mehr zu quälen und zu martern. Schon ward ich furchtbar genug gequält; denn jene Gott geweihten Häuser und ihre Bewohner sollten mir zur Sühne meiner Gunden dienen; sie wurden nun dem Dieuste Gottes entzogen. Man hätte wohl überlegen sollen, ob nicht Gott, der dadurch (indem ihm die Zerstörung dieser Widmungen die Ehre entzieht) beeinträchtigt wird, noch weit mehr als ich (der Stifter) dadurch beleidigt werde, da ja er es ist, der der Sache der Nothleidenden wie seiner eigenen sich annimmt. Körperliche Strafen setzten die Gesetze der Römer gegen die im Aft des Verbrechens Betroffenen fest zur Länterung der Seele; Strafen für die Seele aber und Nachstellungen gegen diese hat man bisher nirgends ersonnen; erst ich habe diese schmerzliche Erfahrung machen muffen. Denn es ist klar, daß die Wegnahme der Bucher und die Berftörung ber Gott gewibmeten Gebäude diefes erzielt, indem die erstere das Licht der Betrachtung hindert und auslöscht, die letztere die edelste aller Handlungen — die Verehrung Gottes — vernichtet und zerstört. Wer hat je gehört, daß Menschen gegen die Seelen von Menschen Krieg führen? Es schien, als ob zur Auslassung bes Zorns die körperlichen Strafen nicht ausreichten -- Exil, Gefängniß, Hunger, stete Umgebung von Wachen, täglich drohender Tod, der nur insoweit das Leben schont, als nöthig ist, um nicht zugleich mit bem Leben die Empfindung ber Schmerzen zu beseitigen. Das ist der furchtbarste Stachel des Todes, die unerträglichste Qual, daß ich die

Leiden der Sterbenden ertragen muß und dabei den einzigen Trost derselben in so schweren Leiden entbehre, daß der Tod denselben ein Ende macht.

Erwäge, o Raiser, das in beinem Jnneren, und wenn dein Gewissen dich freispricht, so füge noch neue Leiden für mich hinzu, wofern noch irgend etwas bisher dazu gefehlt hat; wenn es dich aber verurtheilt, so erwarte nicht die jenseitige Berdammung, wo auch die Reue vergeblich sein wird. Ich stelle an , dich eine Bitte, die wohl von ungewöhnlicher Art ist, aber ganz meiner unge= wöhnlichen Lage entspricht. 26) Thu' Einhalt meinen Leiden, auf welche Art du immer willst; entweder nimm mir baldmöglichst das Leben, nicht aber mit jo unsäglicher und vielfacher Langsamkeit, oder vermindere das Uebermaß mei= ner furchtbaren Drangsal. Gebenke, daß du ein Mensch bist, wenn auch Kaiser, gedenke, daß wir Alle mit demselben Fleische umgeben sind, Regenten wie Privatpersonen, und Alle Theil haben an derselben Natur; erinnere bich, daß wir einen und benselben Herrn, Schöpfer und Richter haben. Warum verläugnest du die dir eigene Milde, indem du so hart gegen mich verfährst? Barum verletzest du deine Güte, indem du mich so sehr mißhandelst? Warum willst du deine Menschlichkeit geschmäht, zur Heuchelei gestempelt, deinen sanften Charafter durch beinen Zorn und beine Strenge gegen mich Lügen gestraft sehen? 27)

Ich flehe bich nicht an um Würde und Herrschaft, nicht um Ruhm, nicht · um glückliche Tage, nicht um äußeres Wohlergeben, 28) sondern um basjenige bitte ich, was man auch benen, die in Fessel gelegt sind, gewährt, was man den Gefangenen nicht verweigert, was auch die Barbaren noch aus Menschlichkeit den in Ketten befindlichen Sklaven zugestehen. Soweit ist es mit mir gekommen, daß ich das von dem Raiser und von dem Volke der Römer, dem menschlichsten von allen, erbitten muß. Und um was bitte ich? Entweder mögest du mir ein Leben gönnen, das wenigstens nicht härter ist, als der Tod, oder mich so schnell als möglich von diesem Leibe befreien. Achte die Rechte ber Natur, achte die gemeinsamen Gesetze der Menschheit, achte die allgemeinen Gerechtsame des römischen Reiches. Sib es nicht zu, daß man von dir einst ein unerhörtes Beispiel entnehme und der Nachwelt erzähle: Ginst hat ein Raiser, der Milde und Barmherzigkeit verhieß, seinen Erzbischof, den er als einen Freund, als den zweiten, geistlichen Bater seines Hauses behandelte, ans dessen Händen er zugleich mit der Raiserin die Salbung und die erhabenen Insignien des Kaiserthums erhielt, 20) von dem er über Alles geliebt ward, gegen den er sich durch die feierlichsten eidlichen Versicherungen verpflichtet, gegen den er seine innigste Liebe vor Allen an den Tag gelegt — den hat er

<sup>26)</sup> p. 139: καινήν ίσως θέησιτ, άλλ' επὶ καινοτάτοις προςαγομένην.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Τι την σην επιείκειαν ταις καθ' ήμων κακώσεσιν εξελέγχεις; τι την σην χυηστύτητα ταις είς ήμας επηφείαις διαβάλλεις; τι δε την φιλανθυωπίαν είς υπόκφισιν και σχημα πραότητος τη καθ' ήμων όψη και βαψύτητι διασύρεις;

<sup>28)</sup> p. 140: () υχ αιτούμεν θρόνους, ου δόξαν, ουχ εθημερίαν, ούχ εθπάθειαν.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) υφ' ου χεροίν αυτύς τε καὶ ή βασιλίς το χρίσμα της βασιλείας έχρίσθη καὶ τὸ αξίωμα ένεθυσαντο.

dem Exil, dem Hunger, dem Elend und unzähligen Leiden überanlwortet und endlich ihn, der noch für ihn betete, dem Tode geweiht!"

Diese beredten Worte, würdevoll und ergreifend, blieben nicht ohne allen Eindruck und Erfolg. 30) Wenn auch noch so sehr die kirchlichen Verbrechen des Photius erwiesen waren, Basilius hatte sich nicht persönlich über ihn zu beklagen; die früheren Bande, die ihn mit dem "Patriarchen des Bardas" verknüpft, die Ueberzeugung von der eminenten Befähigung des Mannes, vor Allem die Bescheibenheit der gestellten Bitte, der kein Gehör zu geben, unmenschlich schien, die Scheu, als herzloser Tyrann zu erscheinen — das Alles mußte den Kaiser bestimmen, dem exilirten Photius wenigstens mehrfache Erleichter. ungen zu gewähren und die gegen ihn in Vollzug gesetzten strengen Nagregeln zu ermäßigen. Darauf bezieht sich unseres Erachtens das zweite kurzere, aber nicht minder gut angelegte Schreiben, das Photius sicher nicht lange nach bem vorigen an den Raiser sandte. Es ist nicht, wie man es sonst gedentet hat, ein Gratulationsschreiben zu einem von Basilius über die Saracenen erfochtenen Siege, das von allen Alagen Umgang nehmend den Ausdruck der Theil= nahme an der allgemeinen Freude und der Liebe eines treuen Unterthanen enthält, sondern ein Dankfagungsschreiben für die wenigstens theilweise gewährte Milberung der mit dem Exil verbundenen harten Leiden, die noch keineswegs alle Erwartungen befriedigte, aber ihn doch zu neuen Hoffnungen ermuthigte, die noch immer an der Voraussetzung der Strafwürdigkeit des Verbannten festhielt und ihm mehr scheinbar als wirklich Vortheile zu bringen schien, immer aber der Anerkennung und des Dankes werth war. 31) "Ich hatte geglaubt", schreibt Photius — "daß ich nach deiner Thronbesteigung oftmaligen Anlaß zu Danksagungen wegen der von dir mir zuströmenden Wohlthaten haben würde, sowie wegen meiner Freunde, Berwandten, Bertrauten und überhaupt für Alles, was du mir zu Gunsten ohne Ueberdruß und Beschwerde gewähren könntest. Bu dieser Hoffnung bestimmte mich einerseits meine aufrichtige Gesinnung gegen dich voll ungehenchelter Anhänglichkeit, andererseits die Macht der unzähligen eidlichen Verheißungen und Bethenerungen, die du auch gegen meinen Willen vor Anderen laut auszusprechen nicht unterlassen hast. Aber jetzt sind meine Hoffnungen so tief herabgesunken, daß ich, wenn auch zu spät und ungelegen, doch noch deiner Majestät Dank sagen kann — — weßwegen aber und worin? Deswegen, weil du begonnen hast, die Strafen der Räuber und Missethäter, mit denen ich bis zur Erschöpfung meiner Kräfte zu ringen hatte, auf ein bescheideneres Maß zurückzuführen." 32)

<sup>30)</sup> Jager nimmt das Gegentheil an — aber, wie wir sehen werden, ohne Grund.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ep. 98. p. 141. Baron. a. 871. n. 23.

<sup>32)</sup> ότι τας των ληστών και κακυυργών τιμωρίας, αίς έναθλυθντις ήμεις καταδαπανώμεθα, είς το μετριώτερον σχηματίζειν έπεχείρησας. Jager (Livre VII. p. 259.) läßt das τιμωρίας unübersett und versteht mit Baronins unter λησταί και κακουργοί die Saracenen. Sicher ist das nicht der Sinn, Photius wünsche Glück zu dem Siege über die Saracenen, die das Bolt aufgerieben hätten; das ήμεις ist wie in der Regel sür έγω gebraucht und die ihm auferlegten Strafen (hier τιμωρίαι was sons κακώσεις) vergleicht Photius auch

fonnte sich nicht fehlen, daß in einer Hauptstadt wie Byzanz die geringste Erleichterung, die einem berühmten, in Ungnade gefallenen Manne zu Theil ward, verschiedenartige Gerüchte hervorrief und Manche daraus die Wiederherstellung des Gestürzten prophezeiten. Solche verfrühte Nachrichten von einer Annäherung des Basilius an Photius mussen mehrfach aufgetaucht sein und auf sie wie auf sonst ihm eröffnete günstigere Aussichten scheint ein Brief des Photius an die Geheimschreiber Leo und Galaton, zwei von ihm in den Wissenschaften unterrichtete Brüder, der sonst für uns ziemlich dunkel ist, in der Hauptsache bezogen werden zu dürfen. Photius schreibt: 38) "Bon den Fiktionen des trefflichen Anatolius - ich weiß nicht, ob er sie selbst aus sich erzeugt oder ob er die Bastardgeburten Anderer sich zu eigen gemacht — ist der ganze Pontus erfüllt und cs wehen die Winde der Lüge so gewaltig, so an= haltend, daß im Vergleiche dazu nicht einmal dasjenige, wodurch die Frrfahrten der Argoschiffer verherrlicht werden, das goldene Bließ, die Feuer sprühenden Stiere, die vielgestaltigen Drachen und der sonstige ungeheuerliche Apparat mehr zu den Fabeln gerechnet werden können. Denn durch die neueste Ueberschwänglichkeit der Lüge sind jene alten Fabeln fast dahin gekommen, Glauben zu verdienen. In Wahrheit nämlich kam weder vor fünf, noch vor zwei Tagen, ja auch nicht einmal erst vor einer Stunde irgend Jemand zu mir, weder von denen, welche die Herrschaft inne haben, noch von denen, die Anderen darin gehorchen, Reiner, der Briefe überbrachte oder anzeigte, tein Bote, der Gutes verkündigte ober das Gegentheil zu melden beauftragt war; vielmehr ist auch das, was jetzt verheißen war, zugleich mit dem Früheren untergegangen und hat allein die Luft mit leerem Schall erfüllt. Aber was soll ich von Verheißenem reden? Nicht blos Versprochenes war es, sondern das, was diesen so gefälligen Leuten schon ganz deutlich vor Augen lag, wenn es auch noch nicht einmal im Traume geschaut wurde. es schon im Anfang in bestandlose und unhaltbare Phantasien ausgestaltet war, ist es um sie herum auch dahin geflossen; übrigens wird das von mir nicht gehoffte Fortbesteben ber Lüge einem Jeben Anlaß geben, die Weissagung selber genau zu prüfen. Wofern es aber, wenn auch gegen die Erwartung, einst zur Wahrheit sich umgestalten sollte, so bürfte von mir Alles das dem Manne zu Theil werden, mas er durch Euch zu erlangen sich verbeten hat."

Es mochte sich das Gerücht verbreitet haben, der Kaiser oder einer seiner Söhne, oder doch ein hoher Staatsbeamter sei bei Photius gewesen, oder er habe einen günstigen Brief vom Hose erhalten, vor so und so viel Tagen, man habe ihm die Wiedereinsetzung oder doch ein günstigeres Loos in Aussicht gestellt, an der Sache sei gar nicht mehr zu zweifeln. Die geschäftige Fama,

anderwärts mit denen, die über Räuber und sonstige schwere Verbrecher verhängt wurden, 3. B. ep. 114. p. 156. Montac. hat: Quod latronum et suspendiosorum hominum supplicia, cum quidus usque ad absumtionem conflictadar, in cursum temperantiorem convertere pollicearis. (Allat. c. Creyght. p. 356: aggressus es.) Ueber den Schluß des Brieses s. oben B. IV. Abschu. 1. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ep. 232. p. 346. (L. III. ep. 61.)

- die auf jede Regung des Hofes lauerte, hatte wohl die dem Photius zu Theil gewordene freiere und günstigere Lage zu den weitgehendsten Muthmaßungen benützt.

Wohl aus einem früheren Anlage hatte Photins an den einen dieser Brüder, den Sefretär Galaton, einen nicht minder dunklen Brief 34) geschries ben, worin er ihn vor den Lügen eines ironisch als trefflich bezeichneten Freundes warut, der noch in der Zeit der Verfolgung sich als "faules Glied" erwiesen. "Die Lüge beines trefflichen Freundes ist meiner Ansicht nach Driginal, nicht Imitationsversuch. Man könnte sie nicht mit den Dichtern, so sehr diese Fabeln lieben, vergleichen, ich will nicht sagen mit den Komikern, nicht einmal mit den Tragifern, noch viel weniger mit den Epikern, die sich des heroischen Versmaßes bedienen. Da sie sich aber in der Kühnheit der Erfindung über alle Dichter stolz erhebt, so brauchen wir nicht an Historiker oder sonstige Prosaiker zu benken, um sie damit zu vergleichen. Nur mit einem Einzigen unter denen, die im Lugen groß sind, könnte sie noch in einen großen und ebenbürtigen Wettkampf treten. Wer ist ber nun? Er wohnt weder unter ben Griechen noch unter den Barbaren; vielmehr bewohnt er ein den Menschen unbekanntes, ja sogar nirgends vorfindliches Land, hat eine nameulose Abstammung; von daher kommt er und mit einer furchtbar kühnen Stirne nimmt er als Erzähler des Unerzählbaren den Vorsitz in den Mythen ein. Du hast vielleicht als Knabe oder Jüngling in den Schulen von Timokles gehört oder vielmehr von Chlonthakonthlos dem Ophiokaner (benn man muß, wie es scheint, auch in den Namen Monströses haben), der von jenen Ophiokanern, die er selber in's Dasein rief, Geschlecht, Natur, Verfassung, Rämpfe, Siege, Lebensdaner und Alter und die Glückseligkeiten, und nicht blos von den Menschen, sondern auch von Pflanzen, Thieren, Land und Meer und Luft, kurz eine Unmasse von Lügen vorzubringen wußte. Aber wenn auch mit diesen bein wackerer Freund sich in einen Lügenwettstreit einlassen wollte, würde er noch die Kampfrichter in die größte Verlegenheit darüber versetzen, wem von Beiden sie bie Siegespalme zuerkennen sollten. Laß also nun das geöffnete Lügengrab bei Seite (denn besser ist es durch die mahre Weisheit jenen Elenden darzustellen und zu brandmarken) und halte dich fern von dem üblen Geruch, der daraus hervorströmt. Denn wenn uns befohlen ist (Matth. 5, 29.), nicht einmal das rechte Auge oder die Hand zu schonen, sondern vielmehr sie auszureißen und abzuschneiden (wo sie Alergerniß geben), obschon sie uns einerseits zum Sehen bes Nütlichen, andererseits zur Ausführung bes im Leben Nothwendigen behilflich sind, was von der Gewandtheit der Freunde gilt: was soll man mit dem thun, ber ichon in Berwesung übergegangen ift, und nicht erst jett, sondern stets unnüt, ichon längst losgetrennt, niemals ein Glied unseres Leibes mar, sondern viele Glieder von

<sup>34)</sup> ep. 55. p. 110. (L. III. ep. 18.) Der Brief tann, wie der Schluß zeigt, nicht auf die Kritit einer schriftstellerischen Arbeit bezogen werden, wofür beim ersten Lesen namentlich der Anfang zu sprechen scheint.

Anfang an schwer verwundet hat?" In solchen Worten werden gewöhnslich die Apostaten der photianischen Partei gebraudmarkt, über die sich Photius in den verschiedenartigsten rhetorischen Deklamationen ergeht, die von ihnen verbreiteten Gerüchte hald im Ernste, bald scherzhaft bekämpfend, letzteres zumal, seitdem seine äußere Lage sich bedeutend verbessert hatte.

Im Hinblick auf solche dem Photius in der letzten Hälfte seines Exils zu Theil gewordene Erleichterungen konnte Constantin Porphyrogenitus 35) wohl sagen, daß Basilius, obschon er der strengen Gerechtigkeit gemäß denselben entsetzt und verbannt, doch eifrige Sorge trug, sein Loos zu mildern, und seine Milde ihn nie ganz verließ, auch bevor er ihn aus der Verbannung zurückrief. Uebrigens hat Photius seine Leiden sicher übertrieben; 36) namentlich beweisen seine eigenen Briefe und seine gerade im Exil in großer Anzahl verfaßten theologischen Abhandlungen, daß das Verbot der Communifation mit Anderen auch in der ersten Zeit desselben nicht so strenge zur Ausführung kam. und ihm auch Bücher und Schriften zu Gebot standen, wenn auch nicht alle, die er gewünscht hätte. Er erhielt und schrieb Briefe; er fand immer Mittel, mit seinen Anhängern in steter Verbindung zu bleiben, sie zu trösten und zu ermuthigen. Bei seinen Antworten auf gelehrte Fragen, von denen die meisten in eben diese Zeit fallen, 37) hat er doch oft wenigstens frühere Anfzeichnungen und Excerpte benützen können, so lange ihm noch die Bücher fehlten; 36) nachher erhielt er auch diese, soweit sie noch zusammenzubringen waren. Rastlos benützte er auch dieses Mittel, seine Anhänger für sich zu begeistern; den Ruhm der Gelehrsamkeit allein konnte er unverkürzt bewahren und wenn seine Freunde diese theologischen Abhandlungen lasen, worin er so oft beklagt, wegen der Leiden des Exils, bei seiner gedrückten Stimmung, bei seiner angegriffenen Gesundheit, bei dem ihn qualenden Chiragra, beim Schwinden des Gedacht= nisses, beim Abgang der zum Forschen nöthigen Ruhe, bei dem fast gänzlichen Mangel an literarischen Hilfsmitteln wie an tauglichen Abschreibern und Copi= sten nicht so genau und gediegen, als er es gewünscht, die ihm vorgelegten Fragen beantworten zu können, 39) so mußte das sie nicht wenig erbittern,

<sup>35)</sup> Theoph. Cont. V. 44. p. 276: οὐδὲ μὴν οὐδὲ πιο τούτου (ante restitutionem sedis) διέλειπε φιλυφρονούμενος αὐτὸν καὶ τιμῶν διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παντοθαπῆ σοφίαν τε καὶ ἀμετήν αἰλλὰ μὴν εἰ τῆς καθέδυας μετέστησεν, οὐδὲν τοῦ δικαίου θέλων ἄγειν ἐπίπρωσθεν, ὅμως τῶν εἰς παραμυθίαν οὐδὲν ἐνέλειπε παρεχόμενος.

<sup>36) 3.</sup> B. ep. 241. p. 361. 362, wo er sich mit einem Lebendigbegrabenen vergleicht.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bgl. Amphil. q. 21. n. 7. (Mai Nov. Coll. I. p. 74.) q. 23. (Mai ib. IX. p. 26. 27.) q. 119. al. 141. (Galland. XIII. 715. n. 20.) c. 1. q. 133 fin. (Migne p. 736.) q. 180. (Migne p. 889.)

<sup>38)</sup> Amph. q. 148. (Cod. Vat. 1923. f. 134) fin : ταῦτα μὲν ἀπὸ σχεδαφίων, ὡς ἡδυνήθημεν, μετεγράψαμεν τὰ δὲ βεβλία, ὡς καὶ ἡ δὴ ἀρχεερατική τελειότης συνεπίστατα, μετὰ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν ἦν δυνατὸν ζῆν, ἡ αἰχμαλωσία λάφυρον ἔθετο. (Migne CI. p. 1280.)

<sup>. \*\*)</sup> Amph. q. 23. (Mai Nova Coll. IX. p. 26, 27.): Τάχα δ' ἄν καὶ ἐτέψοις τεθεώρηται τῶν εἰψημένων θειότερά τε καὶ τελειύτεψα. Ἐμὲ δὲ μήτε μνήμην ἔχειν τούτων
ἡ τῶν πολλῶν καὶ ἀλλεπαλλήλων πειφασμῶν πληγή παψαχωφοῦσα μηδ' εἰς ἔψευναν καθί-

daß man einen solchen Mann, der Allen als eine Leuchte erschien, die der Reid geistig viel tiefer Stehender verfolge, in der Einsamkeit seiner Haft hinsiechen und verkimmern lasse. Photius ließ es nicht baran fehlen, in den Seinen solche Gedanken zu erregen; in mannigfachen Wendungen legt er sie ihnen nahe. Seinen Freund Amphilochius bewundert er, daß er trot so vieler Mühen und Sorgen seine Studien unausgesett verfolge; er preist die selig, die von seiner rühmlichen Thätigkeit Augen- und Ohrenzeugen sind. Ich fühle da tief, sagt er, wie schwer mich die Feinde verfolgen, welches erhabene und wonnevolle Schauspiel die Mißgunft meinen Blicken entzogen, da ich nicht mehr die Weisheit in ihrem freien Auftreten sehen kann, die einst auch mir zugehörte und deren Frucht das Himmlische ist; 40) jett bin ich unthätig und verachtet; krank und schwach. 41) Gleichwohl geht er nach solchen Aeußerungen zur Lösung exegetischer und dogmatischer Fragen über; er wundert sich, wie feine Freunde noch mit wissenschaftlichen Problemen sich beschäftigen können, 42) er erklärt, der Gegenstand seiner Betrachtungen und seiner Studien sei jett noch allein der Tod. 43) Die Wissenschaft und die Bildung schienen um einen Mann zu trauern, der so viel für sie gethan; seine Worte mußten den tiefsten und nachhaltigsten Eindruck hervorbringen.

Auch am Hofe mußte man diesen Eindruck fühlen. Kaiser Basilius, den gelehrten Studien gewogen, wenn auch selbst nur mittelmäßig unterrichtet, kannte den Ruf der Gelehrsamkeit, durch den der exisirte Photius hervorragte, und auf ihn hinzuweisen unterließen sicher die heimlichen Anhänger desselben nicht. Auf ihr Veranstalten ließ wohl Basilius demselben gelehrte Fragen,

στασθαι μηθεμίαν άδειαν παρεχομένη (είς τοῦτο γάρ ήμας ὁ τῶν ἀνθρώπων φθύνος συνέκλεισεν) α παρην είπειν έξ ὧν συνείδον κατά την σην φιλομαθεστάτην ἀξίωσεν σύκ ἐπίσχεν οι θεμία σιγης πρόφασις. Bon chiragrifchen Schmerzen spricht er im Eingange der bloß im Cod. M. Ath. stehenden q. 111. 114. p. 183. 186 ed. Athen. 1858.

<sup>10)</sup> Amph. q. 119 (Galland. l. c. Wolf. Anec. p. 709.): καὶ τότε λαμβάνω συναίσθησιν τῆς τῶν ἐχθυῶν ἐπηυείας καὶ οίου με καλοῦ καὶ ἡδίστου θεάματος ὁ φθόνος ἐστέρησεν, ἐν πολετεία ὑράν φιλοσοφίαν χορεύουσαν, καὶ τότε τὴν ἡμετέραν, καὶ ἦς ὁ καυπὸς τὰ οὐράνια.

<sup>&#</sup>x27;') ib: ήμεῖς μὲν οὖν κατὰ τοὺς Λίγιέας οὕτε τρίτος οὕτε τέταρτος (Wolf.: Proverbium in ignavos et contemtos homines dici solitum secundum oraculum illud, quod recitat Stephan. Byz. p. 36. ὑμεῖς ở Δίγιέις οὕτε τρίτοι οὕτε τέταρτοι) εἰς ταύτην γὰρ τὰ ἡμέτερα τὴν λῆξιν. οὖκ οἶδα τὸ φύλλον, οὖκ οἶδα τὸ ὕστρακον, οὖκ οἶδα, εἰ τῷ κασδίσκω διὰ τοῦ κημοῦ καθιτμίνη ψῆφος, οὖκ οἶδα εἶ τι ἄλλο. (Wolf.: Indicatur mos veterum, ex quo judices calculos in cadum demittehant per vasculum ex junco vel vimine textum, specilli instar in summo latius, in imo angustius.) βροτίας ſαρτωτίτετ: ἐμὲ μὲν, ὅτε τὸ γράμμα ἡκεν, νόσος ἐμάστιζε χαλεπὴ, μικροῦ μηδ εἰπεῖν τι πρὸς τὴν αἴτησιν ταῖς ἐπικειμέναις ἀλγηδόσι τὴν ἄδειαν ἐμπαρέχουσα. ᾿Λλλ΄ οὖν, ὡς ἐν νόσω πιεζύμενος ἐκιῖνο ᾶν φαίην.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 211. p. 351: τι παθών, τι δε διατοηθείς... έχεινα προτείνειν έγνως, α τυίς ένευημερούδι τῷ παρώντι βίω και φιλοδοφούδιν αλμαιώτερον πολυπραγμωνείδθαι είωθεν;

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ibid.: દેષ્ટ μόνον ήμεν φιλοσοφείται, ὁ θάνατης, κάκείνης παραλυπών, ὅτε βραδήνει καὶ οὐκ ἀπάγει θᾶττον τῶν θλίψεων, αἷς ἀδιαλείπτως οὐκ ἐνδιδόντων τῶν ἐπιτιθεμένων συνεχόμεθα.

an denen ihm Interesse erweckt worden war, zur Beantwortung vorlegen, um die Gewandtheit des Mannes zu erproben, jedoch ohne daß er wissen sollte, der Kaiser habe selbst die Fragen gestellt, und ohne mit ihm in Berührung zu treten; der Diakon und Protonotar Theophanes diente als Mittelperson. Die Fragen, die Photius in dem uns erhaltenen Briefe an diesen Theophanes 44) erörtert, sind sämmtlich der Art, daß ein Monarch wie Basilius sich sebhaft dafür interessiren konnte.

Die erste derselben betrifft die Weisheit Salomons und diejenigen, die er an Weisheit übertroffen hat, kurz die Stelle III. Kön. 4, 31, die leicht in einer Lobrede auf den Kaiser oder in einem für ihn bestimmten Schriftstücke im Geschmacke jener Zeit benützt sein konnte. Aeman, Chalkab und Kardala (al. Dara, Darala) waren nach Photius alte Männer, Weise in Aegypten vor Moses, Nachkommen des Zara, Sohnes des Judas und der Thamar, berühmt als Verfasser von Oben, beren Namen einige Pjalmen tragen. Dagegen sollen Aethan (al. Gaethan) und Aeman Zeitgenossen bes Salomon gewesen sein, berühmte Sänger und Musiker; Aethan war Abkömmling des Merari, driften Sohnes des Levi (I. Paral. 6, 1. 44 — 47.), Aeman (oder Heman) Sohn des Joel, Enkel des Propheten Samuel aus der Nachkommenschaft des Kaath, zweiten Sohnes des Levi (das. B. 33 — 38.). Photius hat statt vier in der Schrift genannter Namen deren fünf, trennt dabei die I. Paral. 2, 6. verbundenen, bezieht den Beinamen Söhne Mahols nur auf die drei Letteren und weicht von anderen griechischen Erklärern 45) ab, die alle als Zeitgenossen Salomons behandeln, nicht blos die I. Paral. 15, 19 mit Asaph genannten Sänger Aeman und Aethan. Die Stelle soll nach ihm besagen, Salomon sei weiser gewesen als seine Zeitgenossen, ja auch als die Weisen älterer Zeit. Die Frage des Basilius war ganz entsprechend, wenn seine Weisheit, wie es damals oft geschah, 46) als die des Salomon überflügelnd gepriesen und dabei zur Grabation ber Berherrlichung vorher jener Schrifttext, wenn auch nur in einer Anspielung, benütt mar.

Die weitere Frage über die verschiedenen Salbungen Davids zum Könige hatte für Basilius schon insoferne eine Bedeutung, als er selbst noch bei Lebzeiten Michaels III. zum Kaiser gekrönt und gesalbt, nachher blos in seierlichem Aufzuge als Alleinherrscher proklamirt worden war, frühzeitig aber daran dachte, bei Vollendung der von ihm projektirten Kirchenbauten sich nochmals

<sup>&</sup>quot;) Die Ausschrift des Briefes (Amph. q. 115 od. Migne; q. 126. p. 202 od. Athen.) mit dem Beisatze: αίτησαμένω ως δήθεν έξ έαυτοῦ λύσεν αποφεών, έκ βασελεκοῦ δὲ τῆ αληθεία προςτάγματος την αξίωσεν πεποεηκότε stammt sicher aus der Beit des Photius und die Stelle τάχα γαψ καὶ γραφή την σεγήν ένεδψεύει κ. τ. λ. im Eingange (§. 1) deutet auf Umstände, die besondere Umsicht dei der Erörterung erheischten.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Theod. in L. III. Reg. (Migne LXXX. 680. 681.) Procop. Gaz. in h. l. (ib. LXXXVII. 1153).

<sup>&#</sup>x27;") Ju der zweiten der uns erhaltenen Oden des Photius, worin die Kirche den Bass= lius verherrlicht, heißt es Str. 18: Συστέλλου καὶ μή μέγα ἐπαίρου τῷ σοφία, τον ἡμέτερον βλέπων, Σολομών, βασελέα.

trönen zu lassen. <sup>47</sup>) Bon David wird nun berichtet, daß er zuerst von Samnel noch unter Sauls Regierung (I. Kön. 16, 13.), dann wieder nach Sauls Tod (II. Kön. 2, 4.) und endlich bei der Anerkennung Aller (das. 5, 3.) gesalbt ward. Photius will jedoch, daß David nur einmal von Samuel die Salbung erhielt, nachher in Hebron als König proklamirt und sieden Jahre später allgemein anerkannt ward, die Schrift aber jene Proklamationen nach gewöhnlicher Ausdrucksweise ebenfalls Salbung nenne; das königliche Diadem habe David bei der Einnahme von Remmath (Rabbath II. Kön. 12, 30.) sich aufgesetzt. Photius, scheint es, will strenge die von ihm einst an Basilius vollzogene Salbung als völlig ausreichend und eine Wiederholung ausschließend geltend machen und dabei jedem Zweisel an seiner Legitimität und der Giltigkeit des von ihm vorgenommenen Aktes zuvorkommen.

Ebenso war die Stelle I. Kön. 9, 24 in Bezug auf die dem zukünftigen Könige Saul am Tische Samuels zu Theil gewordene Auszeichnung für einen Herrscher von Bedeutung. Photius bemerkt, Samuel habe dem Saul dadurch, daß er ihm solche Theile des Thieres vorsetzen ließ, welche gleichsam die Last des ganzen Leibes halten — die Schenkel — vor Anderen eine große Ehre erzeigt und ihm angedeutet, daß er als Herrscher für Alle Gesahren übernehmen, den ganzen Körper des Gemeinwesens zusammenhalten, stützen und beschützen müsse. Er scheint hier an die Aufgabe des Kaisers gegenüber allen seinen Unterthanen erinnern zu wollen und im Berlause der Erörterung weiß er sehr geschickt die Größe seiner Leiden und deren Folgen für seinen Geist, für sein Gedächtniß u. s. f. anzudeuten. 48)

Mochte nun Basilius von sich aus auf jene Fragen gekommen ober von Anderen, von äußeren Anlässen bazu angeregt worden sein, immerhin war diese Consultation nicht ohne hohe Bedeutung. Es war schon viel damit gewonnen, daß der Kaiser in seiner Umgebung den Namen des Photius öfter nennen, sein Wissen und seine Talente preisen hörte; das beharrliche Zusammenwirken seiner Freunde am Hose mußte nach und nach für ihn günstigere Aussichten eröffnen, zumal da er selbst auch die Kunst sehr gut verstand, die Höslinge allmälig für seine Sache zu gewinnen, und selbst im Exil noch Vielen derselben imponirte, die wenigstens im Verborgenen ihm ergeben bleiben wollten.

Zu diesen scheint selbst der Patricier und Präpositus Baanes, der auf dem achten Concil als kaiserlicher Commissär eine bedeutende Rolle gespielt, eine Zeitlang gehört zu haben; derselbe ließ dem Photius erklären, er sei außer Stand, etwas für ihn zu thun, sei aber wie ein anderer Joseph von Arimathäa sein geheimer Freund. Darauf gab Photius folgende Antwort: <sup>49</sup>) "Wohl war Joseph einst Freund im Verborgenen und in nächtlicher Stunde

<sup>17)</sup> Bgl. Genesius B. IV. Abschn. 1. R. 84. S. 21.

<sup>18) 3. 8.</sup> p. 362: εἰ μὴ καὶ αὐτὴν ἡμῶν τὴν μνήμην προςαφείλοντο αἱ θλίψεις. p. 364: μηκέτι τοῖς ἐν ἄδου τὰ τοιαῦτα πρότεινε, ἀλλ' ἐκείνοις, οἷς τὰ κατὰ τὸν βίον εὐροεῖ καὶ ὁ νοῦς καὶ οἱ λόγοι καὶ αἱ χεῖρες οὐ παρείθησαν.

<sup>49)</sup> ep. 91. p. 133 seq. (L. III. ep. 32.) Baron. a. 871. n. 25.

Schüler meines Herrn und Gottes; aber später sprengte er die Bande der Furcht und wurde in noch höherem Maße ein eifriger und erklärter Jünger Jesu, als diejenigen, so ihm öffentlich angehangen. Er nahm den schmachvoll gekrenzigten Leib des Herrn herab und widmete ihm alle mögliche Sorgfalt. Wie lange wirst nun du nur in der Nacht mich lieben, ohne ein Sohn des Lichtes und des Tages zu werden, und wann wirst du einen Laut, der des sreimüthigen Auftretens jenes Joseph würdig wäre, von dir geben, nicht zwar den Leib vom Kreuze herabnehmen, aber die Seele mir von tausend Kümmernissen und Trübsalen, von einem surchtbaren und täglichen Todeskampse besseien? Wosern die Liebe zur Welt und menschliche Kücksichten und Affekte dich davon abhalten, hast du vergebens eine Ausstucht und ein Beispiel an diesem Joseph gesucht."

Es scheint aber Baanes in Folge gemessener kaiserlicher Befehle noch in ber ersten Zeit den Exilirten sehr hart behandelt zu haben; in einem anderen, wahrscheinlich später geschriebenen Briefe an denselben 50) klagt Photius bitter über die Tyrannei, mit der man ihm, der schon dreißig Tage frank darnieder liege und dringend eines Arztes bedürfe, alle Hilfe verweigert habe, da boch selbst Barbaren, ja die Thiere noch Schonung gegen das Ungluck bewiesen; wofern er so sterbe, werde sein Tob für ihn, ben Berfolgten, ein Triumph, für den herzlosen Berfolger aber ein ewiges Schandmal blutdürstiger Grausamkeit sein. Wahrscheinlich hatte man damals den Befehl, keinen Berkehr mit dem Expatriarchen zu gestatten, strenge gedeutet und gehandhabt, seine Kraukbeit aber als Berstellung angesehen, mittelst der er neue Communicationsmittel sich verschaffen wolle; mehrere Aerzte, von denen nicht wenige Mönche waren, 51) standen auch in enger Beziehung zu dem gestürzten Pralaten. Indeffen scheint er doch noch einen Arzt erhalten zu haben, da er in so vielen anderen, einzeln alle ihm zugefügten Unbilben und Mighandlungen aufzählenden Briefen, von benen einige später geschrieben wurden, die Verweigerung aller ärztlichen Hilfe nicht anführt; vielleicht war auch der Brief bestimmt, dem Kaiser vorgelegt zu werben und badurch Erleichterungen zu erwirken.

Auch den Patricier Manuel, wahrscheinlich denselben, an den Metrophanes seinen Brief über die Wirren der byzantinischen Kirche um 870 richtete, <sup>52</sup>) rechnete Photius zu seinen Bedrückern und Verfolgern. Wahrscheinlich, sagt er in einem Briefe an denselben, sei er noch dreister geworden durch das Gebet, das er in seinem Leiden vorgebracht: "Herr, verzeih' ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun" (Luk. 23, 34.), und verfolge ihn deßhalb noch heftiger;

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 114. p. 156. (L. III. ep. 38.)

<sup>51)</sup> So z. B. Acacius, an den ep. 119. p. 162. (L. II. ep. 85.) gerichtet ist. Bon seiner Krankheit spricht Photius auch ep. 236. p. 358. (L. II. ep. 95.)

ben Alten des achten Concils tommen zwei Patricier mit dem Ramen Mannel vor (Mansi l. c. p. 18.) Auch in der Biographie des Studiten Nikolaus (Acta SS. t. 1. Febr. p. 550. e. 10.) wird ein Patricier Manuel erwähnt, an dem wie an dessen Gattin Helena der Heislige Wunder gewirkt haben soll.

er aber fahre in seinem Gebete fort und übe so an seinen Berfolgern Bergeltung; jener muffe, wenn auch spät, doch noch einmal von seiner Grausamkeit ablassen; wo nicht, so gebe er jenes Gebet doch nicht auf, um den Himmel nicht zu verlieren; deßhalb habe er ihm geschrieben und mahne ihn zuzusehen, wie er seine Angelegenheiten in Ordnung bringe. In einem zweiten Briefe sagt er ihm: "Magst du dich auch noch so sehr verbergen, so wirst du doch dem allsehenden Auge Gottes nicht verborgen bleiben, da du darauf ausgehst, mit Gewalt mir das Leben zu rauben. Auch wer kein Schwert in die Hand nimmt und es mit Blut trankt, auch wer keinen Henker herbeiruft, sondern wer immer auf sonst eine Weise den Menschen das Leben zu rauben sucht, ist ein Mörder. Wenn solche Thaten das jenseitige Gericht noch furchtbarer machen muffen, wie lange willst du noch bei denen beharren, die jenseits erscheinen mussen, um ihre schweren Strafen zu erhalten, und zwar Strafen, die ich bich nicht leiden sehen möchte, selbst wenn du noch heftiger gegen mich wüthen solltest?" 58) In dieser und ähnlicher Weise suchte ber Expatriarch die ihm abgeneigten Staatsbeamten zu beschämen und zu schrecken, 54) während er die ihm günstig gestimmten noch mehr zu gewinnen und ihre guten Dienste zu erlangen bestrebt war.

Biele Prälaten der photianischen Partei hatten mit dem äußersten Mangel zu kämpfen, litten Frost und Hitze, mußten Geld mit schweren Wucherzinsen auftreiben oder von Almosen ihrer Freunde leben, unstät und ohne sesten Sit umherirren. <sup>55</sup>) Daher bat Photius in einem besonderen Schreiben den seiner Sache ganz ergebenen Protospathar Niketas, der Noth dieser "um Christi willen auf das äußerste Bersolgten", insbesondere der Erzbischöse Amphilochius von Cyzikus und Paulus von Laodicea, <sup>56</sup>) zu steuern. Ueberhaupt verwendete er sich in seinem eigenen Unglück in der eindringlichsten Weise für bedrohte und versolgte Freunde; er bot Alles auf, ihre Lage zu erleichtern, sie zu trösten, ihnen Fürsprecher und Vertheidiger zu gewinnen. Er wußte ja auch die ihm befreundeten Großen an frühere Leiden und Verfolgungen tressend zu erinnern, gegen deren Wiederscher Varmherzigkeit sur Andere das beste Schutzmittel sei. <sup>67</sup>)

Es muß in der That Staunen erregen, welche große Thätigkeit Photius noch im Exil entfaltet, wie sorglich er alle die Seinigen um sich geschaart hält,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 146. p. 203; 226. p. 334. (L. III. ep. 45. 60.)

Beamte als Tyrannen, Mörder, daß alle jene Briefe, in denen er verschiedene Große und Beamte als Tyrannen, Mörder, Dämonen, wilde Thiere u. s. f. schildert, hieher gehören. Jager (L. VII. p. 261 seq.) rechnet u. A. hieher ep. 73. p. 122, op. 193. p. 292, worin sich keine sicheren Anhaltspunkte sinden. Auch sind die einzelnen Personen geschichtlich zu wenig befanut, als daß sich bestimmen ließe, ob sie mit Recht oder Unrecht so gezeichnet sind. Hier durfen uns nur die in den Briefen selbst vorkommenden Andentungen, die auf die Zeit des Exils und auf die Stellung der Adressaten Bezug haben, maßgebend sein.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 240. p. 360. Lib. III. ep. 65.

<sup>56)</sup> Diese Erzbischöfe neunt die Aufschrift. Das agenti in der Uebersetzung ift zu streichen.

<sup>57)</sup> Bgl. ep. 185. p. 273. 274. Johanni Patricio oben Abschu. 2. S. 226.

wie treu diese an ihm festhalten. Er konnte sich in den ersten Zeiten seines Erils rahmen, daß von allen Bischöfen, die er eingesetzt und die mit ihm verbannt wurden, kein einziger von ihm abließ, keiner mit dem Strome zu schwimmen Luft gezeigt, fast Alle den entschiedensten Widerstand geleistet. 58) Reiner brachte eine Rlage gegen ibn vor, nicht einmal die Enthüllung seiner Umtriebe, Intriguen und Gefetwidrigkeiten, noch weniger seine Berdammung waren im Stande, ihre Anhänglichkeit an ihn zu erschüttern, die sich nicht blos auf den ihm geleisteten Obedienzeid und das eigene Interesse, sondern weit mehr noch auf ben Einfluß seiner Persönlichkeit gründete. Photius hatte es verstanden, ein ihm ganz ergebenes Epistopat zu schaffen, und selbst von Jenen, die dem Janatius und theilweise dem Methodius ihre Erhebung verdankten, dann aber ihm sich angeschlossen hatten, blieb ein beträchtlicher Theil auf seiner Seite und selbst andere Gegner ichienen jett zu ihm übertreten zu wollen. hier zeigte sich am meisten seine an das Wunderbare grenzende Gabe, die Menschen zu fesseln. 59) Bon seinem feinen Takte, seiner Menschenkenntniß, seiner Beredsamkeit geben die bis jest von uns benützten Briefe einen glanzenden Beleg; sie zeigen uns aber auch, daß er fortwährend der Mittelpunkt einer starken firchlichen Partei mar, die alle Kräfte anzuspannen und ihre Plane mit beharrlicher Consequenz zu verfolgen wußte. Er hatte zahlreiche geheime Agenten, die seine Weisungen nach allen Richtungen hin verbreiteten, das Terrain auskundschafteten und ihn über alle bemerkenswerthen Vorfälle unterrich-Nach dem Eindruck der eigenen Briefe des Photius können wir dem Rifetas nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, jener habe fortwährend gegen Ignatius bis nach Constantinopel agirt. Diese Bemühungen waren nicht ohne Erfolg und Photius konnte immer mehr auf einen Umschwung hoffen. Ignatius war hochbejahrt, seine Gesundheit geschwächt, dazu drohte ein Streit mit Rom; der Stuhl von Constantinopel konnte bald wieder erledigt werden; Niemand konnte sich so sehr Hoffnung auf ihn machen, als Photius mit seinen Talenten und Renntnissen, mit seinen zahlreichen Anhängern, mit seinen älteren, wenn auch sehr zweifelhaften Ansprüchen, zumal nachdem der Raiser selbst seine Erudition zu schätzen und ihn zu Rath ziehen zu wollen schien. Genau alle Berhältnisse kennend bereitete Photius zugleich seine Freunde für künftige Triumphe vor. 60) Dem Metropoliten Euschemon schrieb er, es möge berselbe

<sup>35)</sup> ep. 174. p. 257: Πως γάρ οὐχὶ μεγίστη καὶ ἀνίατος τῷ διαβόλῳ ἡ πληγή, ὅτι-πεψ ἐν τοσαύτη ζάλη καὶ τηλικαύτη συγχύσει καὶ μεταβολή οὐ μικρός, οὐ μέγας, οὐκ ἀσήμου πόλιως ἀρχιεψεὺς, οὐ τὸ ἐπίσημον ἐχούσης, οὐκ ἐν λόγῳ ἰδιώτης, οὐκ ἀμφοτέφωθεν ὑπλισμένος καὶ σύνθραμον ἔχων τῆ πικνότητι τῆς διανοίας τὸ ὑεῦμα τῆς γλώττης, οὐκ ἐν βίῳ λαμπρὸς, οὐκ ἐν ἀκριβεία δογμάτων περίβλεπτος, ἀλλ' ὅλως οὐδεὶς οὐδαμοῦ τῷ καιρῷ συναλλοιωθεὶς ἡλέγχθη, οὐδὲν ἔδωκε τῆ ὑύμη τοῦ ψέροντος; ἄπαντες ὑπλῶς, ὅσοι τοῦ χοροῦ τῆς εὐσεβείας γεγόνασι (τίς ἀκοῆ παλαιὰ, μήτι γε ἐλπίδι νέα, κρὶν πραχθῆναι, τοῦτο παρεδέξατο;) πάσης πληγῆς τοῦ πονηροῦ καὶ πάσης ἐπιβουλῆς, καὶ παντὸς τεχνάσματος καὶ βίας κρείττονες ὧφθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Baron. a. 871. n. 47.

Dergenröther, Photius. II.

den Muth nicht verlieren, wenn die Schlechtigkeit offen und unverhüllt vor Allen ihren Muth zeige; ihr Reich werde nicht von langer Dauer sein und er sie noch mit großem Geräusch in den Abgrund stürzen sehen. Er erinnert an die Worte des Psalmisten (Ps. 36, 35. 36. Bulg.): "Ich sah den Gottlosen erhöht wie die Ceder auf dem Libanon. Ich ging vorüber, und siehe! er war nicht mehr; ich suchte ihn und seine Stelle ward nicht mehr gefunden." 61)

## 5. Photius vom Exil zurüdgerufen und Lehrer ber Göhne bes Raifers.

Mit welchen Mitteln Photius wieder die Gunst des Kaisers erlangte und sich von Neuem den Weg zu dem Patriarchenstuhle bahnte, darüber haben wir einen näheren Bericht bei Niketas, ') welcher aber von vielen Seiten angesochten ward ') und deshalb einer näheren Prüfung zu unterstellen ist.

Der Bericht ist folgender: Photius, der die Schwächen des Monarchen nur zu gut kannte, verfertigte eine falsche Genealogie des Basilius in Form einer historisch-prophetischen Schrift, worin er den Basilius von dem armenischen König Tiribates, ber, von einem jungeren Zweige ber Arsaciden entsproffen, von Gregor dem Erleuchter bekehrt ward, herstammen ließ. Er gab eine Reihenfolge falscher Descendenten dieses Königs bis auf den Bater bes Bafilius, von dem gesagt ward, er werde einen großen König zum Sohne haben, der alle früheren Monarchen - durch seinen Ruhm verdunkeln werde; die einzelnen Büge dieses großen Herrschers paßten ganz auf Basilius. cendenz des Vaters von Basilius ward akrostichisch mit dem Namen Beklas bezeichnet, welcher die Anfangsbuchstaben der Namen Basilius, Eudokia, Constantin, Leo, Alexander und Stephan enthielt. Das Alles ward mit großer Gewandtheit durchgeführt, wie es geeignet schien, dem Stolze des Herrschers zu schmeicheln. Als das geheimnisvolle Buch wohl ausgearbeitet war, schrieb es Photius auf ganz altem Papier mit alexandrinischen Schriftzugen ab, die sehr glücklich ben ältesten Handschriften nachgeahmt waren; 3) er wußte bem Ganzen den Anstrich eines sehr hohen Alters zu geben und gab dem Coder eine Decke, die er von einem der ältesten Manuscripte wegnahm. So ließ er das Machwerk durch einen mit ihm enge verbundenen Geistlichen Theophanes, der die Aufsicht über die kaiserliche Bibliothek hatte und von Basilius seiner

,

fandte (ep. 165. p. 235. Amph. q. 92 fin.), erklärt er, er werde demselben, wenn sie einst wieder zusammen sein würden, ausssührlicher den Gegenstand behandeln; daß jenes der Fall sein werde, verkündige ihm ein göttliches Anzeichen vorher (Dvessomeska der Gesor par revre proposayopever).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ep. 186. p. 274. (L. II. ep. 29.)

<sup>1)</sup> Nicet. apud Mansi XVI. 284. Baron. a. 878. n. 36 seq.

<sup>7)</sup> Fontani Nov. del. erud. I. p. LIV. LV. Schröch &. G. XXIV. S. 186. Reanber S. 315. N. 1.

<sup>3)</sup> επί παλαιοτάτων μέν τουτο χαιτίων γράμμαδιν 'Αλεξανδρίνοις, την άρχαικήν ετι μάλιστα χειροθεσίαν μιμησάμενος, γράφει.

Kenntnisse wegen sehr geschätzt war, unter ben Büchern des Kaisers aufstellen. Dieser Theophanes benützte eines Tages eine günstige Gelegenheit, dem Kaiser dieses Manuscript als einen der kostdarsten Schätze seiner Bibliothet zu bezeichenen und vorzulegen; dabei gestand er, daß er nicht im Stande sei, das merkwürdige Buch zu lesen und zu entzissern und auch im ganzen Reiche Niemanden für dazu befähigt halte — außer Photius. Die Neugier des Basilius war rege geworden: er befahl, den Photius zur Untersuchung und Erklärung dieses Buches an den Hof zurückzurusen. Das war Alles, was dieser wünschte. Er kam, studirte eifrig in dem selbstverfertigten Codex, erklärte aber, den Inhalt desselben könne er nur dem Kaiser selbst eröffnen. So erlangte er bei diesem die gehoffte Audienz; mit ihr gewann er von Neuem die lang entbehrte Gunst des Monarchen. So der Bericht des Niketas.

Auch wir waren eine Zeitlang geneigt, diefe Erzählung als bloße Erbichtung zu betrachten. Allein bei näherer Prüfung schwanden viele unserer Bedenken und wie schon früher viele Gelehrte, darunter bedeutende Kritiker, ) sie adoptirt, so fanden wir noch manche andere Gründe, die sie als keineswegs ganz unglaubwürdig erscheinen lassen, ganz abgesehen davon, daß sie eine fühlbare Lücke in den anderen Dokumenten ausfüllt.

Einmal hat auch Symeon Magister, ber sonst vielsach von Niketas abweicht, das Wesentliche dieser Erzählung: die Erdichtung der Genealogie im Kloster Stepe durch Photius, die Uebertragung des Buches in die kaiserliche Bibliothek durch Theophanes mit dem Beinamen Sphenodämon, die Erklärung des Allen unverständlichen Beklas durch Photius. 5) Ebenso geben den Hauptinhalt die späteren Chronisten. 6) Eine indirekte Bestätigung ist es ferner, daß während sonst die Herkunst des Basilius von niedrigem Stande einsach erzählt wird, ?) bei Constantin Porphyrogenitus 6) und den von ihm abhängigen Chronisten ?) weitläusig die Abstammung des Basilius von den Arsaciden sich entwickelt sindet und auch Genesius 18) die Eltern des Kaisers als von berühmtem Geschlechte entstammend, als Sprößlinge von Arsaces und Tiridates bezeichnet. Es war also sicher unter Constantin Porphyrogenitus die Fabel von dem alten arsacidischen Adel der macedonischen Dynastie verbreitet und am byzantinischen Hose geglaubt. Es set aber die Art und Weise, wie sie vorgetragen wird,

<sup>&#</sup>x27;) Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. XXV. Cuper l. c. n. 656. 657. p. 112. Fleury t. XI. p. 442. L. 53. n. 1. Le Quien Or. chr. I. 381. 882. Döllinger tehrb. d. R. G. I. 394. So and Tosti L. IV. p. 393—395.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689. 690.

<sup>9)</sup> Glycas Annal. P. IV. p. 552. Constant. Manass. v. 5311—5318. p. 226. 227. Mertwürdig ift, daß später im Leben des Michael Paläologus ebenfalls das Wort Bestas eine Rolle spielt. Pachym. I. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cf. Georg. mon. Mich. c. 8. p. 817 seq. Leo Gr. p. 231. Luitpr. Antap. I. 8.

<sup>\*)</sup> Theoph. Cont. V. 2. 3. p. 212 seq.

<sup>7)</sup> So Cedren. II. 183. 184.

<sup>&#</sup>x27;') Genes. L. IV. p. 107: ὑπῆρχε σὰ ὁ Βασίλειος ἐκ γένους μὰν πρεσβυτέρου Πάρ-Θου 'Αρσάκον αὐχῶν.. καθεξῆς σὰ καὶ Τηρισάτου τοῦ βασιλέως τῆς αὐτῆς σειράς ἐξημμένου.

einen ausführlichen Stammbaum bes Basilius voraus, der die Mittelglieber zwischen Arfaces und ihm genau anführte und dabei die bekannten Schicksale der Eltern dieses Kaisers wohl mit aufnahm; 11) es ist wohl hierin eine kunstfertige Hand anzuerkennen, welche die gut erfundene Genealogie mit einem historischen Rahmen zu umgeben und der Sache Ausehen zu verschaffen wußte; jedenfalls stimmen die Berichte in diesem Sinne wohl zusammen und weber von Constantin Porphyrogenitus noch von Photius selbst war zu erwarten, daß sie diesen Runstgriff des Letteren mit einer Sylbe erwähnten. Umstand, daß im zehnten Jahrhundert diese Fabel noch festgehalten und von Chronisten angeführt wird, die von Niketas unabhängig sind, gibt seiner Angabe ein größeres Gewicht und läßt auf ein historisch=prophetisches Machwerk wie das bezeichnete recht gut schließen. 12) Auch ist die Sache an sich keineswegs so völlig unglaublich, wie man oft behauptet hat. Sicher war Basilius in hohem Grade leichtgläubig, wie sich auch aus seinem späteren Benehmen gegen den Prinzen Leo 13) ergibt; wie so viele andere Emporkömmlinge war er schwach genug, sich seiner niedrigen Herkunft zu schämen, und diese Ahnensucht bot für eine schlaue Machination einen guten Stützpunkt. Seinen Wankelmuth sehen wir auch in anderen Dingen und seine Sinnesänderung bezüglich des Photius ist unbestreitbare Thatsache; was sich zu ihrer Erklärung sonst noch beibringen läßt, steht mit jenem Berichte nicht nur nicht in Widerspruch, sondern wird dadurch nur noch besser gestütt. Photius galt als ein Mann von außerordentlicher Gelehrsamkeit, was auch Basilius wohl an ihm zu schätzen

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. l. c.: το γένος είλχεν εξ Αρμενίων έθνους Αρδακίων. Aus diefer in Parthien, Medien und Armenien mächtigen Opnastie sollen Artabanus und Klienes entsprossen sein, die, durch eine Revolution ihrer Rechte beraubt, unter Leo I. sich nach Constantinopel gefliichtet und bort eine gute Aufnahme gefunden haben sollen. In Folge von Nachstellungen der Perferkönige, die fie nach dem Often zuruckbringen und mit ihrem Ramen ihr Bolf sich unterwerfen wollten, ließ bann Leo sie mit ihren Familien nach Macedonien bringen und wies ihnen Rife zum Wohnsitz an. Unter Heraklius tam, ba ein saracenischer Herrscher dieselbe List versuchte, die Familie nach Philippi, zuleht nach Abrianopel. Unter Constantin und Frene (c. 780) tam ein Sprößling biefes unvermischt erhaltenen Geschlechtes Namens Maittes nach Cpl., wo er einen anderen Abtommling desselben Namens Leo traf, bessen Tochter er heirathete. Der Sohn dieser Ehe mar der Bater des Basilius, welcher eine ihre Abstammung vom großen Constantin herleitende Wittwe in Adrianopel zur Frau nahm. Demnach stammte Basilius von väterlicher Seite von den Arsaciden, von mutterlicher Seite von Conftantin I. ab. Dazu wird beigefügt: καὶ από θατέρου μέρους την Aλεξανθρων ηυχει λαμπρότητα und Genefius hat: αλλά την και Φιλίππου και Αλεξάνδρου των αρίστων ήγεμόνων είχετο.

<sup>12)</sup> Zonar. p. 131 konnte die ganze Genealogie für fabelhaft erklären; gleichwohl hielten an ihr noch viele Spätere fest. -- Sophokles Dekonomos, der den Bericht des Riketas ganz berwirft (Prol. §. 27. p. μ΄ not. β), hat bei der Erhebung des Basilius (ib. §. 17. p. λ΄, λα΄ not. ε) nach der Citation des Zonaras die Bemerkung: Καὶ οὖτως ἐξεπληρώθη ἡ προφητεία, ἡν Ἰσαάκιος (τῷ 517) ἀπεφοίβαζεν ὅτι ἐκ τῶν Ἰρσακιδων βασιλεις ἀναγορευθήσεται ἐν τῷ Βυζαντίῳ. Βλέπε Muralt. Essai de Chronogr. byz. p. 443.

<sup>13)</sup> Genes. L. IV. p. 114: φθείρουδι δέ κάν τούτω τὰ φυδικά δπλάγχνα οἱ πονηροὶ, τῆς πατρώου φιλοδτοιγίας κατά τι παραθραυδθείδης ἐπὶ τῷ Λίοντι μικρὸν ὅδον. Cf. Georg. mon. in Basil. c. 24.

wußte; 14) er konnte den Kaiser um so mehr gewinnen, als Lieblingsgedanken oft den Berftand blenden und das Urtheil bestechen; sein Auftreten war wohl berechnet, einnehmend, überzeugend. Niemand war zu einem solchen Betruge mehr geeignet als ein Meister sowohl in der Kenntniß des Alterthums als im Fälschen. In ber ganzen Erzählung ist nichts dem Charafter jener Zeit absolut Widersprechendes; abgesehen bavon, daß Niketas nicht so leicht sich eine Erbichtung erlaubt haben wurde, die bei seinen Zeitgenossen den Stempel der Unwahrscheinlichkeit an sich getragen hätte, finden wir in ähnlicher Weise auch von Theophilus erzählt, daß er in der Bibliothek eine ihm unverständliche Schrift fand, für deren Erklärung der Philosoph Leo und dann Methodius zu Rathe gezogen wurden; 16) wir finden in der byzantinischen Geschichte den Aberglauben der Raiser, 16) die Tendenz, für ein neues Geschlecht berühmte Ahnen aufzufinden, wie denn z. B. unter Michael II. der Gegenkaiser Thomas Sohn der Frene sein wollte, 17) das feste Bertrauen siegreicher Feldherren auf die den Purpur weissagenden Mönche und Geistlichen, 18) sowie auf Borbedeutungen, Omina und Prophezeinngen aller Art, die gerade bei Basilius in sehr großer Anzahl registrirt werden, 19) dann das Haschen nach jedem für die Ehre des Herrscherhauses einigermaßen günftigen Effekt, selbst wenn der Anstoß dazu von den bornirtesten Schmeichlern gegeben ward, so vielfältig bezeugt, daß es uns fast wundern müßte, wenn ein Manu wie Photius in seiner damaligen Lage folche Dispositionen ganz unbenützt und unausgebeutet gelassen hatte. 20) Wenn uns Photius sagt, der Kaiser habe ihn ganz aus eigenem Antriebe, ohne sein Zuthun aus dem Exil zurückgerufen, 21) so ist das von seinem Standpunkte aus ganz wohl erklärlich auch unter Voraussetzung jener

<sup>14)</sup> S. Note 35 des vor. Abschn.

<sup>15)</sup> Sym. Mag. p. 614. c. 24.

<sup>16)</sup> Theoph. Cont. II. 6. p. 45. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ib. c. 10. p. 50. 51.

<sup>18)</sup> So bei Leo V. und Michael II. Theoph. Cont. I. 15. 21. 22. 24. p. 26 seq. L. II. 5. 7. 11. p. 44 seq.

beschirmte (Th. Cont. V. 5. p. 218 seq. Genes. IV. p. 108. Cedr. II. p. 184—187. Glyc. P. IV. p. 546. Zon. p. 132.), die Träume seiner Mutter mit einer Erscheinung des Propheten Elias (Th. Cont. V. 8. 10. p. 222. 225. Gen. Cedr. p. 195.), die des Mönches in der Kirche des heiligen Andreas in Achaja und des Manssonars dei St. Diomedes (Th. Cont. I. c. c. 9. 11. p. 223. 226. Cedr. 188. 191.), die Prophezie Leo des Philosophen (Th. C. c. 14. p. 232. Cedr. p. 195.), die prophetischen Worte Theodora's (Th. C. c. 15. p. 233. Leo Gr. p. 234 seq. Cedr. p. 196. 197. Manass. v. 5182 seq. p. 221.) n. A. m.

Dositheus im Touos Xapas weiß gegen den Bericht des Niketas außer der allgemeinen Berbächtigung desselben wie der ihm solgenden Autoren nur den Grund vorzubringen,
daß er nicht zum Charafter des Photius und des Kaisers passe, die beide Auge Männer
gewesen seien. Gleichwohl wußte doch der klügere Photius den minder Augen Basilius so mit
seinen Repen zu umstricken, daß dieser seinen eigenen Beschlüssen völlig untreu ward.

<sup>21)</sup> Conc. Phot. 879. act. II. Mansi XVII. 424. Τόμος Χαράς p. 54. Wenn Photius jede Bermittlung eines Freundes in Abrede stellt, so läßt sich das sehr wohl erklären, da ja Riemand dem Raiser dixelt zur Zurückberufung des Photius aus dem Exil gerathen.

Machination; er konnte mit doppeltem Grunde so sagen, da ja Basilius ibn zurückrief, um sich seiner Kenntnisse zu bedienen, ähnlich wie Theophilus einft den Methodius, und das, was das Werk schlauer Veranstaltung war, als ganz zufällig gekommen erscheinen mußte. Was ferner Nifetas von Theophanes, bem Genossen des Photius, berichtet, stimmt fehr gut mit dem überein, was sich aus den Briefen des Photius an den Diakon und Protonotar dieses Namens ergibt. Wir haben schon oben (S. 253 ff.) gesehen, daß dieser Theophanes eine Mittelsperson zwischen Photius und dem Kaiser war und jenem im Auftrage des Letteren verschiedene Fragen vorlegte, und zwar Fragen aus der Geschichte der brei ersten jüdischen Könige; diese Fragen sind von der Art, daß eine mysteriös und dunkel abgefaßte, halb historische, halb poetische Schrift wie die hier fragliche sehr leicht bazu Beranlassung geben konnte und es scheint, daß Basilius, der für sich wenig biblischen und theologischen Fragen nachging, von Außen bazu angeregt wurde. Sicher war es Theophanes, ber die Aufmerksamkeit des Monarchen wieder auf den gelehrten Expatriarchen lenkte. Das Wissen des Photius bot den besten Anknüpfungspunkt dar und jedenfalls wäre die dem Berichte des Niketas zu Grunde liegende Thatsache, daß Photius durch Erklärung dunkler Worte unter Bermittlung des Theophanes wieder die Gunst des Basilius gewann, auch dann noch als außer Zweifel gestellt zu betrachten, wenn der Bericht nicht in allen Theilen auf Bahrheit beruhen, vielmehr weiter ausgeschmückt sein sollte. 22) Jener Theophanes hatte äußerlich den Photius verlassen und "nur mit der Zunge, nicht aber mit bem Herzen" seiner Freundschaft entsagt, ber er innerlich ergeben blieb, "") so baß ihn ber entsetzte Patriarch — gegen seine sonstigen Grundsätze — sogar belobte und als Muster aufstellte. 24) Die erlittene Verfolgung, noch mehr aber das geheime Einverständniß mit Photius 26) hatte dem Theophanes die vollständigste Bergebung gesichert; ganz glaubwürdig ist es, daß er nachher zum Danke für die geleisteten Dienste zum Erzbischof von Cäsarea erhoben ward; nach 879 finden wir wirklich einen Theophanes als Inhaber dieses Stuhls. 26) Auf ein Beugniß bes Mönches Palästrius, das ebenso unsere Erzählung bestätigen soll, können wir kein Gewicht legen, da außer dem Citate bei Le Quien 27) uns nichts Sicheres barüber vorliegt und die Einsicht in die angeführte Quelle fehlt.

<sup>27)</sup> Hefele Conc. IV. S. 428. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Phot. ep. 83. p. 129. (L. II. ep. 55.): <sup>3</sup>-λίγεις ὅτι ἄχων εἰς ἡμᾶς ἤμαψτες... μέχρι γλώσσης μόνον την ἰσχὺν αὐτῶν τῆς βίας ἐπέδειξας ἀνάλωτον ταῖς βασάνοις συντηρήσας την διάνοιαν.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) τοσούτον ἀπέχομέν τι των ἀηδων περί σού διανοηθήναι, ότι και πολλονς άλλους ἀφοράν είς σὲ προτρεπόμεθα. Die Schlußworte der ep. 241. p. 363. (q. 115.) sagen nicht: "Diene nicht mehr länger der Hölle," sondern: Lege solche Fragen nicht mehr denen dor, die in der Unterwelt leben (vor Elend fast schon gestorben sind), nicht mir, sondern denen, die ein glückliches Leben führen u. s. w.

<sup>15)</sup> Photius rühmt es an ihm, daß er nicht Wertzeug der Schlechtigkeit der gewaltthätigen Berfolger ward, und erwähnt, daß er ihn schon längst zu dem xopos robe protion Gepa-novem gerechnet habe.

<sup>26)</sup> S. unten B. VII. Abschn. 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Le Quien Or. chr. I. 382: Narrat Palaestrius monachus apud Georgium

Ein weiterer Bericht, der des Stylian von Neucasarea, sagt dagegen, Bafilius sei durch magische Künste des Theodor Santabarenus, des mit Photius befreundeten Mönches, 28) insbesondere durch die von diesem zubereiteten Zaubertranke und Speisen, die der mit Geld bestochene Kämmerer Niketas Klaiusa dem Raiser vorgesett, wiederum für die Sache des Photius gewonnen wor-Hier haben wir sicher ein beim Bolke verbreitetes Mährchen vor uns, welches sich auf die dem Santabarener zugeschriebenen Gaukeleien und auf dessen Freundschaft mit Photius stützte und wohl daraus entstand, daß die Menge 30) ben wenigstens bem äußeren Anschein nach plöglichen Wechsel in ben Gesinnungen bes Raisers gegen ben Expatriarchen nicht auf eine natürliche Beise sich erklären konnte und daher zu Heren- und Zauberkünsten, zu Liebestranken 31) u. dgl. ihre Zuflucht nahm. In diesem Stücke blieben die Byzantiner überhaupt dem krassesten Aberglauben ergeben. Stylian gibt die Nachricht, wie er sie durch das Gerücht vernommen, wie sie bei den Gegnern des Photius und besonders bei dem leichtgläubigen Bolke verbreitet war, und ebenso hat sie in der Hauptsache Symeon Magister aufgenommen, nach dem das von Theodor Santabarenus bereitete magische Wasser durch einen der Kämmerer im Gemache des Raisers ausgespritt und ausgegossen ward. 34) Jedenfalls trug dieser Theodor Vieles bei, dem Photius die Gunst des Kaisers wieder zu verschaffen oder doch ihn darin zu befestigen, wie auch aus Niketas hervor-Wahrscheinlich hatte Theodor zuerst nur im Geheimen zu Gunsten seines Freundes agirt und ward erst durch Photius mit dem Raiser näher bekannt, bessen Gunft er sich im höchsten Grade zu erwerben wußte. Wenn

Metochitam in Ecthesi historica octavae synodi, Gregorium Syracusanum, qui toties ab Ecclesia diris devotus fuit, moribundo ore retulisse sacerdoti, cui peccata sua confitebatur, se illa omnia declarasse, quae Photius una cum Theophane commentus erat circa vocem Beclas... sacerdotem vero ea detulisse Ignatio, qui hunc sacerdotii gradu amovit, quod rem sola confessione sacra acceptam aperuisset.

<sup>25)</sup> S. fiber ihn oben B. II. Abschn. 5. Bb. I. S. 395 f.

τός... εύρεν τινα των τοίς βασιλείοις φικιωμόνων δύνασθαι γας έλεγε δια τούτου αποκαταστήσαι πάλιν τον Φώτιον ει φέθη οὖν Νικήτας κοινωνίτης ὁ ἐπιλεγόμενος Κλαίουσα καὶ δώροις πλείστοις απατηθείς τὰ κατασκευασθέντα παρά τοῦ γόητος Σανταβαρηνοῦ καγικὰ υδατά τε καὶ βρώματα τῷ βασιλεί παραθείς πεποίηκε φίλον αὐτῷ τὸν μεμισημένον Φώτιον. Der Berfasser der Borrede zur photianischen Synode von 879 in Hospinden. Sünspehnten Jahrh. (Mansi l. c. p. 461) hat die Berichte von Stylian und Risetas verbunden.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Georg. mon. p. 486. c. 22. Sym. Mag. p. 693. c. 18.

Die pilten und andere magische Mittel werden sehr häusig bei den Alten erwähnt; vgl. z. B. über den Gnostiser Markus Iren. I. 13 seq. Philos. L. VI. c. 39. p. 200 seq. Epiph. haer. 34, 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Sym. Mag. p. 694. c. 18.

<sup>35)</sup> Nicet. p. 285: Θεόδωμον γαψ έκεινον άχρι τοῦ σχήματος τῶν ἱματίων ἀββάν, πάντων δὲ δεινῶν ὅντα δεινότατον καὶ πανούργων πανουργότατον, τὸν Σανταβαρηνὸν... τὸς ἀνδρα άγιον καὶ διοψατικώτατον καὶ πυροφητικώτατον... τῷ αὐτοκράτορι προςάγει καὶ μυρίοις ἐπαίνοις προςοικειοῖ (Photius). Sym. Mag. l. c. ἄἡπίιζ. Stylian p. 438: (Phot.) τὸν Σανταβαψηνὸν τῷ βασιλεῖ σφύδψα ῷκείωσε.

einige Chronisten 34) sagen, daß Theodor durch Leo Salibaras erst dem Photius, und durch diesen dem Raiser vorgestellt und befreundet wurde, so ist erstere Angabe entweder ungenau, da beide sicher sich schon länger kannten, oder es ist die Rede von einer förmlichen Vorstellung, von einer oftensiblen Empfehlung, wonach Theodor als Prophet und Wunderthäter, als Asket und Heiliger 35) bei Photius gerühmt ward, der dann das bei dem Kaiser benütte. Sicher bedurfte Photius, als ihm wieder die Sonne der faiserlichen Gnade aufging, eines Freundes, der nicht seine Antecedentien hatte, dem Hofe bisher unbekannt geblieben, dort noch nicht abgenützt war und im Nothfalle, wenn ber Kaiser auf das Vergangene zurückfam, ihm zur Stütze diente. Dazu war wohl am besten, zumal da Basilius überhaupt fromme Monche liebte, 36) der heuchlerische Santabarener geeignet, ber traurig und melancholisch einherschritt, alle lärmenden Versammlungen mied, und sich den Ruf eines großen Gelehrten und Asteten verschafft hatte, gewandt genug, ebenso die Schwächen des Monarchen auszuspähen wie der Menge zu imponiren. Nachher stand er, wie die spätere Reichschronik 37) sagt, beim Volke nicht in gutem Rufe und ward mit Argwohn betrachtet, wohl um so mehr, je fester er nach und nach den Kaiser an sich zu ketten vermochte. Wir wissen nicht, ob die vier in der Londoner Briefsammlung des Photius enthaltenen Schreiben an den "Hegumenos Theodor" 38) an einen und denselben Abt gerichtet sind, da es wohl mehr als einen Klostervorsteher dieses Namens gab; wir wissen nicht, ob das eine oder das andere derselben gerade an diesen Theodor gerichtet war; es ist indessen sehr wahrscheinlich, daß Photius an diesen Mann, der nachher mit ihm auf das engste verbunden erscheint, ebenfalls geschrieben, und es steht der Annahme nichts entgegen, daß an ihn die Abhandlungen über die Bilder und über ben vorzeitigen Tod des Abel 39) gesendet wurden. In den zwei anderen Briefen erscheint der angeredete Abt als besonderer Freund der heidnischen Classifer, 40) namentlich des Homer; 41) in dem einen wird derselbe ermahnt, nicht zu sehr sich auf Worte zu verlassen, die oft leerer Schall seien, da die Schweigsamkeit des klugen Dannes oft lange Reden widerlege und die Wortreichen beim Hanbeln nicht immer die tüchtigsten seien, 42) gleichwie Obyffeus ben Belagerern

<sup>34)</sup> Leo Gr. p. 259. Georg. mon. c. 21. p. 485. Georg. Ham. Contin. p. 762.

<sup>35)</sup> ως εύλαβή και ποιούντα τεράστια και προορατικόν.

<sup>36)</sup> Theoph. Cont. V. 72. p. 314. 315.

<sup>37)</sup> ib. V. 100. p. 348. 349: ήν τις των πάντ φιλουμένων καὶ πιστευυμένων παρά τῷ ἀσιδίμῳ Βασιλείῳ μοναχός, ὡς ἐδόκει, καὶ ίεψεὺς καὶ φίλος αὐτῷ καὶ ὑπουργὸς δεξιὸς, ὅν Σανταβαψηνὸν κατωνόμαζον ος εἰ καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐστέψγετο, αλλ' οὐκ εἶχε παρὰ τοῖς ἄλλοις δύξαν χρηστὴν υτό ὑπούληψιν ἀνεπίληπτον.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) ep. 64. 142. 143. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 64. p. 115. (Amph. q. 205.) ep. 203. p. 300. 301. (Amph. q. 104.)

<sup>10)</sup> So ep. 143. p. 200. (L. Il. ep. 49.), wo Photius eine Sentenz des Aesop anführt: έξ ών γαρ ποθείς ναμάτων, τον της παραινέδεως δοί κερνώ κρατήρα.

<sup>41)</sup> ep. 142. p. 199. (L. II. ep. 48) beißt er ομηφίζων.

<sup>12)</sup> ep. cit.: Ούχ ὁ τὸ φεῦμα τῶν λόγων ἐν γλώσση πηγάζων ἤδη καὶ χοῖφα δραστήριος.

Troja's nicht den Proviant zu verschaffen wußte, während dem viel weniger beredten Palamedes dieses vollkommen gelang. Der andere Brief enthält eine Warnung vor Hochmuth; möge Theodor auch hoch zu stehen scheinen, so möge er boch auf bas tief unten Liegende blicken, damit er nicht plötzlich und unerwartet falle 43) und ganz und gar verwirrt nicht mehr wisse, wohin er sich wende, einem vom Schwindel Befallenen ähnlich, so daß er alsdann bei denen Gelächter errege, die jetzt als Schmeichler ihn selig priesen, 44) ihm aber, dem Freunde, der ihm freimüthig guten Rath ertheile, schwere Trauer bereite; alsdann würde er vergebens und zu spät das Geschehene bereuen. Beide Briefe lassen sich mit dem sonst bekannten Charakter des Santabareners wohl verein-Den Rath, im Reden besonnener zu sein, machte wohl dieser sich zu Ruten und seinen Stolz wußte er im Gewande der Demuth zu verbergen; sein feuriges Temperament, das ihn auch zu vielem Reden fortgerissen und zur Selbstüberhebung geführt, suchte wohl der besonnenere und ältere Freund zu zügeln, wohl schon unter seinem ersten Patriarchate, als Theodor noch Abt des Klosters Studium war. Sei dem indessen wie ihm wolle, einen solchen Mann wußte Photius gut zu benüten; beibe konnten zusammenwirken, beibe einander vor dem Kaiser verherrlichen, sich wechselseitig rühmen, ohne den Schein ber Tugend zu beeinträchtigen.

Der Ruf des ausgebreiteten Wiffens, die dem Kaiser neuerdings davonabgelegten Proben, die Thätigkeit seiner verborgenen Freunde am Hofe wirkten zu Gunsten des Photius auf Basilius mächtig ein und die ganze Lage der Dinge förderte des Ersteren Beftreben bergeftalt, daß ber Raiser ihn nicht nur aus der Verbannung zurückrief, sondern ihn auch höchst wahrscheinlich zum Rachfolger des Ignatius noch bei dessen Lebzeiten bestimmte, wozu allerdings politische Gründe ihn besonders bewegen mochten. Seine Erwartung, durch die Entscheidung des achten allgemeinen Concils und die Verbannung des Photius die kirchliche Einheit wiederhergestellt zu sehen, war nicht in Erfüllung gegangen. Die Photianer waren zu zahlreich, zu einflußreich, zu hartnäckig, zu sehr ihrem entsetzten Parteihaupte ergeben, zu gut organisirt, um den Kampfplat zu räumen; da die Mittel der Strenge nicht gefruchtet, schien es eber im Interesse des öffentlichen Wohles zu liegen, den Weg der Milde zu versuchen und irgend eine Ausgleichung anzustreben, als diese Partei zum Aeußersten zu treiben. Bielleicht mochte ber Gedanke, den der Brief des Alexandriners Michael 1. 45) ausgesprochen, jest Anklang bei Basilius gefunden haben; jedenfalls hatte er beschloffen, 46) ben entsetzten Photius bei neuer Erledigung bes Patriarchenstuhls wiedereinzusetzen, beide Parteien zu verschmelzen und ihre

<sup>13)</sup> ep. 143: καν άνω δοκής έσταναι, σκύπει τα κάτω και ταπεινά, ένα μη άθρόυν και παρ' ελπίδας πεσών είς άμηχανίαν ύλως καταστής.

<sup>11)</sup> γίλωτα κινήσης (ω φύσις άνθρωπων τάλαινα) τοίς σε νύν έν κολακείς μακαρίζουσεν.

<sup>45)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 3. S. 53.

Die Contin. Theoph. V. p. 202 stellt die Sache so dar, als ob Bastlius dem Photins schon früher eine Exspektanz auf Wiedereintritt gegeben habe (oxolaiser zeleisag, Ems rovror (Ign.) noos éauror perastriss o xúpess).

bisherigen Differenzen bergestalt in Vergessenheit zu bringen, daß der Principienkampf nur noch als ein persönlicher, mit der Zeit geschlichteter und bald veralteter persönlicher Streit erschien. 47) Nachdem das momentane Interesse an
friedlichen Verhältnissen mit dem Papste und den Fürsten Italiens geschwunden, mit Hadrian II. und Kaiser Ludwig Zerwürsniß eingetreten war, ließ sich
Basilius von der photianischen Partei viel leichter gewinnen 48) und für Photius selbst erschien es als eine große Empsehlung, daß er mit seltener Kühnheit
und Kraft den Ansprüchen des römischen Stuhles entgegengetreten und gegen
die Abendländer als gewaltiger Streiter erschienen war. Eine solche geistige
Kraft, zumal dem frommen, aber altersschwachen Ignatius gegenüber, war in
jedem Falle dem Reiche höchst zweckdienlich und erwünscht. Alles traf zusammen, dem Photius die Wiedererhebung auf den Patriarchenstuhl zu sichern, den
er nach allen Seiten hin mit so viel Glanz einst zu behaupten gewußt, und
selbst seine Erniedrigung seit 867 war nur zu seinem Bortheil ausgeschlagen,
da er mit so viel Wärde sie zu tragen verstand.

Vorerst schien die Zurückberufung des Verbaunten zu genügen. Aber bei den großen Lehrgaben und den seltenen Kenntnissen besselben war es sehr natürlich, daß Basilius ihm bald die Erziehung seiner Prinzen, des Constantin und des Leo, nachher auch der beiden jüngeren Alexander und Stephan übertrug; 49) zudem war Photius der Pathe des einen der beiden älteren Prinzen. 50) Diese Stellung sicherte ihm einen immer steigenden Einfluß, so daß bald bie Höflinge dem wieder glänzend emportauchenden Gestirne freudig huldigten. Frühere Gegner waren rasch wieder seine Freunde geworden und buhlten um seine Gunst. In dem von Basilius ihm angewiesenen Magnaurapalaste eröffnete Photius wiederum seine Schule; auf's Neue sammelte er Bücher; alte und neue Freunde schaarten sich um ihn; man pries sein Wissen wie seine Tugend; Alles vereinigte sich, ihn mit neuem Glanze zu umgeben; sein Eril ließ ihn nur noch als edlen Dulder erscheinen, und höher als je stieg das Vertrauen auf ihn, nachdem seine Boraussagungen sich so wunderbar erfüllt. Da die Söhne des Raisers noch in sehr zartem Alter waren, so konnten sie nicht seine ganze wissenschaftliche Thätigkeit in Anspruch nehmen; viele andere jüngere Männer schloßen sich an ihn an, beren Durst nach Wissen und Ruhm bei ihm Befriedigung suchte.

Die Zurückerufung des Photius aus dem Exil wird gewöhnlich auf den 17. November 876 gesetzt; 51) mit völliger Sicherheit ist indessen der Zeitpunkt nicht zu ermitteln.

<sup>17)</sup> Hefele a. a. D. S. 429.

<sup>48)</sup> Bgl. Schloffer Weltgesch. II, I. S. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Theoph. Cont. L. V. c. 44. p. 277: κάν τοις βασιλείοις διατφιβήν αὐτῷ δοὺς τῶν οἰκείων παίδων ἀπέδειξε παιδευτήν καὶ διδάσκαλον οὕτως οὐδένα, καθ' ὅσον οἱος τε ἦν, περιεώρα λυπούμενον, ἀλλὰ πᾶσιν εὐμενῶς τε καὶ προςηνῶς προςεφέρετο καὶ τὸν δίκαιον τρόπον οὖκ ἡμέλει παραμυθούμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Pag. a. 870. n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Jager L. VIII. p. 529. n. 1. Woher Delonomos in der Borrede zu den Amphi-

Sicher war die Thätigkeit des Pholius nicht auf die bescheidene Wirksamkeit des Lehrers und Erziehers beschränkt; ein Mann von so hochstrebendem Geiste und von solchem zähen Beharren bei seinen Ansprüchen wollte mehr als einfacher Lehrer und Gelehrter sein und seine "Kirche" mußte aus seiner veränderten Stellung auch dann großen Nutzen ziehen, wenn er es über sich bringen konnte, der Amtsverrichtungen eines Patriarchen sich völlig zu ent= halten. Daß das aber nicht der Fall war, das bezeugen ebenso seine eigenen Aeußerungen wie die Berichte seiner Gegner.

Wie sehr Photius auch jetzt noch an seinem früheren Standpunkte festhielt, zeigt ein sehr kunstvoll angelegtes Trostschreiben an den Metropoliten Georg von Nikomedien, 54) den der noch während der Verfolgung erfolgte Tod eines hoffnungsvollen Clerikers, dem er die Priesterweihe ertheilt, in tiefe Betrübniß versetzt hatte. "Ich wünschte, seit ich die Trauerbotschaft erhalten (o daß ich sie nie erhalten hätte!) mit tröstenden Worten beinen Schmerz zu mildern und mit allen mir zu Gebote stehenden Zusprüchen die Trauer zu beseitigen. Da ich aber selber ganz von der gleichen Betrübniß — ich will nicht mehr sagen, indem ich zwar nicht befürchte, Unwahres zu sagen, wohl aber nicht vollkommen Glauben zu finden — ergriffen bin und meine Seele tief in Trauer versenkt ist, bin ich wohl viel zu schwach, die Trauer Anderer zu heben über das, wofür ich selbst keinen Trost zu finden im Stande war. Spät jedoch und mit Mühe richtete ich mich wieder auf und indem ich vor Allem beherzigte, daß jene hohepriesterliche und heilige Hand noch thätig ist ---(und möchte sie noch lange Beit in Thätigkeit bleiben, sie die uns solche wurdige Priester bildet und formt), 53) da wurde ich meiner wieder mächtig und ich fühle nicht mehr das tiefe Leiden, ja ich schöpfte Muth, auch Euere Bolltommenheit zu derselben Stimmung hinführen zu können. Denn ich dachte wohl vorher etwas, was an sich ungereimt ist; was wir aber Unerhörtes erluten haben sollen, weiß ich nicht. Ein Glied ist von uns weggenommen; aber es ist Gott geweiht , aber es mußte als eine Erstlingsfrucht von den herrlichen Gaben ihm gegeben werden, an benen wir durch Gott reich gewor= den sind; es ist das ein altes Gesetz, daß die Erstlingsfrüchte von werthvollen Dingen dem Berleiher und Gebieter Aller geopfert werden; ein schön blühender und herrliche Frucht tragender Zweig ward abgerissen; aber die Wurzel bleibt, sie wird nicht geringere Zweige noch tragen.... Das schöne und wundervolle Bild der Tugend ist geschwunden; aber derselbe Maler kann noch seine Hand bewegen und wird, da er das Edle liebt, nicht blos noch ein

lochien §. 27. p. 20' hat, daß Photius nur drei Jahre im Exil war, vermag ich nicht abzuseben.

bes Montakutius find öfter ungenau.

<sup>18)</sup> ως έτι (so richtig Mon. 553. f. 174 statt öτι bei Mont.) περίεστιν ή άρχιερατική καὶ άγία χείρ... ή τοιούτους ήμεν διαπλάττουσα καὶ διαμορφοιίσα τους της ίερας ήμων δκηρέτας άγιστείας. Diese Stelle bestätigt wiederum, daß die Photianer auch im Cril Stdinationen vornahmen.

solches Bild, sondern mehrere uns schaffen. Wir ist das wohl ein Heilmittel gegen den Schnierz, ich glaube aber anch, daß Jeder von den Gutgefinnten gerne dazu greifen wird; du selber, dürftest du nicht wohl dafür halten, daß das, was uns, den ganzen Leib der Kirche, tröftet, auch zum Trofte für dein oberhirtliches Mitgefühl gereichen werde? Denn was ist es? "Bor der Zeit ward er weggenommen." Und wer sollte genauer die rechte Zeit einhalten und beurtheilen, als ber, welcher Alles nach Bernnuft und rechter Ordnung lenkt? "Aber er starb in der Blüthe des Alters." Aber gerade die jungen Männer gehen hochherzig in den Kampf und hohes Alter schwächt oft die hochherzige Gesinnung. "Er eilte mit uns zum Biele ber Tugend." Wir dürfen ihn nicht beneiben, wenn er die Rennbahn eher durchlaufen hat. 54) "Aber er war ein Troft in den Trübsalen." Er hat nicht alle Trostgründe mit fortgenommen, vielmehr wird noch mehr Trost vorhanden sein sowohl durch sein männliches Wirken und Dulden im Leben als durch seine Fürbitten bei Gott; näher der Gottheit gekommen zieht er vielmehr auf uns himmlische Gnade herab für uns zum Beistand und um uns Gerechtigkeit zu verschaffen. Es schweigen seine Lippen, aber seine Thateu rufen laut; seine Zunge ift verstummt; aber seine Zurechtweisungen und Widerlegungen der Gesetsverächter 55) geißeln für immer beren Gebanken und erfüllen jeden der wahren Chriften mit Wonne und Kraft. Was sonst noch? "In der Berfolgung, in Trübsal und Elend hat er das Leben verlassen." Da nennst du mir gerade den größten Trost. Denn es ziemte sich nicht, daß der irdische Freuden genieße, der nach dem Himmelreiche strebte und das jenseitige Erbe als sein Ziel im Auge hatte; es ziemte sich nicht, daß der Streiter in träger Ruhe lebe, daß der für den Kampf Bestimmte unter dem Schatten der Bäume in einem Lustgarten liege und schlafe, sondern er mußte mitten in den Kämpfen, in den Bersuchungen, mitten in der Blutschuld der Berfolger bewährt werden, so herrlich vor dem Kampfrichter erscheinen, noch von Schweiß aus dem Kampfe triefend, und kenchend vom Laufe und von seinen Anstrengungen selig erscheinen. Das halte ich für glückseliger als selbst die Kronen. Denn sie zu geben, ist Sache bessen, der den Kampf anordnet und richtet, dieses aber ist Sache der Anstrengung und der Bewährung des Kämpfers. Eben auf dem Höhepunkte der Berfolgung ging er heim zum Verleiher der Krone. Wozu wolltest du, daß der Kämpe in's Unendliche sich abmühe und nicht vielmehr schneller das erlange, wofür er das Alles ertragen und erduldet? Da sprichst du den Wunsch der Feinde aus, nicht aber die weise Boraussicht der Freunde, nicht ihr Streben, nicht ihre Art der Liebe. Aus unseren Augen schwand der gemeinsame Sohn der Rirche, der edle Mann Gottes und der Menschen, aber er ging in den Himmel, aber er kam zu unser Aller Herrn, aber er ging weg als Einer, der

<sup>54)</sup> Σύνδρομος ήν πρός (Mon. 553. εἰς) αρετήν οι χρή φθονείν εἰ το στάδιον προκατείληφεν.

bes Photius. Ganz im früheren Ton redet er nachher von μεαιφονία των διωκόντων.

eintritt in den Chor der Engel, aber er ging weg als Priester. D wie großen Troft habe ich barin gefunden! Denn es mußte, es mußte auch die Erstlings= frucht von uns, ben wegen ber Ehre Gottes und seiner heiligen Gesetze Verfolgten, 56) als Priester Gott bargebracht werben; als Priester. ber mit großem Freimuth ben Mund ber Unheiligen verstopft und die Zungen in Zaum halt, die nur auf Gitles zu sinnen wissen; 57) als Priester, wenn es auch die unheilige Rotte nicht gelten lassen will. 58) Roch mehr: in ihm waren alle Blüthen der Tugend vereinigt. Deßhalb ging er schneller ein zum unverwelklichen leben des Paradieses, damit keine ber Blüthen seiner guten Werke verwelke. 59) Denn wenn keiner von Flecken rein, auch nicht einmal wenn sein Leben nur einen Tag zählt (Job 14, 4. 5. LXX.), so ist der, welcher schneller die Rennbahn dieses Lebens verläßt, einem großen Theil der Flecken entronnen. Er war eine gemeinsame Bestärkung für alle Recht= gesinnten; er hinterließ ihnen eine herrliche Regel und ein Muster, indem er in seinen Kämpfen für die Religion das Leben verließ. Er hat die Restauration der Rirche, für die er gestritten, nicht gesehen; 60) deghalb hat er Jenseits ben reinen und unvermischten Lohn für seine Rämpfe. Denn wenn das, wofür man streitet, hienieden ein gunstiges Geschick erfährt, wird die Wiedervergeltung ber jenseitigen Seligkeit verringert. Er sah die kirchliche Restauration nicht mit leiblichen Augen, aber er sieht sie jetzt mit benen des Beiftes, aber er beschleunigt vielleicht, ber Gottheit näher gekommen, für die, welche noch in der Sinnenwelt sich aufhalten, wofern es zuträglich, dieselbe. 61). Der Leib liegt im Grabe, aber die Seele umfängt das himmlische Brautgemach; den Staub hat die Erde, aber Abrahams Schoof umfaßt den Geist. Er ward der Freunde beraubt, aber er hat bessere gefunden, und die er verlassen, wird er in Bälbe wieder finden, wenn sie in der That in ihrem Zustande, wenn sie Freunde Gottes verbleiben. Er ist entgangen den Nachstell= ungen ber leiblichen und geistigen Feinde, mögen sie offen oder verborgen, äußerlich ober innerlich sein. Er sah, wenn auch wie im Spiegel (benn bas sehe ich in gottgesandten Träumen), 69) was er erstrebte, wornach er unaufhörlich trachtete, wohin er seine Seele beflügelte und wornach er sich trot der beschwerenden Hülle emporschwang. 63) Er sah den ihn rufenden König, die dieser Einladung dienenden glanzvollen Engel, jenen heiligen, ben Profanen

<sup>96)</sup> ήμων ύπδο ίερας δόξης και ίερων νόμων διωκομένων. In der Uebersetzung hat Montal. διωκόμενον gelesen.

<sup>57)</sup> χαλενών γλώσσας κενά μελετάν επισταμένας. Θο quá Mon. 553. f. 175, b.

<sup>54)</sup> iepovoyos, καν μή το ανίερον βούλοετο. Das bezieht sich auf die Nichtanerkennung ber von den Photianern ertheilten Weihen.

<sup>59)</sup> Θάττον εἰς τὴν ἀμάραντυν ἀπεφοίτησεν (Mon. 553. f. 176 a.: ἐπεφοίτησε) τοῦ παραδείσου πολετείαν, ἵνα μηδέν αὐτῷ τῶν κατορθωθέντων ἀπομαρανθή.

<sup>66)</sup> Οτία είδεν της εκκλησίας, ύπερ ής ενήθλει, αποκατάστασιν.

<sup>61)</sup> ταύτην τοῖς ἐν αἰσθήσει στρεφομένοις ἔτι (nicht vor ἔτι ift das Romma zu sețen), αν αρα συμφέρον, ἐπιταχυνεῖ.

<sup>63)</sup> τούτο γάρ έγωγε το έν τοίς θεοπέμπτοις όνείροις όρω.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) οίς την φυχην άνεπτέρωτο και πρός & και τῷ σκήνει βαρυνόμενος άνεφέρετο.

unnahbaren und unsichtbaren Chor, in den er aufgenommen ward, jene unaussprechliche und endlose Wonne und Herrlichkeit. D bes Genußes aller Süßigkeit und des seligen, ihm vorausgehenden Schauens! D des seligen und bewundernswerthen Hingangs, der nicht Thränen hervorrufen, der nicht betrauert werben soll! Auf glanzende Beise bestattet stieg er auf zu den Pforten des Himmels, mit der hellen Lampe, die nicht blos durch Del hell erleuchtet, sondern auch vom Schweiß seiner Anstrengungen und seiner Kämpfe benetzt, nicht blos durch die Jungfräulichkeit, sondern auch durch die Würde des Priefterthums ruhmvoll strahlend war, 64) und nicht blos dadurch, sondern auch burch die sonstigen Tugenden, durch welche der immerwährende Reichthum des Lichtglanzes sich kundgibt. Das ist es, was mir Trost und Linderung der Schmerzen verschaffte oder vielmehr was mich, mit der Tröstung beginnend, zur geiftlichen Freude und zu wahrem Frohlocken führte. Das möge auch für beine erzbischöfliche Bollfommenheit ein Trost und zugleich der Grund zur Freude und zur Wonne sein, und das um so mehr, weil die herrlichen Tugenden bes Dahingeschiedenen beiner Unterweisung und beiner Sorgfalt zuzuschreiben sind." 65)

So hatte die photianische Kirche einen für sie direkt wirksamen Beiligen, wenn auch keinen Martyrer, doch einen Confessor; Martyrer gab es überhaupt in diefer Berfolgung nicht; sonft wurde Photius in ben vielen zur Zeit seiner Absetzung geschriebenen Briefen sie irgendwo erwähnt, nicht so sehr mit dem Tobe eines Clerikers Parade gemacht haben, der wohl in der Fremde, 66) wohl zur Zeit der Verfolgung starb, aber doch nicht (was er mit keinem Worte andeutet), von den Feinden zu Tode gemartert ward. Diese Verherrlichung eines im Dienste der photianischen Kirche verstorbenen Geistlichen sollte zugleich für die Anhänger des großen Patriarchen ein Sporn und eine Ermunterung zu weiteren Kämpfen für seine Sache sein, ihren Fanatismus steigern, ihre Standhaftigkeit für alle kommenden Zeiten erhöhen. Die "Apokatastasis" feiner Kirche scheint Photius schon in seiner Zurückberufung vom Exil gefunden' zu haben und unser Brief nach berselben verfaßt zu sein. Denn ba ber betrauerte Priefter noch in ber Zeit ber Verfolgung, und zwar mitten in bem Höhepunkte derselben, 67) gestorben war und es nicht denkbar ist, daß Photius erst lange Zeit, etwa ein Jahr und darüber, nach diesem Trauerfall seinen Freund Georg über den Verlust getröstet; da ferner auch nicht angenommen werden kann, es sei der Tod des Ignatius und die abermalige Erhebung des Photius unmittelbar sogleich oder ganz turz nach besseu Zurückberufung aus der Berbannung erfolgt, indem dazwischen doch eine längere Lehrthätigkeit des Photius im Magnaurapalast und die Vornahme mehrerer Bischofsconsekrationen

<sup>-4)</sup> μετά λαμπράς της λαμπάδος οὖε έλαίω μόνω φαιδρυνομένης (Mon. 553: λαμπρυνομένης), ἀλλά καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἄθλων ἱδρῶδιν ἀρδευομένης, οὖ παρθενία μόνη λαμπρυνομένης, ἀλλά καὶ ὡρωδύνης ἀξιώματι κλειζομένης.

<sup>46)</sup> όδφ καὶ μάλλον εἰς τὴν δὴν ἀνήκει διδαδκαλίαν καὶ δπουδὴν τὰ τοῦ μεταστάντος κατορθώματα.

<sup>66)</sup> redeursoavers er es unevopiq in der Aufschrift des Briefes.

<sup>67)</sup> έν θλίψεδι καὶ ταλαιπωρίαις, έν διωγμώ, έν αὐτή τή μέδη τή τών διωγμών άκμή.

liegen muß: so erübrigt nur die Annahme, daß derselbe den Trostbrief verfaßte, als er bereits vom Raiser wieder in Snaden aufgenommen, aber noch nicht in die frühere Würde wieder eingesetzt war. Dafür scheint auch der ganze Inhalt des Briefes zu sprechen; die "Wiederherstellung der Kirche" scheint noch keine vollkommene gewesen zu sein; der nene Heilige "beschleunigt dieselbe sür die noch in der Sinnenwelt Wandelnden, wosern es zuträglich ist"; 68) noch herrscht der alte bittere Ton gegen die Ignatianer, die Photius nachher mit seiner Restitution zu versöhnen trachtete; Klagen über gegenwärtige Bedrängnisse seine Partei bringt er nicht vor, ebenso wenig aber verräth irgend eine Aeußerung, daß er wieder in den völligen Besitz seiner Wacht gelangt war.

Ratürlich suchte Photius seine da und dort zerstreuten Freunde wieder um sich zu schaaren und lud sie, der kaiserlichen Zustimmung sicher, zu sich ein, mit desto größerer Sorgfalt ihre Studien fördernd und ihnen Muth und Bertrauen zusprechend. Er hatte unter Anderem dem Philosophen Nikephorus, der Mönch geworden war, geschrieben, 69) in seiner Betrübniß über die Leiden seiner Blutsverwandten und Freunde, die er wie die seinigen betrachte, sei ihm noch durch vielfache Mißgeschicke des Freundes ein Trost bereitet; Nikephorus moge, so bald als möglich, zu ihm kommen, er wolle ihn theilweise mit Gottes Beiftand von seinem Rummer befreien und seine eigene Traurigkeit an seiner Anwesenheit erleichtern. 76) Der Freund war nicht gekommen; abermals schrieb ihm Photius, der Winter sei vorbei, heiterer Himmel sei erschienen, 71) Nikephorus sei nicht gekommen; er habe viel darüber nachgedacht, was geschehen, welche Hindernisse 72) sich ihm in den Weg gestellt, und trot ber eingetretenen günstigeren Zeit sich mit Sorgen überhäuft gesehen; die in Verfen gegebene Rechtfertigung, die einen gewissen Stolz und Selbstgefühl zur Schan trage, habe ihm, der dafür vielleicht etwas zu ungebildet sei, 73) nicht genügt, und mehr einen Vorwand als den wahren Grund des Ausbleibens zu enthalten geschienen; übrigens freue er sich, daß jener sich besser befinde und wolle ihn vollkommen lossprechen, wenn er nicht mehr sich in ähnlicher Weise verfehle. Der ganze Brief zeigt eine heitere Stimmung und eine günstigere Situation. In einem anderen Briefe 74) kritisirt Photius eine ihm von Nikephorus zur Censur zugefandte Arbeit, eine Lobrede auf eine Martyrin, in der keine Fehler seien als einige gegen die Syntax, und klagt ihn an, daß er furchtsam in der Freundschaft und noch furchtsamer binsichtlich seiner Gesinnungen gegen ihn sei; trot dieser Furcht werde er ihn nicht schonen, sondern seine Furchtsamkeit

<sup>68)</sup> S. Note 61.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 237. p. 358. (L. II. ep. 96.)

<sup>3°)</sup> Eine andere Einladung an denselben mit der Bitte, er möge noch vor der festgesetzten Zeit kommen, voll von Ausbrücken der Liebe, ist ep. 217. p. 323. (L. II. ep. 91.)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) **ep. 238**, p. 359. (L. II. **ep.** 97.)

<sup>73)</sup> Statt polubuatur ift mit Mon. 558. f. 226 a. zu lesen: xwlupatur.

<sup>13)</sup> τοῖς άγρυικότερον ἴόως ἡμίν πρός τὰ τοιαῦτα βιοῦδιν.

<sup>74)</sup> ep. 242. p. 365. (L. II. ep. 98.): Δειλός μον είς (f. εί) την φιλίων, δειλότερος δε περί την ήμετερων διώθεσεν.

noch erhöhen, indem er ihn deßhalb table und zurechtweise, 76) so großes Bertrauen hege er zu ihm; Nikephorus möge männlichen und starken Muthes sein und ihn als den Mann erkennen, der nicht sei sowie er sich einbilde, sondern, da ber jetige Augenblick nicht genüge, ihm eine feste Ueberzeugung zu verschaffen, so, wie ihn ber nächste passenbe Zeitpunkt ("so Gott will,") zeigen werde, wenn er dazu komme, seine Furchtsamkeit durch Thaten zu widerlegen. 76) Ebenso schreibt er theils scherzend, theils ernsthaft an denselben Nikephorus, von dem er wieder einen sehr angenehmen Brief ??) erhalten, der eine Rechtfertigung seines kleinmuthigen Benehmens enthielt, einen ziemlich langen Brief, ber von nichts weniger als einer gebrückten Stimmung zeugt. Hier konftatirt Photius vor Allem, daß der Freund seine Furchtsamkeit und seinen Rleinmnth weber abläugnen könne noch wolle, wie er schon vor Empfang seines Briefes überzeugt gewesen sei, da sie viel zu sehr hervorgetreten, als daß sie verborgen gehalten werden könnten. Nikephorus hatte einerseits seine Bergagtheit als ein Unglück bargestellt, andererseits als Nachahmung der Heiligen bezeichnet, was Photius nicht wohl einsehen zu können versichert. 78) "Wehe mir, ich bin unglücklich, darum bin ich auch verzagt in der Freundschaft, aber mit mir ist es auch die ganze Schaar der Heiligen. Paulus, Petrus und die Heiligen insgesammt sind mir darin Muster und heilige Furcht ist die Grundlage aller Tugend." Gegen diese Aeußerungen 79) erhebt sich Photius. Das Eine, meint er, schließe das Andere aus. Sei Nikephorus wirklich unglücklich, so könne er unmöglich die Heiligen nachahmen, ahme er sie aber in seiner Berzagtheit nach, dann sei er nicht mehr unglücklich; ware das ein Unglück, wo sollte bann wahres Glück sein? Paulus sei kein Beispiel dieser Art von Furchtsamkeit, seine Furcht sei gang anderer Art, kein die Freundschaft verletzender Rleinmuth, 80) keine Muthlosigkeit ohne Freude; nichts habe Jener darin mit Paulus gemein; er möge sich an bessen Rachahmung, an seinen Kämpfen erfreuen, aber nicht sich weibisch zieren, spröbe thun und Unglück affektiren und so Alles durcheinander werfen und vermengen, nicht durch eine gemeinsame Benennung das, was himmelweit von einander verschieden ist, mit Gewalt unter basselbe

<sup>75)</sup> το δειλον επιτιμώντις και έξονειδίζοντις.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) 'Αλλ' ανθρίζου και ξόρωσο και γίνωσκε ήμας ούχ οίους νομίζεις, αλλ' έπει ό παρων καιμός ούκ αποχρών έστι σοι προς βεβαίωσιν (hier ist Romma zu setzen) οίους ό προςέχων (σύν θεώ δε φάναι) δείξει την σην δειλίαν ξυγοις έλέγχοντας. Die Uebersetzung und Interpunttion des Montatutius ist ganz salsch; statt ο προςέχων ist mit Mon. 553. f. 229 b. zu lesen: ὁ προςήχων (8c. καιμός).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) πρό ταύτης σοῦ τῆς γλυχείας ἐπιστολῆς.

<sup>78)</sup> ep. 243. p. 365 — 370 (L. II. ep. 99.): "Όπως δέ σε το περὶ την φελίαν δεελον αμα μέν εἰς δυςτυχημάτων κληρον, άμα δὲ εἰς άγίων (10 ift flatt άγίαν mit Mon. 553. f. 230 zu lesen) μίμησεν άναφέρει, τοῦτο συμβαλείν οὐκέτε δυνατός έγενόμην.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Παυλύς, φησιν, ό πτηνός καὶ μετάφσιος άνθρωπος, Πέτρος, ἐφ' ῷ τὰ τῆς πίστεως κείται θεμέλια, τῶν ἄλλων ἀπάντων άγίων ἡ πληθυς παράδειγμά μοι τῆς δειλίας καθεσήκασιν. ᾿Αλλὰ φεῦ τῶν ἐμῶν κακῶν, τοσούτους ἔχων εἰκονίζειν εἰς ὅσον δυςτυχῶ· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ πεμὶ ὧν οὖκ ἴσασιν ἄλλοι τὴν δειλίαν ἐγω δειλιῶ.

<sup>\*\*)</sup> deskia úßęljovda eig pskiar.

Befen zusammenfaffen, damit seine Furchtsamkeit ein schönes und rühmliches Ansehen gewinne. 81) Nikephorus hatte die Stelle I. Kor. 9, 27 angeführt und dabei erklärt: "Ich hege Liebe, wie sie nur irgend einer hegen kann, ich will nicht sagen, wie sie Reiner mehr hat; aber ich fürchte die Seeräuber im Leben, die mich leicht der Frucht der Freundschaft berauben, hinterlistig mir meine kostbare Perle (Matth. 13, 45. 46.) entreißen könnten." 59) Photius entgegnet, indem er auf II. Tim. 4, 8 verweiset, 83) eine solche Furcht sei dem Apostel ferne gewesen, er habe nicht ben Berluft seiner koftbaren Berle gefürch. tet, sondern nur, er möge etwas ihrer Unwürdiges thun, etwas Mangelhaftes, etwas ber schwankenben menschlichen Gesinnung Zukommendes sich zu Schulden tommen lassen. 84) Nicht in guter Absicht bezeichne jener seine Freunde als Perlen, nicht um ihre Vortrefflichkeit zu bewundern, sich an ihrem Glanze zu erfreuen und in besseren Hoffnungen Wonne zu finden, sondern einerseits um eine Auslieferung von gleichsam leblosen Dingen, den Andrang der Räuber und den Raub vorschützen zu können, anderseits um künstlich die verächtliche Behandlung zu verbergen 85) und babei noch den Schein der Religiosität zu erhaschen, zugleich aber bie Freunde besto härter und heftiger anzugreifen. "Die mit schlauer Kunst ausgesprochene Beleidigung wird, wenn sie verborgen bleibt, leicht auch einen Rugen bringen, 86) indem sie die aufgeblasene Hoffart der Seele bricht, sie ermuntert und befänftigt, wofern sie aber bekannt wird, bringt sie viele Ungereimtheiten mit sich, einen heftigen Affekt, einen Tabel, der in die Gestalt des Lobes sich hüllt, eine Beschämung, deßhalb, weil man verbergen wollte, was nicht verborgen blieb. War es nöthig, in beleidigender Weise zu tadeln, wozu das künstliche Berbergenwollen? War es nöthig, die Sacke geheim zu halten, so wäre es besser gewesen, gleich von Anfang an die Beleidigung zu unterlassen. Wer aber unter der Perle die Beleidigung birgt und boch seine listige Kunst nicht verbergen kann, der wird nothwendig das Gewollte nicht erreichen; benn es bleibt seine Schmähung nicht verborgen und sein ganzes Schaugepränge, um nicht mehr zu fagen, ist als vergebens aufgewendet erwiesen. Willst du deine Freunde Perlen nennen? Nun so schwanke nicht in Ungewißheit hin und her, so daß das Weiße und Glanzende der Liebe in das Schwarze und Finstere der Feindschaft übergeht, so fürchte nicht, daß die feste und allseitig gleichmäßige und aufrichtige Gesinnung in ungleiche Winkel einer

<sup>&</sup>quot;) એς αν καλλωπίζοιτό σου καὶ εὐπρόςωπος ή δειλία δύξη.:

<sup>82)</sup> p. 368: 'Allà γὰρ φιλῶ, φησιν, ἵνα μη ὡς οὐδεὶς εἴπω πλέον, ὡς εἴ τις αλλος δίδοικα δὲ τοὺς ἐν βίω πειρατάς, μη με συλήσωσι της φιλίας ἀπόνασθαι, μη τὸν ἐμὸν μαργαρίτην λοχήσωσι.

<sup>33)</sup> Asa rouro yag xai (add. Mon. cit.) ayureur theyer. Ouru roexu x. r. i.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) p. 367.

<sup>85)</sup> μαργάρους τους φίλυυς ποιείς οῦκ ἐκ τοῦ βελτίονος, ἵτα τὸ κάλλος θανμάζης.. ἀλλ' ἔνα ἐξῆ σοι τοῦτο μὲν ώς περὶ ἀψύχων προδοσίαν πλάττειν καὶ ληστών ἐφόδους καὶ ἀρπαγήν, τοῦτο δὲ ώς ᾶν δυνηθείης τὸν προπηλακοσμὸν κρύπτειν τῷ τεχνάσματι.

er und das excedar de xarapwous réryras sind zwei zusammengehörige Glieder.

erheuchelten Meinung sich verkehren läßt . . . Du fürchtest, es möchte bein Rostbarstes eine Beute ber Räuber werden. 67) Warum sagst du nicht gerade-Aber ich fürchte, daß der Freund von uns sich abkehre und sich mit den Räubern verbinde, daß er der Freundschaft, der Muhsale, ber Kämpfe vergesse, die wir um Christi und seiner Rirche willen ertragen haben? 68) Wer so spricht und ben Grund seiner Beängstigung offenbart, der sorgt für sich ohne eine kunstliche Machination, führt den Schuldigen leichter zur Besserung und zeigt, daß er auf die Bertrauen setzt, die er anruft. Wer aber ein Bühnenstück vorbereitet und in ihm eine Rolle spielt, die Lästerungen verblümterweise vorbringt, der versett sich, ohne es zu wissen, anstatt Andere auf die Bühne zu bringen, selber in ein Labyrinth, aus dem kein Ausgang zu finden ist, wie du jett siehst, und wohin ein Solcher sich wenden wird, auf allen Seiten wird ihm das Labyrinth begegnen. Rebstdem wenn du etwa jest Furcht hegst in Bezug auf die Freundschaft, was wirfst du sie nicht von dir, sie, die dich durch das ganze Leben in Schwanken verset und tauscht? Wenn du aber Vertrauen hast, warum dient dir nicht das Gegenwärtige für das Zukünftige zur Bürgschaft? 89) So aber erfreuest du dich nicht an dem, was du hast, was du aber als zukünftig argwöhnst, darüber seufzest du, als wenn es dich schon ergriffen hätte; ja noch mehr könnte ein Anderer (denu ich möchte es nicht sagen) dich anklagen, daß du, obschon nicht mit Worten, doch in der That gestehst, nicht einmal zu dem Gegenwärtigen Zutrauen zu haben wegen dessen, was dich für die Zukunft in Schrecken setzt. Aber, o Freund, erwäge mit mir, was ich sage, einfach und klar. Ich befehle dir nicht, deine Perle auszuliefern, aber halte sie auch nicht für etwas, was so leicht ausgeliefert wird; denn das wäre ein viel härterer und schwerer Verrath als jenes. 20) Gib deine Perle nicht Preis, aber halte sie auch nicht für empfindungslos und unbeweglich, noch für so leicht von den Feinden zu erobern. Fürchte nicht wegen der Freundschaft; das wäre durchaus eine Beleidigung entweder für den Fürchtenden oder für das, wofür man fürchtet. Die gewöhnliche Perle ift als leblos von der Anklage frei, der Mensch wer nicht, solange er Mensch bleibt und Herr über seine Handlungen nach beiden Seiten ist. Denke nicht, bag bie Heiligen diese Art von Furcht verstanden haben, glaube nicht, daß du, o Bester, wegen dieser Furcht frei von Tadel ausgehen und mit ihnen die Kronen erlangen wirst. So verkehre ich mit dir; so ziemt es sich auch, daß du mit mir umgehst; bedarf es einer Zurechtweisung, so spreche sie aufrichtig aus; habe ich dir Anlaß zur Furcht gegeben, so weise ihn nach. Du kannst es nicht. Bringe

<sup>87)</sup> Αλλά δειλιάς μη άρπαγη σου το τιμιώτατον... φοβη μη άρπαγμα τοις λοχωσι γένηται.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τί μη λέγεις άπλῶς ,, Αλλὰ φοβοῦμαι, μη αὐτὸς ἀποστάς ημῶν μετὰ τῶν λοχώντων γένηται, μη ἐπιλήσηται φιλίας, πόνων, ἄθλων, • ες διὰ Χριστὸν καὶ την αὐτοῦ ἐκκλησίαν ηνέγκαμενς"

<sup>69)</sup> πώς έχ του παρύντος και περί των μελλόντων ου λαμβάνεις την ασφάλειαν:

νο) αλλα μηδ' ετιπρόδοτον λογίζου· τοτίτο γαμ προ έχείνου πεχρότερα μαλλον καί βαθυτέμα προδοδία.

nicht in der Rolle der Feinde gegen mich Tadel vor. <sup>91</sup>) Bieles Andere hätte ich noch zu sagen, wozu dehn Brief mir Anlaß gibt, aber vielleicht geht das Gesagte schon weit über die Schranken eines Briefes hinaus. Uebrigens sei start in der Freundschaft, gehe träftig und glücklich vor; wirf die Seeräuber und Plünderer und alle anderen Arten von Missethätern in den Meeresgrund der Schmach, du aber mache dich davon sos und trage deine kostdare Perle mit Glanz umber, auch wenn jedes Auge sich auf sie richtet und sie beliebäugelt oder an ihrer Schönheit sich weidet, glaube, daß du sie ganz bei dir hinterlegt hast. Das schreibe ich theils im Eruste, theils im Scherze; <sup>92</sup>) im Scherze, damit du erkennen mögest, daß auch ich, wenn ich von gewaltigen Rhetoren niedergeredet werde, noch die Schärse der Rache und die zur Lösung von Sophismen nöthige Gewandtheit besitze, <sup>93</sup>) im Eruste aber, damit du ferner nicht mehr verzagt seiest in Dingen, wo es sich ziemt, sich männlich zu erweisen. Deine Hinterlage bei mir (das ist für dich wieder ein Anlaß zur Furcht) wird ausbewahrt und wird ferner ausbewahrt werden."

Die neue Stellung des Photius am Hofe hatte viele seiner Freunde, die noch zerstreut waren und nicht wohl alle, solange Jgnatius noch lebte, zurückgerufen werden konnten, verwirrt und mißtrauisch gemacht; sie konnten sich von ihm aufgegeben erachten und eine dustere Bukunft vor sich seben; sie konnten glauben, seine eigenen früheren Grundsätze gegen ihn geltend machen zu müffen. Und boch wagten sie das nicht offen auszusprechen; in verschiedenen kunstlichen Benbungen, in rhetorischen Detlamationen beuteten sie ihre Bedenklichkeiten und Besorgnisse schüchtern an; sie ließen ihre Gedanken mehr errathen als erkennen. So find ihre einzelnen Aeußerungen für uns oft fehr dunkel, zumal da wir ihre Briefe nur aus den Antworten des Photius kennen und diese selbst ebenso geschraubt und gefünstelt sind, wofern sie nicht gar an gesuchten und schwerfälligen Phrasen und Satbildungen wie an rednerischen Figuren jene überboten Wenn bei so großer Schwierigkeit, den einzelnen Briefen des Photius bie richtige Stelle anzuweisen, irgend etwas sich mit Bahrscheinlichkeit bestimmen lagt, so scheint bas eben angeführte Schreiben die hier gekennzeichnete Situation vorauszusegen.

Rikephorns bewunderte in seinem folgenden Briefe die große Gewandtheit und Redekunst des Meisters und erklärte in derselben schwülstigen Weise wie früher, daß er seine Furcht abgelegt und innig um seine ganze Freundschaft bitte. Photius schrieb ihm: 94) "Ich habe nichts Wunderbarliches geredet, kein Schaustuck, kein Theater versteckterweise producirt, vielmehr mit gerechter Redesfreiheit die Wahrheit vertreten, noch habe ich gegen die Freunde, ja nicht eins mal gegen die Feinde, Geschoße, Pfeil und Bogen und Schlachtreihen ausges

<sup>91)</sup> p. 870: μηδά ἐν ἐχθρῶν προςώπω καθ' ήμῶν ῥίπτε (so ist statt ψίπτη mit Mon. 558. f. 238 zu lesen) τον ὄνειδον.

<sup>🔭)</sup> παίζων άμα καὶ οπουδάζων.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) ώς έστὶ καὶ ἡμῖν καταψφητορευομένοις ὖπὸ τῶν σφριγώντων τὴν ἡητορίαν ἀμύνης ἀκμή καὶ λόγος λύων σοφίσματα.

<sup>\*\*)</sup> ep. 244. p. 871. 372. L. II. ep. 100.

rustet, keine Feinde, keine Schilde mir im Traume eingebildet, wie die thun, die da mit der Luft fechten, sondern ich habe freimüthig zu Gunsten der Freunde gesprochen, wofern du willst, auch zu bem Zwecke, daß Lazarus von den ihm belästigenden Geschwüre frei werde, von ihm ferner keine Beschwerde mehr erfahre, jeden Andrang der Wogen auf die Häupter der Piraten zurückwälze und in Zukunft furchtlos durch das Meer dieses Lebens hindurchsegle. wohl, daß ich dir durch Anführung dieses Beispiels keine Nachstellungen bereite, noch die Absicht dessen verkehre, der sich seiner bedient, 95) wenn ich seufze über den Reichen, über den unauslöschlichen Durst, 96) über jene Kluft, über die Qualen des Feuers (Luk. 16, 19—21); denn es ist dieses Beispiel nicht von seiner üblen Seite (Dank bir, ber es an die Hand gab), sonbern von seiner günstigen Seite verstanden. 97) 3ch glaube aber, daß auch das freie Reben und die Ungebundenheit der Zunge nicht vergeblich das Ziel meines Strebens gewesen ist, 95) da ich meinen theuersten Freund, wie ich zu meiner größten Freude aus beinem Briefe ersehen, 99) die ihm nach keiner Beziehung ziemende Furchtsamkeit und Feigheit von sich stoßen, bafür die seinem sonstigen Charafter und seinen eblen Thaten entsprechende mannliche Haltung annehmen, die Seeräuber mit ihren Künsten und abscheulichen Machinationen in die Tiefe hinabsenken, ihn selbst aber erhaben über alles Tosen der widrigen Winde und durch schöne Hoffnungen emporgehoben sebe. Die Beispiele und Gleichnisse sind jedoch von mir nicht böswillig ersonnen, sondern damit sie nicht böswillig gebraucht werben, vorgebracht worden. Was sage ich? Daß nicht ferner Jemand die Quelle und den Fluß bei der göttlichen Natur 100) zum Beispiel nehme (was nach beiner Unnahme auch beinen Jehler stütt), bann aber fürchte, bag bie Berehrung derfelben damit schwinde und zerfließe, noch dieselbe als in andere Ranäle abgeleitet beklage, noch Furcht hege, daß es den lauernden Feinden je gelingen möge, über die Eroberung zu jubeln, daß er nicht die Räuber übersebe, welche seine innigsten Freunde des gebührenden Genusses zu berauben bemüht So habe ich nach der Weise besonnener Alten und der Liebe zur Wahrheit gemäß, aber nicht zu berechneter Demonstration nach Art ber jungen Leute das genau durchgangen, was dessen bedurfte; deßhalb habe ich auch nicht die Weisung ertheilt, der Freundschaft zu entsagen (es sei ferne von mir, nicht in

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) οὐδὲ περιτρέπω τοῦ κεχρημένου τὸ βούλημα nicht: nec indigentis voluntatem subverto, sondern voluntatem ejus qui eo exemplo usus est.

<sup>46)</sup> την άστεκτον δίψαν Mon. cit. f. 283, b. Montac.: άστηκον.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) ου γαρ έχ του χείρονος, αλλ' (εθγέ σοι μεταχειβίζομένω) κατα το βέλτιον εξίηπται. Θυ ist die Paranthese zu setzen.

<sup>98)</sup> ή παζύησία καὶ το έλεύθεμον της γλώττης μοι διεσπούδασται.

<sup>99)</sup> ώς καὶ σῦ γράφεις, χαρᾶς ήμᾶς καὶ εὖφροσύνης πληρῶν.

<sup>186)</sup> Die axýparos pides ist bei Photius gewöhnlich die göttliche Natur. Das Bild von son und fluvius ist bei den Bätern in der Trinitätslehre gebräuchlich, aber zugleich sprechen sie Furcht aus, es möge das Bild zu Mißverständnissen führen. Nikephorus hatte wohl dieses Bild gebraucht und dann seine Besorgniß darüber geäußert. Photius ging zugleich als Tensor dessen Elaborat durch, wie er sonst (z. B. ep. 204. p. 301. L. II. ep. 90.) mit dessen Arbeiten gethan.

thig triumphiren!), sondern nur jener, welche mit den Freunden spielt, jener, die da schwankt; jene Freundschaft sei zu verwerfen und aufzugeben, die schon vorher, soviel an ihr lag, untreu geworden und geschwunden war, jene, die keine Beschwerde zu tragen vermag, die blos mit Worten zulächelt, in der That aber mit den Feinden sinstere Miene macht und beschämende Trauer bereitet. Das Uebrige haben, wie du wünschtest, die Schwingen der Freundschaft davongetragen und es wartet seiner vorsichtige Pflege; ich mache mich mit meinen Angelegenheiten vertraut; ich bedarf nicht mehr der Arznei, nicht der Heilung, nicht mehr eines Fürsprechers; denn ich besitze den Ersehnten, der jest über alle Schwäche erhaben ist und der die letzte Spur seiner Krankheit in hochherziger Weise und ganz so, wie ich es geswünscht, von sich weggestoßen hat."

Phorus gab Photius früher rhetorische Anweisungen, sowohl mündlich als durch Bücher; jener hatte fortwährend von ihm Werke verlangt; 101) dieser wollte nähere Bezeichnung der gewünschten Bücher; 102) da er nicht eine unübersehdare Reihe derselben 102) da und dort durchforschen und dann ohne Nugen ihm senden wolle. Verdrießlichkeit hatte sich mehrfach bei dem fleißigen Mönche kundzegeben; Photius mahnte ihn, nicht ungegründeten Verdacht zu hegen, ihm nicht zuzumuthen, in so weiter Entfernung mit Stentorstimme zu reden; er solle seine Wünsche näher formuliren und wenn er sonst noch etwas Anderes bestage, worin er ihn vernachläßigt, es seinem durch die Länge der Zeit und die schwere Krankheit etwas geschwächten Gedächtnisse zuschreiben.

In solcher Weise kam Photius noch vielen anderen Freunden entgegen, bie er alle zum fortgesetzten Studium ermunterte, indem er dabei den größten philosophischen Gleichmuth zur Schau trug. "Wenn die Berfolgungen ruben," so schrieb er einem seiner treuen Freunde — "so widme dich dem Studium ber beiligen Schrift; wenn sie wieberum gegen die Religion sich rasend erheben, so fürchte nichts und lag dich nicht erschrecken und zeige nicht im Hinblick auf bas, was dir etwa noch an Vorbereitung abgeht, vor ben Tyrannen die Kraft beines Geistes und beine Fassung in Furchtsamkeit geschwächt. Denn du hast den Herrn, für den du den Kampf übernimmst, der nicht blos das dir Fehlende ergänzt, sondern auch dir in noch viel reicherem Maße die Mitwirkung seiner Gnade und die Kraft verleiht." 104) In diese Zeit scheinen sehr viele gelehrte Arbeiten des Photius zu fallen, obschon die an Amphilochius gesandten Abhandlungen größtentheils mährend der Berbannung verfaßt worden sind; er corrigirte wie vorher Arbeiten seiner Schüler, munterte sie auf zu neuen Beftrebungen und setzte mit bem größtem Erfolge sein bisheriges Wirken fort,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>1) ep. 235. p. 356. L. II. ep. 94.

ιου) τίνων έστι σοι χρεία βιβλίων, καὶ ποίας τῶν ξητορικῶν τεχνῶν πραγματείας καὶ τίνος τεχνογράφου.

<sup>105)</sup> βιβλίων πλήθος αδριστον.

<sup>101)</sup> Amphil. q. 35. (ed. Scotti p. 81. Migne p. 249 fin.)

während er zugleich seine firchliche Thätigkeit mehr und mehr wieder entfaltete. Niemals hatte Photius auf seine Patriarchenwürde verzichtet. gegen ihn geschehen war, blieb in seinen Augen rechtswidrig und ungiltig; er gerirte sich stets als legitimen Patriarchen. Sowie es ihm daher möglich warb, seine geistliche Jurisdiktion in vollerem Umfange zu üben, nahm er alle ihre Funktionen wieder auf; er that jest mehr öffentlich, was er bisher im Berborgenen gethan, ordinirte Bifchofe und Priester, vergab Aemter und Stellen an seine Anhänger, besonders in solchen Klöstern, in denen die Mehrzahl ber Mönche auf seiner Seite war. Wie er schon vorher den Gregor Asbestas zur Vornahme von Ordinationen beauftragt, wie andere Bischöfe seiner Partei solche vorgenommen, so nahm er jett selbst im Magnaurapalaste für ben ganzen Umfang des byzautinischen Sprengels die Pontifikalhandlungen wieder auf; 105) seinen Freund Theodor Santabaren ordinirte er, wahrscheinlich noch in der Verbannung, zum Erzbischof von Patras; 106) man nannte ihn, da er von seinem Sprengel nicht Besitz ergreifen konnte, Erzbischof von Aphantopolis (ber unsichtbaren Stadt). Er scheint überhaupt mehrere Bischöfe wie in partibus infidelium aufgestellt zu haben, benen ihre Diöcesen erft später zugänglich gemacht werden sollten, und machte wohl von can. 37 Trullan. bereits einen ziemlich ausgedehnten Gebrauch. 107) In der That beherrschte er schon jetzt wieder faktisch die byzantinische Kirche und schien mehr Patriarch zu sein als der altersschwache und gebeugte Ignatius. 108) Doch zu diesem haben wir uns nun wieder zu wenden.

## 6. Photius und Ignatius. Des Letteren Tob.

Ignatius hatte gewissenhaft und getreu sein wieder erlangtes Amt zu verwalten sich bemüht, dessen Beschwerden der fromme Dusder allenthalben fühlte. Er war umsichtiger und erfahrener geworden, aber in seinem Hirteneiser ließ er in keiner Hinsicht nach und durch seine tiese Frömmigkeit erbaute

<sup>105)</sup> Stylian, l. c. p. 429; ετι εν τῷ οἰκείῳ θιόνῳ Ἰηνατίου καθημένου ὁ τπὸ οἰκουμενικῆς συνόδου ἐκκήρυκτος καὶ ἀνατεθεματισμένος Φώτιος ἐν τῆ ΚΠολιτῶν ἐπαρχία χειροτονίας διαφόρους ἐποίησε. p. 432; καὶ χειροτονίας ἐποίει. Nicet. p. 285; καὶ ἤδη πρὸς τοῖς βασιλείως ἐπὶ τῆ καλουμένη Μαγναύρα καταμένων ἐξάρχους τε προεβάλετο καὶ χειροτονίας ἐτίλει. Append. ad Conc. VIII, p. 452 E.: ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ Μαγναύρα καθήμενος ἐποίει χειροτονίας ὡς πατριάρχης.

<sup>100)</sup> Nicet. p. 288 E. Ob Patras zu lesen (Baron. a. 878. n. 52 hat Pathmorum), tönnte bezweiselt werden; 879 erscheint auf der Spnode des Photius Sabas als Erzbischof von Patras und Euphemian als Erzbischof von Euchaites, welchen Sprengel nachher Theodor erhielt. Bielleicht weilte zur Zeit der Spnode Theodor noch als Gesandter des Photius in Rom und Sabas war übergetretener Jgnatianer.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Bgl. Balsam. in c. 37. Trull. Thomassin. P. I. L. I. c. 19. n. 5. c. 28. n. 4 seq.

<sup>108)</sup> Stylian. p. 432: ως μαλλον τοιτον πατιιάρχην είναι ή τον Ίγνάτιον, κάν έν τῷ Θρόνῳ καθίδιντα

er fortwährend die Gläubigen. Mehrmals sollen, während er die Liturgie seierte, besonders wenn er die heilige Hostie erhob, Wunder vorgekommen und das Kreuz über dem Altare zum Staunen aller Anwesenden erschüttert und in Bewegung gebracht worden sein. 1) Besonders sorgfältig versuhr er bei der Ordination der Geistlichen 2) und die Mönche suchte er zu einem ihrem Stande entsprechenden Leben anzuleiten. 3) Schlicht und einfach glänzte er durch ein heiliges und strenges Leben vor den Augen des Bolkes, weit mehr als Photius durch seine Gaben und sein Wissen; seine männliche Festigkeit, seine Liebe und Sanstmuth machten ihn Allen ehrwürdig. 4)

Aber die Spaltung in seiner Kirche auszurotten war ihm nicht gelungen. Die wohlorganisirte photianische Partei hatte nicht nur die Unterwerfung verweigert, sondern auch jede Transaktion verschmäht, die nicht von der Voraussetzung ihres vermeinten Rechtes ausging. So tief es ben Patriarchen schmerzen mußte, einen bedeutenden Theil seiner Heerde von seiner Gemeinschaft getrennt zu sehen, so wenig vermochte er gegen die Schismatiker auszurichten. So groß bei allen Freunden der kirchlichen Legitimität die Freude über seine Wiederherstellung gewesen war, wie z. B. der Erzbischof Epiphanius auf Cypern in einem nach der Synode von 869 an ihn gerichteten Schreiben 5) bezeugte und wie es auch von Seite der orientalischen Patriarchate geschehen sein soll, 6) so tonnte man sich doch nicht verhehlen, daß seine Stellung eine äußerft dornenvolle und auch dem römischen Stuhle gegenüber wegen des Confliktes über Bulgarien, in dem der Patriarch nicht von dem Willen des Raisers sich unabhängig machen konnte, 7) eine gefährbete war. Dazu stand Ignatius dem gewandtesten und schlauesten Gegner gegenüber, bessen Partei auch während seines Exils fortwährend an Bahl, Macht und Einfluß gestiegen war; die Spaltung hatte neue Kraft erhalten; in vielen Städten gab es zwei Bischöfe, die einander den Stuhl streitig machten; nicht wenige der Prälaten, die auf Seite des Ignatius standen, waren schwankend und neigten sich zu jeder Maß= regel, die der selbst wankelmüthige Raiser für gut befand. Auch starben nach und nach viele ber älteren Prälaten, die treue Anhänger des Ignatius gewesen waren; die jüngere Generation war weniger zuverläßig und von den Gegnern vielfach beeinflußt; die Rückfehr eines Rivalen wie Photius aus dem Exil mußte für ben Patriarchen neue Gefahren bringen, die um so mehr stiegen,

<sup>1)</sup> Nicetas I. c. p. 268-273. Baron, a. 878. n. 43.

<sup>\*)</sup> Nicet. p. 268: λίαν ἀκριβής εν ταῖς χειροτονίαις.

<sup>)</sup> ib. p. 273: τους μοναχικούς και έρημικούς, ώς πρακτικωτέρους ταις έμπράκτοις όμθίαις ψυχαγωγών, και τον πόθον αύτοις της άδκήδεως έπιτείνων.

<sup>&#</sup>x27;) Auch die Cont. Theoph. V. 44. p. 276 nennt ihn όδίως καὶ θεαφέστως τον βίον ανύδαντα καὶ ὑπο πλουδία τῆ πολιά καὶ τῆ ποικίλω δορυφορία τῶν ἀριτῶν καὶ τῷ παρὰ πάντων μακαρισμῷ τὴν παροῦδαν ζωὴν ἀλλαξάμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. Epiphan. Mansi XVI. 308.

<sup>\*)</sup> Encom. Michael. Sync. ib. p. 293: ὅ τῆ μαθόντες (Ignatii restitutionem) καὶ τῶν ἄλλων πατρεαρχεκῶν θρόνων προεστῶτες σφόδρα ἡδύνθησαν,

<sup>&#</sup>x27;) Baron. a. 878. n. 42 sucht hierin den Jguatius zu vertheidigen.

je mehr dessen Ansehen an dem Hofe sich erhöhte, je freiere Thätigkeit ihm zie gestattet ward.

Ueber das Verhältniß des Photius zu Ignatius in der letzten Zeit bem Tobe des Letteren haben zwei sich widersprechende Annahmen Anhang gefunden. Die Einen behaupten, beide Männer hatten sich aufrichtig mit ei ander versöhnt und seien noch innige Freunde geworden, ja Photius habe de Nanatius in seiner letzten Krankheit die liebevollste Theilnahme erwiesen dieser habe ihm sterbend die Sorge für seine Freunde anvertraut. Es stitte sich diese Angaben auf die Aussagen des Photius in dem nachher (879) ve ihm gehaltenen Concilium, b) sowie barauf, daß diefer vor so vielen Zeuge nicht leicht etwas Falsches sagen konnte. ") Dagegen behaupten Andere, de Beugnissen von Stylian und Niketas folgend, Photius habe fortwährend gege Ngnatius konspirirt, dieser sei von ihm bis zum Tode verfolgt worden um habe niemals den Usurpator als Bischof anerkannt; ja nach Stylian soll Pho tius sogar Schuld am Tobe bes Ignatius gewesen sein. 10) Wir glauben bi beiderseitigen Berichte einer näheren Prüfung unterstellen zu muffen. Abgefebe von den später zu untersuchenden Bedenken, denen die Akten des photianischer Concils unterliegen, gestatten die bisher an Photius gemachten Wahrnehmunger nicht, unbedingt an seine, wenn auch noch so feierlich gemachten Versicherungen zu glauben und die von ihm aus dem Exil gefandten Briefe zeigen einen Standpunkt, ber allzuweit von solchen Gefinnungen entfernt scheint; dazu strafte das nachherige Verfahren des Photius seine Betheuerung Lügen, daß er niemals die mit Jgnatius angeknüpften Freundschaftsbande verläugnen werde. 11) Auf der anderen Seite ift von den entgegenstehenden Berichten Stylians Angabe, Photius und Santabarenus hätten das Lebensende des Jgnatius beschleunigt, 12) was sicher auch Niketas, hätte er daran geglaubt, anzusühren nicht unterlassen haben würde, nicht wohl annehmbar und wir haben Grund genug, den ohnehin schon schwer belasteten Photius von diesem Berdachte freizusprechen. 13)

Es lassen wohl die einzelnen Data am besten sich in folgender Weise vereinigen. Immerhin mochte Photius in seinem Exil dem Patriarchen die verschiedensten Nachstellungen bereitet und auf dessen Sturz hingearbeitet, <sup>14</sup>) auch mochte er, in die Residenz zurückgerufen, anfangs noch keineswegs auf alle Machinationen gegen ihn Verzicht geleistet haben. <sup>15</sup>) Allein da er sich davon

<sup>5)</sup> Conc. Phot. act. II. Mansi XVII. 421. Hard. VI, I, 255.

<sup>9)</sup> Neander a. a. D. S. 315. N. 2.

<sup>16)</sup> Natal. Alex. H. E. Saec. IX. diss. IV. §. 25.

<sup>1&#</sup>x27;) act. II. l. c.: φιλίαν πρός αὐτὸν ἔτι περιόντα τῷ βίῳ ἐσπεισάμεθα καὶ οὐκ ὅν ἐξαρνηθείημεν ται την ποτέ μη δὲ γένοιτο.

<sup>12)</sup> Stylian. ep. p. 429: παμανόμους ἄνδρας, γόητάς τε καὶ ἀπατεώνας συνήγογε καὶ συκοφάντας ψευδεῖς πλασάμενος, τὸν . . Ίγνάτιον τῆς ζωῆς δυστήνως ἀπαλλαγήναι παρεσκεύασε. Cf. p. 433.

<sup>13)</sup> Jager L. VIII. p. 282.

<sup>14)</sup> Nicet. p. 284: μυρίας κατά τοῦ άγίου κακονοίας κενών.

<sup>15)</sup> ib. p. 285: τῷ πατριάρχη μὸν ἐπεβούλευε καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πατριαρχείου ρίψη δε αὖθις ἀνόμως τὴν ἀνάβασιν ἐμνᾶτο.

erzeugt, der Kaiser werde es als eine Ehrensache betrachten, den Jgnatius seiner Bürde zu belassen, die er ihm beim Beginne seiner Alleinregierung rückgegeben, und daher auf eine abermalige Entsetzung besselben nicht einben, da er zugleich wahrnahm, der bejahrte und schwächliche Patriarch werde ht mehr lange zu leben haben und nach dessen Tod der Wiedereintritt in B nie aufgegebene Patriarchat für ihn sicherer und ehrenvoller sein, so lag in seinem Interesse, ben Bersuch zu machen, bei bem altersschwachen Manne ne wenn auch nur theilweise Anerkennung zu erlangen und Schritte zu thun, e man als eine Aussöhnung und freundschaftliche Annäherung betrachten mute. 16) Niketas erzählt wirklich, Photius habe, als er die Schwierigkeit ermnte, ben Ignatius zu verdrängen, Alles aufgeboten, dessen Anerkennung seier geistlichen Würde zu erlangen. 17) Glaubte nun auch der Patriarch nach er Strenge ber Canonen, im Hinblicke auf die Autorität des achten Concils nd alle früheren Borfälle, nicht darauf eingehen zu können, 18) wie das auch ninem Charafter und seiner Stellung entsprach, so ist es doch im hohen Grade pahrscheinlich, daß derselbe in seiner letten Krankheit, zumal auf dem Sterbeette, dem Photius die durch ihn verursachten Leiden verzieh, um ganz in Frieen aus der Welt zu scheiden. Photius seinerseits mochte sich angelegentlich nach seinem Befinden erkundigt, manche Theilnahmsbezeugungen zur Schau geragen, vielleicht ärztlichen Rath ertheilt, zulett auch Butritt bei bem Sterbenven erlangt haben. 19) Daß er in seiner gewohnten Weise nach erfolgtem Tode des Jgnatius solche Vorgänge benützte und zu Beweisen inniger Freundschaft stempelte, konnte nur ihm zum Vortheil gereichen. Haß und Feindschaft verbarg Photius sorgfältig; gegen Alle, auch gegen seine Widersacher, trug er die wohlwollendsten Gefinnungen zur Schau, und so konnte er vor einer Versammlung seiner treuen Anhänger, auch wenn diese nicht, wie es wirklich der Fall war, die stärksten Uebertreibungen und Entstellungen sich erlaubten, sehr gut von seiner Freundschaft für Ignatius reden, die er in jeder Weise gepflegt. Im tais

<sup>16)</sup> Phot. l. c.: την πρός αὐτὸν (Ign.) εἰρήνην πάσε τρόποις συσφίγγειν καὶ κρατί-

<sup>17)</sup> Nicet. p. 285: ἐπεὶ δὲ τοῦτο συνείδε σκληρον ον, φανερῶς εἰς ἰερωσίνην παρά τοῦ άγίου δεχθηναι πάσαν ἐμηχανάτο μηχανήν.

<sup>18)</sup> ib.: 'Αλλ' ὁ πατριάρχης κανόσε θεοῦ καὶ θεσμοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἀκυλουθών, καίτοι γε πυλλά παρενοχληθεὶς, οὐ κατιδέξατο, οὐδὲ τῷ φονίῳ λύκῳ κατά τοῦ ποιμνίου πάροδον παρέσχεν, ἕνα μὴ αὐτὸς ἐαυτῷ περιπεσών, καὶ ταῖς ἰδίαις ἐναντιωθεὶς ὁμολογίαις, ἐνδίκως ἀποστερηθῆ τῆς τιμῆς τὸν γὰρ ὑπὸ συνώδου κανονικῶς καθῃρημένον, οῦ μερικῆς μόνον, ἀλλά καὶ οἰκουμενικῆς, μάλλον δὲ ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνθέσμως τῆς ἰεραρλίας άψάμενον, πλέον αὐτὸν ἀποκικηρυγμένον, ἀμήχανον εἶναι διετείνετο ἄνευ συνόδου μειζονος καὶ κυριωτέρας ἀθφοῦσθαι.

<sup>&</sup>quot;) Phot. l. c.: μετά τοῦτο νόσω κατακλεθέντος καὶ τὴν ἡμετέραν ἐπεζητήσαντος παρουσίαν, οὐχ ἄπαξ καὶ δὶς, ἀλλὰ πολλάκες ἐπεσκεψόμενος αὐτὸν παρεγενόμην καὶ ὅσα μὰν ἦν ἐμοὶ δυνατὸν, ἐκείνου τοῦτο ἀξεοῦντος, καταστορέζειν (Mon. 436. p. 156: ἰστο-θιάζειν) τὴν νόσον συνεβαλόμην εἴ τι δὲ (Mon.) καὶ λόγος παραμυθίας ἐπάγειν ἰσχὺν ἔχει, καὶ τὴν ἀπὸ τούτου προςῆγον θεραπείαν ωστε καὶ πολλήν αὐτὸν τὰ τελευταῖα τὴν πρὸς ἡμᾶς τὴν πληροφορίαν δεξάμενον, τοὺς οἰκειοτέρους αιἰτῷ (Mon. cit.: αιἰτοῦ) τῶν ἀνθρώκων εἰς τὰς ἡμετέρας χεῖρας παραθέσθαι.

serlichen Palaste konnten leicht beide Männer zusammengetroffen und diese zufällige Begegnung für die Sache des Photius gedeutet worden sein; daß Ignatins vor ihm niebergefallen und ihn um Verzeihung für etwaige Beleidigungen gebeten, gleichwie er es ihm gethan, 20) klingt nicht sehr wahrscheinlich und hat zu viel mit anderen Prahlereien gemein. Die Thatsache, daß Photins einmal mit Agnatius vor dessen Krankheit im kaiserlichen Palaste zusammentraf und daß er während berselben sich öfter nach der Patriarchenwohnung begab, mag zugestanden werden; diese Thatsachen hat aber Photius weiter ausgeschmuckt und vergrößert. Dem schlichten Bolte waren seine wahren Gesinnungen gegen Jgnatius nicht verborgen, weßhalb sich auch das von Stylian referirte Gerücht bilden konnte, Photius habe durch Intriguen beim Raiser und sonstige Machinationen den Tod des Janatius herbeigeführt 21) — ein Gerücht, das um so leichter geglaubt und verbreitet werden mußte, als die treuen Anhänger des Letteren durch seinen Tod zumal bei dem eingetretenen Umschwung in der Stimmung bes Hofes und dem wiederhergestellten Ginfluß des Usurpators in die tiefste Trauer und Bestürzung versetzt werden mußten und die Theilnahme des Bolkes bei dem Leichenbegängniß des geliebten Oberhirten von Photius mit sichtbarem Migvergnügen wahrgenommen saben. 22) Eben ber Umstand aber, daß dieser in der letzten Zeit sich zu Ignatius hingedrängt und freundschaftliche Gesinnungen gegen ihn an ben Tag gelegt, mußte bei einem Manne, von bem man nichts Gutes erwarten zu dürfen glaubte, Berdacht erregen und ein solches Gerücht veranlassen oder begünstigen.

Ein alter Autor in der dem achten Concil beigegebenen Sammlung von Aktenstücken erwähnt des Gerüchtes, Photius habe dem Patriarchen Jgnatius seine Reue bezeugt und um Berzeihung nachgesucht, worauf Jgnatius die Antwort gegeben haben soll: "Was dit gegen mich gethan, wird Gott dir vergeben; was du aber gegen die Kirche unternommen, das wird dir Gott dann vergeben, wenn du von nun an dieselbe in Ruhe lassen und keine geistliche Funktion aussüben wirst. Ich will aber an die Patriarchate eine Fürditte schreiben und wenn sie dich vom Banne lösen, so werde auch ich Dispens eintreten lassen." Da aber Photius mit einer Begnadigung nicht zufrieden war, die ihm nur Lösung vom Banne, aber keinen Wiedereintritt in geistliche Funktionen gewährte, und er sah, daß man nicht die Suspension für immer beseitigen würde, so soll er durch den Kaiser es verhindert haben, daß der Patriarch in dem von ihm angedeuteten Sinne an die anderen Patriarchalstühle schrieb. <sup>23</sup>) —

 $<sup>^{20}</sup>$ ) Phot. l. c.: ήτις (ή εἰρήνη) γέγονεν ἐν τῷ παλατίῳ πρὸς ήμᾶς παραγεγοτότας αλλήλων μὲν τοῖς ποσὲν ἀμφοῖν προςπεσόντων, καὶ εἴ τι ἐκατέρῳ πρὸς τὸν ἔτιρον ἀιημάψτηται, τῆς συγγνώμης τούτων ἀφ' ἐκατέρου ἀφελυμένης.

<sup>31)</sup> Stylian. l. c. p. 433: τοσούτον τον βασιλία κατά του Ίγνατίου διήγειρεν, ώς καὶ τὸ ζῆν αὐτὸν κακῶς ἀφαιρεθήναι· οὐ καὶ κακῶς οὕτω ἀποθανόντος κ. τ. λ. Der Scholiast zur VIII. Spnode neunt p. 452 E den Jgnatius τελευτήσας πικρῶς ἀπὸ ἐπιβουλῆς Φωτίου.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Auct. append. p. 452 E. Nicet. p. 281.

<sup>23)</sup> Manai XVI. 452 D.: λέγουδί τενες, ότι μετάνοιαν ξβαλεν ὁ Φώτιος εἰς τὸν πατριάρχην Ἰγνάτιον καὶ ὁ πατριάρχης εἶπε πρὸς αὐτόν εἶ τι ἐποίηδας εἰς ἐμὲ, ὁ Θεὸς

An und für sich scheint es nicht wahrscheinlich, daß Photius ein sörmliches Schuldbekenntniß und ein Begnadigungszesuch vorgelegt; aber in einer oder der anderen Weise hatte er jedenfalls eine Berzöhnung mit Jgnatius herbeizuführen gesucht. — Die hier mitgetheilte Antwort des Ignatius entspricht ganz dessen Standpunkt und insofern sie eine Berzeihung persönlicher Unbilden, die ihm von Photius widersahren, enthielt, konnte sie zur Grundlage der von ihm des haupteten wechselseitigen Bergebung dienen, auch wenn er in seinem Stolze eine Intercession nicht acceptirte, die ihm nicht das in Aussicht stellte, was er vor Allem wünschte, vielmehr ihn für die Zukunst noch mehr kompromittirte. Jedenfalls bestätigt diese Quelle die Augaben des Photius zum Theil; denn ohne Zweisel ist der Sachverhalt von ihm in dem ihm günstigsten Lichte mittelst weiterer Zuthaten berichtet. Wenn dasselbe Referat von jenem Zeitpunkt an den Photius noch mehr gegen Ignatius konspirieren läßt, 24) so ist das sicher nur von geheimen Machinationen zu verstehen, die nach Außen doch den Schein einer wie immer ersolgten Versöhnung wahren konnten.

Die von Photius behauptete Versöhnung bleibt immer auffallend und wirft keinesfalls ein günftiges Licht auf seinen Charakter. Er, der jede Transaktion, jede Art der Anerkennung des Jgnatius und der Jgnatianer geradezu als Vererath an der Wahrheit, als Gottlosigkeit und als schändliches Verbrechen bezeichnet, schon den bloßen Sedanken daran als schwere Sünde gebrandmarkt, <sup>25</sup>) er brüstet sich später nach dem Tode seines Rivalen mit der wechselseitigen Anserkennung, mit seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Ignatius! Die Gesmeinschaft von Christus und Belial, die er so tief verabscheut, <sup>26</sup>) soll doch noch von ihm verwirklicht worden sein und jetzt bildet sie sogar für ihn einen Gegenstand des Ruhms und der Er hebung, einen Beweis für seine edle und friedfertige Gesinnung; die früheren Unheiligen und Sünder, die er sorglich gemieden, sucht er nachher mit aller Mühe auf und die Feinde Christi von ehemals werden jetzt des Christus liebenden Patriarchen Freunde.

Aber für den ächten Byzantiner waren solche Widersprüche ohne Gewicht; für ihn war die Aenderung der Umstände entscheidend. Damals hatte seine stolze und unversöhnliche Haltung ihm allein den Einfluß bei den Seinen gesichert; jetzt konnte die Versöhnung ihm allein die ungeschmälerte Herrschaft in seinem zweiten Patriarchate verbürgen. Damals hätte die Versöhnung ihn in den Augen seiner Anhänger wie in der Meinung der Welt erniedrigt; jetzt

σιγχωρήσει σοι τα δε είς την εκκλησίαν, ο θεός συγχωρήσει σοι, εάν ατάραχυν από τοῦ νῦν διατηρήσης ταύτην και οὐδεν ιερατικόν ενεργήσης. κάγω δε γράψω παράκλησεν είς τα πατριαρχεία, και εάν λύσωσι σε τοῦ δεσμοῦ, οἰκυνομεί και τὸ πνεῦμά μου. 'Αλλ' ὁ Φώτιος εκώλυσε διά τοῦ βασιλέως την πρός τὰ πατριαρχεία γραφήν, γινώσκων ὅτε αδύνατόν ἐστι λυθηναι αὐτόν ωςτε ίερουργείν.

<sup>24)</sup> ibid.: ἔκτοτε οὖν οὖκ ἐπαύσατο πολέμους ἐγείρων κατὰ τοῦ πατριάρχου.

<sup>25)</sup> ep. 174. Bgl. oben Abschn. 1. S. 197 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. cit. Bgl. ep. 95. p. 135. (L. II. ep. 12.) Eulamp. AEp.: Οὐκ ἐθέλει τῷ φωτὶ συμπαφείναι τὸ σκότος, μισεί δὲ καὶ τὴν σύνοδον τοῦ ψεύδους ἡ ἀλήθεια. Cf. ep. 184, p. 273. (L. II. ep. 28.)

konnte sie nur im Angesichte Aller ihn erhöhen. Starre Consequenz hatte ihm eine glänzendere Zukunft gewahrt, versöhnliche Milbe mußte jetzt eine noch glänzendere ihm verheißen. Berbrauchte Wassen warf ein großer Geist hinweg, er wußte sich bei geänderter Situation neuer und zweckmäßigerer Wassen zu bedienen. Jetzt galt es, den Bunsch des Kaisers zu befriedigen, der aus einem Gegner und Berfolger ein Freund und Beschützer geworden war; im Exil war Starrsinn gegen dessen Mahnungen, nach demselben Geschmeidigkeit und Nachgiebigkeit gegen seine Forderungen am rechten Ort. Basilius mochte wohl darauf gedrungen haben, daß Photius mit dem Patriarchen sich aussöhne; sein Machtwort hatte dann eine persönliche Begegnung herbeigeführt, die von Photius nachher ganz wie es in seinem Plane lag, gedeutet werden konnte.

Soviel ist gewiß: Photius konnte damit nur gewinnen, wenn es ihm gelang, seine Beziehungen zu Ignatius in der letzten Zeit als freundschaftlich gestaltet dazustellen; das mochte manche Jgnatianer mit ihm versöhnen und so seine zweite Herrschaft ruhiger und glücklicher als die erste gestalten. ferner wahr ist, was Stylian 27) berichtet, daß Photius, um den römischen Stuhl zu täuschen, eine Schrift im Namen des Jgnatius und des ihm ergebenen Episkopates verfaßt, die in Rom die Aufnahme und Anerkennung bes Photius nachsuchte, so war es dem ganz entsprechend, daß dieser vor Rom's Abgesandten seine Aussöhnung und seine Freundschaft mit Jgnatius hervorhob und von seinen Anhängern sie bezeugen ließ, da doch manche äußere Umstände und Thatsachen sie plausibel machen konnten, während von dem (bereits verstorbenen) Patriarchen der wahre Sachverhalt nicht mehr zu erfragen war. Jedenfalls war auch hier byzantinische Arglist im Spiele, die sich vergebens hinter einfachen Worten verbarg, ganz wie Photius in derselben Synodalrede, obschon er darauf hinweiset, wie Alles ihn aufforderte, nach Wiedererlangung der verlorenen Würde zu streben, 26) doch nicht das Mindeste gethan zu haben betheuert, mas zu diesem Ziele hinführen konnte. Wir werden später noch mannigfaltige Belege bes trügerischen Spieles finden.

Bereits konnte Photius, auf die Gunft des schwankenden und leicht besthörten Kaisers <sup>29</sup>) sowie fast des ganzen Hoses <sup>30</sup>) gestützt, dreist mit seinen Anhängern Alles wagen <sup>31</sup>) und deren Zahl ungehindert vermehren. So soll er auch nach Stylians Erzählung noch bei Lebzeiten des Jgnatius, nach Anderen <sup>32</sup>) drei Tage nach dessen Tod mit bewassneten Schaaren in die Sophien-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Styl. p. 432: Ἐκεῖνος δὲ καὶ τον υμέτερον ἀποστολικον Θρόνον ἀπατησαι βουλη-Θεὶς γραμμάτιον συνεγράφατο ως ἐκ προςωπου Ἰγνατίου τον πατριάρχου καὶ τῶν συλλειτουργῶν, ως δηθεν παρακαλούντων την ἰερὰν ὁσιότητα τοῦ ἀποστολικοῦ Θρόνου, ωςτε δεχθηναι τὸν Φώτιον, καὶ τοῦτο πρὸς νμᾶς ἐξαπέστειλεν.

<sup>28)</sup> Syn. Phot. act. II. (Mansi XVII. 424.): καίτοι πολλών όντων τών εἰς τοῦτο (τὸ τὸν θρόνον ἀναλαβεῖν) οὐ μόνον προτρεπομένων, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκην ἐπαγόντων.

<sup>29)</sup> Bon der sadelenj eŭdeia redet Nicet. p. 285.

<sup>30)</sup> παν το περί τον βασιλέα θεραπευτικόν και οἰκίδιον ύποποιούμενος. Nic. l. c.

<sup>31)</sup> ib.: ἐνδομυχοῦσαν αὐτῷ κακίαν καὶ πονηρίαν πολύ μᾶλλον ἢ πρώην ἐντονω-Τέραν ἐπιδεικνύμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Append. Conc. VIII. p. 553 A.

kirche eingebrungen sein, nach Art des Macedonius, während dort gerade die Liturgie geseiert ward. Die Seistlichen ergriffen bei seiner Ankunft die Flucht. 33) Biele nöthigte er zu seiner Partei überzutreten, die mehr und mehr erstarkte, so daß die kirchliche Verwirrung immer höher stieg.

Bur rechten Zeit für ihn starb Ignatius noch im Jahre 877 am 23. Oktober, an welchem Tage die Griechen das Fest des heiligen Jakobus begehen, sanst und ruhig, an achtzig Jahre alt, tief vom Bolke betrauert. Als er um Mitternacht seinem Ende nahe war und der das Ofsteium vor ihm recitirende Diakon mit träftiger Stimme den Segen vor der Lektion sich erbat, bezeichnete Ignatius seinen Mund mit dem Kreuzeszeichen und fragte mit kaum vernehmbaren Worten nach dem Heiligen, dessen Fest im Brevier geseiert werde. Als er die Antwort erhielt: "Es ist das Fest des Jakobus, Bruders des Herrn, deines Freundes, o Herr," entgegnete der Patriarch: "Weines Herrn, nicht Freundes." Ersagte noch: "Lebet wohl" und starb mit den Worten: "Gepriesen sei unser Gott jest und allzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Nach seinem Wunsche ward er mit dem ihm aus Jerusalem gesandten 36) Omophorion des heiligen Jakobus Theadelphus begraben, dessen er sich bei kirchlichen Feierlichkeiten oft bedient hatte. 36) In einem hölzernen Sarge ward der Leichnam nach St. Sophia gebracht, wo die Todtenseier sür ihn unter großem Zulauf des Bostes gehalten wurde. Das Bost, das wohl ihn würdigte und wußte, wie ein erbaulicher Tod unter Gebet und Hymnen ein erbauliches Leben gekrönt, ehrte ihn wie einen Heiligen; das Anhebett, auf dem er gelegen, und der Schleier, der ihn bedeckt, 37) wurden in tausend Stücke zertheilt und als Reliquien ausbewahrt; nur sehr schwer konnte man den Leichnam den Händen der gläubigen Menge entreißen. 38) Nachher kamen seine irdischen Reste in die Kirche des Wartyrers Wenas; später wurden sie in die Kirche des Erzengels Michael übertragen, die Jgnatius sammt dem Kloster selber erbaut hatte; 38) hier hatte er sich seine Ruhestätte gewählt. Niketas berichtet von

<sup>33)</sup> Styl. p. 429: άλλα μετα στρατιωτικής χειρός, καθάπερ ο πάλαι συσσεβής Μακεσόνιος, είς την του θεου έκκλησίαν είςεπήσησε, των συλλειτουργών ήμων την θείαν μυστηνωγίαν έν τῷ περιβλέπτω ναῷ τῆς άγίας Σοφίας ἐπιτελούντων οι καὶ θεασάμενοι
αὐτὸν ἀναισχύντως εἰς τὸ θυσιαστήριον εἰςιόντα, καταλιπόντες ήμετελή την λειτουργίαν,
- ἔφυγον.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Nic. p. 276. Bar, a. 878. n. 43-45.

<sup>36)</sup> Theodos. Patr. ep. ad Ignat. in Conc. VIII. act. I. Mansi XVI. 27. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Mich. Sync. Encom. p. 292. Nic. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Das Angesicht verstorbener Priester ward verhüllt. Goar Euchol. gr. p. 561, 582. n. 7.

<sup>36)</sup> Nic. l. c.: Επὶ τοσούτον δὲ τὸ εἰς αὐτὸν σέβας ἀνῆπται τοῖς λαοῖς, ώςτε καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ σκίμποδος, ἐν ῷ κατέκειτο, θράνη ἀντὶ λειψάνων διηρπασθαι, καὶ τὸ ἐπὰ αὐτοῦ δὲ κείμενον πέπλον μυρίοις καταδιαιρούμενον τμήμασεν εἰς ἀγιασμοῦ δώρον καταμερέσθαι τοῖς πεστοῖς μόγες οὖν τότε τὸ σῶμα τοῦς κρατοῦντας διαφυγόν κ. τ. λ.

<sup>39)</sup> Nic. p. 276. 277: πρός τῷ ἱερῷ καὶ παγκάλῳ τοῦ ἀρχιστρατηγοῦ ναῷ. Mich. Sync. l. c.: ἐν τῇ τοῦ Σατύρου μονῇ, ἢν αὐτὸς ἐδυμήσατο. Theoph. Cont. l. 10. p. 20—22. Leo Gr. p. 255: (Ign.) οἰκοδομήσας ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἐμπόριον Σάτωρος περικαλλῆ ἐπ' ὀνόματι ᾿Αρχιστρατηγοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος καὶ μονὴν πεποίηκε ἀνδρεῖον,

mehreren Wundern, die sowohl bei der Uebertragung seines Leichnams als nachher Statt gefunden haben sollen. Das vorher stürmisch erregte Neer soll sofort sich beruhigt haben, als das Schiff, das den Sarg des Verblichenen trug, darüber suhr. 40) Dabei wird auch erzählt, wie der von Photius nach diesem Kloster zur Verjagung der dort Betenden und am Grabe des Heiligen Hilfe Suchenden abgesandte Sacellar Lydus, der den Sarg desselben herausgraben ließ, sei es, um nach verborgenen Schäßen zu suchen, sei es, um den verlebten Patriarchen noch im Grabe zu beschinpfen, einen raschen Tod sand. 41)

Wir haben oben als Todesjahr des Jgnatius 877 gesetzt. Diese Annahme ist um so mehr hier zu begründen, da einerseits gegen die Gelehrten, die für 877 stehen, <sup>42</sup>) viele Andere sich für 878 entschieden haben, <sup>43</sup>) andererseits von der richtigen Erledigung dieser chronologischen Controverse viele andere Bestimmungen in der Geschichte des Photius abhängig sind. Wir stellen hier die wichtigsten Momente der Entscheidung zusammen.

1) Für das Jahr 877 spricht der Biograph Niketas. Derselbe gibt a) dem zweiten Patriarchate des Ignatius zehn Jahre; diese sind, vom November 867 an gerechnet, inkomplet bis zum 23. Oktober 877 verstrichen, während im Oktober 878 nahezu eilf Jahre zu rechnen wären. b) Nach demselben war Ignatius im Ganzen etwas über dreißig Jahre Patriarch; 44) im Oktober 878 wäre er, wenn seine Erhebung vom Juli 846 an gerechnet wird, über zweizunddreißig Jahre, im Oktober 877 aber einunddreißig Jahre der byzantinischen Kirche vorgestanden; ward er 847 erhoben, im ersteren Falle einunddreißig, im letzteren dreißig Jahre. Es kommt also jedenfalls das Jahr 877 diesen Angaben näher. Die Bertreter der anderen Ansicht könnten dagegen geltend machen: a) Niketas liebt sehr die runden Zahlen; die dreißig Jahre des Pastriarchats sind, wenn wir auf die Monate der Consekration (Juli) und des

ένθα καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπόκειται. Cf. Sym. M. c. 9. p. 690. 691. Georg. m. c. 7. p. 841 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Nicet. p. 276 — 281. Cf. Mich. Sync. p. 293 C.

<sup>1)</sup> Nic. p. 281: ὅς ὑποβολῆ Φωτίου.. εἰς τὸ μοναστήριον εἰςελθών, ὥςτε πάντας τοῦς τῷ ἀγίῳ τάφῳ προςλιπαροῦντας ἀσθενεῖς μετὰ μαστίγων ἐξῶσαι καὶ ὕβρεων. καὶ τοῦτο δεδρακώς προςτίθησε κακὸν τῷ κακῷ, καὶ προςτάσσει πλησιαίτατα τοῦ ἰεμοῦ τάφον κατορύσσειν καὶ εἰς βάθος ἀνασκάπτειν τὴν γῆν.... εὐθὺς οὖν μεγάλα βοῶν ὁ σοβαρὸς οἶα σφαγιαζόμενος ἄνωθέν τε καὶ κάτωθεν τῷ οἰκείῳ αἵματι κρουκηδὸν περιρμαινόμενος καὶ φοράδην οἴκαδε ἀναγόμενος, ἄφωνος ἐν ἡμέραις δ΄ ἀπέψυξε τιμωρούμενος. Βατοπ. 8. 878. n. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Pag. a. 878. n. 11. 12; a. 886. n. 5. Cuper. de Patr. Cpl. n. 655. p. 112. Fabric. Bibl. gr. X. 672 ed. Harl. Le Quien Or. chr. I. 248. De Rubeis Disa. de Theophyl. §. I. Opp. Theoph. I. p. II. ed. Ven. 1754. Asseman. Bibl. jur. or. t. I. c. 9. n. 232. p. 339. J. B. Malou Praef. in Phot. Opp. ed. Migne t. L. p. II.

<sup>43)</sup> Baron. a. 878. n. 41. Hanke op. cit. p. 359. n. 142. Cave Hist. lit. I. Saec. IX. p. 47. Fontani Diss. de Photio p. LVII. Schröch &. G. XXIV. S. 184. Gieseler &. G. II, 1. 331. Reander a. a. O. S. 314. So auch Jager, Damberger, Hesele (S. 433.), Tosti (L. IV. p. 397.), Soph. Oecon. (Prol. §. 28. p.  $\mu'$ )

<sup>&</sup>quot;) Nic. p. 277: Δέκα μέν έτη το δεύτεψον, τα πάντα δε τριάκοντα και μικρόν τι πρός ὁ μέγας άγχιεράτευδεν Ίγνάτιος.

Todes (Oktober) sehen, jedenfalls nicht genau; für zehn Jahre neun Monate des zweiten Patriarchats (November 867-Oktober 878) können leicht zehn Jahre schlechtweg gesetzt sein. Niketas spricht auch von einem zehnjährigen Exil des Photius, 45) während er doch in der letzten Zeit vor seiner Restitution kein Berbannter mehr war; doch hatte er wohl dabei nur seinen Ausschluß vom Patriarchate im Auge und insoferne gehört die Stelle nicht hieher. 8) Rach dem= selben Niketas erreichte Jgnatius bas achtzigfte Lebensjahr 46) und bei dem Sturze seines Baters 813 zählte er etwa vierzehn Jahre. War er 798 geberen, 47) so erreichte er noch 878 achtzig Jahre; fiel seine Geburt auf 799 (später kann sie nicht fallen), so hätte er bas achtzigste Jahr nicht mehr erreicht; keinesfalls war er aber schon 877 in dasselbe eingetreten. —- Allein darauf läßt sich entgegnen: Wenn die Zahlbestimmungen des Niketas sowohl über die Dauer seines zweiten Patriarchats als über die seiner Amtsführung überhaupt als kunde Zahlen betrachtet werden, warum sollte man nicht auch seine Angabe über bessen Lebensdauer als eine solche anzusehen berechtigt sein? Sodann sind jene beiden ersten Data weit bestimmter, anderweitig noch gestützt, und schwerer mit dem Jahre 878 zu vereinbaren als dieses dritte mit 877; war z. B. Fgnatius im Januar 798 geboren, so war er im Oftober 877 bereits neunmbsiebenzig Jahre und gegen neun Monate alt. Zubem konnte ber Biograph leichter das Lebensalter des Patriarchen bei Abgang einiger Monate mit der Bahl achtzig bezeichnen, die ihn noch ehrwürdiger darzustellen schien, als die Beit seiner Amtsführung um ein ober zwei Jahre verkurzen; jene Angabe von achtzig Jahren der Lebensdauer kommt in unserer Annahme der Wahrheit viel näher, als in der gegentheiligen die Bestimmung der Amtsdauer von "dreißig Jahren und eiwas darüber."

2) In mehreren alten Katalogen <sup>48</sup>) werden dem zweiten Patriarchate des Photius, das mit dem Frühjahr oder Sommer 886 endete, acht Jahre eilf Monate zugetheilt; siele der Tod des Ignatius auf 878, so würde man nur sieden Jahre und einige Monate rechnen können. Wenn dagegen der Katalog dei Leuenclau <sup>49</sup>) dem zweiten Patriarchate des Ignatius eilf Jahre gibt, so ist derselbe als durchaus ungenau und sehlerhaft zu verwersen, wie er denn dem ersten Patriarchate des Heiligen nur vier Jahre zwei Monate zugewiesen hat. Auch darauf kann kein Gewicht gelegt werden, daß Symeon Magister <sup>50</sup>) bestichtet, Ignatius sei im zwölsten Regierungsjahre des Basilius gestorben, das mit dem Sommer 878 begann; die Zahlen bei Symeon erweisen sich häusig als unzuverläßig; sodann war, wenn von der Krönung des Basilius im Mai 866 an gerechnet wird, im Oktober 877 bereits bessen zwölstes Jahr begonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Nic. p. 284.

<sup>46)</sup> Nic. p. 277: ογδοηκοστόν δε ήδη γεγονώς έτος.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Pag. a. 878, n. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Catal. Cod. Oxon. membran. saec. X. ap. Montfaucon Palaeograph. Gr. p. 510. Catal. Episc. Cpl. in cod. Vatic. 1150. f. 208. Letterer Ratalog geht bis auf ben Patriarchen Johann VIII. (1064 — 1075.)

<sup>49)</sup> Jus. Gr. Rom. t. I. p. 301.

<sup>50)</sup> Sym. M. Basil. c. 14. p. 692.

- 3) Entscheidend aber ist das Datum, daß nach Niketas, <sup>51</sup>) mit dem auch eine Aeußerung des Nikolaus Mystikus <sup>52</sup>) übereinstimmt, die Stadt Sprakus von den Saracenen erst nach dem Tode des Jgnatius erobert ward. Da nun diese Eroberung auf den 21. Mai 878 fällt, <sup>53</sup>) so muß Jgnatius im Oktober 877 gestorben sein.
- 4) Laut Stylians Bericht kamen die Bischöfe Paulus und Eugenius, die von Rom Ende April 878 nach Constantinopel gesandt wurden, daselbst nach dem Tode des Ignatius an; 54) es ist aber kaum wahrscheinlich, daß sie erst nach bem 23. Oktober 878 eintrafen; im Jahre 869 waren Habrian's Gesandte, die erst im Juni abreisten, noch vor Ende des September daselbst eingetroffen; Paulus und Eugenius scheinen schon im Mai die Reise angetreten und unterwegs kaum sich aufgehalten zu haben, da sie nach Bulgarien erft unter Vermittlung des Kaisers Basilius sich begeben sollten; (3) ihr Aufenthalt scheint auch bis zum August 879 ein überaus langer gewesen zu sein; Mentom hatte man sie längst zurückerwartet. 56) Dagegen läßt sich nun einwenden: a) die genannten Legaten konnten leicht bei ihrer Reise auf Hindernisse stoßen und erft gegen Ende des Oktober 878 ankommen, und da sie im Frühjahre 879 nicht zurückkehrten, in Rom ihr Zögern in jedem Falle auffallen; auch bann noch währte ihr Aufenthalt allzulange. 8) Im Gegensatze zu Stylian sagt ein alter Autor im Anhange der achten Synode ausdrücklich, Paulus und Eugenius seien noch bei Lebzeiten des Janatius nach Constantinopel gesandt worden. <sup>57</sup>) y) Gewiß ist, daß Papst Johann VIII. am April 878 noch nichts vom Tode des Jgnatius wußte, 58) obschon er kurz vorher zwei Schreiben des Basilius erhalten hatte; 59) ja vor dem 16. August 879 findet sich keine sichere Spur, daß der Tod des Jgnatius in Rom bekannt geworden wäre. Freilich wäre an sich benkbar, daß die Kunde von dem 877 erfolgten Tode des Ignatius erft spät nach Rom gelangte, gleichwie Nikolaus im November 866 noch nichts von der im April geschehenen Ermordung des Bardas wußte; 60) aber es kamen doch byzantinische Gesandte nach Rom, die davon Kunde: haben muß= ten und daß der Papst damals nichts davon erfuhr, scheint kaum zu glauben. Diese Einreben erscheinen uns nicht geeignet, unser Argument zu entkräften.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nicet. p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Nicol. ep. 76. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 349. 350.)

<sup>53)</sup> Chron. Sicul. ap. Murator. script. rer. ital. I, II. p. 245. Pag. a. 878. n. 13 seq. Amari l. c. I. p. 403 seq.

<sup>54)</sup> Styl. ep. 1. p. 432: Παθλον καλ Εθγένιον παρά τοῦ πάπα Ἰωάννου ἀποσταλέντας πρὸς Ἰγνάτιον, εθρόντας, ὅτι ὁ μακάριος Ἰγνάτιος τέθνηκεν, παραλαβών ὁ Φώτιος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Joh. VIII. ep. 80. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Joh. ep. 203. p. 154.

<sup>57)</sup> Manai XVI. 452 B.: ὁ Ἰωάννης τοὺς περὶ Εὐγένιον διὰ τὴν πρόφασιν τῆς Βουλγαρίας ἀπέστειλεν ἔτι ζῶντος Ἰγνατίου τοῦ πατριάρχου, καὶ κρατήσας αὐτοὺς ὁ Φώτιος κ. τ. λ.

<sup>36)</sup> Joh. ep. 78 ad Ignat. p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Joh. ep. 80 ad Basil, p. 69.

<sup>40)</sup> Pag. a. 878. n. 1.

Das unter a) Gesagte hat an sich kein Gewicht, ba es sich um eine bloße Möglickeit handelt; die unter  $\beta$ ) angeführte Nachricht läßt sich daraus erklären, daß die beiden Legaten Aufträge für Ignatius überbrachten, den der Papft noch am leben glaubte, und wäre so mit Stylians jedenfalls glaubwürdigerer Angabe nicht absolut unvereinbar. Zu y) ist es uns nicht blos wahrscheinlich, soubern sogar gewiß, daß Johann VIII. allerdings vor 879 noch nichts vom Tode des Ignatius wußte, daß ihm aber derselbe 878 absichtlich verschwiegen und blos bezweckt ward, die gewünschten Legaten zu erhalten, wie wir sogleich zeigen werben. Wir wissen, daß Gesandte bes Patriarchen Theodosius von Jerusalem nach dem April 878 in Rom ankamen, als der Papst auf ber Reise nach Frankreich sich befand, und diese erst im Mai 879 abreisten. 61) scheinlich waren sie im Frühjahre 878 von Jerusalem weggegangen; wußten sie etwas vom Tode des byzantinischen Patriarchen, so hörte Johannes 87.9 wohl von ihnen davon, noch ehe er das zweite kaiserliche Schreiben erhielt; sie konnten aber auch, noch bevor die Nachricht in ihrer Heimath angetroffen war, die Reise angetreten haben. Doch wenden wir uns nun zu den kaiserlichen Briefen.

Es ist gewiß, daß Raiser Basilins gegen Ende des Jahres 877 oder Anfang 878 zwei Briefe an den römischen Stuhl abgehen ließ, worin über die in Byzanz noch fortbestehenbe Spaltung, die Mißhandlung vieler Geiftlichen und Mönche und Unterdrückung vieler Unschuldigen geklagt und die Absendung papstlicher Legaten erbeten ward. 62) Zugleich wurden bestimmte Personen bezeichnet, die der Raiser als Gesandte zu empfangen wünschte; 63) leider sind uns deren Namen ebenso wenig wie die kaiserlichen Schreiben selbst erhalten. Es ist nun auffallend, daß der Raiser erst so spät mit diesem Wunsche sich nach Rom wandte; denn daß er früher nicht darüber geschrieben, beweisen die Worte ber papstlichen Antwort, die klar an den Tag legen, daß man in Rom die frühere Spaltung beseitigt und die völlige Ordnung (seit dem 870 beendigten Concil) wiederhergestellt glaubte. 64) Es erleidet keinen Zweifel, daß diese Briefe des Basilius durch den bereits wieder in seiner Gunst stehenden Photius veranlaßt waren, wahrscheinlich waren sie sogar von ihm verfaßt. Rur in seinem Munde und in dem seiner Anhänger hatte die Klage ihre volle Bedeutung, daß das Aergerniß der Zwietracht in der Kirche von Constantinopel fortwähre, daß mehrere Ordensleute bahin und dorthin zerstreut und schimpflich behandelt seien, viele Geiftliche verschiedene Unbilden zu ertragen hätten. 66) Die

<sup>\*)</sup> Joh. ep. 170. d. d. 2. Mai 879. p. 116.

Die Antwort des Papstes ep. 80. p. 69—70 zeigt das flar; es heißt: utraque siquidem epistola vestra pontificio nostro missa (pacis) vos flagrare desiderio patenter insinuat, et hanc vos ad statum ecclesiae, unde pravorum dissensione repulsa est, inhianter velle reducere indicio evidenti demonstrat.

<sup>62)</sup> ib. p. 70: Quia vero Deo amabiles viros, quos nominatim literis expetitis, quibusdam incommodis impeditos destinare nequimus.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) p. 69; quam (pacem) per multos Sedis Apostolicae labores jam credebamus sedificatam... quos (sacratos viros) ab omni oppressionis fasce sperabamus ereptos.

<sup>5)</sup> ib.: audientes, in Cplitanam ecclesiam dissensionum adhuc scandala fluctuare, bergentöther, Photius. II.

Legaten wurden also zu Gunsten der photianischen Partei, die allein zerstreut und unterdrückt war, erbeten und die dazu vorgeschlagenen muffen Leute gewesen sein, die dem Photius einigermaßen bekannt und ihm genehm waren. Man wird hierbei mit Grund an den damals wieder restituirten Zacharias von Anagni, sowie an Anastasius, ja auch, wie sich später zeigen wird, an Marinus denken; aber sicher hatte Photius noch Andere, von denen er sich Gutes versprechen konnte, unter seinen Bekannten. Es ist ferner auffallend, daß bas Gesuch um Legaten ganz ähnlich motivirt ift, wie bei ber ersten Stuhlbesteigung des Photius: die Legaten sollten in Byzanz Friede und Eintracht wieder herstellen; es scheint nicht beigefügt gewesen zu sein, was man doch sonst nicht unterließ: "in Gemeinschaft mit dem Patriarchen von Constantinopel," da dieser in der Antwort auch mit keiner Splbe erwähnt wird; ja es scheint, man wollte nur Legaten, wie einst den Zacharias und Rodoald, die unbedingt den neuen Anordnungen des Hofes beipflichten und das Patriarchat des Photius befestigen helfen sollten, das jedenfalls, den eigenen Aussagen des Letteren zufolge, schon vor dem Tode des Janatius von seiner Partei intendirt und vorbereitet ward. Die Antwort des Papstes, nur in allgemeinen Ausbrücken gehalten, wie sie ben vagen und unbestimmten Aeußerungen des Basilius entsprachen, wurde nachber von Photius so gedeutet, als habe er allen kaiserlichen Anforderungen zuzustimmen versprochen, und zugleich unter den Gründen angeführt, weßhalb er bie kirchliche Regierung bereits früher übernommen. 66) Man hatte in Rom einftweilen den Tod des Zgnatius noch nicht officiell anzeigen, sondern durch die Legaten die Gesinnungen des papstlichen Stuhles betreffs eines Wiedereintritts bes Photius in das Patriarchat erforschen, vorerst beren Zustimmung erlangen und ihre Anwesenheit zum Beweise ber von Photius wiedererlangten Kirchengemeinschaft Roms vor den Augen der Menge benützen wollen. Dafür sprechen alle Umstände; man verfuhr genau so wie 859 und 860; man wollte Legaten, die man bearbeiten, bestechen und gewinnen konnte, wofür noch speciell geeignete Persönlichkeiten ausgesucht wurden; man wollte von diesen eine Anerkennung des Geschehenen erwirken, ebe ber Papst sich ungünstig barüber aussprechen konnte; man ging auch hier nicht ohne Hinterlist zu Werk. Diese Annahme wie unsere Chronologie wird aber noch weiter bestätigt

nonnullosque religiosi habitus viros hac illacque dispersos atque dejectos ignominiose tractari.. pacem sentimus illic continua contentione turbatam.. et sacratos quosdam diversas injurias.. passos.

<sup>6</sup> άγιωτατος πάπας Ίωάννης παραπεμψάμενος πρός τον... βασιλέα ήμων, έπι πάσεν αἰτήσεων αὐτοῦ κατανεύειν ὑπισχνουμένων, ἀνήλθομεν εἰς τον θρόνον τοῦτον. Unter biefen ἐμπρότερα γράμματα im Gegensate zu der in dieser Situng (p. 396 soq.) vertesenes ep. 199 tann nur die ep. 80 dieses Papstes verstanden werden. Bergleicht man hiermit den in Byzanz umgeänderten Tert der op. 199 (p. 397 C.): ἀπεστείλαμεν ἀποκρισιασίους (Paul und Eugen) ἐκπληροῦντας το θέλημα ὑμῶν und die folgenden Borte, wornach Photins vor der Antunft dieser Apolitisarier den Patriarchenstuhl wieder eingenommen, so wird der Berdacht gegen die photianische Umarbeitung des päpstlichen Briefes noch flärter. Man scheint eine andere Sprache in Rom gesührt, eine andere in Constantinopel dem Papste in den Mund gelegt zu haben.

- 5) durch die Aeußerungen des Photius selbst; der übereinstimmend mit Stylian ausspricht, daß er zur Zeit der Abordnung der Bischöse Paulus und Eugenius bereits wieder Patriarch war, <sup>67</sup>) ja sogar deu Papst in dem an ihn gerichteten Schreiben sich damit entschuldigen läßt, daß er 878 bei Absendung jener beiden noch nicht gewußt, daß Photius den Stuhl von Byzanz wieder bestiegen. <sup>68</sup>) Das sett klar voraus, daß Photius im Frühjahre 878 schon wieder das Patriarchat inne hatte; die Aenderung war ja für die Byzantiner berechnet.
- 6) Dazu kommt noch, daß das spätere Schreiben des Basilius an ben Papst, das dieser am 16. August 879 beantwortete, das aber wohl schon vor dem März geschrieben war, ausbrucklich die Zuftimmung der drei orientalischen Batriarchen zur Wiedereinsetzung des Photius erwähnt. Wäre nun Ignatius erst im Oktober 878 gestorben, so hätte binnen fünf Monaten die Absendung von Boten nach Alexandrien, Jerusalem und Antiochien und beren Rückfehr von da oder auch die Ankunft ihrer Gesandten erfolgen müssen, wofür dieser Zeitraum zu furz erscheint, wenn wir die damaligen Berhältnisse berlicksichtigen. Wäre auch der hier gemeldete Cousens ein fingirter oder prasumirter gewesen, so batte man doch kaum so schnell nach bem Tode des Jgnatius ihn erhalten zu haben behauptet, zumal da dazu boch Synoden nöthig waren, von denen auch die in den Akten der photianischen Synode vorfindlichen Schreiben reden. War aber Ignatius 877 gestorben, so war Zeit genug, diese Patriarchen zu befragen und ihre Antworten zu erhalten, auf die man sich in Rom berief, und auch wenn das nur ein Gankelspiel war, brauchte man nicht gegen alle Wahrscheinlichkeit zu verstoßen. Somit ist auch von dieser Seite unsere Chronologie als die richtige erwiesen.

## 7. Papft Johann VIIL, seine Lage und seine Stimmung. Seine Briefe an Basilius und au die Bulgaren.

In Rom war Papst Habrian II., der noch 871 den Jgnatius wegen seiner Einmischung in Bulgarien mit Censuren bedroht hatte, im November oder Dezember 872 gestorben. Sein am 14. Dezember 872 1) erwählter Nachsolger, der römische Archidiakon Johannes, ein Mann von vielen staatsmännischen Talenten 2) und voll der Thatkraft, 3) war vorzugsweise durch die

<sup>67)</sup> Mansi XVII. 381 A. 397 C.

<sup>••)</sup> ibid. p. 418 C.

<sup>&#</sup>x27;) Hinemari Annal, a. 872. (Pertz I. p. 494.) Jaffé Reg. Rom. Pont. p. 260. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Phot. de Sp. S. m. c. 89. p. 100: αλλα καὶ πολιτικοῖς ἐπαφκεῖν δυνάμενος. Annal. Xantens. a. 872. (Pertz II. 285.): vir praeclarus nomine Johannes.

<sup>3)</sup> Johannes Grabichrift (Watterich Vitae Pont. I. 83.) sagt:

Judicii custos mansit, pietatis amator

Dogmatis et docens plurima verba veri...

Angelegenheiten Italiens, namentlich durch die Einfälle und Berheerungen der Saracenen, in Anspruch genommen. Leider fehlen uns über die ersten Jahre des Pontisitats Johann's VIII. genauere Nachrichten und namentlich dessen eigene Briefe, deren vorhandene Sammlung erst mit 876 beginnt; es scheint in diesen Jahren keine engere Berbindung mit dem Orient Statt gesunden zu haben und nur die Warnung Hadrians vor Eingrissen in Bulgarien wiedersholt worden zu sein. 4)

Johann VIII. schloß sich enge an Kaiser Ludwig II. an, der in Italien allein noch mit einigem Erfolge fampfte und zu ihm nach Rom tam, um Entbindung von dem durch Abelgis von ihm erpreßten Eide nachzusuchen. 5) ben Zerwürfnissen der Karolinger war er gleich seinem Borgänger bemüht, ben Uebergang des italienischen Reiches an die deutsche Dynastie zu verhindern, und zeigte sich gegen Karl ben Rahlen überaus günstig gestimmt; boch sandte er endlich bem von Ludwig dem Deutschen, der auf dem linken Rheinufer festen Fuß zu fassen sich alle Mühe gab, auf bas angelegentlichste empfohlenen Willibert, der 870 auf den durch Günthers Absetzung erledigten Stuhl von Köln erhoben, aber von Hadrian wie von ihm selbst 6) beanstandet worden war, im Jahre 873 das Pallium. 7) Nach dem Tode Kaiser Ludwigs, mit dessen Wittwe Engelberga Johann in freundschaftlichem Briefwechsel blieb, 5) ließ er König Karl den Kahlen, dem schon sein Borgänger darauf eine gewisse Anwartschaft gegeben, 9) durch eine ansehnliche Gesandtschaft von vier Bischöfen zum Empfang der Kaiserkrone nach Italien einladen und krönte ihn zu Rom im Dezember 875. 10) Bei bieser Krönung erlangte Johann VIII. ansehnliche Zugeständnisse und sprach überhaupt das päpstliche Recht zur Ertheilung der Raiserkrone auf das entschiedenste aus; 11) von Karl dem Rahlen, den er über die Magen pries, hegte er damals die weitgehendsten Hoffnungen, und besonders hielt er ihn für geeignet, Italien zu befreien und die romische Rirche vor den Ueberfällen der Saracenen zu schützen, weßhalb er ihn auch seinem Bruder Ludwig vorzog. 14) Aber diese Erhebung Karls, die in Deutschland

Prudens et doctus verbo linguaque peritus.

Sollertem seseque omnibus exhibuit. Achulich Flodoard ib. p. 636.

1

<sup>\*)</sup> Das ergibt sich aus Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. 67.)

b) Regino Chron. a. 872. Mansi XVII. 263. 264. Pag. a. 873. n. 1.

<sup>6)</sup> Grat. c. 4. d. 100. — Mansi l. c. p. 242.

<sup>7)</sup> Floß die Papstwahl unter den Ottonen. Urfunde Nr. XIX. S. 102. Bgl. auch die Dokumente VII — XVIII. S. 59 — 101 und S. 116 — 127 des Textes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joh. ep. 43. 86. 91. Baron. a. 875. n. 6.

<sup>&</sup>quot;) Baron. a. 871. n. 82.

<sup>10)</sup> Baron. a. 875. n. 7 seq. Pag. h. a. n. 1. 2.

Mansi l. c. p. 303. 304. 308-315. Append. p. 171 seq. Baron. a. 876. n. 1 seq. Gfrörer Rarolinger II. S. 124 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 20: praestare opem Ecclesiae (Rom.), quae.. in ultimo, spreto bono et magno fratre, vos more Dei gratuita voluntate tamquam alterum David elegit et praeelegit atque ad imperialia sceptra provexit.

sehr übel aufgenommen und theilweise ber Bestechung ber römischen Großen 13) zugeschrieben ward, brachte dem Papste nicht die gewünschten Früchte. Ant II., stolz auf seine neue Würde, die er auch in der von den Griechen entlehnten Bekleidung zur Schau trug, 14) ließ fich von dem schwerbedrängten Johannes oftmals um Hilfe bitten, ohne je Anderes als Versprechungen zu ertheilen. 15) Bon Deutschland aus ward er beunruhigt und von seinem Bruder Ludwig mit Krieg bedroht; als dieser (28. August 876) gestorben war, suchte er seine Macht in Deutschland auszubreiten, erlitt aber (am 8. Oktober 876) durch seinen Reffen, ben jungeren Ludwig, eine entscheidende Rieberlage. 16) Feinde hatte er allenthalben, auch in Rom und in Frankreich; Hintmar von Rheims ward auf der Versammlung zu Ponthion schwer gekränkt durch die Erhebung des Ansegisus von Sens zum Primas und papstlichen Bitar und durch die Abforderung eines neuen Huldigungseides; 17) die Großen seines Reiches, das von den Normannen viel zu leiden hatte, waren übel gelaunt, selbst sein Schwager Boso sann auf Empörung; seinen Kriegszug nach Italien gab er rasch wieder im Angesicht der drohenden Gefahren auf und ftarb noch auf der fluchtähnlichen Heimkehr (Ottober 877) 18) zu einer Zeit, in der Johann VIII., der so sehr auf ihn gebaut hatte und bis Bercelli ihm entgegengereist war, 19) sich auf das äußerste bedrängt sah. 20)

Fast die ganze Briefsammlung dieses Papstes, soweit sie uns noch erhalten, ist voll von Klagen über die von den Muhammedanern angerichteten Berwüstungen, die "gleich Heuschrecken die ganze Oberstäche der Erde bedeckten, so daß fast alle Einwohner sortgeschleppt, der Staverei und dem Schwerte geweiht waren, das Land aber in eine Einöde und in eine Lagerstätte wilder Thiere verwandelt schien." <sup>21</sup>) Sie hatten drei seste Plätz, von denen aus sie fortwährend die Westküste Italiens infestirten, das südlich von Pästum auf einem Borgebirge gelegene Agropolis, ein Castell am Fuße des Besuv (vielleicht Castellamare), ein drittes in der Nähe des heutigen Molo di Gaeta. <sup>22</sup>) Durch immer neue Zuzüge aus Sicilien, Sardinien und Afrika verstärft, drangen sie den Garigliand auswärts dis nach Monte Cassino und überschwemmten dann, auf der Straße von Ceprano vordringend, die Campagna dis unter

Jugurthino corrupit sibique sociavit. Cf. Regino a. 877.

<sup>14)</sup> Imperator graecanico more paratus et coronatus. Annal. Bertin. a. 876. Mansi l. c. p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Joh. VIII. ep. 1 ad Boson. Com. p. 4, ep. 7 ad eund. p. 8. ep. 21 ad Carol. ep. 30. p. 28, ep. 31. p. 29. ep. 32. p. 30. ep. 54. p. 47. ep. 35. p. 33. Cf. Baron. a. 876. n. 17.

<sup>&</sup>quot;) Baron. a. 876. n. 26 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Conc. Pontigon. a. 876. l. c. Joh. ep. 313. p. 225, 226,

<sup>16)</sup> Regino Chron. a. 877. Baron. h. a. n. 17. Pag. n. 6.

<sup>19)</sup> Baron. a. 877. n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Erchemp. c. 44. Joh. ep. 54. dat. 24. Mai 877.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ep. 7 ad Boson. p. 8. 9.

<sup>22)</sup> Erchemp. c. 49. Leo Ost. Chr. Cassin I. 43.

die Thore Rom's, verheerten allenthalben das Land, so daß der Feldban vernichtet ward. 23) Die Bischöfe ber kleineren Orte flohen nach Rom, vieles Bolk ward getödtet. Johann VIII. entwarf Karl dem Kahlen darüber in einem Briefe vom November 876 eine traurige Schilberung. 24) Hatten sich die Verwüstungen anfangs auf die Gegend zwischen dem Anio und ber Tiber beschränkt, so dehnten sie sich bald, wie der Papst am 10. Februar 877 Magt, 25) über das Sabinerland und das rechte Tiberufer aus. Was die Saracenen nicht verheerten und plünderten, thaten die Barone und Markgrafen, 26) die es hierin oft noch den Muselmännern zwoor thaten, besonders Lambert von Spoleto und Adelbert von Tuscien. 27) In Unteritalien standen Calabrien und die Terra d' Otranto theils unter byzantinischer, theils unter muhammedanischer Hobeit; der Staat von Benevent hatte ben östlichen Abhang der Apenninen, den westlichen hatte im Guben bas Fürstenthum Salerno, im Rorden das von Capua; zwischen ihnen lagen die Republiken von Neapel, Amalfi, Gaeta. Diese sechs Staaten waren sehr kriegerisch, argwöhnisch und auf einander eifersüchtig. 28) Ihre Häupter waren oft mit den Saracenen verbündet und Johann VIII. gab sich alle Mühe, sie von diesem den driftlichen Interessen so schädlichen Bündnisse abzuziehen, ohne jedoch mehr als vorübergehenden Erfolg zu haben.

Diese Zeiten waren nicht dazu angethan, den Kirchenstaat zu vergrößern, und es konnte dem Papste nicht einfallen, die Noth seiner Landsleute zur Vermehrung seiner politischen Macht zu benützen. \*\*) Er mußte bemüht sein, für

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Papencordt **Gesch.** der Stadt Rom im M. A. Paderborn 1857. S. 165, 166. Pag. a. 876. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) ep. 30 ad Carol. Imp. p. 28. Cf. ep. 32 ad eund. p. 30; ep. 35 ad Episc. in regno Caroli p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. ep. 21. p. 19: Quid de paganis dicimus, cum christiani nihil melius operentur? Quidam videl. ex confinibus et vicinis nostris, quos marchiones solito nuncupatis. Nam, ut prophetice dicamus, Residuum locustae comedit bruchus. ep. 30 ad eund. p. 28: Alia Saracenorum incursibus, alia autem christianorum ita sunt exterminata tyrannide, ut non nostra sint, quae nostra fuerunt. Cf. ep. 31 ad Richild. p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Schon 876 hatten Camberts Leute viele papstliche Unterthanen schwer mißhandelt. Joh. ep. 22. p. 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Amari Storia de' Musulm. I. p. 434. 435.

Bapstthums, das "nie Italien zu einigen vermocht" (I. p. 438.), bringt gegen biefen Papk so furchtbare Antlagen vor, wie sie nur Parteileibenschaft erklären kann. Unter dem Borwand, daß der Kirchenstaat von den durch die Christen Sibitaliens unterstützten Muhammedanern verwüsstet werde, soll er, Ludwigs II. Plane wiederaufnehmend, Sübitalien zu unterziechen versucht, der Biderstand gegen seine Plane soll diese kleinen Staaten zum Bund mit den Saracenen gesührt, der Papst die frommen Deutschen und Franken nur angelogen haben (ib. p. 444. 416. 417.). Wenn er von den Griechen Schisse zur Bertheidigung gegen die Corsaren, von den Franken ein ansehnliches Heer und persönliche Ankunst des Kaisers forderte, so hatte er deßhalb noch keinen Eroberungskrieg im Sinne; zur See konnten die Eriechen helsen, wie zu Land die Franken, und gegen die immer neu verstärken Saracenen waren kanm Truppen in hinreichender Anzahl zu gewinnen.

sein schwer bedrängtes Land Beistand und Hilfe zu suchen; an) die schlechten Chriften, die er bekämpfen wollte, waren die mit ben Saracenen alkirten; sich gang Unteritalien zu unterwerfen, baran konnte er nicht benken. Wohl machte er seine Rechte auf Capua, das damals unter bem Bischof Landulph stand, geltend und Karl ber Rahle hatte sie anerkannt; 81) aber einerseits waren seine Anjpruche wirklich begründet, 32) andrerseits mußte er im Guben einen festen und verläßigen Punkt haben, von dem aus der Befreiungskampf gegen die Unglänbigen, der ihm vor Allem am Herzen lag, mit Erfolg geführt werden tonnte. Darum war Johannes im November 876 selbst nach Capua gegangen, um die Liga der driftlichen Fürsten mit den Saracenen zu lösen. Er brachte den Fürsten Guaiferio von Salerno auf seine Seite, dessen Festigkeit er balb nachher sehr rühmte, wie auch die des Bischofs Landulph. 33) Sergius von Reapel war schwankend; aber bald befestigte er wiederum den Bund mit den Ungläubigen, da der Fürst von Benevent ihn dazu ermunterte, sowie Lambert von Spoleto, der im Dienste des Papstes nach Neapel gekommen war. 34) Seinem Bruder Athanasius, dem Neffen und Nachfolger des gleichnamigen Heiligen, 25) gelang es nicht, ihn von diesem Bunde abzuziehen und so die. Erbmmunikation von ihm abzuwenden. 36) Es kam zwischen Neapel und Salerno jum Ariege, wobei Guaiferio viele Saracenen und mehrere neapolitanische Ritter tödtete. 37) Der Papst setzte seine Unterhandlungen fort und traf im Frühjahre 877 die Anordnung, daß der Bischof und Graf von Capua, sowie die Regenten von Amalfi, Gaeta und Neapel zu Gaeta unter dem Vorsitze seiner Legaten Walpert von Portus und Eugen von Oftia sich versammeln sollten, um die Auflösung des Bundes mit den Saracenen zu berathen. 38) Der Congreß ward verschoben und nachher im Juli vom Papste selbst mit dem Fürsten von Salerno zu Traietto gehalten; 39) seine Frucht war ein Vertrag zwischen Johann VIII. und den Amalfitanern, deren Anführer Pulchar schon

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) BgL ep. 29. p. 27: calamitatem populi nobis commissi sustinere non possumus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ep. 9 ad Landulph. Cap. p. 10. Sept. 876.

<sup>22)</sup> Pertz Mon. t. IV. Leg. t. II. p. 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) ep. 28. 29. p. 26. 27. Dez. 876.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Amari I. 447 — 448.

<sup>34)</sup> Leo Ost. I. 42. Bgl. siber ihn Acta SS. t. IV. Jul. p. 72-74.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Joh. ep. 5 ad Athanas. p. 6. 7. (876 Sept.) ep. 41 ad eund. p. 37. 38. (Mpril 877.)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Erchemp. c. 39.

Joh. ep. 36 ad Landulph. Cap. 15. März 877. Darnach hatten ber magister militum Sergius und ber Hypatus (Consul) Docibilis sich bei ihm entschuldigt und die Geneigtheit zu erkennen gegeben, auf das Bündniß mit den Saracenen zu verzichten. Der Bapft traute ihnen nicht ganz. Am 13. April mahnte der Papst beide sowie den Pulcharis den Amalsi ernstlich, das saracenische Bündniß aufzugeben, am strengsten den Sergius (ep. 38—40. p. 35—37.) Bgl. Baron. a. 877. n. 1. 2. Amari p. 449. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Joh. ep. 50 ad Landulph, Cap. — ep. 51 ad Pulchar. Praef. — ep. 52 ad Guaifer. Salern. p. 44—46. Sgl. ep. 59 ad Archiep. Ravenn. p. 50. — Baron. a. 877. n. 6.

früher dazu aufgefordert worden war. Endlich ward auch Reapel auf unverhoffte Weise für die christliche Liga gewonnen, da im Oktober ober November
877 der Bischof Athanasius seinen Brüder Sergius gefangen nahm und sich
zum Regenten erheben ließ; Sergius ward geblendet nach Kom gesandt. 40)
Capua, Amalsi, Salerno, Neapel schienen so zu einer christlichen Liga unter sich
vereinigt, zu der auch Benevents Beitritt erfolgte. Gewiß hatte Johann VIII.,
der mit so viel Eiser und mit so viel Anstrengungen diese natürliche und von
den gemeinsamen Interessen der Christen geforderte Bereinigung betrieb, weit
mehr für das Wohl Italiens gethan, als die mit den Saracenen verbündeten
und unter sich gespaltenen Opnasten und Capitani, die den Ruselmännern die
völlige Unterjochung der Halbinsel ermöglichen zu wollen schienen.

Aber gerade mitten unter diesen Entwürfen ward der rastlos thatige Papst in Rom selbst schwer bedrängt und sah sich durch Kaiser Karls Tod in neue Verlegenheiten verwickelt. Lambert von Spoleto und Abalbert von Tuscien, seine erklärten Feinde, konnten jest offener gegen ihn auftreten. Karlmann, Ludwigs des Deutschen Sohn, ließ (Oktober 877) die lombardische Krone sich reichen und schien mit dem Papste über die Kaiserkrönung unterhandeln zu wollen, 41) der auch darauf einging, aber mit Ludwig dem Stammler von Frankreich ebenso Negociationen begann, was jene beiden Fürsten, Vikare und Anhänger Karlmanns, sehr erbitterte. 42) Schon hatte Lambert Geißeln für die Treue der Römer im Namen des Kaisers gefordert, was Johannes als unerhört und auch den Gesinnungen desselben nicht entsprechend (21. Oftober 877) zurückwies; 43) er hatte in Rom die Feinde des Papstes ermuthigt und ihnen allen Vorschub geleistet; 44) jest wollte er mit Adalbert selbst nach Rom fommen, wovon ihn Johannes durch Briefe und seine Gesandten, die Bischöfe Gaudericus und Zacharias, abzubringen suchte. 45) Es war vergebens. Unvermuthet erschienen die beiden verbündeten Fürsten vor Rom, besetzten alle Thore, brachten die aus der Stadt Verbannten wieder zurück, und verlangten von allen Großen den Gid der Treue für Rarlmann. Sie insultirten den Papst und setzten sich mit den Saracenen in Verbindung. 46) Da nun in Rom dem

١

<sup>\* 40)</sup> Joh. ep 66. 67. p. 55 seq. Wohl belobt Johannes den Athanasius übermäßig, aber nicht er war es, der den Sergius blenden ließ. Erchempert: Sergius a proprio germano captus est et Romam mittitur suffossis oculis, ibique miserabiliter vitam sinivit. Leo Ost. ap. Baron. a. 877. n. 3: ab Athanasio captus atque coecatus Romam trapslatus est. Aus Joh. ep. 66. p 56 ersehen wir, daß in Reapel unter Sergius nach griechischem Branche die oculorum erutiones häusig geworden waren. Daraus ist wohl der Text im Chron. Vulturn. (Murat. Rer. It Scr. I, II, 404) zu verbessern.

<sup>41)</sup> Bgt. Joh. ep. 63. Nov. 877. p. 53. ep. 68 ad Lamb. p. 57.

<sup>(2)</sup> Amari p. 451.

<sup>43)</sup> ep. 61 ad Lambert. p. 51. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) ep. 72 ad Lamb. Com. p. 62.

<sup>&</sup>quot;) ep. 72. 73. p. 60 — 62.

<sup>46)</sup> Annal. Fuld. a. 878. Pertz I. 392. Baron. a. 878. n. 10 seq. Joh. ep. 82. 84. 85. 87. 88. 89. 90. In der ep. 89. p. 76 ad Ludov. Balb. sagt er ausdrückliche Lambert habe Geschenke an die Saracenen nach Tareut gesandt und von ihnen Hilfstruppen erbeten.

Papste eine mächtige spoletanisch-deutsche Partei entgegenstand, jede Verbindung zu Lande gehindert ward, auch Lambert mit einem neuen Heere wiederzukommen drohte, verließ der schwergebeugte Papst, der eben von den Saracenen mit einem jährlichen Tribut von fünfundzwanzigtausend Mankosi Silber sich hatte loskaufen müssen, <sup>47</sup>) das zerrüttete Italien <sup>48</sup>) und begab sich nach Frankreich (nach dem April 878), von wo er erst mit Anfang des Jahres 879 nach Rom zurückehrte.

Bei diesem etsten Kampfe gegen die Saracenen hatte Johannes die bittersten Erfahrungen gemacht. Alles hatte ihn verlassen, Karl der Rahle hatte nicht das Geringste für ihn gethan; die Herren von Spoleto und Tuscien hatten ihn schmählich mißhandelt; die mit ihm hätten kämpfen sollen, hatten sich seinen und ihren Feinden angeschlossen und seine Bemühungen vereitelt, so baß sie nur dem Ramen nach noch Christen zu sein schienen. 49) Ja er mußte es später noch erleben, daß selbst Bischof Athanasius von Neapel gleich seinem Bruder sich den Saracenen anschloß, 50) und daß der Präfekt Bulchar von Amalfi die ihm unter der Verpflichtung zum Schutze der päpstlichen Küste 877 ausgezahlten zehntausend Mankosi für sich behielt und wiederum sich zu den Ungläubigen gesellte. 51) Auch seine Aufrufe an norditalienische Bischöfe, ihm soviel tapfere Männer als möglich zur Vertreibung der Saracenen aus Italien zu senden, 52) scheinen erfolglos geblieben zu sein. Als Oberhaupt der Kirche wie als Landesherr hatte er Alles aufgeboten, die tief verkommenen und noch mit der Invasion fremder Barbarei bedrohten Christen zu vereinigen, ein seiner Ratur wie seinen Folgen nach höchst nachtheiliges Bündniß mit den Ungläubigen, das eine Schmach für die Christenheit war, zu vernichten; 53) aber er sah all sein Bemühen fruchtlos und das Elend nur gemehrt.

In dieser traurigen Lage hatte der Papst schon im Sommer 877 daran gedacht, durch den Kaiser des Orients eine Unterstützung zu erlangen. Am

<sup>17)</sup> Joh. ep. 89 ad Carlom. p. 78: exactione census 25 millium in argento mancusorum. Den Neapolitanern hatte er im November 877 auf Ostern 878 — 1403 mancosi zu zahlen versprochen (ep. 67. p. 57.) Ueber diese Münze s. Carli: Delle monete e zecche d'Italia t. II. p. 109 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Hincmar. Ann. a. 878. (Pertz I. 506.): Joh. P. irascens contra Landbertum et Adalbertum Comites, quia villam et civitatem ejus depraedati sunt, eis horribiliter excommunicatis Roma exiit. Cf. Annal. Vedast. h. a. Annal. Floriac. h. a. Pertz II. 197. 254. Jaffé Reg. p. 274 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 33 ad Ajon. p. 31: pro his qui nobiscum certare debuerant et non solum inimicis Christi favent, sed etiam nostrum laborem impediunt, immensis angustiis acstuamus. p. 32: et pro christianis nobis certantibus opem tribuat (frater tuus).. Quid nobis proficit christianum vocabulum, si opere christiano caremus?

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Joh. ep. 241. 265. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>') ep. 206. 209. 225. 227. Cf. ep. 69. 74.

<sup>52)</sup> ep. 41 ad Wigbodum Ep. Parm. p. 40. (März 877.)

<sup>47)</sup> Er schrieb an Guaiserio von Salerno Dezember 876. ep. 28. p. 26: State in side, viriliter agite et confortetur cor vestrum, non in Sultan, qui Satan congruentius dicitur, sed sperantes in Domino, ita ut omnes a paganorum consortio subducatis et vos ad pacem in invicem et concordiam uniatis in Christo J. D. N.

17. April 877 ließ er durch den Bischof Ajo von Benevent dessen Bruder Herjog Abelgis ersuchen, dem ersten griechischen Befehlshaber, ber ankomme, ein beigelegtes Schreiben zu übergeben und bahin bei ihm zu wirken, daß er zehn Kriegsschiffe bem Papste baldmöglichst zu Hilfe sende. 54) In dem Briefe vom gleichem Datum, 55) ben ber kaiserliche Badagog Gregor erhielt, sprach 30hannes angelegentlich diese Bitte aus und erkundigte sich zugleich nach bem Wohlergehen des Kaisers Basilius, des "gottesfürchtigsten Vertheidigers des rechten Glaubens;" er sprach seine Freude darüber aus, daß derselbe gegen die Feinde des Areuzes Chrifti eine starke Flotte und ein tuchtiges Heer gesandt, und einen so tüchtigen Befehlshaber zu dieser Expedition erkoren, und erklärte ihm, berselbe werde gang nach bem Wunsche seines Monarchen handeln, wenn er der römischen Kirche die erbetene Unterstützung zukommen lasse, 56) die von arabischen Piraten so sehr beunruhigt werbe; schnell könne er von ihnen mit Gottes Hilfe die papstlichen Ruften saubern. Go fehr aber Johannes ben Beistand der Griechen in Italien suchte, so wenig war er geneigt, deßhalb den Rechten seines Stuhles auf Bulgarien etwas zu vergeben; er scheint vielmehr um biese Zeit in einem neuen Schreiben an Jgnatius aufs Reue bieselben reklamirt zu haben. 67)

Die im Frühjahr 878 vor seiner Reise nach Frankreich eingelausenen Schreiben des Kaisers Basilius boten dem auch bei schwächlicher Sesundheit 58) rastlos thätigen Papste die erwünschte Gelegenheit, eine Sesandtschaft sowohl nach Constantinopel als nach Bulgarien abzuordnen. Er wählte dazu die Bischöfe Paulus von Ankona und Eugen von Ostia, zwei jüngere Bischöfe, wovon der Lettere noch als Priester zugleich mit dem damaligen Bischof Donatus, dem früheren Legaten auf dem achten Concisium, in den ersten Jahren seines Pontisitats (872—876) nach Neapel, Salerno und Amalsi gesandt, 59) dann 877, dereits Bischof, zu der obenerwähnten Versammlung von Gaeta abgeordnet worden war. 60) Wohl mochte der staatskluge Johannes Gründe haben, die vom Kaiser erbetenen Personen nicht mit dieser wichtigen Nission zu betrauen; aber ebensoviel Grund hatte er sicher, den Gesandten die strengste Berusstreue einzu-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 45 ad Ajonem Benev. p. 41.

<sup>55)</sup> ep. 46 ad Gregorium imperialem Paedagogum p. 42. 43. Jaffé n. 2321. p. 267. 268.

<sup>5&</sup>quot;) In quo, mihi crede, gratum animum piissimo Imperatori facies, si in hoc admonitiones nostras audieris, quia, cum sit christianissimus Dei amator et ecclesiarum Domini fervidus propugnator, non poteris illum tibi gratiorem reddere, quam si tantum hanc S. Ecclesiam per te studueris adjuvare, quae prima ecclesiarum, magistra et caput est.

<sup>17)</sup> Es war das die zweite Monition dieses Papstes; nur die dritte ist uns erhalten in ep. 78.

<sup>4&</sup>quot;) Bgl. ep. 73. p. 61 ad Lamb.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Fragm. ex Ivone P. IV. c. 133. Mansi XVII. 247: Dilectioni vestrae Donatum venerabilem Episcopum, cujus laus est in sancta octava Synodo, et Eugenium religiosum presbyterum, dilectos filios et consiliarios nostros, dirigimus.

<sup>60)</sup> S. oben N. 38. Bal. Ughelli Ital. sacra I. 70.

schärfen, an die er andere Gesandten früher erinnert hatte. 61) Diesen Legaten übergab er sieben Briefe, 62) wovon vier für Bulgarien, drei für Constantinopel bestimmt waren.

Bon den zwei an Raiser Basilius gerichteten Schreiben belobt das erste den Eifer des Raisers für den Frieden der Kirche, der dem Papste in dieser gottlosen Zeit zu hohem Troste gereiche, 68) und bedauert die Spaltung und die Berfolgung von Geistlichen und Mönchen in Byzanz. Der Papst musse das um so tiefer empfinden, als er die Lasten aller Bedrückten zu tragen habe, ja in ihm der heilige Petrus sie trage, 64) und ihm die Worte gesagt seien: Siehe, ich habe dich heute über Bölker und Reiche gesetzt, damit du ausrottest und zerfwrest und entfernest und pflanzest (Jerem. 1, 10). 65) Deßhalb habe auch der Raiser vom apostolischen Stuhle Legaten begehrt, die den Unfrieden ausrotten und zerstreuen, Friede, Liebe und Eintracht pflanzen und anbauen sollen. Der Papst entschuldigt sich, daß er nicht die vom Kaiser gewünschten Männer, die verhindert seien, sende, empfiehlt die beiden Bischöfe als Männer erprobter Treue und leuchtenden Wissens. 66) Bulett bittet er den Kaiser, diese Legaten sicher zu dem Fürsten der Bulgaren geleiten zu lassen, scheint aber wohlweislich den eigentlichen Zweck bieser Sendung zu verschweigen, indem er dieselbe nur als einen Besuch der Höflichkeit und eine Begrüßung darstellt. 67) Doch da ber Papst wohl sich denken konnte, durch Ignatius werde der Kaiser alle seine Magnahmen bezüglich Bulgariens erfahren, so läßt sich nicht annehmen, daß er ihn habe täuschen wollen; ja es ist sogar wahrscheinlich, daß Basilius selbst in dem Papfte die Hoffnung auf Wiedererlangung dieses Landes hatte anregen Das zweite Schreiben an den Kaiser, welches das Datum vom lassen. 28. April trägt, 66) ersucht diesen unter großem Lobe auf seine Klugheit, From-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Joh. ep. 6. p. 8 ad Petrum et Leonem Episc.: memores antiquorum S. R. E. egatorum, qui nullis minis, nullis terroribus nullisque mortibus a suis legationibus discesserunt.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) ep. 75—81. — Jaffé n. 2357—2363. p. 271. 272. Pag. a. 878. n. 1. seq.

est nos in praesenti saeculo nequam, visitans et redemtionem faciens tam pium tamque benignum imperii vestri cornu salutis erigendo in domo David, Christi videlicet pueri sui. Cf. Baron. a. 878. n. 2.

<sup>&</sup>quot;) imo portat haec (onera) in nobis amator vester B. Petrus Ap., qui nos in omnibus sollicitudinis suae protegit ac tuetur haeredes.

<sup>45)</sup> Diese Stelle führt Johannes sehr bäufig an.

sanctissimos et reverendos Episcopos dilectosque consiliarios nostros, quorum nobis et fides probata et scientia manisesta est. Quibus scripto dedimus in mandatis, ut omnibus simultatibus sopitis atque sedatis quae ad pacem sunt, sanctorum magistra regula Patrum, toto conamine construant et omni contentione sublata justitiae tribuant Deo propitio palmam. Man ersieht daraus, daß die Legaten ihre besondere ihristliche Justrustion erhielten und über die Streitigseiten nach Besund der Sache erst entsichen werden sollte.

uicht ein Sat vorher ausgefallen ist) provinciae principem adeant et de optata. memoria ei Apostolorum, ut condecet, expletis officiis persalutationes edicant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>") ep. 81. "Scimus, venerabilis" p. 70. J. n. 2363.

migkeit und Liebe zur römischen Kirche um Hilfe gegen die Feinde derselben und verweiset bezüglich der Attentate gegen deren Privilegien und Rechte es) auf die mündlichen Berichte der Legaten, deren Aussagen der Kaiser ebensoviel Glauben beimessen möge, als wenn der Papst persönlich ihm Alles sagen würde. 70) Er wolle ihm Alles anvertrauen, was er auf dem Herzen habe und daue auf des Kaisers Schutz, der diesem an den Apostelfürsten mächtige Beschützer, an ihm einen aufrichtigen Fürsprecher verschaffen werde.

Sehr strenge ist das Schreiben an den Patriarchen Zgnatius. 71) Zum brittenmale fordert ihn der Papst auf, die Bischöfe und Priester aus seinem Patriarchate, die in ber Bulgarei seien, von da abzuberufen, sich mit der Jurisbiktion über seinen durch das Ansehen und die Gunft des römischen Stuhles zurückerlangten Sprengel zu begnügen, 72) und bie kanonischen Grenzen feiner . Gewalt nicht zu überschreiten burch Usurpation eines ihm nicht zustehenden Gebietes. Er begründet das Recht seines Stuhles auf dieses Land durch die von den Päpsten seit Damasus bis zum Eindringen ber Heiben ausgeubte Jurisdiktion 73) sowie durch die rechtliche Forderung, daß dasjenige, was der Krieg in Unordnung gebracht, der Friede wiederherzustellen habe, daß nach Aufhören der Feindseligkeiten Jeber seinen Besitz wieder erhalten solle, daß das alte Recht wiederauflebe, nachdem die Ursache seiner Störung entfernt sei. 74) Das Alles habe Janatius mißachtet und verkannt, die Gesetze ber Bater mit Füßen getreten, seine Wohlthäterin, die römische Rirche, mit Undank belohnt, sei mit seiner Sichel eingedrungen in die Ernte eines Anderen und habe die bereits zweimal an ihn ergangene Monition des römischen Stuhles nicht befolgt. Schon jest sei dieser berechtigt, ihn nach apostolischer Strafgewalt (II. Kor. 10, 6. II. Thess. 3, 14) von seiner Gemeinschaft auszuschließen, aber bem Geifte der Milbe gemäß ziehe er es vor, ihn zum drittenmale durch seine Legaten und burch gegenwärtiges Schreiben zu ermahnen, daß er unverzüglich taugliche Männer nach Bulgarien senbe, die alle bort vorfindlichen Geistlichen, die er ober seine Untergebenen geweiht, abberufe und nach Constantinopel zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) quod his diebus contra Dei voluntatem, contraque salutem totius christianae fidei ac contra privilegium S. Rom. Ecclesiae seu contra morem reique publicae statum Romae peractum est.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Quae vos ita credere deprecamur ac si nos vobiscum loquamur.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 78. "Secunda jam" p. 67. 68. Jaffé n. 2360. Bar. a. 878. n. 5 seq.

<sup>72)</sup> jure tibi Cplitanae dioeceseos, quod per ejusdem primae Sedis auctoritatem et favorem annuente Deo receperas, rite contentus.

<sup>73)</sup> Nullus autem ignorat, regionem Bulgarum a. s. mem. Damaso Papa et deinceps usque ad paganorum irruptionem a Sedis Apost. praesulibus, quantum ad ecclesiasticae provisionis attinet privilegium, moderatam; praesertim cum hoc nonnulla scripta, sed praecipue diversorum Pontificum Rom. res gestae, quae in archivis antiquitus nostrae reservantur Ecclesiae, clarius attestentur.

<sup>7&#</sup>x27;) Er bezieht sich auf Leo's I. Worte: Adhibenda curatio est, ut vulnera, quae adversione hostilitatis illata sunt, religionis maxime ratione sanentur.... Remotis malis, quae hostilitas intulit, unicuique id quod legitime habuit, reformetur; omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est... Quod bellica necessitate turbatum est, pacis remedio reformetur.

bringe, so daß nach Ablauf von dreißig Tagen kein Bischof und kein Geistlicher seines Patriarchats daselbst mehr sich antressen lasse; denn der römische Stuhl 28) könne nicht gestatten, daß die auf unrechtmäßige Weise dort aufgestellten und deßhalb von ihm exkommunicirten Geistlichen mit dem Jrrthum ihres Ungehorsams die Herzen der Neubekehrten bestecken, die durch seine Hand gepflanzt und mit dem Wasser der heilspendenden Lehre getränkt worden seinen. Wosern Jgnatius nicht dinnen dreißig Tagen alle von ihm oder seinen Bischossen Geweihten abberuse und nicht von jedem weiteren Eingriff in die kirchliche Negierung des Landes sich enthalte, so solle er nach zwei Monaten vom Empsange dieses Schreibens an gerechnet, vom Genuße des Leibes und Blutes des Herrn ausgeschlossen sein, und zwar auf so lange, als er nicht diesen päpstlichen Dekreten Folge geleistet. Wosern er aber hartnäckig dei diesen Eingriffen beharre und sich als halsstarrig erweise, solle er seines Patriarchates und aller Privilegien des bischössischen Amtes entsetz und verlustig sein. 28)

Noch strenger ist der papstliche Erlaß <sup>77</sup>) an die griechischen Bischöfe und Geistlichen in Bulgarien, die als Unwürdige, als Eindringlinge und Gebannte bezeichnet werden. Da sich dieselben unerlaubter Weise in die der geistlichen Obsorge des römischen Stuhles unterstehenden illyrischen Provinzen eingedrängt, daselbst ungesetzliche Ordinationen vorgenommen, und vielsach gegen die Canones sich versändigt, so wird ihnen erklärt, daß sie die Erkommunikation sich zugezogen haben; <sup>76</sup>) sie werden mit Absetzung bedroht, wosern sie nicht binnen dreißig Tagen das Land ränmen; falls sie diesen Dekreten gehorchen, so solle den Bischöfen, die vorher im Kaiserreiche <sup>79</sup>) ein Bisthum inne hatten, dieses

• . .

Non enim patimur eos, quos ibidem tu illicite constituisti, quos et ab Apostolica esse jam Sede hujus rei gratia constat excommunicatos, errore suae praevaricationis corda novorum Domini famulorum inficere, quos videl. in fide instructionia manu plantavimus, et aqua salutaris fontis doctrinarum rigavimus, atque horum auctori Deo ad incrementum Spiritus dandum, ut sit ipse in omnibus primatum tenens, obtulimus.

Porro si intra 80 intervalla dierum omnes, quos vel tu vel Episcopi tui consecrasse.. putantur, a totius regionis bulgaricae terminis non eduxeris, et temetipsum ab omni ecclesiastico illius jure dioeseseos non subduxeris, tamdiu sancto corpore ac pretioso sanguine Domini N. J. Chr. post duos menses a die numerandos, qua hujus epistolae tomum acceperis, esto privatus, quamdiu his obstinatus decretis nostris minime obedientiae colla submiseris. Jam vero si pertinaciter in hac indisciplinatione atque pervasione permanseris, et Episcopos et quotquot illic vel alii vel tu consecrasse videris, foras illine minus expuleris, omnipotentis Dei judicio et B. Apostolorum principum auctoritate nostraeque mediocritatis sententia, omni patriarchatus esto dignitate, quam favore nostro receperas, alienus et exors, nullo penitus summi saeerdotii privilegio praeditus vel potitus. Damberger (Artitifest zum III. Atr. Misch. 3. ©. 329) mollte diese Schreiben als "taum ächt" verwersen; wir tönnen seiner Artiti mit Nichten beistimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 79. "Miramur vos" p. 68. 69. J. n. 2361. Der Erlaß trägt das Datum vom 16. April 878.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) excommunicavimus vos, et estis excommunicati.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) in regione Graecorum.

zurückgegeben, falls sie keines besaßen, ein erledigtes verliehen werden, vorausgesetzt, daß ihnen die nöthigen kanonischen Eigenschaften nicht fehlen.

Wir sehen aus diesem Schreiben, daß bereits mehrere griechtsche Bischsfe in Bulgarien weilten. Aber die religiösen Berhältnisse waren noch immer sehr verworren; ganz und gar hatte der Fürst Michael die Berbindung mit Rom doch nicht ausgegeben; er sandte bisweilen noch dahin Geschenke und hatte eben kürzlich einen Mönch Ursus mit einem solchen dahin gesandt. 80) Noch trieben sich Missionäre verschiedener Nationalitäten im Lande umher; ein Eunuche und Slave von Geburt, Namens Sergius, 81) der auf unkanonische Weise das Presbyterat erlangt hatte und von seinem Bischose abgesetzt worden war, hatte durch einen Bischos Georg die Weihe als Bischos von Belgrad 82) erhalten, Johann VIII. aber ihn abgesetzt. Es war dieser Georg höchst wahrscheinlich ein Grieche, vielleicht ein von Ignatius gesetzter Erzdischos, da die Consekration von Bischösen Sache der Metropoliten war, und der Papst, der ihn als illegitim betrachten mußte, konnte wohl von ihm sagen, daß er mit Unrecht den Namen eines Bischos sich anmaße. 83)

In seinem Schreiben an den Bulgarenfürsten vom 16. April 878 dankt der Papst für das durch Ursus gesandte Geschent und meldet kurz die Absetzung des Sergius. Bor Allem aber bemüht er sich, den Fürsten zur Rückehr unter die römische Patriarchaljurisdiktion zu bewegen, indem er versichert, er dringe so sehr in ihn, nicht um Ehre oder einen Zins an Geld zu erhalten, nicht weltslicher Herrschaft wegen, sondern aus Liebe zu dem durch die römische Kirche bekehrten Bolke sowie vermöge seiner Pflicht, die kirchlichen Rechte seines Stuhles zu wahren. <sup>84</sup>) Wohl mochten die dem Papste entgegen arbeitenden

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Joh. VIII. ep. 75. p. 64: Xenium nobis ex vobis transmissum, quodam (ift mohi für quondam zu lesen) religiosi habitus Urso deferente, suscepimus, de quo benignitati vestrae gratias agentes etc.

et multis pravitatibus irretitus, sacerdotium per subreptionem obtinuit, et post etiam super aliis detectus et convictus excessibus, ab Episcopo tunc suo depositus fuisse dignoscitur, et post indigne satis a Georgio, qui falso sibi Episcopi nomen usurpat, ad episcopatum Belogradensem provectus est, apostolorum principum et sanctorum canonum auctoritate, etiam nostri esse sententia decreti depositum.

<sup>1</sup> Le Quien Or. chr. I. p. 104. 105. Diss. de Patr. Cpl. c. 14. §. 15 glaubt, es sei nicht Belgrad (Belogradum) am Zusammenfluße ber Save und der Donau, sondern ein anderes Belgrad (Beligradum) in Bulgarien, das nachber unter dem Erzbischofe von Achrida gestanden, obschon nach späteren Zusammenstellungen der Sprengel auch jenes Belgrad diesem angehört. Nach der Vita Clem. c. 16. p. 21. 22. war aber in dem an der Donau gelegenen Belgrad (x̄ŋ Belappaidur nposelbiores πόλις δε αυτη των παρί Ιστρον εποσημοτώτη) ein gewisser Boritalanus hypostrateg des Bulgarensürsten und es gehörte also and dieses zu Bulgarien. Mertwilrdig ist, daß diese Biographie nichts von früheren Bischosen in Bulgarien zu wissen schen; sie hebt überall nur ihren helden Clemens hervor. Nach Farlati ist hier aber das Bellegradum in Dalmatien gemeint. (Illyr. sacr. I. 144. 808.)

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Le Quien t. II. p. 288.

et dispositionem more prisco resumere volumus, ut sollicitudinem, quam universis debemus ecclesiis, tanto pro eadem dioecesi solertius exerceamus, quanto ad ordina-

Griechen ihm Nachtheiliges eingeflüstert und ben Berbacht erregt haben, ber römische Stuhl suche nur irdischen Gewinn aus dem Lande zu ziehen; deßhalb glaubte Johannes die Reinheit seiner Absichten so sehr betonen und in einer so scharfen Beise sich gegen die Byzantiner erklären zu muffen, benen er burchaus mistraut zu haben scheint. Schon im Eingange bes Briefes bezeugt er dem "burch die Hinterlist der Böswilligen getäuschten" Fürsten seinen tiefen Schmerz und seine Besorgniß, er und die Seinigen konnten, indem sie den Griechen folgten, die so häufig in Häresieen und Spaltungen gefallen seien, ebenfalls ein solches Loos erleiden, 86) und gleich der Eva durch die Schlange getäuscht von der Einfalt und Reinheit, die in Christus ist, abgezogen werden. Es möge der Fürst die Geschichte zu Rathe ziehen, ob je die Griechen ohne diese oder jene Baresie gewesen seien, und wenn er finde, daß sie niemals davon frei blieben, ihren Trug und ihren Umgang fliehen, damit er nicht in die Jrrthümer und Sottesläfterungen verstrickt werbe, in die jene fallen könnten, und dann keine rettende Hand mehr finde, die ihn davon zu befreien vermöge. Zwar wolle er nicht sagen, daß der Glaube der Griechen und der Römer nicht derselbe sei, aber weil so oft die Bischöfe oder die Kaiser von Byzanz oder beide zugleich Irrlehren ersonnen und Biele dazu verführt, 86) musse er ihn mahnen, zurückzukehren zum Apostelfürsten Petrus, den er früher geliebt, aufgesucht und erwählt, bessen Schutz er in Nöthen erfahren, bessen Beistand er sich und seine Unterthanen empfohlen. 87) 'Er ruft mit Paulus ans (Gal. 3, 1.): Wer hat euch verblendet und bezaubert, daß ihr der Wahrheit nicht folgt? Er hält dem Fürsten bas Wort bes Heilands entgegen: "Niemand, der seine Hand an den Pfling legt und wieder rudwärts schaut, ist für das Reich Gottes geeignet" (Ent. 9, 62). Er fragt ihn, mas er und sein Bolt thun warden, wenn sie zur Beit bes Pneumatomachers Macedonius, Bischofs von Constantinopel, und bes gottlosen Raisers Constantius lebten und sie in deren Gemeinschaft stünden, ob sie ba nicht auch die Lästerung des Ersteren gegen den beiligen Geist annehmen und so sich dem ewigen Fener aussetzen wollten. Dagegen, fährt er fort, biete

1

tionem specialius vestram (leg. nostram) hanc antiquitus pertinuisse non ignoramus, tantoque pro vestrae salutis custodia instantius vigilare valeamus, quanto, ut confirmet Deus quod operatus est in vobis, enixius nobis optandum est et districtius a nobis divinitus exigendum clarius scimus, si circa instructionem et munitionem vestram desides (quod absit) inventi füerimus.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) p. 62: ne si forte Graecos secuti fueritis, cum illi in diversas haereses et schismata solito more ceciderint, vos quoque cum ipsis in erroris profunda ruatis.

Deus noster pariter et illorum; sed quia in eis saepe praesule Cplitano vel imperature aut plerumque utroque auctore facto haereseos plures, qui sub ipsis sunt, adulature aut certe timore illis efficiuntur consimiles: et vae tunc eis est, qui societatem sequentur corum.

Proposition de la company de l

ber Anschluß an die römische Kirche, die niemals einer Frriehre gehuldigt und viele andere davon befreit, völlige Sicherheit. 88) Roch stärker ergeht sich ber Papst sobann gegen die Griechen, die stets auf Trugschluffe und hinterliftige Machinationen bedacht seien, 89) und mahnt zur Wachsamkeit, damit es nicht den Bulgaren ergehe, wie einst den Gothen, die, von dem Wunsche beseelt, vom heidnischen Wahne frei zu werden, einem äußerlich frommen, aber ber Gottlesigkeit des Arius ergebenen Bischofe in die Hände gefallen und so, statt wahre Christen, Arianer geworden seien; sie sollten sich vor dem Umgang mit den Griechen hüten, weil bose Gespräche gute Sitten verberben (1. Kor. 15, 33.) Es sei nicht zu vermundern, wenn sie bisweilen auch etwas Gutes vorbrächten, ba ja auch die Dämonen den Sohn Gottes bekannt, dieser aber habe ihnen Stillschweigen auferlegt, damit nicht, wer sie Wahres predigen höre, ihnen auch, wenn sie Prrthumer lehren, folge. Dem Apostelfürsten Betrus, der zuerst ben Sohn Gottes bekannt, der die Schafe des Herrn zu regieren und die Bindeund Lösegewalt auszuüben erkoren sei, sollten sie folgen; bie römische Rirche nehme sie als theuerste Söhne auf und werde unaufhörlich für ihr Heil in der Liebe Chrifti besorgt sein.

Ebenso ermahnte der Papst den Comes Petrus, der um die Bekehrung des Boltes und dessen früheren Anschluß an Rom sich vielsache Berdienste erworden, od den Fürsten zu der Mutterkirche zurückzusühren und in deren Glauben seist zu beharren. Es wird in diesem Briese der Primat des Petrus, sein Wirten in Rom, sein und des Apostels Paulus, der von Jerusalem dis Jupericum das Evangelium verkündigt, of glorreicher Martertod, sowie Roms Glaubenssessische gepriesen und gefolgert, daß man den wahren Glauben nicht anderswo suchen solle als in Rom, wo er in voller Reinheit und Unversehrtheit sich sinde. Dusten die Bulgaren diesem mahnenden Ruse nicht Folge leisten, so werde der Papst sie wie Heiden und Publikanen, von der wahren Kirche ausgeschlossen, betrachten und sie möchten selbst zusehen, wenn sie in verschiedene Berlockungen und Fallstricke der Frethümer gerathen seien.

<sup>.\*5)</sup> Credimus autem, quod jam vos non lateat, numquam apostolicam B. Petri sedem ab aliis sedibus (ed. sensibus) reprehensam, cum ipsa alias omnes, et praecipue Cplitanam, saepissime reprehendens aut ab errore liberaverit, aut certe in his, qui resipiscere noluerunt, sententiae suae judicio condemnaverit.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) quia (Graeci) argumentis semper fallacibüs student, semper dolosis intendunt versutiis. Nachher p. 64 heißt es: Igitur scitote, carissime, si ex hoc ad Graecos conversio vestra fuerit, partem vestram divinitus cum his ponendam, qui primam fidem irritam faciunt.

<sup>90)</sup> ep. 76. (J. n. 2358.) p. 64.

qua nunc vos habitatis, evangelio replevit, Domino Deo consecravit et dedicavit.

<sup>&</sup>quot;") Hanc itaque fidem suggere semper et suade, carissime, pio regi scire, hanc non alibi praecipue quaerere, nisi Romae, ubi plantata est et radicata a B. Petro.. quoniam sicut aqua numquam potest alibi tam munda vel tam limpida, quemad-modum in fonte, unde originem protrahit, inveniri: ita et fides numquam omnino poterit alibi tam pura vel tam nitida reperiri, sicut în ecclesiae nostrae vivario etc.

Defgleichen schrieb Johannes einem anderen bulgarischen Großen, <sup>98</sup>) der ebenso der römischen Kirche bekannt und Zeuge ihrer früheren Bemühungen für die Christianisirung seiner Nation war, um ihn zu bestimmen, auf den Fürsten in demselben Sinne einzuwirken, wodurch er sich das größte Verdienst erwerben könne, da es nichts Gottgefälligeres gebe, als Andere vom Jrrthume zu bestein und für die Gerechtigkeit zu gewinnen.

Die harten Aeußerungen bes Papstes über die Griechen, denen wir in diesen Briefen begegnen, sind zwar zunächst durch das Bestreben hervorgerufen, die Bulgaren von dem kirchlichen Verbande mit ihnen abzuziehen; aber sie drücken wohl nichtsbestoweniger seine eigene Ueberzeugung aus, die er natürlich in den Schreiben an Basilius nicht hervortreten lassen durfte, wo sie keinerlei Rugen, wohl aber vielfachen Nachtheil bringen mußte und sicher als niedrige Beleidigung erschienen wäre. Er war in der That mißtrauisch gegen die Griechen und von jener leichtfertigen und leichtgläubigen Deferenz weit entfernt, bie man in Folge der späteren Ereignisse so oft ihm zum Borwurfe gemacht hat. Als Archibiakon unter seinem Borgänger, an bessen Synobe von 869 er Theil nahm, hatte er das byzantinische Wesen zur Genüge kennen gelernt; er scheint auch in den ersten Jahren seines Pontifikates schon mancherlei Magregeln ergriffen zu haben, vorkommenden Falls neuen Anklagen der Griechen zu begeg-Leider fehlt uns aus der ersten Zeit seiner Regierung das Register seiner Briefe wie die Atten seiner Spnoden; aber es finden fich doch mehrere Spuren, die im Zusammenhange uns erschließen laffen, wie sehr sein Augenmerk auf die unter seinen beiden Vorgängern zum Vorschein gekommenen Divergenzen beiber Kirchen gerichtet war, so umsichtig er auch vermied, Controversen, die begraben schienen, auf's Neue in Anregung zu bringen. Er munterte dazu befähigte Männer, wie ben Abt Anastasius, den Diakon Johannes, der eine Biographie Gregors des Großen auf seinen Wunsch verfaßte und von ihm eine Approbation des ersten Buches erhielt, 94) sowie den Bischof Gauderich von Belletri zu literarischen Arbeiten auf, die für die Kirche von Nuten waren, und suchte fo in einem ber Barbarei immer mehr zueilenben Zeitalter, freilich mit geringem Erfolge, eine höhere geistige Thätigkeit zu wecken, die dem wissensstolzen Drient gegenüber bringend gefordert war. Der in der Diktion dem schwerfälligen und barbarischen Anastasius 95) weit überlegene Johannes Diakonus scheint ihm sehr nahe gestanden zu haben und wurde wohl von ihm zur Ausarbeitung einer Kirdengeschichte angeregt, die sein Tod aber verhindert hat. 96) Die enge Ber-

<sup>97)</sup> ep. 77. p. 66. (J. n. 2359.). Die Ansschrift: Michaeli glorioso regi Bulgarum ift sicher falsch; es war der Empfänger wohl Michaels Bruder oder Berwandter.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Joh. Diac. Vita Greg. M. Praef. ad Joh. Papam Migne LXXV. 61. Remoldi Chron. a. 873. (Pertz V. 421.)

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Mai Nov. PP. Bibl. V, II. 148: Sane Anastasium nec graecitatis peritia satis commendat, nec ejus latinitas lectores oblectat.

Johannes schrieb auch de variis ritibus ad baptismum pertinentibus (Mabillon Itin. ital. p. 69.) und einen Commentar zum Heptateuch. Bgl. Oudin. de script. eccles. II. p. 307.

bindung mit Rarl dem Kahlen, dessen wissenschaftlichen Sinn er sehr rühmte, 97) schien dieses Streben zu begünstigen; allein die steten Unruhen und Invasionsgefahren wie Karls baldiger Tod ließen von der ohnehin auf das unmittelbar Praktische beschränkten Regsamkeit wenige Frlichte zur Reife kommen. Spuren von dem Augenmerk des Papstes auf die in der früheren Bolemik mit ben Griechen angeregten Controverspunkte finden sich in einer Aeußerung des Bibliothekars Anastasius über eine Berhandlung betreffs der von Photius angerufenen fünfunddreißig letten apostolischen und der trullauischen Canonen: 95) es scheint auf einer Spnode von ihm ausgesprochen worden zu sein, er laffe überhaupt alle Canones gelten, die dem rechten Glauben, den guten Sitten und den Detreten des apostolischen Stuhles nicht zuwider seien. 99) Der Widerstreit mehrerer dieser Canones mit der Disciplin der römischen Kirche war aber offenbar und so blieb diese beschränkte Reception auch in der Folgezeit in Geltung. Um ferner die von den Griechen oft vorgebrachte Auschuldigung wegen Nichtanerkennung der Dekumenicität der zweiten nicanischen Synode von 787, die bis zu seinem Pontifikate noch keine ausdrückliche papstliche Bestätigung gefunden, 100) völlig zum Schweigen zu bringen, 101) ließ er beren Atten burch Anastasius neu übersetzen, da die ältere Uebersetzung voll von Fehlern und Berstößen war und namentlich in den frankischen Reichen großen Anstoß erregte. 108)

<sup>97)</sup> In der Rede vor Karls Erhebung zum Kaiser (Mansi XVII. Appendic. p. 172) rühmt er ihn als sacerdotes Domini honorans, hos ad utramque philosophiam informans.. viros peritos amplectens etc.

Unde Apostolatu vestro decernente non solum illos 50 canones (ap.) Ecclesia recipit, sed et omnes eorum utpote Spiritus S. tubarum, quin et omnium omnino probabilium patrum et SS. conciliorum regulas et institutiones admittit, illas dumtaxat, quae nec rectae fidei nec probis moribus obviant, sed nec Sedis Romanae decretis ad modicum quid resultant, quin potius adversarios, i. e. haereticos, potenter impugnant. Ergo regulas, quas Graeci a sexta Synodo perhibent editas, ita in hac Synodo principalis sedes admittit, ut nullatenus ex his illae recipiantur, quae prioribus canonibus vel decretis SS. hujus sedis pontificum aut certe bonis moribus inveniuntur adversae, quamvis hactenus ex toto manesat apud Latinos incognitae, quia nec interpretatae. — Se Anast. Praef. in Conc. VII. Sefele Conc. III. S. 317. N. 1.

<sup>99)</sup> Habrian I. op. ad Taras. sagte ausdrücklich, er nehme die sechs Synoden an cum omnibus regulis, quae jure ac divinitus ab ipsis promulgatae sunt (ungenau bei Gratian c. 5. d. 16. Bgl. die Correct. Rom. zn d. St.)

Indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam synodum, quae praesidente in vicariis suis b. rec. praedecessore vestro Adriano apud Nicaeam secundo conveniens.. celebrata est, non habere Latinos. (Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, ubi septima non habetur). Non quod ante nos minime fuerit interpretata, sed quod interpres paene per singula relicto utriusque linguae idiomate adeo fuerit verbum e verbo secutus, ut quid in eadem editione intelligatur, aut vix aut numquam possit adverti etc.

<sup>101)</sup> So erwähnt auch Habrian II. noch 872 nur sechs ölnmenische Spnoben ep. ad Carol. Calv. Mansi XV. 857 und Hintmar von Rheims (Opp. II. 457.) verwirft die siebente bei seiner Anerkennung der sechs anderen ausbrücklich.

<sup>101)</sup> Anastas. l. c. p. 198: Quae super venerabilium imaginum adoratione (xees-

Rebstdem haben die von demselben Anastasius gesammelten Collectanea pro causa Honorii, 164) die hauptsächlich die Apologie Johannes' IV., die Briefe von Maximus und Papst Theodor enthalten, den Griechen gegenüber ihre Bebeutung, da diese unabläßig die Berurtheilung des Honorius urgirten. 104) Endlich zeigen sich auch Spuren, daß man die von Seite ber Griechen angeregte Controverse über den Ausgang des heiligen Geistes nicht ganz aus dem Auge verloren hat, um nöthigenfalls auch hierin benselben antworten zu können. Da= für spricht einmal die Aeußerung bes Diakonus Johannes über die untreue Uebersetzung ber Worte Gregors bes Großen vom heiligen Geiste, wobei die astuta Graecorum perversitas die Erwähnung des Ausganges auch vom Sohne beseitigt habe, 105) wie es wirklich in dem nachher, nach dem Tode unseres Diakons und des gleichnamigen Papstes, von Photius angeführten Texte. der Fall ist; 106) dafür spricht wenigstens einigermaßen die oben angeführte, wenn auch ungeschickte ober hinterlistige Deutung ber Controverse bei bem Bibliothekar Anastasius, 107) dafür die Sorgfalt Johannes VIII. bei der Prüfung der Orthodoxie des mährischen Erzbischofs Methodius, dem von mehreren Lateinern das photianische Dogma zur Last gelegt ward. 108) Daß man damals in Rom überhaupt keineswegs sehr griechenfreundlich gesinnt war, zeigt die von dem Diakon Johann ausgesprochene Hoffnung, das mehr im Drange der Rothwendigkeit als mit Absicht dem griechischen Ritus übergebene Gregorianische Kloster werbe mit Gottes Hilfe wieder an den lateinischen Ritus fommen. 109)

Das Zusammentressen solcher Aeußerungen, Bestrebungen und Arbeiten in diesem Pontisikate mitten in großer geistiger Verwilderung hat sicher nichts Zufälliges; das Alles setzt einen organisirenden und leitenden Mittelpunkt voraus und dieser ist sicher nur in dem Papste Johann VIII. zu finden.

κόνηδις) praesens Synodus docet, haec et Apost. Sedes vestra, sicut nonnulla conscripta innuunt, antiquitus tenuit et universalis Ecclesia semper venerata est et hactenus veneratur, qui bus dam Gallorum exceptis, quibus utique nondum est harum utilitas revelata.

<sup>103)</sup> Galland. Bibl. PP. t. XIII. p. 80 seq.

<sup>109</sup> S. unten B. VI. Abschn. 9.

<sup>165)</sup> Vita Greg. M. L. IV. c. 75. (Migne PP. lat. LXXV. 225.)

<sup>100)</sup> S. nuf. Ausgabe des Buches de Spir. S. mystag. c. 84 mit den Roten p. 88-91.

<sup>47)</sup> Abicon. 8. N. 7. S. 230.

<sup>106)</sup> S. unten B. VII. Abicon. 3.

Vita S. Greg. IV. 82: Sicut constat, Gregorianum monasterium a latinitate in graecitatem necessitate potius, quam voluntate conversum, ita fideliter praestolatur in latinitatis cultum favente Domino denuo reversurum.

## 8. Die Wiedereinsetung des Photius und seine erften Magregelu.

Es waren noch nicht brei Tage seit dem Tode des Ignatius vergangen, als Photius wieder auf dem Stuhle desselben Platz nahm. ') Der Kaiser, jetzt ganz von ihm gewonnen, glaubte so am besten den kirchlichen Frieden wiederherzustellen, nachdem es ihm bei der Vertreibung des Photius mißlungen war und er sich überzeugt, wie bedeutend sein Anhang, wie unbeugsam dessen Gesinnung, wie unerschütterlich dessen Treue gegen den ungewöhnlich begabten Lehrer war. Die letzten Ereignisse hatten die Gemüther darauf vorbereitet; Photius war wieder in den Glanz des öffentlichen Lebens eingetreten, er war Rathgeber des Monarchen und Erzieher seiner Söhne, er war faktisch schon sür einen großen Theil der Byzantiner kirchliches Oberhaupt; es schien sich wie von selbst zu verstehen, daß er und kein Anderer in das erledigte Patriarchat einzutreten habe.

Nach den Angaben des Photius sandte Basilius gleich nach dem Tode des Ignatius einige Vertrauten zu ihm, um ihn über seine Geneigtheit zur Uebernahme des Patriarchats zu befragen, dann ließ er ihm durch einige Patricier sein Vorhaben kund geben mit dem Bemerken, jetzt sei kein Anlaß zu Aergernissen gegeben, keine Friedensstörung zu befürchten, die Bischöse wünschten seinen Wiedereintritt, die Freiheit der Exilirten, die Zustimmung der Patriarchalstühle erheische ihn; er möge also die von Christus früher ihm anvertraute Heerde wieder leiten. Hhotius dagegen will die Antwort ertheilt haben: "Nicht ohne tiesen Schmerz habe ich das, was mir früher widersahren, ertragen, ich könnte diese Wahrheit nimmer verläugnen; aber der größte Schmerz war mir das Elend der Bischöse und Priester Gottes, ihre Verbannung; diesen möge insgesammt Trost und Linderung zu Theil, ihre Stühle ihnen wieder zurückgegeben werden; es mögen die Verläumdungen gegen mich aushören, nicht

<sup>&#</sup>x27;) Nicet. p. 285: Οὔπω τρίτη μετὰ τὴν τοῦ ἀγίου παρῆλθε μετάστασον ήμέρα, καὶ τὸν πατριαρχικὸν ἐπικαταλαμβάνει θρόνον. Stylian. p. 488: εὐθὺς εἰς τὸν θρόνον ἐκάθισεν. Cedren. II. 213: Ἰγνατίου δὲ τοῦ πατριάρχου τὴν παροῦσαν μεταλλαξαμένου ζωὴν, ἀπέσωκεν αὐθις τὴν ἐκκλησίαν Φωτίφ ὁ βασιλεύς. Εθεκήο Leo Gr. p. 258. Bgl. Zonar. p. 135. Theoph. Cont. V. 44. p. 276: τοῦ ἀοιδίμου Ἰγνατίου.. τὴν παροῦσαν ἀλλαξαμένου ζωὴν.. ἀπέσωκεν αὐθις τὴν ἐκκλησίαν καλῶς τῷ μὴ καλῶς ἀντιποιεῖσθαι τὸ πρότερον δόξαντι καὶ κατέστησε ἐννόμως τότε κὰὶ κανονικῶς τὸν σοφώτατον Φώτιον ἐπὶ τὴν σχολάζουσαν καθέδραν.

<sup>\*)</sup> Phot. Syn. act. II. (Manai XVII. 424.): ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τῶν ἀνθρωπίνων μετίστη, αὐτίκα ὁ φιλόχριστος.. βασιλεύς πρῶτα μέν διά τονων μυστικωτέρων τῆς ἐμῆς ἀπεπειρᾶτο γνώμης (die sicher nicht fraglich war!)

<sup>\*)</sup> ib.: શેરલ ਹੈ દેમ दक् φανερφ ਹੈ લે દર્ભમ αυτού πατρικίων τα της αυτού βουλής διεδήλου.

<sup>&#</sup>x27;) ib.: νῦν μὸν οὐδεμία ἐστὸν ἀφορμή, οὐσὰ σκανδάλων τινῶν ὑπολογεσμός εὐδ ἀθέτησις τῆς μεταξὺ ἀλλήλων εἰρήνης ὁ τῶν ἐπισκόπων χορὸς ζητεῖ τὴν σὴν ἄνοδεν, ἢ τῶν ὑπερορίων ἐλευθερία (als ob biefe ber Raifer nicht auch außerbem hätte begnabigen tönnen), οἱ ἀρχιερατικοὶ θράνοι σύμψηφοι. ἄνελθε εἰς τὸν θρόνον σου καὶ ποίμαινε τὸ ποίμνιόν σου, β ὁ Χριστὸς ἄνωθεν ἔν σοι κατεπίστευσε.

um meinetwillen, sondern damit nicht meinetwegen an der Kirche Gottes ein Tadel hängen bleibe; ich habe gar kein Bedürfniß; statt alles Anderen ist mir die wohlwollende Gesinnung unseres heiligen Kaisers genug." den Rachdem in dieser Betse, so erzählt Photius weiter, die Patricier zweimal bei ihm gewesen, ohne seine Einwilligung zu erlangen, sei der Kaiser in eigener Person zu ihm gekommen und habe ihn mit vielen Gründen, die er (aus Bescheidenheit?) anzusähren nicht für passend halte, zu derselben genöthigt. Alles habe zugeskimmt, die drei orientalischen Patriarchalstühle hätten seine Wiedererhebung verlangt, das Schreiben Johann's VIII. vom April 878 habe dessen Zuskimmung zu allen Wänschen Fohann's VIII. vom April 878 habe dessen zuskimmung zu allen Wänsichen des Kaisers sicher verheißen; so sei er denn auf seinen Stuhl zursäczeschrt, auf Gottes Erdarmungen hindlickend, durch den plöhlichen Umschwung ganz betrossen, sowie auch ermuthigt durch die große Liebe, Billigkeit und Menschlichkeit des Papstes und durch die Gewisheit, daß er die Eintracht des christlichen Bolles vor Allem hochhalte.

In diefer Erzählung ist sicher Wahres und Falsches vermischt. Photius bezeichnet sich ganz wie bei seiner ersten Erhebung als gezwungen und sicher hatte er sich diesesmal noch besser den Schein zu geben gewußt, als lasse er sich blos von dem Willen des Kaisers zur Annahme der schweren Bürde bewegen. Er ließ sich äußerlich zu bem brängen, was er innersich längst gewünscht und im Geheimen vorbereitet. Er nahm auch dem Kaiser gegenüber um so zuversichtlicher diese Miene an, je sicherer er wußte, daß unter ben vorhandenen Umständen dessen Wahl auf keinen Anderen fallen könne; die Rolle der Demuth brachte ihm nur Vortheil, der Gehorfam gegen den kaiserlichen Willen war für ihn eine neue Empfehlung wie sein anfänglicher Widerstand. Soweit unterliegt der Bericht keinem Bedenken. Auch daß der Kaiser zu ihm, dem Erzieher seiner Sohne, sich in eigener Person begeben, um seinen Consens zu erlangen, hat nicht die geringste Schwierigkeit. Aber die Einwilligung Aller 7) ist schon Waren denn nicht seine treuesten Freunde verbannt? Waren zweifelhafter. nicht die herrschenden Geistlichen Ignatianer? Sagt er nicht später selbst, daß es noch viele Gegner gab? Und wie konnten die drei orientalischen Patriarchen durch Synodalbeschlüsse ihn zur Annahme ermahnen, 5) wenn diese Verhand.

<sup>5)</sup> p. 425: ὅτι μέν οὐκ ἀναλγήτως ἤνεγκα τὰ συμβεβηκότα πάλαι, οὐκ ἄν τὴν ἐμὴν διαφευσαίμην ἀλήθειαν πλὴν τὸ μέγα τῶν ἀλγημάτων ἦν ἡ τῶν ἀρχιερέων θεοῦ καὶ ἰρίων ταλαιπωρία καὶ φυγὴ ὑπερόριος γενέσθω οὖν ἐν αὐτοῖς ἄπασιν ἡ πρέπουσα παραμυθία καὶ ἀνάκλησις καὶ τῶν οἰκείων θρόνων ἀποκατάστασις ([o Mon. 436. p. 156.). ἐβρίτωσαν δὲ καὶ αἰ καθ' ἡμῶν συκοφαντίαι, οὐχ ἡμῶν χάριν, ἀλλ' ἵνα μὴ τῇ ἐκκλησίφ τοῦ θεοῦ δι' ἐμὲ μῶμος ἐπιτρίβοιτο ἐγῶ μὲν χρείαν τινὸς οὐκ ἔχω, ἀλλ' ἀντὶ πάντων ἔχω τὸ ἤμερον καὶ τὸ γάληνον τῆς τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ άγίου περὶ ἐμὲ διαθέσεως.

<sup>)</sup> αὐτος ἐχεῖνος ο φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθος ήμῶν βασιλεύς προς ήμᾶς παραγεγονώς πολλοῖς λόγοις τὴν ἀνάγκην ἐπήγαγεν· α μέν οὖν ἐλαλήθη τότε, καὶ οἶς ἔπεισεν ήμᾶς κατανεῦσαι, οὰ τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ.

η πλην πάντων συμφωνησάντων.

<sup>&</sup>quot;) και των τριών άρχιερατικών θρύνων ταϊς συνοδικαϊς αυτών ήμας παρακαλεσάν» των ψήφοις.

lungen sogleich nach bem Tobe des Ignatius Statt hatten, und wie diese Beschlüsse für ihn ein Motiv der Annahme sein? Entweder rechtfertigt Photius seine bem Raiser nach wenigen Tagen gegebene Zustimmung mit einem Grunde, der zur Zeit, als sie gegeben ward, für ihn noch nicht existirte, oder er hatte sich vorher gunstige Briefe derselben zu verschaffen gewußt, die seine Legitimität im Voraus beurkundeten. Nehmen wir aber auf das Folgende Rücksicht, was von dem päpstlichen Briefe vom April 878 handelt, so sehen wir, wie weit Photius alles ihm Günstige interpretirk hat, und der Umstand, daß er jede genauere Zeitangabe vermeibet, ist sicher Verdacht zu erregen geeignet. — Bir glauben, Photius habe bem Raiser einfach nachgegeben, und die Schreiben ber Patriarden, die, falls sie ächt waren, nicht vor dem Sommer 878 eintrafen, nur zu seiner öffentlichen Rechtfertigung bafür nachträglich benützt, daß er obne Weiteres sogleich den Patriarchenstuhl bestiegen, ohne Spnodalverhandlungen abzuwarten. Den Orientalen, die fast allenthalben dem byzantinischen Hofe sich fügten, konnte er im Winter 877-878 sogleich seinen Wiedereintritt anzeigen und von ihnen 878 — 879 Gemeinschaftsbriefe erhalten (wofern hier nicht, wie Einige glauben, ein neues Gankelspiel vorliegt); von Rom begehrte man Legaten, und zwar Personen, die man für vollkommen willfährig hielt, ohne einstweilen des Patriarchenwechsels zu gedenken.

Berdammt von einer ötumenischen Spuode mußte Photius vor Allem darauf Bedacht nehmen, durch eine andere ebenso glänzende, wo möglich noch zahlreichere Versammlung seine Wiedereinsetzung in das Patriarchat zu legitimiren; er wollte vollständig das achte Concil beseitigen und mit allen Mitteln das Braudmal der früheren Usurpation von sich abwälzen. Dazu bedurfte es weitgehender und großartiger Vorbereitungen nach Innen und nach Außen; erst mußte er seine vollkommene Anerkennung in seinem eigenen Sprengel. durchseten, seine Anhänger auf ihre Bischofsstühle zurückbringen, die Gegner entwaffnen oder zu seiner Partei hinüberführen; er mußte dann die Autorität des römischen Stuhles wie die der orientalischen Patriarchen, jeden auf die entsprechende Weise, gewinnen, dabei ben Kaiser stets in guter Stimmung erhalten, die Massen an sich ziehen, Lift, Beredsamkeit und Geschäftsgewandtheit nach allen Richtungen hin entfalten. Dem Manne, der sich aus dem Exil in die Nähe des Kaisers, aus der trostlosesten Lage in die glänzendste Stellung emporzuarbeiten gewußt, war die Befestigung und Sicherung bes wieder errungenen Besitzes nicht schwer.

Das Exil hatte den heftigen Charakter des Photius nicht gemildert und der Tod des Ignatius hatte die Spaltung nicht gehoben. Er verfolgte die Freunde und Diener des Berstorbenen; Gefängniß, Schläge und Exil kamen gegen sie in Anwendung. ) Alle, die seine Erhebung und Wiedereinsetzung für illegitim hielten und seine Gemeinschaft slohen, wurden auf jede mögliche Weise bearbeitet und verfolgt. 10) Ein Theil wurde durch Geschenke und

<sup>&</sup>quot;) Nicet. p. 285.

<sup>16)</sup> ib.: πάντας δε τους αντιλέγοντας αυτου τη ανόδφ, ώς ου κανονικώς, αλλ' αθέσμως και παρανόμως γενομένη, μυρίαις επινυίαις κατιστρατήγει.

Memter, durch Berheißungen und Beförberungen 11) gewonnen, ein Theil mit schweren Drohungen geängstigt und mit den stärksten Anklagen belastet, die aber alle wegfielen, sobald man sich ihm unterwarf. Wer ihm vorher als Chebrecher, Rirchenrauber, Dieb und Unheiliger galt, der wurde ihm sogleich, wie er sich ihm fügte, ein großer, ehrwürdiger Diener des Heiligthums. 12) Daß diese Behauptung des Niketas vollkommen begründet ist, beweisen die Briefe des Photius, die wir oben angeführt, sowie viele andere; plöglich wechselt sein Urtheil und seine Sprache über dieselben Männer, sobald sie sich ihm zwenden oder von ihm sich abkehren. So sehr er sich über Apostaten ereifert, fo. zuvorkommend, fo liebevoll nimmt er die "buffertig Burücklehrenden" auf, auf jebe Beise bemüht, sie zu trösten und zu ermuntern. So schrieb er wohl Bielen wie einst dem Abt Dorotheus: 13) "Du beklagst und betrauerst, daß du einst von meiner Liebe im Herrn geschieden warst, und du thust recht daran; denn es ist nicht das geringste von dem, was die Tugend erheischt, den Berluft der Liebe zu beweinen und nicht blos das wieder gut machen wollen, sondern anch bitterlich beklagen, daß ein so schwerer Fall sich die Oberhand verschafft hat. 14) Ich aber bin so weit davon entfernt, deine frühere Gesinnung zu tabeln, und zwar wegen der Reinheit beiner jetigen Freundschaft, ober mit der Bergebung zu zögern, daß ich vielmehr der Alles weise lenkenden göttlichen Borsehung selbst Dank erstatte und von dir das Gleiche verlange. Denn von den früheren Freunden haben nicht allzuviele die edelmüthige Gesinnung gewahrt; von den übrigen hat die Einen die drohende Furcht von der Tugend abgezogen, Andere hat die Zeit als henchlerische Schmeichler überführt, Andere wiederum die bis zum Moment der That nicht erwartete Verwegenheit auch auf die Seite der Gegner geftellt; es begegnete dem, der auf ihrer Seite stand, daß anch er nicht frei blieb von dem Berdachte, der sie traf. Aber in solcher Beit eine so reine und männliche Freundschaft bewiesen zu haben, das ist auch für die jetige Gesinnung ein großes Lob, für die Zukunft eine unzweifelhafte Burgichaft, und für das Bergangene eine Rechtfertigung, die keiner anderen Ausstattung bedarf, 15) vielmehr die Lässigkeit mit aller Nachsicht richtet und von dem unbestechlichen Gericht für die gegenwärtige edle That sich durch sich selbst alle Achtung und Glaubwürdigkeit erlangt." In dieser Weise wußte Photius frühere Gegner noch mehr für seine Sache zu gewinnen.

Gleichwohl gab es noch immer Manche, die nicht so leicht den Photius anzuerkennen bereit waren. Die Metropoliten Stylian von Neucäsarea und

<sup>1)</sup> George peradidede. Die unter ihm so häufigen Translationen.

<sup>13)</sup> Nicet. ib.: καὶ συλλειτουργός αὐτῷ σήμερον ὁ ἱερόσυλος χθές καὶ ἱεροφάντης κίγας καὶ τɨμιος ὁ κλέπτης καὶ πόρνος καὶ βέβηλος πρώην ὑπ' αὐτοῦ μεθ' ὕρκων ἀπο-δεκνύμενος.

<sup>12)</sup> op. 229. p. 344. 345 : Δωροθέω ήγουμένω μονής Κεδρώνων. S. oben Abichn. 2. N. 71.

<sup>14)</sup> Die Worte ότι την αρχήν ή πτώσις έκρατησεν gibt Montac.: quod aliquando ispous invaluit; sie sind vielbentig.

<sup>15)</sup> καὶ τῆς παφούσης ἐστὶ διαθέσεως ἐγκώμιον μέγα, καὶ τῶν μελλόντων οὖκ ἔχουσα δισταγμὸν ἐγγύη, καὶ τῶν παφεληλυθύτων ἀπολογία.

Metrophanes von Smyrna nebst mehreren Prälaten, Aebten, Priestern, Mönchen und einer Anzahl von Laien schloßen sich von seiner Gemeinschaft aus. 16) Sie erklärten, Photius könne nie wieder Patriarch werden, er sei wegen seiner Berbrechen abgesetzt von einem ökumenischen Concil, seine Berdammung hätten sie dort unterzeichnet und beschworen, die römische Kirche nehme ihn nicht an, und ihr, namentlich den Dekreten der Päpste Rikolaus und Hadrian, müsse man unbedingt gehorchen. 17) Es sei eine Gesahr für das Seelenheil, mit dem gesetzmäßig anathematisirten und entsetzen Usurpator, der für immer gebunden sei, in Semeinschaft zu treten. 18)

Diesen entschiedenen Gegnern suchte Photius mit allen- Mitteln entgegenzutreten. Biele geiftliche Würdenträger, die ihm widerstrebten, setzte er ab, Andere suchte er einzuschüchtern; die Einflugreicheren wurden je nach ihren Verhältnissen verschieden behandelt, die Meisten traf Gefängniß mit schweren Entbehrungen. 19) Biele ber Widerspenstigen sollte ber mit Photius verschwägerte und durch ihn beförderte Hauptmann Leo Katakalos 40) zu Paaren treiben, ein höchst grausamer Mensch, ber sich burch Härte und Strenge noch mehr zu empfehlen bemüht war. "1) Die angewendeten Grausamkeiten sollen noch die der ersten Regierung des Photius übertroffen haben. Gegen die Meisten wurden falsche Anklagen gebraucht; Manche, die deßhalb Absetzung traf, wurden wieder eingesett, sobald sie sich herbeiließen, zur Obedienz des neuen Patriarchen überzutreten, bisweilen noch zu höheren Würden befördert. So oft sich der Abfall von ihm und die Rückfehr zu ihm wiederholte, wiederholten sich Berbammung und Lossprechung, Entsetzung und Erhebung. 22) Wir durfen hierin den wiederholten Angaben des Niketas um so mehr Glauben beimeffen, als ja hier Photius ganz seinen Grundsätzen gemäß das gegen die "Abtrünnigen" beobachtete Verfahren in Anwendung brachte. Diejenigen unter ben von Jgnatius Ordinirten, die nicht Entsetzung traf, wurden erst nach reconciliatorischen Riten 23) in den Clerus wieder aufgenommen, da dem Kaiser eine massenhafte Entsetzung als Störung bes Friedens mißfiel. 24) Die von seinem

<sup>&#</sup>x27;6) Stylian. ep. 1 ad Steph. p. 432. Θίε fagten: ὅτι οὖκ ἀποδεχύμεθα αὐτὸν, εἰ μη συναινέσει καὶ ὁ ἀποστολικὸς θρόνος Ῥώμης τῆς πρεσβυτέρας.

<sup>17)</sup> Biele dieser Gründe werben nachher in der photianischen Synode angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Nicet. p. 285-288.

<sup>19)</sup> Stylian. l. c. p. 429 seq. Nicet. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bielleicht der Katakalo, der unter Leo VI. mit dem Patricier Theodostus gegen die Bulgaren gesandt, besiegt und getödtet wurde. Theoph. Cont. VI. 10. p. 359. 360. Leo Gr. p. 269. Georg. mon. c. 14. p. 855.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nicet. p. 288 B.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Nicet. 1. c.: Πολλούς πολλάκις ὁ δόλιος δολία γλώσση συκοφαντών η ἐπ' ἐγκλήμασι δηθεν καθαιρών, εἰ συνέθεντο μετὰ ταῦτα κοινωνείν, τούτους αὖθις ἀποκαθίστη
συνιστών, καὶ ἐπὶ μεἰζους ἐνίοτε θρύνους μεθιστών καὶ μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν εἴ τις
αὐτοῦ προσωχθηκώς ταῖς ἀπονοίαις ἀπέσχετο τῆς κοινωνίας, αὖθις καθήρει τοῦτον καὶ
ὑποκύπτοντα προςίετο πάλιν.

<sup>23)</sup> So fassen wir die Erzählung bes Niketas; auf die Reordinationen werben wir unten (A. 9.) zurücklommen und dabei diese Ansicht begründen.

<sup>24)</sup> Nicet. l. c.: ούκ ήρεσκεν ούτω τῷ βασιλεί.

Borgänger Entsetzen erhielten wieder ihre Stellen und die von ihm Entsetzen mußten weichen, jedoch so, daß sie im Falle ihrer Unterwerfung und "Belehrung" einen Theil der Einkünfte und die Anwartschaft auf neue Bisthümer erhielten. Den Jgnatianer Nikephorus von Nicäa zwang er zur Abdankung und machte ihn zum Vorsteher eines Waisenhauses, während er seinen Freund Amphilochius von Cyzikus auf das erledigte Erzbisthum transferirte. Als dieser (gegen 878) starb, erhielt Gregor Asbestas, der alte Freund des Patriarhen, dessen Metropole eben durch die Saracenen ganz zerstört worden war, diese wichtige Stelle, die er auch 879 auf der Synode in Constantinopel inne hatte. \*\*

So ward zwischen 878 und 879 der Umgestaltung des Patriarchats bedeutend vorgearbeitet; eine große Epurgation in den Metropolen und Erzbisthümern in das Wert gesett. Durch den Tod vieler Jgnatianer, von denen manche in Folge der erlittenen Mißhandlungen gestorben sein sollen, <sup>26</sup>) und durch die Absehung Anderer war den Freunden des Photius der Weg zu den höchsten kirchlichen Dignitäten gebahnt. Abermals ließ sich Photius die im achten Concil so nachdrücklich verponten Chirographa ausstellen, die alle Ordinirten und mit kirchlichen Aemtern Bedachten zur unbedingten Ergebenheit gegen ihn verpslichteten. <sup>27</sup>) Die Zügel der Kirchenregierung zog er straff an und seine Gewandtheit <sup>28</sup>) half ihm rasch siber die größten Schwierigkeiten hinüber. Denjenigen Prälaten, die in seine Verdammung eingewilligt, nun aber zu ihm zurückehrten, soll er eine stinfzehntägige Buße auferlegt haben. <sup>29</sup>)

Run galt es, die römischen Legaten zu gewinnen und ihr Verweisen in Constantinopel auszubeuten. Paulus und Eugenius waren vor dem Winter 878 eingetroffen und fanden bereits den Jgnatius, an den sie vorzüglich gesendet waren, nicht mehr am Leben. Die Wiedereinsetzung des Photius setzte sie natürlich in Verlegenheit; sie hatten keinerlei Instruktion zu seinen Gunsten und den kirchlichen Regeln gemäß mußten sie ihn als einen Gebannten slieben. Sie wollten auch in der That Ansangs nicht mit ihm in Gemeinschaft treten und zogen sich ängstlich zurück; 30 doch konnten sie ohne den Patriarchen nicht darauf rechnen, sich ihrer Aufträge genügend entledigen zu können, und dieser bot alle seine Mittel auf, sie zu bewegen, mit ihm den Gottesdienst zu seiern. Aus dem von ihnen überbrachten Schreiben an den Kaiser suchte er zu beweissen, der Papst werde sicher mit der von diesem getroffenen Anordnung zusrieden

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Nicet. p. 289 A. B. Cf. Stylian. p. 434 ,

<sup>19)</sup> Nicet. p. 288 B.: xai πολλούς μέν ανείλε.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ib. p. 288 D.: πανταχοῦ ὕρκος, πανταχοῦ τῶν χειρογράφων ἀπαίτησις, ἐν χαροτυνίαις, ἐν ἀξιώμασιν, ἐν μεταθέσεσιν, ἐν πᾶσιν, οἰς εὐεργετεῖν ἐνομίζετο, κατεθεῖτό τι καὶ ἰδιοχείρυις ἰσχυροτάτοις ήσφαλίζετο, πανταχόθεν τὴν ἰδίαν δύξαν ζητῶν καὶ χαίρων ταῖς καινυτυμίαις. Cf. de stauropat. p. 444 C.

<sup>29)</sup> Seine nodvrezvia i zaxorezvia, wie sich Niketas ausbrückt.

<sup>19)</sup> Auctor de stauropatis p. 445 B.: καὶ κατεδίξαντό τινες αὐτῶν λαβεῖν ἐξ αὐτοῦ ἐπιτίμια εκ΄ ήμερῶν, ως ἀναθεματίδαντες αὐτόν.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Joh. ep. 201. p. 348. In dem griechischen Texte des Photius heißt es: «νθέως «να ηθέλησαν συλλειτουργήσαι.

sein, und verwies auf eine neue Gesandtschaft, die darum nach Rom abgeben werbe. Sie gaben sich endlich zufrieden, zumal da man bald ihnen Briefe von auderen Patriarchen zeigte, namentlich von Jerusalem, die ein Mönch Andreas überbrachte, mit dem sie länger umgingen und von dem sie orthodoxe und beruhigende Bersicherungen erhielten. 31) Man hielt sie absichtlich in Constantinopel zurück, um auf jeden Fall bei der beabsichtigten großen Synode römische Legaten zu haben und um vorerst nach Rom keine anderen Rachrichten gelangen zu lassen, als die, welche die neue kaiserliche Gesandtschaft über-Einstweilen benützte Photius die Anwesenheit der zwei italienischen brächte. Bischöfe zu seinen Gunsten; bearbeitet von Seite bes Photius durch Geschenke und von Seite des Raifers durch Drohungen — so erzählt Stylian — mußten sie endlich 34) öffentlich vor dem Clerus und den Bischöfen erklären, sie seien vom Papste gesendet, um den Ignatius zu anathematisiren und den Photius als Patriarchen zu proklamiren. 33) Das Erstere hatte allerdings seine theilweise Richtigkeit durch die in Folge des bulgarischen Zerwürfnisses ausgesprochene papstliche Drohung; das Lettere aber war ganz erfunden, da Johannes bei der Absendung der zwei Legaten nicht im Entferntesten an Photius gedacht Wenn nun aber auch dadurch viele Gegner des Photius sich täuschen und zur Unterwerfung unter ihm bestimmen ließen, 34) so entging es boch ben Scharfsichtigeren unter ihnen nicht, daß hier Betrug im Spiele sei; wie einft Zacharias und Rodoald, so konnten jetzt biese Legaten zu Werkzeugen bes Photius gegen die Intentionen des Papstes geworden sein, was sie in der That bereits waren. Gegen sie bedurfte man, um für die Zukunft sicher zu sein, einer feierlichen Erklärung bes Papstes selbst, ber allein die 869 verbängten Cenfuren aufheben und den Photius in sein Amt restituiren konnte, ohne daß ihm Jemand eine rechtliche Schwierigkeit mehr in den Weg legte.

Photius hatte von den beiden Bischöfen Alles erfragt, was ihm dienlich sein konnte; er kannte die Gesinnungen und die Verhältnisse Johann's VIII. genan, er wußte, welche Hossnungen man in ihm erregen, welche Bedenken man verscheuchen, welche von seinen Rathgebern man besonders gewinnen musse, und Zacharias von Anagni, der großes Vertrauen beim Papste genoß, war seit 861 sein Freund. Eine Manisestation des ganzen Orients zu seinen Gunsten mußte dem Papste imponiren, die Gefahr eines neuen Schisma ihn

<sup>31)</sup> In der dritten Sitzung der photianischen Spnode (Mansi XVII. 464.) sagen Paulus und Eugenius, daß Andreas mit ihnen judgas inavas zusammengewesen und daß sie von ihm einen dißeddog nierews erhalten, wie sie ihn auch ganz orthodox befunden.

<sup>32)</sup> Daß der Widerstand derselben ziemlich lange andanerte, können wir mit Sicherheit aus den in Johann's VIII. Briefen ausbewahrten Klagen des Photius erschließen; ob sie aber erst bei der Spnode des Photius sich diesem fügten, ist sehr zweiselhast. Borber hatte sie Photius sur sich gewinnen mussen, ehe er sie öffentlich in einem Concilium austreren ließ.

<sup>38)</sup> Stylian. p. 432: Παύλον καὶ Εὐγένιον παραλαβών ὁ Φώτιος δώροις ἡπάτηδε καὶ βαδιλικαῖς ἀπειλαῖς, εἰπεῖν ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τῶν ἐπιδκόπων καὶ τοῦ λοιποῦ λαοῦ, ὅτι κατὰ Ἰγνατίου ἀπεδτάληδαν παρὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου, ἄστε ἀναθεματίδαι μὸν αὐτὸν, τὸν δὲ Φώτιον πατριάρχην ἀναγορεῦδαι.

<sup>34)</sup> Stylian. l c.: Διο καὶ πλείστοι τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν ἡπατήθησαν.

erschrecken, die Aussicht auf thätige Unterstützung von Seite bes Kaisers in Italien ihn völlig herüberziehen. Photius mählte zu seinem Apokrifiar in Rom seinen Bertrauten, den listigen Theodor Santabarenus, von dem er gewiß war, daß er seiner Sache keine Blöße geben werde. Ju dem ihm mitgegebenen Schreiben an den Papst, das wir leider wie so viele andere Dokumente vermissen, klagte er ganz in seinem einst gegen Rikolaus I. eingehaltenen Tone, den er auch nachher in seiner Synode beibehielt, über den Zwang, mit dem man ihn genöthigt, abermals den Patriarchenftuhl zu besteigen; nur dem ein= müthigen Verlangen des Raisers, des Clerus und des Bolkes habe er nachgegeben; fast alle Bischöfe seien für ihn, nur wenige, stets unzufriedene, ihm entgegen; der Papst werde das aus den mitgesendeten Aftenftücken, worunter auch Schreiben von den orientalischen Patriarchen, 35) ersehen. Er überhäufte den Papst mit den größten Lobeserhebungen und beklagte sich über die anfäng= lich von den beiden Bischöfen Paulus und Eugenius gegen ihn beobachtete Burudhaltung, Alles im Tone ber größten Unbefangenheit, ber kein Zweifel über die sicher zu erwartende päpstliche Zustimmung beikommt. 36) Er erlangte zudem die Unterschriften vieler Metropoliten; von einigen foll sie mittelft Täuschung erlangt worden sein, indem man ihnen vorspiegelte, es handle sich um einen lukrativen Raufvertrag für die Kirche, während der Geheimschreiber Betrus, nachher mit der Metropolitenwürde von Sardes belohnt, die entwenbeten Siegel beigedruckt habe. 37) Rebstbem wird berichtet, daß er einen falschen Brief unter dem Namen bes verstorbenen Patriarchen mit nach Rom sandte, worin der Papst gebeten ward, den mit ihm versöhnten Photius wieder in seine Gemeinschaft aufzunehmen. 38) Das wäre wohl mit den Aeußerungen des Photius über sein späteres Berhältniß zu Ignatius, aber nicht so leicht mit den papstlichen Briefen, die von einer Verwendung des Jgnatius nichts wissen, in Einklang zu bringen. Es mag der falsche Brief vorbereitet, aber nicht abgegeben worden sein. - Mit dem Schreiben des Photins ging auch ein von einem Staatsbeamten zu überreichendes Schreiben des Raisers ab, welches den dringenden Wunsch aussprach, der Papst möge den Photius anerkennen und in seine Gemeinschaft aufnehmen, damit die schon so lange beunruhigte Rirche nicht läuger getheilt bleibe, 39) und das sich ebenso auf das allgemeine Berlangen Aller, auch der von Methodius und Jgnatius ordinirten Bischöfe, berief. Als Gegner bes Photius wurden nur die Metropoliten Stylian,

Daß wirklich solche Dokumente nach Rom famen, beweist Joh. ep. 200. p. 146: Quorumdam sane vestrum.. scripta suscipientes etc.

Der Juhalt des Schreibens ift aus den dadurch veranlaßten Briefen des Papftes, dann den früheren Briefen des Photius zu entnehmen, sowie theilweise aus Riketas p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Nicet. l. c. Baron. a. 878. n. 52.

<sup>38)</sup> Stylian. 1. c.

Joh. ep. 199. p. 137: petistis a nobis, quatenus, Sede Ap. sua pandente viscera caritatis, Photium reverentissimum in patriarchatus honore, in summi sacerdotii dignitate et in ecclesiastici collegii societate reciperemus, nostraeque communionis participem faceremus, ne Ecclesiam Dei tanto jam tempore perturbatam pateremur amplius manere divisam scandaloque commotam.

Johannes und Metrophanes, die Patricier Johannes, Leo und Paulus nebst einigen Anderen bezeichnet. Es ward eine in Constantinopel abzuhaltende Spuode beantragt, zu der der römische Stuhl Legaten senden oder die bereits dort weilenden bevollmächtigen möge, und dabei auch der Beistand und die fräftige Unterstützung des Papstes durch den kaiserlichen Hof in Aussicht gestellt. Die Gesandtschaft mußte außerdem die Bischöfe des griechischen Jtaliens zu der Spuode nach Constantinopel entbieten.

Bald nach der Biedereinsetzung des Photius trasen den Kaiser harte Schläge, die von den Jgnatianern als göttliche Strasgerichte betrachtet wurden. <sup>41</sup>) Wohl ward die Berschwörung des Kurtuas, die viele angesehene Theilnehmer zählte, rechtzeitig durch einen der Berschworenen entdeckt und von Basilius im Hippodrom ein strenges Gericht über die Anstister gehalten, von denen viele an dem für den Ausbruch bestimmten Tage (25. März 878 oder 879) nacht und in Fesseln zum Forum geführt, gegeißelt, geschoren und mit Consiscation ihrer Güter relegirt wurden, während Kurtuas selbst geblendet wurde. <sup>42</sup>) Aber der Kaiser sah dabei, wie groß immer noch die Zahl der Misvergnügten war und wie sehr er auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen habe; auch eine trästige und entschlossene Regierung vermochte die Empörungslust der Großen nicht zu zähmen; so nahm das Mistrauen gegen seine Umgebung auch dei Basilius überhand.

Roch viel härter traf ihn der Tod seines ältesten und zugleich ihm theuersten Sohnes, des Prinzen Constantin. Noch 877 hatte er denselben, einen zurten Knaden, auf seinem Zuge nach Sprien mitgenommen. Nachdem man schon bei einer früheren Expedition (876) die Burg Lulum (Lulua) erobert, Meluos sich ergeben hatte, Katadatala, ein Hauptsitz der Paulicianer, der Zerstörung verfallen war, 43) übte Basilius für den neuen Feldzug seine Truppen zu Cäsarea in Kappadocien ein, während die zur Recognition vorausgeschickten Abtheilungen zwei Castelle einnahmen und Phalakron zur Uebergade zwangen. Der Kaiser selbst machte Fortschritte, setze über den Onopniktes und Sarus, nahm Kukusus und verwüstete die Umgegend von Germanicia, das ihm widerstand; der Emir von Anazarbus Amri Ben Abdalla hatte vor ihm die Flucht ergreisen und der Türke Sima, Statthalter von Antiochien, sich unterwerfen müssen. Basilius bedrohte Adana, mußte aber bei herannahendem Winter die Belagerung ausgeben. 44) Mit reicher Beute nach Constantinopel zurückgekehrt,

<sup>40)</sup> Es waren in der That nachher auch solche anwesend.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Nic. p. 289.

<sup>1&#</sup>x27;) Daß das Complott (Leo Gr. p. 261. Georg. m. c. 26. p. 847 seq. Zonar. p. 136) nach der Restitution des Photius fällt, sagt Cedr. II. 213 ausdrücklich, während auch Theoph. Cont. V. 45. p. 277 es unmittelbar darnach erzählt. Die Zeitbestimmung bei Sym. M. c. 22. p. 699. anno 19 ist sicher unrichtig.

<sup>13)</sup> Theoph. Cont. V. 46. p. 277 seq. Cedr. l. c. (wo Kápesa statt Katabatala steht). Beil Chalisen II. 471.

<sup>&#</sup>x27;') Theoph. Cont. 1. c. c. 46—48. p. 278—282. Cedr. 1. c. p. 213—215. Georg. m. p. 844. Sym. M. p. 692. Glyc. p. 549. Pag. a. 878. n. 13 seq. Weil a. a. O. S. 472. 473. Abana (bei Theoph. C. Abata, bei Cedr. Abapa) ift souft Germanicopolis.

wurde er vom Bolke mit Jubelliebern empfangen und von dem Patriarchen mit dem Siegeskranze geschmückt. <sup>45</sup>) Aber sein Sohn Constantin, den er frühzeitig an die Beschwerden des Feldzugs hatte gewöhnen wollen, denen sein jugendliches Alter noch nicht gewachsen war, trug von da an den Reim des Todes in sich und starb bald darauf an einem heftigen Fieber (zw. 878—879). <sup>46</sup>) Bohl sagten die officiellen Berichte, Basilius habe den Berlust des mit herrlichen Eigenschaften ausgestatteten und ihm vor allen seinen Kindern theueren <sup>47</sup>) Erstgeborenen sehr standhaft ertragen und Gattin und Kinder zu trösten gesucht; <sup>48</sup>) es scheint aber unzweiselhaft, daß ihn dieser Todesfall in die äußerste Betrübniß versetze. <sup>49</sup>) Photius soll Alles ausgeboten haben, den Schmerz des Monarchen zu lindern; ja zum Troste des bekümmerten Baters versetzte er den Knaden Constantin in die Zahl der Heiligen. <sup>50</sup>)

Es scheint das in der griechischen Kirche das erste Beispiel einer feierlichen, vom Patriarchen aus bochfter Machtvollkommenheit ohne vorausgegangenen allgemeinen Ruf der Heiligkeit vorgenommenen Canonisation zu sein, 51) wie sie später häufig wurden. Das Beispiel fand schon unter der Regierung Leo des Weisen, der auf gleiche Weise seine verstorbenen Frauen Theophano und Roe canonisiren und ihnen zu Ehren Kirchen errichten ließ, 5%) die vollständigste Nachahmung. Anfangs scheint aber noch mancher Wiberstand gegen solche Canonisationen sich erhoben zu haben. In der Legende der heiligen Theophano z. B. wird erzählt, daß die ihr zu Ehren von Leo VI. errichtete Rirche nachher (statt ihr allein) allen Heiligen gewidmet worden sei, und zwar wegen der nicht begründeten Miggunst einiger Bischöfe, die barin mehr ein selbstsüchtiges, ehrgeiziges und fleischliches Berlaugen, als Eifer für die Ehre Gottes hatten erkennen wollen. 58) Doch blieb die Heiligkeit der Theophano, deren Leib wieder in die von ihr hergestellte Lirche Constantin's übertragen ward, in der griechischen Kirche fortwährend anerkannt. Im Abendlande ift die erste solenne Canonisation durch die Papste die des heiligen Ulrich von Augsburg, die Johann XV. (985—986) vornahm. 84)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Th. C. c. 49. p. 284. Cedr. p. 215. 216.

<sup>46)</sup> Sicher noch vor dem 17. November 879. (Syn. Phot. Mansi XVII. 393.) Das eider pair rote des Nic. p. 289 C. ift wohl nicht zu strenge zu nehmen. Bgl. noch Cedr. p. 248. Glyc. p. 550. Bar. Pag. a. 878. n. 13; a. 879. n. 11.

<sup>17)</sup> Genes. L. IV. p. 114: τούτφ μάλλον προςετετήκει τῶν ἄλλων.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Th. C. V. 98. p. 344 — 346. Cedr. II. 243.

<sup>19)</sup> Leo Gr. p. 258: ον πολλα έθρήνησε Βασίλειος.

<sup>56)</sup> Nic. l. c. Leo Gr. p. 259. Sym. M. c. 17. p. 698. Georg. c. 21. p. 846.

<sup>51)</sup> Asseman. Bibl. jur. or. t. I. p. 345 seq. n. 234. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Sym. M. in Leone c. 5. p. 702 seq. Th. C. VI. 12. 13. 18. p. 361. 364. Leo Gr. p. 270. Georg. p. 856. 860. So verfuhr auch später ber Patriarch Philotheus († 1876) mit Palamas. Allat. Diss. II. de eecl. off. Graec. p. 194. Assem. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Niceph. Greg. Or. in S. Theophan. Cod. Mon. 10. p. 57.

<sup>54)</sup> Bened. XIV. de canon. I. 7, 13; 8, 2; 10, 4. Assem. l. c. p. 347. Einige wollten die Canonisation des Suibert durch Leo III. (Bar. a. 804, 2.) als erstes Beispiel geltend machen; aber der Brief des heiligen Ludger von Münster ist unterschoben und gents-

Wenn Photius Kirchen und Klöster zu Ehren des "heiligen Constantin des Jüngeren" einweihte, 55) so fand sein Freund Theodor Santabarenus andere Mittel, den betrübten Monarchen zu trösten und aufzuheitern. Mit magischen Känsten soll er ihm die Gestalt seines verstorbenen Sohnes, herrsich gekleidet, auf einem edlen Rosse gezeigt haben, was den getäuschten Kaiser noch mehr sür den Saukler gewann. 56) Wahrscheinlich geschah das erst nach der Rücklehr desselben von der römischen Gesandtschaft, da Constantin's Tod, von dem Johann VIII. im August 879 noch nichts wußte, in die Zeit seiner Abwesenheit von Constantinopel zu fallen scheint.

Noch vor Constantin's Tod <sup>57</sup>) hatte eine andere Calamität den Kaiser und das Reich getroffen — die Eroberung von Sprakus durch die Saracenen, die sür die griechische Macht in Italien einer der schwersten Schläge war, zumel da sie noch 869 vor dieser Stadt einen Sieg erlangt hatte. <sup>56</sup>)

Seit 875 hatten die Muhammedaner im süblichen Italien einen doppelten Kampf begonnen; sie operirten vom Golf von Tarent aus, um die Reste ihrer Colonien gegen die Byzantiner zu schützen, sodann vom Golf von Salerno, Reapel und Gaeta aus, um die Terra di Lavoro und die römische Campagna zu plündern; die östlichen wie die westlichen Küsten waren gleichmäßig von ihnen bedroht und in Calabrien war es ihnen gelungen, an vielen Punkten sich sestzussen. Der im Jahre 876 von Basilius gesandte Strateg Gregor, der mit der Flotte nach Otranto gekommen war, hatte Bari noch in demselben Jahre sür den Kaiser eingenommen; 60) aber die Fürsten von Benevent, Saclerno und Capua schloßen sich dem Kampse gegen die Saracenen nicht an, ja der von Salerno wie die Republiken Reapel, Gaeta und Amalsi verbanden

gende Beweise sehlen. Erst Alexander III. (c. 1. Audivimus III. 45 de reliqu. et venerat. 88.) reservirte die Canonisationen dem römischen Stude.

<sup>55)</sup> Renere Griechen wollen aber, daß sich das auf die von Basilins Constantin dem Großen erbaute Kirche bezieht. Sophocl. Oecon. l. c. p.  $\mu_5$ '.

Leo Gr. p. 259. Georg. m. c. 21. p. 845 seq. Sym. M. c. 17. p. 693. Zon. p. 140. Bas. ed. Glyc. l. c. Bar. a. 879. n. 74. Nikephorus Gregoras (l. c. p. 46 seq.) erzählt, wie der Santabarener durch den Dienst der Dämonen, ähnlich wie die Pythonissa dem Saul die Gestalt Samuels, das Bild des versterbeuen Sohnes dem Kalser vorgestührt und dieser mit dem Berstorbenen sich wirtlich unterredet zu haben glandte.

Data zeigen, daß dieser später fällt als das Unglud in Sicilien, tonnen wir wohl annehmen daß bei ihm das "erstens" und "zweitens" nicht nach ber Zeitfolge, sondern nach ber Wichtigkeit des Ereignisses für den Kaiser zu deuten ist; sonst müßten wir den Bericht sür ungenau halten. Bgl. Pag. a. 879. n. 11.

<sup>58)</sup> Im Jahre 868 war ein Patricier von Basilius nach Sicilien gekommen, der Anfangs besiegt ward, aber nachher (869) bei Sprakus den Saracenen eine Riederlage beibrachte. Amari t. I. p. 851.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>?) Amari I. p. 435. 436.

Erchemp. c. 38. p. 764. 765: Hoc audientes qui Barim residebant, Gregorium imperialem bajulum Graecorum, qui tunc in Otronto degebat, cum multis exercitibus asciverunt et Barim introduxerunt ob Saracenorum metum. Qui statim apprehensum gastaldeum illiusque primores Cplim misit, quibus jurejurandum fidem dederat. Etenpo Chren. Vulturn. (Murat. R. J. Scr. I, II. 403.)

sich sogar mit benselben. 61) Rur in Puglia ergaben sich den Byzantinern einige Burgen; 62) sonst richteten sie nicht viel aus, anger baß sie mit Hilfe bes Papstes Salerno und dann Benevent von der saracenischen Liga abzogen. 68) Glücklicher hatten die Heere des Basilins, obschon nicht zahlreich, auf der Insel Sicilien gegen die Muhammedaner gekämpft, so daß diese bereits eine Invasion der afrikanischen Rüften zu befürchten begannen. 64) Als sie aber keine neuen byzantinischen Schiffe und Truppen ankommen sahen und diese anderweitig beschäftigt glaubten, begannen sie seit 877 die Belagerung von Sprakus zu Basser wie zu Land und verwüsteten die ganze Umgegend. 66) Bald wüthete in der ringsum eingeschlossenen Stadt, welche der Patricier Beatissimus, Johannes Patrianus und Niketas von Tarsus heldenmüthig vertheidigten, 66) der Hunger auf eine furchtbare Weise. 67) Der Schäffel Weizen kostete 150 Goldstücke; ein Brod von zwei Unzen war nur mit Gold zu bezahlen; die äußerste Roth griff um sich 68) und dazu kam noch die Pest. 69) Bergebens harrte die bedrängte Stadt auf Entsatz. Damals sollen die Soldaten der Flotte auf Befehl des Raisers in der Hauptstadt bei dem Bau seiner neuen Kirche beschäftigt worden sein, so daß die Ausrüstung der Hilfstruppen für Sprakus verspätet ward. 70) Bohl sandte Basilius den Flottenbefehlshaber Hadrian zu Hilfe; allein dieser gelangte, sei es wegen widriger Winde, 71) sei es aus Nachläßigkeit und Feigheit, 7%) gar nicht nach Sprakus, sondern kam nur dis zum Peloponnes, nache bei Monembasia, wo ihm auf wunderbare Weise der Fall der herrlichen Stadt angezeigt worden sein soll, den er nachher durch entronnene Mardaiten und

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Erchemp. c. 39. p. 765. Chron. Vult. l. c. p. 403. 404. — Anonym. Salernit. Chron. c. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Theoph. Cont. V. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Amari l. c. p. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Theoph. Cont. V. 69. p. 309.

<sup>45)</sup> Bgl. Amari l. c. p. 393 seq.

Theodos. mon. ep. ad Leon. archidiac. de expugnatione Syracus. Vers. lat. ap. Gaetani Vitae SS. Sicul. t. II. Append. Murat. Rer. it. Scr. I, II. p. 251—265. bd. p. 259. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Theoph. Cont. l. c. Genes. L. IV. p. 116. Theodos. mon. l. c. p. 259.

Theodos. 1. c.: posteaquam segre diuturnam famem herbarum victu toleravimus, posteaquam sordida quaeque, rerum egestate compulsi, in os congessimus, quin et ad liberorum etiam comestiones (rem nefariam et silentio praetereundam) processimus, cum antea, nec ab humanae carnis esu (heu quam horrendum spectaculum) abhorruimus — sed quis haec pro dignitate tragice deploraverit?

<sup>\*\*)</sup> Theodos. p. 260.

<sup>16)</sup> Georg. mon. Bas. c. 11. p. 843. Leo Gr. p. 256. 257. Sym. Mag. c. 11. p. 691. Die Cont. Theoph. V. 68. p. 308 bemerkt, das nach Sprien bestimmte heer sei auf die Annbe der Besagerung von Sprakus dahin beordert worden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) δυςπλοία χαλεπωτώτη, sagt Genefins 1. c., der den Hadrian lobt und entschuldigt und bemerkt, daß er fünfzig Tage lang am Bordringen verhindert worden sei. Bon widrigen Winden spricht auch die Contin. Theophan.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Theoph. Cont. p. 310: φαθυμότεφος, ώς ἔοικεν, ών καὶ μή ἔχων ζέουσαν την ψυχήν.

Peloponnesier sicher ersuhr. Die Stadt ward am 21. Mai 878 72) im Sturm erobert; es entstand ein surchtbares Blutbad. 74) Der Erzbischof Sophronius ward mit mehreren Geistlichen gesangen nach Palermo abgeführt; 75) es scheint, daß er nachher bei der 885 vorgenommenen Auswechslung der Gesangenen wieder frei ward, wosern er nicht vorher im Kerter starb. 76) Der Admiral Habrian sahr wohl, daß der Kaiser den herben Berlust ihn schwer büßen lassen werde, hoffte aber doch noch seinen Zorn beschwichtigen zu können. Auf die Rachricht vom Falle der Stadt war er mit der Flotte nach Constantinopel zurückgesegelt, wo er noch im Sommer 878 eintras; er ward aber nicht begnadigt, obschon er in der Hauptstadt in die Sophienkirche sich und der Patriarch Photius sür ihn intercedirte; nur das Leben ward ihm geschenkt. 77)

Bum Glück für das byzantiuische Reich lähmten Palastverschwörungen unter ben Saraeenen zu Palermo von 878 bis 879 die Macht derselben und im Sommer 879 ward Hosein Ibn Ribah geschlagen. Aber zulest siegte er wieder und die Christen hatten einen sehr harten Stand. 78). Um die Lage in Sicilien auszukunbschaften, bediente sich Bafilius ber Mönche sicilischen Ursprungs, die damals nach allen Richtungen hin zerstreut waren. Der heilige Elias der Jüngere, 79) früher Johannes genannt, geboren im Castrum Johannis (3wi? schen 823 und 829), war nach längeren Reisen im Orient 80) nach Afrika und von da nach Palermo gekommen, um seine Mutter wieder zu sehen, ging dann nach Taormina und Reggio in Calabrien; überall fenerte er die Christen zu muthigem Kampfe gegen die Ungläubigen an, frohe Siegeshoffnungen in ihnen erweckend. Aber sie hatten nur vorübergebende Erfolge; nur wenige Besatzungen schützten noch bas eingeengte dristliche Gebiet; ber größte Theil der Jusel war von den Byzantinern ganz aufgegeben. 81) Auch der 879 von ihnen bei Neapel erfochtene Seessieg über bie Muselmänner von Afrika und Sicilien <sup>62</sup>) konnte keine Aenderung für sie bewirken. Zum Glück für das oströmische Reich war ferner die muhammedanische Macht im Often noch tiefer als zuvor zerrüttet; 83) die Chalifen Mutaz Billahi (866—869) und Muhtadi

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Das Datum gibt das Chron. Sicul. bei Muratori l. c. p. 245, den 21. Mai neunt auch Theodofius p. 260. Bgl. Pag. a. 878. n. 14. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Nicet. l. c. Theodos. p. 261 seq. Theoph. Cont. p. 69. 70. Constant. de themat. II. 10. p. 59. Leo Gr. l. c. Cedren. II. 234, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Theodos. p. 263. Pag. a. 878. n. 16.

<sup>76)</sup> Amari l. c. p. 403. 408. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Theophan. Cont. I. c. c. 70. p. 312. Cf. Genes. p. 118. Cedr. II. 236.

<sup>75)</sup> Amari I. p. 410 seq. L. II. c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Cf. Vita S. Eliae apud Gaetani Vita SS. Siculorum II. p. 63 seq. Bolland. Acta SS. tom. III. Aug. die 17. p. 479 seq. Amari l. c. p. 411. 412.

se) Acta SS. Aug. 1. c. p. 482. Er besuchte Jerusalem und soll von dem Patriarchen Clias den Ramen erhalten haben. Da aber dieser erst 879 erhoben war, so scheint seine Reise nach Jerusalem nicht auf 875 gesetzt werden zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Amari p. 423-425.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Joh. VIII. ep. 240. Amari p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Pag. a. 869. n. 29.

(869—870) waren auf grausame Weise ermordet worden; Mutamid (870—892) hatte große Mühe, sich unter fortwährenden Empörungen zu behaupten. 84)

## 9. Die Neordinationen der alten Kirche. (Excurs.)

In den Geschichtsquellen stoßen uns die verschiedensten Aeußerungen über das Weihefacrament auf, insbesondere aber Ungiltigkeitserklärungen und Wiedersbolungen der von der Gegenpartei ertheilten Weihen, die von den katholischen Theologen mehrsach besprochen worden sind und um so mehr Berücksichtigung verdienen, als es sich hier um einen Punkt der Disciplin handelt, der enge, ja untrenndar mit dem Dogma zusammenhängt. Die Geschichte des Photius veranlaßte uns, näher die hieher gehörigen Fälle zu untersuchen; mit Zugrundslegung einer unserer früheren Arbeiten, die hier nach der einen Seite hin in erweiterter, nach der anderen, namentlich was die Zeit nach dem zehnten Jahrhundert betrifft, in verkürzter Gestalt erscheint, sollen nach Feststellung einiger allgemeinen Gesichtspunkte die wichtigsten hieher gehörigen Fälle sowohl aus der abendländischen als aus der morgenländischen Kirchengeschichte dis zu dem Zeitpunkte versolgt werden, in dem eine größere Uebereinstimmung und eine entschiedenere Fassung in den katholischen Schulen erzielt, das frühere Schwanken und die lange andauernde Unsicherheit beseitigt worden ist.

1. Die bogmatischen Definitionen ber Kirche legen bem Sacramente bes Ordo, gleichwie der Taufe und der Firmung, einen unzerstörbaren Charakter bei, vermöge bessen jede Wiederholung einer einmal giltig erheilten Weihe ausgeschloffen bleiben muß. Dabei hält die Kirche die Regel fest, die in Betreff ber höheren Weihen keinerlei Ausnahmen unterliegt, daß nur der Bischof der Spender und Minister der Ordines ist, 2) und diese Regel fassen Theologen und Canonisten in der weitesten Ausbehnung, so daß jeder, der durch giltige Consecration den character episcopalis erhalten hat, unter Voraussetzung der Einhaltung der wesentlichen Bestandtheile des Ritus giltig zu ordiniren fähig ist. Sodann wird stets zwischen Befähigung und Berechtigung zur Ordination, zwischen Balidität und Erlaubtheit unterschieden. Erstere hängt nur ab von dem wirklichen bischöflichen Charakter des Ordinators und dem Borhandensein der wesentlichen Form und Materie; dagegen ist die Rechtmäßigkeit und Erlaubtheit von der Beobachtung der kanonischen Vorschriften und insbesondere auch davon bedingt, daß der Weihende legitimer Bischof, in Gemeinschaft mit dem Oberhaupte der Kirche lebend, nicht des Ordinations-

<sup>\*1)</sup> Weil Chalifen II. S. 409 ff. 421-477.

<sup>&#</sup>x27;) In der österreichischen Bierteljahrsschrift für tath. Theologie. I. Jahrg. 1862. II. S. 207 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eugen. IV. Instr. pro Armenis. De Sacr. in gen. Trid. Sess. VII. de Sacr. in gen. c. 9. Sess. XXIII. de ord. can. 4. 7.

rechtes verluftig, sondern vollsommen und überhaupt zu der Weihespendung auch dem einzelnen Weihecandidaten gegenüber competent ist. Die von häretischen, schismatischen, simonistischen und verbrecherischen, von intrudirten, excommunicirten, abgesetzten und degradirten Bischösen ertheilten Weihen sind unkanonisch, illegitim, unerlaubt, aber darum der Substanz nach noch nicht ungiltig, null und nichtlig; denn der bischössliche Charakter wird weder durch Häresie und Schisma oder sonst ein Verbrechen, noch durch irgend einen Act menschlicher Gewalt, selbst nicht durch die Degradation, ausgelöscht und versnichtet; die Weihegewalt bleibt, auch wenn ihre Aussidung strengstens verboten, unrechtmäßig und unerlaubt geworden ist, und die so empfangene Weihe darf nicht wiederholt empfangen, die ordinatio illicita nicht durch eine neue Ordination verbessert und sanirt werden.

- 2. Diese von den späteren Theologen consequent und allseitig entwickelten Sätze waren nicht in jeder Zeit Allen so evident und unzweifelhaft, daß nicht vielfache und ernste Bedenken gegen den Valor uncanonischer Ordinationen aufgetaucht wären; ja manche Aeltere, vielleicht sehr Biele, haben verschiedene Arten derselben für schlechterdings nichtig und wirkungslos erklärt, zumal die von häretischen und schismatischen Bischösen vorgenommenen, wie ja auch die von Regern ertheilte Taufe von Cyprian und vielen Andern verworfen worden war. 1) Was jene von der Taufe behauptet, das ließ sich analog auch bezüglich des Ordo vertheidigen, ja noch stärkere Gründe schienen gegen die Balidität der von Jrrlehrern ertheilten Weihen als gegen die Geltung der von ihnen gespendeten Taufe zu sprechen. Die Verwerflichkeit der angeführten Kategorien von Weihen wird in den älteren Kirchengesetzen oft mit so scharfen Worten ausgesprochen, daß ihnen alle und jede Wirksamkeit abgeläugnet scheint; der Unterschied zwischen Invalidität und Illegitimität scheint von vielen Alten gar nicht gemacht worden zu sein; es werden die von häretischen, schismatischen und sonst vérurtheilten Bischöfen vorgenommenen Ordinationen als irritae bezeichnet; es heißt von ihnen, sie seien keine consecrationes, sondern exsecrationes, von den Weihenden, sie seien keine Bischöfe mehr oder es nie gewesen, von den Geweihten, sie seien eher vulnerati und maledicti als consecrati und benedicti geworden. 2) Noch mehr: es kommen in der Kirchengeschichte mehrere eclatante Fälle vor, die man wenigstens auf den ersten Blick als ganz unzweideutige Beweise dafür anzunehmen versucht und vielleicht genöthigt ist, es seien in den früheren Jahrhunderten den oben angegebenen Principien zuwider, und zwar sehr häufig, eigentliche Reordinationen vorgekommen.
- 3. Das vertheidigt auch in der That der gelehrte Johannes Morinus, der eine Masse hieher gehöriger Dokumente aus den Concilien, Kirchenvätern

<sup>\*)</sup> Hallier de sacr. ordinat. II. p. 230. III. p. 148 seq. Barbosa de potest. et off. Episc. P. II. Alleg. III. n. 3. 20. Tournely Praelect. theol. Paris 1765. t. X. p. 143. De Sacr. Ord. q. VI. a. 1. Phillips Kirchenrecht I. §. 39. ©. 341. 342.

<sup>&#</sup>x27;) Cf. Chr. Lupus Synod. gen. ac prov. Decret. P. IV. p. 99 seq.

<sup>3)</sup> Bgl. die Stellen des canonischen Rechtsbuchs bei Phillips a. a. D. S. 342.

und Theologen bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts gesammelt hat. 1) Die daraus hervorgehenden Schwierigkeiten sucht er durch folgende Bemerkungen und Distinctionen zu erklären ober zu beseitigen. 1) Man musse unterscheiben zwischen bem, was im Weiheritus göttlicher Einsetzung ist, und bem, was von der Kirche herrührt; letzteres könne wohl in verschiedenen Zeiten und Orten mannigfachen Beränderungen unterliegen; solange aber die Kirche noch nichts allgemein bestimmt, noch die einzelnen Gesetze und Gebräuche abrogirt, könnten diese bei der Weihe nicht umgangen werden, ohne daß man deren Giltigkeit gefährbe, zumal sich beide Momente nicht überall scharf trennen lassen. 2) Es könne die Kirche Bedingungen und Gesetze für die Ertheilung und den Empfang der Weihen festsetzen, deren Nichtbeachtung die Nullität nach sich ziehe, ähnlich wie bei der Buße und ganz wie bei der Ehe (die trennenden Chehindernisse); 2) diese kirchlichen Bedingungen afficiren und determiniren dann die Materie in der Art, daß bei ihrem Abgang diese nicht mehr fähig ist, ihre eigenthümliche Wirkung hervorzubringen. Aus Liebe zum Frieden und zur Beseitigung von Spaltungen habe aber die Kirche oft mittelst Dispensation die so ertheilten uncanonischen Weihen nachträglich anerkannt. 8) 3) Man müsse unterscheiden zwischen der substantia characteris und seiner virtus agendi; der Charakter, einmal eingeprägt, sei nicht wieder abhängig von der Gewalt der Kirche, dessen Wirksamkeit aber unterstehe der kirchlichen Regierung in der Art, daß falls diese sie suspendirt, sie nichts mehr zu leisten und hervorzu= bringen vermöge, also in der That bei solcher Gebundenheit der Weiheact null und nichtig werde, für den Geweihten ohne allen Erfolg bleibe trot des Beharrens des character indelebilis im Collator. Es sei 4) der Fall der quaestio dubia von dem der quaestio definita zu trennen. Solange die Frage im Stande des Zweifels beharre, könne jeder Bischof sich an die Meinung halten, die ihm als die probablere und bem Nugen der Kirche mehr entsprechende erscheine, und daher auch derjenigen folgen, die einer Reordination das Wort rede. Endlich 5) sei der Unterschied einer zweifelhaften und einer gewissen Administration des Sacramentes nicht zu vergessen. Anfang des dreizehnten Jahrhunderts habe in der Kirche die Gewohnheit bestanden, wenn ein Zweifel über die Ertheilung eines Sacramentes, sei 'es in seiner Totalität, sei es in einem dazu gehörigen Punkte entstand, das Sacrament zu wiederholen, und zwar meist ohne daß eine Bedingung ausdrücklich beigesetzt ward. 4)

De sacris ordinationibus P. III. Exercit. V. p. 58 seq.

<sup>9</sup> Phillips a. a. D. bemerkt hier, daß Morinus über die Gebühr die Analogie des Ordo mit der Ehe urgirt, während doch die Analogie mit der Taufe weit näher liegend und entscheidender ist.

<sup>\*)</sup> Konnte aber — so fragte man — eine bloße Dispensation einen ungiltigen Weiheact zum giltigen machen?

<sup>&#</sup>x27;) Die forma conditionata wird überhaupt znerst 745 vom heiligen Bonisacius erwähnt (Statuta apud D'Achery Spicil. I. p. 508) und dann in Capitul. Car. L. VI. c. 184. Erst Alexander III. schrieb sie cap. 2 de bapt. III. 42 ausdrückich vor, was nachher

- 4. Diese Theorie des Morinus konnte die katholischen Gelehrten nicht allseitig befriedigen und durch schärfere Kritik wurden ihr nach und nach vick ihrer Stützen entzogen. ') Es stellte sich in der That heraus, daß viele Thatsachen und Dokumente für dieselbe nicht völlig beweisend sind und ihnen zuden viele andere entgegengesetzer Art, zum Theil von denselben Personen mid Duellen, sich an die Seite stellen lassen, wenn auch dadurch noch keineswegt alle Schwierigkeiten behoben werden können und namentlich das oben sud Nr. 4 Bemerkte immerhin seine volle Richtigkeit behauptet. Im Allgemeinen lassen sich über den Sinn der hieher gehörigen Zeugnisse und zu Gunsten der Möglichkeit, sie mit der im Eingang (§. 1) entwickelten Doctrin in Einklanz zu bringen, wenigstens zum großen Theile, manche beachtenswerthe Bemerkungen geltend machen. Hieher gehört vornehmlich Folgendes:
- a) In den ältesten Zeiten der Kirche war der Unterschied zwischen nicht tiger und unersaubter Ordination so ziemlich ohne praktische Bedeutung, wild dem illicite Geweihten nur höchst selten eine Dispens zu Theil ward; wurde aber nicht dispensirt, so kam es nicht darauf an, ob die Weihe als total nichtig der Substanz nach, oder nur als eine underechtigte und deßhalb wirkungs lose erklärt wurde. <sup>2</sup>) Die alte Kirche verbot auf das strengste die jetzt gedräuch lichen absoluten Ordinationen, <sup>3</sup>) d. h. die Weihe eines nicht zugleich für eine bestimmte Kirche und ein besonderes Kirchenamt auserkorenen Individuums; wer nun das betreffende Kirchenamt nicht erhielt, der hatte die Weihe gewissermaßen vergebens erhalten. Die Weihe ward nur ertheilt zum Besten des christlichen Volkes und zur Ausübung bestimmter Functionen; wer diese nicht vornehmen konnte (durste), war nicht wirklich Bischof oder Priester, nicht als ob der Charakte ihm sehlte, sondern weil ihm das Amt abging, sür das die Weihe ertheilt ward.
- b) Die Alten unterschieden nicht ausdrücklich wie die Späteren zwischen Ordo und Jurisdiktion und reden in der Regel nur von der potestes sacerdotalis oder episcopalis, von dem Ministerium, dem Amte schlechtweg. Wer daher die bischöfliche Jurisdiktion gar nicht besaß (wie der Intrusus) oder canonisch verloren hatte (wie der Abgesetzte), ward als "Nichtbischof" oder "nicht mehr Bischof" bezeichnet. 4)

Johannes XXII. einschärfte. (Raynald. ad a. 1335. n. 42.) Bgl. Benebict XIV. de Synodo dioec. L. VII. c. 6. n. 1.

<sup>&#</sup>x27;) Casp. Juenin Comment. de Sacram. Lugduni 1696. Dissert. VIII. q. 4 et 6. p. 826 seq. — Hallier op. cit. P. II. c. 2. q. 476 seq. — Selvaggio Antiqu. christ. L. III. c. 14. Append. §§. I—III.

Thomassin. de vet. et nova Eccl. disciplina P. II. L. I. c. 65. n. 6: Jam ad nauseam illud inculcavimus, quod quae illicitae erant ordinationes, irritae passim dictitarentur, in causa fuisse raritatem et infrequentiam dispensationum: quae si nulle concederentur, non magnopere referret, illicitae an irritae essent ordinationes. At nunc faciles et obviae passim dispensationes paene nimio plus distinguere coguit, quid illicitum, quid praeterea irritum sit.

<sup>3)</sup> Conc. Chalced. c. 6. (Gratian c. 1. d. 70.) Das unde duraddat exeppeir lift sehr gut als nähere Erklärung des äxupor kxeir sassen.

<sup>)</sup> Bgl. Conc. VIII. c. 4. Hard. VIII. 1370. Grat. c. 6. C. VII. q. 1. So extiant auch Biele die Worte in Conc. Cpl. I. can. 4: Μάξιμον ἐπίσκοπον μήτε γενέσθαι η είναι

- c) Biele Stellen reben von der Nichtigkeit der fraglichen Weihen in rechtsicher, nicht aber in sacramentaler Beziehung; sie wollen sagen, daß derlei Ordinationen keine rechtliche Folge für den Empfänger haben, daß dieser nicht was mindeste Recht daraus ableiten kann; <sup>5</sup>) sie gehen aus von der juristischen knschauung: Quae contra jus siunt, debent utique pro insectis haberi. <sup>6</sup>) das römische Recht übte seinen unzweiselhaften Einfluß auch auf die kirchliche Besetzgebung, die viele Grundsätze aus ihm adoptirt hat und zumal in ihren kanonen die allgemeinen Rechtsprincipien voraussetze.
- d) Der Ausbruck irrita ordinatio (bei ben Stiechen αχυρος, αβέβαιος (woororla) bezeichnet barum auch keineswegs in allen Dokumenten das, was vir jett unter ungiltig verstehen, sondern sehr oft nur das Uncanonische, Inerlaubte, das als nicht zu Recht bestehend, keine rechtliche Folge nach sich iehend zu betrachten ift; er bedeutet nicht ausschließlich die völlige Rullität, ondern, und zwar zunächst und in der Regel, nur die Wirkungslosigkeit in Betreff der Ausübung, da den uncanonisch Ordinirten die Funktion in ihren Beihen untersagt war, oder wenn man will die Nullität quoad executionem, gradum et honorem, nicht quoad characterem. 7) Wäre setzteres anzunehmen, so würde der geringste Verstoß gegen irgend einen Canon stets die absointe Richtigkeit nach sich gezogen haben. So wird die ohne Consens des wiscopus proprius an einem Geistlichen einer fremden Diöcese, wenn auch ticht absolut, vorgenommene Weihe als irrita bezeichnet s) und doch wird einerseits eine mit Einwilligung des Ordinarius vorgenommene Weihe dieser Art ils giltig anerkannt, wobei boch schwer anzunehmen ift, daß der Consens des Ordinarius von solchem Einfluß gedacht ward, daß er den Weiheact in seiner Substanz afficire, anderseits wird anderwärts ") für den obigen Fall Deposition verhängt, was den Valor der Weihe voraussett. Zudem wurden oft solche von einem fremden Bischofe ohne Erlaubniß ihres Ordinarius geweihte Cleriker von letterem zurückverlangt, um sie in ihren Weihegraden in der eigenen Diöcese fungiren zu lassen. 10) So werben wiederum unerlaubte Ordinationen für ungiltig (wirkungslos) erklärt, wenn nicht (dem berechtigten Bischof) Satis= saction geleistet ist; 11) so wird wiederum 18) die Aufstellung eines Verwandten

<sup>5)</sup> So bestimmte Nisolaus II., ut in posterum quicumque pateretur se a simoniaco provehi, nihil penitus ex ea deberet promotione lucrari et sic ministrandi jura deposeret, tamquam si nullatenus percepisset. (Cf. Petr. Dam. ep. ad civ. Florent.) Cf. can. 109. c. I. q. 1. Dasselbe wird anderwärts mit viel schärferen Worten gesagt.

<sup>•)</sup> c. 64 de R. J. in 6.

<sup>&#</sup>x27;) Holtzclau in Theol. Wirceburg. Tract. de Sacram. Ordinis c. II. art. 9. n. 149 seq. — Phillips a. a. D. S. 351.

<sup>\*)</sup> Conc. Nic. I. can. 16. Conc. Sard. c. 15. (ἄκυρος καὶ ἀβέβαιος.) Conc. Arelat. II. c. 13. (Gratian c. 3. d. 71; c. 7. C. IX. q. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) can. apost. 36 (al. 34). Conc. Aurel. V. a. 554. can. 7.

<sup>19)</sup> Greg. M. L. III. ep. 42 ad Syrac. Thomassin. l. c. c. 8. n. 1-3.

<sup>11)</sup> Conc. Turon. II. c. 10. Bgl. Hefele, Conc.-Gesch. II. S. 568. Hier ist offenbar an keine Invalidität in unserem modernen Sinne zu denken.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) can. apost. 76. Antioch. c. 28.

ober Freundes als Nachfolger im Episcopat von Seite eines Bischofs äxveoc genannt; ebenso die Weihe eines Bischoss ohne Synode, ohne Anwesenheit des Metropoliten, ohne Zustimmung der Mehrzahl der Provincialdischöse <sup>13</sup>) u. s. s. s. so steht äxveor, irritum in vielen Fällen, in denen man sicher keine völlige Nichtigkeit des Actes angenommen hat. Rata ordinatio war die allseitig als canonisch, legitim anerkannte Weihe, die mit Beodachtung aller Kirchengesetze vorgenommen ward; für ihr Gegentheil <sup>14</sup>) steht oft non rata, <sup>15</sup>) irrita, bisweilen vana. <sup>16</sup>) Sodann wird ost der Ausdruck äxveodisco Ia, äxveodiscus gebraucht, <sup>17</sup>) der nicht von dem an sich Nichtigen, sondern von dem erst richterlich zu Frritirenden steht, wie man eine sententin per se nulla und eine sententia a judice insirmanda, irritanda unterscheidet.

e) Es konnte aber auch die Ordination als irrita bezeichnet werden, bei der keine Ertheilung der Gnade stattfand, 18) und dieser Gesichtspunkt trat ebenfalls bei den Alten in den Vordergrund. Obschon die außerhalb der Rirche und von einem illegitimen Bischof Geweihten ben Charakter empfangen, so erhalten sie doch in der Regel propter obicem peccati die Gnade nicht, die aber bei ihrem Eintritt in die Kirche oder bei ihrer Aussöhnung mit derselben und deren Gesetzen ihnen zu Theil werden kann. 19) Sehr oft heben die alten Canones hervor, daß die Gnade des heiligen Geistes bei unwürdiger Collation und Susception der Weihen fehlt, 20) namentlich wenn Simonie dazu kommt; 21) von denen, welchen die Gnade des Amtes abging, ward daher auch gesagt, daß sie nicht Bischöfe, nicht Priester seien, 22) und besonders in diesem Sinne wurde das Wort des Hieronymus viel gebraucht: Non omnes Episcopi sunt Episcopi. 23) In Anbetracht der nicht erlangten Gnade, in Anbetracht der traurigen Folgen der Weihe bei Häretikern und Schismatikern, durch welche die Spaltung immer fortgesetzt, erneuert, vermehrt, perpetuirt ward, in Anbetracht des großen Migbrauchs, den ein degradirter oder schismatischer Bischof mit der erhaltenen Weihegewalt treibt, der schweren Schuld, mit der sich gewöhnlich sowohl Ordinator als Ordinatus beflecken, zumal wenn Letzterer das Bitium

<sup>13)</sup> Conc. Antioch. c. 19.

<sup>14)</sup> Gratian post. can. 43. C. I. q. 1: Desinit esse ratum, quod non fuerit rite perfectum. Bgl. Kober Suspension S. 45-47.

<sup>15)</sup> can. 1. §. 1. d. 71. (Conc. Sard.)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Leo M. can. 40. c. I. q. 1. Cf. c. 1. d. 62. §. si qui.

<sup>17)</sup> β. 8. Nic. I. c. 15. Cpl. I. c. 4: πάντων τῶν παρ' αὐτοῦ (Max.) γενομένων άκυρωθέντων.

<sup>15)</sup> Gratian. post can. 97. C. I. q. 1. §. 7: Irrita et non vera dicuntur, quia quod promittunt et conferre creduntur, non tribuunt, et ideo damnanda, ut ea dari vel recipi ab haereticis non approbetur, sed interdicatur. Non enim quantum ad se polluta sunt, quamvis ab haereticis pollui dicantur.

<sup>19)</sup> Selvaggio l. c. §. III. n. 13. p. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) c. 29. C. I. q. 1. (Aug. de bapt. III. 18.) c. 38. 92 eod. (Gelas. I. P.)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) c. 1. 12. 14—17. 29 eod. Gregor I. L. X. ep. 33 ad Vict. nennt die simonistische Weihe illicitam et effectu (gratiae) carentem.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) c. 12. d. 40 (Ps. Chrys.) c. 2. C. I. q. 1 (Greg. M. L. VII. ep. 110.)

<sup>23)</sup> Hier. ep. ad Heliod. (c. 29. C. II. q. 7.) Cf. Const. apost, VIII. 2.

seiner Beihe kenut, haben die Väter ganz Recht, wenn sie dergleichen Weihen verabschenen, als vulneratio, damnatio, exsecratio bezeichnen, darin einen an der Kirche verübten Raub 24) erblicken. Oft ist das Verbrechen nur auf Seite des Weihenden, der dann sich und seiner Seele schadet, während er Anderen dabei sogar nützen kann, 95) besonders dem unwissenden Volke; öfter ist es auf beiden Seiten, und dann ist der Abscheu der Kirche um so größer. "Bollkommen wirksam in allen ihren Aeußerungen ist eine Weihe nur in der Rirche; außerhalb derselben ist sie gleichsam eine Exsecration; ja außerhalb der Einheit, da sie den Riß nur vergrößert, ist sie in vieler Beziehung wirksam wie das Gegentheil einer Weihe und ist daher gleichsam keine Weihe, 26) sowie auch der sie ertheilende Bischof, weil er außerhalb der Kirche steht, in gewisser Hinsicht trot seines unvertilgbaren bischöflichen Charakters doch auch für keinen eigentlichen Bischof gelten kann. Er kann dem Ordo, den er ertheilt, nicht die wahre Ansübung der übertragenen Bollmachten geben, da er zwar diese selbst, aber nicht das Recht sie auszuüben hat. Es kann daher in diesem Sinne sehr wohl von ihm gesagt werden: er gibt, was er nicht hat, 97) oder: er gibt, was er hat, nämlich die Damnation, 28) er verwundet das Haupt des Empfangenden, 29) der nun allerdings der Arznei der Buße bedarf. "30) Er profanirt und beflect das Sacrament, das in unwürdiger und unerlaubter Beise gespendet wird; wenn er es aber besleckt und profanirt, so ist wohl das sacramentum, aber ohne die res sacramenti, wohl der Charafter, aber ohne die Snabe vorhanden.

f) Wie der Ausdruck ordinare sehr oft auch in weiterem Sinne für einssehen, wählen, constituere, eligere u. s. f. gebraucht wird; <sup>31</sup>) so bezeichnet auch ordo nicht allein das einen Charakter einprägende Weihesacrament, sondern auch den bestimmten Rang und Grad, dessen Ehren und Insignien, die Stellung in der Hierarchie nach ihrer äußeren Seite. <sup>32</sup>) Den Ordo verlieren

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Pudenda in divisione rapina, sagt Papst Pelagius c. 33. C. XXIV. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nicol. I. ad consulta Bulgar. c. 71.

c. 1. C. IX. q. 1. (Greg. M. L. III. ep. 20.): Nos consecrationem nullo modo dicere possumus, quae ab excommunicatis hominibus est celebrata. Der Canon Pudenda erflärt: Consecrare est simul sacrare. Sed ab Ecclesiae visceribus divisus et ab apostolicis sedibus separatus exsecrat ipse potius et non consecrat. Jure ergo exsecratus tantum', et non consecratus poterit dici, quem simul sacrare in unitate conjunctis membris non agnoscit Ecclesia. — Aug. ep. 23: Consecratio reum facit haereticum, extra Domini gregem portantem characterem.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) can. 24. 25. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) can. 18. C. I. q. 1. Cf. c. 17. §. 1 eod.

<sup>19)</sup> can. cit. et c. 25. C. I. q. 7.

<sup>30)</sup> Phillips a. a. D. S. 350. 351.

Bgl. Hieron. catal. in Jacobo; c. 1—3. d. 60. Balsamon et Zonar. in can. 1 apost.: πάλω καὶ ἡ αὐτὴ ψῆφος χειροτονία ψνόμαστο. — Justell. in can. Nic. 5. Fontani Nov. delic. erudit. I, II. p. 68. nota 1. — Hallier de sacr. ordin. Proleg. c. 4. — Georg Hamartolus in seinem Chronifon (Cod. Monac. 139. fol. 292 b.) sagt von Raiser Leo V.: Νικήφορον ἐξορίσας Θεόδοτον πατριάρχην ἀντιχειροτονήσας.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) So Morinus op. cit. Exerc. I. c. 2. Holtzclau l. c. Procem. n. 1 seq. Selvaggio l. c.

1

heißt bei den Alten oft des geistlichen Amtes eutsetzt werden, die Privilegien und Vorrechte des geistlichen Standes einbüßen, deponirt und begradirt werben. Dafür stehen auch die Ausbrücke: deordinari, ab ordine amoveri, a clero cessare, a clero abjici, extorrem, alienum fieri ab ordine, πέπαυσθαι τῆς διαχονίας, της τάξεως, του βαθμου έχπίπτειν, άλλότοιον είναι της ιερωσύvys u. s. f., besonders wenn von voller Deposition die Rede ist. 23) bem, der den Defreten bes römischen Stuhles nicht gehorcht, heißt es: nec locum deinceps inter sacerdotes habeat, sed extorris a sancto ministerio fiat. 34) Auch ab altari removeri, ecclesiastica dignitate carere findet sich nicht selten. 35) Bur genaueren Würdigung ber hieher gehörigen Stellen sind aber hier mehrere Stufen 36) der ehemals gebräuchlichen Strafen zu unterscheiben. a) Einige wurden nicht bloß vom Clerus, sondern auch von der Kirche überhaupt ausgeschlossen (begrabirt und excommunicirt), 37) was seltener und meist nur bei Wiederholung größerer Verbrechen vorkam; benn bie Berbrechen, die bei Laien mit Excommunication bestraft wurden, strafte man bei Geistlichen in der Regel mit Deposition, 38) wozu dann erst als Schärfung und weitere Strafe die Ausschließung hinzukam. 39) B) Einige wurden in perpetuum vom heiligen Dienste entfernt, nicht aber aus der Kirche, sondern nur aus dem Clerus gestoßen; sie blieben nur noch zur Laiencommunion zugelassen, wie in vielen Fällen die von Häretikern ordinirten Cleriker. 40) y) Andere durften im Clerus bleiben, seine Ehren genießen, aber keine geistlichen Functionen mehr vornehmen, 41) ganz wie die Cleriker, die ohne literae formatae 42) in eine fremde Diöcese kamen und nur der communio peregrina theilhaftig waren. 43) 8) Andere wurden nur auf eine niedrigere Stufe im Clerus gesetzt,

<sup>35)</sup> Bgl. Conc. Ancyr. c. 10. 14. Nic. c. 2. 18. Antioch. c. 5. Collect. can. s. Ps. Conc. Carth. IV. 398. c. 48—50. (Hard. I. p. 982.) Ephes. c. 2. 6. Chalced. c. 2. 10. 12. 18. 27. Das xerdureviser els τοὺς ίδίους βαθμούς Chalc. c. 22. und sonst beutet gewissernaßen auf eine poena ferendae sententiae hin. Andere Ausdrücke s. bei Anber l. c. S. N. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Gregor. IV. can. 5. §. 1. dist. 19.

<sup>35) 3. 3.</sup> Conc. Nannet. 658. c. 11 (c. 5. §. 1. d. 24).

<sup>36)</sup> Egl. Devoti Instit. jur. can. L. I. tit. 8. sect. 4. §. 19. nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Conc. Arel. II. a. 443. c. 14; Trullan. c. 86.

Das zeigen besonders die apostolischen Canones, die dasselbe Berbrechen bei Laien mit Ausschließung (αφορίζεσθαι), bei Geistlichen mit Absetzung (καθαιρείσθαι) belegen, wie can. 22. 23. 62—66. 69. 70. Bgl. Trull. c. 92. Nic. II. c. 5.

<sup>39)</sup> can. apost. 6. 28 (31). 51 (al. 50). Neocaes. c. 1. Wo wie c. 31 apost. (al. 29) καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω vereint steht, ist das setztere vielleicht milder zu benten; sonst gilt die allgemeine Regel: Ne dis in idem. (can. ap. 25. al. 24; Basil. ep. 168. Opp. III. p. 893 ed. Paris. 1639.)

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Sardic. c. 1. 2. can. ap. 15 (al. 14). Agath. c. 1. Trull. c. 21. Socr. H. E. I. 9. Soz. I. 24. Basil. ep. 199 ad Amphil. c. 27. Cf. c. 52. d. 60; c. 18. d. 55. Conc. Aurel. III. 538. c. 19. Juenin. l. c. p. 827.

<sup>1)</sup> Conc. Ancyr. c. 1. 2. Trull. c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Of. c. 6—9. d. 71. Conc. Chalc. c. 13.

<sup>43)</sup> can. ap. 15 (16). 34 (32). Agath. c. 2. 5. Die zur communio peregrina zuge-

- 3. B. Diakonen nur als Subdiakonen beim heiligen Dienste gebraucht; 44) bei Bischösen geschah das in der Regel nicht, 45) wenn sie nicht von einer häreztischen oder schiskmatischen Partei herübergekommen waren; 46) doch erhielten diese sehr häusig Dispensen. e) Bisweilen wurde einem Cleriker nur ein Theil seiner Functionen entzogen, der andere gelassen; 47) analog der partiellen Suspension. 5) Hie und da wurde straswürdigen Geistlichen nur der letzte Platz unter Clerikern ihres Ranges angewiesen. 48) Die Stufenreihe der Strasen kann uns viele ältere Bestimmungen erläutern.
- g) Mehrfach wird auch eine neue Handauflegung bei der Rückehr ober Biedereinsetzung außerhalb ber Kirche ober uncanonisch Ordinirter erwähnt. Aber die Handauflegung hatte in der alten Kirche eine sehr vielfache Bedeutung 49) und mehrere ber für uns in Betracht kommenden Stellen beziehen sich auf einen die Reconciliation ausdrückenden Ritus, wie benn auch die Cheirothesie zur Wiederversöhnung der Häretiker und Schismatiker überhaupt im Bebrauche war, ganz verschieden von der sacramentalen Weihe. 50) Daß ein feierlicher Ritus bei ber Wiebereinsetzung in geistliche Functionen vorkam, zeigt in Bezug auf die spanische Kirche der Canon 28 der vierten Synode von Toledo ganz deutlich 51) und durch ihn werden mehrere andere Canones vollkommen erklärt. 59) Fulbert von Chartres sagt von einem Geistlichen, der durch Simonie von einem fremben Bischofe das Presbyterat erhalten hatte, derselbe solle abgesetzt und ber canonischen Buße unterworfen werden, wenn er diese gebührend geleistet, sei er wieder in seine Würde einzusetzen, nicht zwar durch neue Weihung, sondern benedictione aliqua et vestium atque instrumentorum sacerdotalium restitutione; 53) das war also eine ceremonielle Rachahmung der Weihe, keine eigentliche Ordination. Man gab dem früher Entsetzten bei der Restitution die geistlichen Gewänder zurück sowie die Insig-

lassen Geistlichen konnten ben vollen Genuß ihrer Rechte wieder erlangen, nicht aber die ad communionem laicam redigirten.

<sup>41)</sup> Conc. Neocaes. c. 10. Tolet. I. a. 400. c. 4.

<sup>46)</sup> Conc. Chalc. Sess. IV. Mansi VII. 95.

<sup>46)</sup> Unter gewissen Bedingungen, namentlich wenn schon ein katholischer Bischof in ber Gemeinde war, erhielten die zurlickehrenden Bischöfe nur die Stellung eines Priesters. Bgl. Nic. c. 8.

<sup>17)</sup> Conc. Neocaes. c. 9. Conc. Carth. IV. s. Collect. can. (Hard. I. 983.) c. 68. — Arelat. IV. 524. c. 3. Aurel. III. 538. c. 1. — Clem. III. cap. 2. de eo qui furtive V. 30. Sgl. Rober Suspension S. 19 ff.

<sup>48)</sup> Nic. II. 787. c. 5 im ersten Theile.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) c. 74. C. I. q. 1 (Aug. de bapt. III. 16.): Quid est manus impositio aliud quam oratio super hominem?

<sup>56)</sup> Selvaggio 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Conc. Tolet. a. 633. c. 28 (Hard. V. 1714).

<sup>52)</sup> So 3. B. Conc. Caesaraugustan. II. 592. c. 1.: Presbyteros ex Ariana haeresi revertentes accepta denuo benedictione Presbyterii ministrare. Die benedictio ist an und für sich seine ordinatio und ein viel weiterer Begriff. Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. VI. c. 5. art. 34.

<sup>53)</sup> ep. 25 ad Leuteric. Senon.

nien seiner Weihe und ertheilte ihm seierlich den Segen. <sup>54</sup>) Daß in der griechischen Kirche dasselbe vorkam, beweisen unter Anderem die Acten des achten ökumenischen Concils. <sup>55</sup>) Gleichwie nun durch die Degradation nur die Insignien und die äußere Seite des Ordo genommen und entzogen wird: so werden auch durch die Reconciliation <sup>56</sup>) nur die äußeren Borrechte und Insignien zurückgegeben, nicht aber ein neuer Charakter, nicht eine wirkliche Weihe ertheilt. Diese war nur eine Benediction, eine consecratio ceremonialis, eine restitutio instrumentorum, welche die volle Versöhnung mit der Kirche oder die Reintegration des seines Amtes Entsetzen auch äußerlich aussprach, ein Ritus, der das, was die Deposition und Degradation hinwegnimmt und allein hinwegnehmen kann, wieder ertheilt, nämlich das exercitium ordinis, das jus utendi ordine et in eo ministrandi. Dieser Ritus ist es nun, den man oft fälschlich für eine eigentliche Reordination gehalten hat.

5. Dieses sind hauptsächlich die Gesichtspunkte, aus denen sich die der jest allgemein in der Kirche angenommenen Doctrin entgegenstehenden Bengnisse erklären lassen. An und für sich scheint klar, daß durch kein Recht die Weihe eines, sei es quoad animam, sei es quoad corpus 1) außerhalb ber Kirche befindlichen Bischofs, der die Weihegewalt einmal erhalten und die wesentliche Form bei beren Ausübung beobachtet, ungiltig gemacht ist; darüber liegt kein Ausspruch des jus divinum vor, das jus ecclesiasticum aber kann sie nicht invalidiren, weil die Weihegewalt der Bischöfe von Christus selbst stammt und unzerstörbar ist, wie ber Charakter, ben Gott selbst einprägt, aus dem sie entspringt, und die Kirche diesen Charakter dem nicht mehr entziehen kann, der ihn einmal erhalten hat. 2) Auch ist der allgemeine Grundsatz, daß der Valor der Sacramente nicht abhängt von dem Glauben, der Heiligkeit und Frömmigkeit des Speuders, und der Charakter nicht von der Würdigkeit des Empfängers, wie er gegen Donatisten, Waldenser, Wikleffiten und Hussiten") geltend gemacht ward, wenigstens bezüglich des lasterhaften und verbrecherischen Bischofs außer Zweifel, so daß die active und passive Ordination eines solchen durch Berbrechen und Sünden nicht ungiltig gemacht werden kann 4) und stets zwischen Fähigkeit und Berechtigung zur Weihe unterschieden werden muß. Wenn aber das vom episcopus improbus überhaupt gilt, so kann auch die

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Rebaptizationes et reordinationes fieri canones vetant. Propterea depositum non reordinabitis, sed reddetis ei suos gradus per instrumenta et per vestimenta, quae ad ipsos gradus pertinent, ita dicendo: Reddo tibi gradum ostiarii... Novissima autem benedictione laetificabis eum.

<sup>55)</sup> act. II. Mansi Conc. XVI. p. 42. 264.

Dieser Ritus hat vielsache Analogie mit der Reconciliation der Kirchen und die alten Canones stellen beide, wie auch die exsecriten und polluirten Kirchen mit den clericis exsecratis et pollutis, oft zusammen. Bgl. Conc. Aurelian. I. can. 10.

<sup>&#</sup>x27;) Nach der Unterscheidung Angustin's Brevicul. Collat. eum Donat. die III.

<sup>2)</sup> Holtzclau de Sacr. Ord. l. c. c. 2. a. 9. n. 147. p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Constant. in prop. Wiclessi n. 45 et prop. Hus. n. 30 damn. Trid. Sess. VII. de Sacr. in gen. c. 12.

<sup>&#</sup>x27;) Bernard. Serm. 60 in Cantica.

erfolgte Absetzung ober auch die Resignation die Weihefähigkeit ihm nicht rauben, durch die er zunächst doch nur die Jurisdiktion verliert, das Recht, einen bestimmten Sprengel zu leiten. Auch bei dem gewaltsam und gegen die Canones eingesetzten oder eingedrungenen Bischof (episcopus intrusus,, invasor, usurpator), der an sich gar keine Jurisdiktion hat, diese aber doch unter bestimmten Voraussetzungen erlangen kann, kommt es nur auf den wahren bischöflichen Charakter an, ber ebenso die von häretischen und schismatischen Bischöfen vorgenommenen Orbinationen in ihrer Giltigkeit allein bedingt; nur ob der Charakter ihnen je eingeprägt war, kann streitig sein. - Sehr oft wurde aber in der Rirche große Milbe geübt gegen Geistliche, die sich vergangen hatten, und die einfache Wiederaufnahme nach geleisteter Satisfaction ihnen gestattet; 5) das galt auch von höheren Clerikern und felbst von Bischöfen, ohne daß — einzelne Fälle abgerechnet — die Ordinationsbefugniß davon ausgeschlossen worden wäre; Excommunication und Deposition hatten demnach diese Gewalt nicht vernichtet. Es ist ferner Thatsache, daß in vielen Fällen von ganz gleicher Art, wo es sich um basselbe Verbrechen ober um benselben Defect handelte, je nach der Verschiedenheit der Orte, Zeiten und Umstände die Canones bald ben Geweihten für abgesetzt ober der Absetzung würdig, bald für nichtig geweiht erklärten, daß ferner oft Stellen der einen Art Texte der anderen erläutern und daß die Deposition eigentlich nur einen Sinn hat, wo die wirkliche Erlangung der Weihe vorausgesetzt wird. Daß die Kirche den Charakter des Ordo wieder entziehen könne, widerspricht ihren späteren Definitionen, und solange nicht die zwingenbsten Gründe vorliegen, dürfen wir nicht das Berfahren der alten Kirche als diesen zuwider laufend annehmen. Rur wo keine der oben (§. 4) gegebenen Erklärungen Platz greifen kann, sind wir berechtigt, eine andere Theorie und Praxis der älteren Kirche beizumessen, um so weniger, als die heutige genauere Sprachweise auch in anderen theologischen Materien bei ben Alten vermißt wird und viele härtere Ausbrücke unserer Onellen geradezu als bildlich und hyperbolisch, als nur secundum quid gebraucht erscheinen. Erinnnern doch schon mittelalterliche Theologen daran, daß das Heilige und Gute, obschon an sich heilig und ehrwürdig, durch den unrecht= mäßigen Besitzer uns befleckt erscheint und sowie man von einem fröhlichen Tage spricht, weil er die Menschen fröhlich macht, so auch das Sacrament der Unwürdigen und Außerkirchlichen, weil es ihnen zur Verdammung gereicht, verdammlich genannt wird. G) Die Redeweise ber Alten, auch ber Väter und der Concilien, sind keine stricten bogmatischen Formeln, sie sind meist mit biblischen Bildern und Beziehungen untermischt, die zu dem nächsten Gegenstande ihrer Erörterung oft nur entfernte Beziehungen und Analogien haben.

6. Eine Reordination im eigentlichen Sinne des Wortes hat sicher Niemand in der Kirche je gewollt. Wenn einem Geweihten abermals die Weihe ertheilt ward, so geschah es nur darum, weil man die erste für keine Weihe

<sup>5)</sup> Bgl. die Stellen can. 13-25. dist. 50.

<sup>6)</sup> Alger. Leod. L. III. de Sacr. alt.

ansah ober an beren Wirklichkeit ernstlich zweiselte; auch hier gilt ber Sat: Non intelligitur iteratum, quod ambigitur esse factum. ') In irrthumlicher Voraussetzung von der Nichtigkeit der früheren Weihe können also Reordinationen vorgekommen sein, die objectiv solche waren, wenn sie auch subjectiv den sie Vornehmenden nicht als solche erschienen. Da wo Jemand, der nicht getauft war, ordinirt wurde, muß auch jetzt noch nach ertheilter Taufe der Weiheakt wiederholt werden; 2) Häretiker, deren Taufe nicht anerkannt ward, konnten auch nicht giltig weihen, weßhalb auch schon frühzeitig zwischen ben verschiedenen Classen von Häretikern ein Unterschied gemacht ward. 3) Insofern war anch die Giltigkeit der von Häretikern gespendeten Ordines schwieriger zu beurtheilen, als die der Weihen anderer Kategorien, die von Solchen ausgingen, die dem äußeren Berband der Kirche angehörten; losgeriffene Zweige vom Lebensbaum ber Kirche, verfielen die verschiedenen Häresieen in immer größere Berirrungen, die auch die Substanz der Sacramente beeinträchtigten. 4) Man wollte schon überhaupt gewesene Häretiker nicht so leicht in den Clerus aufnehmen, was einzelne Particularconcilien b) sogar verboten; und boch mußte man vielfach von dieser Strenge abgehen, zumal beim Uebertritt ganzer Gemeinden. Wiederum war der in der Kirche ordinirte und bann zur Häresie abgefallene Ordinator von demjenigen zu unterscheiden, der selber durch Haretiker ordinirt worden war; bei ersterem zeigte sich meist größere perfönliche Strafwürdigkeit, aber bezüglich seiner sacramentalen Acte größere Sicherheit, während die späteren Generationen von Häretikern weit geringere Bürgschaften boten. 6) Daß nur ein rechtgeweihter Bischof giltig weihen könne, das stand in kirchlichen Kreisen außer Zweisel; 7) aber darüber, ob in concreto dieser oder jener, der den bischöflichen Titel führte, wirklich recht geweiht war, war es schwer, in allen Fällen Gewißheit zu erlangen.

7. In der älteren griechischen Kirche fehlt es nicht an Dokumenten, die für unsere Frage von Bedeutung sind. Die pseudoapostolischen Canonen verbieten die deurkoa xesqoroxía eines Geistlichen bei Strafe der Absetzung für den Ordinator und den Ordinatus; nur nehmen sie den Fall einer von Häre-

<sup>1)</sup> Innoc. III. c. Veniens 3 de presb. non baptizato III. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 1—3 de presb. non baptiz. Bonavent. Breviloqu. VI. 6. p. 223. ed. Hefele. Cf. Conc. Nic. I. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Conc. Laodic. c. 7. 8. Conc. Cpl. I. can. 7. Basil. ep. can. ad Amphiloch. 188. c. 1. p. 664 seq. ed. Migne. Conc. Trullan. c. 95.

<sup>1)</sup> Die späteren Montanissen und Sabellianer z. B. brauchten nicht mehr die kirchliche Taufformel; Erstere sollen nach Basilius 1. c. sogar statt des heiligen Geistes den Namen des Montanus oder der Priscilla gesetzt haben.

<sup>\*) 3.</sup> B. Eliber. c. 51.

<sup>9</sup> Basilius I. c. p. 669.

<sup>7)</sup> Das beweiset schon die Antwort des Athanasius auf die Anklage wegen des Jschyras, sowie das constante Factum der nur von Bischösen gespendeten Weihe, sodann das Zeugniß der Tradition dei Epiphanius, Chrysostomus, Hieronymus u. s. f. 8gl. Holtzelau de Sacr. Ord. c. 2. art. 9. n. 130 seq. p. 137 seq. Thomassin. P. I. L. I. c. 51. n. 10; c. 52. n. 7. 10. c. 53. n. 3.

tikern ertheilten Weihe aus. 1) Diese Bestimmung hängt mit ber anderen 2) über die Wiedertaufe zusammen und stützt sich auf die Ansicht des Cyprian und des Firmilian, welche die von Häretikern Getauften und Geweihten nicht als Gläubige und Geistliche gelten ließ. Einige wollten sie nur von den Häretikern verstanden wissen, welche die Form ber Sacramente nicht einhalten, 3) wogegen aber die allgemeine Fassung spricht. Es ist sicher zu gestehen, daß jene Ansicht längere Zeit hindurch Bertreter hatte und daß in der Frage der Häretikerweihe zwei Strömungen sich forterhielten; nur war sie nie die allgemein herrschende und in der Praxis festgehaltene, wie sich sowohl aus einzelnen Schriftstellern 4) als aus den geschichtlichen Thatsachen ergibt. Sehen wir jetzt ab von der Frage über die von Ketzern ertheilten Weihen, so erscheint das Berbot der Reordination als Regel; im fünften Jahrhundert hielt der byzantinische Clerus daran strenge fest, b) und schon im vierten finden wir es ohne Einschränkung und ohne irgend eine Ausnahme vom heiligen Basilius vertreten. Dieser Klagt den Eustathius von Sebaste an, daß er reordinirt, was bis dahin keiner ber Häretiker gewagt. ) Anberwärts wirft er bemselben seine Inconsequenz vor, weil er, nachdem er dem von vielen Bischöfen ausgegangenen Absehungsurtheil den Gehorsam verweigert mit dem Vorgeben, seine Gegner seien keine Bischöfe, weil sie ben heiligen Geift nicht hatten, später gleichwohl die von diesen Ordinirten als Bischöfe ansah. 7) Im Allgemeinen läßt er das Princip, Häretiker und Schismatiker seien unfähig zu taufen und zu weihen, so wenig bestimmt und präcis auch seine Erklärungen sind, boch nicht gelten, und erwähnt selbst, daß er ben Jzoinus und Saturnin, die von der Baresie der Entratiten zurücktehrten, als Bischöfe anerkannt. 8) In dem Briefe

<sup>&#</sup>x27;) can. ap. 68 (al. 67).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) can. ap. 46.

<sup>7)</sup> Tournely de Sacr. Ord. t. X. p. 169. 170. Holtzclau l. c. n. 157. Binius meinte, es seien die Kataphrygen zu verstehen. Morinus sah, daß der Canon zu viel beweisen würde und bemerkte, in Betreff der Taufe seien jene Häretiler gemeint, die nicht die rechte Form derselben beobachteten; dann ist es aber auch ungerechtsertigt, nicht auch die gleiche Limitation in Bezug auf den Ordo zu setzen. Belvaggio l. c. n. 21. p. 310.

<sup>1)</sup> So 3. B. ber wahrscheinlich bem fünften Jahrhundert angehörige Psendo-Justinus q. 14 ex quaest. ad orthod. (Opp. Justini ed. Venet. p. 478. 479.) Die Frage setzt voraus, daß die Katholiten Taufen und Weihen der Häretiter als giltig ansahen, und hat nur das Bedenken, ob das tadelfrei und recht sei. Die Antwort erklärt, der Fehler der Häretiter werde bei ihrem lebertritt wieder gut gemacht, der Frrthum im Glauben durch Sinnestiderung, der Mangel an der Tause durch Salbung mit dem heiligen Dele, das vitium ordinationis (xespororias) durch Handaussegung (vñ xespodeola). Sicher sind Cheirotonie und Cheirothesse als verschiedene Handlungen gedacht und letztere nach §. 4 g. zu erklären.

<sup>9)</sup> Bei Theodoret. Hist. relig. c. 13. p. 1401 — 1404 ed. Migne in der Geschichte des Mönchs Macedonius; das où durardr thr authr entred frat zespotorlar ist hier nach dem Context: Zum zweitenmale die Priesterweihe ertheilen ist unmöglich.

<sup>&#</sup>x27;) Basil. ep. 130. c. 1 ad Theodot. Nicop. (Migne XXXII. p. 564.): ος γε, ος ανούω [εξ γε άληθης ὁ λόγος καλ μη πλάσμα έστην έπι διαβολή συντεθέν] ότι και άνα- χειροτονήσαι τινας ετόλμησεν, ο μέχρι σήμερον ούδεις των αίρετικών ποιήσας φαίνεται.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Basil. ep. 244. c. 6. p. 920; ep. 226. p. 845; ep. 251. p. 938. 936.

<sup>\*)</sup> ep. 188. c. 1. p. 669. Cf. not. 91 in ep. 244. p. 290 und Conc. VII. act. I. Mansi XII. 1023 seq.

an die Nikopolitaner erklärt er, daß er den Fronto, der das Bisthum von den Arianern erhalten und von ihnen sich weihen ließ, nicht als Bischof anerkennen werbe, 9) und hier war er sicher dem sich ausbreitenden Arianismus gegenüber in vollem Recht; er macht die Nikopolitaner hierauf aufmerksam, damit nicht Jemand mit dem illegitimen Bischof sich in Gemeinschaft einlasse und die von Arianern Geweihten nachher nach hergestelltem Frieden drängen möchten, ihre Anerkennung im Clerus zu erlangen. 10). Er läßt beutlich burchblicken, das an sich möglich wäre; er setzt das klar voraus; aber er will nicht die Strenge ber Kirchenzucht und bie Wahrheit bes Glaubens preisgeben; er benimmt im Boraus den illegitim Geweihten die Aussicht auf Dispens; die Ungiltigkeit jener Weihen spricht er nicht aus, wohl aber nennt er den von Arianern intrudirten Fronto die communis exsecratio totius Armeniae und bezeigt seinen tiefen Abscheu vor bessen Berbrechen, 11) aus dem eine schwere Berfolgung für diese Diöcese hervorging. 12) Nach Athanasius ward mit den zurücktehrenden Arianern das Berfahren eingehalten, daß man denen, die Borsteher der Gottlosigkeit waren, wohl Berzeihung, aber nicht das Berbleiben im Clerus gewährte, während benen, die nicht an der Spite der Häresie gestanben, aber burch Zwang zu berselben sich hatten hinüberziehen lassen, beibes zugestanden ward. 18) Biele behaupteten, sie hätten die Häresie nie angenommen, sondern bamit nicht gang gottlose Menschen, zum Spiscopate erhoben, bie Rirche verwüsteten, lieber dem Zwang der herrschenden Partei nachgeben, als das Bolk zu Grunde richten lassen wollen. 14) Diese Entschuldigung brachten Biele vor, die von den Arianern sich zu Bischöfen hatten einsetzen lassen; Bafilins scheint einer ähnlichen Rechtfertigung des Fronto und seiner Anhänger hier zuvorkommen zu wollen. Nach ben Worten des Athanasius aber scheint man, da solche Weihen überwiegend von Arianern ertheilt worden waren, 15) die Weihen dieser Häretiker als vollgiltig anerkannt, und nur nach dem Maße ber größeren ober geringeren Schuld die Nichtanerkennung ober Anerkennung, ober vielmehr die Deposition und die Belassung ber Einzelnen bestimmt zu haben. Da er das aber nicht als seine Privatmeinung, sondern als gemeinsamen Be-

<sup>&</sup>quot;) ep. 240. c. 8. p. 897: Οὐκ οἶδα ἐπίσκοπον μηδὰ ἀριθμήσαιμι ἐν ἱερεῦσι Χριστοῦ τον παρὰ τῶν βεβήλων χειρῶν ἐπὶ καταλύσει τῆς πίστεως εἰς προςτασίαν προβεβλημένον. αὕτη ἐστὰν ἡ ἐμὴ κρίσις.

<sup>16)</sup> એક μή προληφθηναί τινα είς ποινωνίαν, μηδέ της χειρός αὐτῶν ἐπιβολήν δεξαμένους μετά ταῦτα εἰρήνης γενομένης βιάζεθθαι έαυτούς ἐναριθμεῖν τῷ ἱερατικῷ πληρώματι.

<sup>11)</sup> ep. 239. Eusebio Samos. c. 1. p. 892.

<sup>12)</sup> ep. 246. 247. Nicopolitanis p. 925 seq.

<sup>13)</sup> Athan. ep. ad Rufin. (Migne PP. gr. XXVI. p. 1180.)

<sup>14)</sup> Λιαβεβαιώσαντο γάρ μη μεταβεβλησθαι εἰς ἀσέβειαν, ενα δὲ μη κατασταθέντες τονὸς ἀσεβέστατοι διαφθείρωσι τὰς ἐκκλησίας, είλοντο μᾶλλον συνδραμείν τη βία καὶ βαστάσαι τὸ βάρος, η λαούς ἀπολέσθαι. Athanafins läßt das als eine πιθανή ἀπολογία gelten.

<sup>15)</sup> So ward Meletius von Antiochien, so Enstathius von Sebaste von Arianern ordinirt (Athan. hist. Arian. ad mon. §. 4. Ep. ad Episc. Aeg. §. 7.), und doch hatte Basilins letzteren aneriannt.

schluß vieler Synoden anführt: so liegt hier wohl ein entscheidendes Zeugniß für die herrschende Anficht von dem Balor der von Arianern erheilten Weihen vor.

8. Hieran schließen fich nun auch die Berfügungen des ersten allgemeinen Concils in Betreff der Novatianer und Meletianer. Es ist klar, daß die nicänischen Bäter anders über sie urtheilten, als über die Paulianisten, deren Taufe und Weihe als schlechterbings nichtig bezeichnet ward. 1) In Sachen ber Novatianer beschlossen sie ωστε χειροθετουμένους αὐτοὺς μένειν οῦτως εν τῷ κλήρφ. 9) Ueber diese Stelle machten sich hauptsächlich zwei Ansichten geltend: a) Das xeigo Ferouperous bezieht sich auf einen in der novatianischen Gemeinschaft empfangenen Weihegrad und die Stelle lautet: eos qui manus impositionem perceperunt, ita in clero permanere, ober: qui ex illis sunt ordinati, manere in clero. So verstanden sie Rufinus, 8) Ferrandus, 4) die griechischen Canonisten Balsamon, Zonaras, Aristenus, bann Beveribge, van Espen, bie Brüber Ballerini u. A. m. ) Ist biese Erklärung richtig, so erhellt, daß das Concil die Balldität der novatianischen Weihen burchaus anerkennt. b) Andere dagegen sagen: Es ift die Rede von einer erft in der katholischen Kirche zu ertheilenden Handauflegung und mit der Prisca und Dionys Eriguus zu übersegen: ut impositionem manus accipientes sic in clero permaneant, ober: ut ordinentur et sic maneant in clero. 6) Auch in diefer Annahme ist keineswegs, wie Gratian 7) fälschlich meint, an eine Wiederholung der Weihe zu denken, sondern vielmehr an eine Händeauflegung, wie sie bei der Wiederaufnahme von Regern überhaupt vorkam, ober zunächst an den reconciliatorischen Ritus. 5) Für die lettere Erklärung lassen sich folgende Momente anführen: 1) Da der Artikel vor xeisoderoupévous fehlt und aurous beigesetzt ist, so scheint ersteres viel besser mit ordinari et sic manere 9) gegeben werden zu mussen, während bei der ersteren Erklärung viel eher rods xergo Jeroupérous is auror stehen würde. 2) In der ersten Sitzung der siebenten Synode, da wo von der Wiederaufnahme der von Haretikern Ordinirten gehandelt wird, wurde unter dieser Cheirothesie eine bloße Benediction verstanden, die zur Ausübung der früher empfangenen Weihen wieder berechtigt. Der-Text sett hier,

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Nic. c. 19.

<sup>2)</sup> Nic. c. 8.

<sup>2)</sup> Rufin.: clericos in ordine quidem suo recipi debere, sed in ordinatione data.

<sup>&#</sup>x27;) Ferrand. Brev. can. c. 172: Ut hi qui nominantur Cathari accedentes ad Ecclesiam, si ordinati sunt, sic maneant in clero.

<sup>&#</sup>x27;) Bevereg. Pand. can. t. I. p. 67. Van Espen Com. in can. p. 94. Ballerini annot. in Leon. M. ep. 167. (Opp. Leon. I. p. 1494 ed. Migne.) Selvaggio 1. c. §. 2. n. 9.

<sup>\*)</sup> Mansi Conc. II. p. 680. VI. 1128.

<sup>7)</sup> In der Aufschrift zu can. 8. C. I. q. 7.

<sup>9)</sup> Tournely l. c. p. 146. Fontani Novae delic. erudit. Flor. 1785. t. I, II. p. 30. not. 1. Hefele Conc. I. S. 398. Bgl. oben §. 4 g. und §. 7. Note 5.

<sup>&#</sup>x27;) In den afrikanischen Canonen kantet die Bestimmung also: Si aliquando venerint ad Ecclesiam catholicam Cathari, placuit sicut magnae Synodo (Nicaenae) eos ordinatos sic manere in clero.

wie schon das uéver zeigt, voraus, daß die novatiauischen Geistlichen wirklich dem Clerus angehörten, 10) und der Hauptgedanke bleibt, wie auch Hefele 11). bemerkt, hier berselbe. Für die Erklärung a) läßt sich anführen: 1) Die Eingangsworte bes Canons reden von Katharern ober Novatianern überhaupt, unter benen doch sicher auch piele Laien waren; nehmen wir nun an, das xeigo Jexoupierous beziehe sich auf eine nachfolgende Händeauflegung, so wäre der Canon nicht sehr geschickt abgefaßt und würde sagen, alle Novatianer ohne Unterschied seien nach Ertheilung der Händeauflegung im Clerus zu belassen, was absurd ware. Sicher mußte vor den Worten pereir obrwe doch der allgemeine Rame der Ratharer irgendwie auf die Cleriker restringirt werden. 12) Das ovres bezieht sich auf die xesqo-eroupévous zurück, was nur der Fall sein kann, wenn eine Cheirothesie oder Cheirotonie vorausgegangen war; 13) diese konnte nicht völlig unerwähnt bleiben, weit eher die gewissermaßen sich von selbst verstehende Reconciliation. 3) Daß τους χειφοθ. εξ αύτών genauer wäre, ist kein Zweifel; aber nicht selten findet sich ber Artikel ausgelassen, wo man ihn erwartet, und der ganze Context scheint dafür zu sprechen, daß xereo Jetovuerous eben so zu fassen ist, wie bas einige Zeilen später folgende xeigorovn Gerreg: wenn auch in einigen der Quellen xeigobereir ober xeigoroveir 14) verschieden gebraucht werden, so sind sie doch meistens promiscue angewendet. Indessen, welcher Erklärung man sich auch anschließt, Niemand findet hier eine von der jetzigen firchlichen Theorie und Praxis abweichenbe Bestimmung.

9. Die auf die Meletianer bezügliche Anordnung derselben Spnode 1) hat verschiedene Deutungen erfahren, die aber eben so wenig hier eine ernstliche Schwierigkeit bereiten können. Während Valois 2) mit seiner Ansicht, daß die "heiligere (oder mehr mystische) Cheirotonie" sich auf die Vornahme der Weihe durch den in Aegypten ausschließlich ordinationsberechtigten Bischof von Alexandrien beziehe, ziemlich isolirt dasteht, wollen die Einen dieselbe auf die früher von den Weletianern erlangten Weihegrade bezogen wissen, 3) die Anderen

<sup>16)</sup> Hier. dial. adv. Lucifer. in fine (Opp. IV, II, 305) sagt, das Nicanum habe alle Häretifer ausgenommen: exceptis Pauli Samosateni discipulis (c. 19) und sett bei: et quod his majus est, Episcopo Novatianorum, si conversus suerit, Presbyterii gradum servat.

<sup>11)</sup> Hefele a. a. D. S. 394.

<sup>12)</sup> Ballerin. l. c.

<sup>13)</sup> Bevereg. l. c.

<sup>&#</sup>x27;') Egl. Holtzclau de Sacr. Ord. Procem. n. 3. p. 3 seq.

<sup>&#</sup>x27;) Ep. synod. apud Socr. H. E. I. 9. Theod. I. 9. Gelas. Cyzic. II. 33. Es heißt bort: τους δε υπ' αυτου (Melet.) κατασταθέντας μυστικωτέρα χειροτονία βεβαιωθέντας κοινωνηθήναι έπὶ τούτοις, έφ' ῷ τε ἔχειν μὲν αυτους την τιμην καὶ λειτουργεῖν, δευτέρους δὲ είναι κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Nota in Socr. l. c. n. 55. (Migne PP. Gr. LXVII. p. 80.)

<sup>3)</sup> Die Ballerini l. c. p. 1494 wollen die Worte pudrixwries zessororis sessawdirras zu den vorhergehenden rous narastadires, nicht aber zu den folgenden bezogen wissen und übersetzen: Illos vero, qui ab ipso constituti sunt (in ecclesiis) sacra manuum impositione sirmati, in communionem (statuit Synodus) recipiendos has conditione,

verstehen unter ihr eine electio canonica, 4) wieder Andere verstehen den reconciliatorischen Ritus, ber bie meletianischen Cleriker in ihren Funktionen bestätigte und die Ertheilung der Ordines gleichsam revalidirte. 5) Die letztere Erklärung dürfte wohl den Vorzug verdienen; eine reconciliatorische Handauflegung, wie sie bei ben von einer Secte Zurückfehrenden überhaupt im Orient wie im Occident im Gebrauch war, 6) konnte recht gut als mustexwiesa xersoτονία bezeichnet werden. Wenn es wahr ist, was Sozomenus?) berichtet, daß Betrus von Alexandrien die Taufe der Meletianer nicht anerkennen wollte, so bewies sich die Synobe, die ihre Taufe völlig anerkannte, nicht nur gegen diese Schismatiker äußerst rücksichtsvoll, sondern sie corrigirte und reformirte auch augleich jenes Urtheil des Alexandriners. Demnach sehen wir im ersten allgemeinen Concil Weihen von Schismatifern und Häretikern anerkannt; denn daß die Rovatianer nur zu den ersteren, nicht zu den letzteren gerechnet worden wären, ist Angesichts der Aussprüche der Alten ) nicht anzunehmen. stehen diese Thatsachen nicht vereinzelt und wir finden nicht, daß den zurücktehrenden Arianern und Halbarianern gegenüber eine andere Prazis eingehalten worden wäre; Athanasius und Basilius, die so strenge am Concil von Nicaa festhickten, haben sicher nicht gegen ben Geist desselben gehandelt, als sie bie von Arianern ertheilte bischöfliche Consecration als solche anerkannt haben.

10. Auch das Concil von Sardika könnte für unsere Frage einige Anhalts-

ut honorem ipsi quidem habeant et operentur sacra. Sozomenus H. E. I. 24 gibt einsach: τους ήδη παρ' αυτου καταστάντας κοινωνείν και λειτουργείν.

<sup>&#</sup>x27;) Tournely l. c. p. 173. Juenin de Sacr. P. II. Diss. VIII. p. 843.

<sup>5)</sup> Holtzclau l. c. n. 158. Tillemont Mém. t. VI. Conc. Nic. note 12. Hefele, Concil.-Gesch. I. S. 337. N. 2. Kober a. a. D. S. 180. Bgl. sibrigens auch Goar in Theophan. t. II. p. 325. 326 ed. Bonn.

<sup>&</sup>quot;) Siricius P. ep. ad Himer. Tarrac. c. 1: Quos (Arianos) nos cum Novatianis aliisque haereticis, sicut est in Synodo (Nic.) constitutum, per invocationem solam septiformis Spiritus episcopalis manus impositione catholicorum conventui sociamus, quod etiam totus Oriens Occidensque custodit. Cf. Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced.

<sup>7)</sup> Soz. H. E. I. 15: Πέτρου τους Μελετίου σπουδαστάς αποκηρύξαντος καλ το αυτών βάπτισμα μη προςιεμένου.

<sup>\*)</sup> Obschon urspränglich Schismatiter, wurden doch die Novatianer, namentlich im IV. und V. Jahrhundert, allgemein den Häretikern beigezählt. Eusedius (H. E. VI. 43.), der sonst L. &. VII. 24) genau das Schisma von der Häresie unterscheidet, spricht von der \*\*ara` Noovaror algebie und sagt von Novatian: idias algebiews algenore \*\*ardiorara. Im Conc. Laod. l. c. Cpl. I. c. 7 (der Spnode von 382 angehörig oder einem älteren Stück entnommen), coll. Trull. c. 95, dei Soz. H. E. I. 14. p. 904 ed. Migne, dei Theod. Haer. Fad. III. 5, Epiphan. haer. 59, Pacian. ep. 3, dei Siricius l. c. (oben §. 9. N. 6), dei Theodossus II, L. 5 Cod. de haer. I. 5, dei Junocenz I. ep. 17 ad Rus. (a Novatianis aliisque haereticis) erscheinen die Novatianer als Häretiker; ja Chprian selbst betrachtet den Novatian als Häretiker und erwähnt die durissima pravitas haereticae praesumptionis (L. de lapsis und ep. 67 ad Stephan.). Wenn anderwärts, z. B. C. 2. Cod. Theod. de haer. und Basil. ep. 1 ad Amphil. c. 1, dieselben von den Häretikern geschieden werden, so erscheint das, adgesehen von besonderen Erklärungsgründen, doch nicht als die vorherrschende Aussall. Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. III. c. 8. art. 4. §. 3.

punkte barzubieten scheinen. 1) In der Kirche von Thessalonich waren Rubestörungen vorgefallen, Eutychian und Musaus stritten um den Bischofssitz und ertheilten an Berschiedene die geiftlichen Beihen. Aber keiner von beiden durfte den Stuhl behalten und erst nach der Erhebung des Aetius ward die Rube wiederhergestellt. In Sardika beantragte nun Bischof Gaudentius von Raissus, zur Beseitigung aller Zwietracht solle man die von Musäus und Eutychian aufgestellten Geiftlichen wieder aufnehmen, da keine Schuld an ihnen gefunden werde. Ob nun bloß Wiederaufnahme in die Kirche oder Wiederaufnahme in . den Clerus gemeint sei, darüber hat man mehrfach gezweifelt; uns scheint das Lettere richtig, weil es in der Antwort des Hosius heißt, die einmal in den geistlichen Stand Erhobenen sollen bann (als Solche) nicht mehr aufgenommen werben, wenn sie nicht zu ben Kirchen zurückfehren wollen, für bie sie ernannt waren, 2) was voraussetzt, daß sie im Falle dieser Rückfehr Anerkennung sowohl in der Kirche als im Clerus finden sollten. Mithin wurde wohl ihre Ordination anerkannt. Wenn es weiter heißt, Eutychian und Musäus sollen sich nicht den bischöflichen Titel anmaßen, sondern mit der Laiencommunion begnugen, so ist das die Strafe ihrer Usurpation und sonstigen Bergeben, keineswegs aber ein Beweis, daß jene beiden die bischöfliche Consecration nicht in gehöriger Weise erhalten hatten; für diesen Fall würde Gaudentius die Aufnahme der von ihnen Ordinirten zur Beseitigung der Zwietracht nicht haben beantragen können. Hosius aber wollte nur die beiden Parteihäupter vom Clerus ausgeschlossen wissen und es scheint das Defret dem des Nicanums in Betreff ber Meletianer analog. 3) Indessen ist ber ganze Vorgang zu dunkel und zu wenig bekannt, als daß sich mit völliger Sicherheit hierüber urtheilen ließe.

11. Wohl scheint bas zweite ökumenische Concil die Weihe des Cynikers Maximus als ungiltig zu bezeichnen; ') aber sicher handelt es sich hier nicht um den Charakter, sondern um das exercitium, die jurisdictio, den honor et gradus ') und der Spnode kam es vor Allem darauf an, daß er den Stuhl von Constantinopel nicht einnehmen dürfe, der nicht ihm, sondern dem Gregor von Nazianz gebührt hatte. Die Alexandriner ') sowie die Abendländer ') waren aber gleichwohl zur Anerkennung des Maximus geneigt und wollten

<sup>&#</sup>x27;) In den nur griechisch erhaltenen Canonen 19 und 20. S. Hefele, Conc. L. S. 578—580.

<sup>2)</sup> C. 19: ἄπαξ τους εἰς κληψον ἐκκλησιαστικόν προαχθέντας ὑπό τινων ἀδελφῶν ήμῶν, ἐὰν μὴ βυύλοιντο ἐπανέψχεσθαι εἰς ας κατωνομάσθησαν ἐκκλησίας, τοῦ λοιποῦ μὴ ὑποδέχεσθαι.

<sup>·\*)</sup> Hefele a. a. D. S. 580.

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Cpl. I. 381. can. 4. (Gratian c. 10. d. 19). Die Correctores Romani (zu Gratian l. c.) erklären zwar die Sache dahin, Maximus sei gar nicht zum Bischofe geweiht gewesen; allein diese Thatsache kann nach der Erzählung des Gregor von Razianz (carm. de vita sua v. 815 — 953, 999 seq.) keinem Zweisel unterliegen.

<sup>2)</sup> Tournely l. c. Holtzclau l. c. p. 158.

<sup>3)</sup> Greg. Naz. carm. de vita sua v. 1572 seq. Poemat. L. II. sect. I. carm. 12, 14, 30.

<sup>4)</sup> Ambros. ep. 13, 14. Mansi III. p. 630 seq.

den bei Gregors Resignation erwählten Nektarius anfangs nicht anerkennen, so sehr auch die Illegalität der Weihe des Cynikers feststand, sie hielten also seine Weihe nicht für nichtig. Der Ausspruch: Maximus sei weder Bischof gewesen, noch sei er es jetzt, war dem Usurpator gegenüber völlig gerechtfertigt und seine Amtshandlungen wurden cassirt (ήχυρώθησαν), so daß die von ihm Geweihten nicht in ihren Graben anerkannt wurden, sonach seine Orbinationen aller Wirkung entbehrten. Da die Synode in ihrer ersten Zeit den von den Arianern ordinirten Meletius von Antiochien zum Präsidenten hatte, so hat sie mindestens stillschweigend auch die von Häretikern ertheilten Weihen anerkannt. 5) Auch die anderen ökumenischen Concilien sprechen nicht gegen die Lehre vom unzerftörbaren Charakter des Ordo, sondern prägen sie vielmehr immer deutlicher aus. Das Concil zu Ephesus bestätigte ein zu Constantinopel unter Sisinnius erlassenes Synobaldekret, wornach massalianische Cleriker, die den Arrthum abschwören wollten, im Clerus verbleiben durften. 6) Dasselbe Concil ging ferner, wenn es dem pamphilischen Bischof Eustathius, der resignirt und bereits einen Nachfolger erhalten hatte, die Fortführung des bischöflichen Titels und der entsprechenden Insignien mit der Beschränfung gestattete, keine Ordinationen mehr vorzunehmen, was die kirchliche Ordnung gestört hätte, 7) von der Voraussetzung aus, daß auch ein Bischof, der keine Heerde mehr hat, noch zu weihen befähigt sei und ihm die Ausübung dieser Fähigkeit erst untersagt werden musse. Gegen die Nestorianer, welche zur Rirche zurückkehrten, hielt man wesentlich dasselbe Verfahren wie bei Arianern und Massalianern ein. 8) Im Concil von Chalcedon sehen wir die von Dios, torns auch nach der Räuberspnode Ordinirten als Bischöfe anerkannt, wie namentlich den Anatolius von Constantinopel, deßgleichen im sechsten Concil die von Monotheliten Ordinirten. Im siebenten Concil tritt vor Allem der Patriarch Tarasius zu Gunsten ber von Häretikern und Verurtheilten vorge= nommenen Ordinationen auf. Als es sich in der ersten Sitzung um die Wiederaufnahme ber von den Ikonoklasten Ordinirten handelte, wurden verschiedene (zum Theil auch nicht hieher gehörige) ) Zeugnisse aus den Concilienacten, aus den Schriften von Athanasius, Basilius, Cyrill von Alexandrien, aus den firchengeschichtlichen Werken von Aufinus, Sokrates und Theodorus Lektor, sowie aus der Biographie des heiligen Sabas zu Gunsten der fraglichen Bischöfe und Geistlichen vorgelesen. Bei Berlesung des achten nicanischen Canons über die zurückkehrenden Novatianer bemerkte Tarasius, daß er für alle Häresieen gelte 10) und die im Nicanum erwähnte Handauflegung erklärte er von einer

<sup>4)</sup> Das ward auch in der ersten Sitzung des VII. Concils hervorgehoben. Mansi XII. 1038.

<sup>9</sup> Hard. I. p. 1627. Befele II. S. 196.

<sup>&#</sup>x27;) Hard. I. p. 1626. Sefele II. S. 195.

<sup>\*)</sup> Cyrill. Alex. ep. ad Maxim. et Gennad. Taras. in Conc. VII. act. I. Mansi XII. p. 1022. 1023. Cf. Greg. M. L. XI. ep. 67.

<sup>7) 3. 3.</sup> can. 3. Ephes.

<sup>16)</sup> Mansi XII. p. 1022: περί πάσης αίρέσεως έστι.

bloßen Benediction. '') Auch sonst sucht er die Giltigkeit der häretischen Weihen und die Aufnahme der in der Häresie Ordinirten, und zwar, wie der Zusammenhang zeigt, mit und in ihren Weihegraden, wofern sonst nichts vorliege, 12) zu rechtfertigen. Unter Anderem wird das Beispiel des Cyrill von Jerusalem angeführt, der von Acacius und Patrophilus nach Vertreibung des Maximus eingesett, zuerst unrechtmäßiger Bischof gewesen, 18) und boch allgemein, zumal im zweiten ökumenischen Concil, anerkannt worden sei; 14) dann die Beispiele des Meletius von Antiochien und des Anatolius von Constantinopel, 15) sowie das Verfahren der dritten und sechsten Synode, 16) bezüglich welcher letzteren auch von den Vertretern Roms bemerkt ward, daß der dort verurtheilte Makarius bei Papst Benedict II. Aufnahme gefunden habe. 17) In der That nahm man auch jetzt die ikonoklastischen Bischöfe und Geistlichen in ihrem Range wieder auf. Wenn derselbe Tarasius anderwärts 18) von den simonistisch Geweihten Ausbrücke braucht, die eine Richtigkeit der Ordination auszusprechen scheinen, so zeigt der Zusammenhang, daß er nur von dem Abgang der Gnade spricht, die ein durch Simonie zur Weihe Beförderter nicht erlangt. 19)

12. Ganz andere Ansichten scheint Theodor der Studit gehegt zu haben, der in so manchen Fragen mit dem Patriarchen Tarasius wie auch mit dessen Nachfolger Nikephorus nicht einverstanden war und in seinem Eiser gegen die Ikonoklasten und andere Parteien sicher sehr weit ging. Er nennt die Eucharistie der Bilderstürmer "häretisches Brod, nicht Christi Leib", ') ein "wahres Sift"; ') er behauptet: "Wenn die Häretiker auch die Formeln der Rechtgläubigen gebranchen, so verstehen sie doch dieselben falsch und glauben nicht an das, was die Worte bedeuten; 3) daher reden sie trot der Anwendung des

<sup>11)</sup> Ibid.: ἐπ' εὐλογίας την χειροθεσίαν λέγει, καὶ οὐχὶ χειροτοκίας.

<sup>12)</sup> Die Mönche sagen l. c. p. 1039: ὅτι κατὰ τὰς εξ άγίας καὶ οἰκουμενικὰς συνόσους δεχόμεθα τοὺς ἐξ αἰρέσεως ἐπιστρέφοντας, μη οὕσης τινὸς αἰτίας ἀπηγορενιμένης ἐν αὐτοῖς. Darauf Tarasius: καὶ ήμεῖς πάντες οὕτως ὁριζόμεθα διδαχθέντες παρὰ τῶν άγίων πατέρων ήμῶν.

<sup>13)</sup> Das ist übrigens nach der Spnodika des Concils von 392 (Theod. H. E. V. 9.) und anderen Zeugnissen nicht völlig richtig, obschon Sokrates (II. 27. 36. 38.) und Rusinus (vgl. auch Soz. IV. 20) dassür angesührt werden. (Touttee Vita S. Cyr. Hieros. §§. 26—30. Bgl. Pag. a. 351. n. 7. 8.) Aber wenn auch hier wie anderwärts die historische Boraussetzung falsch ist, die Ueberzeugung, die sich in der Ansührung ausspricht, ist es allein, auf die es hier ankommt.

<sup>14)</sup> Mansi l. c. p. 1042.

<sup>15)</sup> lbid. p. 1038. 1042.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Ibid. p. 1022. 1026.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 1035. Cf. Thomassin. P. II. L. 1. c. 63. n. 9.

<sup>16)</sup> ep. synod. ad Hadr. Pap. c. Simon. (Bever. II. p. 185.): οὐκ ἔλαβον οὐδὰ ἔχουσε.

<sup>19)</sup> Das zeigen die Worte: ουλ έστιν έν αυτοίς ή χάρις του άγιου πνεύματος ήτοι ή της ιερωσύνης άγιστεία.

<sup>&#</sup>x27;) L. II. ep. 197 ad Doroth. (Migne t. XCIX. p. 1597.)

<sup>2)</sup> L. II. ep. 24 ad Ignat. p. 1189.

<sup>\*)</sup> Ibid.: Εὶ δὲ ὖρθοδόξων αἱ εὖχαὶ τῆς ἱερουργίας, τὶ τοῦτο, εἰ παρὰ αἰρετικών γίνοιτο, συμβάλλεται; οὖ γὰρ ὡς ὁ ποιήσας αὖτὰς φρονοῦσεν, οὖδὲ ὡς αὖταὶ αἱ φωταὶ σημαίνουσε, πεστεύουσε.

orthodoxen Ritus doch nur vergebens, führen ein bloßes Gaukelfpiel auf und beschimpfen die Liturgie, gerade wie Zauberer und Gaukler bei ben Orgien der Dämonen heilige Gesänge mißbrauchen." 4) So sagt er auch: "Die können nicht für mahre Diener Gottes gehalten werben, die ein häretischer Bischof geweiht hat." 5) Anderwärts 6) wendet er Matth. 7, 18 auf einen Priester an, den ein wegen Berbrechen entsetzter Bischof ordinirt. Er scheint die strengen Aenferungen vieler Bäter, wie des Basilius, 7) des Pseudo-Areopagiten, 6) buchstäblich und im strengsten, schroffsten Sinne gefaßt zu haben, in dem diese sie kaum verstanden. Doch ließe sich noch immer der Versuch machen, die Aeußerungen des Studiten dahin zu erklären, daß die Sacramente der Häretiker nicht die Gnade verleihen und nicht die gewünschte Frucht haben und die durch sie gegebene Gemeinschaft mit den Frrlehrern mehr beflecke, als die von ihnen ertheilten und durch sie vermittelten Sacramente nützen können. Theodors ganzes Bestreben ist es, die Gemeinschaft mit den Häretikern zu widerrathen und von ihr abzuschrecken. Es ließe sich darauf insistiren, daß in der erstangeführten Stelle von denen die Rede ist, die in Gemeinschaft der Häretiker mit deren Biaticum verschieden sind, und daß hervorgehoben wird, wie die Berstorbenen, je nachdem sie von Orthodoxen oder von Fregläubigen das Biaticum genommen, jenseits zu ben Einen ober zu ben Anderen werben gezählt werden. 9) Ebenso sucht Theodor in dem Briefe an seinen geistlichen Sohn Ignatius von ber Gemeinschaft mit ben Haretikern abzuhalten, bie, weil sie nicht den rechten Glauben haben, mit der Liturgie ihr Spiel treiben und sie beschimpfen; er will in Ermangelung eines orthodoxen Geistlichen die Taufe von Mönchen oder Laien (die rechtgläubig sind) ertheilt wissen, 10) keinesfalls aber absolut die excommunicirten Geistlichen ganz davon ausschließen, die im Nothfalle auch die Taufe und andere Sacramente spenden können; 11) er erkennt ausdrücklich mit Basilius 19) die Taufe mehrerer häretischer Parteien als giltig an 13) und bemerkt, der apostolische Canon verstehe diejenigen als Häretiker, die nicht im Namen ber brei göttlichen Personen die Taufe empfangen haben

<sup>&#</sup>x27;) Ibid. p. 1192: Οὖτως οὖν οὖδὲ ἐνταῦθα πιστεύει ὡς λέγει, κᾶν ὖρθύδοξος ἢ ἡ κυσταγωγία, ἀλλ' εἰκαιολογεῖ ὑ τοιοῦτος, μᾶλλον δὲ ἐνυβρίζει παίζων τὴν λειτουργίαν. ἐπεὶ καὶ γόητες καὶ ἐπαοιδοὶ χρῶνται θείαις ϣδαῖς ἐν τοῖς δαιμυνιώδεσι.

<sup>5)</sup> L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1057: ούχ οδόν το ους χειροτονεί (αίρετικός) τῆ. άληθεία είναι λειτουργούς θεού.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) L. II. ep. 215 ad Method. q. 13. p. 1652.

<sup>&#</sup>x27;) Die Worte des Bastlius, die wir oben (§. 7. N. 9) ansührten, gebraucht Theod. Stud. L. II ep. 11 ad Naucrat. p. 1149.

<sup>\*)</sup> Dionys. ep. 8 ad Demophil. §. 2 (Migne III. p. 1092), wo es heißt: Der gottlose Priester ist kein wahrer Priester, sondern ein Feind, Betrüger, Wolf im Schafspelz u. s. f.

<sup>\*)</sup> L. II. p. 197. l. C.: καὶ οἶον ἐφόδιον εἴληφε πρὸς τῆν αἰώνιον ζωῆν τούτῳ καὶ συναριθμηθήσεται.

<sup>16)</sup> L. II. ep. 24 nach ben R. 4 angeführten Worten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. II. ep. 215. q. 11. p. 1652.

<sup>&#</sup>x27;") S. oben §. 7. N. 8.

<sup>13)</sup> L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1049 seq.

und ertheilen. 14) Auch die Ikonoklasten haben nach ihm die rechte Lehre von Chriftus nicht; 15) und doch ließ er im Nothfalle ihre geistlichen Functionen gelten, er konnte daher unmöglich im Sinne einer absoluten Nichtigkeit jene schroffen allgemeinen Sätze ausgesprochen haben, wenn auch diese Aeußerungen sehr schwierig und dunkel erscheinen mögen. In dem Briefe an Naucratius gibt Theodor zu, daß der in Gemeinschaft mit Häretikern stehende Bischof, wenn er sich von der Häresie förmlich losgesagt, Ordinationen vornehmen kann, die völlig annehmbar sind, 16) denen nichts abgeht, die zur sofortigen Ausübung ber erhaltenen Grabe berechtigen; 17) ber Gegensat scheint zu fordern, daß die von einem wirklichen Häretiker Geweihten insoferne nicht wahre Liturgen Gottes sind, als sie den Ordo auszuüben nicht befugt sind. είοχθηναι της λειτουργίας 18) erklärt offenbar den Ausdruck, daß sie nicht wahre Liturgen sind. In dem Briefe an Methodius ist ebenfalls die Rede von der Ausübung der durch einen abgesetzten Bischof 19) ertheilten Priesterweihe, wobei auf die canonischen Vorschriften verwiesen wird, die mittelst der Suspension solche Ordinirte vom Altardienste ausschließen, sowie von dem Mangel der Gnade; mit Recht wird behauptet, daß die von einem Klostervorsteher auferlegte Buße nicht die Wirkung haben kann, das Hinderniß des Celebrirens und des Dienstes am Altare zu entfernen. Ueberhaupt will Theodor die Geistlichen, die zu den Ikonoklasten übergingen, bestraft und von der Kirche ausgeschlossen wissen; sodann verlangt er, daß sie nicht ohne Weiteres, ohne alle Genugthuung wieder aufgenommen werden, 40) und in der Regel nicht in ihren früheren Graden <sup>21</sup>) ohne Dispens, gesteht aber einer orthodoxen Synode dazu durchaus das Recht zu. 22) So haben denn auch frühere Gelehrte 23) die Worte

<sup>14)</sup> Ibid. p. 1052: Το δε εἰρηκέναι σε, μη διακρίναι τον κανόνα, ἀλλ' οριστικώς ἀποφάναι, τοὺς ἀπο αἰρετικών χειροτονηθέντας ή βαπτισθέντας οὕτε κληρικοὺς εἶναι δυνατον οὕτε πιστούς, ἐκείνο λογίζου, ὕτι αἰρετικοὺς ὁ ἀποστολικὸς κανών ἐκείνους ἔφη τοὺς μη εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ άγίου πνεύματος βαπτισθέντας καὶ βαπτίζοντας.

<sup>15)</sup> L. II. ep. 24. nach ben R. 3 angeführten Worten: ἐπείπευ πάσα ή μυσταγωγία Χριστον άνθρωπον άληθως γεγενήσθαι δοξάζει, οι δὲ άρνουνται, κάν λέγωσι, δια το φυονείν μη ἐξεικονίζεσθαι αὐτόν.

<sup>16)</sup> L. I. ep. 40. p. 1056: Διὰ τὶ γὰρ ὑμολογῶν οὐ φεύγει τὴν ἀπώλειαν, διαστέλλων ἐαυτὸν τὴν αἰρέσεως, ἵνα μένη παρὰ θεῷ ἐπίσκοπος; καὶ εἰσὶν αὐτοῦ δεκταὶ αἰ χειροτονίαι αὐτίκα.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 1057: αν οὖν ὁ χειροτονήσας ωρθωσεν, ην αὐτοῖς εὐθὺς ίερουργεῖν.

<sup>18)</sup> Ibid. p. 1058 D.

υ) p. 1652. q. 13: ἐπίσκοπος εἰς ἔγκλημα περιπεσών καὶ ὑπὸ συνόδου καθαιρεθείς

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) L. II. ep. 11. p. 1149. L. II. ep. 95. p. 1348.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) L. II. ep. 20. p. 1177; ep. 119. p. 1392, 1393; ep. 191. p. 1581.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) L. H. ep. 6. p. 1128. ep. 11. p. 1149: τῆς ἐγκψατήσεως τῆς ἰερουψγίας παψά συνοδικῆς ἐπισκέψεως ἡ λύσις.

Praefat. ad posthum. Sirmondi Opp. Migne l. c. p. 61: Pariter Theodori locos sic explicari posse existimamus, ut dumtaxat voluerit, tum episcopis haereticis vel depositis, tum iis, qui ordinationem ab ipsis scientes accepissent, sacris functionibus interdictum esse. In quo nihil est, quod abhorreat a regula catholica aut porro ab Scholae placitis, cum sit communis et constans Theologorum sententia, Ecclesiae ritu ordinatos ab episcopo haeretico vel deposito sacramentum quidem recepisse, at,

Theodors erfart und keinesfalls ist es sicher, daß er hierin in einem principiellen Gegensatze zu dem Patriarchen Tarasius stand. Nach diesem Ueberblick tonnen wir als sicher annehmen, daß die ältere griechische Kirche in keiner Beise der nun unter den Theologen herrschenden Lehre vom character ordinis positiv entgegen gewesen ist. Auch die Häretiker des Ostens, besonders die Monophysiten, waren den Reordinationen durchaus abgeneigt, wie sich aus Johannes von Ephesus ergibt. Wenn aber bieser monophysitische Kirchenhistoriker dem byzantinischen Patriarchen Johann III. vorwirft, daß er viele monophysitische Bischöfe, die er zu seiner Gemeinschaft genöthigt, wieder geweiht habe, bis Kaiser Justin II. durch einen pragmatischen Typus es verbot, 24) so ist, davon abgesehen, daß von einem berartigen kaiserlichen Ebikte sich keine Spur findet, diese Erzählung um so mehr verbächtig, als ber Autor auch sonst viel Unglaubliches und mindeftens Entstelltes über diesen Johannes berichtet, 3. B. daß er vor Tiberius erklärt haben soll, die Monophysiten seien keine Häretiker, daß er die Beseitigung des vierten Concils als etwas ihm Mögliches darstellte und mit einem Eide sich dazu bereit erklärte, falls die Monophysiten herüberkämen, daß er einen monophysitischen Syncellus, ohne daß dieser in Gemeinschaft mit ihm trat, zu seinem Dekonomen, und sofort nach erfolgtem Uebertritt zum Bischof jeder beliebigen Stadt machen wollte und konnte. 46) Leicht konnte der Autor die bei der Rückkehr von der Häresie übliche Handauflegung mit der bei der Weihe gebrauchten verwechselt und den reconciliatorischen Ritus absichtlich oder unabsichtlich mißdeutet haben; er läßt den Patriarchen von einer "Berbesserung" reden, "die an der Cheirotonie geschieht." 26) Bon Eutychius sagt er ausdrücklich, daß er die Weihen und Amtshandlungen des Johannes bei seiner Wiedereinsetzung, nur — wie er meint — um den Bischofssitz zu erhalten, ohne Untersuchung und Erforschung anerkannte. 27) Auch spätere Orientalen führen das Verbot der zweiten Weihe an. 28)

13. Was die abendländische Kirche betrifft, so fehlt es auch hier nicht an positiven Zeugnissen aus der Bäterzeit, die eine Wiederholung der einmal in sorma Ecclesiae, wenn auch gegen die Canones und von einem unwürdigen Spender, ertheilten Ordination für unstatthaft erklären und den Valor der hier in Rede stehenden uncanonischen Weihen anerkennen. Zwar haben wohl consequent Cyprian und seine Anhänger ihre Grundsätze von der Retzertause auch in Beziehung auf den Ordo geltend gemacht; ') aber sie konnten in den meis

quia per nefas accesserint, aut ipsi quoque in haeresi versentur, tunc neque Spiritus sancti gratiam . . . . . neque jus officii sacri legitime exercendi recepisse.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) L. I. c. 12. 14. 15. 16. p. 9—14; L. II. c. 3. 25. 42. 43. p. 43. 67. 83 seq. ed. Schönfelber.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) L. I. 37. III. 12. p. 35. 106 seq. — L. I. 24. p. 24 seq. — L. II. c. 13. p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) L. I. 18. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) L. III. 17. p. 112.

<sup>25) 3. 8.</sup> Ebediesu Coll. can. Tract. VI. (Mai N. C. X, I. p. 116.)

<sup>&#</sup>x27;) Cyprian spricht sich entschieden für die Ungiltigkeit des Episcopates von Novatian aus (ep. ad Anton. Cf. c. 6. C. VII. q. 1.) und sicher haben in seinem Munde Ausdrück wie: Episcopus non est, Episcopi nec potestatem potest habere nec honorem, nicht

sten Ländern nicht durchdringen und verloren immer mehr an Terrain, wie auch schon früher in den Kreisen, die von entgegengesetzten Anschauungen ausgingen, eine ganz andere Praxis sich gestaltet haben muß. Bu ben positiven Beugnissen, die wir hier anzuführen haben, gehört nicht nur das allgemeine Berbot: Non liceat sieri rebaptizationes et reordinationes et translationes Episcoporum, 2) sondern auch der klar sich kundgebende Abschen über die Reordinationen, die namentlich in Armenien frühe vorgekommen zu sein scheinen, 3) und besonders der sehr bestimmte Ausdruck der achten Spnode von Toledo. 4) Bor Allem aber tritt uns Augustinus, der Cyprian's Theorie, namentlich in seinen gegen die Donatisten gerichteten Schriften, energisch bekampft hat, als der bedeutendste Zeuge der kirchlichen Lehre auch hier entgegen. Sehr oft urgirt er, auf I. Cor. 3, 7 und andere Stellen gestützt, den Grundsat, daß der valor sacramentorum nicht von der Würdigkeit und Tüchtigkeit des Spenders bedingt ist, 5) erinnert an die nahe Verwandtschaft des Ordo mit der Taufe und spricht die Initerabilität beider Sacramente aus, 6) die er auch den genannten Schismatikern gegenüber praktisch festhielt, bei denen, wie in der Regel, 7) mit dem Schisma die Häresie verbunden war. Vor Augustin und Optatus hatte sich die Controverse mit den Donatisten hauptsächlich um persönliche Fragen gedreht. Dieselben hatten die Ungiltigkeit der Weihe des Cacilian behauptet, weil bessen Consecrator bes Berbrechens der Auslieferung der heiligen Bücher sich schuldig gemacht. 6) Wenn Cäcilian nicht das suppo-

bloß die Bedeutung, daß sie dem Novatian die bischösliche Jurisdistion absprechen, soudern sie sind nach seinen klar ausgesprochenen, allgemeinen Grundsätzen zu beurtheilen. Bgl. ep. ad Magnum c. 31. C. XXIV. q. 1: Didicimus omnes omnino haereticos et schismaticos nihil habere potestatis et juris. Die von der Häresie zurkatehrenden Bischöse und Priester will er nur zur Laiencommunion zugelassen wissen (c. 1. C. I. q. 7). Ja, Epprian dehnt das auf alle kirchlichen Acte der Häretiter aus: Ita sit, ut eum omnia apud illos inania et salsa sint, nihil eorum, quae illi gesserint, prodari a nobis dedeat (ep. 70 ad Episc. Numid.).

<sup>&#</sup>x27;) c. 107. d. 4 de consecr. ex Conc. Carth. III. c. 38. Conc. Capuan. 391. Hefele II. S. 50.

<sup>3)</sup> Libellus precum Faustini et Marcell. apud Galland. Bibl. PP. VII. p. 461 seq. Bgl. Klee, Dogmengeschichte II. S. 281. 282.

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Tolet. VIII. a. 653. c. 7: Nequaquam poterit aliquando profanari, quod divina jussione simulque apostolicae traditionis auctoritate sacrum noscitur exstitisse. Verum sicut sanctum chrisma collatum et altaris honor evelli nequeunt: ita quoque sanctorum decus honorum, quod his compar habetur et socium, qualibet occasione fuerit perceptum, manebit omnibus modis inconvulsum.

<sup>5)</sup> Aug. tract. 5 in Joh. (cf. c. 30. C. I. q. 1.) contra lit. Petil. (cf. c. 87. §. 5 eod.) de bapt. V. 19 (c. 32. 8gl. c. 31-37. 78. 82. 87. 88 eod.)

<sup>4)</sup> Aug. c. Parmen. II. 13: Nulla ostenditur causa, cur ille, qui ipsum baptismum amittere non potest, jus dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur; ideoque in Catholica utrumque non licet iterari. (c. 9. C. I. q. 1.) Sermo de Emerito Caesar. (Opp. t. IX. p. 690 ed. Migne.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Hier. Com. in Tit. c. 3. (c. 26. C. XXIV. q. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quia Felix Aptungensis, quem librorum sacrorum traditorem fuisse dicebant, eum ordinasset. — Aug. ep. 105. n. 16.

nirte Princip angriff, sondern nur die Wahrheit der Thatsache läugnete, so fann uns das nicht befremblich erscheinen. ") Mit dem Erweise des Gegen. theils jener Voraussetzung erlangte Cäcilian zugleich auch eine persönliche Rechtfertigung, die ihm vor Allem nöthig war, 10) ohne daß dabei das falsche Princip der Gegner zugestanden wurde. Dieses ward vielmehr bald ebenso theoretisch als praktisch, wenn auch noch nicht mit ber Schärfe wie von Augustin bekämpft. Das Urtheil, mit dem Papst Melchiades schon 313 die bei den Donatisten Ordinirten in ihren Weihen belassen, 11) rühmt der Bischof von Hippo als sententia innocens, provida, integra et pacifica 12) und nach ihm verfuhr auch die afrikanische Kirche. 13) Non sunt iterum ordinati, sagt Augustin, sed sicut in eis baptisma, ita ordinatio mansit integra; babei, redet er ausdrücklich von Solchen, die außerhalb der Kirche geweiht worden waren. 14) Das Bitium, bemerkt er, lag in ihrer Trennung von der Einheit, nicht im Sacrament, sacramenta, ubicumque sunt, eadem sunt; eine neue Ordination würde nicht bem Menschen, sondern bem Sacramente zur Schmach sein; 16) die Sacramente gehören alle der katholischen Kirche an 16) und auch im Schisma werden sie nicht von ihr verworfen. 17) Augustin hat es zunächst mit dem Schisma zu thun; aber bas Gleiche gilt nach seinen Principien und seinen ausdrücklichen Worten auch von der Häresie. '6) Ebensowenig als die Lehre Augustins kann die Lehre Gregors des Großen einem Zweifel unterliegen. Gleich jenem stellt ber genannte Papst Taufe und Ordo zusammen und verbietet die Wiederholung beider; 19) auch läßt er die Aufnahme nestorianischer Clerifer in ihren Weihegraben zu ohne das geringste Bedenken. 20) Wenn andere Stellen bieses Papstes bagegen zu sprechen scheinen, so sind biese offen-

Aug. Brevic. Collat. die 3: Id dici potuit ad illos irridendos, quibus hoc mandasse perhibetur, quia certus erat, ordinatores suos traditores non esse.

<sup>16)</sup> Tournely l. c. p. 174.

<sup>17)</sup> Routh, Reliqu. sacr. IV. 60-70. Mansi II. 463. Sefele Conc. I. S. 168. 169.

<sup>12)</sup> Aug. ep. 43 ad Glorium et Eleus. Thomassin. P. II. L. I. c. 69. n. 2.

<sup>13)</sup> Aug. c. Parm. II. 13. Conc. Carth. VI. 401. c. 2. Sefele, II. S. 70.

<sup>11)</sup> Aug. ep. 185 ad Bonifac. Cf. c. Crescon. II. 11. 12.

<sup>15)</sup> Aug. c. Parm. II. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Aug. ep. 48 ad Vincent. (c. 31. C. I. q. 1.)

<sup>17)</sup> De bapt. I. 1 (c. 32. d. 4. de cons.): Ostenditur... nos recte facere, qui Dei sacramenta improbare nec in schismate audemus.

<sup>18)</sup> Andere Stellen f. bei Hallier. de sacr. ordin. p. 482 ed. Paris. 1636.

<sup>19)</sup> Greg. M. L. II. ep. 32 ad Joh. Ep. Raven. (c. 1. d. 68.): Illud autem quod dicitis, quod is qui ordinatus est, iterum ordinetur, valde ridiculum est, et ab ingenii vestri consideratione extraneum; nisi forte quod exemplum ad medium deducitur, de quo ille judicandus est, qui tale aliquid fecisse perhibetur. Absit autem de fraternitate vestra sic sapere. Sicut enim baptizatus semel iterum baptizari non debet: ita qui ordinatus est semel in eodem ordine iterum consecrari non debet. Sed si quis forsitan cum levi culpa ad sacerdotium venit, pro culpa poenitentia indici debet et tamen ordo servari.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) L. XI. ep. 67: absque ulla dubitatione eos sanctitas vestra, servatis eis propriis ordinibus, in suo coetu recipiat. Thomassin. l. c. c. 63. n. 2.

bar nach den von ihm ausgesprochenen und ausgeübten Grundsäten zu beurtheilen und nach den erörterten allgemeinen Gesichtspunkten zu interpretiren. <sup>21</sup>) Was uns im Orient begegnete, zeigt sich auch hier: die Häresiarchen und Urheber von Spaltungen und Unruhen wollte man für immer ihrer kirchlichen Würden beraubt wissen, die übrigen Cleriker aber ließ man meist bei ihrer Bersöhnung mit der Kirche in ihren Graden, nur nahm man solchen gewöhnlich die Aussicht auf Beförderung zu höheren Weihen. <sup>22</sup>) Dispensen zur Beseitigung der Frregularität <sup>23</sup>) sind häusig, aber die Ungiltigkeit einer Weihe wurde noch nie durch bloße Dispensation gehoben. <sup>24</sup>)

14. Ueberhaupt ist die Praxis der früheren Päpste eine durchaus consequente und wir sehen den gegen die Donatisten eingenommenen Standpunkt auch anderen Schismatikern, Häretikern und Berbrechern gegenüber nicht verläugnet. Uncanonische Weihen werden nach Augustins Grundsätzen von ihnen behandelt und sehr häufig den illegitim Geweihten Dispens ertheilt. Siricius indulgirte, daß die in Spanien contra canones, aber in Unwissenheit darüber Geweihten begnadigt und in ihren Weihegraden belassen werden sollten. ') Anastasius I. erlaubte ben bonatistischen Clerikern ebenso, ihre Weihen auch in der Kirche auszuüben. 2) Leo der Große erkannte auf Bitten des byzantinischen Hofes den von Dioskorus an die Stelle des Flavian gesetzten Anatolius von Constantinopel, der in seinen Augen ein Intrusus war, nebst seinen Ordinationen an. 3) Derselbe Papst ließ ben novatianischen Bischof Donatus bei seiner Rückkehr zur Kirche als Bischof gelten und verlangte von ihm nur die Berdammung des früheren Frrthums. 4) Gleiches that er mit dem aus dem Laienstande erhobenen Donatisten Maximus b) und mit den in der Provinz Aquileja vom Pelagianismus zurückgekehrten Geistlichen, 6) die nur dazu ange-

L. VIII. ep. 65 ad Mediol. (c. 6. C. IX. q. 1) redet er nur von der Auerkennung der von Nichtsatholischen Gewählten. Auch das hat keine Schwierigkeit, daß Gregor L. VII. ep. 3 sagt, dem würde die benedictio zur maledictio, qui ad hoc, ut fiat haereticus, promovetur, und daß er in der Weihe von Excommunicirten keine wahre Consecration anerkennen will. L. III. ep. 20; c. 1. C. IX. q. 1. — Bgl. auch L. VII. ep. 3. 110. V. 107. IV. 55; c. 4. 13. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Leo M. ep. ad Januar. Aquil. n. 18 (Opp. ed. Ball. I. 730. Mansi V. 1317.) c. 43. 112. C. I. q. 1; c. 21. C. I. q. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bgl. Morinus l. c. c. 9. n. 7. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Tournely l. c. p. 149. 150.

<sup>1)</sup> Siric. ep. ad Himer. Tarac. 1. n. 19. Constant. p. 636.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coustant. p. 733. 734. Justell. Bibl. jur. can. I. 305 ed. Paris. 1661.

<sup>3)</sup> Leo M. ep. 104 (al. 88.) c. 2; ep. 111 (al. 84.) c. 1.

<sup>&#</sup>x27;) Leo ep. 12 ad Episc. Maurit. c. 6 (c. 20. C. I. q. 7.): Donatum autem Salicinensem ex Novatianis cum sua, ut comperimus, plebe conversum ita dominico gregi volumus praesidere, ut libellum fidei suae ad nos meminerit dirigendum, quo et Novatiani dogmatis damnet errorem et plenissime confiteatur catholicam veritatem.

b) Ibid. (c. 19. C. I. q. 7.): Maximum quoque ex laico licet reprehensibiliter ordinatum, tamen si Donatista jam non est et a spiritu schismaticae pravitatis alienus, ab episcopali, quam quoquo modo adeptus est, non repellimus dignitate, ita ut et ipse libello ad nos edito catholicum se esse manifestet.

<sup>•)</sup> ep. 1 (al. 6.) ad Aquilej. Ep. Cf. ep. 2 (al. 7.) >

halten wurden, die Häresie abzuschwören und sich des Umberschweifens zu ent-Er tadelt nicht, daß man sie als Geistliche aufgenommen, sondern nur, daß es ohne vorgängige Abschwörung geschehen sei, und daß hier nicht bloß schon in der katholischen Gemeinschaft Ordinirte gemeint sind, lassen nebst der Stellung der Pelagianer in jener Provinz die Worte erschließen: relictis ecclesiis, in quibus clericatum aut acceperant aut receperant. sehen wir die gegen die nicanischen Canones vorgenommene Weihe des Bischofs von Antiochien von Papst Simplicius genehmigt. 7) Im acacianischen Schisma tritt die Haltung des römischen Stuhles noch bestimmter hervor. Der als Begünstiger der Häresie von Felix III. 484 gebannte und für abgesetzt erklärte Acacius von Constantinopel hatte viele Weihen und andere Sacramente gespendet, unbekümmert um das Urtheil des römischen Stuhles, und es gab Biele, auch im Orient, die alle von ihm seit dieser Zeit vorgenommenen Taufen und Ordinationen als nichtig betrachteten. Wie schon Gelasius I. für die von ihm Ordinirten Dispensationen eintreten ließ, s) so war bazu noch mehr Anastasius II. geneigt, der in einem eigenen, an den gleichnamigen Raiser gerichteten Schreiben jene Meinung nachdrücklich bekämpfte ") und, die Worte Augustins sich aneignend, den Balor ber von Acacius gespendeten Sacramente trot seiner Illegitimität entschieden vertrat. 10) Er wies einerseits auf die Analogie der Taufe und den Charafter der Sacramente überhaupt, 11) andererseits auch darauf hin, daß der Hochmuth des Verurtheilten nur ihm allein geschadet haben könne. 12) Er bedieut sich des Beispiels: Wie die Strahlen der sichtbaren Sonne, wenn sie auch durch die häßlichsten und schmutzigsten Orte hindurchgeben, doch nicht durch deren Berührung befleckt werden: so wird auch nicht im Geringsten die

<sup>5)</sup> Simpl. ep. 14 ad Zenon.

<sup>6)</sup> Gelas. ep. 9 ad Euphem. Baron. a. 492: Igitur per literas, quas per Sinclitium diaconum destinastis de his, quos baptizavit, quos ordinavit Acacius, majorum traditione confectam et veram praecipue religiosae sollicitudinis congruam praebemus sine difficultate medicinam: Quo nos vultis ultra descendere?

<sup>\*)</sup> ep. 1 ad Anast. Imp. (cf. c. 8. §. 1 seq. d. 19.)

Quod nullum de his, quos baptizavit Acacius vel quos sacerdotes sive levitas secundum canones ordinavit, ulla ex nomine Acacii portio laesionis attingat, quo forsitan per iniquum tradita Sacramenti gratia minus firma videatur.

Dit den Worten: Meminerint in hac quoque parte similiter tractatum praevalere superiorem weiset der Papst auf die vorausgebende Erörterung zurück: Nam et daptisma (quod procul sit ab Ecclesia) sive ab adultero vel a sure suerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum, quia vox illa, quae per columbam sonuit, omnem maculam humanae pollutionis excludit, qua declaratur ac dicitur: Hic est qui baptizat spiritu sancto et igne etc.

Non habitabit in medio domus meae, qui facit superbiam. Unde cum sibi sacerdotis nomen vindicaverit condemnatus, in ipsius verticem superbiae tumor inflictus est; quia non populus, qui in mysteriis donum ipsius sitiebat, exclusus est; sed anima sola illa, quae peccaverat, justo judicio propriae culpae erat obnoxia, quod ubique numerosa Scripturarum testatur instructio.

Kraft Christi, der geistigen Sonne, die diese sichtbare geschaffen hat, durch irgend eine Unwürdigkeit des instrumentalen Spenders verkümmert und würdigt. 13) Ferner wird urgirt: Obschon Judas des Diebstahls und des Sacrilegiums schuldig war, so wurden doch die durch ihn gespendeten Wohlthaten baburch nicht benachtheiligt, und Gott fragt nicht, wer predigt, sondern wen er predigt, nicht welches Werkzeug den Dienst verrichtet, sondern welcher Dienst verrichtet wird. Anastasius II. ist der erste Papst, der ex professo unsere Frage, wenigstens dem wichtigsten Theile nach, erörtert hat, und er löset sie zu Gunsten der jett bei den Theologen herrschenden Ansicht ganz bestimmt, so daß Spätere in ihren Vorurtheilen deßhalb sogar die schwersten Anklagen gegen ihn vorbrachten. 14) Seine Entscheidung ward auch von seinen Nachfolgern festgehalten; in dem unter Hormisdas und Justin I. abgeschlossenen Kirchenfrieden findet sich keine Spur bavon, daß von seinen Grundsätzen abgegangen worden ware. Ebensowenig finden wir ein Beispiel, daß die Dispositionen der früheren ökumenischen Concisien im Orient bezüglich der von Häretikern u. s. f. Ordinirten in Rom Widerstand gefunden hätten. Auch sonst finden wir in der römischen Kirche bis zum achten Jahrhundert häufig Weihen von verurtheilten oder intrudirten, häretischen oder schismatischen Bischöfen anerkannt; bei den älteren Schismen in derselben, wie in dem des Ursicinus, Eulalins, Laurentius, Dioskorus, Bigilius finden wir keine Spur von Zweifeln an dem Valor der von den Eindringlingen, Usurpatoren und Schismatikern ertheilten Weihen, noch von Reordinationen, die in deren Folge vorgenommen worden wären; auch die Weihen des bei Lebzeiten des Silverius illegitimen Bigilius blieben unbeanstandet, und als er nach dem Tod des erstern legitim ward, wurde an keine Wiederholung derselben gedacht. 15)

15. Gleichwohl scheinen diesen Zengnissen und Beispielen andere entgegengesetzer Art gegenüber gestellt werden zu können. So äußert sich Innocenz I. über die Arianer und andere Häretiker in einer Weise, als ob er nur ihrer Tause, nicht aber ihren Weihen Validität zuerkenne. ) Allein es ist sein Gedanke wohl so zu erklären: Der zur Kirche zurückkehrende Häretiker hat sogleich alle Ehren und Wirkungen der Tause, ist sogleich Sohn und Glied der Kirche; aber der häretische Geistliche hat nicht sogleich die Folgen der

<sup>13)</sup> Nam si visibilis solis istius radii, cum per loca foedissima transcunt, nulla contactus inquinatione maculantur: multo magis illius, qui istum visibilem fecit, virtus nulla ministri indignitate constringitur.

<sup>&</sup>quot;) Ganz falsch behauptet Gratian (can. 8. d. 19.), Anastasius II. habe die Ordinationen des Acacins sür canonisch und erlaubt gehalten und so die Decrete seiner Borgänger verletzt; vielmehr hat Gratian bessen Worte wie auch die der letzteren gänzlich mistverstanden. (Correct. Rom. not. in h. l.) Der can. 9 eod. mit der Ausstasius a Deo reprodutus nutu divino percussus est, sagt ebenso irrig, Papst Anastasius (496—497) habe den Acacius zurlickrusen wollen, der schon 489 unter Felix III. verstorden war. Dasselbe wiederholt Gratian post can. 69. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Auf dieses Beispiel stützt sich Petrus Damiani bei Morinus 1. c. mit dem Bemerken: Ordinationes ejus in sua perpetim stabilitate permanserunt.

<sup>1)</sup> Innoc, ep. 18 ad Alexandr. Antioch. n. 3 (Gratian c. 73. C. I. q. 1.)

Beihe, er nuß von den Censuren befreit und in seine Wurde wieder eingesetzt werben, er wird nicht cum sacerdotii aut ministerii cujuspiam dignitate aufgenommen. Diese Worte, das Hervorheben der honores, der dignitas, die Ueberschriften der Codices 2) — Alles deutet darauf hin, daß der Papst nicht ben Charafter, sondern zunächst die Ehren und Ehrenrechte des geistlichen Standes im Auge hat. 3) Da ferner die Gnade fehlte, so war die plenitudo und perfectio Spiritus nicht vorhanden, die Priester waren in ihrem Herzen profan, nicht geheiligt, darum unwürdig ber priesterlichen Ehren. Die wahre Ueberzeugung des Papstes zeigt deutlich der Umstand, daß Anysius von Thessalonich die bonosianischen Cleriker in ihren Würden aufgenommen hatte und Innocenz die Giltigkeit ihrer Weihen nicht im mindesten bestritt, sondern nur aus dieser Nachsicht keine Regel gemacht wissen wollte, also Dispens für möglich, wenn auch felten anwendbar hielt. 4) Aber gerade hier scheinen sich neue Schwierigkeiten zu erheben. Man führt an, daß dieser Papst die von Bonosus vor seiner Verurtheilung Ordinirten wohl zu reordiniren verbot, b) also die Nothwendigkeit der Reordination für die post Bonosi damnationem Geweihten voraussetzte. Allein zunächst war der Papst über die Geistlichen der ersteren Kategorie befragt worden und diese stellt er deuen der letzteren Kategorie keineswegs in Bezug auf Wiederholung der Weihe, sondern in Bezug auf die Anerkennung in ihren Weihegraden gegenüber. Es war Praxis der römischen Kirche, die in haeresi Geweihten in der Regel nicht in ihren Würden zu belassen, die vor dem Abfall zur Häresie in der katholischen Gemeinschaft Geweihten erst nach geleisteter Buße nur in bem Grade anzuerkennen, den sie früher in derselben inne gehabt, aber nicht zu höheren Weihen zu befördern. 6) Eben darin lag die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Papste und den Bischöfen Macedoniens. Diese setzten die von Bonosus vor seiner Berurtheilung Geweihten sogleich in ihre Funktionen ein, der Papst aber wollte sie der Buße vorerst unterworfen wissen, weil sie unrein seien und als vulnerati der Arznei (der Buße) bedürften. 7) Die nach der Damnation von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Titel lautet: quod Arianorum clerici non sunt suscipiendi in suis officiis. Sei Gratian: Sacerdotes haereticorum Christi honoribus non habentur digni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tournely p. 170. Holtzclau l. c. n. 159.

<sup>&#</sup>x27;) Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced. a. 414. Mansi III. 1058. Jaffé n. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Innoc. I. ep. 21 ad Marcian. Mansi III. 1057. Jaffé n. 96. a. 409.

<sup>\*)</sup> ep. 22 cit. c. 4 (c. 18. C. I. q. 1.): Nostrae vero lex est Ecclesiae, venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem nec ex his aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare. Bgl. Leo M. ep. 18 ad Jan. Aquilej.: In magno habeant (clerici qui in haereticorum atque schismaticorum sectam delapsi se correctos videri volunt) beneficio, si ademta sibi omni spe promotionis, in quo inveniuntur ordine, stabilitate perpetua maneant, si tamen iterata tinctione non fuerint maculati (c. 21. C. I. p. 7.)

<sup>&#</sup>x27;) Innoc. ep. 22: Quum nos dicamus ab haereticis ordinatos vulneratum per illam manus impositionem habere caput, ubi vulnus infixum est, medicina est adhibenda, ut possit recipere sanitatem (bas vulnus ist also nicht insanabile). Quae sanitas post vulnus secuta sine cicatrice esse non poterit, atque ubi poenitentiae remedium necessarium est, illic ordinationis honorem locum habere non posse decernimus.

Vonosus Geweihten sollten wohl in die Kirche aufgenommen, aber nur zur Laiencommunion zugelassen werden, die vor derselben Ordinirten erst nach geleisteter Buße Wiedereinsetzung hoffen dürfen. Das vulnus bei der Ordination der Häretiker ist die Sünde und der Mangel an Legitimität. Der Papst argumentirt: 1. Wo Buße nöthig, da kann die Ehre des geistlichen Standes nicht zugestanden werden. 2. Der Häretiker hat die Ehren des geistlichen Amtes versoren, diese kann er nicht ertheilen; 3. die Nothwendigkeit, die den Anyssus zur Nachsicht bewog, hat jetzt aufgehört; man soll demnach nach der Strenge der Canones versahren. <sup>8</sup>) In dem Punkte der Belassung solcher Cleriker bei ihren Funktionen versuhr man je nach Umständen bald strenger, bald milder. An eine Reordination ward hier in keiner Weise gedacht. <sup>9</sup>)

16. Eine weitere Schwierigkeit bereitet eine wichtige Stelle Leo des Großen über Pseudobischöfe, 1) von der P. Quesnell 2) bemerkt, daß er sich wundere, wie sie einem Hallier und Morinus habe entgehen können. Rustikus von Narbonne hatte den Papst über einige Seistliche befragt, die sich (seiner Ansicht nach) fälschlich für Bischöfe ausgaben, weil sie nicht von den Elerikern erwählt, nicht vom Bolke verlangt, nicht von den Bischöfen der Provinz nach dem Urtheil des Metropoliten geweiht waren. Daß sie gar keine bischöfliche Weihe erhalten, ist nicht anzunehmen; sie waren nur unbefugterweise von nicht competenten Bischöfen consecrirt und konnten so auf die bischöfliche Jurisdiktion keinen Anspruch machen. 3) Es werden diese pseudo-episcopi darum auch den episcopi proprii gegenübergestellt. 4) Hätten sie nicht den bischöflichen Charakter erhalten, so würde Leo unter keiner Bedingung die von ihnen ertheil-

<sup>\*)</sup> Der Papst sagt: Quod autem pro remedio ac necessitate temporis factum est, primitus non fuisse et cessante necessitate cessare pariter debere quod urgebat, quia alius est ordo legitimus, alia usurpatio, quam ad praesens sieri tempus impellit.

<sup>9)</sup> Natal. Alex. H. E. Saec. V. cap. 2. art. 1. Tournely l. c. p. 170. Holtzclan l. c. n. 158—161.

<sup>&#</sup>x27;) ep. 167 (al. 2.) ad Rustic. Narbon. Inquisitio I. De presbytero vel diacono, qui sè Episcopos esse mentiti sunt et de his, quos ipsi clericos ordinarunt. Resp. Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus sunt expetiti, nec a provincialibus Episcopis cum metropolitani judicio consecrati. Unde cum saepe quaestio de male accepto honore nascatur, quis ambigat, nequaquam istis esse tribuendum, quod non docetur fuisse collatum? Si qui autem clerici ab istis pseudoepiscopis in eis ecclesiis ordinati sunt, quae (al. in eorum ecclesiis, qui) ad proprios Episcopos pertinebant, et ordinatio eorum consensu et judicio praesidentium facta est, potest rata haberi, ita ut in ipsis ecclesiis perseverent. Aliter autem vana habenda est creatio (al. consecratio vel ordinatio), quae nec loco fundata est nec auctore munita (al. auctoritate munita). Sei Gratian can. 1. d. 62 unb can. 40. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quesnell. not. in Leonis M. epp. Opp. Leon. I. p. 1489 ed. Migne.

<sup>3)</sup> Ballerin. annot. in h. l. Opp. Leon. I. p. 1487. 1488 ed. cit.

<sup>4)</sup> Die Lesarten quae und qui ad proprios Episcopos etc. machen hier keinen erheblichen Unterschied. Wählt man quae, so ist die Rede von Ordinationen, die in Kirchen einer fremden Diöcese ertheilt wurden und nachher die Zustimmung des competenten Bischofs erhielten. Wählt man qui (clerici), so versteht man am besten Kirchen einer Diöcese, die eine Zeitlang einen illegisimen Bischof, vorher und nachher aber legitime Bischofe hatten.

ten Weihen haben gelten lassen können; so aber läßt er dieselben unter bestimmten Boraussetzungen in der Art gelten, daß die Ordinirten ihre Weihen ausüben dürfen. "Potest rata haberi" bezieht sich auf die Anerkennung der - Beihe behufs ihrer Ausübung, wie es auch sonst steht; 5) vana ist ihm die Ordination, die nicht auf eine bestimmte Kirche sich bezieht, an der der Geweihte beständig zu leben hat, und die aus Mangel an Zustimmung der "Vorsitzen= den" der Legitimität entbehrt. 6) Nicht mit Unrecht vermuthet Onesnell, es habe der Beschluß der 439 gehaltenen Spnode von Riez?) auf die Zweifel des Aufticus Einfluß geübt. Diese hatte den von einer kleinen Partei von laien ohne Theilnahme der Bischöfe der Provinz und des Metropoliten auf ben Stuhl von Embrun erhobenen und nur von zwei Bischöfen geweihten Armentarius abgesetzt und seine Weihe für "nichtig" erklärt; jedoch ihm den Rang unter den Chorbischöfen und vor den Prieftern zuerkannt, ihm die Befugniß zu firmen, den Segen in den Landfirchen zu geben und Jungfrauen zu benediciren eingeräumt, und die von ihm Geweihten, falls sie guten Ruf genößen, dem neuen Bischof ober ihm felbst beizubehalten gestattet, was offenbar zeigt, daß die Nichtigkeitserklärung ber Consecration bes Armentarius sich nicht auf den Abgang des bischöflichen Charakters bezog. Jene "Pseudobischöfe" waren ebenso weder von den Provinzbischöfen geweiht, noch von ihnen als solche anerkannt, illegitim und ohne Jurisdiktion; 5) Rusticus fragte nun, was mit ihnen und ben von ihnen Geweihten zu geschehen habe. Der Papft betrachtet erstere als entset, und als Nichtbischöfe; die incompeteuten Pralaten, die sie ordinirt, konnten ihnen keine Jurisdiction ertheilen und ihre Burbe war honor male acceptus; dagegen setzt er ihre Weihegewalt in den Wirkungen voraus, die er ihr beilegt; er läßt die von ihnen Ordinirten in ihren Funktionen zu, wenn die gestellten Bedingungen erfüllt find; also war die Beihe an sich nicht nichtig, sondern nur irregulär und uncanonisch und als

<sup>4)</sup> Analog kann ber Ausbruck erscheinen: susceptum sacerdotium tenere permittimus Leo ep. 12. c. 5 ad Episc. Afr. Hier ist die Rede von der Ordination Solcher, die Bigami waren, und Solcher, die plötzlich aus dem Laienstande erhoben wurden. Der Papst will so mild als möglich versahren, er gestattet die Beibehaltung der Letzteren, während er die Ersteren als entsetzt betrachtet wissen will, und will aus seiner Dispens keine Folgerung für die Zukunft abgeleitet wissen. Denen, die Unwürdige weihen, soll das Ordinationsrecht entzogen sein. c. 9: Si qui episcopi talem consecraverint sacerdotem, qualem esse non liceat, etiamsi aliquo modo damnum proprii honoris evaserint, ordinationis tamen jus ulterius non habebunt nec umquam ei sacramento intererunt, quod neglecto divino jndicio immerito praestiterunt.

<sup>9)</sup> Quesnell. l. c. p. 1487: Quae nec loco fundata est, quia si in ecclesia, in qua ordinatus est, non perseveret, vagus erit et contra canones nullius loci clericus, dejecto praesertim pseudoepiscopo ab ea, cui male praepositus fuerat, ecclesia; nec item auctore munita, cum contra praesidentium nutum et consensum attentata sit.

<sup>7)</sup> Conc. Reg. c. 1-5. Mansi V. 1189 seq.

<sup>\*)</sup> Bit Aug. de bapt. c. Don. I. 1 sagt: non administrarunt, sed sacramentum ordinationis suae tantum gesserunt.

solcher konnte ihr die-Ausübung gestattet werden, wo die Kirchengesetze nicht sämmtlich und nicht allzustark verletzt waren, während sie im gegentheiligen Falle nimmermehr erlaubt werden durfte.

17. Aber eine weit größere Schwierigkeit ergibt sich aus ber britten Sitz ung der im April 769 von Papst Stephan III. (al. IV.) zu Rom gegen ben Afterpapst Constantin, der als Laie den päpstlichen Stuhl usurpirt hatte, gehaltenen Spnode. 1) Dort heißt es nicht nur, daß alle von dem Gegenpapste (mit Ausnahme der Taufe und der Firmung) gespendeten Sacramente und Culthandlungen wiederholt, 2) sondern auch die von ihm zu Bischöfen geweihten Priester und Diakonen bloß als solche gehalten und höchstens von Papst Stephan auf's Neue geweiht werden sollen. 3) Wir haben nun hierüber nicht den authentischen Text der Synodalacten, sondern nur den kurzen Bericht des unter dem Namen des Anastasius erhaltenen Liber pontisicalis. nun auch Auxilius die Thatsache der Reordination anerkennt und sie aus Leibenschaft und Bosheit ableitet,4) so haben boch die meisten Theologen 5) die Richtigkeit dieser Auffassung bestritten und die consecratio benedictionis nur von dem reconciliatorischen Ritus verstanden. Allerdings sind manche ibrer Gründe nicht stichhaltig; 6) aber wahrscheinlich ist es doch, daß man zwar nach ber Strenge ber alten Gesetze bie von Constantin Geweihten für entsetzt von der durch den Usurpator erlangten Weihe erklärte und sie nur in ihrer früheren Stellung beließ, aber zugleich die Reactivirung berselben mittelst neuer, ben Canonen entsprechender Wahl und einer feierlichen Zurückgabe ber Insignien offen hielt, sohin nur in Bezug auf das Berbot der Ausübung ihre ille-

<sup>1)</sup> Hefele, Conc. Gesch. III. S. 406. 407.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita Steph.: Ita enim in eo concilio statutum est, ut omnia, quae idem Constantinus in eccl. sacramentis ac divino cultu egit, iterata fuissent praeter s. baptisma atque s. chrisma.

<sup>3)</sup> Ibid.: Ut episcopi illi, si aliquis eorum presbyter aut diaconus fuerit, in pristinum honoris sui gradum reverterentur, et si placabiles fuissent coram populo civitatis suae, denuo facto decreto electionis, more solito, cum clero et plebe ad Apostolicam venissent Sedem et ab eodem S. Stephano Papa benedictionis suscepissent consecrationem. Achulich von den Priestern und Diaconen.

<sup>4)</sup> Auxil. Inf. c. 4: Constantinus neophytus... jure damnatus atque dejectus est. Jam vero quod eum oculis privarunt, non apostolicum, sed apostaticum est. Ordinationem quoque ejus, non rectitudinis intuitu, sed invidiae zelo, contra SS. Patrum sanctiones in pristinos deposuerunt gradus... Manifeste in eis peccaverunt, qui secundum canones ordinati fuerant, et eos deponere non formidarunt, eosque nefario ausu iterum in eadem ordinatione consecrandos esse statuerunt. Alioqui frustra S. Leo P. consulit, ut pseudoepiscopi abjiciantur, et eorum ordinatio rata consistere possit. Frustra enim Papa Anastasius praefixit ut ordinationes Acacii nulla portio laesionis attingeret. (Die oben angeführten Texte.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 769. Natal. Alex. Saec. VIII. eap. 1. art. 8. Juenin l. c. p. 837. 838. Holtzclau l. c. n. 150.

<sup>&</sup>quot;) Man stützte sich besonders darauf, daß das Concil die von Constantin geweihten Priesser und Diaconen, wenn sie vorher Laien waren, im geistlichen Stande belassen habe. Allein das permanere in religioso habitu reliquo vitae tempore wird mit gutem Grund auf die lebenslängliche Buße bezogen.

gitim erlangten Weihen verwarf; die benedictionis consecrațio muß keineswegs absolut auf die Reordination bezogen werden, auch sehlt es, wie wir gesehen haben, keineswegs an Analogien, die dieser Auffassung durchaus günstig sind. Indessen zur Evidenz kann das kaum erhoben werden und es wäre auch dem Gesagten gemäß keineswegs unstatthaft, hierin ein Vorspiel der Ereignisse, die nach dem Tode des Papstes Formosus statthatten (die unten näher zu betrachten sind), sowie eine Verirrung anzunehmen, die freilich bei dem edleren Stephan III. (oder IV.) schwerer zu erklären wäre, als bei seinem gleichnamigen, aber weit unter ihm stehenden Nachsolger am Ende des neunten Jahrhunderts.

- 18. Sicher ist bis zum achten Jahrhundert die Doctrin und Praxis des Abendlandes trot vieler harten Aussprüche im Allgemeinen den fraglichen Reordinationen durchaus entgegen, sowohl was gottlose, verbrecherische, simonistische und verurtheilte, als was häretische und schismatische Bischöfe betrifft, wosern nur die häretischen einer Secte angehörten, deren Taufe als giltig anserkannt ward. Dom ersten Concil von Arles, welches den sonst tauglichen Clerikern aus der Ordination, die sie von einem Traditor erhalten, keinen Rachtheil entstehen läßt, die die von einem Traditor erhalten, keinen Rachtheil entstehen läßt, die die Wadrian I., der durchaus mit der im siebenten allgemeinen Concil gesibten Wilde einverstanden war, spricht die Mehrzahl der Zeugnisse sich in diesem Sinne aus.
- 19. Unter den vielen und höchst wichtigen Fällen, welche das neunte Jahrhundert für unsern Gegenstand darbietet, nimmt sicher die active und passive Ordination unseres Photius die erste Stelle ein. Photius war 1. ein bei Ledzeiten des rechtmäßigen Patriarchen Jgnatius intrudirter Bischof, widerrechtlich eingesetzt, Usurpator eines nicht erledigten Stuhles; 2. geweiht von einem mit kirchlichen Censuren belasteten, ja für abgesetzt erklärten Prälaten, dem Gregor Asbestas; 3. gegen die Canones plötzlich aus dem Laienstande erhoben und ohne Beodachtung der Interstitien in sechs Tagen durch alle Beihen befördert; 4. schon vorher als Schismatiser, als Theilnehmer an der von Gregor Asbestas organisisten Parasynagoge angeklagt. Er war in mehrsacher Beziehung irregulär, seine Consecration durchaus uncanonisch, Denen, die nicht zu seinen Anhängern zählten, ein Gegenstand des Abscheu's. 1) Dieser Abscheu gab sich in den stärksten Ausdrücken bei den Ignatianern, bei den Päpsten Nitolaus I. und Hadrian II. kund, wie auch auf dem achten ösume-

<sup>9</sup> Daß aber auch Biele höchst schwankend waren, zeigt z. B. Erzbischof Elbert von Port, der Freund des ehrwürdigen Beda. In seiner Schrift de eccles. instit. interrog. 5. (Galland. Bibl. PP. XIII. p. 265) sagt er von der Tause ganz bestimmt, quod iterari non debet, sett aber dann bei: Reliqua vero ministeria per indignum data minus sirma videntur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Arelat. I. 314. c. 13: si iidem (qui Scripturas sacras tradidisse dicuntur vel vasa dominica vel nomina fratrum suorum) aliquos ordinasse fuerint deprehensi et hi, quos ordinaverunt, rationabiles subsistunt, non illis obsit ordinatio.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Dissert. IV. Bergenröther, Photius. II.

nischen Concil. Nichts, erklärte Nikolaus, konnte der verdammte Asbestas ihm verleihen; unwirksam war diese Weihe schon wegen des Consecrators und ein verwundetes Haupt trug der unwürdig Geweihte davon. ) Dasselbe erklärk Papst Formosus nach der zweiten Absetzung des Schismatikers bezüglich da von ihm selbst ertheilten Weihen; ) auch Hadrian II. sprach von dessen "angeblichen" Weihen, die viel eher Exsecrationen seien, und hob ebenso herver, Photius habe nichts gehabt, also nichts geben können. ) Ja, Photius wurde geradezu von Nikolaus und mehreren seiner Nachfolger, von Synoden und Anderen als bloßer Laie bezeichnet; ) Laien hieß man auch die von ihm Ordinirten. Die römischen Geistlichen in Bulgarien ertheilten den von griechischen Priestern seines Anhangs Gesirmten die Firmung aus Reue ) und das

<sup>2)</sup> Nicol. I. ep. Quanto majora (Migne PP. lat. CXIX, 1027.): Qui (Photius), w cetera nunc omittamus, a Gregorio Syracusano vel ceteris schismaticis institutus, imdestructus, contra omne fas alterius praesidere non potest Ecclesiae. Nam merito destructus esse creditur, qui a destructo aedificari sperans, etiam si qua alia bom fortasse habuit, nimiae ejus praesumtionis temeritati communicans perdidit. Nam Gregorius quo modo quemquam aedificare poterat, qui multipliciter jam noscebatur elisus? . . . Gregorius ergo, qui canonice ac synodice depositus et anathematizatus erat, quemadmodum posset quemquam provehere vel benedicere, ratio nulla docet. Igitur nihil Photius a Gregorio percepit, nisi quantum Gregorius habuit; nihil autem habuit; nihil dedit. Per eorum quippe, ut legitur, manus impositionen et invocationem dabatur Spiritus S., qui noverant mundas ad Dominum manus levare. Ceterum Gregorius, qui transgressor factus est legis, ad iracundiam sui magis. quam ad consecrationem alicujus Spiritum S. per impositionem suae manus sine dubio provocavit, etiamsi is, qui ordinandus erat, nullas alias haberet sibi regulas obviantes. Hinc enim scriptum est (Prov. 28, 9.): Qui obturat aures suas, ne audiat legem, oratio ejus erit in peccatum. Si exsecrabilis, utique et non audibilis; si non audibilis, ergo in efficax; si in efficax, profecto Photio nihil praestans; nimirum qui vulneratum caput per illam manus impositionem potius habere dignoscitur.... Nec damnatus justificare, nec depositus erigere, nec ligatus potest quemquam per impositionem manus provehere; impossibile est enim horum aliquid fieri Ebenso ep. ad clerum "Ea quae nuper" l. c. p. 1078. 1079.

<sup>\*)</sup> Formos. ep. Mansi XVI. 440: τιμήν οὖα ήδύνατο δοῦναι, ὅστις τιμήν οὖα ἔσχεν. οὖδεν ήδυνήθη δοῦναι Φώτιος ἐκτὺς κατακρίσεως, ής ἔσχε διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς σκυλιᾶς χειρός, καὶ ἐγκατάκρισιν ἔδωκε.

<sup>&#</sup>x27;) Hadr. II. ep. ad Ignat. 869. Mansi XVI, 50: Quos Photius in gradu quolibet ordinasse putatus est, ab episcoporum numero vel dignitate, quam usurpative ac ficte dedit, merito sequestrantes... ordinatio ejus vel potius exsecratio... p. 51: nihil habuit, quod se sequentibus propinaverit. Griech. p. 327: ordinatio ejus vel potius exsecratio... ordinatio ejus vel potius exsecratio... p. 51: nihil habuit, quod se sequentibus propinaverit. Griech. p. 327: ordinatio ejus vel potius exsecratio...

<sup>5)</sup> Metrophanes ep. ad Man. Patric. (Mansi XVI. 415) sagt von Nikolaus: και κατέκρενε λαικόν δνομάσας τούτον. Die Briese des Papstes an Photius bezeichnen diesen nur als vir prudentissimus. Ebenso nannten die römische Spnode unter Hadrian II. (Mansi l. c. p. 381), die Legaten Roms in der sünsten Sitzung des achten Concils (ib. p. 314), Papst Stephan (ep. ad omnes christianos l. c. p. 430 ὁ προφέρηθείς λαικός, ep. ad Basil. Imp. ib. p. 424 προς λαικόν, δηλονότι τον Φώτιον), Papst Formosus (ep. ad Stylian. ib. p. 440) den Photius nur "Laien".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Formos. ep. cit.

<sup>7)</sup> Phot. ep. 2 encycl. Cf. Metrophan. ep. cit.

achte ökumenische Concil s) erklärte analog dem zweiten von 381 in dem Canon über den Usurpator Maximus (s. oben §. 11.), Photius sei nie Bischof gewesen, noch sei er es jetzt, die von ihm Geweihten seien ihrer Aemter verlustig, die von ihm eingesetzten Kirchenvorsteher und Aebte seien abzusetzen, die von ihm geweihten Kirchen wieder zu weihen. "Anathema dem Laien Photius!" wurde laut gerusen, "Anathema dem Chebrecher und Apostaten!" hieß es mehrsach; ») man ließ auf dieser Synode nicht die Analogie von der Häresie zurückstehrender Bischöfe zu, deren Vergünstigungen nicht einem solchen Ehebrecher zu gut kommen könnten. 10)

20. Dessenungeachtet haben viele Gelehrte, 1) und zwar mit nicht zu verachtenden Gründen, diese Zeugnisse dahin interpretirt, daß nur die Frregularität, nicht die absolute Nichtigkeit 2) der activen und passiven Ordination des Photius damit ausgesprochen sei. Sie bemerken, keiner der hier gebrauch= ten Ausdrücke sei stärker als die in den früheren Jahrhunderten in ähnlichen Fällen gebrauchten; sie seien einfach daraus zu erklären, daß man dem Usur= pator und Schismatiker ein unauslöschliches Brandmal für alle Zeiten habe aufdrücken, seine Handlungen dem allgemeinen Abschen habe überliefern wollen; man habe ihn λαϊκός und κοσμικός genannt zur Strafe seines Ehrgeizes, zur drastischen Bezeichnung seiner Illegitimität und der Profanation des Sacra-Es sei ihm damit nicht der bischöfliche Charakter abgesprochen worden, sondern nur die Legitimität, die Jurisdiktion, das Recht der Ausübung des Ordo, der wirkliche Besitz des Amtes; durch eine fictio juris werde angenommen, daß der, welcher mit Berachtung aller Gesetze in eine neue Stellung sich eindrängt, in seiner früheren Stellung, die ihm allein rechtlich zukomme, verblieben; so heiße er auch curialis, forensis, saecularis. 3) Man habe ihn zu den Laien zurückversetzt wegen der Jrregularität seiner Consecration und die von ihm vorgenommenen Ordinationen als quoad effectum nichtig betrachtet; ihm sei der usus et actus potestatis, nicht aber potentia und habitus entzogen gewesen, und wie im Rechte illegitime agere gleich non agere gedacht werde, so. könne man von dem, der die Gewalt nicht rechtmäßig habe, auch sagen, er habe sie nicht. Daß aber die Giltigkeit quoad substantiam picht verkannt worden, setze eben die Deposition, die über Photius und die von ihm Ordinirten verhängt ward, voraus; sodann habe man bei diesen Weihen eine Dispensation für möglich gehalten, was bloße Frregularität, aber feine Juvalidität zu erkennen gebe; so habe der Patriarch Ignatius selbst für

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) can. 4. Mansi XVI. p. 162. 400.

<sup>&</sup>quot;) act. VII. Mansi l. c. p. 381.

<sup>10)</sup> act. VI. Rede des Metrophanes ib. p. 92. 353.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe das Schreiben des Jesuiten Melchior Jmhoser an Leo Allatii de perpet. Orient. et Occident. consens. L. II. c. 6. n. 12—19. p. 595—599. Juenin. l. c. p. 844. Holtzclau l. c. n. 151. p. 154 seq.

<sup>2)</sup> So heißt es von den durch Photius Ordinirten Conc. VIII. can. 4: nec ab illo creatos in co sacerdotii gradu, in quem ab co promoti sunt, permanere.

<sup>3)</sup> Baron. a. 869. n. 38.

den Chartophylax Paulus, den Photius zum Bischof geweiht, bei Hadrian II um Dispens und Belassung in der bischöflichen Burde nachgesucht, 4) Erzbischof Stylian für die von Photius Ordinirten an Papst Stephan V. (al. VI.) seine Fürsprache gerichtet; 5) endlich habe Papst Johann VIII. 879 den Photius bei seiner Wiedererhebung sammt den von ihm eingesetzten Bischöfen auch kannt und nirgends eine Iteration der Weihen vorgeschrieben; 6) und obschon ber genannte Papst von den Zeitgenossen vielfach ber allzugroßen Schonung für den schlauen Byzantiner beschuldigt worden, so habe ihm doch Niemand aus seinem Verhalten in Betreff der Weihen einen Vorwurf gemacht. 7) angeführten Argumente können wir auch noch durch Folgendes verstärken. Käme es auf die bloßen Worte an, so müßten wir auch annehmen, Johann VIII. habe alle vom byzantinischen Patriarchen, und zwar von dem als legitim anerkannten Jgnatius, für Bulgarien mit Verkennung der Jurisdiktionsrechte Rom's ordinirten Geistlichen als ungiltig geweiht betrachtet; denn seine Worte 6) lauten kaum minder scharf als die seines Vorgängers Hadrian II. über die Photianer. Aber Johann VIII. bezeichnet jene Geistlichen auch als illicite constituti; 9) er erkennt an, daß sie im griechischen Kaiserreich und in den Grenzen ihres Patriarchates kirchlich fungiren dürfen; Jene, die seinem Decrete gehorchen. sollen, sofern sie vor dem Abgang nach Bulgarien ein Kirchenamt hatten, dieses behalten, und Jene, die keines hatten, ein erledigtes erhalten, und wiederum werden ganz adäquat ihre Ordinationen als unerlaubt bezeichnet. 10) die in der Bulgarei von den Abgeordneten des Papstes Nikolaus wiederholte Firmung betrifft, so hat man zwar behanptet, die photianischen Geistlichen hätten vorher non rite neque ex forma Ecclesiae die Firmung gespendet; '1) aber dafür liegt kein Beweis vor und weit richtiger läßt sich sagen, 12) daß die Firmung der Photianer darum als ungiltig angesehen ward, weil sie Priester, und nicht Bischöfe ertheilt, 13) wozu aber noch hinzugenommen werden muß, daß Bulgarien de jure zum römischen Patriarchate gehörte, in dem nur Bischöfe, nicht auch bloße Priester firmen konnten. 14) Gleichwohl läßt sich auch sagen, 16) daß die römischen Geistlichen, in dieser Frage noch unklar und

<sup>4)</sup> Baron. a. 871. n. 5. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 889. n. 4 seq.

<sup>6)</sup> Baron. a. 879. n. 4 seq.

<sup>7)</sup> Selvaggio I. c. §. II. p. 303.

b) Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. p. 67. 68.): Qui a te vel a subjectis tibi consecrationis munus accepisse dicuntur... qui tuae ordinationis, imo inordinationis sunt... quos vel tu vel episcopi tui consecrasse in aliquo gradu putantur Ecclesiae etc.

<sup>9)</sup> Joh. ep. 79. p. 68. 69 ad Episc. et Clericos Graec. in Bulg.

<sup>16)</sup> Ibid.: ordinationes illicitas perpetrantes.

<sup>11)</sup> Imhofer bei Allatius l. c. n. 16. p. 598.

<sup>12)</sup> Holtzclau l. c. n. 154.

<sup>13)</sup> Das sagt Photius selbst ep. encycl. Bgl. Baron. a. 863. n. 37.

<sup>14)</sup> Bgl. Benedict. XIV. de Synod. Dioec. L. VII. c. 7.

<sup>15)</sup> Der Erklärung des Arkubius (S. Bb. I. S. 640) stimmt nicht nur Benedict XIV., sondern auch der doctor Sorbonnicus Jsaak Habert zu (Archieraticon Graec. p. 710).

an die lateinische Praxis gewöhnt, das Chrisma des Photius als das eines Pseudopatriarchen und Eindringlings nicht anerkennen zu dürsen glaubten (Bd. I. S. 640. II. 165.), ganz wie viele ignatianisch gesinnte Byzantinerin stren= gem Festhalten an dem Wortlant der gegen ihn erlassenen Urtheile die sämmtlichen Amtshandlungen desselben ohne Unterschied verwarfen, auch die von ihm consecrirten Kirchen als nicht consecrirt ansahen, worüber Photius, wie wir oben sahen, so bitter klagt. Praktisch war es für ihn und die Seinen gleich, ob man seinen Pontisitalacten alle und jede Gistigkeit oder nur die rechtliche Wirkssamkeit absprach.

21. Was insbesondere den Papst Nikolaus I. betrifft, so hat dieser sonst Grundsätze ausgesprochen und ein Verfahren eingehalten, welche die eben ent= widelte Ansicht vielseitig befräftigen. Er hat ganz die Grundsätze Augustin's adoptirt, ') und indem er die van einem Pseudopresbyter ertheilte Taufe für giltig erklärt, führt er als Analogie an, daß auch Acacius von Constantinopel, vom päpstlichen Stuhle entsetzt, nach dem Briefe des Papstes Anastasius (§. 14) wohl ein unwürdiger Spender war, aber Diejenigen, die von ihm Sacramente erhielten, keinen Schaben erlitten; er beruft sich auf I. Kor. 3, 7, gleich Augustin (§. 12), und schärft nachdrücklich ein, daß der Schlechte, der Anderen das Gute reicht, nicht Anderen, sondern sich den größten Schaden bringt. 2) In seinem Absetzungsurtheil über die verbrecherischen Erzbischöfe Günther und Thietgaud 3) braucht er für die Amtsentsetzung durchaus genaue und präcise Ausbrücke und nennt dieselben omni sacerdotii officio alienos, omni episcopali regimine exutos; ganz ähnlich sagt er von Photius in dem entscheidenden Synodalurtheil: 4) sit omni sacerdotali honore et nomine alienus, et omni clericatus officio prorsus exutus; von Gregor Asbestas heißt es in dem Urtheil (Cap. 2): eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, ohne Hoffnung auf Wiedereinsetzung. Ebenso correct ist die Censur über die von Photius Ordinirten: eos omni clericali officio privamus et eos penitus sequestramus. Die Worte der Sentenz können nur die gegebene Erklärung bestätigen. Dazu kommt, daß ein anderer wichtiger Fall, der unter seinem Pontifikate verhandelt ward, ebenso bestimmt die Grundsätze dieses Papstes erhärtet.

22. Erzbischof Ebbo von Rheims hatte im Jahre 835, mit Absetzung bedroht, besonders wegen seiner Vergehen gegen Kaiser Ludwig, sich selbst des bischöslichen Amtes für unwürdig erklärt und war von allen bischöflichen Funktionen entfernt worden; aber 840 ward er zu Ingelheim von Kaiser Lothar restituirt, bei welcher Gelegenheit er seine frühere Resignation als erpreßt und ungiltig bezeichnete. ') So nahm er in Rheims die kirchliche Verwaltung wieder

<sup>1)</sup> S. die oben §. 4 e. Note 25 angeführte Stelle und c. 5. C. XV. q. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ad consulta Bulgar. c. 15 (Migne CXIX. p. 986. 987).

<sup>3)</sup> Baron. a. 863. n. 4. 5. ep. 7. Migne l. c. p. 850 seq.

<sup>4)</sup> Baron. a. 863. n. 21 seq.

b) Ibid. c. 2. 3. n. 7. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XIV. 658 seq. 771 seq.

Aber er wurde bald von Karl auf und ordinirte mehrere Geistliche. dem Rahlen verjagt und eine Synode von Bourges soll ihn, wie sein Rachfolger Hinkmar behauptete, abgesetzt haben. 2) Hinkmar, der 845 den erzbischöfe lichen Stuhl von Rheims bestieg, setzte die in jener Zeit von Ebbo geweihten Geistlichen ab, und um seine eigene Legitimität gegen die Ansprüche des noch lebenden Ebbo (dieser starb erft 851 in Deutschland) zu behaupten, sah er diese Ordinationen besselben (nach der Abdankung) als uncanonisch und, wie es scheint, auch als ungiltig an. 3) Die abgesetzten Geistlichen klagten 853 auf der Synode von Soissons gegen Erzbischof Hinkmar; aber diese entschied zu Gunften Hinkmar's, excommunicirte jene Cleriker und erklärte, alle kirchlichen Anordnungen und Junktionen Ebbo's seit seiner Verurtheilung für eitel und nichtig mit Ausnahme der Taufe. In diesem Sinne hatte Bischof Jumo ober Emmo von Nopon eine Schrift vorgelest, worin er mit Autoritäten, Stellen von Papst Junocenz I. u. a. m. nachzuweisen suchte, Ebbo habe nichts mittheilen können als seine Verdammung, und die mit dem Verurtheilten in Gemeinschaft Stehenden könnten keine Ehre und Würde in der Kirche genießen. 4) Man wünschte für dieses Urtheil die Bestätigung des römischen Stuhles und schützte auch vor, eine solche erhalten zu haben. Aber Leo IV. hatte erst genaueren Bericht und Vorlage aller Acten verlangt, die er aber nicht mehr erhielt, und Benedift III. gab 855 5) eine Genehmigung mit der Clausel: "wenn es sich in Allem so verhalte, wie Hinkmar berichtet," und vorbehaltlich aller Rechte des römischen Stuhles; 6) mit der gleichen Einschränkung erneuerte

<sup>2)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. S. 82, 96, 97, 99. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. et X. Dissert. VII. de causa Wulfadi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Juenin. l. c. p. 838.

<sup>1)</sup> Natal. Alex. l. c. p. 386 ed. Bing. bemerft hiezu: De ordinis executione, non de ordine ipso agebatur, estque intelligendum Immonis suffragium. Ordinem habuit Ebbo legitimo et canonico ritu consecratus episcopus, non habuit jurisdictionem et ordinis exsequendi potestatem, canonice depositus; sic itaque ab illo ordinem, quem habebat, suscipere potuere, qui ab illo jam exauctorato sunt ordinati, non ordinis exsequendi potestatem, qua carebat. . Sic etiam intelliguntur hacc verba: "Damnationem utique, quam habuit, per pravam manus impositionem eis dedit." Quod nimirum illi qui ipsi canonice deposito nec legitime restituto scientes volentes communicaverunt, non potuerint ab illo gratiam quoque sacramenti cum ordine recipere, ut rei scil. inobedientiae adversus Ecclesiae decreta. Act. V. decretum est a Synodo, ut quidquid in ordinationibus eccles. idem Ebbo post damnationem suam egerat, secundum traditionem apost. Sedis... praeter S. baptisma, quod in nomine S. Trinitatis perfectum est, irritum et vacuum habeatur, et ordinati ab eo eccles, gradibus privati perpetuo habeantur. Quae exceptio de baptismo id unum significat, ut qui scientes ab episcopo deposito ordinati fuerant, suorum ordinum executione privarentur, qui vero ab codem baptizati nulli propterea poenae canonicae addicerentur. Aehnlich Juenin 1. c. p. 839. In der zweiten Sitzung ift nur vom Fungiren der fraglichen Geistlichen die Rede; wenn Ebbo, heißt es, gerecht entsetzt war, ministraro noc potucrunt nec debuerunt; war er ungerecht entsetzt, so konnten fie am Altare bienen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 855. n. 15.

<sup>6)</sup> Nicol. I. ep. Reverentissimum Migne p. 1093 seq. Baron. a. 866. n. 55-- 59

Nikolaus 863 auf Hinkmar's Ansuchen diese Genehmigung. 7) Bald kamen aber Rlagen an den Papft über das jenen Geistlichen zugefügte Unrecht, und Karl der Rahle interessirte sich lebhaft für einen derselben Namens Wulfad. Daher schrieb Nikolaus im April 866 an Hinkmar, er habe aus den Acten des Archivs ersehen, daß die Legitimität des Urtheils von 853 nicht ganz fest= stehe, Hinkmar würde am besten thun, jene Clerifer selbst wieder einzusetzen, würde er das nicht wollen, so solle eine neue Synode zu Soissons zusammen= treten und das Ergebnig ihrer Berathungen dem apostolischen Stuhle vorlegen. Darüber schrieb ber Papst auch an andere Bischöfe und an Karl ben Rahlen.8) Die Synode entschuldigte den Hinkmar, daß er die Clerifer nicht restituirt, weil ihm das gegen die Canones zu verstoßen scheine, hielt den Beschluß von 853 als zu Recht bestehend fest, erklärte aber, man könne Gnade für Recht ergeben lassen, das überlasse sie dem heiligen Stuhle. 9) Obschon der Papit viele Kunftgriffe und Täuschungen, die Hinkmar sich hatte zu Schulden kom. men lassen, rügte und mit ber blogen Begnadigung ber betreffenden Geistlichen, die ein Recht forderten, nicht einverstanden sein konnte, 10) so löste sich biese Sache, deren weiterer Berlauf nicht hieher gehört, in ganz befriedigender Beise; ja einer dieser Geistlichen, Bulfad, war von den Bischöfen selber, inconjequent genug, auf den Stuhl von Bourges erhoben worden. 11) Der Papst spricht hier entschieden mit Berufung auf Leo den Großen aus, daß, was immer für ein Mensch Ebbo gewesen sein möge, die von ihm Ordinirten keinen Nachtheil erlitten, und ebenso führt er das Zeugniß Anastasius II. an; 12) obschon er den Ebbo für unschuldig und ungerecht entsetzt gehalten zu haben scheint, 13) so ordnet er doch die Wiedereinsetzung der Entsetzten auch für den Fall an, daß sich das anders verhalte. In der ganzen Controverse war bis dahin die Rechtsfrage, ob Ebbo's, bes Entsetzten und nicht canonisch Restituirten, Ordis nationen ungiltig und unerlaubt gewesen, ber anderen, ob Ebbo wirklich canohisch entsetzt und nicht canonisch wiedereingesetzt worden, nachgesetzt worden -und letztere war ce auch, die jetzt noch auch nach der Restitution jener Geistlichen von Hinkmar und der Synode von Tropes ventilirt ward. 14) Sonst finden wir in der französischen Kirche keine Reordination indicirt; Agobard

<sup>7)</sup> Baron. a. 863. n. 64.

<sup>\*)</sup> Baron, a. 866 n. 49 seq. Bgl. Hefele a. a. D. S. 300 — 302.

<sup>&</sup>quot;) Natal. Alex. l. c. p. 389 - 392, Hefele S. 302 - 306.

<sup>10)</sup> Baron. a. 866. n. 53 seq. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Baron. l. c. n. 64.

<sup>12)</sup> ep. Reverentissimum Migne I. c. p. 1161. Baron. 866. n. 65: Verumtamen qualiscumque fuerit vel quaecumque pertulerit Ebbo, a se ordinatis, qui nihil praeter humilitatem et obedientiam exhibuerunt, nullum prorsus intulit offendiculum, quoniam, ut B. Leo ad Mauros scribens ita de quodam Maximo (j. §. 14. Note 4) etc. Et Anastasius ejusdem apostolicae Sedis praesul, quod mali bona ministrando sibi tantummodo noceant, nec Ecclesiae sacramenta commaculent, ad Anastasium principem scribens evidentissima ratione demonstrat.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 108 ad Hincmar. p. 1109; ep. 110. p. 1112 ed. Migne.

<sup>19</sup> Ueber die weiteren Berhandlungen f. Hefele a. a. D. S. 309 ff., 313 ff.

. von Lyon stützt sich auf Gregor I. und Anastasius II. und gibt wohl zu erkennen, daß er die richtige Ansicht von den Sacramenten hegte. 15)

23. Wohl macht ber römische Bibliothekar Anastasius, ber dem Schluße des achten ökumenischen Conciliums anwohnte, einen Unterschied zwischen den Ordinationen des Ebbo und denen des Photius zum Nachtheile des letteren, aber nicht insofern, als lettere absolut nichtig gewesen wären, sondern nu insofern, als die von Photius Ordinirten ohne alle Hoffnung auf Dispensation, Begnadigung und Wiedereinsetzung gelassen wurden, mahrend man biese ben von Ebbo Ordinirten gewährte. Ebbo sei doch einmal legitimer Bischof gewesen, wie auch Acacius; Photius aber, wie auch Maximus, niemals, sondern stets Invasor und Chebrecher; die von den Ersteren Ordinirten seien dacum wie die in Häresie gefallenen Bischöfe bei ihrer Rücksehr in ihren Graden aufgenommen worden, die Ordination der Letteren aber sei für immer entsett; seien ja auch im Chebruch erzeugte Kinder von der Erbschaft ausgeschlossen, während ein anderes, wenn auch noch so schweres Berbrechen bes Baters sie nicht davon ausschließe. 1) Diese Vergleichung hat allerdings manches Schiefe, aber ohne alle Wahrheit ist sie nicht. Freilich haben einige Jahre, nachdem Anastasius dieses geschrieben, die Söhne des "Chebrechers" und dieser selbst volle Anerkennung erlangt.

24. Wie verhielt sich nun aber Photius selbst zu unserer Frage? er, wie einige Berichte aussagen, wirklich die für seine Sache gewonnenen Ignatianer reordinirt? Sicher scheint uns, daß er den von seinem vielgefeierten Oheim, 1) dem Patriarchen Tarasius, ausgesprochenen Grundsätzen (§. 11) huldigte, wenigstens in seinen Schriften. Nicht nur führte er in dem von ihm bearbeiteten Nomocanon das Verbot der avaxeisorovn'oeis nach dem oben (§. 7) besprochenen apostolischen Canon und den afrikanischen Concilien an, 2) sondern er behandelte noch in einem größtentheils zu seiner eigenen Vertheidigung bestimmten Schriftchen 3) auch besonders die Frage: "Welches sind Diejenigen, die von der Ordination durch verurtheilte Bischöfe keinen Nachtheil erlitten ?" 4) wobei er burch verschiedene firchenhistorische Facta, von denen mehrere bereits von uns angeführt worden, die Initerabilität des Ordo darzulegen suchte. Unter ben verurtheilten Bischöfen werben auch wegen Baresie und Schisma, sowie wegen verschiedener anderer Verbrechen abgesetzte und excommunicirte angeführt. Wir wollen die Antwort des Photius auf jene Frage vollständig wiedergeben. "Als Paulus von Samosata verurtheilt ward, wurde keiner von seinen unter-

<sup>15)</sup> Agob. lib. de privil. et jure sacerdotali c. 15 – 18. (Galland. XIII. p. 437.)

<sup>&#</sup>x27;) Anastas, apud Baron, a. 871. n. 14. Mansi XVI. 208. Aehnsich Metrophanes von Smyrna in der sechsten Sitzung des achten Concils. Mansi I. c. p. 352. 353.

<sup>1)</sup> Phot. ep. 2. encycl. n. 42. p. 42. ep. 2 ad Nicol. P.

<sup>\*)</sup> Nomoc. tit. I. c. 25. (Cf. Mai, Spic. Rom. VII, II. p. 86. 87.) Dieselben Canones sührt auch Constantin. Harmenopolus Epitome canonum tit. 3 an. (Leuncl. Jus Gr. Rom. I. p. 25.)

<sup>3)</sup> Συναγωγαὶ καὶ ἀποδείξεις bei Fontani Novae deliciae eruditorum Florentiae 1785 vol. I. P. II. p. 29 seq. Migne PP. gr. t. CIV.

<sup>4)</sup> q. 4: Τίνων κατακριθέντων οι ύπ' αὐτῶν χειροτονηθέντες οὐδὲν εβλάβησαν;

gebenen Geistlichen seiner Würde berandt, obschon sie mit ihm zugleich Dasjenige begangen hatten, was der Grund seiner Absetzung war. 5) Bei der Entsetzung des Nestorins wurde keiner der von ihm Geweihten entsetzt. () Petrus Mongus, der schon als Priester vom heiligen Proterius entsetzt war, conspis rirte mit dem Mörder Timotheus zu bessen Tödtung, nahm nachher den Stuhl von Alexandrien nach bessen Tod gewaltthätig ein, und anathematisirte täglich die Synode von Chalcedon; 7) und doch wurden die von ihm Geweihten, obschon er abgesetzt, obschon er Mörder und Ketzer war, obschon sie selber zu den Häretikern gehörten, als sie Buße thaten, aufgenommen und anerkannt. 5) Felix von Rom nennt in seinem Schreiben an Kaiser Zeno dessen Berordnung, wornach Petrus wohl aus der Kirche ausgeschlossen, Jene aber, wofern sie Reue zeigten, aufgenommen werden sollten, einen göttlichen Typus; ") er tadelt ihn aber in seinem Schreiben, daß er den Petrus, den er aus der Kirche gestoßen, gleichwohl wieder in dieselbe eingeführt, und daß er den Johannes verfolge. 16) Weletius von Antiochien, der von Häretikern die Weihe erhalten und an die Stelle des Eustathins von Sebaste kam, dann nach Berrhöa transferirt, darauf wieder von ihnen in Antiochien als Bischof eingesetzt ward, wurde von der Kirche anerkannt, mährend Jene als Häretiker gebrandmarkt wurden. 11)

<sup>1)</sup> Παιίλου τοῦ ἐχ Σαμοσατέων κατακριθέντος οὐδείς τῶν ὑπ' αὐτοῦ καθήρηται, καίτοι συμπεπραχύτων αὐτῷ ἐχεῖνα δι' α έχεῖνος καθηρέθη. Wir haben hierüber kein bestimmtes positives Zeugniß, dem Photius lagen aber sicher ältere Quellen vor. Die späteren Anhänger dieses Paulus wurden aber nicht in solcher Weise anersannt. Byl. oben §. 8.

<sup>9</sup> Τοῦ Νεστορίου καθαιρεθέντος οὐθείς τῶν ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντων καθήρηται. 8gl. oben §§. 11, 13.

<sup>7)</sup> Bgt. Liberat. Brev. c. 15. Natal. Alex. Saec. V. c. 5. §§. 4. 5.

<sup>\*)</sup> οἱ τ'π' πύτοῦ χειφοτονηθέντες, χαίπεφ καθηφημίνου καὶ φύνεως καὶ αἰφετικοῦ, αἰφετικοὶ ὄντες καὶ αὐτοὶ ἔτι μετανοοῦντες ἐδέχθηδαν.

Nai Φηλιξ ὁ Ρώμης γράφων προς Ζήνωνα τον βασιλία την διάταξιν αὐτοῦ, ήτις Πίτρον μὲν τῆς έκκλησίας εξίβαλλεν, έκείνοις δὲ μετανοοῦντας εδίξατο, θε εσν αποκαλεί τίπον. Das Schreiben des Papstes Felix III. an Zeno (bei Baron. a. 483. n. 31 seq.) bezeichnet die saiserlichen Erlasse nur als Sacras venerabiles, paginas tuae serenitatis, apices vestros; im Griechischen wurde ein in Byzanz geläusiger Terminus substituirt. Ueber die saiserliche Berfsigung selbst beißt es in dem Schreiben: Vos Petrum speciali notantes elogio, quod illicite se Alexandrinae injecisset ecclesiae, omnes, qui tam ad eo quam ad haeretico Timotheo jam desuncto sueraut ordinati, si infra finita tempora resipiscerent, ad communionem catholici Timothei mandastis recipi, non etiam ad male praesumti gradus privilegia decreveratis admitti, consequenter addentes, ceteros deteriora subituros, si eligere meliora noluissent. Felix wollte also nicht ohne Weiteres biese Geistlichen als solche ausgenommen wissen, sondern möglichst die Strenge der Canones wahren.

<sup>&#</sup>x27;) έγκαλει δε αὐτῷ δι' ὧν γέγραφε, τίνος χάριν τὸν Πέτρον ἐκβαλών τῆς ἐκκληδίας αὐθις αὐτὸν εἰςήγαγε καὶ τὸν Ἰωάννην ἐδίωξε. Felix III. ep. cit.: Quo igitur animo bestiam, quam a gregibus Christi duxistis abigendam, in eorum denuo patimini saevire perniciem etc. Bgl. Evagr. H. E. III. 11. 20. Niceph. XVI. 12.

<sup>11)</sup> p. 31: Μελέτιος ο Αντιοχεύς ύπο αίμετικών χειροτονηθείς [άντὶ Εὐσταθίου Σιβαστείας επισκόπου κάκειθεν μετενεχθείς] είς Βέβίροιαν, είτα πάλιν ύπ' αὐτών καταστάς Αντιοχείας επίσκοπος, έκείνων ώς αίμετικών θυς ημουμένων, ούτος παμά της έκκλη-

Die von Sergius, Pyrrhus und Makarius Geweihten wurden, während jene als Häretiker aus der Kirche ausgestoßen wurden, als sie Buße thaten, anerkannt; 12) ebenso die von dem Pneumatomacher Macedonius Ordinirten. Acacius belegten die Römer noch bei dessen Lebzeiten mit Anathem und Absetzung, nach seinem Tode aber, als Justinus auf dem Throne dem Anastasius gefolgt war, sandten sie an diesen eine Gesandtschaft, und indem sie den Acacius aus den Diptychen strichen, nahmen sie unter dem damaligen Patriarchen Johannes die von Jenem Ordinirten als Amtsgenossen auf und hielten mit ihnen Gemeinschaft. 13) Die von den Häretikern Anastasius und Niketas Geweihten wurden von der siebenten Synode anerkannt. 14) Und Meletius (von Lykopolis) war unzähliger Verbrechen schuldig, usurpirte fremde Vischofsstühle, bedrängte und quälte die Marthrer, erhob sich gegen den eigenen Patriarchen, raubte ihm seinen Stuhl, verband sich mit Arius, ja er opferte sogar, wie Sokrates berichtet, in der Zeit der Verfolgung den Götzen, und wurde deßhalb von dem Patriarchen Petrus abgesetzt. Und dessenungeachtet, obschon er öfter entsetzt war, erhielt er später doch, wenn auch nicht die volle Macht, doch den Titel eines Bischofs zurück." 15) Klar ist es, daß Photius hier zeigen will, daß die Kirche stets die von häretischen und verurtheilten Bischöfen in geboriger Form ertheilten Weihen als giltig anerkannt hat. In ähnlicher Tendenz machte einer der Schüler und Lieblingsjünger des Photius, 16) Erzbischof Zacha-

olas anedizon. Die in Klammern eingeschlossenen Worte fehlen im Cod. Monne. 68.

of. 88. Soz. II. E. I. 2 sagt vom antiochenischen Eustathius, der hier mit dem von Sebasse in Armenien verwechselt scheint, daß er von Berrhöa nach Antiochien transferirt ward. Neber Meletius vgl. §. 11.

<sup>12)</sup> Οι ύπο Σεμγίου και Πύβφου χειροτονηθέντες και Μακαφίου, τούτπν ώς αίφετικών της έκκλησίας έκθιωχθέντων, μετανοήσαντες προςεθέχθησαν. Bgl. die Rede des Tatafins im siebenten Concil §. 11.

<sup>13)</sup> p. 36: Τον Ακάκιον οι Ρωμαΐοι έτι μέν περιόντα καθαιμέσει καθυπέβαλλον (Baron. a. 481. n. 10 8eq.) και αναθέματι μετά τελευτήν θε Ιουστίνου μετά τον Αναστάσιον βασιλεύσαντος, πρεσβευσάμενοι πρός αὐτὸν καὶ τῶν διπτύχων ἐκβάλοντες (Ακάκιον), Ιωάννου τηνικαῦτα τὸν θρόνον διέποντος Κωνσταντινουπόλεως, τοὺς ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντας συλλειτουργοὺς εἶχον καὶ ἐκοινώνουν αὐτοῖς. (Baron. a. 517. n. 3 seq. a. 519. n. 2 seq.)

<sup>1) ()</sup> είπο Arastasion και Νικήτα των αίφετικών χειφοτονηθέντες παψά της έβδώμης εδέχθησαν συνόδου. Anastasius und Nisetas waren die isonostastischen Patriarchen von Constantinopel, die im siebenten Concil anathematisirt wurden. (Munus XIII. 398 seq.) Ihre Ordinationen ließ man aber nach dem Antrage des Tarasius unangesochten.

<sup>13)</sup> Καὶ Μελέτιος δὲ μυρίων ἔνοχος γέγονε (Mon. 68: γεγονώς), ἐπεπήδησε Θρύνος αλλοτρίοις, ἐλύπησε μάρτυρας, ἐπανέστη τῷ οἰκείῳ πατριάρχη καὶ τὰν αὐτοῦ Θρύνος ἤρπασε, συναπήχθη ᾿Αρείῳ, ὡς δὲ λέγει Σωκράτης (H. Ε. Ι. 6.) καὶ εἰς τὰν δεωγμότ ἐπέθυσε καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τοῦ Πέτρου καθηρέθη. αλλ' ὅμως εἰ καὶ καθηρέθη πολλάκες. ὑστερον εἰ καὶ μὴ τὴν ἱερωσύνην, αλλά γε τὸ ὅνομα τοῦ ἐπισκόπου ἀπείληφε. Ueber Meletius vgl. Epiph. haer. 68. Theod Haer. Fab. IV. 7. Υλαφ Θοίτατε I. 9 gab ibm die Θηποθε von Υλίσα ψελὸν τὸ ὅνομα τῆς τιμῆς, ben von ibm Ordinirten aber τὴν τεμῆν καὶ τὴν λειτουργίαν. Ugl. oben §. 9.

<sup>&#</sup>x27; '6) **Sgl. Phot.** ep. 106, 107, p. 151 seq.; ep. 221, p. 329 seq.; ep. 179, 223, p. 267, 333 ed. Londin.

rias von Chalcedon, in der sechsten Sitzung des achten Conciliums <sup>17</sup>) das Beispiel von Petrus Mongus geltend, dessen Ordinationen nicht verdammt worden seien, obschon er hauptsächlich an den Beispielen des Marcellus von Ancyra, des Flavian von Antiochien und des afrikanischen Priesters Apiarius 2c. nachweisen will, daß das Urtheil der Kömer nicht stets Geltung und volle Wirkung gehabt habe. Des Photius Schüler und späterer Nachfolger Niko-laus Minstitus scheint ganz dieselben Grundsätze gehegt zu haben; er setzte zwar nach seiner Wiedereinsetzung die von Euthymius Ordinirten ab, ließ aber nach hergestelltem Kirchenfrieden viele derselben, die sich ihm unterwarfen, und zwar nach ihrem Ordinationsalter zu, wie sich aus seinen Briefen erschließen läßt. <sup>16</sup>) Depositionen sinden wir häusig, Ungiltigkeitserklärungen nicht.

25. Im Angesichte solcher Aeußerungen und Thatsachen ist es schwer zu glauben, daß Photins die auf seine Seite übertretenden Ignatianer reordinirt haben soll. Abgesehen davon, daß er bei seiner zweiten Erhebung mit seiner Aussöhnung und seiner Freundschaft gegen seinen heiligen Vorgänger prahlte; ') war Jgnatius in seinen Augen höchstens ein verurtheilter und abgesetzter Bischof, 2) sicher nicht hinter Denen stehend, deren Weihen, wie Photius versichert, in der Kirche Anerkennung gefunden haben. Oder sollte seine Praxis nicht mit seiner Theorie in Einklang gewesen sein? Aber einem solchen Vorwurf wird sich der gewandte Mann fanm ausgesetzt haben, zumal da das oben erwähnte Schriftchen höchst wahrscheinlich in die Zeit fällt, in der er die fraglichen Reordinationen vorgenommen haben müßte. Uebrigens sind die Worte des Niketas 3) von der Art, daß sie nicht nothwendig eine wirkliche Vornahme derselben ausdrücken, sondern leicht so gedeutet werden können, es hätte Photius wohl gerne Wiederholung der Ordination gewagt, Lust dazu getragen, aber bei dem allgemeinen Abscheu dagegen sich darauf beschräukt, die Amtsinsignien unter bestimmten von ihm verfaßten Gebeten ben früheren Ignationern zu überreichen. Das war sicher ein reconciliatorischer Ritus, wie ihn auch Jgna= tius auf der Synode von 869 angewendet; 1) von diesem hatte Niketas, wohl mit einigen Entstellungen, gehört. Dahin führt auch der Bericht de stauropatis, wornach Photius seine augebliche Reordination posicky xeigorovia genannt haben soll, 5) vielleicht mit Rücksicht auf die vom Nicanum (s. oben §. 9)

<sup>17)</sup> Mansi Conc. t. XVI. p. 348, 349.

n) Bgl. z. B. Nicol. ep. 109. p. 387—389. (Mai Spicil. Roman. t. X, II.) Baron. a. 929. n. 1. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. 424.

<sup>2)</sup> Besonders nach der Synode von 861.

<sup>3)</sup> Nicet. p. 288: τους υπό του άγιου (Ignat) τετελισμένους επιιράτο άναχειροτονείν. επεί δε τουτο των άτοπωτάτων έδοξε και άπευκτων, ουδ ούτως ηπόρησεν η
πονηρία. ωμοφόρια δε και ωράρια ωνούμενος και όσα της ιερατικής σύμβολα χρηματίει τελειώσεως, και τούτοις εν μυστηρίω οικείας επιλέγων εθχάς (εί γε ταύτας εθχάς,
αλλ ου δυςφημίας έναγεις δνομάζειν χρεών), ούτως εκάστω λόγω φιλοτιμίας εδίδου και
χαρίσματος.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben §. 4. Note 55.

<sup>5)</sup> De stauropatis p. 445: τούς πλείστους δε καὶ άνεχειροτύνησε, μυστικήν χειροτονίαν καλέσας αὐτήν.

erwähnte protixwiequ xeiqotoria. Wenn bei Niketas steht: "er versuchte zu reordiniren," so ist hier eine wirkliche Reordination daraus gemacht worden, was um so leichter geschehen konnte, als aus Niketas wahrscheinlich ist, daß Photius dafür besondere Gebetsformulare versaßte.") Daß er die geistlichen Gewänder kaufte und als Geschenke gab, spricht ebenso gegen eine eigentliche Reordination.") -Aus dem von den Janatianern dem Photius gemachten Vorwurfe ergibt sich aber auch, daß diese Partei hierin keine anderen Grundsäße als die von Photius angedenteten verfolgte.

26. Indessen sind hier noch keineswegs alle Schwierigkeiten beseitigt. Es könnte immer noch Photius die Meinung gehabt haben, in den von ihm angeführten Fällen habe die Kirche durch ihre Anerkennung die fehlerhaften Weihen sanirt, sei es mit was immer für Mitteln, den Ignatianern gegenüber könne er als legitimer Patriarch die bei ihnen ertheilten Weihen irritiren. Aber dafür hätte er in der älteren Kirche kein Fundament gehabt; der apostolische Canon 68 rebet nur von Häretikern, was Ignatius sicher nicht war; eine Frritation quoad effectura lag ichon in ber über die Widerstrebenden verhängten Deposition, die völlig seinen 3wecken genügte, mahrend die Klugheit forderte, die sich ihm Anschließenden nicht zurückzustoßen; die angeführten Fälle setzen ein allgemeines Princip voraus, dem Photius sicher nicht offen zuwiderhandeln wollte; die Meinung, daß ein an sich giltiger sacramentaler Act erst nachträglich völlig irritirt werden könne, dürfen wir bei ihm nicht ohne sprechende Belege voraussetzen. Ueberhaupt ist mit dieser Auffassung nicht das Mindeste gewonnen und die Analogie der von ihm angeführten Thatsachen spricht völlig zu seinen Gunften.

27. Aber — könnte man sagen — in dem Concil von 861 scheint wirtslich ber Antrag gestellt worden zu sein, alle Weihen des Jgnatins für nichtig zu erklären und zu verdammen — ein Antrag, der wohl fälschlich in den Acten oder in dem Briefe Michael's III. den ziemlich unfreien römischen Legaten in den Mund gelegt, in der That aber von den Freunden des Photius, und dann sicher nicht ohne seine Billigung, vorgebracht ward. Dafür sprechen die Briefe des Papstes Nikolaus. ') Hierüber ist indessen bei dem Abgang der betreffenden Acten schwer zu urtheilen. Doch war es höchst wahrscheinlich eine List und ein Betrug der Photianer, die dem Abschen vor dem verurtheilten Jgnatius einen um so schärferen Ausdruck verleihen zu können glaubten, wenn das gegen ihn gesprochene Berdammungsurtheil auch auf seine Ordina-

<sup>\*)</sup> Μυστικαὶ εὐχαί hießen insbesondere die bei der Spendung der Sacramente gebrauchlichen Gebete und Worte. Balsam. in c. 1 ap.: ἡ ἐπ', ἐκκλησίας χειψυτυνία διὰ μυστικών εὐχων τελείται. (Bever. Pand. can. I. p. 1.)

Daß Photius Kirchen wieder geweiht habe, die Jgnatianer geweiht, ist nicht befremdlich; abgesehen davon, daß die Consecration der Kirchen kein sacramentaler Ritus ist, war die Reconciliation derselben allenthalben im Gebrauch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicol. I. ep. 5. Serenissimi Jaffé n. 2031: Quod autem asseveratis, fatos fuisse legatos nostros post damnationem religiosissimi viri Ignatii Patriarchae, omnem ejus consecrationem debere cassari, damnari atque evelli. Absit, ut hoc fieri patiamur.

tionen ausgedehnt ward; daß man hierzu die römischen Legaten die Initiative ergreifen ließ, ohne den Antrag zu einem förmlichen Beschluß zu erheben, könnte vielleicht darauf hindeuten, daß man von der römischen Kirche eher als von der byzantinischen die Irritation von Weihen angenommen glaubte; übrigens ist die Cassation und Damnation der Weihen von der Suspension und Deposition zu deuten, wie das auch in anderen Urkunden vorkommt.

28. Weiter läßt sich aus ben Briefen Habrian's II. einwenden , daß das von Photius 867 gehaltene Concil die Nullität der Weihen der Gegner ausgesprochen habe und diese Aussprüche zu Rom gegen Photius und die Seinen retorquirt worden seien. Die betreffende Stelle in der römischen Synode weis set klar auf die photianischen Acten hin und will das in diesen gesprochene Urtheil auf seine Urheber angewendet wissen; insbesondere auf Photius selbst, der die Aeußerungen seiner Synodalgenossen sehr wohlgefällig aufgenommen haben soll. Darauf läßt sich antworten, daß diese Aeußerungen ') nichts Ungewöhnliches enthalten. Der unwürdig Geweihte, heißt es, erhält nicht nur den heiligen Geift nicht, sondern verliert auch den, den er vorher hatte. Darunter ist offenbar die Gnade als Wirkung bes heiligen Geistes verstanden; denn der heilige Geist als solcher ist untheilbar, die Gnadenwirkungen aber sind einer Scheidung wie einer Steigerung fähig. Weitere Meußerungen liegen nicht vor; der Abgang der Gnade wie der Jurisdiktion scheint allein von den unerlaubten Ordinationen ausgesagt zu sein. Sobann konnte leicht ein Spnobalmitglied sich den Gegnern gegenüber in sehr harter Weise aussprechen, ohne daß Photius das zu corrigiren für gut fand, was in gewissem Sinne auch von seinem Standpunkte aus gesagt werden konnte.

29. Nicht minder wichtig als die Geschichte des Photius ist für unsere Frage die des Papstes Formosus (891—896), namentlich aber das gegen ihn und die von ihm Geweihten nach seinem Tode beobachtete Versahren. Neun Monate nach seinem Tode, im Februar 897, ließ Stephan VI. (al. VII.) dessen Leiche ausgraben, sie vor ein Synodalgericht bringen und dort wegen der angeblichen Usurpation des römischen Stuhles befragen. Ein Diakon mußte den Vertheidiger des Verstorbenen spielen; da er nicht befriedigte und die Anklagen, ausgeführt von Paschalis, Petrus (wahrscheinlich der Bischof von Albano) und Sylvester (des Formosus Nachsolger im Bisthum Porto) aufrecht erhalten wurden, ward Formosus anathematisirt, sein Leichnam der

<sup>&#</sup>x27;) Hadrian. ep. ad Ign. Mansi XVI. 51: Photio certe praesidente dictum est: Ab anathematizatis consecratus non solum non accipit Spiritum sanctum, sed et quod antea habuit flamen aufertur ab eo. Verum quamvis hoc tyranni Photii dictum favore, ipseque super hujusmodi sententia delectatus cum male a se promotis consensum ei praebuerit, quamvis etiam non iis, de quibus hoc frustra dictum est, valeat coaptari: quia tamen veraciter dictum est, eorum magis damnationi procul dubio congruit, qui ab anathematizato et damnato Photio per impositionem manus non lucrum, sed vulnus in capite susceperunt. In quo ergo judicio judicaverunt, secundum Evangelium judicandum est de eis et in qua mensura mensurati sunt, est eis utique remetiendum. Das gleiche Maß und die Bergeltung lag offenbar in der Deposition und dem Anathem.

Pontificalgewänder beraubt, ihm einige Finger abgeschnitten, und nach einer schimpflichen Beisetzung in der Ruhestätte der fremden Pilger abermals ausgegraben und in die Tiber geworfen. Er ward für einen Usurpator erklärt, die von ihm vorgenommenen Ordinationen verworfen. ') Dieses schändliche Verfahren Stephan's, der schon im August 897 einen schmählichen Tod fand, erregte bei Vielen die tiefste Entrustung. Papst Theodor II., von Stephan V. ordinirt, suchte ben Frevel möglichst wieder gut zu machen und setzte die Abgesetzten wieder ein. 2) Noch mehr that für die Reparation des Unrechts Rohann IX. auf der römischen Synode von 898. Die Theilnehmer an Stephan's VI. Pseudospnode wollten theils nur gezwungen zugegen gewesen sein, wie die Bischöfe Johann von Belletri und Stephan von Ostia, theils gar nicht unterschrieben haben, wie Petrus von Albano; der Protoscriniar Benedift läugnete, daß er die Protokolle geschrieben; Splvester von Porto und der Priester Paschalis stellten ihre Betheiligung oder ihre Unterschrift in Abrede. Die Synobe kassirte die Decrete Stephan's VI., jedoch mit Schonung für dessen Andenken, verurtheilte jene Acten zum Feuer, verbot die Reordina= tionen, gab den von Formosus geweihten Geistlichen ihre Würde zurück und begnadigte zugleich die reifigen Theilnehmer jener Pseudospnode. der Person des Formosus ward noch erklärt, daß die Verdienste desselben und das Bedürfniß ber Kirche seine Erhebung auf den römischen Stuhl gerechtfertigt, daß aber die ausnahmsweise nur zulässigen Translationen auch in Bukunft verboten sein sollten. 3) Diese Beschlüsse wurden zu Ravenna 4) wiederum bestätigt; überhaupt soll Johann IX. zur Sicherstellung der kirchlichen Ordnung drei Concilien gehalten haben. 5) Aber damit war die Sache noch nicht zu Ende. Nach Benedikt IV., einem der von Formosus Ordinirten, hatte Leo V. den römischen Stuhl nur dreißig Tage inne; ihn verdrängte Christophorus, diesen wieder Sergius III., ein alter Gegner des Formosus, der schon bei ber Wahl Johann's IX. sich ber päpstlichen Würde bemächtigt, aber vertrieben worden war und nun mit dem Beistande des tuscischen Markgrafen Abalbert nach fast siebenjähriger Verbannung 904 sich am Ziele seiner Wünsche sah. 6) Er erneuerte die Verfolgung Stephan's gegen die Formosianer, ja es wird ihm sogar die förmliche Reordination derselben zur Last gelegt, die selbst

Conciliis tamen hic ternis docuisse refertur Dogma salutiferum, novitasque aboleta malorum etc.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. Fuld. Alam. Herm. Contr. a. 896. Luitpr. I. 8. Invect. in Romam cd. Blanch. (Anast. Opp. IV. p. LXX.) Auxil. Inf. et Def. c. 4. 30. Conc. Rom. 898. (Mansi XVIII. 182, 221.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auxil. Inf. et Def. c. 4. Append. in defens. Form. p. 95 ed. Dümmler. Flodoard. de Rom. Pontif. Conc. Rom. l. c.

<sup>\*)</sup> Conc. cit. p. 221—224. Hefele IV. 512 f. Dilmmler Anxil. u. Bulgarins S. 13.

<sup>1)</sup> Mit dreinndsiedzig Bischösen Auxil. Append. p. 95 ed. Dümmler. Ein griech. Chronist (Migne CXI. 408) zählt vierundsiedzig.

<sup>5)</sup> Flodoard. Carm. cit.:

<sup>&</sup>quot;) Dimmler G. 14. 15.

Stephan VI. sich nicht vorzunehmen getraute. 7) Die Verwirrung in Rom, ja in Italien stieg auf bas Höchste; in mehreren Schriften bekämpfte ber von Formosus ordinirte frankische Priester Auxilius die von Sergius und seinem Anhang verfochtenen Grundsätze; 5) dasselbe that ein in Unteritalien lebender Autor, Engenius Bulgarius, ber ben Ruf eines bedeutenben Gelehrten genoffen zu haben scheint, 9) von Sergius selbst gleich Anxilius nach Rom entboten ward, aber die Einladung ablehnte, sich die päpstliche Benediktion und Absolution erbittend. 10) Er, der heftig den neuen Papst angegriffen, verherrlichte ihn später in überschwänglicher Weise; 11) wir wissen nicht, ob das aus Schmeichelei, gepaart mit Furchtsamkeit, geschah, ob der Autor seine Gesinnungen änderte oder ob der Papst später eine andere Bahn betrat. 12) Auffallend ist, daß sowohl Stephan VI. als Sergius III., die gegen Formdsus die Unerlaubtheit des Uebergangs von einem anderen Bisthum auf den römi= schen Stuhl geltend gemacht hatten, vor ihrer Erhebung nach Auxilius selbst Bischöfe, und zwar von der Ordination des Formosus gewesen sein sollen, und zwar Stephan Bischof von Anagni (fünf Jahre), Sergius Bischof von

<sup>7)</sup> Bon Sergius und seiner Partei heißt es bei Auxil. Lib. post. in des. Form. c. 1. p. 78 D.: Quosdam ex illis, tamquam si nihil sacrae unctionis habuerint, novum imitati sacrilegium iterum consecrare non timuerunt. Cs. c. 11. p. 92. Ebenso beziehen sich auf die Zeit des Sergius die Borte des Bulgarius c. 1. p. 121. 122: Unde est, quod Judae daptizati non redaptizantur, alterius vero ordinati reordinantur? Luitprand hat das iterum ordinavit ebenso von Sergius III. Siged. Gembl. a. 903 (der auch den Auxilius gelesen): Theodorus.. reconciliavit a Formoso ordinatos, quos Stephanus P. per vim intus et non soris exordinaverat, nec tamen praesumpserat cos iterum consecrare (aus Auxil. in desens. Form. App. p. 95). Bon Stephan heißt es nur: irritas saciens emetas ipsius (Form.) ordinationes (Chron. S. Bened.) — deposuit et neminem ex his, quos idem F. ordinaverat, secum in ecclesia vestiri permisit (Auxil. Ins. et Des. c. 4). Im Conc. Rom. 898. c. 4: qui a Formoso canonice consecrati et per quorumdam libitum temere dejecti sunt.

<sup>5)</sup> Die bekannten Schriften des Auxilins gehören sämmtlich in die Zeit des Sergius, zwischen 908—911. Dümmler S. 32 f. Der Anhang des zweiten der von Dümmler edirten Bücher zählt seit Johann VIII. (882) sechsundzwanzig Jahre, fällt mithin auf 908; die Abhandlung in desens. Stephani Ep. ist später geschrieben, da hier p. 101 eine Stelle aus jenen Büchern (L. I. c. 6. p. 66) citirt wird.

<sup>&</sup>quot;) Dümmler S. 39 ff. Von den zwei Schriften dieses Autors wurde die eine von Madillon Analecta vet. p. 28—31 edirt, die andere (Regnanto Domino) erst von Dümmler S. 117—139. Lettere zeigt einen schlechten Zusammenhang; im Eingange ist die Rede von einer angeblich um 910 gehaltenen Pariser Synode, während gleich darauf (p. 118) die Synode Johann's IX. zu Ravenna 898 als "praeterito anno" gehalten genannt ist.

<sup>10)</sup> ep. ad Serg. P. et ep. ad Vital. p. 143-146.

<sup>11)</sup> I. c. p. 139—142. Sergius wird p. 143 sogar als divinitas angeredet; p. 146 beißt er: Praeclarus natu, multo praeclarior actu, p. 152: Dignus Apostolicus divino munere lectus etc.

Oollten darauf die in den Lobgedichten vorkommenden Acuserungen siber die Rischen des Friedens (p. 141: Jam silet murmur litui fragoris, alta pax urbi revocata cantet etc. — causarum reparator natorum populorum; p. 142: Nunc gaudeat aurea Roma, surgunt quia pergama fracta etc.) zu beziehen sein?

Care. 13) Beide sollen aber ihre Bisthümer niedergelegt haben und zu ihren früheren Weihen zurückgekehrt sein; da mit den Weihen des Formosus auch ihre eigene Bischofsweihe fiel, so suchten sie sich durch eine Rechtsfiction der bischöflichen Würde zu entledigen, um ihrem Haffe gegen Formosus zu fröhnen. 14) Doch machen sich gegen jene Angabe immer noch mehrere Bedenken geltend. Von Sergius wissen wir, daß er von Papst Marinus zum Subdiakon, 15) von Stephan V. zum Diakon 16) geweiht war; gewöhnlich wird angenommen, er sei ber Priester, ber auf ber Synobe Stephan's VI. gegen Formosus auftrat und den Johann IX. 898. c. 8 zugleich mit zwei anderen Priestern Benedikt und Marinus für abgesetzt und gebannt erklärte. Run wird aber erzählt, daß er nicht zum Grade eines Priesters, sondern zu dem eines Diakons zurückkehrte. 17) Der Widerspruch wäre wohl baburch zu lösen, daß er auch die Priesterweihe von Formosus erhalten hatte und diese für ebenso ungiltig hielt, wie die bischöfliche Confecration; er mochte wohl Ende 891 zum Priester, dann 892 ober 893 zum Bischof erhoben worden sein; das Bisthum Care soll er nur drei Jahre administrirt haben. Allein es ist damit noch nicht erklärt, wie Johann IX., der alle Weihen des Formosus aufrecht hielt, ihn einfach als Priester bezeichnen konnte; selbst wenn er für unrechtmäßig bes Episcopates entsett galt, wäre er wohl als dudum (olim) episcopus ober als depositus anzuführen gewesen. Sicher ist, daß Sergius den Formosus als verdammt betrachtete, 16) Johann IX. als illegitim ansah, 19) Stephan VI. hoch hielt 20) und in der Strenge gegen die Ordination des Formosus noch weiter ging als dieser, da er nicht blos in Rom, sondern überallhin die von ihm Geweihten verfolgte; 21) in seinen sonstigen Handlungen aber scheint er sich vielfach Ruhm und Lob erworben zu haben. 29)

30. Das tyramische Verfahren Stephan's VI. haben mehrere Gallikaner benützt, um die Päpste eines krassen Jrrthums und Widerspruchs in der Lehre vom Ordo zu bezichtigen. ') Abgesehen davon, daß von einem loqui ex cathedra hier nicht die Rede sein kann, so gab Stephan keine dogmatische Entscheidung und irrte nicht im Glauben, wohl aber folgte er blindlings seiner

<sup>13)</sup> Append. Auxil. p. 95. Bon Stephan sagt eine von Mai edirte griechische Papstschronik dasselbe. Migne CXI. 408.

<sup>11)</sup> Dümmler G. 24.

<sup>15)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>16)</sup> Invect. in Rom. p. LXXII.

<sup>17)</sup> Dümmler S. 16. 85. (Aux. L. II. c. 5.)

<sup>18)</sup> Serg. ep. ad Amel. Ep. Bouquet Recueil IX. 213. Jaffé n. 2714.

<sup>19)</sup> S. bessen Worte bei Auxil. L. I. c. 2. p. 61.

<sup>20)</sup> Dafür zeugt bas bem Stephan gefette Epitaphium.

<sup>21)</sup> Auxil. in desens. F. L. I. c. 10. p. 71 D. erzählt, wie Stephan more cruentze bestize gegen die Leiche des Formosus gewüthet, setzt aber bei: ordinationes tamen ejus procul existentes, sicut omnes nostrarum regionum testes existunt, exagitare nos ausus est.

<sup>22)</sup> S. Flodoard, Joh. Diakonus und das Epitaphium bei Hefele IV. 551.

<sup>&#</sup>x27;) Defens, Declar. Cleri Gall. P. II. L. XIV. c. 38.

Leidenschaft und verfuhr gewaltthätig und tumultuarisch. 2) Bon Sergius III. läßt sich ebenso sagen, daß er erbittert über vermeintlich erlittenes Unrecht, namentlich bei seiner Berdrängung burch Johann IX., dem Andenken Stephan's ebenso blind ergeben wie dem Formosus feindlich, die Praxis seiner Partei auf die Spite trieb, sich nicht mit der Absetzung ber Formosianer begnügend, son= dern auch bis zu Reordinationen fortschreitend. Es wäre an sich möglich, daß seine Gegner eine die Degradation aufhebende Reconciliation für eine Reordination erklärten; doch lauten die Aeußerungen zu bestimmt, als daß wir, obicon ber Wortlaut ber Decrete bes Sergius uns abgeht, ihn ganz von dem Borwurfe frei sprechen könnten; Gewaltthaten gegen die Gegner kamen jeden= falls vor. 3) Morinus 4) suchte das Berfahren Stephan's zu entschuldigen, indem er hervorhob: 1) sicher habe Johann VIII. aus wichtigen Gründen den Formosus mit Bann und Absetzung beftraft; 2) die römische Rirche habe die Translationen der Bischöfe bis dahin sehr verabscheut, zumal wenn sie der Ehrgeiz bewirkte, dessen Formosus beschuldigt ward; 3) das Berfahren gegen die Ordinationen bes Gegenpapstes Constantin gebe ein früheres Beispiel; 4) bas Berfahren gegen die Leiche bes Formosus lasse sich aus Gifer für die Rirchengesete, aus gerechter Entrustung und personlicher Strenge erklaren; 5) 5) die Lehre von der Initerabilität des Ordo sei noch nicht befinirt und fixirt gewesen. Diese Bertheibigung unterliegt, mit Ausnahme bes letten Punktes, gerechter Beanstandung; soviel ist zuzugeben, daß unsere Frage keine damals völlig entschiedene war, daß speculative und praktische Zweifel sich erhoben, daß Absetzung und in manchen Fällen Reordination als die pars tutior erschien ober doch mit einem solchen Borwande die Manifestation des Hasses gewissermaßen legitimirt werden konnte. Bei den Zeitgenoffen begegnet uns hierin eine große Aengstlichkeit, selbst bei Bischöfen, wie denn ber von Formosus ordinirte Bischof Leo von Nola, sich im Gewissen beängstigt fühlend, sich von auswärtigen Gelehrten hieriiber Gutachten erbat. 6) Auxilius, der so entschieden ben Balor des von einem wahren, obschon illegitimen Bischof in der kirchlichen Form erlangten Ordo vertheidigte, hielt boch zur völligen Entscheidung dieser Frage ein allgemeines Concil für nöthig. 7 Sehr Biele mochten wie

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baron. a. 897. n. 2; 908. n. 3. Natal. Alex. Saec. IX. c. 1. art. 14. 17. Juenin p. 840. Morin. p. 283. Tournely-Collet. l. c. a. 1. p. 159. Selvaggio l. c. p. 307.

<sup>3)</sup> Auxil. in Defens. Form. L. I. c. 1. p. 60 D.: clerum S. Rom. Ecclesiae partim carceribus, partim minis exilioque terruit, quatenus ad deponendam reverentissimi P. Formosi ordinationem et ad cunctas propagines exstirpandas, quae ab ejus consecrationis radice hactenus derivatae sunt, assensum praeberent.

<sup>4)</sup> Praef. ad duos libellos Auxilii. (Migne PP. CXXIX. 1055 seq.) Cf. Papeeroch. Acta SS. t. I. Mai. p. 258.

<sup>5)</sup> S. bagegen Eug. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 134 seq.: Quod mortui non sint a vivis judicandi. — Auxil. L. I. in defens. Form. c. 10. p. 71.

<sup>9)</sup> Auxil. L. Inf. et Def. ep. praevia. (Migne CXXIX. 1075 seq.)

<sup>7)</sup> Auxil. de ord. Form. c. 40. l. c. p. 1074. Inf. et Def. c. 28. 30. in defens. Steph. Ep. c. 4. 8. Cf. Vulg. c. 19. p. 138 D.

auch Luitprand <sup>5</sup>) die Ansicht des Auxilius theilen, Andere aber schwankten, <sup>5</sup>) wieder Andere, wie höchst wahrscheinlich der oben genannte Eugenius Bulgarius, <sup>10</sup>) sielen von ihrer früheren besseren Ueberzeugung wieder ab. Darin mochten wohl Viele übereinkommen, daß es besser gewesen wäre, etwaige Gebrechen in der Sache des Formosus stillschweigend zu bessern, als mit Bruch des Bandes der Liebe der Welt so großes Aergerniß zu geben. <sup>11</sup>)

31. Der damalige Streit drehte sich hauptsächlich um zwei Fragen: 1) War Formosus rechtmäßiger Papst? 2) Wo nicht, waren seine Ordinationen giltig? Die erste Frage ward von dem Anhange des Stephanus und Sergius verneinend beantwortet auf Grund disciplinärer Canones; die zweite Frage, ebenso verneint, berührte direkt das dogmatische Gebiet, ward aber ebenso als disciplinäre behandelt. Die Gegner des Formosus stützten sich betreffs der ersten Frage auf folgende Gründe: 1) Formosus hat die gegen die Translation der Bischöfe gerichteten Canones verletzt, 2) wegen schwerer Berbrechen schon vorher die Degradation sich zugezogen, 3) den 878 geleifteten Eid gebrochen, 4) sich bei seiner Invasion des obersten Pontifikates selbst als Nichtbischof betrachtet und sich noch einmal consecriren lassen. Darauf antworteten die Vertheidiger: 1) Nicht alle Translationen sind verboten, insbesondere nicht diejenigen, die necessitatis vel utilitatis causa geschehen, wie es nach Johann IX. bei Formosus der Fall war. Beispiele von Translationen haben wir an Gregor von Nazianz, Perigenes von Korinth, Dositheus von Seleucien, Germanus von Byzanz u. A., an Bischof Aftard; zudem sind die Aussprüche ber Päpste Leo I. und Gelasius, wie früher bes (Pseudo-) Anterus, klar. 1) Ja auch auf dem römischen Stuhle kam vorher der Fall an Marinus

s) Luitprand stützt sich auf die von Augustin und Anastasius II. gebrauchte Stelle I. Kor. 3, 7 und bemerkt: Benedictio siquidem, quae ministris impenditur, non per eum qui videtur, sed per eum qui non videtur, sacerdotem infunditur.

<sup>9)</sup> Sigeb. a. 900: multa per multos annos quaestio et controversia agitata est in Ecclesia, aliis ejus (Form.) et ab co ordinatorum consecrationem irritam esse debere praejudicantibus, aliis e contra, qualiscumque fuerit Formosus, tamen propter sacerdotalis officii dignitatem et fidem eorum, qui ordinati fuerant, omnes consecrationes ejus ratas esse debere saniori consilio judicantibus.

sticus, der in zwei Schriften, wovon die eine in Apulien, die andere in Reapel verfaßt ward, ehedem mit ihm dieselbe Ansicht versocht, dann aber das Gegentheil vertrat und behauptete, man musse der Obrigkeit, vor Allem dem Papste, in Allem und Jedem unbedingt gehorchen. Bieles spricht dafür, daß dieser Gegner Bulgarius war. (Dümmler S. 42. N. 2.) Dagegen spricht es nicht, daß Bulgarius mehrere Schriften in dieser Sache versaßt zu haben scheint; denn einerseits sind seine Aeußerungen sehr undestimmt, andererseits mochte eben Auxilius nur zwei libellos sur Formosus gekannt haben, wie auch wir nur zwei besitzen. Mit dem Versasser ber schriften in Romam ist Bulgarius nicht identisch; jener Autor hat blos die früheren Schriften benützt, wie namentlich Auxil. Inf. et Des. c. 21. In des. Form. I. 6.

<sup>11)</sup> Vulgar. de causa Form. c. 18. p. 137. 138.

<sup>1)</sup> Auxil. de ord. c. 1—10. p. 1059—1065. Inf. et Def. c. 22. 25 seq. p. 1091—1095. L. I. in defens. F. c. 7. p. 67. 68. in defens. Steph. Ep. c. 4. p. 99 seq. Invect. in Rom. p. 823 seq.

vor; man kann bei Formosus nicht verdammen, was bei Marinus nicht verbammt ward. 2) 2) Formosus mard nicht auf canonische Weise abgesett; 3) seine Flucht konnte bazu nicht berechtigen; 4) zudem hat Papst Marinus ihn wieder eingesetzt, b) wie das in der Kirche schon oft mit ungerecht entsetzten Bischöfen (Marcellus, Chrysoftomus, Akklepius, Lucian, Cyrill von Jerusalem, Ibas, Rothad u. A.) geschah. (3) Der Eid des Formosus war erzwungen; (7) Papst Marinus hat ihn davon entbunden. Was der eine Papst gebunden, tonnte der andere lösen; Formosus ist so wenig ein Meineidiger als ein Ber-4) Die abermalige Consecration ist nach den Aussagen der Augenbrecher. zeugen erdichtet; es fand vielmehr nach der Wahl des Formosus zum Papste nur eine Inthronisation 8) Statt. Diese Wahl war eine einhellige und regelmäßige; Formosus war in keiner Weise Usurpator. 9) Ebenso wenig war es Johann IX., der ihn gerechtfertigt, wenn auch sein früherer Rebenbuhler Gergius ihn nicht anerkennen will; dieser ist vielmehr selbst Usurpator. 10) Was die zweite Frage angeht, so behaupten Auxilius und die Gleichgefinnten die Balibität der von Formosus ertheilten Weihen auch für den Fall, daß er un= würdig und illegitim gewesen wäre. !') Sie berufen sich auf Leo den Großen, der den intrudirten Anatolius anerkannte und die Weihen der "Pseudobischöfe" gelten ließ (§. 16), auf Gregor den Großen (§. 13), 12) auf den oben (§. 7)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eug. Vulg. de causa Form. c. 11. p. 131: Si destruitur ordinatio Formosi, quare non calumniatur et Marini, qui similiter episcopus fuit? Cf. c. 15. p. 135.

<sup>3)</sup> Auxil. L. I. in def. Form. c. 4. p. 63: non canonice facta est ejus depositio; p. 64: non praesens, sed absens per vim furoris depositus est.

<sup>4)</sup> Aux. L. I. in def. F. c. 5. p. 64-66.

<sup>5)</sup> Eng. Vulg. de causa F. c. 15. p. 135. Aux. L. I. in def. c. 6. p. 67.

<sup>9)</sup> Aux. In def. F. L. I. c. 6. p. 66..67. Inf. et Def. c. 20. 21. p. 1089 — 1096.

<sup>7)</sup> Aux. in def. L. I. c. 4. p. 64. Inf. et Def. c. 20.

<sup>\*)</sup> Auxil. Inf. et Def. c. 26. p. 1097. In der Invect. in Rom. ist sacrare in weisterem Sinne (sacris orationibus inaugurare) zu nehmen; bei Bulgarius c. 15. p. 135 ordinatus wie constitutus. Einige sagten, Formosus habe das Pontificat nur in commendatione erhalten, was Bulgarius absurdissimum neunt, da sonst die römische Kirche sechs Jahre verwaist gewesen wäre.

P) Eug. Vulg. de causa F. c. 1. p. 120. 121. Aux. L. I. in def. c. 9 fin. p. 70. 19 Auxitius L. I. in def. F. c. 2. p. 61 läßt Sergius III. sagen: Ego quidem ante istos, quos carceri mancipavi, imo ante alios, qui nuper Apostolici suerant, sui advocatus et annulo ecclesiastici jnris sponsam meam, i. e. S. Ecclesiam, subarrhatam habui, sed alii per vim abstulerunt illam mihi; quando potui, recepi sponsam meam. Auxilius läugnete die segitime Bahl, wenigstens sei sie nicht von der major et sanctior eleri et populi pars wie die des Symmachus ausgegangen. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 135 sagt, daß Leo V. und Christophorus durch Sergius um das Leben gesommen sind, and Auxilius L. II. in des. Form. c. 6. p. 87 hat: Sergius duodus viventidus Apostolicis superpositus.

<sup>11)</sup> Lib. de ord. Form. c. 16—27. p. 1066—1077. Inf. et Def. c. 1, 2. p. 1077 seq.

<sup>12)</sup> Beibe Päpste citiren auch Robelgrim und Guiselgard in ihrem Briefe bei Dümmler S. 106, Gregor I. noch Auxilius in def. F. L. II. c. 1. p. 79.

besprochenen apostolischen Canon, auf Papst Anastasius II. (§: 14), 13) auf Augustin (§. 13), auf Innocenz I. in seinem Berfahren gegen die Ordination des Bonosus (§. 15), auf den nicänischen Beschluß über die Movatianer (§. 8), 14) auf die nicht beanstandete Ordination der Päpste Liberius und Vigilius, die sicher mehr gesündigt hätten als Formosus, so daß man nach ben Borgangen im driftlichen Alterthum schließen musse, wer bie Beiben bes Formosus für nichtig halte, sei ein Feind ber christlichen Religion und wer sich eidlich verpflichte, sie zu bekämpfen und zu verfolgen, wirke zu einem Berbrechen mit und sei kein wahrer Priester ober Levit. 15) Fest steht bei Auxilius ber Sat: Iteratio ordinis aeque scelesta ac iteratio baptismi 16) und die absolute Unverlierbarkeit bes Weihecharakters wird mit der bes Taufcharakters zusammengestellt. 17) Der Spender der Sacramente ist Christus; der Meusch, ob würdig ober unwürdig, nur Werkzeug; 16) auch die von Judas Ischkarioth gespendeten Sacramente waren giltig. 19) Berwerflich sind die Reordinationen durchaus, 20) die Entsetzung der Geweihten um so weniger gerechtfertigt, als Formosus sicher kein Häretiker ober Schismatiker war. 21) Wie keine Obrigfeit ein Berbrechen anbefehlen kann, so ist es nicht erlaubt, dem Papste zu gehorchen, wenn er gegen diese Grundsätze zu handeln vorschreibt. 22) Rebe Reuerung ist in der Kirche zu fliehen; 23) als eine solche Neuerung erscheint aber das Verfahren des Sergius. 94)

32. Dieser Vertheibigung konnte keine theologisch haltbare Einrede entgegengesett werden. Nur ein Punkt hat größeres Gewicht. Sergius III.
behauptete (und wahrscheinlich ebenso früher sein Gesinnungsgenosse Stephan VI.),
Formosus habe ihn gegen seinen Willen per vim vom Diaconat zum Episcopate befördert. Bon ihm und anderen "Leviten" wird in der That erzählt,
daß sie wider ihren Willen und durch Zwang zum Episcopate befördert wurben, vielleicht um sie so von der Nachfolge im Stuhle Petri auszuschließen,
daß sie nach längerer Ausübung der bischöslichen Funktionen die Infel aufgegeben und in die Reihe der Leviten zurückgekehrt seien, und zwar aus ehr-

<sup>13)</sup> Vulg. c. 16. 17. p. 136. 137. Aux. L. I. in def. c. 3. p. 63.

<sup>14)</sup> Cf. Anx. L. II. in defens. F. c. 2. 12. p. 80 seq. 93.

<sup>15)</sup> De ord. Form. c. 28. 30—39. p. 1070—1074. Inf. et Def. c. 11—19. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Inf. et Def. c. 5. 6. p. 1082.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Inf. c. 1. p. 1077 seq. Cf. (Vulg.) Lib. inquir. et resp. p. 1107 seq. ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) L. I. in def. Form. c. 9. p. 69 seq. de ord. F. c. 42. p. 111. Vulg. de causa Form. c. 1. p. 121; c. 11. p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Valg. l. c. c. 1. p. 120—122.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Aux. Inf. c. 8 seq. L. I. in def. F. c. 8. p. 68. 69.

<sup>1)</sup> L. I. in def. c. 10. p. 70. L. II. c. 2. p. 80 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) L. I. in def. c. 12 seq. p. 73 seq. L. II. c. 3. p. 81 seq.; c. 9. p. 89 seq. de ordin. c. 43. p. 111 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Vulg. de causa F. c. 4. 8. p. 124. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) aliquid novi et ante haec tempora invisi et inauditi. Invectiva in Rom. p. 823.

geizigem Berlangen nach bem culmen apostolicum. ') Von Sergius wird die Aeußerung angeführt: "Kinder, die unter Widerstreben getauft wurden, glauben, wenn sie zur Reife gelangt sind, denen, die ihnen ihre Taufe erzählen, und betrachten sich als Christen, ohne Wiederholung der Taufe, da ihr Biberftreben bei der Taufe nicht aus vernünftigem Wollen hervorging. Mich aber, einen erwachsenen und im vollen Bernunftgebrauche befindlichen Mann, hat man gewaltthätig zur Weihe geschleppt; ich habe vor den Anwesenden laut gerufen: Gedenkt, daß geschrieben steht: Voluntarie sacrificabo tibi; ich empfange die heilige Weihe keineswegs freiwillig. Himmel und Erde mögen aufmerken und sagen, ob man das als iterirt bezeichnen kann, was mehr mit Zwang mir aufgelegt, als empfangen worben war." 2) Wohl macht absoluter Zwang die Weihe ungiltig 3) und hierin konnte eine theilweise Rechtfertigung des Sergius liegen; es scheint auch Formosus gewaltthätig gehandelt zu haben. Hier ist die Antwort des Auxilius 4) keineswegs genügend, der unter Anderem hervorhebt, daß von den gewaltsam unter Raiser Basilius getauften Juden die wenigen, die nach seinem Tode Christen blieben, nicht wiederum getauft wurden, und die Wiederholung der Weihe auch in dem Fall verwirft, daß die frühere invite empfangen ward. Es ließ sich aber sagen, daß der jede Bustimmung aufhebende Zwang nichts weniger als erwiesen und durch Ausübung der Pontificalien die frühere bischöfliche Consecration anerkannt war, wie denn Sergins drei, Stephan fünf Jahre als Bischof fungirte; 5) überhaupt hatten diejenigen, die Formosus geweiht, sowie diejenigen, die seine Weihe anerkannt, 6) teine Verfolgung, keine physische Vergewaltigung erlitten. Sodann paßte diese Rechtfertigung nicht auf alle Fälle; so nicht auf Auxilius, nicht auf den von Formosus ordinirten Leo von Mola, nicht auf den Bischof Stephan von Sorrent, der unter Johann VIII. von seinem Stuhle vertrieben, nach vielen widrigen Schicksalen auf das Bisthum Neapel versetzt worden war; 7) ihn konnte man nur wegen der Translation oder Invasion und wegen der angeblichen Illegitimität Benedift's IV. als eines Formosianers verdächtigen; 8) baß er widerstrebend Bischof ward ober Widerstrebende geweiht, davon ist nirgends die Rede. Man erklärte zudem alle Weihen der Formosianer für ungiltig, während doch von diesen sicher nicht alle per vim ordinirt worden waren Dürfen wir der von Bianchini edirten Invectiva in Romam glauben, 9) so

<sup>&#</sup>x27;) Auxil. in defens. Form. L. II. c. 5. p. 84. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) de ord. F. c. 39. p. 108. 109.

<sup>\*)</sup> c. Majores 3. de bapt. III. 42.

<sup>&#</sup>x27;) l. c. p. 109. 110.

<sup>5)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>•)</sup> L. II. in def. F. c. 8. p. 87.

<sup>7)</sup> Dammler S. 36 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aux. in def. Steph. Ep. c. 5. 6. p. 100. 101.

<sup>&</sup>quot;Migne PP. lat. CXXIX. 823—838. Bedenklich scheint: 1) daß die Schrift sich als unter Johann X. und dreißig Jahre nach Johann VIII., also 912 verfaßt zu erkennen zibt, aber den Frevel an der Leiche des Formosus (897) als etwas kürzlich Borgefallenes

trat auch Johann X. in die Fußstapsen des Sergius. Das ist um so auffallender, als nach eben dieser Duelle dieser Johannes seine Diakonatsweite auf Formosianer zurückführen mußte. Denn Formosus hatte den nachmaligen Johann IX. zum Priester geweiht; dieser consecrirte als Papst den Kailo zum Erzbischof von Ravenna, dieser wieder den Bischof Petrus von Bologna, von dem Johann X. das Diakonat erhielt. 10) In der Geschichte dieser Wirren ist noch Vieles nicht genügend aufgehellt.

33. Das zehnte Jahrhundert liefert uns einen Fall, der mit mehreren ber angeführten in naher Verwandtschaft steht. Auf der römischen Synode von 964 schritt Johann XII. gegen den durch Kaiser Otto I. eingesetzten Gegenpapst Leo VIII. und bessen Ordinationen ein. ') Merkwürdig ist es, daß das Decret des Papstes in der dritten Sitzung sich wohl auf das Berfahren Stephan's IV. gegen den Gegenpapst Constantin beruft, 2) aber an das viel näher in der Zeit stehende Verhalten Sergius' III. gegen Formosus nicht von ferne erinnert. Morinus 3) führt dasselbe als ein späteres Beispiel zur Rechtfertigung Stephan's VI. an. Die Synobe von 964 zählte viele Mitglieber, die an dem Concil für Johann's XII. Absetzung Theil genommen; jett stießen sie das dort widerrechtlich Beschlossene, obschon in einer für sie wenig ehrenvollen Weise, um. Bur genauen Würdigung ber Decrete ist es nothwendig, im Einzelnen die Verhandlungen näher zu charakterisiren. In ber ersten Sitzung ward nach Verdammung der Synode Leo's auf die Frage, was über ben Consecrator des Gegenpapstes, Sico von Oftia, zu beschließen sei, gerufen: Deponatur ipse qui ordinavit et qui ab eo est ordinatus. Achuliche Strafe ward für die beiden Assistenten der Weihe Leo's, die Bischöfe Benedict von Porto und Gregor von Albano, begutachtet. Bon dem Gegenpapste erklärte Johann XII.: Sit omni sacerdotali honore et nomine alienus et omni clericatus officio prorsus exutus. Ueber die von ihm Ge-

darstellt (p. 825: Nuper audivimus etc.); 2) daß die Berzeichnisse transserirter und restituirter Bischöse ganz aus Auxilius entnommen und nur je zwei weitere Beispiele hinzugefügt sind, anderes aus Bulgarius herübergenommen ist, so daß das Ganze das Gepräge einer Compilation trägt; 3) daß Sergius III. gar nicht als Frevler gegen Formosus, überhaupt nur einmal (p. 833) in einem anderen Zusammenhauge genannt wird.

<sup>10)</sup> Migne p. 836.

<sup>1)</sup> Baron. a. 961. n. 6 seq. Mansi XVIII. 471 seq. Bgl. Hefele Conc. IV. S. 588. 589.

<sup>2)</sup> Eos vero, quos ipse Leo, neophytus et invasor s. cathol. et apostol. Rom. Ecclesiae, in quolibet ecclesiastico ordine provexit, apostolica atque canonica auctoritate et synodali decreto in pristinum revocamus gradum, quia ordinator eorum nihil sibi habuit, nihil illis dedit. Sicuti olim noster praedecessor p. mem. P. Stephanus sententiam tulit de iis, qui ordinati fuerant a Constantino quodam neophyto et invasore S. Sedis apostolicae, et postmodum quosdam eorum sibi placabiles presbyteros aut diaconos consecravit, statuens, ut hi, qui ab eo consecrati erant, numquam ad superiorem honorem ascenderent, nec ad pontificatus culmen promoverentur, ne talis impiae novitatis error in Ecclesia pullularet.

<sup>3)</sup> Morinus Praef. ad lib. Aux. Migne l. c. p. 1059.

weihten ward gefagt: Priventur honore quem ab ipso acceperunt. hieher findet sich nichts, was auf eine völlige Nichtigkeitserklärung schließen lassen könnte. Nun folgte die Degradation der herbeigeführten Geistlichen von der Ordination Leo's, welche die Worte schreiben mußten: "Mein Bater Leo hatte selbst nichts und hat mir auch nichts gegeben." Wenn wir bedenken, daß diese längst in Decretalen und Canonen gebräuchlichen Worte sehr oft nur auf die executio ordinis bezogen wurden, so könnten wir hier annehmen, daß die Deposition und Degradation dadurch nur auffälliger gemacht werden sollten, und die erstangeführten Aeußerungen scheinen ihren Sinn zu bestimmen. Man versetzte diese Geistlichen auf den Grad zurück, den sie vor Leo's Ordination gehabt; man suspendirte sie für immer von den verbrecherischer Weise erlang= ten Weihegraden. In der dritten Sitzung erklärt nun der Papst über den am meisten schuldigen Consecrator Sico, eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, so daß ihm jede Hoffnung auf Restitution benommen sei. Das Decret bes Papstes spricht diese Entsetzung auf immer ohne Aussicht auf Begnadigung aus; eine absolute Nichtigkeit ist damit noch nicht, dem damaligen Sprachgebrauch gemäß, sanctionirt. Dürfen wir von dieser Synode auf bas Decret Stephan's IV. zuruckschließen, so erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß auch dieses nicht von einer absoluten Rullität der fraglichen Beihen zu verstehen ist und die gegebene Erklärung (§. 17) völlig haltbar erscheint. Auf Stephan's VI. und Sergius' III. Gewaltthaten konnte man sich nicht nur beswegen nicht berufen, weil es sich dort nicht um einen Gegenpapst wie bier gehandelt und der Fall nicht die Analogie mit dem gegenwärtigen hatte, wie der von 769, sondern auch darum nicht, weil jene Freve allgemeinen Abscheu erregt und man weit davon entfernt war, die uncanonisch ertheilten Ordinationen zu wiederholen, deren Empfänger für immer von ihrer Ausübung ausgeschlossen bleiben follten.

34. Nachdem im eilften Jahrhundert ein heftiger Streit über die Weihen der Simonisten, die man mit den Häretistern auf eine Stufe stellte, ausgesbrochen war, in dem Petrus Damiani ') für, Cardinal Deusdedit ') gegen ihren Balor auftrat, und noch im zwölften Jahrhundert, namentlich von Gratian, ") unsere Frage mit großer Unklarheit erörtert wurde, brachten es die Theologen und Canonisten ') des dreizehnten Jahrhunderts zu einer klaren Anschauung, indem sie Augustin's Principien consequent fortentwickelten, zwischen Ordo und Jurisdiktion, zwischen Balidikät und Legalikät genau unterschieden

<sup>&#</sup>x27;) Lib. "Gratissimus" s. Opusc. VI. et Op. XXX. (Migne PP. Gr. CXLV. p. 99 seq. 523 seq.)

<sup>2)</sup> Lib. contra invas. et simon. (Mai N. PP. Bibl. VII. P. ult. p. 77 seq.)

<sup>3)</sup> Im zweiten Theile des Decrets, bes. C. L. q. 1; C. XXIV. q. 1. Bgl. c. 1. 2. d. 68.

<sup>&#</sup>x27;) Alex. Hal. in L. IV. Sent. dist. 25. q. 8. n. 5. Thom. 2. 2. q. 39. a. 3. Bonav. Brevil. P. VI. c. 5.

und den im Ordo gegebenen unzerstörbaren Charakter hervorhoben. Die Griechen blieben nicht minder schwankend, namentlich bezüglich der von Häretikern ertheilten Weihen, wie aus Zonaras und Balsamon hervorgeht, denen übrigens Demetrius Chomatenus u. A. gegenüberstanden. <sup>5</sup>)

<sup>5)</sup> Ausführlich ift hievon in der im Eingang dieses Excurses genannten Abhandlung die Rede.

## Sechstes Buch.

Die photianische Synode von 879—880.

.

## 1. Papft Johann VIII. und feine Rachgiebigfeit gegen Photius.

Johannes VIII., ber im Frühjahr 878, nachdem er die Bischöfe Paulus und Eugenius nach Constantinopel abgeordnet, über Genua nach Frankreich gereist war und dort im September eine Spnode zu Tropes gehalten hatte, war an Hoffnungen ärmer, als er dahin gekommen, ') von da nach Rom im Ansange des Jahres 879 zurückgekehrt. Die gesuchte Hilse gegen die Saracenen und die Dynasten von Tuscien und Spoleto hatte er nicht gefunden; ein von ihm für den Dezember 878 anberaumtes Concil in Pavia ') war nicht zu Stande gekommen oder doch resultatlos geblieben; für das abendländische Kaiserthum fand sich kein entsprechender Bewerber und Italien schien auch serner der Verwüstung Preis gegeben zu sein.

Die Wahl eines Kaisers und der Kampf gegen die Saracenen beschäftigten unausgesetzt den Papst; ein am 1. Mai 879 in Rom abzuhaltendes Concil ward deßhalb ausgeschrieben. 3) In Unteritalien waren, nachdem der Papst sich mit einer Geldsumme auf kurze Zeit den Frieden mit den Saracenen erkauft, Neapel und Amalfi zum Bunde mit ihnen zurückgekehrt. Am 12. März 879 starb Bischof Landulf I. von Capua; seine vier Nessen theilten die Lehen der Grasschaft, Pandenulsus, Sohn seines ältesten Bruders Pando, erhielt den Grassentitel. Alle suchten mit Hilse der Nachdarn einander zu berauben. Benevent ward von den Saracenen verwüstet, b) im März auch das Gebiet Pandenulsus, ba Basalen des Papstes erklärt hatte, da

<sup>&#</sup>x27;) ep. 155 ad Anspert. Mediol. p. 108: Sed quia humanum praesentialiter subsidium non reperimus, divinum ut potius quaeramus communique voto, ut a Domino flagitemus, frater mi, necesse est. Cf. Pag. a. 878. n. 2 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mansi XVII. 357, 358,

<sup>3)</sup> ep. cit. ad Ansp. — ep. 153 ad Roman. Rav. p. 107.

<sup>4)</sup> Erchemp. c. 40. p. 766. Amari l. c. p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joh. ep. 156. 15<sup>8</sup>. p. 109. 110.

<sup>•)</sup> ep. 168. p. 115.

bieser selbst zu ihm nach Capua kam. 7) Athanasius von Neapel stellte sich vor dem Papste nicht und temporisirte mit Botschaften; 8) im Mai und Juni trasen auch das päpstliche Gebiet neue Verheerungen. 9) Ludwig der Stammler war am 10. April gestorben; Unruhen in seinem Reiche waren erregt; Karlmann, der älteste Sohn Ludwig's des Deutschen, war siech und kraftlos; mit dessen Bruder Karl dem Dicken trat der Papst bereits in Unterhandlung. 10) Wohin er sich wandte, überall fand er Kraftlosigkeit, Noth und Zerrüttung.

In dieser trüben Stimmung erhielt der Papst durch den Candidaten Stephan, der unter dem Schutze des Grafen Pandenulf von Capua nach Rom gefommen war, ein Schreiben bes byzantinischen Primicerius Gregor, welches ihm die bevorstehende Ankunft von Gesandten des Kaisers Bafilius meldete. Johann, der keine Gelegenheit versäumte, einen neuen Schutz und eine Stütze in Italien zu finden, und sicher auf ben näheren Inhalt ber kaiferlichen Schreiben sehr gespannt war, da der Primicerius Gregor nur im Allgemeinen meldete, der Raiser wolle mit Hilfe des römischen Stuhls den gestörten Kirchenfrieden in Constantinopel wiederherstellen, was schon ein Jahr zuvor von Byzanz aus geschrieben worden war, traf alle Magregeln für die Sicherheit der kaiserlichen Gesandten auf dem Wege nach Rom, der damals mehr als je von den Muhammedanern bedroht war. Er schrieb deßhalb dem Grafen von Capua, dankte ihm für das dem Stephan gegebene sichere Geleite und ersuchte ihn, die kaiserlichen Gefandten ungefährdet nach Rom geleiten zu lassen. 11) Dem Primicerius Gregor antwortete er, 12) der Friede der Kirche von Constantinopel liege ihm sehr am Herzen und dafür werde er alles Mögliche thun; 18) die Gesandten des Raisers werde er ehrenvoll empfangen, er wünsche ihre baldige Ankunft und habe bereits für deren ungefährdetes Weiterreisen bis nach Rom Vorsorge getroffen. Es war von vielen Seiten gewünscht und vom Papfte selbst versprochen worden, daß er nach Benevent und Capua sich begebe; der Primicerius meldete diesen Wunsch ebenfalls; der Papst erwieberte am 6. Mai, 14) er könne nicht kommen, da er in Rom den Frankenkönig erwarte (Rarl den Dicken); die Gesandten des Raisers möchten über Benevent und Capua nach Rom reisen, da auf diesem Wege für ihre Sicherheit alle Anstalten getroffen seien. Rurz vorher hatte ber Papst die Monche Theodosius, David und Saba von Jerusalem, die im Vorjahre mährend seiner Abwesenheit in Rom eingetroffen waren, mit einem vom 2. Mai datirten Schreiben

j

<sup>7)</sup> Erchemp. c. 47. Leo Ost. I. 43.

<sup>\*)</sup> Joh. ep. 159. p. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Joh. ep. 172. 178. 179. 186. 197. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. ep. 160. p. 110. 111. ep. 172. p. 117. Pag. a. 879. n. 1 seq.

<sup>&#</sup>x27;') ep. 168. p. 114. 115. Jaffé n. 2456.

<sup>13)</sup> ep. 169. p. 115. J. n. 2460.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) More praedecessorum nostrorum Pontificum Cplitanam ecclesiam multiplicibus scandalis nunc perturbatam, prout justum est atque possibile, sedare volumus et pacem perpetuam stabilire.

<sup>&#</sup>x27;') ep. 178. p. 120. J. n. 2169.

an den Patriarchen Theodosius 15) entlassen, worin er deren langes Verweilen entschuldigte und zugleich bemerkte, daß die Sewaltthätigkeit der Heiden ihm nicht gestatte, größere Geschenke als er mitsende, zu geben.

Im Mai ober Juni scheinen die Gefandten von Constantinopel in Rom angekommen zu sein; sie verließen es erft in der zweiten Hälfte des August. 16) Allem Anschein nach stießen ihre Unterhandlungen aufangs auf Schwierigkeiten und erst nach längerem Bedenken gab der Papst ihren Bunschen nach. Sicher hat Theodor Santabaren die Sache des Photius mit Geschick geführt und alle Rünfte der Griechen in Anwendung gebracht; daß er die vornehmsten Rathgeber des Papstes durch Geschenke und Artigkeiten zu gewinnen suchte, läßt sich sowohl aus den früheren Vorgängen als aus den späteren Schritten bes Photius erschließen. An Versprechungen ließ er es auch bei dem Papste nicht fehlen und alle Motive, die ihn zur Anerkennung des in Byzanz Geschehenen bestimmen konnten, stellte er in das gebührende Licht. Johannes VIII. war in Berlegenheit, zumal da seine Apokrisiarier Paul und Eugen wider sein Erwarten nicht mit ber faiferlichen Gefandtschaft zurücktamen, ja nicht einmal einen genauen und erschöpfenden Bericht über das in Constantinopel Wahrgenommene ihm zukommen ließen. Die Entscheidung war für ihn äußerst schwierig. ber einen Seite mußte er, wofern er auf das Ansinnen des griechischen Hofes einging, sich der Gefahr aussetzen, einen der gefährlichften Feinde der romischen Rirche zu stützen, die Autorität der Defrete seiner Borganger Nikolaus und Hadrian, denen er selbst beigepflichtet, sowie das achte ökumenische Concil, das er stets anerkannt, zu beeinträchtigen, einem mit den feierlichsten Anathemen belasteten firchlichen Berbrecher zur höchsten firchlichen Bürde des Orients zu verhelfen, zu einer neuen Ungerechtigkeit und Bedrückung von treuen Ratholiken mitzuwirken; das Andenken an den von demselben Manne so schändlich gelästerten Nikolaus, der Hinblick auf die Berurtheilung desselben, die keine Aussicht auf Wiedereinsetzung übrig ließ, die Aussicht, selbst als Verächter seiner Vorgänger, als Werkzeug frember Frivolität, als Feigling und Mitschuldiger an neuen Berwicklungen zu erscheinen, das Alles mußte ihn zurückhalten vor einer unverweilten und durchgängigen Genehmigung der byzantinischen Patriarchenwahl. Auf der anderen Seite stritten aber auch gewichtige Gründe für deren Anerkennung. Der legitime Patriarch war gestorben, Photius war nicht mehr der Usurpator, der einem noch lebenden Bischof seine Rirche wegnahm; er war ein Mann von großen Kenntnissen, hatte viele Freunde, hatte — so schienen die Unterschriften zu beweisen — die Mehrzahl der Bischöfe auf seiner Seite und nur ein kleines Häufchen gegen sich, bazu auch bie Anerkennung von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, wie der Kaiser bezeugte; sollte ber Papst diesem allgemeinen Consens des Orients allein gegenüberstehen? Nur durch die Einsetzung dieses Mannes schien ber Friede der byzantinischen

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 170. p. 116. Jaffé n. 2462.

<sup>16)</sup> Tost i p. 408 sagt, Johann habe sich an vier Monate über diese Sache besonnen; es werden aber wohl nur 21/2 Monate zu rechnen sein.

Rirche wiederhergestellt werden zu können, mährend im Falle seiner Berwerfung eine neue, vielleicht noch größere Spaltung zu erwarten stand. Da der Raiser Basilius jetzt auf seiner Seite war, so hätte dieser auch gegen Rom's Urtheil, wie Michael III. gethan, ihn in seiner Würde erhalten und die frühere Trennung zwischen Alt- und Neu-Rom zu einer dauernden machen können, wodurch dem römischen Stuhle alles fernere Einwirken auf den Often abgeschnitten ward. Dem griechischen Kaiser in einer Zeit widersprechen, wo seine Macht in Italien einen neuen Aufschwung nahm, wo ber Papft von den immer mächtiger um sich greifenden Saracenen auf das äußerste bedrängt und, von den abendländischen Fürsten verlassen, seines Beistandes am meisten bedürftig war, wo die Aussicht auf eine solche Hilfe ihm eröffnet wurde, wo die Rückgabe Bulgariens wie anderer Jurisdiktionsrechte zu erwarten stand, schien unklug und gefährlich und die erregten günftigen Hoffnungen mußten das Gewicht ber anderen Gründe verstärken. 17) Alle Zeitumstände waren von ber Art, daß der Papst Vieles zu dulden, nachzusehen und mit Dispensationen freigebig zu verfahren genöthigt ichien. 18)

Wir dürfen annehmen, daß Johann VIII. alle diese Gründe für und wider in reifliche Erwägung nahm. Er berieth sich auch auf einer Synode mit siebenzehn in Rom anwesenden Bischöfen, an beren Spige freilich Zacharias von Anagni stand, über diese wichtige Frage 19) und hier trug die Sache des Photius den Sieg davon. Der Papst beschloß, an der Illegalität der ersten Erhebung des Photius festhaltend, aus Rücksicht auf die jetzigen Umstände unter gewissen Bedingungen eine Dispens von den allgemeinen Kirchengesetzen und von den Bestimmungen des achten ökumenischen Concils eintreten zu laffen, den Photius und seine Anhänger von den über sie verhängten Censuren loszusprechen und benselben als Batriarchen von Constantinopel anzuerkennen. Dabei sollten das Ansehen der früheren Papste und die Principien des romis schen Stuhles möglichst gewahrt und bie Anerkennung bes Photius als Att der Gnade und Milde, die von der strengen Gerechtigkeit absieht, hervorgehoben, damit nach beiben Seiten bin ber folgenschwere Schritt gerechtfertigt werben. Selbst solche Bischöfe stimmten ber Anerkennung bes Photius zu, bie früher gegen ihn entschieden sich erhoben, wie Gauderich von Belletri und Stephan von Nepi.

In Folge dieses Beschlusses schrieb der Papst am 16. August 879 an

<sup>17)</sup> Egi. Baron. a. 879. n. 2.

versalis Ecclesiae dispositio in hoc periculoso tempore (ad) paene cuncta dispensatorie moderanda compellit — ein Sat, der den Charafter des ganzen Pontificates bezeichnet.

<sup>1°)</sup> Conc. Rom. Mansi p. 359—364. 473. Nur die Unterschriften der Bischöfe, die von fünf Cardinalpriestern und zwei Cardinaldiakonen bei der dem Legaten Petrus ertheilten Justruktion sind noch übrig. In dem Cod. Mon. 436. p. 184. wie bei Baron. h. a. n. 52 steht nach Petrus von Forum Sempronii noch Leo von Terracina, während sonst fünfzehn Bischöse vorkommen. To sti L. IV. p. 408 zählt siedzehn Bischöse mit Baronius.

den Raiser Basilius und seine Söhne folgendermaßen: 20) Obschon Photius nach dem Tode des Jgnatius ohne Vorwissen des apostolischen Stuhles, der nach dem Rechte seines (im Eingange ausführlich entwickelten) Primates hätte vor Allem zu Rathe gezogen werden muffen, den Patriarchenstuhl abermals bestiegen, so wolle er boch ber Bitte und dem Wunsche des Raisers nachgeben, um die Spaltung und das Aergerniß in der Kirche von Constantinopel zu beseitigen. 21) Indem Johannes die Chrerbietung gegen den Stuhl Petri belobt, welche das Schreiben wie das Verfahren des Kaisers an den Tag gelegt, 22) erklärt er sich bereit, das durch die Umstände Gebotene zu thun, jedoch nicht um damit die apostolischen Statuten und die Regeln der Bäter zu abrogiren, sondern um ihnen gemäß zu verfahren, 23) wie denn das Concil von Nicaa im zweiten Canon e4) anerkannt habe, daß Vieles aus Noth und Gewalt der Menschen gegen die kirchlichen Regeln geschehen sei, wie Papst Gelasius sage, daß man die Borschriften der Bäter unverbrüchlich beobachten muffe, wo feine Nothwendigkeit dränge, wie Leo dasjenige für entschuldbar und unsträflich erklärt, was die Nothdurft herbeigeführt, wie Papst Felix basjenige unterscheibe, was aus der Nothwendigkeit und das, was aus dem freien Willen stammt. 26) Ebenso habe ein afrikanisches Concil 26) wegen bes Friedens und des Nutens der Christenheit die donatistischen Geistlichen, die zur Kirche zurlick-

<sup>29.</sup> ep. 199. p. 136 — 140. "Inter claras." Bgl. Mansi XVI. 479. Jaffé n. 2491. p. 282. Merkwürdig ist, daß unter ben Söhnen bes Bastlius Leo nicht genannt wird, wohl aber statt seiner ber wahrscheinlich schon verstorbene Constantin. Bgl. Hefele S. 438. N. 2.

<sup>21)</sup> p. 137: Nos itaque serenitatis vestrae preces congrua ratione admittentes, quia Ignatium piae memoriae patriarcham de praesenti vita jam migrasse cognoscimus, temporis ratione perspecta, hoc modo decernimus ad veniam pertinere, quod nuper de ipso Photio, licet ipse absque consultu Sedis nostrae officium sibi interdictum usurpaverit, gestum constat fuisse.

principes, aliquod cum puriore luce summae devotionis lumen longe lateque resplendet, quod amore fidei, quod caritatis studio, disciplinis ecclesiasticis edocti, Romanae Sedi reverentiam more praedecessorum vestrorum piissimorum Imperatorum conservatis, et ejus cuncta subjicitis auctoritati, ad cujus auctorem, h. e. Apostolorum omnium principem, Domino loquente praeceptum est: Pasce oves meas... Nihil est enim, quod lumine clariore praefulgeat, quam pia devotio et recta fides in principe. Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis, hoc religionis studio luculenter vestris mellifluis literis exoratis: id nos ratione seu temporis necessitate inspecta cum Sedis Apost. nobis commissae consensu et voluntate perficere jure apostolico decet.

resolventes, quin potins multiplicibus eorum auctoritatibus freti.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Gratian c. 1. d. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) aliter tractandam esse necessitatis rationem, et aliter voluntatis. Bgl. auch Hadr. ep. "Legationis" (oben ©. 45. N. 71).

Das 893 zu Hippo gehaltene Concil (Hefele Conc. II. S. 55.) hatte noch die Borschrift, kein konvertirender Donatist solle zum Clerus befördert werden, im Allgemeinen aufrecht gehalten. Die VI. Synode von Carthago 401 hatte c. 2 (bei Dionys Nr. 68) zurückehrende vonatistische Geistliche da, wo es zur Herstellung des Friedens nöthig sei, im Clerus belassen (das. S. 70). Diese Bestimmung wird hier als capitulum 37. angesührt.

kehrten, in ihren geistlichen Würben aufgenommen, nicht um das in einem jenseits des Meeres gehaltenen Cancil festgestellte Detret aufzulösen; ebenso habe Papst Innocenz die von Bonosus Ordinirten aufgenommen, damit nicht das Aergerniß in der Kirche zurückleibe. 27) Es nehme daher der Papst, dem einmüthigen Willen ber Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Perusalem, aller Metropoliten, Bischöfe und des gesammten Clerus von Constantinopel, auch ber von Ignatius und Methodius Geweihten, entsprechend, aus Rücksicht auf den Frieden und das Wohl der Kirche den Photius als Bischof und Mitbruder auf, jedoch unter der Bedingung, daß er vor einem Concilium ber firchlichen Gewohnheit gemäß um Berzeihung bitte und Barmherzigkeit erflehe. 26) Er spreche ben Photius und 'seine Anhänger los von allen Censuren und kirchlichen Strafen 29) kraft ber vom Heiland ihm durch den heiligen Petrus übergebenen Schlüsselgewalt, 30) auch schon die Legaten des Papstes Habrian die Synodalakten von 870 nur mit der Clausel "vorbehaltlich der papstlichen Genehmigung" unterschrieben 31) und wie schon früher von Synoben verurtheilte Batriarchen, Athanasius und Cyrillus von Alexandrien, Flavian und Johannes (Chrysostomus) von Constantinopel, Polychronius von Jerusalem 34) durch ben apostolischen Stuhl freigesprochen worden seien. Bugleich füge er die Bestimmung bingu, daß nach dem Tobe des gegenwärtigen Patriarchen kein Laie, kein weltlicher Beamter mehr zum Patriarchate erhoben werbe, sondern nur der Rirche von Constantinopel incardinirte Priefter und Diakonen, wie die heiligen und allgemein verehrten Canones \*3) erheischen; plötzliche Promotionen seien sorgfältig

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) capitulo 55. aus Innoc. I. ep. 27.

Nunc itaque aliis Patriarchis, Alexandrino videl. et Ant. et Jeros., atque omnibus archiepiscopis, metropolitis, episcopis et sacerdotibus, cunctoque clero Cplitanae ecclesiae, qui de ordinatione b. mem. Methodii et Ignatii reverendissimorum Patriarcharum existunt, una voluntate parique voto consentientibus, eumdem Photium satisfaciendo misericordiam coram Synodo secundum consuetudinem postulantem, in vera dilectione fratrem, in pontificali officio comministrum, in pastorali magisterio consacerdotem pro Ecclesiae Dei pace et utilitate, amodo, Christo favente, recipimus et habemus.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) p. 138: hunc ipsum Patriarcham cum omnibus sive Episcopis sive presbyteris seu ceteris clericis et omnibus laicis, in quos judicii fuerat censura prolata, ab omni ecclesiasticae sanctionis vinculo absolvimus.

Apostolorum principe a Christo Deo nostro esse concessam, eodem Salvatore B. Petrum Ap. prae ceteris specialiter delegante: Tibi dabo claves regni coelorum et quae cunque ligaveris etc. Sicut enim ex his verbis nihil constat exceptum, sic per apostolicae dispensationis officium et totum possumus procul dubio generaliter alligare, et totum consequenter absolvere, praecipue cum ex hoc magis praeberi cunctis oporteat apostolicae miserationis exemplum.

<sup>\*!)</sup> S. oben B, IV. Abschn. 8. S. 147.

<sup>32)</sup> Der Papst hat hier wohl apolryphe Synodalakten über Polychronius im Ange. Hard. I. p. 1472.

secundum sacros canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentis consecratos.

zu vermeiden, die hohen geistlichen Würden sollten die Belohnung ausgezeichneter Berdienste um die Kirche sein und so nur von Stufe zu Stufe nach gehöriger Borbereitung erlangt werden. 34) Ferner soll der byzantinische Batriarch auf alle Ansprüche bezüglich Bulgariens verzichten, welches der Bapst Nikolaus auf Bitten bes Königs Michael im Christenthum habe unterrichten lassen, für dasselbe keine Geistlichen mehr weihen noch das Pallium senden, die dort anwesenden Geistlichen seines Sprengels zurückrufen und diese Diöcese dem römischen Stuhl überlassen. Sodann schärft Johannes dem Monarchen die in Byzanz sehr gesunkene Achtung gegen den Patriarchen ein; die Raiser sollen diesen als geistlichen Bater ehren und behandeln; für die zeitliche Ehre, die sie ihm erzeigten, wurden sie hienieden Ruhm und dazu jenseits noch vielfältige Berherrlichung finden. Den Berläumdern und Ohrenbläsern, die stets Die Ginheit und Gintracht zu zerstören bemüht seien, moge man kein geneigtes Gebor leihen und sich nicht von ihnen verleiten lassen, den Patriarchen zu verunehren, was der Würde und Majestät der Herrscher nur nachtheilig und entwürdigend sei. 35) Die von Jgnatius ordinirten Bischöfe und Geistlichen sowohl in der Hauptstadt als im übrigen Sprengel solle man mit Milde zur Einheit zurückrufen und mit offenen Armen aufnehmen, Jedem derselben seinen Stuhl zurückgeben, damit, gleichwie Ein Glaube, Eine Taufe, und Alle Eines in Christus, so auch diese, die zur Gemeinschaft des Leibes Christi zurückfehren und dasselbe sagen und festhalten, Gine Heerde bilden und nicht mehr der Eine dem Rephas, der Andere dem Paulus, der Dritte dem Apollo sich zuwende, sondern Alle Christo angehören, der unser Friede ist, der das Getheilte geeinigt und für unsere Sünden den Tod erlitten hat, um die zerstreuten Söhne Gottes zu einem Ganzen zu verbinden. Diejenigen aber, die mit dem Patriarchen Photius keine Gemeinschaft halten wollten, sollen zweiund dreimal ermahnt, im Falle sie aber hartnäckig bleiben, durch die papst-

bata meretur accipere. Nam si in quibuslibet Ecclesiae gradibus providenter curandum est, ut in Domini domo nihil sit inordinatum, quanto magis elaborandum est, ut in electione ejus, qui supra omnes gradus constituitur, non erretur? Nam totius familiae Domini status et ordo nutabit, si, quod requiritur in corpore, non sit in capite; et inde fiet, ut omnis ecclesiastica disciplina resolvatur, omnis ordo turbetur.

<sup>35)</sup> p. 139: Nec eorum verba falso prolata, qui scandalorum zizania super conspicuam segetem Domini seminare non cessant, vestra imperialis dignetur audire majestas, nec pro talium susurrationibus hominum, qui semper student scindere unitatem Dei, vestem Domini, Ecclesiam Christi, quique linguis suis semper dolose agere non cessant, venenum aspidum portantes sub labiis suis, animum elementiae vestrae adversus eum aliquatenus commoveatis, ut (M. et) summum sacerdotem vestrum Dei providentia in Ecclesiae Christi regimine constitutum sic facile exhonoretis, quod nimirum sancto vestro imperio valde inhonestum et indecens esse videtur. Diese Mahnung hatte vielleicht Theodor Santabarenus hervorgerusen, um den Photius desto mehr gegen den Ersolg der Antlagen beim Kaiser zu sichern und diesen dagegen um so misstranischer zu machen, je mehr er vorher von einer ganz unverbächtigen Seite der darauf aufmertsam gemacht war.

lichen Legaten zugleich mit der Synode exkommunicirt werden, 36) bis sie zu ihrem Patriarchen und der Einheit der heiligen Kirche zurücksehren. Würde der Patriarch die dem Banne Verfallenen für sich allein wieder zulassen, so solle er auf die gleiche Weise mit ihnen der kirchlichen Gemeinschaft verlustig sein.

Das an Photius gerichtete Schreiben 37) lautete also: "Nachdem Wir durch das an Uns gelangte Schreiben Deine Einsicht' hinreichend kennen gelernt, haben Wir Gott den Allerhöchsten mit dem tiefsten Danke gepriesen, der Allen auf ihr Gebet Weisheit verleiht und sie einträchtig in einem Hause wohnen läßt, so Alle, die auf ihn hoffen, rettet, Alle, die ihn in Wahrheit suchen, beschützt, der weder die Rechtschaffenen schuldbelastet, noch die Frommen Tyrannen sein läßt, aber nach seinem gerechten Gerichte allen Tugendhaften ewigen Lohn, den Unglücklichen aber, denen er inzwischen Zeit zur Buße gestattet, falls sie sich nicht bekehren, ewige Strafen zutheilt. Indem Wir auch in dem genannten Schreiben die Uns gespendeten Lobsprüche lasen, haben Wir Deine Gesinnung erkannt und vollkommen Uns überzeugt, wie sehr Du jetzt Uns ergeben bist; 38) aber Wir überlassen das Gott, worin Unsere Berdienste Uns nicht zur Seite stehen, 39) und in den Stücken, in denen Uns Sterbliche, wer sie immer seien, mit menschlichem Lobe zu erheben bemüht sind, betrachten Wir mit größter Furcht und unter steter Bergegenwärtigung Gottes die Gebrechlichkeit Unserer Natur, da Wir aus seinen Worten wissen, baß, wer sich erhöht, erniedrigt, und wer sich erniedrigt, erhöht werden wird" (Matth. 23, 12).

"Was das anlangt, daß die heilige Kirche von Constantinopel in Deiner Erhebung sich einige und Du den früher verlorenen Stuhl <sup>40</sup>) wieder einnimmst, aber Unsere Abgesandten das heilige Opfer nicht mit Dir seiern wollen, so sagen Wir Gott wegen der Vereinigung Aller "Dank", Unseren Abgesandten aber haben Wir hierüber keine Weisung gegeben, weil Wir vorher über die Lage dieses Stuhles keine Gewißheit erlangt. Nun aber sind Wir, gleichwie über den Frieden und die Einigung jener Kirche hocherfreut, so auch über die Uneinigkeit derer, die sich nicht fügen wollen, tief betrübt; denn nach Salomon (Samuel Bgl. I. Sam. 15, 23) ist Ungehorsam wie die Sünde der Zauberei und sich nicht fügen wollen eine Art von Gößendienst."

"Allein wegen der Wiedereinnahme des Dir entzogenen Stuhles hätten Wir vorher konsultirt werden sollen. Indessen, da Wir vernommen, daß nach dem Tode Unseres Bruders und Mitbischofs Ignatius Du dem Stuhle von

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) p. 140: sacra eos communione his praesentibus Missis nostris una cum Synodo jussimus privare.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 201. p. 148. 149. "Experientia tuae prudentiae." Jaffé n. 2496. p. 282.

<sup>38)</sup> quam sis nunc erga nos devotus, satis evidenter reperimus.

<sup>39)</sup> Verum in quo nobis nostra merita non suffragantur, Deo dimittimus.

<sup>1°)</sup> teque privatam Sedem recipere wie nachher super receptione privatae Sedis ist nach der schlechten Latinität jener Zeit nur Sedes, qua privatus es. Die photianische Uebersetzung p. 418 hat: Θρόνος, ων ἐσταρήθης, setzt aber noch bei ως ην έδεως σων.
Photins hatte wohl gesagt: Θρόνος, ων (ού) ἐστερήθην.

Conftantinopel vorsteheft, so stimmen Wir mit vielfältigem Danke gegen Gott zu, damit nur der Friede sich mehre und die Streitigkeiten aufhören. Du aber mögeft unausgesett bemüht sein, die Gemüther Aller zu befänftigen, Alle mit offenen Armen zu empfangen, alle Berftreuten zu versammeln, weil, wie ber beilige Papst Leo ber Große schreibt, ber apostolische Stuhl in seiner Mäßigung die Regel beobachtet, mit größerer Strenge gegen Verhärtete zu verfahren, aber benen, die sich gebessert, Berzeihung angedeihen zu lassen. 41) Und da nun gegen Einen, ber sich gebessert hat, eine auch noch so große Dilbe42) keinem Tadel unterliegt, so vergonnen Wir, wofern Du vor der Spnode Genugthuung leistest, um Erbarmen ber Gewohnheit gemäß bittest, Dich wirklich gebeffert zeigest und ber gemachten Erfahrungen eingebent auf teines Menschen Nachtheil sinnest, vielmehr bas Eril berjenigen, die, wie man fagt, Dir nicht zustimmen wollen, aufzuheben Dir alle Mühe gibst, sie in ihre Kirchen und Würden wieder einsetzest, wenn ferner Alle einmuthig, einstimmig und in voller Eintracht Deiner Wiebereinsetzung beipflichten, so vergönnen Wir, sag' ich, ba Unser geistlicher Sohn, der allerchristlichste Raiser Basilius mit vielen Bitten für Dich fürgesprochen hat, um des Friedens der heiligen Kirche von Constantinopel willen Dir Berzeihung 48) und geben Dir Unsere Gemeinschaft und die Burbe nach abgelegter Bitte um Bergebung vor der Spnode 44) zurück und stimmen zu, daß Du der heiligen Kirche von Constantinopel in würdiger Weise vorsteben burfest, jedoch mit ber Bestimmung für die Zukunft, daß in eben dieser Kirche Niemand mehr gegen die Berordnungen der heiligen Bater aus bem Laienftande zum Epistopate erhoben werde, gang nach bem Canon, der hierüber in ber ehrwfirdigen Spnode, die zur Zeit Unseres Borgangers Habrian II. zu Constantinopel gehalten ward, 45) in höchst zweckmäßiger Weise promulgirt worden ist."

"In Betreff bes Uebrigen, was sonst Dein Schreiben von Uns geregelt und erledigt sehen will, <sup>46</sup>) haben Wir mittelst besonderer Instruktion Unseren Legaten, dem ehrwürdigen Cardinalpriester Petrus und Unseren geliebten Räthen Paulus und Eugenius, <sup>47</sup>) theils schriftliche, theils mündliche Aufträge gegeben; dieselben sollen nach dem Urtheile Unseres Apostolats, von Allem gehörig unterrichtet und in Berücksichtigung aller Umstände Sott vor Augen behaltend, wo es gestattet ist, das Annehmbare annehmen, und was zu verbessern ist, nach Gerechtigkeit und Billigkeit verbessern."

"Nebstdem gleichwie Ihr von Euerer Seite Euch bemüht, daß Ener Wille

<sup>41)</sup> Bgl. Buch I. Abschn. 3. Rote 57. Bb. I. S. 62.

<sup>43)</sup> quantacumque miseratio.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) veniam pro pace S. Cplitanae Ecclesiae tibi concedimus.

<sup>14)</sup> coram Synodo misericordiam quaerendo. Hier wäre wohl quaerenti zu lesen.

<sup>46)</sup> Johannes war also weit bavon entfernt, die achte Spnode autiquiren oder verurtheilen zu wollen. Er halt sie als venerabilis synodus hier wie anderwärts aufrecht.

<sup>46)</sup> Reliqua vero, quae literae tuae a nobis fore censenda vel finienda exspectant.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Diese sind nach ep. 80. p. 70 die deliciosi consiliarii.

Kraft erlange, 48) so wollen auch Wir, daß Unsere bulgarische Diöcese, die der apostolische Stuhl durch die Bemühungen des heiligen Papstes Nikolaus apostolischen Andenkens wieder erlangt und zur Zeit des seligsten Papstes Hadrian besessen hat, so schnell als möglich Uns zurückgegeben werde. Wir verbieten für die Zukunft mit apostolischer Autorität 49) jede kirchliche Ordination in dieser Diöcese von Seite der Bischöse von Constantinopel; Du hast dasür Sorge zu tragen, daß die dort geweihten Bischöse und alle Geistlichen niederen Ranges aus derselben sich entsernen und von der Invasion dieser Unserer Diöcese abstehen. Solltest Du entweder denselben das Pallium verleihen oder sonst sür jenen Proviuz eine Ordination vornehmen, oder mit jenen Geistlichen, bevor sie Uns gehorcht, Gemeinschaft halten, so sollst auch Du mit derselben Extommunikation belegt sein."

Ein anderes Schreiben erließ Johannes an sämmtliche Bischsfe des byzantinischen Patriarchats, welches zugleich auch für die Prälaten der drei anderen Patriarchalstühle bestimmt war. \*\*o\*) Er erklärt darin, daß er den von ihnen vorgetragenen Bitten entsprechend den Photius nach seiner apostolischen Sewalt wieder eingesetzt, \*\*o\*1) und geht von der Anerkennung des Patriarchen Tarasius durch Papst Hadrian I., dessen Worte er ansührt, \*\*o\*2) zu dem Verbote von Laienpromotionen über, welches er in allen Kirchen ohne Ausnahme \*\*o\*3) strenge beobachtet wissen will. Sodann berührt er die Kücksorderung der bulgarischen Diöcese, erörtert die hauptsächlichsten der dem Photius gestellten Bedingungen, und erklärt sich erfreut, daß er den Wünschen seiner Mitbrüder habe nachgeben können \*\*o\*4) und dem, welchem sie Hand gereicht, sie ebenfalls zu reichen sich in den Stand gesetzt sehe. Schon im Eingange hatte er zu stetem Frieden und unverdrüchlicher Eintracht gemahnt; er schließt mit dem Wunsche, daß alle Sutgesinnten ohne Unterschied dem nun gefällten und reformirten Urtheil \*\*o\*5) folgen.

<sup>16)</sup> Sicut vestra pars suum velle conatur vires accipere ist nicht zu übersetzen: Wie Ihr das Eurige erhalten wollt.

<sup>49)</sup> auctoritate apostolica amputamus.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 200. p. 146—148. "Quorumdam sane vestrum." Jaffé n. 2493.

B. apostoli principis apostolorum Petri vobis Photium patriarcham in regia urbe Cplitana fore consentiamus, illud animo luce clarius retinetis, quod in evangelio primo pastori Dominus ait (folgt Sul. 22, 32). His hortatibus succensi, imo potius corroborati, in quantum aine gravi offensione valemus auxilium ferre tam cunctis Domini sacerdotibus, quam universo in orbe terrarum christiano populo, numquam desinimus, sequentes praedecessorum exempla.

<sup>52)</sup> S. oben B. I. Abschn. 9. Bb. I. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) apud cunctam ecclesiam, quae in vobis est.

<sup>54)</sup> Et führt Innocenz I. ep. 12. c. 7 an: Quia res ad salutem rediit veniae, hunc, in tantum vobis annitentibus, post condemnationem more apostolico subrogamus, tantisque vestris assertionibus vobisque tam bonis, tam caris non dare consensum, omnibus duris rebus durius arbitramur.

<sup>55)</sup> sententiam in uno spiritu ductam ac reductam, wie vorher nostram in melius conversam sententiam.

Defigleichen schrieb ber Papst ben ihm als widerspenstig bezeichneten Patriciern und Geistlichen, die unter ben Metropoliten Stylian und Metrophanes Die Anerkennung des Photius verweigerten, 56) und bedrohte sie mit dem Banne für den Fall fortgesetzten Ungehorsams gegen ihren Patriarchen 57) — ein Berfahren, das nach dem Geschehenen consequent war, aber gerade die treuesten Anhänger der römischen Kirche im Orient auf das Tiefste verlegen mußte. Auffallend war es, daß diesen einst schwergeprüften Anhängern des Jgnatius ber sicher von Santabaren inspirirte Vorwurf gemacht ward, daß sie seit vielen Jahren bis jett in Zwietracht, Spaltung und Aergernissen verharrt hätten. 58) Sie werden zur Liebe und Eintracht gemahnt und wie böswillige Verbrecher an der Einheit der Kirche behandelt. 59) Auch wird der Einwurf, daß sie ja früher durch feierliche Unterschriften erklärt, dem Photius nie zu folgen, damit entfräftet, daß die Kirche Christi solche Bande zu lösen vermöge. 60) Diese Männer, die noch gar nicht wußten, daß der Papst den Photius anerkannt, die den zwei Legaten Paulus und Eugenius, mit denen Johannes selbst nicht ganz zufrieden war, nicht trauten, die der römischen Kirche bisher so eifrig ergeben waren, hätten eine weit größere Schonung verdient, als hier gegen sie in Anwendung gekommen ist. Fast wäre man versucht, diesen Brief als ein gefälschtes Dokument anzusehen, das vielleicht Zacharias, der neue Bibliothekar, oder ein anderer gewonnener Römer auf Andringen des Santabarenus ausfertigen ließ, wäre er nicht in ber Sammlung der ächten Briefe enthalten.

Diese vier Briefe erhielt der in dem Schreiben an Photius genannte Cardinalpriester Petrus vom Titel des heiligen Chrysogonus zu besorgen, der dem römischen Concil von 869 angewohnt bei und von Johann VIII. mit verschiedenen Gesandtschaften betraut worden war. 62) Derselbe sollte in Gemein-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Reg. ep. 202. p. 153. 154. "Omnium ecclesiarum." Jaffé n. 2492.

omnes S. Ecclesiae uniri vestroque patriarchae, Photio videlicet, quem pro Ecclesiae pace et unitate recepimus, adhaerere communicareque studete. Nam si baec nostra apostolica monita.. audire contempseritis, in vestra per tinacia manere volentes, scitote, quia Missis nostris praecipimus, tamdiu vos omni ecclesiastica communione privare, quamdiu ad unitatem corporis Christi et ad vestrum contempseritis redire pontificem.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) multis jam labentibus annis usque ad praesens in discordiae divisione et in scandalorum perturbatione vos videmus promptos manere nec per caritatis custodiam ad unitatem Ecclesiae reverti.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Quam sibi pacem promittunt inimici fratrum? Quae sacrificia celebrare se credunt sacerdotes, caritatis Dei qui non sunt veste induti? — Possidere non potest indumentum Christi, qui scindit et dividit Ecclesiam Christi. Quis ergo sic sceleratus et perfidus? Quis sic discordiae furore vesanus?

Nec aliquis vestrum hanc habeat in redeundo excusationem, pro scripturis de hac causa compositis, quia divina potestate, quam accepit Ecclesia Christi, cuncta solvuntur vincula, quando per pastoralem auctoritatem, quae fuerant ligata, solvuntur, quoniam, sicut dicit S. Papa Gelasius, nullum est vinculum insolubile, nisi circa eos, qui in errore persistunt.

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) **Bgi. Joh. ep. 82. p. 71**; ep. 89. p. 78.

schaft mit den noch in Constantinopel anwesenden Bischöfen Paulus von Ankona und Eugenius von Ostia handeln und erhielt nehstdem noch eine besondere Instruktion (Commonitorium) sowie ein an die beiden früheren Legaten gerichtetes Schreiben.

In diesem letzteren Schreiben spricht der Papst seinen Unwillen darüber aus, daß die beiden Bischöfe gegen seinen Willen gehandelt, nicht den Rückweg angetreten und ihm einen genauen Bericht erstattet hätten. Deßhalb hätte er eigentlich sie nicht mit einer zweiten Mission betrauen sollen; <sup>63</sup>) er habe sich dennoch aus apostolischer Milde <sup>64</sup>) dazu entschlossen und geselle ihnen den Cardinalpriester Petrus bei, um mit ihnen Alles, was zur Herstellung des Friedens und der Eintracht in der Kirche von Constantinopel diene, genau und gewissenhaft, so daß sie die verlorene päpstliche Gnade sich wieder erwerben könnten, <sup>66</sup>) nach Maßgabe der beigelegten Instruktion <sup>66</sup>) zu regeln und anzuordnen.

Das Commonitorium, an die brei Legaten gerichtet und von den Mitgliedern der Synode unterzeichnet, <sup>67</sup>) war in eilf Capitel getheilt. Im ersten ward den Legaten, hier speciell dem Petrus, vorgeschrieben, bei der Ankunft in Constantinopel die vom Kaiser angewiesene Wohnung zu beziehen und vor der Audienz bei demselben keinem Anderen die päpstlichen Schreiben zu übergeben. Bei der Audienz sollen sie dem Monarchen dieselben mit den Worten überreichen: "Es grüßt Euere von Gott erhobene Majestät <sup>65</sup>) euer geistlicher Vater, der apostolische Papst Johannes, der alle Tage in seinen Gebeten Ew. Majestät dem höchsten Gott empsiehlt, damit er, der derselben dieses Verslangen nach dem kirchlichen Frieden eingeslößt, auch Dir seine Gnade verleibe,

et Cplim venientes, inquisita causa Ecclesiae pacis et unitatis, Romam reverti nobisque omnia sub certa relatione referre; et quia primam legationem vobis commissam idonee non peregistis, secundam vobis ideo committere non debebamus.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) apostolicae miserationis benignitate utentes.

<sup>55)</sup> ita ut gratiam nostram, quam prius inobedienter agendo exasperastis, nunc fideliori devotione operando placabilem habere possitis.

<sup>66)</sup> secundum apostolicos nostrae auctoritatis apices et secundum commonitorii nostri tenorem capitulatim descriptum.

<sup>67)</sup> Jaffe n. 2495. Mansi XVII. 361—362. 468—472. Wir haben bieses Dotument zwar nur in der Gestalt, die ihm nachher Photius gegeben; aber mit Hilse der achten päpstlichen Briefe lassen sich leicht die Fälschungen erkennen. Gauz unterschoben ist es sicher nicht, wie Damberger S. 331 annimmt; es ist nicht blos davon die Rede in der von ihm verworfenen ep. 203, sondern auch ep. 201 ad Phot. p. 149 "dato Commonitorio nostris legatis." Warum aber in ep. 203 das Datum mense Aug. Indict. XII. von einem Späteren herrühren soll, vermögen wir nicht einzusehen. Diese Instruktion ist sicher in den drei ersten Artikeln nach einem älteren Formular gearbeitet, namentlich nach dem von Papst Hormisdas 515 dem Eunodius und Fortunatus gegebenen Indiculus (Baron. a. 515. n. 24.), womit sie sast genau übereinstimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Mansi p. 468 D. steht ὁ πνευματικὸς ήμῶν πατής ὁ κύριος I. Aber mehrere Handschr. wie Mon. 436. p. 180 haben ὑμῶν. Bgl. übrigens Const. de cerem. II. 47. p. 392.

Dich mit seinem Schutze tröste und in allem Guten Deine Wünsche erfülle." Nach Cap. 2. sollen die Legaten, wofern der Raiser, bevor er die Briefe gelesen, nach ihren Aufträgen frage, erwiedern: "Wenn Ew. Majestät es genehm ist, möge Sie die Briefe lesen" und auf die weitere Frage, was diese enthalten, ihm fagen, es seien Begrüßungen und Ehrfurchtsbezeugungen sowie Aeußerungen bezüglich der Herstellung und Befestigung des kirchlichen Friedens. Tags darauf sollen die Legaten nach Cap. 3. den Photius begrüßen, ihm das päpstliche Schreiben überreichen und ihn anreben: "Es grüßt Dich unser Herr, der apostolische Papst Johannes, und will Dich zum Bruder und Mitbischof haben." 69) Das vierte Capitel betraf die Anerkennung des Photius wegen des Friedens der Kirche, die auf einer Spnode ausgesprochen werden sollte, wo Photius vor ben Gesandten erscheine, Genugthuung leiste und die Barmherzigkeit ber römischen Kirche anerkenne; das fünfte die Jgnatianer, die von Photius aufgenommen und milb behandelt werden sollen, das sechste die Borlefung der päpftlichen Rescripte auf der Synode und die Annahme derselben, das siebente das Berfahren gegen die in der Renitenz gegen Photius Beharrenden, das achte die Feststellung der Verordnung, daß nach dem Tode des Photius kein Laie mehr zum Episkopate erhoben werben dürfe, das neunte den auf der Synobe ebenfalls zu stellenden Antrag wegen der Rückgabe Bulgariens. Das zehnte Capitel scheint sich auf die Anerkennung der vom Papste für Phokus ertheilten Dispens und Absolution bezogen zu haben, wodurch die gegen ihn 869 festgestellten Detrete in diesem Stücke suspendirt seien. Am Schluße stand eine nachbrückliche Mahnung an die Legaten, sich durch keine Geschenke bestechen, nicht burch Schmeichelmorte verlocken, nicht burch Drohungen einschüchtern zu lassen, sondern ben königlichen Weg zu wandeln, ihrer Würde als Stellvertreter des Papstes wohl bewußt, und so sich die Gnade desselben und bes apostolischen Stuhles sowie die Gemeinschaft besselben zu sichern.

Damit glaubte Johannes Alles gethan zu haben, was seine Stellung, sein Amt und die Rücksicht auf die Umstände erheischte. Wohl würde ein Ritolaus sich nicht so rasch gesügt und die Anerkennung des Photius dis auf eine weitere genane Untersuchung suspendirt haben; da ihm die griechische Berstälschungskunft wohl bekannt war, hätten auch die Urkunden der Bischise ihn schwerlich so rasch überzeugt und vielmehr der Widerstand eines Metrophanes und seiner Genossen nur noch vorsichtiger gemacht. War er so zurückhaltend, bevor Photius in Rom näher bekannt war, er wäre es unter diesen Umständen auch da gewesen, wo es sich nicht um Verdrängung eines legitimen Prälaten handelte, wohl aber das Ansehen eines vom päpstlichen Stuhle genehmigten Concils wenn auch nicht absolut vernichtet, doch immer gefährdet war. Darum sand denn auch Johannes vielsach sowohl im Orient als im Occident eine sehr strenge, oft nur allzu harte Beurtheilung, so lauten und fortgesehten Tadel, nicht nur bei vielen Zeitgenossen, von denen Einige ihn nur mit Unkenntniß der

<sup>59)</sup> Das ift mehr ber griechischen Rebaktion als bem römischen Style entsprechenb.

Dinge entschuldigten, 70) sondern auch bei der katholischen Nachwelt, 71) so daß auch streng kirchlich gesinnte Männer der Ansicht waren, sein Verfahren sich zwar vielseitig entschuldigen, völlig rechtfertigen aber keineswegs. Mut darin gehen die Urtheile auseinander, daß während die Einen ihm schimpfliche Schwäche und unwürdige Feigheit vorwerfen, vermöge der er die Gunst des byzantinischen Hofes den Dekreten seiner Vorgänger und dem auch von ihm beschworenen Urtheil gegen Photius vorgezogen, 74) die Anderen nur darin die Schwäche erblicken, daß er von den Griechen, gegen die er selber so oft fein Mißtrauen ausgesprochen, sich täuschen und hintergeben ließ, obschon er sonst durchaus nicht so gefügig, vielmehr ziemlich herrisch sich erwiesen. 73) nigen selbst, die ihn damit vertheidigen zu können glauben, daß er nach der allgemeinen Uebereinstimmung der Orientalen handeln zu müssen glaubte und die übrigens strenge nicht hieher gehörigen Beispiele seiner Borfahren in dem Benehmen gegen Athanasius, Chrysostomus und Flavian befolgen wollte, 74) mussen eine solche Täuschung und Uebereilung eingestehen. Das aber beweisen seine Briefe unwidersprechlich, daß er alle Vorsorge zu treffen bemüht war, das Ansehen seiner Borgänger nicht zu verletzen, daß er das achte Concil nicht abschaffen, sondern nur ihm derogiren und von seinen Gesetzen dispensiren wollte, ferner daß seine Anerkennung des Photius an Bedingungen geknüpft war, beren Nichterfüllung ihn berechtigte, das Geschehene für nichtig und wirkungslos zu erklären. Das war denn auch der Punkt, auf den eine Zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Erchempert. Hist. Longob. c. 52 (Migne PP. lat. CXXIX. 771.): (Photius)... a Johanne Papa, ut ita dicam, ignaro ad pristinum gradum resuscitatus.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Severin. Binius ap. Mansi XVII. 3: Photii reditum ad Sedem patriarchalem non sine gravi existimationis suae jactura notaque cathedrae pontificiae turpissima approbavit. Rader. in Conc. VIII. Mansi XVI. 526: Photius ipsi quoque Pontifici imposuit, ex quo ille non mediocrem infamiam contraxit.

<sup>72)</sup> Baron. a. 879. n. 45. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. 26: Tam ignavum, tamque indignum Romano Pontifice facinus... aeternum ejus nomini dedecus ac probrum inussit. Egl. Defensio declarationis Cleri gallicani L. II. c. 24.

<sup>13)</sup> So Jager L. VIII. p. 291, ber übrigens zu zeigen sucht, daß die Zäuschung sehr leicht möglich war. Darüber sagt Laurentius Cozza Historia polemica de Graecorum schismate. Romae 1719 t. II. P. III. p. 218. n. 583: At Johannes Papa non sine piorum omnium admiratione honorisice legatos suscepit, et quod pejus est, postulatis acquievit, licet sub quibusdam conditionibus (Baron. l. c. n. 4.). p. 219. n. 585: Attento hujusmodi Imperatoris zelo (in ber früheren Bertreibung bes Photius) ex ante actis ostenso probabiliter existimare poterat Romanus Pontisex, nonnisi causa majoris boni pacis atque ecclesiasticae utilitatis Imperatorem petere jam defuncto Ignatio Photii restitutionem et eadem de causa postulare idem universos Episcopos, etiam ab Ignatio et Methodio ordinatos, prout in literis suis satebatur Basilius. Facile ergo potuit Pontifex decipi.

<sup>&#</sup>x27;74) De Marca de Concord. Sac. et Imp. L. III. c. 14. n. 4: Ceterum a culpa Johannem liberat principis et ceterorum patriarcharum totiusque synodi consensus. quem datum fuisse Johannes suis literis significat. Profert autem ad confirmationem sententiae suae exempla Athanasii, Chrysostomi et Flaviani, qui a Synodis damnati cum fuissent, a Sede Apostolica in integrum restituti sunt. Diesem schließt sich and Pag. a. 879. n. 10 au.

rufung der ertheilten Einwilligung sich stützen konnte. Johannes ward sicher von den Griechen getäuscht, auch in seinen Erwartungen, die er auf den Raiser setzte; deßhalb hat er aber doch nicht leichtfertig und unbesonnen gehandelt. 75) Er hatte, wie wir gesehen, gute Gründe für diesen Schritt, 76) wovon sicher einer der stärksten war, daß wofern er seine Beistimmung verweigerte, der Raiser doch seinen Willen durchgesetzt und die Trennung zwischen Orient und Occident herbeigeführt haben würde. Wenn er hingegen, bemerkt Neander 77) richtig, sich nach dem Wunsche des Kaisers aussprach, konnte er hoffen, daß man, weil man nur das materielle Interesse hier im Auge hatte, über die Form, welche für das Interesse der römischen Kirche in dieser Sache das Wichtigste mar, nicht so viel rechten und nicht bagegen protestiren werbe, wenn er seine Erklärung, die so ausfiel, wie man sie haben wollte, als eine Entscheidung des Streites geltend machte, und so sein im Orient in den letten Beiten fehr beeinträchtigtes oberstrichterliches Unsehen befestigte. Nach diesem Gefichtspunfte handelte der Papft; er wollte seine richterliche Entscheidung geltend machen und dem Ansehen seiner Borganger nichts vergeben. Er absolvirte den Photius, beseitigte quoad effectum und dispensweise die gegen ihn erlassenen Defrete und suchte so seinen Primat ben Orientalen gegenüber auf das glänzendste zu entfalten. Weit entfernt, das Ansehen seines Stuhles aus pur menschlichen Rücksichten beeinträchtigen zu wollen, beabsichtigte er es in einem eklatanten Fall zu erhöhen. Trug die burch die Wirren seiner Zeit veranlaßte und hervorgerufene Neigung zu Ermäßigung der strengen kirchlichen Regeln, die Hoffnung auch auf materielle Bortheile für die römische Kirche, sowie die Gewandtheit, mit der die griechischen Abgeordneten ihre Sache führten, auch zu seinem Entschluße Vieles bei, so war er doch weder so schwach, um aus Condescendenz seinen Pflichten völlig untreu zu werden, noch so egoistisch, um zeitliche Vortheile den höheren Interessen der Kirche vorzuziehen, noch so leichtgläubig, um jeben trügerischen Schein unbedingt für Bahrheit zu nehmen. Auf der einen Seite war das von den Griechen vorgebrachte Beweismaterial bochst vielseitig und umfassend; die Dokumente von Bischöfen lagen vor, der Consens ber anderen Patriarchen wurde beigebracht, vielleicht auch der Wunsch des verstorbenen Ignatius, den Photius begnadigt zu sehen, glaubhaft bezeugt, vom Kaiser selbst, von dem man damals in Rom keine ungünstige Vorstellung hatte, war feierlich das allgemeine Verlangen gemeldet. Auf der anderen Seite war der Papst trothem nicht von aller Besorgniß frei und umgab sich mit vielen Cautelen, seine Dispens war nur in der Voraussetzung der Wahrheit

<sup>75)</sup> Tosti l. c. L. IV. p. 402. 406 hebt hervor, daß Johannes nachgab, weil der Photius von 879 als ein Anderer erschien als der von 860 (perchè i rapporti erano mutati, mutata la ragione del fatto), sowie daß nicht er für den schlechten Ersolg verantworts sich gemacht werden kann, sondern Photius und der ties gesunkene Episkopat des Orients. (Se alle duone providenze del Pontesice non risposero gli eventi, non egli, ma Fozio e l'invilito episcopato d'Oriente è da incolpare.)

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Bgl. Hefele a. a. D. S. 442.

<sup>17)</sup> Reander a. a. D. S. 315.

aller Umstände erlassen und im Briefe an Photius hebt er selbst die Unanimität der Postulanten, wie sie behauptet ward, als eine derselben hervor. Mochte er auch über die Gebühr nachgiebig <sup>78</sup>) und minder fest und consequent als seine Borgänger sein, <sup>79</sup>) seine Würde und seinen Charakter hat er in diesem Falle nicht entehrt. Der Umstand, daß er vor jeder Genugthuung, vor jedem Reuebekenntnisse die Censuren aushob, sowie seine Strenge gegen die standhaften Ignatianer lassen sich wohl nicht durchaus rechtsertigen; aber die Rücksicht auf den Frieden und das größere Wohl der Kirche, die Johannes so oft ansührt, war ihm auch hier maßgebend.

An und für sich wäre die Bermuthung des Cardinals Baronius, so) das Mährchen von der Päpstin Johanna — jenes historische Phantom, das gewöhnlich zwischen Leo IV. und Benedikt III. 855 eine ganz ungerechtsertigte Stelle erhielt \*1') — sei durch die von Bielen getadelte Schwäche Johann's VIII. in Sachen des Photius veranlaßt worden, nicht ganz unwahrscheinlich und eine größere Probabilität scheint sie, wie Mai \*2') geltend machte, dadurch zu erhalten, daß Photius in seiner Schrift vom heiligen Geiste \*3') seinen vielgerühmten Johannes in höchst emphatischer Weise dreimal den "Männlichen" nenut, gleich als wollte er damit den ihm von seinen Tadlern gegebenen Beinamen des "Weibischen" abwehren, und das um so mehr, als die Ansicht, jene Fabel sei aus einer Satyre auf irgend einen Papst Johannes entstanden, viele und bedeutende Vertreter schon früher gefunden hatte. \*64') Es erscheint auch diese

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Allatius de aet. et interst. in ordin. coll. Rom. 1638. p. 122: ingenio mitis et Photii machinis ultra quam par erat cedens.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Combesis Auctar. noviss. I. p. 545: Joh. Pont. non satis ex decessorum Pontificum more sirmo pectore.

<sup>\*\*)</sup> Baron. a. 879. n. 5. Ebenjo Binius not. ap. Mansi XVII. 3.

<sup>31)</sup> Dagegen streiten bekanntlich das Diplom Beneditt's für Corvei vom 7. Oktober 855 (D'Achery Spic. III. 343. Jaffe n. 2008. p. 236.), die Münzen und Medaillen mit Benedikt's III. und Raiser Lothar's († 28. Sept. 855) Bildnissen (Garampi de nummo argenteo Bened. III. Romae 1749), die begründete Annahme, daß Leo IV. am 17. Juli starb und noch in demselben Monat Benedikt erwählt ward (Jaffé p. 235), Hinkmar's Brief an Nitolaus I. von 867 (Sirmond. Opp. II. 298.) über die Gesandtschaft, die an Leo IV. abgepronet war, auf dem Wege deffen Tod erfuhr und in Rom mit Benedikt III. verhan-Der ehrliche Schröck (R. G. XX. 10.) gesteht, es falle "manchen Protestanten ichwer, diese ihrer kirchlichen Gesellschaft brauchbare, aber, auf's gelindeste gesagt, schon lange nicht mehr haltbare Erzählung aufzugeben." In ber That haben auch noch nachber Alatholiken, meist inferioris subsellii, die Fabel wieder zu erzählen tein Bedenken getragen, die eine so reiche Literatur hervorgerufen hat. Bgl. barüber Baron. a. 853. Allat. Diss. Fab. de Joh. Papissa. — Busanelli de Johanna Pap. (Mansi XV. 35 — 102.). Natal. Alex. Saec. IX. diss. 3. Le Quien Or. chr. III. 380—460. Schröch R. G. XXII. S. 75—110, dann Smets, haas, Gieseler, Aschbach, bef. Dollinger Die Papftfabeln des DR. A. München 1863. S. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Mai Vett. Scr. N. C. t. I. Proleg. de Photio p. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) de Sp. S. mystag. c. 89. p. 99.

<sup>&</sup>quot;) Nach Blondell entstand sie aus einer Sathre auf Johann XI., nach Panvinius (not. ad Platin. Cf. Heumann Diss. de origine trad. falsae de Joh. Papissa. Goetting. 1733) aus einer solchen auf Johann XII., nach Aventin (Ann. Boj. L. IV. c. 20.) auf

,/

immerhin beachtenswerthe Conjektur in Rücksicht auf die Berhältnisse vom neunten bis dreizehnten Jahrhundert objektiv weit haltbarer, als die kühne und geistvolle Hypothese von Carl Blascus u. A., 85) die sie auf die pseudoisidorischen Dekretalen, deren Gebrauch durch die Päpste, deren Ursprung durch Johannes Anglikus zu deuten suchte. Solange man über die ersten Spuren der Fabel nicht klar war, ließ sich schwer ihr eigentlicher Ursprung erhärten. Es hat sich aber herausgestellt, daß die Handschriften des Liber Pontificalis, des Marianus Scotus und des Sigebert, die in ein höheres Alter hinaufreichen, davon nichts wissen; 86) sicher ist nur, daß Stephan de Borbone und Bartholomaus von Lucca sie gelesen hatten, während erst seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Fabel in größerer Ausdehnung Glauben fand und die Griechen, nach dem Mönche Barlaam zu schließen, sie erst damals in Italien tennen gelernt zu haben scheinen. 67) Wenn Andere, 86) auf Leo IX. 89) gestützt, der wohl dem Chronicon Salernitanum 90) folgte, das Mährchen von Byzanz nach Rom übertragen glauben, so hat auch diese Annahme keine hinreichenden Stützen; nur so viel zeigen die Data, daß man im Abendlande früher von Byzanz die Erhebung eines Weibes zur höchsten firchlichen Würde erzählte, als von Rom.

Mag es auch wahr sein, daß Johann VIII. von Einigen den Namen eines weibischen Schwächlings erhielt und Photius darum seine Männlichkeit so stark betonte, wobei jedoch gegen Ersteres das sonstige Auftreten dieses Papstes beutlich spricht: so war das jedenfalls bald vergessen und gab sicher nicht allein den Anlaß zu der späteren Entstehung des vielbesprochenen Mährchens, das allerdings längere Zeit mündlich fortgepflanzt werden konnte, ehe es schriftslich aufgezeichnet ward.

Johann IX. — Neander (a. a. D. S. 200. N. 1) glaubte, daß der verderbliche Einfluß der Weiberherrschaft in Rom und der Name Johannes, den einige dieser unwürdigen Päpste führten, zur Entstehung dieser mährchenhaften Sage einigen Anlaß gaben.

C. Blasci Diatriba de Joh. Papissa. Neapoli 1779. Gfrörer (K. G. III, III. S. 978. Karol. I. S. 288—293) faßte, zwei Hypothesen combinirend, die Fabel als Satyre auf die pseudoisidorischen Detretalen, die in Mainz entstanden, und auf die Berbindung Leo's IV. mit den Griechen, welche die Stadt Athen in der Erzählung des Martinus Polonus repräsentire. Allatius hatte sie aus einem Borgange in Mainz um 817 mit einer Fran Thiota ableiten wollen, Leibnitz von einem Bischose Johannes Anglikus, der nach Rom gekommen und dort als Weib erkannt worden sei.

<sup>\*\*)</sup> Pertz Mon. Germ. t. V. p. 551. t. VI. p. 340. 370. Cf. Le Quien l. c. p. 381 seq. 389 seq.

<sup>•7)</sup> Döllinger a. a. O. S. 2. 5 ff. 27 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Bellarm. de Rom. Pont. L. III. c. 24.

<sup>\*\*)</sup> ep. ad Caerul. Mansi XIX. 649.

<sup>••)</sup> Pertz t. V. p. 481.

## 2. Die Umgestaltung und Fälichung ber papfilichen Briefe in Byzanz.

In der ersten Hälfte des November 879 traf der Cardinal Petrus in Constantinopel ein, theilte den beiden anderen Legaten daselbst die gemeinsamen Instruktionen mit und suchte sich durch sie über den Schauplatz seiner Thätigsteit einigermaßen zu orientiren. Die Lage der römischen Apokrisiarier, von denen keiner genug Griechisch verstand, um sich ohne Interpreten mit den Byzantinern zu verständigen, war stets eine mißliche; dem gewandten und schlauen Photius gegenüber war sie es doppelt.

Für diesen war die Thatsache seiner Anerkennung durch den römischen Stuhl von der größten Wichtigkeit; er verstand es sie nach Kräften auszubeuten. Er verlangte und erhielt von den Legaten noch vor dem Zusammentritt der Synode die von Petrus mitgebrachten Briefe, selbst das Commonitorium, behufs der Uebersetzung in die griechische Sprache, in der sie den anwesenden Bischösen mitgetheilt werden mußten. Es war hier kaum etwas Anderes zu erwarten, als daß Alles, was der Papst gesagt, die photianische Censur zu passiren und in der Uebertragung vielsache Aenderungen zu ersahren hatte; an Ausmerzung unbequemer Stellen war man in Byzanz längst gewöhnt und schon im ersten Patriarchate des Photius waren, wie wir gesehen, bedeutende Fälschungen vorgenommen worden. In den neuen Schreiben war trot des befriedigenden Inhalts in der Hauptsache gar Manches sür Photius ausstößig; dieses mußte beseitigt, Anderes substituirt, Einzelnes modificirt, Anderes amplisicirt werden, um für Photius und die Prälaten seiner Partei mundgerecht zu erscheinen.

Aus der Bergleichung der griechisch in der Synode des Photius verlesenen Briefe mit den lateinischen Originalien ergeben sich folgende wesentliche in Constantinopel gemachte Beränderungen: 1) Das achte Concilium, dessen Autorität der Papst anerkannt und vorausgesetzt hatte, ist nach den ihm hier in den Wund gelegten Worten völlig abgeschafft und förmlich verdammt. 1) Johannes wollte unter Boraussetzung seiner Legitimität dispensiren, hier proscribirt und kassirt er es. Da wo er die ehrwürdige unter Hadrian II. gehaltene Synode ansührt, ist dasur die Synode unter Hadrian I. und Tarasius (787) gesetzt. 9

<sup>&#</sup>x27;) ep. ad Phot. Manai XVII. 416: Την δέ γενομένην κατά της δης εὐδεβείας δύνοσον ἐν τοῖς αὐτόθι ηκυρώσαμεν καὶ ἐξωστρακίσαμεν παντελῶς καὶ ἀπεβαλόμεθα διά τε τὰ ἄλλα, καὶ ὅτι ὁ πρὸ ήμῶν μακάριος πάπας Αδριανός οὐχ ὑπέγραψεν ἐν αὐτῆ. Commonit. c. 10. ib. p. 472: Θέλομεν ἐνώπιον της ἐνδημούσης συνόδου ἀνακηρυχθηναι, ἔνα ή σύνοδος ή γεγονυῖα κατὰ τοῦ . Φωτίου ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ Αδριανοῦ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα ἐν τῆ Ῥώμη καὶ ἐν ΚΠ. ἀπὸ τοῦ παρόντος ἡ ἐξωστρακισμένη καὶ ἄκυρος καὶ ἀβέβαιος καὶ μὴ συναριθμηται αὕτη μεθ' ἐτέρας ἀγίας συνόδους.

<sup>&#</sup>x27;) ep. ad Phot. l. c.: τοῦτο δὲ λέγομεν κατά τον κανόνα τον έκτεθέντα τῷ συνόδῳ ἐν τοῖς καιροῖς 'Αδριανοῦ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα καὶ Ταρασίου τοῦ ἐν μακαρία τῷ μνήμη πατριάρχου ΚΙΙ. Aber gegen die plötsliche Promotion von Laien zum Episcopate, wovon hier der Papst auch im griechischen Texte spricht, ist keiner unter den zweiundzwanzig Canones gerichtet, die das siebente Concil sestgeskellt; vielleicht glaubte man hieher c. 1 rechnen zu

2) Die ausdrücklich von Johann VIII. gestellte Forderung, Photius solle auf der Synode seine Schuld bekennen und um Berzeihung bitten, ist hier ganz weggefallen ) oder doch so abgeschwächt, daß sie völlig bedeutungslos erscheint. )

3) Ueberhaupt ist die blos bedingt ausgesprochene Anerkennung im griechischen Texte zu einer völlig unbedingten geworden. ) 4) Die Erwähnung des Patriarchen Ignatius ist ganz beseitigt, ) 5) deßgleichen jeder Tadel sür Photius, auch die Androhung der Exsommunikation sür den Fall sernerer Eingrisse in Bulgarien, ) dagegen wird er mit vielen und glänzenden Lobsprüchen überhäuft.

Es sind aber doch die Beränderungen zu bedeutsam, als daß sie nicht hier noch eine genauere Würdigung sinden sollten. In dem Briefe an den Raiser und seine Söhne, ") wo in der Ausschrift an die Stelle des verstorbenen Constantin Leo gesetzt wird") und diese statt "christlichste Fürsten" mit dem volleren Ausdruck "christlichste und großmächtigste Kaiser der Römer" angeredet werden, ist vorerst das Lob derselben viel weiter ausgesponnen, neben ihrer Weisheit und Milbe die strahlende Reinheit ihrer Rechtgläubigkeit gepriesen, sowie ihr Streben, in Allem Gott wohlgefällig zu handeln. Nichts sei aber, heißt es weiter, Gott wohlgefälliger, als daß alle Kirchen im Glauben und in der Liebe verbunden alle Tage ihre Danksagungen gegen ihn aussprechen; deßhalb habe der Kaiser, vom Berlangen geleitet, diese Liebe und Eintracht in der byzantinischen Kirche erblühen zu lassen, durch seine Apokrisiarier und sein göttliches Schreiben (seine Sacra) die heilige Kirche der Kömer um ihre Mitwirkung zur Berwirklichung seiner wohlwollenden Absichten angegangen, siberzeugt, daß sie hierin nicht nachläßig sein werde, 10) worin er ganz der

können, der auch die Befolgung von Canonen der Partikularsynoden befahl, wohin man das Concil von Sardika rechnete. Die Synode von 861 sprach das Berbot aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So ep. ad Basil. p. 397 coll. p. 137 E.

<sup>4)</sup> Ju dem verfälschten Commonitorium c. 4. p. 469 wird nur von Photius verlangt, 
kra evχαριστίαν και έλεος της έκκλησίας των Ρωμαίων προςφέρη. Achnlich op. ad Phot.
p. 413—415.

<sup>5)</sup> Bgl. op. 199 ad Basil. p. 137 E. mit bem griech. Terte p. 397-400. op. 201 ad Phot. p. 149 A. B. mit bem p. 413-415.

<sup>\*)</sup> ep. ad Basil. p. 137 B. coll. p. 397 B. C. — ep. ad Phot. p. 148 E. coll. p. 413.

<sup>)</sup> ep. ad Phot. p. 149 D.: Si tu aut pallium dederis, aut quamcunque illic ordinationem feceris vel donec nobis obediant cum eis communicaveris, pari excommunicatione cum eis teneberis annexus. Dieser Schlußlatz des lat. Brieses sehlt im Griech. p. 416. 417 ganz. Ebenso sehlt p. 408 der Schluß vom Briese an den Kaiser p. 140: Si eos in consortium suum receperit aliquamve cum eis communionem habuerit, simili modo eumdem patriarcham cum ipsis episcopis ecclesiastica communione judicamus esse privatum.

<sup>\*)</sup> Mansi XVI. 487. XVII. 141. 395: To xabaçór.

<sup>&</sup>quot;) τοῖς γαληνοτάτοις, ἀγαπητοῖς ήμετέροις πνευματικοῖς υίοῖς καὶ θεῷ ήγαπημένοις Βασιζείφ, Λέοντι καὶ 'Λλεξάνδρφ, νικηταῖς, τροπαιούχοις, βασιλεύσι καὶ αἰωνίοις Λύγούστοις (αὐθενταῖς liest Mon. 436. p. 139 nnd Anthimus, oder vielmehr Dositheus, der im Τόμος Χαρᾶς einen diesem Coder meist ganz entsprechenden Text der Spnode veröffentlichte.)

<sup>16)</sup> Διὸ ταύτην την όμόνοιαν καὶ έν τῆ καθ' ύμᾶς ἐκκληδία όψάδθαι καὶ πρυτα-

Gewohnheit der frommen Borfahren gefolgt sei; das habe er von dem Apostel Betrus gelernt, dem der Herr seine Schafe zu weiben aufgetragen. so der Eingang des papstlichen Schreibens bedeutend amplificirt ift, wird bier wie auch anderwärts dasjenige, was über den Primat des römischen Stuhles gesagt ward, zwar abgeschwächt, aber boch in der Hauptsache wenigstens beibehalten; der Begründung desselben aus Joh. 21, 15, ist noch die Erwähnung ber Spnoden und der Beschlüsse der Bater angefügt, die der Papst ebenfalls, aber in anderer Satverbindung, zum Zeugnisse gebraucht. 11) Die Bereitwilligkeit des Papstes, auf den Wunsch des Raisers einzugehen, ist mit noch stärkeren Worten ausgebrückt, 12) ber Hinweis auf die Nothwendigkeit und ben Drang der Zeitumstände ift dahin umgewandelt, daß die Zeit jest ganz gunstig bafür sei und der Lauf der Dinge von selbst dazu treibe. 13) Ueberhaupt werden die Ausbrücke so umgestaltet, daß ber Papst, der nach seinen lateinischen Briefen nur sehr schwer sich zur Anerkennung des Photius entschloffen zu baben scheint, hier mit wahrem Vergnügen und größter Frende bem Wunsche bes Raifers entgegenkommt.

Merkwürdig ist, daß während Johann VIII. die bereits von den drei

νεύεσθαι έπιποθούντες, την των 'Ρωμαίων άγίαν έκκλησίαν διά των άποκρισιαρίων ύμων καὶ θειοτάτων γραμμάτων ύμων κατελάβετε, συνεργόν εἰς τὸ σπουδαζόμενον ύμιν έσομένην, καὶ οὐ ફάθυμοῦσαν πεπιστευκότες.

<sup>&#</sup>x27;') p. 396 D.: 'Αλλά γάρ ἐκ ποίου διδασκάλου ταῦτα (Rom. Sedem consulere) παρελάβετε πυιείν, άξιον διερωτήσαι.  $\tilde{\eta}$  ( $\tilde{\eta}$ ) δήλον έχ τοῦ χορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρον, ον κεφαλήν πασών των έκκλησιών τέθεικεν ο κύριος είπών ποίμαινε τα πρόβατά μου ου μόνον δέ, άλλα (καί) έκ των άγίων συνόδων και διατάξεων, έτι δέ καί έχ των ίευων χαὶ δρθοδύξων χαὶ πατρικών δοίων θεοπισμάτων τε χαὶ διαταγμάτων, xaθώς ται αί θείαι και ευσεβείς ύμων συλλαβαί μαρτυμούσιν. Rur das: cuncta subjicitis auctoritati ejus (Rom. Sodis) ist hier weggefallen. Auch die andere Stelle fiber die Schlüffelgewalt des papstlichen Stuhls (f. oben Abschu. 1. N. 30.) ift p. 400 im Wesentlichen wiebergegeben: Καθάπερ γαρ ο αποστολικός θρόνος ούτος λαβών τας κλείς της βασιλείας των ούρανων παρά του πρώτου και μεγάλου άρχιερίως 1. Χρ. διά του κορυφαίου των αποστόλων Πέτρου εἰπόντος προς αὐτόν, σοὶ δώσω τὰς κλεῖς τῆς β. τ. οὐρ. καὶ δν ἄν dhone (bas quaecunque ligaveris wird hier auf die Personen bezogen und die weiteren Worte p. 138: Sicut enim etc., wornach nichts von dieser Binde- und Lösegewalt ausgeschlossen ist, sind weggelassen) ent par, korat dedeutror er roir ouearoir xat or ar lubge έπὶ της γης, ξόται λελυμένος έν τοις ούφανοις, έχει έξουδίαν καθόλου (biefes Abverbium foll mahrscheinlich ben Sat Sicut enim ersetzen) despeir re xai dueer, xai xara ror xpoφήτην Tepeplar exelovor xal xarapurever (diese Stelle wird hier im lat. Texte nicht angeführt, wohl aber im früheren Briefe von 878. S. oben V. 7. S. 299.) dea rouro zai ήμεις τη αυθεντία του χορυφαίου των αποστόλων Πέτρου χρώμενοι, μετά πάσης της καθ' ήμας άγιωτάτης έκκληδίας παρεγγυώμεθα ύμεν κ. τ. λ.

<sup>13)</sup> p. 897 A.: κατηδυνθέντες καὶ έξαφθέντες πυρσού δίκην καὶ μετὰ πάσης τῆς καθ' ήμᾶς.. ἐκκλησίας διανέστημεν εἰς τὰ παρ' ύμῶν ἄπαντα γραφέντα προθυμῶς καὶ περιχαρῶς πεπληρωμένα δείξαι. Johann hatte aber gesagt: Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis (ben ardor legt hier Photius dem Papste bei), hoc religionis studio luculenter vestris mellisuis literis exoratis: id nos.. persicere jupe apostolico decet. (p. 137.)

<sup>18)</sup> ratione sen temporis necessitate inspecta. Dafür: μάλιστα τοῦ παρόντος κωροῦ ἐπιτηδειστάτου ἡμῖν καὶ τῆς τῶν πραγμάτων φορᾶς εἰς τοῦτο γεγονότων.

anderen Patriarchen sowie von allen Metropoliten und Bischöfen zu Gunsten des Photius abgegebenen Erklärungen als ein Motiv seiner Anerkennung anssührt, hier wie in dem Briefe an Photius alle und jede Erwähnung dieser günstigen Aeußerungen beseitigt ward. Ob es deswegen geschehen, weil dieser Consens nur ein fingirter oder zu der Zeit der Absassung der päpstlichen Schreiben ein präsumirter war, ist zweiselhaft; um den Papst desto geneigter und günstiger gestimmt darzustellen, um ihn ohne Rücksicht auf den Wunsch Anderer mit desto größerer Bereitwilligkeit auf die Anerkennung des Photius eingehen zu lassen, war diese Weglassung nicht ohne Bedeutung; sie war wohl für die Verlesung auf der Synode berechnet.

Rach bem Eingange lautet ber Text im Griechischen also: "Du haft uns, vielgeliebter Sohn, geschrieben, Wir möchten unser mitfühlendes apostolisches Herz eröffnen 14) und nicht blos alle Angehörigen Euerer Kirche, die durch ihre schriftlichen Bersicherungen ober auf irgend eine andere Weise als strafbar sich erwiesen haben und den kanonischen Strafen verfallen sind, 16) aufnehmen, für den Frieden und die Eintracht Sorge tragen, sondern auch und vor diesem den gottesfürchtigsten Bischof Photius Unserer Gemeinschaft theilhaftig machen und ihn in die große Würde des Hohenpriesterthums und in die Ehre des Patriarchats wieder einsetzen, 16) damit die Kirche Gottes nicht länger durch die Wogen der Gott verhaßten Spaltungen und böser Aergernisse verwirrt und erschüttert bleibe. Wir aber haben die Bitte Deiner Majestät als eine vernünftige, gerechte und Gott wohlgefällige aufgenommen, und da Bir die Zeit gunftig fanden, wie Wir sie langst suchten und munschten, 17) und es für passend hielten, die Kirche Gottes zum Frieden zu bringen, so haben Wir Unsere Apokrisiarier gesendet, die Gueren Willen erfüllen sollten. Wenn nun auch Euere Frömmigkeit dem Manne Gewalt anthat und ihn schon vor Uns, d. h. bevor Unsere Legaten angekommen waren, wieder ein= sette, 18) so saniren Wir doch 19) das Geschehene, indem Wir nicht aus Unserer Machtvollkommenheit, obschon Wir dazu die Gewalt besitzen, 20) sondern aus

<sup>&#</sup>x27;') ἀποστολικὰ καὶ συμπαθή σπλάγχνα ὑπανοίξαντες. Sede Ap. suae pandente viscera pietatis.

<sup>15)</sup> όσοι γεγόνασιν ή δι' ίδιοχείρων (Mon. 436. p. 140 läßt das δια hier meg) εν παραβάσει ή άλλως πως κανονικαϊς υπέπεσον επιτιμίαις. Die Worte πάντας τούς bis άλλά γε και πρώτον τούτων find eingeschoben.

<sup>்</sup>ற வ்கலைக்கல் நில்கு இடிக்க அடிக்க இடிக்க இடிக்க அடிக்க 
<sup>&#</sup>x27;') ως εύλογον οὖσαν καὶ δικαίαν καὶ θεάρεστον (την ίκεσίαν), τόν τε καιρον έπιτήδειον όντα, οἷον καὶ πρὶν ἐπεζητοῦμεν καὶ ηὐχόμεθα εύρόντες. Der Papft sagte blos: temporis ratione perspects.

<sup>18)</sup> εί και ή υμετέρα εὐδέβεια τον ἄνδρα ἐκβιασαμένη ἔφθασεν ἀποκαταστήσασα προ ήμων (Mansi falfchlich: ὑμων), ήτοι προ του παραγενέσθαι τους ήμετέρους τοποτηρητάς ἐν τοῖς αὐτόθι. Damit ist spwohl die Erwähnung des Jgnatius als der Sat: licet Photius absque consultu Sedis nostrae officium sidi interdictum usurpaverit beseitigt.

<sup>19)</sup> όμως Θεραπεύομεν — in der lat. Rechtssprache sanamus. Der Papst sagte: decernimus ad veniam pertinere.

<sup>20)</sup> ούχ έχ της ήμετέρας ανίθεντίας, χαίπερ έχοντες έξουσίαν τούτο ποιείν.

den apostolischen Verordnungen und den Sanktionen der Väter bazu den Grund entnehmen, nicht die uralten kirchlichen Regeln aufheben, wohl aber aus ihnen die Lehre ziehen, da wo die strenge und unverrückte Beobachtung derselben bem ganzen Leibe ber Kirche schädlich und verderblich wird, Alles beren Rupen gemäß einzurichten." Darauf werden ber zweite nicanische Canon und die Aussprüche der Papste Gelasius, Leo und Felix, die der beiden Letteren jedoch in Umschreibungen, 21) angeführt, wobei aber der zweideutige Zusammenhang gestattet, das von der Nothwendigkeit Gesagte auch auf die angeblich dem Photius zugefügte Gewalt zu beziehen. Der verkürzte Text des afrikanischen Concils in Sachen ber bonatistischen Geistlichen wird hier zu ber Bemerkung benütt, wie eine Synobe die andere aufhebe wegen des Friedens und der Eintracht der Kirche. 22) Nachdem noch die Bestimmung des Papstes Innocenz betreffs der von Bonosus Ordinirten angeführt ward, wird weiter gezeigt, daß nicht blos gegen abgesetzte Häretiker sich die Milde und ber Beistand bes apostolischen Stuhles gezeigt, sondern auch gegen orthodore Bischöfe und Patriarchen, wie Athanasius, Cprillus, Polychronius, Chrysoftomus, Flavianus; 23) es wird aber auch aus den zulett angesührten Texten noch ein argumentum a minori ad majus gestaltet: "Wenn nun Jene, die von den Donatisten und von Bonosus die Weihe erhalten hatten und von einer zahlreichen Synode aus der Gemeinschaft der rechtgläubigen Kirche ausgeschlossen worden waren, von einer anderen Synode aufgenommen und in den Canon der Geistlichen eingereiht werden, damit die Kirche Gottes ungetheilt, frei und rein von allen Spaltungen verbleibe (benn nichts ist vor den Augen Gottes so verabscheuungswürdig und hassenswerth, als ber Haufe von Spaltungen, der in seiner Kirche Eingang findet, nichts seiner Gute angenehmer und wohlgefälliger, als eine Rirche, die ihre volle Integrität sowohl in der Liebe zu Gott, als in der Eintracht gegen ben Nächsten bewahrt): um wie viel mehr muß man Männer, bie im rechten Glauben hervorleuchten, burch Strenge und Reinheit bes Wandels Ruhm erlangen, nicht gleich Schuldigen bem Joche ber Buge unterwerfen, sonbern vielmehr sie gu ihrer früheren Ehre zurücführen?" 24)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Leo: απου οὐ προηγεῖται βία, ἀσάλευτοι διαμενέτωσαν οἱ Θεσμοὶ τῶν άγίων πατέρων. ὅπου δὲ ἀνάγκη καὶ βία ευρίσκεται, ἐκεῖ πρὸς τὸ συμφέρον ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὁ τὴν ἐξουσίαν ἔχων οἰκονομείτω. ἐξ ἀνάγκης γάρ κατὰ τὸν Θεῖον ἀπόστολον καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. Γείς: καὶ περὶ τούτου χρὴ σκέψασθαι, ἕνα ὅπου ἀπαντήση ἀνάγκη, πολλάκις αἱ συστάσεις τῶν πατέρων παραβαίνωνται. Die furzen Sentenzen find hier bedeutend verlängert.

<sup>23)</sup> σύνοδος ύραται σύνοδον λύουσα διά την ένωσιν καὶ δμόνοιαν της έκκλησίας.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Im lat. Text findet sich diese Stelle später p. 138 C; hier ward sie voraugeschoben statt des Passus über das Berlaugen der drei vrientalischen Patriarchen und der Bischöse zu Gunsten des Photius, dessen Bitte um Rom's Unterstützung hier hervorgehoben wird: p. 400 A.: ωςπες καὶ νῦν ὁ εὐλαβέστατος Φώτιος 2c. καταφεύγει εἰς την τῶν Ρωμαίων έκκλησίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) p. 400 C: πολλῷ μᾶλλον ἄνθρας τους ἐν ὀψθοδόξῳ πίστει διαπρέποντας, βίου σεμνότητι καὶ ἀκριβεῖ πολιτεία πεφημισμένους, καὶ σχεθόν μη δὲ ἐπὶ τοσούτον, ώστε καὶ

Damit ift die Forderung des buffertigen und reumuthigen Bekenntnisses wie auch die Ertheilung der Absolution von den kirchlichen Censuren beseitigt; Die Berufung auf Petri Schlüsselgewalt, mit ber die lettere motivirt war, ist stehen geblieben; 25) aber sie hat weder mit dem Borausgehenden noch mit dem Folgenden einen rechten Zusammenhang. Nur dazu dient sie, die Weisung an alle Orientalen, den Photius anzuerkennen, zu begründen. "Indem auch Wir Gebrauch machen von der Autorität des Apostelfürsten Betrus, tragen Wir in Uebereinstimmung mit unserer ganzen hochheiligen Kirche Euch auf, und burch Euch unseren heiligsten Mitbrüdern und Amtsgenossen, ben Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, sowie den übrigen Bischöfen und Priestern und der Kirche von Constantinopel, in Allem, was Ihr verlangt habt, Unserem Willen, ber vielmehr Gottes Wille ift, zuzustimmen und beizutreten, 26) und vor Allem ben bewunderungswürdigsten und gottesfürchtigsten Hohenpriester Gottes und Patriarchen Photius als Mitbruder und Amtsgenossen anzuerkennen, 27) der die volle Gemeinschaft der heiligen römischen Kirche besitzt, sowohl wegen der ihm innewohnenden Tugend, 28) als zur Beseitigung ber Aergernisse und zur Befestigung des Friedens Gottes und ber gegenseitigen Gintracht in Euerer Rirche."

Hieran wird nun sogleich die im lateinischen Original erst nach der Entwicklung der zwei Forderungen betreffs des Verbotes von Laienpromotionen und bezüglich Bulgariens vorkommende Ermahnung geknüpft, dem Photius in Allem zu folgen; sie ist hier in den Bordergrund gestellt, um jeden Schein einer bedingten Anerkennung zu entfernen, und zugleich paraphrasirt und erweitert, wie es den Wünschen des Photius angemessen erschien, ja mit den stärksten Lobsprüchen auf ihn ausgestattet. "Nehmet ihn auf mit zweifelloser Gefinnung, in festem Glauben und in wahrer Liebe, 49) jegliches Gift ber Bosheit und der Arglist aus eueren Herzen entfernend, ganz so wie ihn die römische Kirche aufgenommen hat. Denn Wir haben fast von Allen, die von Euch zu Uns sich begeben, vernommen, daß bieser Mann vor Gott burch alle Borzüge sich auszeichnet, sowohl durch Weisheit und Ginsicht in allen

έπιτιμίας έργα διαπράξασθαι, ου χρή παροράσθαι ώς ύπευθύνους τῷ τῆς ἐπιτιμίας βαρυτομένους ζυγώ, άλλ' έπὶ την προτέραν αὐτούς ἐπανάγειν (Mon. 436. p. 142. αὐτήν στέργειν) τιμήν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Cf. p. 400 C. D. — p. 142. 143. — p. 138 B.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ομονοήσαι και ύμοφρονήσαι ήμιν, μαλλον δέ τῷ θεῷ, ἐν πάσιν οἶς ύμεἰς έζητήσασθε (al. έξητήσασθε). Das παρεγγυώμεθα ift hier eigentlich auftragen. Die Stelle ift nach Berschiedenheit ber Lesearten (statt ήμεν tommt auch υμεν vor) verschieden zu deuten. Bal. p. 143: affirmamus vobis.. nos convenire et consentire vobis vel potius Deo in omnibus quae petistis; dieser Beisatz oie i. &. paßt besser zu bieser Erklärung. Die obige Deutung entspricht aber mehr bem Busammenhange und bem nageryvoipeda.

<sup>27)</sup> anodekaddas, hier abhängig von nageryvwipeda. Anderwärts wie Mon. 436. p. 143 steht aποδέξασθε, wie nachher p. 401 A. δέξασθε δέ. Statt adeλφον υμών haben einige Codd, wie ber genannte ad. jums.

<sup>25)</sup> διά τε την άλλην άρετην την προςούσαν αντώ.

<sup>29)</sup> Mon. l. c.: αθιστάκτω καὶ αναμφιβίλω γνώμη καὶ αγάπη καὶ πίστει.

göttlichen und menschlichen Dingen, als in ber Uebung jedweber Tugend und in der treuen Befolgung der göttlichen Gebote als ein unermüdlicher Arbeiter 30) hervorragt; Wir hielten es nicht für gerecht, daß ein solcher, ein so großer Mann in Unthätigkeit und ohne ben gebührenden Wirkungstreis bleibe; sondern Wir waren überzeugt, daß er wieder auf den hohen Leuchter euerer Kirche gestellt, von dort sein Licht verbreiten und seine gewohnten Gott theueren Werke gegen die Bischöfe und Priester verrichten musse. 31) Deghalb nehmen Wir von Neuem diese Rede auf und fagen euch Allen: Nehmet ben Mann auf ohne alles Bedenken, ohne Ausflucht. 32) Reiner möge bie gegen ihn gehaltenen ungerechten Synoben vorschützen; 33) Reiner moge, wie es Bieleu von den Einfältigeren gut scheint, die Defrete Unserer hochseligen Borganger Nikolaus und Habrian tabeln; benn es wurde von ihnen basjenige nicht anerkannt, was gegen ben heiligsten Photius binterlistig geschehen ift. 34) Reiner möge aus eueren Unterschriften, bie gegen ihn gesammelt wurden, einen Borwand zu einer Spaltung gegen ihn und unter euch selbst entnehmen. Alles, mas gegen ihn verhandelt warb, ist beseitigt und verworfen, ift kassirt und für nichtig erklärt. 36) Alles ist durch Uns, obschon Bir unwürdig und die Geringsten sind, in die Hand des Apostelfürsten Betrus gelegt und durch ihn auf die Schultern Jesu Christi, des Lammes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. 36) Empfanget ihn also mit offenen Armen als unseren 27) Bruder und Amtsgenossen, als einen tadellosen Hohenpriester Gottes, bestärkt euch in der Liebe zu ihm, in der Treue, im ehrfnrchtsvollen Gehorsam gegen ihn, und burch ihn auch zur heiligen römischen Kirche. Denn wer ihn nicht annimmt, ber nimmt offenbar Unsere Defrete und die der heis ligen römischen Kirche nicht an, und nicht etwa gegen Uns führt ein Solcher Krieg, sondern gegen den heiligsten Apostel Petrus, ja gegen Christus ben Sohn Gottes, der seinen Apostel so geehrt und verherrlicht hat, daß er ihm die Bindes und Lösegewalt übergab." 38)

<sup>30)</sup> depárns asemais xveros: ein Arbeiter, der über keine seiner Handlungen zu erröthen hat.

<sup>31)</sup> Καὶ οὐ δίκαιον ἐκρίναμεν εἶναι, τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον ἄνδρα ἀργον καὶ ἄπρακτον διαμένειν, ἀλλ' ἐφ' ὑψηλοῦ τῆς καθ' ὑμᾶς ἐκκλησίας πάλιν ἀνατεθέντα καὶ ἀναλάμψαντα τά τε αὐτῷ συνήθη καὶ θεῷ φίλα ἰερεῦσι καὶ ἀρχιερεῦσι ἔργα διαπράττεσθαι.

<sup>32)</sup> απροφαδίδτως.

<sup>33)</sup> Μηδείς προφασιζέσθω τας κατ' αύτου γενομένας αδίκους συνόδους.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) οι γαρ απεδέχθησαν (so Becc. bei Ben.; Mansi: απεδείχθησαν) παρ' αυτών τα κατά του άγιωτάτου Φωτίου τυρευθέντα. Wahrscheinlich gab dazu die Aeußerung des Papsies Anlaß, worin er hervorhebt, daß die römischen Legaten 870 nur mit der Clausel unterschrieben: usque ad voluntatem Pontisicis (p. 138 C.), welche Stelle hier nicht aufgenommen ward.

<sup>36)</sup> πάντα γάρ πόπαυται καὶ έξωστράκισται. πάντα τὰ κατ' αυτοῦ ἦκύρωται καὶ ἤχρείωται.

<sup>26)</sup> Wahrscheinlich aus ep. 202. p. 153 E. mit Erweiterungen hersibergenommen.

<sup>37)</sup> viµéreçor. Bei Beveridge und im Mon. cit.: ήμέτερον.

ав) Auch diese gegen die standhaften Jgnatianer gerichtete Stelle scheint nach ep. 202 redigirt.

Erst nach dieser ganz eingeschalteten Ermahnung an die gesammte Geistlichkeit des Orients, die der Raiser ihr zur Kunde bringen soll, wird der Monarch in gleicher Beise gemahnt: "Wir mahnen Euere gottesfürchtige Majestät, auch daran sich zu erinnern, seit wie langer Zeit die Aergernisse und Spaltungen in der Kirche Eueres Reichs deren Integrität beeinträchtigen. 39) Diese Uebel aber haben keinen anderen Grund, als den, daß Ihr, o Raiser, Berläumdungen und lästerungen gegen Euere Bischöfe und Patriarchen wie gegen die anderen Priester Gottes leicht angenommen habt und in der Liebe, der Treue, Berehrung und Pietät gegen sie nachläßig geworden seid. Deßhalb bitten Wir Euere erhabene Majestät, von nun an die Ohren gegen solche Berläumdungen und Ohrenbläsereien zu verschließen, die boswillige und schadenfrohe Menschen gegen die Hohenpriester Gottes ausstreuen, und als einen Gegenstand des Abscheu's und des Hasses ihre Personen und ihre schlechten Reden von Euch ferne zu halten, dagegen Euere Patriarchen zu achten und zu ehren, fie wie Bater zu betrachten, wie Mittler zwischen Gott und ben Menschen sie anzusehen. 40) Denn sie halten eifrig Wache für Euere Seelen, erfleben stets von Gott Euer Wohlergeben, und wofern Ihr, wie es bei Menschen geschieht, einen Fehler begangen habt, ber Gott beleidigt, so bringen sie für Euere Versöhnung mit Gott Opfer dar; ja sie legen auch für die Festigfeit und Dauer Euerer Herrschaft, für Eueren sieggekrönten und triumphreichen Kampf gegen die Feinde, für das Heil aller Christen bei dem allgütigen Gott als seine Gesandten Fürsprache ein; sie sind Euere Führer und Lehrer, indem fie Euch das zu thun ermahnen, was Euch das Himmelreich erwirbt; nebstdem zeigt sich auch, daß sie Euch mehr als alle Anderen lieben; benn sie können Euch nicht mit ber Liebe, die Schmeichler hegen, lieben, sondern nur mit berjenigen, die Jesus Christus durch die heiligen Apostel gelehrt hat. Ihr dürft also Euere Patriarchen nicht mißachten, sowohl wegen der bereits angeführten Gründe, als darum, weil sie Euch so lieben, wie es der Herr befohlen hat. Erkennet wohl, daß, wenn Ihr das thut und ehrerbietig gegen sie gesinnt seid, ihr nicht sie ehrt und achtet, sondern ben, der durch ihre Bande sich opfern läßt und für die Sünde ber ganzen Belt Gott bem Bater bargebracht wird. Es möge also Euere gottesfürchtige Majestät die lügenhaften Gespräche und Ohrenbläsereien gegen dieselben, durch die Unfraut, Spaltungen und Aergernisse in die Kirchen Gottes sich einschleichen und das von Oben gewebte Rleid Chrifti zerriffen wird, wie Schlangengift 41) von sich wegweisen, und vielmehr bem heiligsten Photius, 44) Unserem Bruder und Mitbischof, zu Allem Beistand leisten, was zur Bewahrung und Sicherung der Kirche dient, aber

<sup>29)</sup> p. 401 D.: ἐκ πόσου χρόνου τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ σχίσματα ἐν τῆ καθ' τἰμᾶς ἐκκλησία παρειςελθόντα τὴν ταύτης ὑλοκληρίαν λυμαίνεται. Bgl. p. 139 B.: Porro pro tantis perturbationibus, quibus ecclesia vestra longo jam tempore manet turbata, angustali vestrae pietati obnixe suggerimus.

<sup>10)</sup> Diese letzteren Worte hat der lat. Brief 1. c.

<sup>1)</sup> venenum aspidum portantes sub labiis suis. l. c.

<sup>47)</sup> Der Papst nannte hier ben Photins nicht.

auch diesenigen, die ihn veruuehren, bestrafen, damit sie zur Einsicht kommen. <sup>43</sup>) Denn sehr oft hat diejenigen, welche die Furcht Gottes und die Shrsucht vor dem Göttlichen nicht zur Bernunft gebracht hat, die Strenge und Strafgewalt der Kaiser, Fürsten und Obrigkeiten auf besonnenere und sanstere Wege geführt. Wirst Du das thun, so erwirdst Du Dir das Himmelreich und einen friedsertigen und glücklichen Zustand Deines Reiches; wosern es aber nicht geschieht, werden die Spaltungen in der Kirche von Constantinopel niemals aushören."

Nun erst folgen die Anträge wegen des Berbots der Promotionen vom Laienstande zum Episkopate und wegen der Zurückgabe Bulgariens. Die Ausssührung des ersten Punktes ist so ziemlich genau beibehalten, ohne daß eine wörtliche Uebersetzung sich fände; <sup>44</sup>) beigesetzt ist noch: Niemand möge eine Gewohnheit und Regel daraus entnehmen, daß der römische Stuhl aus Rücksicht auf den Frieden der Kirche von Constantinopel den Photius anerkannt, gleichwie früher Papst Hadrian dessen Dheim Tarasius; <sup>45</sup>) das Sute, das selten geschehe, könne für die Menge keine Regel abgeben. <sup>46</sup>) Der Papst habe den Bünschen des Kaisers sowohl bezüglich des Photius als bezüglich der anderen Seistlichen, die ein Anderer ordinirt, <sup>47</sup>) hierin aus Liebe und Theilnahme nachgegeben; von nun an aber soll keine Berzeihung mehr Statt sinden, <sup>48</sup>) wenn dieser Fall wiederkehre. Im Wesentlichen ist auch die Stelle über Bulgarien beibehalten; nur ist die Form der Bitte gesetz, <sup>49</sup>) dabei die Zugehörigkeit des Landes zum römischen Satriarchate, die Thätigkeit des Papstes Rikolaus sowie der an dem römischen Stuhle begangene Raub <sup>50</sup>) noch schärfer

<sup>· &#</sup>x27;') Die Worte des Papstes p. 138 C.: apostolica.. auctoritate decernimus sind hier wiedergegeben: καὶ τοῦτο Θεσπίσαι παραινοῦμεν την ύμῶν Θεοφρούρητον βασελείαν, als ob der Papst durch den Kaiser den Canon sanktionirt wissen wollte.

<sup>16)</sup> p. 405 A.: Καὶ μὴ διότι [ήμεῖς πρόνοιαν ποιούμενοι καὶ φροντίδα τῆς ἐν τῷ καθ' ὑμᾶς ἐκκληδία εἰρηνικῆς καταστάσεως Φώτιον τὸν Θεοσεβέστατον ἀδελφὸν ἡμῶν ἀποδεξάμεθα, ωςπερ καὶ ὁ πάλαι Αδριανὸς Ταράσιον τὸν αὐτοῦ θεῖον (biefer Beifat ribrt offenbar von einem Byzantiner her; Rom hatte um diefe Berwandtschaft sich nie geklimmert), ἤδη τοῦτο ὑμῖν εἰς συνήθειαν καὶ κανόνα λογιζέσθω.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) τὰ γὰρ σπάνια ἀγαθὰ οὐ σύναται νόμος εἰναι τοῖς πολλοῖς. Es entspricht das den Worten des Papstes in der römischen Ausgabe: quia remissio peccati non dat licentiam iterum delinquendi nec quod potuit aliqua ratione semel concedi, sas erit amplius impune committi, die sicher ächt sind. Die griechische Redaktion hat das Mißliebige davon beseitigt.

<sup>17)</sup> ügnes nad nest rur ällwe lestwe rue et krisag zeisororiag örrur — wobon Johannes nichts hat. Wollte Photius sagen, auch andere Bischöfe hätten Laien konsekrirt und der Papst dieses bis zur Zeit dieses Erlasses genehm gehalten?

<sup>48)</sup> ασυγχώρητος αυτφ έσται ή έχ του κανόνος και παρ' ήμων επιτιμία και κατάκρισις.

<sup>19)</sup> Wo Johannes hat: Hoc modo etiam ista, excellentiae vestrae precibus moti, fieri jubemus (p. 139 A.), hat der griech. Text: Αξιούμεν δε και τούτο την ύμων εὐδίβειαν, ενα (aus Mon. 436. p. 145 beizuseten) μήτε ὁ ἀδελφὸς κ. τ. λ.

<sup>56)</sup> ἐπ' ἀλλοτρίφ γὰρ θεμελίφ οὖ δεῖ ἐποικοδομεῖν ἄλλους... εἰ καί τινες τολμηρῶς ἀφήρπασαν ἀφ' ἡμῶν τὴν μὴ προςήκουσαν αὖτοῖς ἐπαρχίαν, καὶ χειροτονίας καὶ καθιερώσεις ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπλῶς πάντα ὅσα οὖκ ἐχρῆν ἐποίησαν.

betont; ber Raiser möge, heißt es dann, den in diesem Lande befindlichen Bischöfen, wenn sie irgend ein Verbrechen begangen, keine Zuflucht gewähren, bi) vielmehr in dieser Sache ihn unterstützen und mit ihm übereinsstimmen.

Der Paragraph über die ignatianischen Bischöfe hat folgende Fassung erhalten: "Wir ermahnen 64) Euere Christum liebende Majestät, die Bischöfe, Priester und alle Cleriker und Laien 58) zu versammeln, die von Euch sich zu trennen scheinen, wo sie fich immer innerhalb Gueres Reiches befinden mögen, und sie zu vermahnen, daß sie sich mit der Kirche Gottes und mit Photius, dem heiligsten Patriarchen, Unserem Bruber und Mitbischof, vereinigen. Wenn sie sich mit ihm vereinigt, so möget Ihr ihnen ihre geistlichen Würden und Stellen aus Barmherzigkeit gegen sie zurückgeben. 64) Sowie aber Ein Gott, Eine Taufe und Ein Glaube ist, und wir Alle in Christus Eins sind: so sollen auch sie mittelst Euerer hochheiligen Lehre und Ermahnung Eines mit Uns werben und in der Fülle und dem vollkommenen Bande der Kirche Christi mit Uns enge verbunden werden zu dem heiligsten Leibe Chrifti, damit wir im gleichen Geiste und im gleichen Willen den über Alles erhabenen Gott verherr= lichen und künftig Keiner mehr sage: Ich bin bes Kephas, ich bes Paulus, ich des Apollo (Anhänger), sondern Alle bieses sagen, daß wir Alle Christo gehören, der für uns gefreuzigt ward und ftarb, der durch sein Leiden uns den Frieden brachte, das Frbische und das Himmlische versöhnte, uns durch sie mit Gott dem Vater sowie durch wechselseitige Liebe und Gemeinschaft verbunden hat. 56) Wenn aber, nachdem Ihr dieselben versammelt und vorgerufen, sie zum Frieden der Kirche eingeladen habt, nicht einmal und zweimal, sondern öfter, dieselben Euch nicht folgen, noch Unseren Briefen gehorsamen und ihr eigenes Heil gewinnen wollen, sondern in ihrer früheren Recheit und Hoffart verharren, so befehlen Wir, daß dieselben von dem Empfange des Leibes und des Blutes unseres Herrn Jesu Christi auf so lange ausgeschloffen bleiben, bis sie sich mit der heiligen Kirche Gottes und mit Photius, dem heiligsten Patriarchen, Unserem Bruber und Mitbischof, vereinigen." 56)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) διο . . . καὶ τοῦτο παρεγγυώμεθα, ἵνα, ὅταν ἡμεῖς τοὺς νῦν ἐπισκοποῦντας εἰς αὐτοὺς ἐγκλήματε ἑαλωκότας φωράσωμεν καὶ κανονικοῖς ἐπιτιμίοις ὑποβάλωμεν, μὴ εὑμίσκωσιν ὑμᾶς καταφύγιον.

<sup>52)</sup> Der Papft sagte mandamus; hier steht παρακαλουμεν.

<sup>\*\*)</sup> Bon Laien hat der Papst nichts; dagegen spricht er von Clerikern, qui de consecratione Ignatii bonse memorise patriarchae consistunt, was dier weggefallen ist; dafür sind die δοκοῦντες ἀφ' είμων ἀποδιίστασθαι (Mon. ἀφ' ήμων) gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) τὰς οἰκείας ἀρχιερατικὰς καὶ ἱερατικὰς τιμὰς (Mon. στολὰς) καὶ τοὺς βαθμοὺς ἀποδώσετε, σπλάγχνα οἰκτιρμών εἰς αὐτυὺς ἀνοίγοντες. βm lat. blos: jubeatis proprias unicuique illorum reddere sedes.

<sup>. 58)</sup> Amplifikation bes lateinischen Textes.

Job. l. c. p. 140: Quod si forte quidam exstiterint cum eodem patriarcha communicare nolentes, admoneantur secundo et tertio, ut S. Ecclesiae se unire procurent. Quod si acquiescere noluerint, in sua pertinacia manere volentes, sacra eos communione (his praesentibus Missis nostris una cum synodo faut im Griech. weg,

Statt der Androhung des Bannes für den Patriarchen, falls er die Gebannten unbefugterweise in seine Gemeinschaft aufnehme, ist ein anderer Schluß gesetzt, der aus dem Briefe an Photius oder auch aus einem speziellen (nicht niehr vorhandenen) Beglaubigungsschreiben für den Cardinal Petrus entnommen scheint. Damit das Schreiben nicht allzulange werde, 57) habe ber Papst das Uebrige, was sich auf die gerechte Berurtheilung der Renitenten 36) beziehe, nicht in demselben aufgeführt, wohl aber in dem Commonitorium, das er durch den Cardinalpriester Petrus den Bischöfen Paulus und Eugenius sende. Mit diesen solle Petrus zugleich mit der gerade versammelten Synode und dem heiligsten Patriarchen Photius, gewissenhaft und Gottes Gerechtigkeit vor Augen behaltend, alle Angelegenheiten der Kirche von Constantinopel, sowohl was einer augenblicklichen Verbesserung bedürfe als was für die Zukunft beseitigt werden solle, 59) auf die beste und für die Kirche heilsamste Weise verhandeln. Die Schlußformel lautet: Der Herrscher des - Himmels möge Euere gottesfürchtige Majestät beschützen und ben Nacken aller (Heiben=) Bölker Eueren Füßen unterwerfen. 60)

Nicht minder verändert ist das Schreiben an Photius. <sup>61</sup>) Schon im Eingange sind die vom Papste gebrauchten Ausbrücke in ganz anderer Weise verarbeitet und das zum Preise der göttlichen Gerechtigkeit Gesagte auf Photius bezogen. "Indem Wir die Weisheit und Einsicht Euerer brüderlichen Heilig- keit in dem von Euch an Uns gesandten Schreiben erkannten, die wie ein Donner aus dem Himmel erschallt, <sup>62</sup>) von Gott gesendet, allenthalben ihren Klang verbreitet, haben wir zu Gott fromme Danksagungen und eifriges Lob <sup>63</sup>) emporgeschickt, der Allen, die ihn darum bitten, nach ihrem Wunsche Weisheit verleiht, im Hause der Eintracht sie wohnen läßt, <sup>64</sup>) und diezenigen, die in Wahr- heit ihre Hoffnung auf ihn setzen, schützt und erhält, der weder die Bösen für immer verwirft, noch die Guten über ihre Kräfte in die Tyrannei fallen läßt, <sup>65</sup>) sondern durch die Heiligkeit der Gerechtigkeit und das Gewicht seiner

wahrscheinlich weil der Patriarch richten sollte) jussimus (hier ift im Griech. zederioper gesetzt), quousque ad suum redeant patriarcham et ad S. Ecclesiae unitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ίνα μη πλέον τοι μέτρου μηχυνθή τα γράμματα. Daß aber der Brief viel länger wurde, dafür hat man in Byzanz gesorgt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Wo der ächte Brief hat: in sua portinacia manero volentes, ist hier prior pertinacia et tomeritas gesetzt, um auch das bisherige Berhalten derselben zu einem völlig ungerechtsertigten zu stempeln.

<sup>59)</sup> τά τε νῦν ἐπιδεόμενα διορθώσεως, καὶ τὰ, ώς εἰκὸς, ἀνακόπτειν μέλλοντα.

<sup>60)</sup> πάντων των έθνων τους αθχένας ύμετέροις ποσίν ύποτάξαι (al. ύποτάξοι).

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 505 seq. XVII. 150 seq. 411—418. "Την σοφίαν καὶ φρόνησεν της εν ύμιν άδελφότητος."

<sup>62)</sup> Der "altitonans Dominus" bei Johannes p. 148 D. ward Anlaß, die Weisheit und Einsicht des Photius zu preisen ως περ βροντήν απηχούσαν έξ ούρανού, πεμπομένην τε έχ θεού και πάντα τα πέρατα τού ήχου πληρούσαν.

<sup>63)</sup> ἐπαίνων ὕφος (al. ὕψος. Uus. Codd. haben ὕφος, laudum contextum.)

<sup>64)</sup> xaroexiçur nicht qui habitat (Mansi p. 411.); richtig Baron.: in domo faciens unanimes (?) habitare.

<sup>65)</sup> Lat. qui neque probos — reos neque pios facit tyrannos. Griech.: τῷν μήτε

Gerichte und Rathschlüsse alle menschlichen Dinge regiert und auf gute Bahnen leitet. Glückselig ist, wer mit Eifer in dem jetigen Beltlauf die Gefallenen durch Buße aufrichtet und so sich einen Schatz im Himmel bereitet; denn dieser verbleibt in der Glückseligkeit und wird den Glanz genießen, der in den zukunf= tigen ewigen Gütern sich enthüllt . . 66) Da Wir nun Dein vorerwähntes Schreiben voll der Artigkeit erhalten und darin ein Gewebe von Lobsprüchen auf Uns gefunden haben, so erkannten Wir wohl die Gesinnung, die Du gegen Uns hegest, wie sehr Du gegen Uns von Pietät und von richtigen und eblen Gefühlen durchdrungen bist. 67) Gleichwohl sind Unsere Werke gegen das von Dir gespendete Lob 66) noch weit zurück. Da Wir nämlich ein sterbliches und wandelbares Leben haben, so können Wir nicht fest auf solche schöne Lobsprüche vertrauen und können Uns der Furcht nicht entschlagen vor dem Auge, das da Alles sieht und betrachtet, 69) das Verborgene und das Offenbare, daß Wir nicht etwa vor ihm ganz anders erscheinen, als vor den Menschen, und statt wahren Lobes und wünschenswerther Ehre ewige Schmach Uns bereiten. Doch das wollen Wir inzwischen Gott überlassen, 70) der Alles weiß, dem auch an Uns nichts verborgen bleibt. Denn Wir wissen, daß er sagt: Wer sich erhöhet, der wird erniedrigt werben."

"Du hast Uns geschrieben, daß die heiligste Kirche der Constantinopolitaner in der Wahl und Anerkennung Deiner Person sich vereinigte und Du den

τους πονηφούς εἰς τέλος ἀπωθουμένω, μήτε τους ἀγαθους έμπίπτειν εἰς τυφαννίδα υπέφ δύναμιν (nach Mon. cit., der die Lücke bei Maust ergänzt) συγχωφούντι. Die grie-chische Redaktion beseitigte so den Berdacht einer Anspielung auf die frühere Tyrannis des Photius.

Diese Worte stehen statt der lateinischen: tamen juste judicans (umschrieden mit alla δικαιοσύνης δσιότητι [die L.-A. δσότητι hat keine Sicherheit] και ζυγῷ κριμάτων) beatis quiduslibet aeterna praemia, et inselicidus, reservato interim poenitudinis tempore, nisi resipuerint, aeterna consert supplicia — τὰ ἀνθψώπινα πάντα διευθύνοντι καὶ κατευσδοῦντι καὶ μακάριος ὅςτις ἄν πρδθύμως ἐν τῷ νῦν καιρῷ διὰ μετανοίας διανίστησι (so Mon. cit.; bei Mansi βαικίτικη, οῦτος γὰρ ἐν μακαριότητι διαμένων ἀπολαύσει τῆς (Mon. ἀπολαύση τε) εἰς τὰ μέλλοντα αἰωνια ἀναφαινομένης λαμπρότητος. An diesen Umänderungen muß aber eher die Unbehülslichkeit des Uebersetzes, der vor Allem die ihm näher bekannten Worte aufgriff und darnach den Sinn zu errathen suchte, die Schuld tragen, als eine absichtliche Entstellung. Wahrscheinlich ließ man erst das Lateinische in's Griechische übertragen und dann den Text, der schlecht genug ausgefallen war, nach bestimmten Rücksichten verbessern.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) τήν το δράθεδον, ην προς ήμας φέρεις, ἐπέγνωμεν, καὶ ὅπως προς ήμας εὐδεβῶς καὶ ὑγιῶς διάκειδαι. Im Lat.: quam sis nunc orga nos devotus. Photius hatte guten Grund, das nunc wegzulaffen.

<sup>68)</sup> p. 413 A.: eis vous exaivous, oils kypawas eis nuas, deap. So dirfte wohl zu interpungiren sein.

εν) έν θνητότητι γάρ καὶ τρεπομένη φύσει τον βίον έχοντις οὐ πάνυ το βέβαιον έν τοῖς ἐπαίνοις τοῖς καλοῖς ἔχομεν καὶ δειλιώμεν καὶ τῷ φόβφ συνεχόμεθα τοῦ πάντα βλέποντος τὰ ὅντα ὀφθαλμοῦ κ. τ. λ. Lat. ganz furz: fragilitatem naturae nostrae cum summa formidine, codem Deo prae oculis habito, contemplamur.

<sup>7°)</sup> N. 39 des vor. Abschn.

Stuhl, der Dir früher genommen ward und der Dir zugehörte, <sup>71</sup>) wieder eingenommen hast. Dafür, nämlich für die Kirche und Deine Wiedereinsetzung in das Dir zugehörige Amt, haben Wir Gott von ganzer Seele und von ganzem Herzen Dank gesagt. <sup>72</sup>) Der Brief Deiner Frömmigkeit sprach serner davon, daß Unsere Apokrisiarier nicht sogleich mit Dir die Liturgie seiern wollten. Wir entgegnen: Das ist geschehen, einmal weil das, was Wir ihnen zu thun ausgetragen, das nicht gestattete; <sup>73</sup>) wäre Unser Besehl voranszegangen, so würde kein Bedenken bei ihnen sich gezeigt und sie keinen Anlaß gehabt haben, Deine Frömmigkeit irgendwie zu betrüben; serner hatten Wir noch keine sichere Kunde, daß Gott Deine brüberliche Heiligkeit auf Deinen Stuhl zurückgesührt und Du ihn wieder eingenommen; sonst würden Wir das Geziemende gethan, durch Unsere Gesandtschaft Dich getröstet und Dir Unsere Theilnahme über die Wiedererlangung Deines Stuhles bezeugt haben. Darsüber mögest Du nicht ungehalten sein. Denn das, was früher abging, ist nun reichlich ersetzt worden." <sup>74</sup>)

Hier hat man dem Papste nicht blos die Boraussetzung der Legitimität des Photius in den Mund gelegt, sondern ihn auch die Wiedereinsetzung desselben als eine That Gottes bezeichnen lassen; dazu muß er sich wegen der dem Patriarchen mißfälligen anfänglichen Zurüchaltung seiner Apotrisiarier förmlich entschuldigen. Noch reichere Gelegenheit zu Erweiterungen und Einschaltungen dot die folgende Aeußerung des Papstes siber die Renitenten, wobei die Erwähnung des Janatius und die Aufzählung der von Jenem gestellten Bedingungen völlig beseitigt ward.

"Wir haben in Erfahrung gebracht, daß unter Euch einige Schismatiker sind, die nicht ruhen, sondern vergeblich sich anstrengen und einen teuflischen Kampf unternehmen, nach dem Worte des Propheten: "Sie haben sich getreunt und hegten keine Zerknirschung," 78) so daß sie Einige der Einfältigeren mit sich fortreißen und zu ihrer Verkehrtheit hinüberziehen. So sehr wir Uns über Deine Wiederherstellung freuten, die Gott gewirkt hat, sowie über die vollbrachte Vereinigung der Kirche, 76) so sehr wurden Wir über das Verderben

1

<sup>71)</sup> Die Worte: oc fr toioc our find im Interesse bes Photius beigesetzt.

<sup>72)</sup> de adunatione omnium Deo gratias agimus. Dieses und das Folgende über die Legaten hat der griech. Text genau geschieden und deutlicher gemacht.

<sup>73)</sup> τοῦτο συμβήναι διὰ τὸ μή παραχωρήσαι ή μᾶς ἄ προςετάξαμεν ποιείν αὐτούς, quod non permiseramus, ut quae mandaveramus efficerent. Der Sinn kann aber nicht sein, der Papst habe nicht gestattet, seine Aufträge auszusühren, sondern, wie das Folgende zeigt, etwas gegen seine Weisung zu thun. Entweder ist ήμας zu streichen oder ήμας nach προςετάξαμεν zu seizen.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) πλην οτίδε ήμεις πληροφορηθέντες περί της σης άδελφότητος, ότι τέλεον ο θεός ύπέστρεψέ σε είς τον θρόνον σου, καὶ ότι ἀπέλαβες αὐτον έπεὶ το καθήκον ποιούντες ἀπεστείλαμεν ἄν καὶ παραμυθυύμενοι σε καὶ συγχαίροντες εἰς την ἀποκατάστασεν τοῦ θρότου σου. καὶ ἐν τούτψ μηδὲν ἀγανακτήσης. το γὰρ ὑστέρημα καὶ ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ἀνεπληρώθη.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Διεσχίσθησαν, καὶ οὐ κατενύγησαν. Ps. 35 (Vulg. 34.) v. 15. (16.)

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ἐπὶ τἢ ἀποκαταστάσει σου, ἢν ὁ θεὸς ἀποκατίστησέ σε, καὶ τἢ ἐνώσει τἢ γεγενημένη τῆς ἐκκλησίας. Lat. blos: de pace et adunatione ipsius ecclesiae.

jener Schismatiker betrübt. Du aber suche nach der Dir verliehenen Weisheit und Einsicht und der Dir von Sott gegebenen Gnade (denn was hast Du, was Du nicht empfangen hättest? Wenn Du es aber auch empfangen hast, so wissen Wir, daß Dn Dich nicht rühmest, als hättest Du es nicht empfangen), <sup>77</sup>) suche Alle zu Dir hinzuziehen und die von Dir Getrennten und Entfernten, dadurch daß Du ihnen Deine Wilde und Barmherzigkeit offensbarst, zu sammeln halte nicht unter Deiner Würde, <sup>78</sup>) damit Wir, gleichwie der heiligste Papst Leo der Große sagt, diesenigen, die vor Gott sich demüthigen wollen und nach Eintracht mit uns streben, aufnehmen, die Hartnäckigen aber mit Härte behandeln. Ebenso sollen wir auch denen, die Buße suchen, welche die Gefallenen aufrichtet, die hilfreiche Hand darbieten; <sup>79</sup>) denn die Reuigen werden nicht verdammt, noch trifft die Schande, die um Barmherzigskeit bitten."

"Deßhalb bitten Wir 81) auch Deine brüberliche Heiligkeit, in Nachahmung des Wandels Christi und seiner Demuth, der er sich um des Heiles unseres Geschlechtes willen unterzog, halte es nicht unter Deiner Burbe, in der Synobe Gottes Erbarmen gegen Dich, seine Hilfe und ben fraftigen Beistand ber beiligsten römischen Kirche zu preisen, so) die schwere Mühe, die sie sich für die liebevolle Gefinnung und die Zuneigung zu Dir gab, indem sie Alle für die Eintracht mit Dir und für bas von Uns Genehmigte zu gewinnen suchte, weil Du, sowie Du von ihr es verlangt, also auch erhalten hast; wie sie Allen, die ungerechterweise etwas zu leiden haben, Hilfe zu bringen gewohnt ist, so hast auch Du ihrer Hilfe nicht entbehrt, sondern mit Gottes Beistand, durch ibre Mühe und Anstrengung bift Du auf Deinen Stuhl wieder eingesett." 83) Diese scharfe Betonung bessen, was die römische Kirche für die Wiedereinsetzung des Photius gethan haben sollte, wovon Johann's VIII. Brief keine Spur hat, ift auffallend; fast will es scheinen, daß man den Papst lächerlich machen wollte, der sich zum Verdienst anrechne, was er nicht bewirkt, gleichsam um die Neigung Rom's, sich alles Bedeutende zuzuschreiben, in den Augen der Orientalen blos zu stellen; obschon ber Papft von seinem Standpunkte aus die Restitution des Patriarchen erst von seiner Anerkennung her zu datiren berechtigt war.

<sup>77)</sup> Ti yao kxeis, 8 μη klases; et de xai klases (biefe vier Worte erganzen wir aus Mon. 486. p. 150), oldauer, ως ού καυχάσαι, ως μη λαβών. (Ι. Kor. 4, 7.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) φιλανθρωπίας αὐτοῖς τἱπανοίγων σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμών χρηστότητι περιλαμβάνων (Mon. λαμβάνων) συναγαγεῖν μη ἀπαξιώσης.

<sup>79)</sup> Man si: ¿¿éyaper. Mon. cit.: ¿¿éyoper.

<sup>••)</sup> οῦ γάρ ἐστι κατάγνωσις τοῖς μετανοοῦσι καὶ τοῖς αἰτοῦσιν ἔλεον οὐκ ἔστιν αἰσχύνη.

<sup>81)</sup> aksoriuer. Im Folgenden ist die Forderung des Papstes abgeschwächt, aber doch immer noch erkennbar.

<sup>\*1)</sup> μή απαξιώσαι έπὶ τῆ συνόδω κηρύξαι (Mon. 436. p. 151: ανακηρύξαι.)

<sup>\*3)</sup> p. 416 A.: της άγιωτάτης των Ρωμαίων εκκλησίας τον υπερασπισμόν και τον κόπον, δν υπέρ της άγαπητικής διαθέσεως και φίλτρου κατεβάλλετο, πληροφορών άπαντας έν τη όμονοία τη προς υμάς και τη ήμετέρα συγκαταθέσει ότι καθώς ήτησω παρ' αυτής, και έλαβες κ. τ. λ.

Nun folgen neue Mahnungen zur Milbe. "Bergiß nicht Deiner gewohnten hilfebereiten und theilnehmenden Liebe, welche Du tagtäglich durch die That selbst bewährst und beren Ruf sich weithin bei Allen verbreitet, sondern halte an ihr fest. Sorge, daß Du keinen verlierest, noch auch von Deiner Barmherzigkeit biejenigen zurückftoßeft, 64) bie bis jest sich mit Deiner Frömmigkeit nicht vereinigen wollten. Gib Dir vielmehr Mühe und scheue teine Anstrengung, theils durch Belehrung, Unterweisung und langmüthige Ermahnung, theils durch freundliches und gütiges Entgegenkommen im Aeußeren, nach dem Apostel entweder Alle oder doch die meisten zu gewinnen und zu Dir hinzuziehen, durch Dich aber mit Gott zu vereinigen. Wenn sie aber zu Dir kommen und durch Dich zu Gott, so lasse es Dir gefallen, ihnen ihre geistlichen Würden und ihre Kirchen zurückzugeben. 86) Und gleichwie unser geistlicher Sohn, der allerdristlichste Kaiser Basilius, Uns für Dich gebeten hat und Wir dieser vernünftigen, gerechten und Gott wohlgefälligen Bitte entsprechend gang darnach mit Dir verfuhren, ebenso ermahnen wir Dich auch, denen, welche von Dir entfremdet waren, es nicht zu vergelten; 86) vielmehr möge Deine in Ehre bekannte Frömmigkeit die, welche mit ganzer Seele zurückkehren, mit offenen Armen zu empfangen sich würdigen, 67) damit wir Alle in erhabener Eintracht und völliger Uebereinstimmung betreffs Deiner Rückfehr und Wiedereinsetzung auf Deinen Stuhl 68) in Eines zusammenkommend die gemeinsame Freude des hohen Festtags und der jubelvollen Feierlichkeit begehen mögen." 89)

Run folgt noch die hier zur Bitte <sup>90</sup>) gestaltete Forderung, es solle festgesetzt werden, daß künftig kein Laie mehr plötzlich zu der bischösslichen Würde
erhoben werde, sondern nur ein Geistlicher, der durch alle Stufen des Clerus
hindurch gegangen; <sup>91</sup>) wer auf andere Weise handle, der handle den kirchlichen
Canonen der Römer zuwider; <sup>92</sup>) es solle daher dieser Brauch, der nicht zu

<sup>\*)</sup> Καὶ μηδένα ζημιωθης (Θο richtig Mon. cit.) μηδέ έκ τῶν οπλάγχνων τοῦ ἐλέους ἐξωθήσης.

<sup>85)</sup> έρχομένων δε αὐτῶν πρός σε, καὶ διά σοῦ πρὸς τὸν Θεὸν, ἀπολαμβάνειν αὐτοὺς εὐδόκησον (Mon.) τάς τε ἱερατικάς τιμάς καὶ τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν.

<sup>\*\*)</sup> τον αὐτον τρόπον (die lat. Uebersetzung p. 415 hat mohl übersehen, daß hier der Nachsatz beginnt) καὶ σὰ παρακαλουμεν (so Mon.; bei Mansi: παρεκαλέσαμεν) μη μνησεκακήσαι εἰς τοὺς μακρυνθέντας ἀπὸ σοῦ.

<sup>87)</sup> vnodikasdas narereisare ist jedenfalls fehlerhaft; dastir märe nararevsäre zu setzen. Mon. nararevsas.

<sup>83)</sup> εἰς τὴν σὴν ἐπαναστροφὴν (Mon.) καὶ ἀποκατάστασεν τοῦ θρύνου.

<sup>89)</sup> χοινήν ευφροδύνην και έορτης ήμέραν και άγαλλιάδεως πανήγυριν έκτιλέδωμεν.

<sup>90)</sup> και τούτο δε άξιουμεν την σην άδελφότητα σύν ήμεν θεσπίσαι.

 $<sup>^{91}</sup>$ ) κατά βαθμόν καὶ τάξιν εἰς τὴν ὑπηφεδίαν προβαίνων καὶ τὴν οἰκείαν καθ' ἔκαστον βαθμόν (Mon. καθ' ἐκάστου βαθμοῦ) ἀνάβασιν (Mon. Bever. p. 279.) ἐπιδεικνύμενος ἀρετὴν (Bev. εἰς ἀρετὴν), οὕτως τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου τὴν καθίδρυσεν λαμβάνη (Bev. λάβη.)

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) ο γαρ έτέρως αγόμενος, εναντίως των εκκλησιαστικών ήμων κανόνων ποιεί (ήμων baben Monac. Vat. Manai n. Allat. de interstit. p. 124.) καὶ βουλόμεθα τυῦτο το ξθος, ὅπερ οὖκ ἔστιν αἴσιον (All. αἴσιον add. ο ὖ δ ε, was fonft febtt) εξ αρχής εν τή καθ' ὑμᾶς (Βε ν. ήμᾶς) ἐκκλησία εύρημένεν, ἀπὸ τοῦ νῦν ἄπρακτον διαμένειν.

loben sei, der von Anfaug an in der Kirche von Constantinopel sich vorgefunden, von nun an aufhören, und zwar nach dem Canon der unter Hadrian I. und Tarasius gehalteuen Synode.

Die Forberung wegen Bulgariens ist, als schon im Briefe an den Kaiser enthalten und nach byzantinischer Anschauung nur vor ihm vorzubringen, unterbrückt. Dagegen ist der Hinweis auf die den Legaten ertheilte Instruktion beibehalten, welchen man auch in den Text des für den Kaiser bestimmten Briefes aufgenommen. 93) Borher ist unmittelbar nach der Ansührung der Spnode unter Hadrian I., welche man der Spnode unter Hadrian II. substituirt, im grellsten Widerspruche mit dem lateinischen Original eine Berdammung dieser letzteren Synode ausgesprochen, welche Hadrian II. gar nicht unterzeichnet habe. "Gott beschütze Dich dis an's Ende, geliebter und heiligsster Bruder und Amtsgenosse." Mit diesem Segenswunsche (statt der bei Johann VIII. stehenden Orohung) schließt der Brief.

Interpolirt ist ebenso das Schreiben, welches der Papst an die Bischöfe des Orients gerichtet hat; \*4) aber hier ist das Wesentliche des Originals bis auf die Forderung, daß Photius vor der Synode sich schuldig bekenne, beibe-balten worden, Alles in die asiatische Breite gezogen, das dem Photius Günstige noch mehr paraphrasirt. "Als Wir euere aufrichtigen Briefe, die euere Eintracht und Einigkeit betress des heiligsten Patriarchen Photius \*5) melden, empfingen, haben Wir Uns darüber sehr gefreut... Wir freuen Uns, bewogen von der Barmherzigkeit des apostolischen Stuhles, \*6) ebenso sehr als Wir über die vom Leibe Christi Getrennten trauern, \*7) über das Band des Friedens und der Liebe unter euch und wünschen, daß ihr ohne Unterlaß tadellos und einfältig beharret und der Gott des Friedens immer mit euch sei. In der That hat euer sorgsältiger Wetteiser im Suten Liebe erlangt durch das Ansehen des seligen Apostelsürsten Petrus, daß Wir nämlich den in dem ganzen Sprengel der Kirche von Constantinopel wieder eingesetzen Patriarchen Photius anerkennen und mit euch seiner Erhebung zustimmen möchten. \*8) Das

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ὅσα διηγόρευσεν ἡ ἐπιστολὴ ὑμῶν (Monac.; ed.: ἡμῶν), ἐν κομμονιτορίω γράφαντες, ἐν ῷ καὶ πάντες ὑπεγράψαμεν εἰς τὴν σὴν ἀποδοχὴν... ἀπεστείλαμεν τοῖς περὶ Εὐγένιον καὶ Παῦλον. Das llebrige entspricht so ziemlich dem lateinischen Texte bei Baron. a. 879. n. 36.

<sup>\*4)</sup> ep. 200. "Quorumdam sane" (Mansi XVI. 499. XVII. 146) adulterirt Mansi XVI. 509. XVII. 449 seq. "Τὰ ύγιαίνοντα ύμῶν." Die Aufschrift im lat. Text p. 146 ift sicher nicht ganz vollständig erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) in parte Photii hat das Latein.; das Griech. wörtlich: ἐν μέρει Φ. Die scripta quorumdam vestrum sind hier blos γράμματα ύμων.

νό) p. 452: τη συμπαθεία (lat. moderatione) τοῦ αποστολικοῦ θρόνου κινούμενοι.

<sup>&</sup>quot;) Sicut divisa contentione et scissa errore dolemus — ωςπεφ συμπάσχομεν καὶ συναλγοῦμεν ἐπὶ τοῖς διεστώσε καὶ ἀπεσχοινισμένοις τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ φιλονεκοῦσε τὰ τῆς στάσεως καὶ πλάνης μάλλον ἢ τὰ τοῦ Χριστοῦ κρατεῖν.

νε) Τοιγαρούν άληθως ή πολυφμόντιστος ύμων επ' άγαθώ φιλονιικία ήτήσατο άγαπην δι' άποδιίξιως του μακαρίου και κορυφαίου των άποστόλων Πίτρου, ώστι Φώτιον τον όσιώτατον (Μοπ. άγιώτατον) πατριάρχην εγ τοις κλίμασι της επαρχίας της ΚΠολιτών

haben Wir recht gerne und mit aller Bereitwilligkeit gethan, 98) indem Wir an dem, was im Evangelium dem ersten Hirten gesagt ward, festhielten: "Ich habe für Dich gebetet, Petrus, daß Dein Glaube nicht wanke und Du solst einst Deine Brüder bestärken." 100) Durch diese göttlichen Worte aufgemuntert und im Besitze der höchsten Gewalt, soweit Wir ohne Tadel und ohne uns die Verdammniß zuzuziehen es vermögen, allen Christen Hise und Beistand zu gewähren, wovon der Ruf dis zu den Gränzen der Erde hin gedrungen ist, sowie den Beispielen Unserer Vorgänger folgend, haben Wir den Photius anerkannt." 101)

Hier wird nun die Aeußerung des Papstes Habrian I. über die Erhebung des Tarasius <sup>109</sup>) in sehr erweiterter Fassung angeführt, und zwar um das Citat besser mit dem Borhergehenden zu verdinden, in dem von der Hisse der römischen Kirche die Rede war, als auf Anlaß der Empörung einiger seiner Untergebenen <sup>103</sup>) von dem Papste gemacht. In dem Texte selbst, der die Erhebung des Tarasius aus dem Laienstande bestagt, wird insinuirt, daß dieses nur mit den Canonen der römischen Kirche in Widerspruch stehe, <sup>104</sup>) und der Ausdruck der Misbilligung ist nur unbedeutend gemildert, <sup>105</sup>) die Abmahnung von solchen Promotionen aber vollständig beibehalten. Auch darin wird nicht vom Geiste des Originals abgewichen, daß die Anersennung des Photius mit der des Tarasius, dessen Orthodoxie und Glaubenseiser jenen Mangel habe übersehen lassen, zusammengestellt wird. Das Citat aus Hadrian ist im griechischen Texte verwischt und Alles dem Papste Johannes zugesschrieben. <sup>106</sup>)

έκκλησίας αποκαταστάντα ασμενίσωμέν τε και συναποδεξώμεθα. Bgl. den lat. Text oben Abschn. 1. N. 51.

<sup>99)</sup> τοῦτο δὲ προθύμω καὶ λαμπροτάτη ψυχή . . ἀπεπληρώσαμεν.

<sup>100)</sup> Die Stelle Luk. 22, 32 hatte ber Papst in ganz anderer Berbindung angeführt, daß nämlich die griechischen Bischöfe sie vor Augen gehabt hätten.

<sup>101)</sup> καὶ ἐξουσίαν ἔχοντες ἐνδινταμουμένην, ἐφόοσον ἄμεμπτοι καὶ ἀκατάγνωστοι δυνάμεθα (die llebersetung p. 451 C. hat: possitis) διαμείναι, βοήθειαν καὶ συνέργειαν φέρειν πάσι χριστιανοῖς, την ἐξηχηθείσαν εἰς πάντα τὰ πέρατα (Hier wie bei dem folgenden Particip sehlt das Schlußverdum; entweder ist ἀπεπληρώσαμεν wieder hieher zu denkeu oder, da das lateinische numquam desinimus sehlt, οι δέποτε παραλείπομεν oder etwas Achnliches zu ergänzen), μάλιστα δὶ ἐπόμενοι τοῖς τῶν προ ἡμῶν ἀρχιερέων θεοῦ παραδείγμασι, λέγω δη ᾿Αδριανοῦ κ. τ. λ.

<sup>182)</sup> Tarafins ist hier immer δ έν άγίοις πατριάρχης genannt.

<sup>108)</sup> δπηνίκα τινές πρός αξτόν ταραχάς καὶ στάσεις εποίουν.

<sup>101)</sup> ὅτι ἀπό κοσμικοῦ τάγματος καὶ βασιλικής ὑπηρεσίας, ἀπό καλίγων εἰς τὸν μέγαν Θρόνον ἀνηλθε, καὶ οῦ κατὰ τοὺς παρ' ἡμῖν κανόνας κατέστη πατριάρχης. So ift aus Mon. 486. p. 171 die Stelle p. 452 D. zu verbessern.

<sup>106)</sup> Wo im Lat. p. 147 B. steht: Quod dicere pudet et grave tacere est, steht hier: καὶ τὸ μὲν λαλησαι ην χαλεπὸν, τὸ δὲ σιωπησαι πάλιν ἐπικίνδυνον.

<sup>106)</sup> p. 452 D.: ά (γράμματα) ήμεις (die Römer) αποδεξάμενοι... ήδμενίδαμέν τε καὶ δυνεφρονήδαμεν. In den folg. Worten E. lin. 4 von unten hat Mon. statt ανέλθοι: τῆς ἐπισχοπῆς ανείδοι. Der Sats p. 453 A.: δια τοῦτο δὲ καὶ ὁ προφόηθεὶς άγιώτατος Ταράσιος ἀπὸ λαϊκοῦ εἰς ἀρχιερωσύνην ἐλθων ἐθορύβησε τινας ist eingeschaltet und

Ebenso ist auch die Ermahnung wegen Zurückgabe Bulgariens beibehalten. 107) Dann heißt es weiter: "Wir wollen aber auch, daß wenn Jemand verfolgt oder ausgeschlossen ist, ihr durch euere Mühe und Anstrengung in Gemeinschaft mit dem heiligsten Patriarchen Photius, für den ihr den regsten Eifer an ben Tag gelegt habt, mit allen eueren guten Werken auch diesen zu gewinnen trachtet, damit ihr auch hierin vor Gott tadellos befunden werden möget. 105) Unser heiligster und gottesfürchtigster Bruder Photius aber möge es nicht verschmähen, vor der Synode Unsere Gnade und Unseren Eifer, oder vielmehr die liebevolle Barmberzigkeit der römischen Kirche zu preisen, 109) gleichwie auch Wir ihm brüberliche Gunft erwiesen haben, indem Wir ihn als völlig legitimen und kanonischen Patriarchen, als theilhaftig ber Gemeinschaft bes seligen Apostels Petrus anerkannten 110) und die ganze römische Kirche gegen ihn väterliche Liebe beurkundete, den Beispielen der früheren Bapfte nachfolgend, 111) besonders des seligsten Innocenz, des Gelasius und vieler Anberen. 118) Denn Alles, was zum gemeinsamen Heil beiträgt, muß man bereitwillig thun. Biele Bischöfe, die auf ungerechte Beise ihre Stühle verloren hatten und von ihnen vertrieben waren, haben durch die Disposition des apostolischen Stuhles sie wieder erhalten. Da Ihr aber gut seid und etwas Gutes zum Gegenstand Euerer Bitte macht, etwas was zum allgemeinen Nuten der Welt dient, wer sollte so hart und graufam sein, geliebte Brüder, Guere Bitte stolz zurückzuweisen und das gemeinsame Heil der Kirchen zu migbilligen? Wir haben also Euerem Verlangen nachgegeben und geben ihm nach,

bann gefagt: αλλά διά τοῦ πιστοτάτου αὐτοῦ δρόμου, τουτέστι διά την ἐπανόρθωσεν τῶν άγίων εἰκόνων (per ejus fidelem concursum pro 88. imaginum erectione), τούτου χάριν ἄπαντες οἱ τηνικά δε εἰς την αὐτοῦ ἀρχιερωσύνην ὑμονοήσαντες συνευδοκήσαντεν, καὶ ἡμεῖς μετ' αὐτῶν.

<sup>107)</sup> Nur die Worte: subducta, quam ibi fecistis, illicita ordinatione blieben unübersett.

<sup>108)</sup> p. 147: si abjectos quosque fratres ac discordantes (bafür ift gesett: εαν η τις δεδιωγμένος η αποσχίστης) vestro labore (ac) studio (δια τοῦ υμετέρου κόπου μοχ-Θήσαντες υμεῖς [Mon. μοχθήσαι υμαῖς] cum praedicto Photio, quem patriarcham in regia urbe desideratis habere, [reconciliaveritis ober besser lucrifeceritis ist zu ergănzen] aliisque piis operibus offensionem, quam coram Deo et sanctis canonibus contraxistis in hac parte, recompensaveritis (hier weicht ber Text ganz ab: μετά πάντων υμαῖν τῶν εὐδεβῶν ἔργων [ενα add. Mon.] καὶ αὐτοις κερδήσητε, ως αν καὶ εν τοιτω αμεμπτοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ εὐρεθείητε).

<sup>100)</sup> μη απαξιώση ενώπιον της συνόσου την χάριν και την σπουσην ήμων, μαλλον δε τα σπλάγχνα της των Ρωμαίων εκκλησίας, ανακηρύξαι. — Das misericordism quaerendo coram Synodo.

<sup>110)</sup> ως και ήμεις χάριτας αὐτῷ ἀδελφικάς κατεθέμεθα, πατριάρχην αὐτὸν ἀποδεξάμενοι ἐννομώτατον και κεκανονισμένον, συγκοινανόν τε (Mon. 436. p. 172.) τοῦ μακαρίου Πέτρου.

<sup>111)</sup> των τε άλλων προηγησαμένων ήμιν (10 Mon. flatt ήμων).

Die Worte des Innocenz werden theilweise angeführt (Bgl. oben A. 1. R. 54), aber als Worte des Johannes. Mit ihm wird der in anderen Briefen (das. R. 60) genannte Gelasius verbunden; die Restitution des Photinus wird mit dem allgemeinen Saze, daß Rom viele Bischöse wieder eingesetzt, vertauscht.

wir Eueren Hirten, den heiligsten Patriarchen Photius, bestätigen. 113) Wir ermahnen Euere Frömmigkeit, in dieser guten Haltung zu beharren, damit unter Euch keine Spaltungen seien, sondern Ihr, indem Ihr ihn Alle in gehöriger Weise mit aufrichtigem Vorsate, mit truglosem Herzen, wie Ihr es selbst gesagt habt, aufnehmt, die gleiche Verbindung und die gleiche Liebe in Christus, dem Haupte Aller, sich sest titten lasset und keiner mehr sich gegen ihn aussehne. Denn wer ihn nicht anerkennt, der hat mit Uns keinen Theil; der ihn anerkennt, erkennt auch Uns an. 114) Wem Wir die Hand darreichen, dem müsset auch Ihr sie mit Uns darreichen, damit auch Wir, wem Ihr sie bietet, sie gleichfalls mit Euch dieten können. 115) Denn so wird das Wort erfüllt: In Einem Geiste und in Einem Herzen verherrlicht den aller Ehre würdigen Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 116)

Minder interpolirt scheint die Instruktion für die drei Legaten. 117) Einzelne Ausdrücke scheinen stärker und bezeichnender, wie es die Griechen wollten, wiedergegeben, 118) die Forderung, daß Photius vor der Spnode um Verzeihung bitte, ist in der oben angegebenen Weise abgeschwächt, die Verdammung des achten Conciliums eingeschoben. 119)

So sind die Berfälschungen der päpstlichen Briefe durch die Byzantiner als unzweiselhaft zu betrachten. <sup>120</sup>) Die Annahme, daß die zuerst entworssenen Schreiben der griechischen Gesandtschaft in Rom mißsielen und vom Papste zuletzt mit anderen, dem Photius günstigeren vertauscht worden seien, hat keine einzige Stütze. Denn daß sich bei Jvo von Chartres ein sateinischer Text von einem Briefe Johann's VIII. sindet, <sup>121</sup>) der dem in Constantinopel verlesenen entspricht, ist einsach aus dem noch durch andere Spuren bestätigten Borhandensein einer älteren sateinischen Uebersetzung der griechischen Concilienzäten zu erklären, welche jetzt noch nicht wieder aufgefunden worden ist. <sup>122</sup>) Daß Photius den in der sateinischen Briefsammlung des Papstes uns noch

<sup>118)</sup> δπικυρούντες καὶ ἐπιβεβαιούντες τῶν ποιμένα ύμῶν Φ.

<sup>&#</sup>x27;'') p. 456 A.: ὁ γαὸ αὐτὸν μη ἀποδεχύμενος, ούκ ἔχει μέρος μεθ' ήμων, ωςπερ ὁ δεχόμενος αὐτὸν καὶ ήμας δέχεται. Diese Sage sind reines Einschiebsel.

<sup>116)</sup> p. 148: cui manum porrigitis, vobiscum porrigo; cui porrigo, mecum porrigite.

<sup>(116)</sup> Die Dorologie am Schluße statt bes chronologischen Merkmals ift offenbar von Griechen ausgegangen.

<sup>117)</sup> Mansi p. 468 seq. Κομμονετόριον. (In mehreren Handschriften wie Mon. 436 geht das Ίωάννης επίσχοπος δούλος των δούλων τού θευύ porans). Μετά της (τού) θεού βοηθείας.

<sup>146) 3. 3.</sup> προςχυνεί σε (für salutat te) ο πνευματικός ήμων (Μ. ύμων) πατήρ.

<sup>119)</sup> Bgl. Assem. Bibl. jur. or. I. p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Bgl. Baron. a. 879. n. 6 seq. n. 18 seq. barnach Severin Binius not. ad Joh. ep. 200. 201. 203. Leo Allat. Diss. II. de libris eccles. Graecor. — de Occid. et Or. Eccl. perpet. consens. L. II. c. 4. §. 5; c. 5. §. 3. de Syn. Phot. c. 7. p. 120—144. 146—151.

<sup>121)</sup> Mansi XVII. 527 — 530. ex supplem. Bgs. Hefele S. 438. N. 1.

<sup>122)</sup> Egl. Mansi not. in Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Dissert. IV. §. 27.

erhaltenen ursprünglichen Text sehr wohl kannte, und also nicht einen günstiger geftalteten von Rom aus erhielt, beweist der Umstand, daß er die in jenem enthaltene, in der griechischen Bersion aber unterdrückte Anforderung, er solle vor einer 'Spnode um Berzeihung bitten, ausdrücklich in seinem Schreiben vom Jahre 880 zuruckgewiesen hat. 128) An und für sich ist es ganz gleichgiltig, ob Photius in eigener Person ober burch einen Anderen 194) diese Redaktions= anderungen vornahm; denn es konnte nicht ohne sein Borwissen geschehen und dann sind dieselben von der Art, daß sie auf einem bestimmten und wohlberechneten Plane beruhen, der nur von ihm ausgegangen war; ferner dürfen wir daraus, daß er die Anforderung bes Papstes betreffs des von ihm abzulegenden Schuldbekenntnisses kannte, wohl darauf schließen, daß ihm auch alles sonst der ursprünglichen Fassung Eigene wohl bekannt und diese nur unter seinen Auspicien umgestaltet war. Ein späterer Bearbeiter, an ben Einige dachten, hätte kaum ein so planmäßiges Verfahren eingehalten, er hätte wohl die zahlreichen, im Wesentlichen doch auch im griechischen Texte erhaltenen Stellen, die vom papstlichen Primate handeln, entfernt. In der Absicht des Photius lag es dagegen, die Römer mit Höflichkeiten, mit Lobspruchen, mit glanzenden Chrfurchtsbezeugungen zu bethören, um seine eigentlichen Absichten desto mehr zu verbergen, die Legaten zu Allem willfährig zu machen und nachher seinen Stuhl durch die Gleichstellung mit Altrom besto mehr zu erhöhen. Seiner Tendenz war die von Johann VIII. so nachdrücklich hervorgehobene Berufung auf seinen Primat nicht gefährlich, ja eber förderlich; er konnte sie stehen laffen, um so besto mehr dem Berbacht einer gefälschten Uebersetzung 196)

Joh. VIII. ep. 250 ad Phot. a. 880. p. 185: scribens subintulisti, quod (te innuens) non nisi ab iniqua gerentibus misericordia sit quaerenda..... tua prudentia non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare. Der ganze Brief spricht gegen obige Annahme.

<sup>124)</sup> Schrödh (R. G. XXIV. S. 191. 192) nimmt mit hante (l. c. n. 171. p. 377) an, ein Berehrer des Photins habe die päpftlichen Schreiben verfälscht, und setzt bei: "Ob fie schon mit ben Abanderungen auf ber Spnobe vorgelesen worden find, oder, weil Solches in Gegenwart der papstlichen Abgeordneten geschah, erft nach berselben solche erlitten haben, kann freilich nicht ausgemacht werden." Allein wofern nicht die ganze Synobe ein Betrug ift (was wir, wie fich unten zeigen wird, nicht annehmen können) war Ersteres sicher ber Fall. Denn die Berurtheilung des achten Concils — eine der wichtigsten Aenberungen tam ohne allen Zweifel auf ber Synobe zur Sprache; um so mehr waren die anderen "Berbesserungen" schon gemacht. Auch ift taum anzunehmen, daß zuerst eine wortgetreue Uebersetzung aus bem Lateinischen existirte, die bann erst umgearbeitet ward; eine solche haben die damaligen Griechen sonst nicht gemacht. — Fontani (Dissert. cit. p. LIX. seq.) urgirt zu Gunften bes Photius: 1) aus ber Divergenz ber lat. Exemplare und bes griech. Textes folge noch nicht, daß Photius die Aenderungen gemacht; 2) man könnte eher sagen, daß die Lateiner später geanbert. (Ganz so Dositheus im Tomos Xapas: Ramen Fälschungen vor, so rühren sie von den Lateinern her, die stets Falsifikatoren waren — die gewöhnliche griechische Retorfion); 3) bie papstlichen Legaten, die sicher griechisch verftanden, batten im Concil nicht dazu geschwiegen. Aber warum sagen benn die Atten, daß sich die Legaten ber Dolmetscher bedienten (z. B. Mansi p. 393 D. p. 508 A.)?

<sup>125)</sup> Dositheus von Jerusalem bemerkt in seinem Topog Xaçãs p. 121 seq. gegen

zu entgehen. Spätere unirte Griechen haben sogar zur Begründung des zu Lpon und Florenz ausgesprochenen Dogma von der obersten Jurisdiktion der römischen Kirche die hieher gehörigen Stellen aus diesen Concilienakten sorglich zusammengestellt. 126)

Uebrigens müssen wir auch hier erinnern, daß es längst bei den Griechen Sitte geworden war, die päpstlichen Schreiben nur theils epitomarisch, theils paraphrastisch mit Weglassung mißliebiger Stellen zu publiciren. Das hatte schon Anatolius gethan (I. S. 84, 86.), deßgleichen der gefeierte Tarasius (Bd. I. S. 249), ja auch die Spnode von 869/70. Auch hier lieferte die Borzeit Beispiele und Präcedenzfälle genug.

## 3. Die Abgesandten und die Briefe ber orientalischen Patriarchen.

Wenn es feststeht, daß die Briefe Johann's VIII. in Constantinopel in einer veränderten Fassung übersett und der dort versammelten Synode vorgetragen wurden, so scheinen auch die daselhst mitgetheilten Briefe der orientalischen Patriarchen dem Verdachte der Fälschung oder der Supposition kaum entgehen zu können. Dafür dietet auch ihr unten zu besprechender Inhalt viele Anhaltspunkte dar; die Tendenz des Photius, dem achten Concilium jede Glaubwürdigkeit zu benehmen, tritt allzu offen an den Tag und der Widersspruch zwischen den Synoden von 869 und 879 scheint unauslöslich, da die letztere durchweg behauptet, Photius sei immerfort und von Ansang an in den drei orientalischen Patriarchaten anerkannt gewesen, dagleich auch die Gesandten auf der ersteren sür Pseudolegaten und elende Betrüger erklärt. Da nun Photius schon auf seiner Synode gegen Papst Nikolaus salsche Legaten des Orients producirte, do wird er hier des gleichen Betruges in hohem Grade verdächtig.

Indessen verdient immerhin der Widerstreit beider Synoden in Bezug auf die Stellvertreter des Orients und der Inhalt der in der photianischen

den Einwand, die griechisch producirten Briefe Johann's seien verdächtig, weil sie nicht den Charakter des lateinischen Idioms an sich trügen wie die anderen, ganz naiv, es habe die vatikanische Bibliothek sich Fälschungen an den Briefen dieses Papstes erlaubt und die griechischen Synobalakten seien weit glaubwürdiger als die Handschriften des Batikan.

<sup>126)</sup> Cod. Vatic. 606. p. 314—337. (Cf. Mai Spic. Rom. t. VI. Praef.) Μαρττρίαι περὶ τοῦ προνομίου καὶ μεγαλείου τῆς άγίας τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας παρεκβληθείσει ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς παρὰ Φωτίου πατριάρχου ΚΠ. συγκροτηθείσης συνόδου ἐν τῆ ἐνώσει τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης, ἐν ἡ συνόδω παρῆσαν καὶ τοποτηρηταὶ τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰωάννου. য়nfang: Πράξις α΄. Πέτρος.. εἶπεν κ. τ. λ.

<sup>1)</sup> Syn. Phot. act. II. p. 409 (Elias von Jerus.) act. IV. p. 476 (ber Legat von Antiochien) act. V. p. 505 D. (die Legaten ber drei Patriarchen) und sonst öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ib. act. III. p. 464. Carb. Petrus: παρ' οὐδενὸς τῶν πατριαρχῶν ἀπεσταλμένοι ησαν, οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικήν ἐμπεπιστευμένοι δουλείαν.

<sup>3)</sup> Jm VIII. Concil act. VII. sagt der kaiserliche Commissär: Ο Φώτιος ανέπλασεν, ως ήθελε, και τους λύγους και τα πρύςωπα.

Spnode verlesenen Briefe noch eine genauere Prüfung. Wir haben dabei die drei Patriarchate zu unterscheiden.

Was Alexandrien betrifft, so sind zunächst die Patriarchen und ihre Stellvertreter in beiden Synoden verschieden. Im Jahre 870 erschien in Byzanz der Legat Joseph als Bevollmächtigter des Patriarchen Michael I.; dieser starb um 872 und es folgte Michael II., der um 903 erst gestorben sein soll; 4) ihn vertrat 879 in der griechischen Hauptstadt der Priester Kosmas. Der frühere Legat Joseph soll dieser Synode gemäß bereits ein trauriges Ende gefunden haben. Der in der neunten Sitzung des achten Concils verlesene Brief Michael's I. hat nichts Gemachtes und Gekunsteltes in Bezug auf die tirchliche Streitfrage; er fest bie größte Unkenntniß ber byzantinischen Berhältnisse voraus und war insoferne dem Photius günstig, als er sogar einer gleichzeitigen Anerkennung ber beiben Prätenbenten bas Wort rebete und Alles dem Kaiser überließ; es ist nicht wohl denkbar, daß man 869 einen solchen Brief fingirte, mit dem der Sache bes Ignatius nicht bas Geringste gedient war. 5) Er entspricht der Lage dieses Patriarchats, das unter allen am meiften verkommen war, da die Mehrzahl ber driftlichen Bevölkerung Aegyptens, die Kopten, der monophysitischen Lehre anhing und gemeinsam mit den Muhamedanern die Melchiten auszurotten suchte, die meisten Kirchen an sich zog und ibr toptisches Patriarchat auf Kosten bes griechisch-orthodoxen vergrößerte, 6) auch die Bahl der Melchiten immer unbedeutender ward, wie wir namentlich im zwölften Jahrhundert bezeugt finden. 7) Man schien in Alexandrien mit Allem zufrieden, was in Byzanz der Kaiser, dessen Subsidien man wünschte, anordnen möge. Bur Zeit der Wiedereinsetzung des Photius scheint der alexandrinische Priester Kosmas sich in Constantinopel aufgehalten zu haben und von da an seinen Patriarchen mit einem auf die byzantinischen Angelegenheiten bezüglichen Schreiben abgesenbet worben zu sein; nach einigen Monaten kam er mit ben gewünschten Dokumenten zurück, die ben Namen Michael's II. an der Stirne trugen und weit günstiger für die damals in Byzanz herrschende Richtung lanteten, als der 870 übergebene Brief Michael's I. Das erste biefer Schreiben lautet, also:

"Unserem breimal seligen Amtsgenossen Photius, dem Patriarchen von Constantinopel, Michael von Alexandrien. Die unermeßliche Güte des großen Hirten Christus, die weder in Worten ausgedrückt, noch im Gedanken erfaßt werden kann, bet fennt jede Gott liebende Seele mit völliger Gewißheit; sie weiß, daß dieselbe alle Tage und Monate und im ganzen Verlauf der Jahre das Werk ihrer Hände beschirmt und leitet und die versammelten Gemeinden

<sup>4)</sup> Le Quien Or. chr. II. 471 - 474. n. 51 seq. Eutych. II. p. 455 seq.

<sup>5)</sup> Assem. Bibl. jur. or. I. p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Macrizi Hist. Coptorum christ. ed. Wetzer 1828. p. 89. Renaudot. Hist. Patr. Alex. P. II.

<sup>7)</sup> Balsam. ep. ad Marc. Alex. q. 44. Leuncl. I. p. 384.

<sup>\*)</sup> Mansi XVII. 483—487. Καὶ λόγοις ἀνέμβατον καὶ λογισμοῖς ἀνέφικτον τὸ μεγαλίον (Cod. Mon. 486. p. 161: τῷ μεγαλίω) κ. τ. λ.

ihrer Gläubigen 9) in ihre Obhut nimmt und mit Wohlthaten überhäuft, die Betrübten tröstet und die Stehenden nicht fallen lassen will. Wir sind nicht im Stande, die hocherhabene Größe seiner Güte für das Alles zu verkündigen. Indem Wir nämlich von den uns so theueren Aeußerungen Deiner vollendeten Heiligkeit dieses vernehmen und gleichsam als ein väterliches Erbe von Unseren Vorgänger die vollkommene hohepriesterliche Erhabenheit ersehnen, verherrlichen auch Wir mit Dir in gleicher Weise die Gottheit und bringen Ihr Unseren Dank durch Dich dar für die wundervollen Erweisungen ihrer Güte gegen Dich. 10) Denn durch Unseren Priester Rosmas über alle Deine Berhältnisse belehrt, haben Wir von den Trübsalen, durch die von Unserer nächsten Umgebung Unser Leben bedrängt wird, einigermaßen auszuruhen vermocht, indem Wir Deine Freude an die Stelle jedes anderen Trostes treten ließen. 11) Aber sowie es Uns geschah, so möge es auch, bitten Wir, bei Dir der Fall sein, damit die jetzt Dir zu Theil gewordene Freude die Erinnerung an die Leiden, die Du früher erduldet, verwischen möge. Denn Kosmas, der Uns die Briefe überbracht, verschaffte Uns die volle Gewißheit, 12) daß der erhabene Raiser, denjenigen nachahmend, der Ihm die Herrschaft verliehen, neben vielen anderen eblen Thaten ihren gebührenden Schmuck der Braut Christi, der Rirche, wiebergegeben und ben Frieden ihr vermittelt hat, indem Er allen baretischen und schismatischen Wahnsinn von ihr entfernt, die, welche lange gedulbet hatten, getröstet, den Kleinmuth beseitigt und Alle zur Einheit geführt bat. Wer sollte nicht eine solche That als eine wahrhaft kaiserliche verherrlichen? D Oberhirt ber Kirche Gottes, ber Du vom Lichte ben Namen und die Thaten hast! 13) Du bist wahrhaft der Mann, der da Licht schafft, ber Bollender der priesterlichen Burde, die Richtschnur der Bahrheit, die unerschütterliche Regel ber Tugend, der Sit ber Biffenschaft und ber Weisheit, das ehrwürdige Kleinod alles Guten, die stets zum Almosen bereite Hand, die Zuflucht der Fremden, der Trost der Unglücklichen, die Herberge für alles Edle und Gute. 14) Da Du mit solchen glänzenden Eigenschaften geziert bist, hat Dich Gott durch seinen Diener den Kaiser wiederum auf den Leuchter des Priesterthums gestellt 15) und so die

<sup>\*)</sup> τας εχχλησιαζομένας αύτοῦ χριστιανῶν συναγωγάς.

<sup>10)</sup> καλ γάρ ἀπό των φίλων ήμιν λογίων της σης τελεταρχικωτάτης εερωσύνης ταύτα ενηκουτισμένοι ως περ πατρικόν κλήρον του πρό ήμων την τελεταρχικωτάτην εερωσύνην ποθήσαντες καλ ήμείς τα αὐτά σοι συνανυμνούμεν τὸ θείον καλ εὐχαριστούμεν δεά σου τὰ εἰς σὲ φθάσαντα της αὐτοῦ άγαθότητος τεχνουργήματα.

<sup>&</sup>quot;) της μεν επικρατούσης ήμων την ζωήν ταλαιπωρίας από των εν (bie Präp. fehlt bei M.) κύκλφ μικρόν ανεπνεύσαμεν αντί χαράς άλλης την σην ήγησάμενοι χαράν.

<sup>12)</sup> Ἐπιστώσατο γὰρ ἡμᾶς ὁ ἐπιστοληφόρος Κ.

<sup>13)</sup> porcioupe xai poróeces — Anspielung auf den Namen des Photius.

<sup>14)</sup> δυ γάρ όντως ό φωτοπιιός άνθρωπος, ό της ίερωδυνης τελειωτής, ό γνώμων της άληθείας, ό άδιάστροφος της άρετης κανών, το της γνώσεως και της σοφίας ένδιαίτημα, το κειμήλιον (των καλών) το δεβάσμιον, της έλεημοσύνης ή χείρ ή διαρκής, των ξένων το καταφύγιον, των έν συμφοραϊς ή παράκλησις, το πάντων των καλών καταγώγεον.

<sup>15)</sup> τοιούτον γάρ σε ύντα και ανθις έπι την λυχνίαν της ιερωσύνης αναβιβάσας δια του θεράποντος αυτού βασιλέως ο θεός.

Bunden 16) seiner Rirche geheilt; denn Du erfüllst den Leib der Kirche mit berrlichem Glanze durch die Gaben der Weisheit und der Wissenschaft. Daß Du ein solcher Mann bist, haben auch Wir von dem hochseligen Michael, der vor Uns auf dem Stuhle des heiligen Evangelisten Markus saß, vernommen und Wir erkennen Dich als Oberhirten und Amtsgenossen an und wünschen Dich als solchen zu haben bis zu Unserem letten Tage und bis zum letten Athemauge; Allen, die auf thörichte und unfiberlegte Beise an Deiner geist= lichen Regierung Anstoß nehmen, geben Wir die feste Bersicherung 17) und verfündigen das mit lauter Stimme, was Wir vor Unserer Synode ausge= sprochen haben, in der Versammlung nämlich der benachbarten Metropoliten und Bischöfe, so viele Wir eben in Unserem Elend zusammenbringen konnten, der trefflichen Metropoliten Zacharias von Tamiatha, Jakob von Babylon, Stephan von Theben, Theophilus von Bare (ober Barka) 16) und ander er, nicht weniger Bischöfe. 19) Was aber nun in Unserer Spnode ausgesprochen wurde, ist in Rurze Folgendes. Wir empfehlen Jebermann und rathen Allen schriftlich und mündlich, mit Euch Gemeinschaft zu halten, ohne alle schlechte Absicht und boses Vorhaben, mit reinem Gewissen. Denn wer mit Euch in Gemeinschaft steht, der steht offenbar auch mit Uns in Gemeinschaft. Sollten aber Einige es versuchen, sich loszureißen von Deiner heiligsten Kirche, welche der Leib Unseres Herrn Jesu Christi ist, so mögen diese ausgeschlossen sein von der Hoffnung der Chriften, und wenn Jemand nicht mit Dir Gemeinschaft hält und Dich nicht als burch Gottes Wohlgefallen rechtmäßig eingesetzten Patriarchen 20) anerkennt, so habe er seinen Antheil mit den Gottesmördern (ben Juben). Ja auch auf die Berge hinaufsteigend will ich meine Stimme erheben im Angesichte Aller, die es hören können (und rufen): Wer nicht in Gemeinschaft steht mit bem beiligsten Photius, Patriarchen der kaiserlichen Stadt Constantin's, Unserem Mitbruber, ber sei gebannt und verflucht von der beiligen und Leben spendenden Trias! 21) Wer die Weihe und die geistliche Gewalt Unseres Amtsgenossen Photius verwirft, der habe keinen Antheil an dem Reiche Gottes! Wer an der Rechtmäßigkeit der Einsetzung des Patriarchen Photius

<sup>16)</sup> overelmmara hat cod. Mon. richtig.

<sup>17)</sup> p. 486: καὶ πάσι τοῖς εἰκαίως σκανδαλιζομένοις ἐπὶ τῆ σοῦ ἀρχιερωσύνη ἐξασφαλιζόμεθα.

οδους ή ταλαιπωρία ήμων τίως ήδυνήθη συναγαγείν λέγω δὲ τοὺς περὶ Ζαχαρίαν Ταμιανθίου καὶ Ίακωβὸν Βαβυλώνος, Στέφανον Θηβών (Dosith. et Mon. cit. p. 162: Θαιμών) καὶ Θεόφιλον Βάρη (Assem.: Βάρκης), ἐκκρίτους μητροπολίτας. Barte ift bei Le Quien Or. chr. II. p. 617—630 das sechste Bisthum der Provinz Lidya Pentap. (VIII), Bara aber das zwölfte von Augustamnica prima (Prov. II. ib. p. 531—552.) Theben wird als siebentes Bisthum der stevenza II. (p. 605—616) aufgeführt, Babylon als drittes der dritten Provinz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der fünften Provinz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der fünften Provinz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der fünften Provinz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der

<sup>19)</sup> σύν καὶ έτέροις ούκ ολίγοις επισκόποις.

<sup>20)</sup> πατριάρχην εὐδοκία θεοῦ προκεχειρισμένον.

<sup>21)</sup> ανάθεμα και κατάθεμα έστω από της άγιας και ζωαρχικής Τριάδος.

zweifelt, ber sei ferne und verworfen von Gott bem Bater! Wer ben Hobenpriester Gottes Photius wegen seiner Erhebung und Consekration 32) anklagt, auf den soll Dunkel und Finsterniß herabkommen, der soll aussätzig werden wie Naaman der Sprer, den soll der Fluch des Brudermörders Kain treffen, der soll unstät und zitternd auf Erden sein! — Wir aber, o heiliges Haupt und Erzhirte der vernünftigen Schafe Christi, stimmen nach dem Beispiele Unseres seligen Vorgängers Michael mit Dir in Allem vollkommen überein und erkennen Deine hohepriesterliche Bollkommenheit an; wir haben Deinen -Namen in den heiligen Diptychen eingeschrieben für alle Zeit. 23) Es moge also Gott Dir Deinen Thron viele Jahre schenken, 24) Deine Kirche in Deinen Tagen in Einheit bewahren und alle Anschläge berjenigen, die Boses im Sinne haben, zu nichte machen. Es gewähre Dir ber Herr unfer Gott lange Lebensdauer, Gehorsam und Unterwerfung von Seite Deiner Untergebenen, Lehrweisheit, Reinheit, Keuschheit und Gnade. Denn Er ist es, der die Hirten bestellt zum Heile der Untergebenen; Er ist es, der Dich zum Erzhirten und Hierarchen schon vom Mutterleibe an auserkoren. Er möge Deine rechte Hand führen und Dich in seinem Rathe leiten und Dich verherrlichen! — Diejenigen aber, die gegen Dich in blindem Wahnsinn sich erhoben, theuerer Bruder und Amtsgenosse, Elias und Joseph ber Thor, sind wegen ihres gottlosen Planes ben ewigen Tod gestorben, wie ich glaube, durch Gottes Strafgericht, wie Du bei näherer Erfundigung wirst erfahren können, da sie nicht um Berzeihung wegen ihrer schweren Sünde gebeten haben. 25) Ihr Genosse aber, Thomas von Berytus, erkannte seinen Fehltritt und Wir haben ihn auf seine Bitte ber Bergebung gewürdigt. 26) Wir wurden gebeten, auch jest bei Dir, theuerer Bruber, für ihn Fürbitte einzulegen (er selbst hat mich zum Mittler für sich auserwählt), auf daß Dein gottersülltes Gemüth das vergessen möge, was er einst, trunken von Wahnsinn, gegen Dich gefrevelt hat, 27) wie auch sein schriftliches reuevolles Geständniß bezeugt, das ich den gegenwärtigen Zeilen angeschlossen habe. 28) - Die priesterlichen Geschenke, welche Deine erhabene

<sup>22)</sup> ένεκεν προχειρίσεως και χειροτονίας αὐτοῦ.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Ήμεῖς δὲ, ω ἱεροκεφαλή καὶ ἀρχιποίμην των λογικών προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἀκολούθως τῷ πρὸ ἡμῶν τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἱεραρχήσαντι μακαρίτη Μιχαήλ, καὶ συναινοῦμεν καὶ συνευδοκοῦμέν σοι ἐν πάσι, καὶ ἀποδεχύμεθά σου τὴν ἀρχιερατικήν τελειότητα καὶ τιτυπωμένον ἔχομεν τὸ ὕνομά σου ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις μέχρι αἰωνος. (ἀμήν add. Mon. 436. p. 163.)

<sup>21)</sup> Mansi: Xaqidaero ovr deós dos. Mon. cit.: All' ovr o deòs xaqiderai dos. Se auch unten.

<sup>25)</sup> οἱ δὲ κατὰ συῦ λυσσήσαντες . . . ἐναπέθανον τἢ ἀνοσιουργῷ γνώμη αὐτῶν θάνατον αἰώνιον . . τῆς θείας, οἶμαι, δίκης αὐτοὺς ὑπεξελθούσης. (⑤0 Mon.)

<sup>26)</sup> ὁ δὲ ἔτερος αὐτῶν Θ. ὁ Βηρυταῖος ἐπέγνω τὸ πταῖόμα ἐαυτοῦ καὶ αἰτήσαντα (Mon. ἦτήσατο) συγγνώμην (καὶ add. Mon.) κατηξιώσαμεν αὐτὸν συγχωρήσεως.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) p. 437: αμνημονεύδαί σου την ένθεον γνώμην των παρ' αύτου είς σέ ποτε πεπαρωνημένων.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ως αὐτή ή τοῦ ἀνδρὸς πρεσβευτική μετάνοια δηλοί, ην ταίς παρούσαις ήμῶν συλλαβαίς ὑπετάξαμεν.

Heiligkeit durch Unseren oft erwähnten Schüler Uns übersendet hat, haben Wir in der Eigenschaft, welche Du bezeichnetest, entgegengenommen. Der Herr Unser Gott sei Dein Schuldner 29) für einen solchen Dienst. Wisse wohl, theuerer Bruder, daß Wir größtentheils in der Unterwelt wohnen und ein Leben wie die Todten führen müssen wegen der Uebermacht der Tyrannen. 30) Wollten Wir auch mit Worten die tagtäglich Uns zustoßenden Trübsale erzählen, Wir vermöchten es nicht. Gleichwohl finden Wir, wenn Wir auch nur einen kleinen Theil davon melden, damit Wir auch Andere zu Zeugen für Unser Elend haben, einige Linderung in Unserem herben Schmerz. mit einem Worte zu sagen, Wir leben in Wahrheit und athmen für Chriftus, der Uns täglich stärkt und kräftigt, damit Wir hochherzig gegen alle Leiden, die Uns bedrängen, Stand halten; für alles Andere aber sind Wir fast ganglich abgestorben. 31) Sollte es Deiner Heiligkeit gefallen, für diese heiligen Orte Almosen zu senden 39) gleich Deinen Vorgängern, so laß nicht durch Jedweben, sondern entweder durch den Priester Kosmas oder durch einen ähnlichen, ebenso zuverläßigen Mann dieselben Uns zukommen. Ich wollte mit ihm auch noch einen anderen Apokrisiar absenden; aber die Furcht vor den Heiden (den Ruselmännern) hat mich daran gehindert. Wenn aber Rosmas wieder zu Uns zurückehren will, so möge es Deiner Heiligkeit gefallen, ihn ohne Hinderniß reisen zu lassen. — Durch den Mund desselben habe ich auch die Tugenden der erhabenen Kaiser 33) kennen gelernt, ihre Barmherzigkeit, ihre Freis gebigkeit gegen die Armen, ihren heiligen Ernst, ihre Liebe zu den Fremden und zu den Mönchen, ihre Sanftmuth und Friedfertigkeit, ihr strenges Leben, mit dem sie alle Tage in Fasten, Nachtwachen und in Rein= heit hinbringen. 34) Ueber das Alles haben Wir Uns gewundert und sie hochgepriesen und für sie drei Messen gelesen, sowie Gott Bitten und Gebete wegen ihrer guten Werke dargebracht. 35) Gott möge ihnen in Fülle alle Güter verleihen, ihr Reich für immer bewahren 36) und mit den irdischen Gütern ihnen auch bas Himmelreich gewähren; er möge ihre Tage gleich machen den "Tagen des Himmels" und vor ihrem Angesichte die Bölker zerftreuen, "die da Krieg wollen," ihnen die (alten) Grenzen des Reiches zurückgeben, die Heidenvölker unter ihre Füße legen; 37) Gott schenke ihnen langes Leben, Gesundheit sowie den Untergang aller Heiden — unter Fürbitte der

<sup>29)</sup> Mon .:- χρεωστής, Mansi: ο φειλέτης.

<sup>30)</sup> ότι τῷ πλείστῷ μέρει τὸν ασην οἰχοῦμεν, ζῶντες ώς οἱ νεκροὶ, διὰ τὴν τῆς τηραννίδος ἐπικράτειαν.

<sup>31)</sup> τοῖς δὲ ἄλλοις ἄπαδι μικροῦ λείποντος ἀποτεθνήκαμεν.

<sup>32)</sup> εύλογίαν αποστείλαι έν τοίς άγίσις τόποις τούτοις.

<sup>33)</sup> τας αρετάς των (θεσπεσίων add. Monac.) ανάκτων.

<sup>24)</sup> πάσας τας ήμέρας αὐτών έν νηστεία καὶ άγρυπνία καὶ καθαρύτητι ἀναλίσκουσι.

<sup>35)</sup> καὶ τρεῖς ὑπὲρ αὐτῶν συνάξεις πεπυιήκαμεν καὶ τῷ Θεῷ δεήσεις καὶ ἰκετηρίας προςηνέγκαμεν ὑπὲρ τῶν (Mon. add.: ἀριστευμάτων καὶ) ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) καὶ φυλάξαι την βασιλείαν αὐτῶν αἰωνίζουσαν.

<sup>3?)</sup> κατάπτωσιν πάντων των έθνων.

Gottesmutter und aller Heiligen und (besonders) durch die Gebete Unseres heiligen Baters, des Apostels und Evangelisten Markus."

Dieses ausführliche und schwülstige Schreiben hat zwar in der Hauptsache ein ächt orientalisches Gepräge, ist aber in mehr als einer Beziehung verbächtig. Auch abgesehen von der durchaus unwahrscheinlichen Augabe von dem ascetischen Leben am Hofe bes Basilius, die indessen bei einem entfernt Lebenben in Folge misverstandener und erweiterter Erzählungen leichter erklärlich ist, zudem da die Töchter des Kaisers im Kloster der heiligen Euphemia Ronnen wurden 36) und sein jüngster Sohn dem geistlichen Stande geweiht ward, auch abgesehen von dem unheilbaren Widerspruch mit dem, was aus den Atten des schon äußerlich mehr Glauben verdienenden achten Concils und den antiphotias nischen Dokumenten bezüglich ber Anerkennung des Photius in den drei öftlichen Patriarchaten und deren Abgeordneten bei jener Synode hervorgeht, auch abgesehen von den überschwänglichen, fast an Apotheose streifenden Lobeserhebungen des Photius, die doch allzu ungewöhnlich und von der zwischen Patriarchen geführten Sprache abweichend erscheinen und auf ganz analoge Interpolationen durch eine kunstgeübte Hand schließen lassen, wie sie Johann's VIII. Briefe erfuhren, nur daß man weislich den Papst weniger hyperbolisch reden ließ als ben Alexandriner 39), sind manche Momente geeignet, ben Berdacht ber Supposition ober starken Interpolation zu erregen.

1) Auffallend ist, daß vier Metropoliten und "nicht wenige" Bischöfe bei ber Synode Michaels II. gewesen sein sollen und die Existenz zahlreicher Bisthümer in Aegypten vorausgesetzt wird, während notorisch seit der arabischen Eroberung (641) die ägyptischen Bischofssitze immer mehr verwaisten und dis zum neunten Jahrhundert die Zahl der melchitischen Bischöfe ganz unbedeutend war. 40) Auffallend ist, 2) daß der Erzbischof Thomas von Tyrus bei dem so weit entsernten, ihm nicht vorgesetzen Patriarchen von Alexandrien um Berzeihung dittet und diesem seinen libellus poenitentiae einreicht, 41) dieser ihn losspricht und dieses Dotument an Photius einsendet, nicht aber sein Oberer, der Patriarch von Antiochien, in dessen Briefe an Photius wohl die Sache erwähnt, das Dosument selbst aber nicht mitgetheilt wird. Hate Thomas zwei Patriarchen seine Schuld bekennen zu müssen geglaubt, warum wählte er nicht den von Jerusalem, der leichter zugänglich war, warum brachte er nicht unter Bermittlung seines Patriarchen, des antiochenischen, seine Reue-Erklärung dem

<sup>38)</sup> Theoph. Cont. V. 35. p. 264. Cedr. II. 206. Zon. p. 135.

<sup>39)</sup> Bgl. ben vorigen Abschu. R. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Assemani Bibl. jur. orient. t. I. c. 7. p. 175 nota: Verba Alexandrini Patriarchae suspicionem augent; scimus enim ex historia aegyptiaca, per id tempus in Aegypto praeter Patriarcham vix duos aut tres Episcopos graeci ritus exstitisse: nullum in tota Aegypto, neque apud Graecos neque apud Coptos, Metropolitam, si excipias Copticum Damiatensem antistitem, qui duobus post saeculis Metropolitae sibi nomen assumsit, quum tamen nullum sibi subjectum Episcopum haberet.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Le Quien Or. christ. t. II. p. 473: Quasi vero Metropolita Tyri, Antiochense Sedis Protothronus, poenitentiae libellum dederit alieno Patriarchae potius, quam sav.

Photius in Vorlage? 42) 3) Auffallend ist, daß von jenem Elias, der 869 als Abgesandter von Jerusalem aufgetreten war, hier nicht blos gesagt wird, er sei unbußfertig gestorben, sondern auch er sei von Gott mit dem Aussatze bestraft worden, 43) während die beiden Briefe des Patriarchen Theodosius von Ferusalem, wovon der an den Kaiser gerichtete in der dritten, wie der an Photius in der zweiten Sitzung verlesen ward, davon keine Sylbe haben; das Schicksal bieses Mannes hätte boch ber Bischof von Jerusalem am besten tennen müssen. — Daß Thomas hier Thomas von Berytus genannt wird, während er sonst, nicht blos im achten Concil, sondern auch in seiner 879 verlesenen Retraktationsurkunde Erzbischof von Tyrus heißt, kann nicht auffallen; Berytus gehörte zu berselben Kirchenprovinz von Phonicia Prima, deren Metropole Tyrus war. Nach Einigen war Thomas früher Bischof von Berytus und dann nach Tyrus transferirt, welche Translation noch nicht allenthalben gutgeheißen war; 44) einen besseren Aufschluß erhalten wir aber aus dem in der vierten Sitzung verlesenen Schreiben des Theodosius von Antiochien, wornach Thomas aus Berntus gebürtig war. 45) Daß hier die Anerkennung des Photius durch Michael I. behauptet wird, ließe sich so deuten, Michael sei demselben nicht entgegen gewesen und habe dem vom Kaiserhofe eingesetzten Patriarchen sich nicht widersetzt; aber die Aenferung über den früheren alexandrinischen Legaten macht das Ganze äußerst verdächtig. Eine specielle Vollmacht zur Vertretung Michael's II. auf einer byzantinischen Synobe erhält aber Kosmas nicht; der Patriarch fordert nicht einmal strenge dessen Rückkehr nach Alexandrien und es drängt sich bie durch die anderen Briefe noch bestätigte Vermuthung auf, dieser Rosmas sei ein sehr thätiges Werkzeug des Photius gewesen. Endlich mussen noch 4) verschiedene Aeußerungen im Briefe Michael's II. Verdacht erregen; der . "häretische und schismatische Wahnfinn" ist ein dem Photius sehr geläufiger Ausdruck; 46) die Worte: "Wer mit Euch in Gemeinschaft steht, steht auch mit Uns in Gemeinschaft," die auch in anderen Briefen vorkommen, 47) erinnern an das Ginschiebsel in dem Briefe des Papstes an die orientalischen Bischöfe; 48) die "hohepriesterliche Bolltoms menheit" ist eine von unserem Patriarchen häufig gebrauchte Titulatur, 49) die mündliche und schriftliche Weisung an Alle, mit diesem Gemeinschaft zu pfle-

<sup>42)</sup> Es hätte sich außerdem Thomas sehr gut mit seiner Passivität auf der Spnode von 869 und seiner Untenntniß der griechischen Sprache entschuldigen können, wovon aber nicht das Geringste vorkommt.

<sup>43)</sup> Rach dem Briefe an den Raiser soll aber Elias nach Alexandrien gegangen sein, wo er von Gott mit dem Aussatze bestraft wurde.

<sup>44)</sup> So Le Quien Or. chr. II. 809, 820.

<sup>46)</sup> Mansi p. 477 D.: Θωμά τοῦ έκ Βηρύτου την Τύρον επισκοπουντος.

<sup>16)</sup> Conc. a. 861 c. 13 (285. I. S. 432. N. 73.) L. I. ep. 2 ad Nicol. p. 613 ed Migne.

<sup>47)</sup> S. unten den Brief des Alexandriners an den Kaiser.

<sup>1)</sup> Abschu. 2. R. 114.

<sup>(\*)</sup> ep. 11 (L. II. ep. 2.) ep. 191 (L. II. ep. 30. p. 841. Migne.) ep. Append. Montac. p. 885 (ibid. L. ep. 19. p. 781).

gen "ohne alles Uebelwollen, ohne Störrigkeit, ohne beflecktes Gewissen" <sup>5-a</sup>) erinnert wiederum lebhaft an die so nachdrückliche und in verschiedenen **Wend-** ungen vorkommende Einschärfung des dem byzantinischen Kirchenoberhaupte schuldigen Gehorsams.

Mit diesem Schreiben stehen zwei andere Aktenstücke in enger Verbindung: einmal die dem dort genannten ehemaligen antiochenischen Legaten Thomas, der nach der achten Synode des Griechischen unkundig war, beigelegte Bittschrift an Photius um Vergebung seines Frevels, sodann der mit jenem Schreiben nahe verwandte Brief Michael's II. an Kaiser Basilius, die beide ebensfalls vielsachem Verdachte unterliegen. 51)

Der Libellus poenitentiae oder die Retraktationsschrift des Thomas von Tyrus, der 869 den Stuhl von Antiochien vertreten, gerichtet an den byzantinischen Patriarchen, <sup>52</sup>) lautet folgendermaßen:

"Gütigster und erhabenster Hoherpriester Gottes! Gar nicht zu sündigen kommt Gott allein zu, der ersten und ursprunglosen Natur. Aber von der Sünde sich zu bekehren und durch Eingeständniß des begangenen Fehlers zur Besserung sich hinführen zu lassen, das ist ganz besonders den Menschen eigen, aber benen, die bescheiden und gottesfürchtig sind. 53) 3ch thörichter und unbesonnener Mensch nun habe, wie Ew. Heiligkeit besser weiß, mich von Elias und Joseph, den elenden Betrügern, überreden laffen, wurde hinkend an beiden Füßen, kam mit ihnen weit vom rechten Pfade ab. 54) Bieles haben wir gegen die Wahrheit mit Hundegekläff vorgebracht und gegen Dich, ben Hobenpriester Gottes, o größter Herrscher ber Geister, Photius, gesündigt. 55) Deßhalb haben beibe die gerechte Strafe für ihr unsinniges Beginnen bei dem gerechten Richter gefunden, beide haben ihr elendes Leben auf eine verschiedene, aber gleichmäßig schlechte Weise geendigt. Der Eine (Elias) starb mit unheilbarem Aussatz behaftet; Joseph aber wurde von dem Tributeinnehmer gefangen und mit furchtbaren Mißhandlungen gequält, die er nur um wenige Tage überlebte. Er hat die Religion verfälscht und gegen den Gerechten Ungerechtigkeit geredet (Ps. 30, 19.), ober, was dasselbe ist, gegen Gott seinen Schöpfer. 56) Ich aber, ber ich allein durch Gottes Langmuth, die nicht den

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) δίχα πάσης κακοβουλίας καὶ δυςτροπίας καὶ φυπαράς συνειδήσεως. **Achulich** im Briefe an den Kaiser.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Asseman. l. c. p. 172.

<sup>52)</sup> Mansi p. 437—440. (Im Cod. Mon. 436. p. 161 geht dem Texte die Aufschrift voran: Μετάνοια Θωμά μητροπολίτου Τύρου.) Πραότατε τοῦ θεοῦ ἀρχιερεῦ καὶ γαληνότατε. Τὸ μηδὲν ἀμαρτεῖν κ. τ. λ.

<sup>53)</sup> p. 440: ανθρώπων, αλλ' επιεικών και φοβουμίνων τον κύριον ιδιώτατον (Mon.: ιδιαίτατον).

<sup>64)</sup> Εγώ γοῦν ὁ μάταιος καὶ ἢλίθιος, ὡς ἡ ὑμετέρα ἀγιότης μᾶλλην ἐπίσταται, Ἡλία καὶ Ἰωσὴφ, ἀνθράσι βιβήλοις καὶ ἀπατεωσι, καταπεισθείς ἀμφοτέραις ἐχώλανα ταῖς ἐγνύαις, μακράν τῆς εὖθείας σὺν αὐτοῖς ἀποσκιρτήσας.

<sup>55)</sup> και πολλά τη άληθεία έξυλακτήσαντες και κατά συν τυν άρχιερίως θεσύ, μέγιστε πνευματιάρχα Φώτιε, έξαμαμτήσαντες.

<sup>56)</sup> ο μέν γαρ λέπρα αθεραπείτω απέρρηξε την ζωήν, Ίωσηφ σε υπόσεκος τῷ

Tod des Sünders will, noch übrig gelassen bin, habe mein Gewissen durchforscht und suche nun Heilung für meine Sünde." 57)

Diesem Bekenntnisse waren folgende Zeilen des alexandrinischen Patriarschen beigefügt: "Das ist das Reuebekenntnis des Thomas von Tyrus, welches er mit zerknirschtem Herzen vor Uns abgelegt hat. Es möge nun Euere brüderliche Liebe ihn aufnehmen, wie auch Wir gethan. Denn Wir müssen die Bußfertigen gerne aufnehmen. Die Gnade des Herrn bewahre Deine hohepriesterliche Heiligkeit und leite die Werke Deiner Hände; sie erstatte Dir das Gute zurück zum Lohn der Uns erzeigten Wohlthaten, 58) unter der Fürsbitte des Apostels und Evangelisten Markus. Amen."

Das an die Raiser gerichtete Schreiben lautet also:

"Den von Gott erhobenen Kaisern Basilius, Leo und Alexander, Michael Erzbischof von Alexandrien. Alles menschliche Denken, wenn auch noch so tüchtig an Weisheit und Einsicht, jede menschliche Zunge, wenn auch noch so beredt und gewandt, wenn auch ein ganzes Leben der Sorge für diese Gewandtheit gewidmet wäre, auch ein von Leidenschaften freier, von irdischen Sorgen ganz ungetrübter Geist - bas Alles, o gnädigster und weisester Kaiser, ware, wie wir genau wissen, nicht hinreichend, um die Größe Deiner erhabenen Thaten zu preisen und das Lob mit Deinen Handlungen in Gleichgewicht zu bringen. 59) Nicht blos deswegen, weil Du mit dem allzeit wachen Ange Deines Geistes und mit raftlosem und nie ermübenbem Schritt allenthalben zu Land und zur See, oben und unten umberziehst, die barbarischen und fremben Bölker theils in eigener Person, theils durch Deine siegreichen und unbezwinglichen Heere verjagft und badurch Deinen Unterthanen vielfältiges Heil erwirkest, was die beste, dauerhafteste und sicherste Art ist, ihre Liebe zu gewinnen. Auch nicht allein beswegen, weil Du das Dir untergebene Bolk, das, um mit dem Propheten zu reben, wie ein hoher Mast auf dem Berge und wie ein Wahrzeichen auf bem Hügel durch die Nachläßigkeit und Sorglosigkeit der früheren Herrscher verlassen stand und nach Ruhe suchte, als Du es Deiner Fürsorge bedürftig fandest, auf Deine mitleidigen Schultern nahmst und an den Ort der Weide, an das Wasser der Ruhe und Erholung (Ps. 22, 2.) durch Deine mächtige Hilfe verpflanztest, wo Du es bald aus einer unfrucht-

πράκτορι γεγενημένος καὶ πληγαῖς ἀνηκέστοις βεβιασμένος καὶ μικράς τινας καὶ πονηρὰς ἡμέρας ἐπιβιούς καὶ αὐτὸς διαπνεύσας ἔστη ποῦ παραχαράττων (fp Mon. cit.) τὴν εὐσέ-βειαν καὶ καταλαλῶν κατὰ τοῦ δικαίου άδικίαν, ἴσον δὲ εἰπεῖν, κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ποιήσωντος.

<sup>67)</sup> αθέπτυξα την οἰκείαν συνείδησιν και ζητώ του σφάλματος την largeiar.

<sup>48)</sup> αντιμεσθίαν των είς ήμας εθεργεσιών.

<sup>19)</sup> p. 428: Πάσα μεν ανθυώπων διάνοια σοφία και συνέσει πυκαζομένη, πάσά τε γλώσσα εύλαλος όντως και εύστροφος και πρύς ταχύτητα λόγων πάντα τύν βίον μελέτην πεποιημένη, νούς τε ανθυώπων απαθής και έλεύθερος και βιωτικών φροντίδων αμιγής και άθύλωτος, βασιλέων πυρότατε και σοφώτατε, ούκ έξαρκίσουσεν, ίσμεν σαφώς, τῷ βουλομένῷ παντὶ τών σών κατορθωμάτων έγκωμεάζειν τὸ μέγεθος και τοῖς πράγμασεν έξισοῦν τὰς εδφημίας ἐπειγομένῷ.

baren und verkümmerten zu einer höchst blühenden Heerde gemacht hast, 60) so daß Du freimüthig zu Gott sagen kannst: Siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat (Isai 8, 18.) — Ich habe die bewahrt, die Du mir gegeben hast (Joh. 17, 12.). Sondern deswegen vorzüglich (bist Du zu preisen und zu verherrlichen), 61) weil Du den erhabenen und von jeder Zwietracht freien Leib Christi, die Kirche, dieses heilige Bolt, dieses königliche Priesterthum, für welches, die Himmel neigend, der gute Hirt Christus herabstieg und freiwillig sein Blut vergoß, welches er ben Schlingen des Bösen entriß und Gott dem Bater zum Geschenke barbrachte, weil Du, sag' ich, bieses priesterliche Geschlecht, das von der Herrschlucht oder vielmehr von dem Neid und der Anfechtung des Teufels und derjenigen Menschen, welche die Furcht Gottes abgeschüttelt haben, so verwirrt und verwüstet war, daß jeder eine andere Meinung hegte, nicht länger ansehen konntest, sondern es wiederum in Eintracht versöhnt und mit dem Erzhirten Christus vereinigt hast. Du hast gezeigt, daß Du nicht blos für die, welche abwichen und verloren gingen, 69) sondern auch für die, welche fest blieben und ausharrten, vermöge Deiner Frömmigkeit und Deiner Liebe zu Gott die eifrigste Fürsorge übernommen hast und mit Deinen Gütern nicht blos das römische Reich erfülltest, sondern fast alle Länder, welche die Sonne bescheint und mit ihrem Glanze erfüllt. Denn siehe, auch Uns, die Wir weit entfernt sind von Deiner erhabenen Herrschaft, erschien nach einer langen, um Christi willen unternommenen Pilgerfahrt 63) der gottesfürchtige Monch und Priester Kosmas, der wahre Nacheiferer und Schüler des Evangelisten Markus, und brachte Uns freudige Botschaft und hochwillkommene Geschenke, 64) die Uns mit Freuden erfüllten. Er benachrichtigte Uns, 65) daß die heiligste und gleichwesentliche Dreieinigkeit, die Alles im Himmel und auf Erden aus dem Nichts zum Dasein rief und erhält, in brei Sonnen von gleicher Natur und gleichem Willen, Dir, gütigster Kaiser, und Deinen ebenso religiös gesünnten Söhnen Leo und Alexander das römische Reich zu regieren befahl, Dich stets durch Siege verherrlichte, die Verläugner ihres heiligsten Namens (Geistes) Euch zu

σον ονό ότι ως ίστον επ' όρους και ως σημαίαν επι βουνού κατά την τού προψήτου φωνήν, φαθυμία και όλιγωρία των ύποβεβασιλευκότων πλανώμενον και ζητούν ἀνάπαυσιν, τούτο (ΒC. το ύπήκοον) εύρων και της σης επιμελείας θεόμενον, αντός επι των ώμων της σης εύσπλαγχνίας ἀναλαβών είς τόπον χλύης και έφ' ύδωρ ἀναπαύσεως της σης κραταίας ἐπικουρίας κατεσκήνωσας και πιύτατον έκ παρειμένου και ἐκλελοιπότος αύθις ἀπέθειξας.

<sup>61)</sup> p. 429 A.: αλλ' ότι το μέγα x. τ. λ. Die lateinische llebersetzung hat das Berhältniß bieses Satzes zu ben vorausgehenden (οὐ μόνον ότι — οὐδ' ότι ώς) ganz verwischt.

Die Perpoperor im Gegensatze zu den ereckweres nat perortes sind hier entweder die dem Reiche entrissenen Unterthanen oder aber die durch ihre Spaltung zu Grunde gerichteten. Obschon für erstere Deutung das Folgende sprechen könnte, so ist das Borausgehende doch für die letztere von größtem Gewicht.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) μετά πλείστην όσην καὶ χρονίαν διά Χριστόν ἀποδημίαν ἐπίστη (ἡμῖν add. Mon. 436.) Κ.

<sup>64)</sup> ευαγγελίοις εθατείοις από θυμήμεσεν αγωγίμοις από έφετοις ήμας διξιούμενος.

<sup>66)</sup> So ist der Satz mit wie o'τι zu verstehen, wie auch das folgende έφ' ois ήσθίστες ήμείς zeigt.

Füßen legte und ihren stolzen Nacken von Eueren verehrungswürdigen und heiligen Füßen zertreten ließ, ihren frechen llebermuth zu Boden warf und vernichtete. <sup>66</sup>) Darüber freuten Wir Uns, Wir athmeten auf von den schweren Trübsalen, die Uns umgeben, <sup>67</sup>) Wir erhoben Unsere Hände zum Himmel in Eintracht, und erstatteten der über alle Wesenheit erhabenen und allerheiligsten Dreieinigkeit den geziemenden Dank. So bitten Wir deren erhabene Güte, o allergütigste und gottgekrönte Kaiser, daß sie Euere Herrschaft für alle Zeit und in die Ewigkeit bewahre, Euere Tage gleichmache den Tagen des Himmels, Euch die Himmel Seines Reiches verleihe, Euch bestärke, daß vor Euerem und Euerer Heere Angesicht die Bölker, die da Krieg wollen, zerstreut werden, <sup>68</sup>) mit den irdlichen zugleich auch die himmlischen Süter Euch ertheile, zugleich mit der allerfrömmsten Kaiserin Eudokia und Eueren von Gott gegebenen Sprossen, den im Purpur geborenen, unter Fürditte der allerheiligsten Gottesmutter, der Gott ähnlichen Engel und aller Heiligen. Amen. <sup>69</sup>)

Es war aber, o Herr, überaus gut, daß dieser Auftrag Unserem Sohne, dem Priester Kosmas, anvertraut ward, der ein vielseitiger und in vielen Sprachen wie in der Behandlung der Geschäfte gewandter Mann 70) ist und die Geheimnisse der Könige (Tod. 12, 7) wohl bewahren kann. Wenn es Deiner von Sott erhobenen Majestät gefallen sollte, zehn Metropoliten zu Unserer Unwürdigkeit 71) zu senden, so würden Wir durch sie nicht mehr zur Liebe gegen den heiligsten Photius, den ökumenischen Patriarchen und Unseren Mitbruder, bewogen werden können. Denn obschon Wir Uns viele Mühe gaben, den Priester Kosmas bei Uns zurückzuhalten, so ließ er sich doch wegen der mit Deiner Majestät und dem ökumenischen Patriarchen getrossenen Vereinbarung nicht dazu bewegen, da er sich alle Mühe gibt, unverbrücklich sein Wort zu halten. 72) Er wollte nicht dem vermalebeiten Joseph ähnlich werden, der im

<sup>66)</sup> σοί, τῷ παναγαθῷ βασιλεῖ καὶ Λέοντι καὶ ᾿Αλ. τοῖς υίέσι καὶ ὑμόφροσι τῇ εὐσεβείᾳ, τὸ ῥωμαϊκὸν φῦλον ἰθύνειν ἐκέλευσε, νίκαις ἀεὶ μεγαλύνουσα, καὶ τοὺς ἀρνητὰς τοῦ παναγίου ὁνόματος (Mon. 27. et 436: πνεύματος) αὐτῆς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν (l. ὑμῶν, wie auch fonst öfter portommt; so haben auch unten p. 429 D.: χαριζύμενος ὑμῖν die Codices: αὐτοῖς) τιθεῖσα, τοὺς αὐχένας συμπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν τιμίων καὶ ἀγίων ποδῶν αὐτῶν (l. ὑμῶν) ἐδικαίωσε, ταπεινώσασα εἰς γὴν τὰ φρυάσματα αὐτῶν καὶ ἀφανίσασα.

<sup>67)</sup> καὶ τῶν κακῶν πεψικύκλω ἀνιαρῶν ἀναπνεύσαντες.

<sup>68)</sup> φυλάττειν την βασιλείαν ήμων είς αίωνα καί έπ' αίωνα καὶ ἔτι — καὶ ποιησαι τας ήμέρας ύμων ως ήμέρας του ουμανου (ψ. 88, 30.), καὶ ἀποδουναι αυτοις (l. ύμιν) τους ουρανους της βασιλείας αυτων (biefen Cat hat Mon. 436. p. 160.) καὶ ἐνισχύσαι υμας, ωστε διασκορπίζειν (bie Worte καὶ — ωστε fehlen im Mon. cit.) ἔμπροσθεν ύμων καὶ των ἐκστρατευμάτων ύμων ἔθνη τὰ τους πολέμους θέλοντα (ψ. 67, 31. Vulg.)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Diese Schlußformel könnte darauf hindeuten, daß das Folgende bloße Rachschrift ist; es scheint aber dieselbe nur den Eingang des Schreibens zu beschließen.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) ανθρωπος ών παντοίος καὶ διαφόρους γλώσσας πεπαιδευμένος, καὶ εἰδώς πραγμάτων ἀντέχεσθαι.

<sup>&</sup>quot;) πρός (statt πρό richtig aus Mon, zu setzen) την αναξιότητα ήμων.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) διά τάς συνθήχας τάς πρός την βασιλείαν συυ καὶ τόν οἰκουμενικόν πατριάρχην τόν άγ. Φ., οὐκ ήδυνήθημεν πείσαι φυλάττειν την άληθειαν ἀκαενοτόμητον σπουδην ποιούμενον. (Μοπας.: οὐκ. ἐπείσθη, φυλάττειν την άλ. ἀκ. σπ. ποιούμενος.)

Angesichte Deiner Majestät mit dreister Lüge versicherte, er sei Archidiakon des Herrn Michael, Patriarchen von Alexandrien. Als der Patriarch seine Schlechtigkeit ersuhr, belegte er ihn mit dem Anathem. Ebenso hat auch der gottlose Elias die Menge zu täuschen und zu behaupten gewagt, er sei Syncellus des Patriarchen Sergius von Jerusalem; als er hieher kam, wurde er vom Aussatz befallen und endete so sein schlechtes Leben. 73) Diesen wollte der Priester Rosmas nicht ähnlich werden und darum wollte er nicht bei Uns verbleiben. Doch genug hievon; Wir wollen jetzt von der Hauptursache unserer Dantsagung und der Pflicht einer so hohen Freude sprechen. 74)

Es hat Uns der vorgenannte frömmste Kosmas die sichere Kunde gebracht, daß Deine erhabene Majestät, o Herr, der Kirche ihren Glanz zurückgegeben hat, dadurch daß sie den heiligsten Patriarchen Photius, diesen wahrhaft lichtähnlichen und lichtspendenden Mann, dieses erhabene Muster des Priesterthums, diese Richtschnur der Wahrheit, diese Regel der Tugend, den Sitz der Weisheit, dieses ehrwürdige Kleinod alles Guten, diese stets zum Almosen bereite Hand, diese Zuflucht der Fremden, diesen Trost der Betrübten, diese Herberge für alles Eble und Gute, 75) daß sie, sag' ich, diesen herrlichen Mann wiederum auf den Leuchter des Hohenpriesterthums gestellt hat, damit er die ganze Kirche durch die Reden seiner Weisheit und Wissenschaft erleuchte. Denn diesen Mann, den Wir schon durch das Zeugniß unseres Borfahrers Michael als einen solchen kennen lernten, hielten Wir stets und halten ihn noch für Unferen Mithirten und Mitbischof und als solchen wünschen wir ihn zu haben bis zum letten Tage unseres Lebens. Wer nicht mit ihm Gemeinschaft hält und ihn nicht als völlig legitimen Patriarchen anerkennt, dessen Antheil soll mit den Gottesmördern sein. Denn Wir rathen und ermahnen Alle ohne Ausnahme durch dieses Unser geringes Schreiben und weisen Alle an, 76) mit ihm Gemeinschaft zu halten ohne alle schlechte Absicht und ohne beflecktes Gewissen. mit ihm in Gemeinschaft ist, der ist sicher auch mit Uns in Gemeinschaft. Wenn aber Einige sich bemühen, sich von dem Leibe der Kirche loszureißen, so sollen sie von der Hoffnung der Christen ausgeschlossen sein.

Auch das müssen Wir noch beifügen, o Herr. Wenn Gott Deine heilige Seele dazu bewegen sollte, an diese heiligen Orte einiges Almosen zu senden, wie die früheren Kaiser gethan, so möge dieses durch keinen Anderen, als durch den Priester Kosmas geschehen; denn Wir haben sonst auf keinen Anderen seites Vertrauen. 77) Hätten Wir auch mit ihm noch einen Anderen senden

<sup>73)</sup> καὶ ελθών ώδε λεπρωθείς την πονηγάν αὐτοῦ κατίστρεψε ζωήν.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) το δε πεφάλαιον της ήμετερας εύχαριστίας και το δφλημα της τοσαύτης περιχαρείας ένθεν έρουμεν.

<sup>75)</sup> Die beiben letzten bieser Prädikate, die gleichlautend sind mit den im Briese an Photius enthaltenen, sehlen bei Mansi p. 432 C.; Cod. Mon. cit. gibt sie aber hier wie dort.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ήμεις γάρ παντε άνδρε και πάση ψυχη παραινούντες συμβουλεί: ομεν δεά του εύτελους ήμων γράμματος και έντελλόμεθα.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) εἰ κλίνοι κύριος ὁ θεὸς την άγίαν σου φυχην καὶ θελήσειας (Mansi; Mon.: Θελήσεις) τινὰ εὐλογίαν ποιήσαι εἰς τοὺς άγίους τόπους τούτους, ὡς καὶ οἰ πρὸ σοῦ βασι-

wollen, so waren Wir durch die Furcht vor den Heiden daran verhindert. — Gott, der Alles erschaffen, der die Herrscher zum Heile ihrer Untergebenen aufstellt, der Dich, den getreuesten Kaiser, vom Mutterleibe an auserwählt, Dein beiliges Haupt mit dem Diadem und mit kostbaren Edelsteinen gekrönt hat, er möge Deine rechte Hand stark machen, wie die Deiner Söhne und Mitkaiser, er möge in seinem Willen Euch leiten zugleich mit der gottgekrönten Kaiserin und den im Purpur geborenen Söhnen, und mit den irdischen auch die himm-lischen Süter euch verleihen. 78) Also geschehe es! Amen."

Auffallend ist, daß in diesem Briefe der Patriarch von Jerusalem, den 869 Elias vertrat, Sergius heißt, während es Theodosius war. Statt der in dem Briefe an Photius enthaltenen Angade vom Tode des Legaten Joseph wird hier erzählt, daß ihn Michael I. anathematisirt und als Lügner gebrandmarkt; nur der plötsliche Tod des Elias wird berichtet. Jedenfalls bestehen gegen diese alexandrinischen Aktenstücke starke Bedenken, zum mindesten scheinen sie vielsach interpolirt, 79) wenn auch an der Bereitwilligkeit des Alexandriners, dem jedesmaligen Wunsche des kaiserlichen Hoses nachzugeben, kaum zu zweisseln ist.

Bas ben Stuhl von Jerusalem betrifft, so ist ber Patriarch berselbe Theodosius, der in der achten Synode für Jgnatius durch seinen Stellvertreter sich erklärt. Der Legat trägt denselben Namen Elias, ist aber von dem Elias des Jahres 869 verschieden, der bereits verstorben sein soll. Der Elias von 879 ist Stylit und war schon längere Zeit vor der Synode bei Photius in Constantinopel; ihm ward sein Bruder Andreas nachgesandt mit Briefen an Photius und an den Raifer, die in der zweiten und britten Sitzung ber photianischen Synobe vorgelesen wurden. Da aber noch während ber Spnode der Patriarch Theodosius starb, so mußte auch sein Nachfolger sich für Photius aussprechen und schon in ber vierten Sitzung verlas man ein Schreiben besselben, bas ben Elias in seiner Gigenschaft als Legat von Jerusalem bestätigte. 80) Es scheint, man habe alles Mögliche aufgeboten, um ja den Consens der Orientalen zu der Erhebung des Photius recht eklatant zu conftatiren. Gerade diese große Sorgfalt ist im Hinblide auf die entsprechen= ben Aften ber Synobe von 869 ben Verbacht bes Betruges zu erregen geeignet. Der Patriarch Theodosius nennt den Elias direkt seinen Legaten und bevollmächtigt bessen Bruder Andreas zur Synode in Byzanz, während sein Nachfolger die Legation bestätigt.

λείς, μη δι' άλλου, άλλα δια του πρεσβυτέρου Κοσμα την τοιαύτην ευλογίαν έξαποστείλαι προθυμήθητι είς γαρ άλλον ου πληροφορούμεθα.

<sup>78)</sup> yapıçóperos lesen die Codd. Mon. richtig.

<sup>79)</sup> Nach Assemani besonders in den Stellen, die sich auf den Metropositen Thomas beziehen, dessen Bußerklärung als ganz unterschoben erscheint. Kaum wahrscheinlich ist es, daß der Alexandriner von der Sorglosigkeit und Nachläßigkeit der früheren Kaiser in dem Briefe an Basilius in dieser Weise geredet habe; diese Schmeichelei für letzteren ist wohl auf bozantinischem Boden entstanden.

<sup>\*\*)</sup> S. unten Abschn. 6.

Prüfen wir nun die beiden Schreiben des Patriarchen Theodosius, zunächst das an Photius gerichtete. 81)

"Dem von Gott auserwählten, heiligen und ehrwürdigsten Photius, Batriarchen von Constantinopel, meinem Mitbischof, Theodosius, der geringst Patriarch von Jerusalem, Heil im Herrn. Der heilige David, der ber Mann nach dem Herzen des Alles Vorhersehenden genannt ward, hatte das Zusammenwohnen in Eintracht und im Hause Gottes 62) sowie in brüderlicher Gesinnung im Sinne, ba er sprach: Der Herr läßt die, so gleichen Sinnes sind, im Hause wohnen (Pf. 67, 7. Vulg.). 53) Derjenige, der ihn von der Schafheerde hinweg 84) in seiner Borsehung zum Könige und zum Propheten auserkor, berselbe hat in unserer Zeit das vorher Geweissagte in Erfüllung geben lassen. Denn durch Gottes Inade wird Deine unvergleichliche Heiligkeit, o erhabener Hierarch und Grundstein ber Kirchen, 85) die Harmonie in den Tugenden, die Religiosität und die brüderliche Eintracht s6) allenthalben in Gottes Kirchen verkündigt und befestigt, und das durch Deine von Gott geleitete Sorgfalt und oberhirtliche Wachsamkeit, 87) die Unser Gehör wie das aller einzelnen heiligen Kirchen mit Freude und Wonne erfüllt, die ihren Borstehern wahres Frohloden bereitet und sie die gemeinsame geistliche Festlichkeit fröhlich begeben läßt. 88) Denn Alle sind wir Ein Leib und Glieder von einander (Eph. 4, 25); wenn ein Glied stark ist, so vertheilt sich seine Stärke auch auf die übrigen, und wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper. 89) Das ist auch der Fall bei ben geistigen Gliedern, die dem Ganzen der katholischen Rirche eingefügt sind. Auch Wir also, die wir ein Theil ber Kirche find, haben, wofern ein Theil der Kirche sich übel befindet, Antheil an diesem Leiden. Deßhalb,

<sup>81)</sup> Man si l. c. p. 441—444. Mehrfach abweichend im Τόμος Χαράς p. 64, wo der Anfang lautet: Ὁ κατά την καρδίαν τοῦ πάντων προνοητοῦ χρηματίδας Θεῖος Δαβίδ. Wo Mansi συνοῖκες hat, steht συνοικέσιον Mon. 436. p. 166.

<sup>\*2)</sup> er (Mansi xai) οἴκω Θεοῦ. Dos. s. Anth. Mon.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Manai: δίαθ. δεικνύμενος. κύριος, ἔφησε, κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἰων. Tom. Char. A. et Mon.: διαθέσει γαννύμενος ύπο τερπνότητος καὶ καλλονής ταῦτα τέταχε.

<sup>81)</sup> ὁ ἐκεῖνον οὖν (Α. καὶ ὁ ἐκ. Μοη, καὶ γὰρ ἐκ.) ἐκ ποιμνίου (Α. Μοη, ποιμνίων) προβάτων ἐκλεξάμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) a Gednésie lepápya xal rav exxlysiav sásis. Damit wird der byzantinische Patriarch geradezu zum Oberhaupte der Kirche gemacht. Das Epitheton ist hier nicht unverdächtig.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Α.: ἀρετών ὁμόνοια, εὐδεβείας τε καὶ ἀδελφότητος δυμφωνία. Manai: εὐδέβειά τε καὶ ἀδελφική δυμφ.

<sup>87)</sup> ύπο της σης θεοκυβερνήτου επιμελείας και ποιμαντικής εγρηγορεύσεως (- ήσεως). Mon.: εγρηγορτικής ποιμάνσεως.

<sup>88)</sup> Manai: καὶ πνειφατικήν κοινήν εὐφροδύνην έορταστικήν έντελείσθαι. Α.: καὶ πνευματική εὐφροδύνη ἐπιτελείται έορταστική. Θο αμά Mon. cit., wo abet ἐπιμελείται βεψί.

<sup>84)</sup> Jm Mon. wie bei Anth. steht das zweite Glied voran: όταν έν μέλος πάσχη κ. τ. λ. Statt: τοῦτο δη συμβαίνει καὶ έν τοῖς ψ. steht im Mon.: τοῦτο δὲ φημὶ ἐν τοῖς ψεχ.; dann heißt es: εὐδαιμονεῖτε; καὶ ἡμεῖς, (f. — εῖ ἐν μέρος), τὸ ἔτερον μέρος, εἰ καὶ ἑτεροίως πάσχει, διὰ την συνάφειαν μετέχει τῆς εὐδαιμονίας. Ebenso A.

o hocherhabener, o großer Hort ber Kirche Christi, 90) da auch Wir in ben Schlingen ber Gottlosen Uns befinden und Unerträgliches von ihnen erbulben muffen, sowohl in der Entziehung der kirchlichen Einkünfte als in der Blanderung Unserer geringen Habe, 91) nimm Dich Unser an in Deinen Gebeten und Bitten zu Gott, Du hochheiliges Haupt bes Leibes ber Rirche, 92) Du, der Du eine beseelte Gottesstadt für eine andere Stadt bist, werde Mittler bei ben Gottesfürchtigen und von Gott erkorenen Kaisern, 93) auf daß sie sich über die heilige Kirche Gottes von Jerusalem und die heilige Sion erbarmen. Lasse Dich darin keine Mühe gerenen; denn eine schwere Zeit ist über sie getommen, in der sie der Erbarmung bedürfen. 94) Einzeln alle die Arten von Leiden aufzuzählen, die Uns Unglückliche betroffen, 95) etachte ich für ungeziemend und nicht ber Ehrfurcht entsprechend, die Deiner durchaus lauteren Heiligkeit geziemt; doch haben Wir, weil so viele und unfägliche Leiden und Gefahren Uns fortwährend bestürmen und beangstigen, 96) unter heißen Thränen ben sehr frommen Mönch Herrn Andreas, der wie kein Anderer bas ihm Anvertraute bewahrt und leiblicher Bruder Unseres heiligen Legaten, des Herrn Elias bes Studiten, ift, ber mit Euerer Beiligkeit gemeinsam schweren Kampf bestand, 97) gebeten, daß er zu Euch reisen möge zur Feststellung kanonischer Beschlüffe und zur Beseitigung ber auftauchenden Aergernisse; dieser wird Euch noch viel beutlicher die uns so verberblichen Angriffe der Heiden schilbern. 96) Es möge sich also Deine Gotterregte Gesinnung zum Mitleid gegen uns stimmen laffen und die nöthige Fürsorge Uns zuwenden. 99) Ich aber habe in

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) ω θεσπεσιώτατε (50 A. u. Mon.; Manfi: Θεσπέσιε) καὶ της τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας μέγα πρόβολε (A. Mon.: καὶ τοῦ Χρ. ὁ μέγας πρόβολος).

<sup>91)</sup> και ήμων (A. Mon. τα καθ' ήμων) των έν βρόχοις όντων ανόμων και πασχόντων τα άστεκτα (A. άστεικτα) έν τε ζημιώσεσι προςόσων (A. προύσων) εκκλησιαστικών και άρπαγαϊς των προςόντων ήμιν ευτιλών (A. και άρπαγην πενιχρών [Mon. πραγμάτων] υπαρχόντων και ταπεινώσεως ανυποίστου, ής το τέλος όλεθρος. Θο αμά Mon.)

<sup>\*\*)</sup> προνοοῦ ταῖς εἰς θοὸν (biese brei Worte sehlen im Mon. u. bei A.) εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν, ω ἱερα κοφαλή τοῦ τῆς ἐκκλησίας σώματος (A. Mon. κεφ. σώματος ἐκκληφιαστικοῦ) — abermas ber tirchliche Primat von Byzanz.

<sup>\*3)</sup> A. und Mon. abweichend vom Texte Harduin's und Mansi's: καὶ ώς πόλις θεού πόλιν έτέραν τῶν εὐδεβῶν καὶ θεολέκτων βασιλέων μεδίτευσον, ώς πατήρ τε (τε omitt. Mon.) καὶ προςτάτης λογικῶν θρεμμάτων (Mon. προβάτων) ταῖς πρὸς τὸ θεῖον (Mon. πρ. θεὸν) ἀλήκτοις δεήδεσιν έλεησαί τε καὶ κατοικτειρησαι.

<sup>&</sup>quot;) Manai p. 444: ὅτι καιρὸς χαλιπὸς ἐφήστηκεν ἐν ῷ δέονται ἐλέους. Α. Mon.: ἐφέστηκεν ἐν αὐταῖς (Mon. αὐτῆ) δέεσθαι καὶ (omitt. Mon.) ἐλίους.

<sup>95)</sup> τα νεμόμενα ήμιν τοις έλεεινοις κακά (A. Mon., Mansi: τους έλεεινους ήμας κ.) άσεμνον ήγουμαι τη άκραιφνεστάτη άγιότητί σου (ίστορησαι).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) έκ της αἰψήτου (8ic. A. Mon.; Mansi: αφορήτου) καὶ πολυτόκου (Mansi: πολυσχεδοῦς) κινδύνων ποικίλων ἐπικειμένης (Mon. — μένων) ἡμίν συνοχης (Mansi: τῶν ἐπικειμένων ἡμῖν ποικ. κινδ. συνοχης).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) ομαίμονα (όντα add. Mansi.) τοῦ οδίου τοποτηρητοῦ ήμων χυρίου Ἡ. τοῦ καὶ στυλίτου, τοῦ τῆ άγιότητί σου συναθλοῦντος.

<sup>98)</sup> ος καὶ σαφως διηγήσεται μαλλον τὰ καθ' ἡμων φθοροποιὰ ἐμπτώματα τῶν ἐθνῶν (Α. Μοπ.: τὰ ολλυτικὰ ἐθνικὰ συμπτώματα).

<sup>94)</sup> Διύπερ (A. Mon. haben καί) ή θεοκίτητός σου διάθεσες κινηθήτω (A. κενηθείη)

Folge der unerträglichen Mißhandlungen 100) eine demüthige Bittschrift durch den vorgenannten Legaten Andreas an die hochheilige und gütige Najestät der Raiser abgesandt, 101) worin in gedrängter Kürze die schweren Leiden dargestellt sind, die Wir zu erdulden haben. 102) Ich beschwöre dennach Deine Heiligkeit, Uns mit Erdarmen beizustehen und dazu mitzuwirken, daß das, was Wir von Ihrer geheiligten Najestät ersiehten, auch wirklich seine Ersüllung sinde. 103) Dester aber stehe Uns selbst in eigener Person dei mittelst Deiner heiligen Gebete. Wosern aber Jemand Dich, heiligster Bater, als Bischof und Patriachen der kaiserlichen Stadt nicht anerkennen will, so sei er verslucht vom Bater, vom Sohne und vom heiligen Geiste und jeder priesterlichen Würde entseht. Denn so hat auch die mit mir versammelte Spnode entschieden." 104)

Dieser Brief gibt sich als ein Begleitschreiben zu dem an den Kaiser gerichteten Unterstützungsgesuch zu erkennen, das der byzantinische Patriarch bei diesem empfehlen und befürworten soll. Da die Bitte um die frommen Gebete des Abressaten gewöhnlich den Schluß solcher Schreiben bildet, und die Erwähnung der zu Gunsten des Photius in Jerusalem gehaltenen Synode hier am Ende in sehr kurzer und oberstächlicher Weise geschieht, so scheint diese wie die anderen darauf zielenden Aeußerungen in Byzanz beigesetzt und aus anderen Briefen eingeschaltet worden zu sein. Aehnliches ist wohl der Fall mit dem in der dritten Sitzung der photianischen Synode verlesenen, übrigens noch einen passenderen Schluß enthaltenden Briefe an den Kaiser. 105)

"Dem von der göttlichen Borsehung vom Himmel herab gekrönten, geleiteten und geführten Herrscher, dem Gutes wirkenden, friedfertigen, siegreichen, mit Gottes Beistand streitenden, Christus liebenden, allerchristlichsten, gütigsten und gnädigsten Kaiser der Römer Basilius <sup>106</sup>) Theodosius der Geringste, durch Gottes Barmherzigkeit Patriarch von Jerusalem. <sup>107</sup>) — Groß ist der Herrund groß ist seine Kraft. Nach seiner großen Barmherzigkeit, der unaussprech-

είς ήμων οίκτον (Mansi: οίκτον ήμ.) και παρασχέτω (Α. πορίσηται; Mon. πορίσεται) τήν προςήμουσαν κηδεμονίαν.

<sup>100)</sup> A. Mon.: ἀφοςμήσας δε έκ της προλεχθείσης ἀνηκέστου βίας. Manfi: ἐγω δε ἐκ της ἀνηκέστου ταύτης, ως προείπον, παρακινηθείς βίας.

<sup>101)</sup> εὖτελές τι γράμμα ίπετικον (Α. Μου. δεητικόν) μετά τοῦ προκριθέντος ἐν ἀποστόλοις (Μαυαί: ἐν ἀποστολη) κ. Ανδρόου προςέφερον (ἀνέπεμψα Mauai), τῷ φιλοιπτίφμονι προτει τῶν ἀγίων βασιλέων.

<sup>102)</sup> εν φ δηλούται (Α. Μοη. πεφανέρωται) συλληπτικώς τα καθ' ήμων πανδεινα (κακά add. Mansi).

<sup>103)</sup> Έκλιπαρῶ (Α. ἐκλιπαροῦ) οὖν.. φιλανθρωπευθῆναι ἡμῖν συμπαθῶς καὶ τὰ τ΄φ΄ ἡμῶν παρακληθέντα παρὰ τῆς θείας αὐτῶν βασιλείας πέρας λαβεῖν (Α. Μοπ.: καὶ ἐκ θείας αὐτῶν βασιλείας τὰ ἐρωτηθέντα φέρειν εἰς συμπλήμωσι».)

<sup>184)</sup> ούτω γάρ καὶ ή σύν ήμεν άγια σύνοδος ώρισεν.

<sup>105)</sup> Mansi p. 460 seq. Méyas o xúptos.

<sup>106)</sup> Τῷ ὑπὸ τῆς ἀνωθεν θείας προμηθείας ἐστεμμένῳ [ὁδηγουμένῳ καὶ διακυβεςνωμένῳ] δεσπότη, ἀγαθοποιῷ, εἰρηνικῷ, νικοποιῷ, θεοσυμμάχῳ, σεβαστῷ, φιλοχρίστῳ [χριστιανικωτάτω, ἐπιεικεῖ καὶ πραστάτω] Βασιλείω βασιλεῖ Ρωμαίων. Die in Klammern eingeschlossenen Worte sehlen im Mon. 436. p. 176.

<sup>107)</sup> τετολμηκώς γράφω ist noch beigesetzt.

sichen, hat er großes Beil den Christen gewirkt, die auf der ganzen Erde seine unbeschreibliche Tröstung erwarten, 168) indem er die große und unvergleichliche Racht Euerer Herrschaft aufgerichtet hat, 109), durch welche die Hörner aller Sunder, d. i. aller Feinde, zerbrochen werden, in Balde auch dasjenige, was ihnen noch erübrigt, völlig vernichtet, 110) durch die das Horn der Gerechten und Gottesfürchtigen mit Glückfeligkeit burch bie ruhmvollen Siege und die erhabene Regierung hoch erhoben werben wird. 111) In dieser Herrschaft blüht einer Lilie gleich ber vielfältige Ruhm des orthodoxen Glaubens und wer immer in langem Leibe niebergeschlagen sich fühlte, 112) zeigt in seiner Seele neue Blüthen 113) in ber Hoffnung des freudevollen Beginnes, wie wenn er schon darin den vollen Genuß erreicht; 114) alle Trauer ist verschwunden. Daß das zu seiner Bollendung kommen möge, darum bitten wir, die wir wegen unserer Sünden unter der Gewalt der Gottlosen schmachten, ohne Unterlaß; 116) benn, um mit dem Propheten zu reden, wir sind über die Magen arm und elend geworden und unser kummervolles Leben ist der Unterwelt nahe gekommen. Es möge Gott der Herr uns helfen, der Deine heilige Herrschaft begründet hat, durch welche er das Andenken der beschwerlichsten Feinde und der härteften Tyrannen von der Erde vertilgen und unsere Seelen, die wir in der tiefsten Erniedrigung allen Mangel erleiben, retten und von ihrer Ungerechtigkeit erlösen möge. 116) Da die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden läßt (Rom. 5, 5.), o Gottgekrönte Raiser, ben Christen aller Orten aus bem Glanze der Großthaten Euerer Regierung verkündigt wird, so wird auch das Werk unserer Befreiung endlich zur Ausführung kommen und wir Ungläckliche, die wir sie noch nicht erlangt, unter Fügung ber göttlichen Borsehung burch Euch eine glückliche Wandlung erfahren. 117) Jett aber flehe ich in der Bedrängniß

<sup>100)</sup> p. 461: τοίς εν οἰκουμένη χριστιανοίς προςδοκούσι (Mon. A.: προςδοκωμένοις) την ανεκδιήγητον παράκλησιν.

<sup>100)</sup> αναστήσας το μέγα κράτος καὶ ασύγκριτον τῆς βασιλείας ύμῶν (Mon. A. τῆν ασύγκριτον βασιλείαν ύμ.)

<sup>110)</sup> Mon. A.: καλ εἰς τὸ παντελές μετ' ἐλίγον τὸ κατάλοιπον δυνθλασθήσεσθαί (Mon. θλασίσασθαι) μέλλει.

<sup>11)</sup> καὶ κέρας δικαίων καὶ εὐδεβών σύν εὐδαιμονία (Α. εὐδαιμονίως) ήπερυψωθήσεται (Α. Μου. ὑπερύψωται) τροπαιοφόροις νίκαις καὶ μεγαλοπρεπέσι σκηπτουχίαις (Α. μεγαλοπρεπεία σκηπτουχίας) ὑμῶν.

<sup>112)</sup> καὶ πᾶς καταφής ἐν χρονίω (Mon. χρονία) ἀθυμία.

<sup>113)</sup> Θάλλει τῆ ψυχῆ (Mon. A.: ή ψυχή) αὐτοῦ.

<sup>116)</sup> ως ήδη εν αυτοίς ευωχούμενος (A. Mon. ευωχείται). Der Brief scheint in ber erften Regierungszeit des Bastius versaßt und später benützt worden zu sein.

<sup>115)</sup> εἰς τέλειον δὲ ἔργον ἐλθεῖν τοῦτο, ἡμεῖς οἱ ἀνόμων χερδὶ κατασχεθέντες (A. Mon.: συμπλακέντες) διὰ τὰς ἡμῶν ἀμαρτίας ἐνδελεχῶς λετανεύομεν.

<sup>10°)</sup> Βοηθήσοι (— ήσαι Mansi) ήμιν χύριος ὁ Θ., ὁ την άγιαν βασιλείαν ἡμῶν ἀναστήσας, δι ής το μνημόσυνον τῶν (Mon. τούτων) ἐπαχθεστάτων ἐχθρῶν καὶ πικρῶν τυράννων ἐκ γῆς ἐξυλοθρεύσειε καὶ (τὰς) ψυχὰς ἡμῶν τῶν (ἐν add. Mon.) ἐσχάτη ταπεινώσει πενητευόντων διασώσειε (Α. Μοn. διασώσοι) καὶ ἐξ άδικίας αὐτῶν λυτρώσαιτο (Α. λυτρώσοιτο, Μοn. — ώσηται.)

<sup>117)</sup> έπελ είς ή ακαταίσχυντος έλπλς, θεόστεπτοι βασιλείς, τοίς απανταχού χρεστιανοίς εναγγελίζεται (Α. — ονται, Α. Μ. τῆ χριστιανών εὐαγ. πανταχού είς ἀστραπής βergentöther, Photins. II.

des Weheklagens, mit der Zerknirschung eines betrübten Herzens, indem ich Deiner von Gott erkorenen Majestät die tiefste Berehrung erweise. 116) Erbarme Dich der Kirche der heiligen Auferstehung unseres Herrn Jesu Chrifti, erbarme Dich Sion's, der Mutter der heiligen Lirchen, damit nicht zur Zeit Enerer unvergleichlichen Herrschaft die heiligen Orte der Gefahr der Bernichtung unterliegen. 119) Denn wir sind nicht im Stande, 190) mit Worten die ihnen fo häufig zustoßenden unerträglichen Leiden zu schildern. Denn der Gefahren find unzählige, die Versuchungen unerträglich, so daß man fie nicht beschreiben fann. Daher möge uns ein die Güte Gottes nachahmendes Mitleid von Seite Euerer Majestät zu Theil werden. Da wir zur äußersten, völligen Untergang drobenben Erniedrigung 191) kamen, so baten wir unter dem Druck der Gewalt den ehrwürdigsten Herrn Andreas, leiblichen Bruder unseres Legaten, des Herrn Elias des Styliten, zu Euerer erhabenen Majestät zu reisen, und ihr diese unsere geringe Bittschrift zu überreichen. 142) Er wird Euerer Majestät mündlich die furchtbare Tyrannei schildern, unter der wir leiden, 198) während deffen eben genannter Bruber bei Euch verweilen wird für die Feststellung tircblicher Regeln und Bürden sowie für die Beseitigung der schlechten Unternehmungen des Feindes; 194) benn wir haben zu keinem Anderen in Bezug auf diese Geschäfte 125) solches Bertrauen wie zu Andreas, dem Bruder des Elias: 186) bie Noth brachte uns dazu, ihn zu dieser hoffnungsreichen Sendung auszu-Bei allen diesen Bedrängnissen, die den heiligen Kirchen widerfahren sind, wagten wir es Deiner von Liebe und Mitleid erfüllten Majestät Runde bavon zu geben und sie flehentlich zu bitten, soweit es möglich, uns Hilfe au leiften. 197)

<sup>(</sup>A. — ωτ) τωτ (omitt. A. Mon.) αριστευμάτων (της) ύμων δεσποτείας τα της απολυτρώσεως [ήμιν είς πέρας ήξει] καὶ (γαρ add. A. Mon.) ήμεις οἱ ἐλεεινοὶ (Α. ἐλεημένοι) οἔπω τυχόντες αὐτης (οὔπω πεφθάκαμεν αὐτην εὐμοιρίαν Α. Mon.), της θείας προνοίας αγούσης (ὡς ἡ θ. πρόνοια ἄγει. Α. Mon.) τὰ καθ' ήμας, δι' ύμων εὐπλοήσωμεν.

<sup>118)</sup> A. Mon.: ἀλλὰ τοῦτο ἐκητηρίως (Mansi: τὸ δὸ τῦν ἔχον ἐκετικῶς) ἐν συνωχῷ οἰμωγῶν μετὰ συντριμμοῦ ἀλγείνης καρδίας προςκύνησον δουλικήν προςάγω τῷ Θεοψη-φίστω τἡμῶν βασιλεία.

<sup>119)</sup> καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς τῆς ἀσυγκρίτου βασιλιίας ὑμῶν μη ὑποπίσωσι κυσσύτω ἀφανισμοτ.

<sup>120)</sup> έξιχνούμεθα (Α. έξιχνούμεν) σαφηνίσαι οί γάρ (Mon. μέν) π. τ. λ.

<sup>(21)</sup> εἰς ἐσχάτην ταπείνωσεν ἀπώλειαν ἀπειλουσαν ήμεν (A. Mon. γεννητορίαν ἀπωλείας ήμῶν).

<sup>127)</sup> τότε τίπο της κατεχούσης (A. Mon. ἀκολουθούσης) βίας ήξιώσαμεν (Mon. ήξιώθημεν) τον ετλαβέστατον κ. Ανδρεάν... ἐπάραι προς το υμέτερον θεόδμητον κράτος, ἐπιφερόμενον καὶ το ψιλον ήμων ἐκετικον (Α. Mon. δεητικον) τουτο γράμμα.

<sup>125)</sup> ὖς βεβαιώσει (A. ὡς βεβαιῶσον Mon. ὡς βεβαιώσων).. τὰ καθ' ἡμῶν δοινὰ καὶ τυραννικά (Mon. τυραννίδας).

<sup>121)</sup> χάριν καταστάσεως των έκκλησεαστικών θεσμών τε καὶ βαθμών, καθαίρεσεν δὲ καὶ ἀφανισμόν των τοῦ ἐχθροῦ πονηρευμάτων.

<sup>125)</sup> ωστε τούτφ ύπηρετησαι, Mon. blos: ύπηρετησαι τούτο.

<sup>126)</sup> τοῦ προβρηθέντος (προονυμασθέντος Μοπ.)

<sup>127)</sup> Έν τούτοις ουν (Mon. δέ) πάδι τοις ταις άγίαις έκκληδίαις δυμβεβηκόδι (Mon. add. είπες ων και) δεητικώς τολμώντες (Mon. τολμηρώς) ανεγγείλαμεν τη φιλοδυμπαθε-

Das aber sprechen wir seierlich aus oder vielmehr wir haben es auf einer Spnobe mit den bei uns befindlichen Bischösen der apostolischen Stühle ausgesprochen und verkündigen es laut aller Welt als ein unüberschreitbares Geset: Wenn Jemand unseren heiligen und berühmten Amtsgenossen und Mitbruder, den Herrn Photius, den Patriarchen der Kaiserstadt, nicht gerne anerkennt 128) und mit ihm nicht das heilige Opfer seiern will, der sei Anathema und entsetzt durch die Autorität der heiligen apostolischen Stühle. Durch deren Gebete möge Euere geheiligte Majestät die Grenzen der ganzen Erde besitzen 129) und die zerstreuten Kinder der katholischen Kirche in Eines versammeln (Joh. 11, 52, Ps. 146, 2.). Denn Du hast Dich erhoben, Dich siber Sion zu erbarmen, weil die Zeit des Erbarmens über sie gekommen ist."

Mit diesen, aus Ps. 101 (102.) B. 14 entlehnten Schußworten, die bier auf den Kaiser übertragen sind, schließt das Schreiben. Dasselbe schildert die Noth der Christen in Palästina am schärften und kläglichsten, stimmt aber in der Hauptsache mit den anderen Briefen von Jerusalem und Antiochien an den Kaiser und an Photius in diesen Klagen überein. Desto auffallender ist die Aeußerung des Legaten Elias von Jerusalem in der vierten Sitzung, daß so viele saracenische Emire dem Christenthume geneigt seien, viele unter Bermittlung des Photius Basallen des Kaisers Basilius werden wollen, daß sie den Photius so hoch verehren und von ihm sich belehren lassen. Waren solche Gesinnungen wirklich vorhanden, wie konnte da der Druck der Christen ein so furchtbarer sein? Wie reimt sich mit der unsäglichen Tyrannei gegen die einheimischen Religionsverwandten des Kaisers ein solcher Wunsch nach Anschluß an das oströmische Reich, nach Verbindung mit seinem Patriarchen? 1811) Wohl muß in einer der beiden Angaben eine grelle Uebertreibung sein.

In seinem Briefe an Photius bezeichnet der Patriarch Theodosius seinen Apokrisiar Elias als einen Leidens- und Kampfgenossen des Ersteren und diesser selbst sagt in der fünften Sitzung der photianischen Synode, er habe vielsaches Sefängniß, Verbannung, Mühsale, Hunger und Schmach wegen des Photius erduldet. <sup>134</sup>) Wir erfahren aber nicht, wer ihn verfolgt. Doch nicht die Saracenen, die dem Photius so ergeben waren? Sicher ist das nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des Legaten zu erhöhen.

Halten wir diese Briefe mit dem im achten Concilium verlesenen Schreisben desselben Patriarchen Theodosius zusammen, so zeigt das letztere viel mehr Einfachheit und Natürlichkeit, es hat nicht solche überschwängliche Lobeserhebungen für Ignatius wie diese sur Photius, es beruft sich nicht auf eine gehaltene Patriarchalspnobe, die damals auch in Jerusalem nur schwer zu Stande

στάτη ύμων βασιλεία, αξιώσαι αύτους έλέους, και τον συνατόν τρόκον βοηθήσαι αύταις (Mon. ύπερμαχείν).

<sup>128)</sup> ουκ αποδέχεται ασμένως (Mon.) p. 464 A.

<sup>125)</sup> κατάσχοι (Mon. καθέζει) το άγιον κράτος ύμων (Mon. της ύμων βασιλείας).

<sup>126)</sup> Mansi l. c. p. 481 D.

<sup>131)</sup> **Bgf.** Assemani l. c. p. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>) Mansi p. 505 E.

kommen konnte; es erregt nicht in gleicher Weise den Verdacht byzantinischer Fiktion ober Interpolation.

Der Stuhl von Antiochien war damals ebenfalls durch einen Theodosius besetzt. Derselbe ward durch den Alexandriner Rosmas von der Restitution des Photius unterrichtet und sprach in einem Briefe ebenso die vollstandigste Anerkennung des Photius aus. Sein Brief entspricht übrigens genau der damaligen Situation. Namentlich erwähnt er die durch Achmed Ibn Tulun der Kirche von Antiochien zugefügten Unbilden. 133) Dieser war zuerst als Babkials Stellvertreter Präsekt von Fostat, bann im J. 257 H. (870—871) als Stellvertreter Jardjucks Präfekt von ganz Aegypten, nach dessen Tob im folgenden Jahre wirklicher Statthalter dieses Landes. 184) Im Jahre 264 (877—878) fiel Achmed Ibn Tulun in Sprien ein, indem er seinen Sohn Abbas als Statthalter in Aegypten zurückließ; er vertrieb den Ali Ibn Amadjur aus Damastus, belagerte und nahm Antiochien, das der Türke Simas vergeblich vertheibigte, 135) und drang bis Tarsus vor. 136) Erst nach vielen Siegen kehrte er nach Aegypten zurück, wo sich sein Sohn Abbas gegen ihn empört hatte; er besiegte biesen (Jan .- Febr. 881) und ließ ihn im folgenden Jahre gefangen nach Fostat bringen. 187) Unter Achmed, der im Mai 884 mit Hinterlassung von dreiunddreißig männlichen Nachkommen starb, stand Aegypten weit besser als sonst; er hatte einen driftlichen Arzt Saab Ibn Theophil 138) und ward sonst seiner Gerechtigkeit und seiner Almosen wegen fehr gerühmt; gleichwohl ließ er sich aber auch viele Grausamkeiten zu Schulden kommen 139) und einer eroberten Stadt ließ er die ganze Härte seines Kriegsrechts fühlen.

Der um 879 verfaßte Brief des Patriarchen Theodosius <sup>140</sup>) an Photius lautet nun also: "Gott sei gegen Dich gnädig, mein Vater, auf immerdar! Ich weiß, von Gott gesegneter Vater, daß Dir ein sehr guter Auf vorausgeht, und ich habe Deinen Ruhm durch den Abt Kosmas, Schüler des Abtes Michael,

<sup>133)</sup> Assem. l. c. c. 7. p. 169. n. 128.

<sup>134)</sup> Weil Chalifen II. 405 ff. 425. 426. Cf. Eutych. Ann. t. II. p. 463.

Praesectus Aegypti Achmed silius Tuluni Antiochiam, in qua erat Sima Longus, neque ante discessit, quam eam coepit et occidit Simam. Der hier genannte Simas ist nach Assem. I femani berselbe mit dem Σιμᾶς ὁ τοῦ Ταήλ, der von den Engpässen des Tanrus aus nach den griechischen Chronisten öfter in das oströmische Gebiet einstel und nachder zu Kaiser Bastius dei dessen Eindringen in Cilicien gestoben sein soll, wovon Cedren. II. p. 213. 215 ed. Bonn. spricht. Derselbe ward wohl von Bastlius wieder eingesetzt, nachdem er den Oströmern einen Tribut verheißen oder ein Bündniß mit ihnen geschlossen. Deshald scheint er vom Statthalter Achmed, obschon dieser sich ebensalls unabhängig zu machen suchte, als Rebell und Berräther am Chalisate betriegt worden zu sein. Assem. l. c. p. 171. 172. n. 129.

<sup>136)</sup> Beil a. a. D. S. 428.

<sup>137)</sup> Das. S. 429. 430.

<sup>125)</sup> Daj. S. 485-437.

<sup>129)</sup> Elmacin. p. 169.

<sup>110)</sup> Mansi l. c. p. 444. 415. Έν ἐνόματι τοῦ πατρός.

bes Patriarchen von Alexandrien, (beffen Gebete uns Gott schenken möge!) 141) vernommen. Ich habe mich höchlich barüber gefreut, daß Gott Dich auf ben Dir gebührenden Stuhl geführt, zum Besten Deine Sache geleitet hat. 148) Wir erkennen Deine Heiligkeit an und siehe, Du bist gleichsam Einer von uns und in uns geworden. Uns aber ist durch den Ebintaklum (Achmed Sohn des Tulun) 143) großes Miggeschick widerfahren. Wir flehen zu Gott, daß er seine Mißhandlungen von uns abwehren möge. Denn er hat die Kirche von Antiochien um vieles Geld gestraft. 144) Das haben wir aber Alles unserer Sünden wegen erduldet. Darüber jedoch freuten wir uns, daß Gott ben Abt und Priefter Kosmas erhalten hat, so daß er bis zu uns gelangte; 145) Gott hat ihn auf seinem Wege beschützt und (ben Feinden) Deine Botschaft sowie die Aufträge des Raisers verborgen gehalten, bis sie uns eröffnet wurden. Es war aber bei mir der Abt Thomas der Metropolit, der aus Tyrus hieher tam, um uns zu trösten über das uns zugestoßene Unglück. Er tam zur Buße 146) und bat um Verzeihung sowohl bei mir, als bei dem Patriarchen Michael von Alexandrien, indem er seine Schuld eingestand und uns bat, Deiner Heiligkeit 147) über ihn zu schreiben; er legte auch ein schriftliches Geständniß ab. Heiliger Bater, wende nicht Deine Barmberzigkeit von ihm ab. Ehre sei Gott, der Dich auf Deinen Stuhl geführt. Die drei Patriarchen haben Dir eigenhändig geschrieben, daß sie Dich anerkannten, nicht blos jetzt, sondern auch früher, nach Gottes Wohlgefallen. Und siehe, wir bekennen mündlich und schriftlich: Wer Dich nicht als Patriarchen anerkennt, der ist verflucht vom Bater, vom Sohne und vom heiligen Geiste. Christus möge Dich, heiliger Bater, sowie Deine Heerbe in Schutz nehmen, und in bieser wie in jener Welt . Deinen Ruhm erhöhen unter ber Fürbitte des Apostelfürsten Betrus und aller Apostel." 148)

<sup>141)</sup> zapisacto Mon.: zapisetac.

<sup>112)</sup> ετφράνθην οὖν ἐπὶ τούτφ μεγάλην ετφροσύνην, ὅτι ὁ θεὸς ἤνεγκό σε εἰς τὸν Θρόνον σοῦ, ἤγουν προηγήσατό σου ἐν καλοῖς.

<sup>113)</sup> παρά τοῦ Εβιντακλούμ.

<sup>111)</sup> Ezquiwse the saudyslav Artsoxeias xohuata nodda. Wahrscheinlich legte er den Kirchen eine schwere Contribution auf, wie er nach Elmacin. p. 176 auch in Alexandrien dem Patriarchen Michael zwanzigtausend Goldstlicke absorderte, die dieser nur zur Hälfte ausbringen konnte, obschon er den Juden viele Kirchen und deren Güter verkauste. Assem. p. 170. 171.

<sup>145)</sup> διέσωσεν μέχρις ήμων (ὁ θεός).

Bon den Worten an: καὶ ηλθεν εἰς μετάνοιαν bis zu dem Sate: μη κλείσης... τὰ σπλάγχνα καὶ τὸ ἔλεός σου ἐξ αὐτοῦ incl. hält Affemani den Brief für verfälscht. Die vorausgebende Erwähnung des Thomas und seiner Ansunft in Antiochien gab dem Photius nach seiner Ansicht sehr gut Gelegenheit zu dieser seinen Zweden sehr dienlichen Einsschaltung (l. c. n. 130. p. 172.). Im Borbergehenden p. 445 A. hat Mon. 436. p. 167 für ἐπὶ τῆ συμφορά: ὑπὲρ τῆς συμφοράς τῆς λαχουσης.

<sup>147)</sup> Mansi: τῆ ἀρχιερωσύνη σου. Mon.: τῆ άγιωσύνη σου.

<sup>146)</sup> οί δε (Mon. μεν) τρεῖς θρόνοι τὰ ἐδιόχειρα γεγράφαδί δοι, ὕτι ἐδεξαντύ δε, καὶ οὰ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ πάλαι, Θεοῦ εὐθοκία. καὶ ἰδοὰ λέγομεν καὶ γράφομεν, ὕςτις υἐκ ἀποδέχεται δε πατριάρχην, ἐπικατάρατύς ἐδτιν ἀπὸ πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ ἀγίου

Das letzte der in dieser zweiten Sitzung vorgelesenen Dokumente ist der Brief <sup>149</sup>) des Abramius, Metropoliten von Amida und Samosata, der sich in der Aufschrift einen Schüler des Photius nennt. <sup>150</sup>)

"Gott möge Dir, hochheiliger geistlicher Bater, ein langes Leben gewähren, Deiner Chrwürdigkeit eine bauernde und feste Regierung verleihen, an Dir seinen Willen 181) erfüllen, und mit der Fülle aller Güter Dich überhäufen; er möge Dich auf lange Zeit seiner heiligen Kirche schenken kraft Deiner ihm wohlgefälligen Gebete durch die Kraft und Wirksamkeit des heiligen Geistes. 152) Auch ich habe an ben vom heiligen Geiste' geläuterten heiligen Bater zugleich mit meiner gesammten Heerde geschrieben, die von Gott mir verliehen ward und in der besten Richtung beharrt; 153) für sie sei Gott Ehre. Ich habe aber nicht abgelassen, mich zu erkundigen und nachzuforschen, wie es mit Dir stehe, bis ich von Deiner Botschaft Kunde erhielt, wie sie, Gottes Willen nach, uns gegeben werben mußte. 154) Wir freuen uns nun in Deiner Freude, gleichwie wir auch mit Dir das Leiden getheilt; denn wir haben eine festgegründete Ueberzeugung von Deiner Heiligkeit und Deiner geistlichen Gesinnung, von Deiner Liebe zu den Armen und Deiner regen Theilnahme für die Bedrängten; barum freuen wir uns und frohlocken und wir bitten ben barmherzigen und allgütigen Gott, daß Du viele Jahre in gutem Alter verbleibest und in Fülle und reichem Ueberfluß seine heiligen Rirchen und die Rlöster burch Deine Bande zur höchsten Bluthe gelangen, 156) daß er in Deinen Tagen von ihnen jeden Nachtheil und jedes Aergerniß ferne halten, Alles, was in den Banden des Jrrthums sich verstrickt, zum Gehorsam gegen Dich zurück-

πνεύματος. Φυλάξαι (Mon. Φυλάξοι) σε ὁ Χριστός, πάτες ήμῶν ἄγιε, καὶ την ποίμνην σου καὶ προσθείη σοι δόξαν.... λιταῖς τοῦ ἀγίου Πέτρου τοῦ κορυφαίου καὶ πάντων τῶν μαθητῶν. Der Antiochener hält auch hier an dem Ursprung seiner Bürde von Betruß sest.

<sup>149)</sup> Mansi l. c. p. 445—448. Μακροημερεύσαι σέ, πνευματικέ πάτερ. (Mon. μακροημερείσει).

<sup>166)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 996 führt diesen Abramius auf als Metropoliten von Mesopotamien, der zehnten Kirchenprovinz des autiochenischen Patriarchats, aber p. 936 auch als Bischof von Samosata in der achten Provinz (Euphratensis). Da Martyropolis, dessen Erzbischof Basilius nachber als Legat erscheiut, zur Provinz Mesopotamien gehörte (ib. p. 1002.) und dieser nichts von ihm erwähnt, so hat letztere Aunahme Bieles für sich.

<sup>161)</sup> την αύτου θέλησιν. Μου.: την απόλαυσιν.

<sup>162)</sup> Amen sett Mon. 436. p. 168 bem Schluß bes Segenswunsches bei.

Diese Stelle ist vielsach dunkel. Sie lautet: Γέγγαφα προς τον έπο του άγιου πνεύματος κεκαθαρμένον πατέρα άγιον κάγω σύν πάση μου τη ποίμνη, καὶ (Mon. ἐν) βελτίστη τη ὑπο θεου χυρηγουμένη μοι διαγωγή (Anth. Mon. διαδοχή) ήπάρχων. Die lat. Uebersetzung hat: cum universo meo grege, quem Dens in optimo vitse instituto mihi tuetur; es müßte hier eine Berbesserung eintreten. Nach der L. A. διαδοχή wäre der Sinn: praeclara successione, quae a Deo mihi donata est, existens s. fretus.

<sup>151)</sup> Οὐκ ἐπαυσάμεθα σε διεφωτωντες ἀκριβώς, εως ἀνεμάθομεν πεφε των ἀγγελιών σου, ως ἐκ θεοῦ ἐποφείλεται ἡμῖν. (ΜΟΠ. litft: ἀκριβάζοντες.... ὀφείλεται.)

<sup>185)</sup> p. 445. 448: ἐν πολλοῖς σε διαμένειν ἔτεσιν ἐν γενεφ άγαθη, καὶ μεγαλύνειν ἐν περιουσία τὰς αὐτοῦ άγίας ἐκκλησίας τε καὶ μονὰς διὰ τῶν χειρῶν σου.

führen möge, unter Fürbitte <sup>156</sup>) der heiligsten Frau, der Mutter des Lichtes, des heiligen Johannes des Täufers und aller Heiligen. Amen."

Das ist der gewöhnliche Schluß solcher Briefe; was nun nachfolgt, könnte man entweder als eine — freilich das Schreiben selbst an Umfang weit überstreffende — Nachschrift oder als einen neuen, vielleicht unterschobenen Brief zu betrachten versucht sein. Es ist indessen nur das Exordium mit dieser Formel beendigt.

"Es kamen mir, heiliger Vater, Schreiben von unserem heiligen Vater Theodosius, Patriarchen von Antiochien, zu, zugleich mit Briefen von Michael von Alexandrien, <sup>157</sup>) und zwar durch Abt Kosmas. Der Inhalt dieser Schreiben war, daß sie und ihre Heerden in Frieden leben, welchen Frieden der Herr ihnen und uns bewahren möge. Es sprachen aber auch diese Briefe von Thomas von Tyrus, von Elias und von Joseph, der sich eine Würde beilegte, die er nicht besaß. <sup>158</sup>) Aber Gott hat ihm nach Berdienst vergolten, sowie auch seinem Genossen Elias. Der Metropolit von Tyrus aber hat vor den Patriarchen <sup>159</sup>) seine Missethat bekannt sowie der Anderen Untreue und sündbaste That. Gott aber ist ihr Richter. Er bittet nun dringend um Verzeihung. <sup>160</sup>) — Gott sei Richter über die, welche seine heilige Kirche spalteten, und möge uns in Barmherzigkeit heimsuchen unter Beistand Deiner heiligen Gebete.

Es sprachen aber die Patriarchen in ihren Briefen an mich aus, daß Alle, die nicht den Herrn Photius als Patriarchen von Constantinopel anertennen wollen, gebannt seien vom Bater und vom Sohne und vom heiligen Geiste. Wir, deren demüthige Schüler, anathematisiren diese mit demselben Anathem und erkennen an, was sie anerkennen. 161) Wenn Jemand, sagen wir, unseren heiligsten Bater, den Herrn Photius, nicht als Patriarchen von Constantinopel anerkennt und ihn nicht als solchen offen und öffentlich bekennt, mag er Metropolit oder Bischof oder eine obrigkeitliche Person oder wer immer, Cleriker oder Laie sein, der soll wissen, daß er unter das Anathem und die Exfommunikation der Kirche Gottes fällt 162) und mit Judas Ischfarioth seinen Antheil hat; und wer das hört, der sage: Also geschehe es! So sei es! Wir siehen zu dem, der seinen Dienern Wohlthaten erzeigt, daß Du lange leben mögest zu unserem Heile, 163) daß er die Jahre des guten Kaisers und seiner

<sup>166)</sup> πρεσβεία της μ. Bei Manfi p. 448 A. lin. 3 ift el zu ftreichen.

<sup>167)</sup> p. 448: Απεστάλη δέ μοι, πάτερ άγιε, γράμματα... μετά καὶ γράμματος τοῦ άββα Μιχαήλ τοῦ πάπα Αλεξανδρείας.

<sup>158)</sup> Ίωσηφ τοῦ προςαγομεύσαντος έαυτον εν ῷ οῦκ ἦν βαθμῷ.

<sup>18.</sup> ο δε της Τύρου πρόεδρος έξηγύρευσεν αὐτοῦ το πταϊσμα ένώπιον των πατριαρχών. Daß er bei allen Patriarchen persönlich war, läßt sich kaum annehmen.

<sup>16°)</sup> Die Stelle Aπεστάλη δέ μοι — αίτεῖται συγχώρησιν erklärt Assemani l. c. wieder für eine Interpolation des Photius.

<sup>16)</sup> αποδεχόμεθα ο αυτοί αποδέχονται (Mon. 486. p. 169 την αποδοχήν αυτών).

<sup>163)</sup> ότι ύπο ανάθεμά έστι και αφοφισμόν (Mon. cit. ότι αναθεματισμένος και αφωρισμένος.)

<sup>143)</sup> εὐεργετήσαι ήμιν (Μοπ. ήμας) την μακροβίωσιν σου.

Söhne vermehre und uns des erhabenen Anblicks Euerer Persönlichkeit würdige, und das Christenthum in unseren Tagen verherrliche. Er möge Dich
schirmen und durch seine Barmherzigkeit beschützen, von Dir alle Bosheit und
jedes Aergerniß entsernen, sowie auch von dem besten Kaiser und seinen Kindern; Gott der Herr möge sie erhöhen. Dich möge er, heiliger Bater, mit
dem süßesten Frieden beglücken. Wir wünschen aber Deiner Sottgeliebtesten
Heerde und der gesammten Geistlichkeit: die Barmherzigkeit und der Friede
Sottes sei mit ench!

Du mußt aber wissen, heiligster Vater, daß unserem Bater <sup>164</sup>) in Antivchien eine schwere Trübsal durch Ebintaklum zugestoßen ist; doch läßt sich das nicht in einem Briefe erzählen. Der Abt Kosmas wird Alles berichten. Der Patriarch von Jerusalem ist in Frieden entschlafen. Sein Nachfolger ward der Abt Elias von Damaskus."

Wirklich war Theodosius schon im Sommer 879 gestorben; noch vor Mitte des Juni scheint Elias erhoben worden zu sein, <sup>165</sup>) der dieses Patriarchat über zwanzig Jahre inne hatte und von dem wir noch mehrere Briefe mit Bitten um Almosen <sup>166</sup>) besitzen.

Bou diesem Elias III. von Jerusalem ward in der vierten Sitzung der Spnode des Photius ein durch Basilius von Martyropolis überbrachtes Schreiben an Photius verlesen, das also lautet:

"Unserem dreimal seligen Mitbruder dem Herrn Photius, Patriarchen von Constantinopel, Elias von Jerusalem.

Euer hocherhabenes und von Gott regiertes hohepriesterliches Haupt hat würdig und herrlich gehandelt, da es eine Gesandtschaft abgeordnet, um das Leiden des schweren Unglücks zu heilen, welches die heilige Kirche der Auferstehung des Herrn erlitten hat. 167) Wir läugnen nicht, daß dieses Leiden ein allgemeines unserer ganzen Kirche ist, obschon noch weit mehr die Mutter aller

105) Elmacin. hist. Sarac. II. 15. Le Quien III. 461. Cf. Eutych. II. p. 471.

des Mansur, Patriarchen von Jerusalem, geschrieben. Bgl. Le Quien 1. c. p. 462. 463.

Acta SS. t. III. Mai Catal. Patr. Hierosol. p. XLII.

<sup>161)</sup> Γνώθι δέ, ω πανάγιε πάτες, ὅτι τῷ πατςὶ (so Mon. richtig; Manst hat: πνεύματι) ἡμων ἐν ἀντιοχεία συνέβη συμφοςὰ ἐκ τοῦ Ἐβιντακλούμ.

<sup>166)</sup> So 1) ep. ad Carolum III. Imp. et Episcopos Galliarum a. 881. Ind. 11. (D' Achery Spicil. II. 372) — eine Bitte um Almosen; 2) einen Brief (bei Mabillon Vet. Anal. t. III. p. 431 ed. Paris. 1682), worin er die traurige Lage des Episcopus Malacenus in Iberia und der fünfzig Mönche, die von den Türken gesangen gehalten wurden, beschreibt. Diesem Briefe ist ein Empsehlungsschreiben, des Papstes Benedikt IV. zu Gunsten jeues Bischofs beigegeben (also nach Aug. 900, vor Okt. 903 versast). Pag. a. 869. n. 5 nimmt aus Assuerus Vita Alfredi Anglorum regis einen Patriarchen Abel an; es scheint dieser wohl identisch mit Elias, von dem auch Eutych. Alex. p. 484 spricht, der berichtet, Leo VI. habe im Streite gegen Nisolaus Mystikus unter Anderem auch an Elias, den Sohn

<sup>167)</sup> Manai p. 480. 481 (bie Auffchrift aus Bellus bei Beveribge): Καλώς ποιούδα ή έξοχωτάτη καὶ θεόθεν πρυτανευθείδα ύμων (Mon. 436. p. 187. θεοπρύτανις ήμων) άρχιερατική κεφαλή το έπὶ την άγίαν τοῦ Χριστωῦ Ανάστασιν πάθος τοῦ πτώματος ἀπόστικλεν δατρεῦδαι.

Kirchen, diese heilige Sion, 168) leibet. Nicht erst jett wurde das Leiden unter uns offenbar, sondern seit der heilige Mann Theodosius, unser Vorfahr, diese heilige Kirche leitete. Denn dieser war in großer Trübsal und Bekummerniß wegen derjenigen, die gleich einer Flamme durch ihre Bosheit die Spaltungen der Kirche nährten und gegen Dein Patriarchat, o heiligster Mitbruder, wie bellende Hunde sich erhoben. 169) Da er aber die Betrügereien des elenden und unwürdigen Elias befürchtete, fandte er den eblen und verläßigen Diener Christi, ben Herrn Elias, ber viele Gefahren für die Religion zu bestehen die Rraft hat. 170) Denselben hat er auch zu verschiedenenmalen durch seine verehrungswürdigen Briefe sowohl dem allerfrömmsten Kaiser als auch Deiner brüderlichen Liebe empfohlen, da er ganz würdig ist, die Weisungen eines solden Mannes zu vollziehen. Jest bestätigen auch wir denselben in dieser Eigenschaft als zuverläßigen Stellvertreter für uns und unsere Kirche, ber bas Wort unferes Herrn Jesu Christi, bas er in unserer heiligen Stadt zu seinen Jüngern sprach, bekräftigen soll: 171) "Ich hinterlasse euch den Frieden, meinen Frieden gebe ich euch." Und wiederum nach seiner heiligen Auferstehung von den Tobten: "Friede sei mit euch." Diesen Frieden nun verkündigen auch wir, die Unwürdigen, die wir auf demselben Stuhle unseres Heilands Jesu Christi sitzen: 17%) Friede sei mit euch Allen, die ihr die rechten Lehren der Rirche verkündigt. Und wenn Jemand an dieser Regel festhält, so sei Friede über ihn und Barmherzigkeit. (Gal. 6, 16.) Wer aber auf Streit und Zwietracht sinnt und sich von der vollkommenen Einheit und Gemeinschaft mit den Patriarchen 173) loszutrennen sucht, der sei getrennt und gebannt von Gott, der da gesagt hat: "Wen du immer auf Erden binden wirst, der wird gebunden sein im Himmel, und wen du auf Erden lösen wirst, der wird auch im Himmel gelöst sein." (Matth. 16, 19.) 3ch hoffe nun, daß dieses Uebel, welches schon lange Zeit in Euere heilige Kirche eingebrungen ist, durch Dich, geliebter Bruder, und durch die heilige Sion, die Mutter aller Kirchen, vollftändig geheilt wird. 174) Deßhalb stellen wir den gottesfürchtigen Elias als unseren Stellvertreter auf, wie schon der heilige und hochselige Patriarch Theodofius gethan, damit in seiner Gegenwart, wofern auch Ihr es wollt, durch die

<sup>168)</sup> p. 481: ή μήτης πασών των ξακλησιών, ή άγια αυτη Σιών.

<sup>160)</sup> ούτος γαι εν πολλή αγωνία και θλίψει γενύμενος επί τοις τιέφουσεν ως φλύγα δεά της οίκειας κακίας της εκκλησίας τα σχίσματα και κατά της σης πατριαυχείας.. έξυλακτούσε.

<sup>176)</sup> πλέυν δε τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀθλίου Ἡλία πτοούμενος τὰς μαγγανείας, ἐξαπέστειλε τὸν κύριον Ἡλίαν τὸν καλὸν καὶ πιστὸν δοῦλον Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, δυνατὸν ὅντα πολλοῦς τίπερ εὐσεβείας ἀνατλῆναι κινδύνους.

<sup>17 1)</sup> υν σή την και ήμεις επεκυρουμεν πεστον ανθ' ήμων και της καθ' ήμας άγιας έκκλησίας επεκυρωτήν της φωνής του κυρίου (Mon. Χριστου του θεου ήμων).

<sup>172)</sup> ήμεις οι ανάξιοι, τον αυτόν θρύνον του σωτήρως ήμων Ί. Χρ. παρακαθήμενοι.

<sup>173)</sup> της άρχιιρατικής τελειότητος και κοινωνίας και ένώσεως.

<sup>17 1)</sup> Ταύτην την πληγην ένσκή ψασαν έκ μακρού του χρύνου εἰς την άγἰαν ύμῶν έκκλησίαν, άδελφὲ άγαπητὲ, ἐλπίζω νῦν έγω ὁ ταπεινὸς (Mon. ἐλπ. ὁ ἐλάχιστος έγω νῦν) διὰ συῦ (Mon. δι' ήμῶν) καὶ διὰ τῆς άγίας Σιων... ἐατρευθηναι.

Berhandlungen einer Synobe, das was sich auf den Frieden und die Ordnung der Kirche Gottes bezieht, festgestellt werde, 175) sowie auch damit er, was immer Euch der Religion zum Heile und zum Wohlgefallen Gottes zu beschließen gefallen möge, an unserer Stelle bekräftige und besiegle, so daß nach Gottes Gnade alle Aergernisse beseitigt werden. 176) Denn diejenigen, welche auf der Seite ber Rechtgläubigen stehen, muffen auch den rechtgläubigen Batern gehorchen ober vielmehr dem göttlichen Paulus, dem Herold der Kirche, daß Alle Ein Leib in Christo Jesu, dem Haupte Aller, seien. — Wir werben uns aber nicht scheuen, unser Miggeschick Euerer Brfiberlichkeit zu schilbern. Die Menschenfreundlichkeit ist Dir angeboren, das Mitgefühl und die liebevolle Theilnahme Dir altgewohnt. Gebenke auch der Todten, Du der Du lebendig bist, gedenke der weit zerstreuten Schafe, Du großer Hirt! 127) Erbarme Dich über Sion als Nachahmer Gottes. Und er möge Dir Hilfe aus dem Heiligen senden und von Sion Dich schützen. Er sei eingebenk aller Deiner Opfer, er verleihe Dir Alles nach den Wünschen Deines Herzens und lasse alle Deine Plane zur Ausführung kommen!" (Pf. 19, 2-5.)

Zwei Patriarchen von Ferusalem also sollen sich für Photius ganz unbedingt ausgesprochen haben. Der Gewährsmann bafür ist zunächst der mit Photius enge befreundete Elias, dann die beiden beigelegten Briefe, von denen die zwei des Theodosius von Ferusalem in den Handschriften so viele abweichende Lesearten haben, daß diese nicht alle auf die Abschreiber zurückgeführt werden können; vielmehr scheinen diese auf zwei verschiedene Exemplare 178) zurückzuweisen, die leicht verschiedene Uebersetzungen desselben Textes gewesen sein mögen.

Und in der That scheint es sehr fraglich, ob diese Briefe, selbst wenn man ihre Aechtheit gelten lassen will, als sämmtlich in griechischer Sprache ursprünglich abgefaßt betrachtet werden können. Seit die drei Patriarchate unter die arabische Herrschaft gekommen waren, behauptete die Sprache der Sieger ein bedeutendes Uebergewicht und die griechische wurde mehr und mehr verdrängt. Im alexandrinischen Patriarchate, wo die Kopten den Kern der Bevölkerung bildeten, war seit der muselmännischen Eroberung die Zahl der Griechen in bedeutender Abnahme; schon bei der Einnahme Alexandriens hatte sich ein bedeutender Theil derselben mit ihrer Habe zur See geslüchtet; 175) sogar die koptische Sprache wich mehr und mehr der arabischen und erhielt sich

<sup>175)</sup> ως αν παρουσιάζοντος αντου, είγε βούλοισθε και αυτοί, συνοδικώς τα της είρηνικής καταστάσεως της έκκλησίας του θεού βεβαιωθή.

<sup>176),</sup> ώστε θεού εὐδοκούντος πάντα περιαρθήναι (Μοη. περιαρείη) τὰ σκάνδαλα.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Μνήσθητι καὶ νεκρών, ὁ ζών, καὶ προβάτων άπεσχοινισμένων μακράν, ὁ μέγας ποίμην.

<sup>178)</sup> Das eine repräsentirt der in den Concilienasten gedruckte Text, das andere der Text des Anthimus und des Cod. Mon. gr. 436. Die Wortverschiedenheiten stammen sicher nicht von den Abschreibern allein her. Im Briefe des Abramius erinnert das réreupa (N. 153.) für das sonst gebrauchte recom an die orientalischen Sprachen.

<sup>17&</sup>quot;) Weil Gesch, der Chalifen I. S. 114. 116 R.

nur noch in der Liturgie. 160) Bei den Jakobiten war ohnehin der Gebranch des Griechischen fast ganz abgekommen; 181) sie bedienten sich der koptischen und arabischen Sprache; 18%) als etwas ganz Besonderes wird es von dem jatobitischen Patriarchen Nuçab oder Joseph (c. 831) hervorgehoben, daß er von einem Diakonus, der Syncell tes Patriarchen Markus war, griechische Schrift und Sprache erlernte. 163) Auch bei ben Melchiten gab es sicher nur wenige, denen das Griechische geläufig war; mit Ausnahme einer dem Christophorus (Patriarch 805-836) 184) zugeschriebenen Homilie 185) haben wir auch von den melchitischen Patriarchen Alexandriens in dieser Zeit keine griechisch verfaßten Schriften mehr und ber um 940 verstorbene Patriarch Eutychius verfaßte sein Geschichtswerk 186) in arabischer Sprache. Wenig beffer scheint es in Antiochien gewesen zu sein, dessen Repräsentant Thomas von Tyrus 869 erklären ließ, daß er des Griechischen nicht vollkommen mächtig sei, 187) und überhaupt damals eine stumme Rolle spielte; seine 879 vorgetragene "Retraktation" war also nicht wohl in griechischer Sprache von ihm selbst concipirt. Bas Jerusalem betrifft, so war schon das Sendschreiben des Patriarchen Thomas, bas am Anfange bes neunten Jahrhunderts an die Armenier gefen. det wurde, nach dem ausdrücklichen Zeugnisse der Handschriften ursprünglich arabisch durch Theodor Abukara verfaßt und von dem Syncellus Michael in das Griechische übertragen worden. 186) Theodor Abukara von Charran, ein (wahrscheinlich mittelbarer) Schüler bes gelehrten Johannes von Damaskus, der öfter mit dem Theodor von Carien, dem von uns öfter genannten Zeitgenoffen des Photius, verwechselt wurde, 188) soll um 770—825 geblüht haben und als Bischof von Charran in der Provinz Phönicia Sekunda gestorben sein; er war des Griechischen wohl ebenso wie des Arabischen mächtig und verfaßte apologetische Schriften gegen die Muhamedaner. 190) In Jerusalem

<sup>180)</sup> Renaudot Liturg. Orient. t. I. Diss. de Copt. liturg. n. 4.

<sup>161)</sup> Renaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. p. 122. Patr. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) ib. p. 157. 214. 292. Patr. 38. 46. 52. Vansleb Hist. de l'église d'Alexandrie. Paris. 1677. p. 14.

<sup>163)</sup> Renaudot l. c. p. 279. Patr. 52.

<sup>&#</sup>x27;\*') Le Quien Or. chr. t. II. p. 465. Fabric. Bibl. gr. t. XI. p. 594 ed. Harl.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) Migne PP. gr. t. C. p. 1215—1232.

<sup>186)</sup> Eutych. Annal. ed. E. Pococke. Oxonii 1652. 4 voll. 2.

<sup>187)</sup> Conc. VIII. act. I. (Mansi XVI. 25.): quod gracce difficile loquatur.

Βπιστολή περιέχουσα την ορθήν και αμώμητων πίστιν πεμφθείσα παρά τοῦ μακαριωτάτων Θωμά.. ἀραβιστὶ μέν ὑπὸ Θευσώρου τοῦ ἐπίκλην ᾿Αβουκαρά... ὑπαγοψευθείσα, διὰ δὲ Μιχαήλ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστων πρεσβυτέψου καὶ συγκέλλων... μεταφρασθείσα in Cod. Mon. 52. saec. 15. f. 124; 66 f. 26 seq.; 152 f. 236; Cod. 207. fol.
8 seq.; Vatic. 1455 f. 11 seq.; Vindob. gr. theol. 208. n. 2. Lambec. V. 13, gebruckt bei Gretfer Anastas. Sinait. Hodeg. Ingolst. 1604. 4. Theodori Abuearae Opusc. var.
p. 428. Migne t. XCVII. p. 1504 seq.

<sup>169)</sup> Fleury L. 52. n. 52. t. XI. p. 311. S. 85. I. S. 403. 92. 65.

leg. c. XIII. Allat. Dissert. de Theodoris (Mai Nov. Bibl. PP. VI, II. p. 170 seq.) Le Quien Or. chr. I. 796. II. 849. 850.

tonnte übrigens schon wegen ber dahin häufig pilgernden griechischen Monche der Gebrauch dieser Sprache nicht ganz untergehen, wenn auch manche minder unterrichtete Patriarchen derselben nicht hinreichend mächtig waren. Unter den uns vorliegenden Briefen ist der des Theodosius von Antiochien an Photius, der zuerst vorgebracht wurde, von der Art, daß Vieles an eine arabische Absalfung erinnert, zumal im Eingang, während die des jerusalemischen Thecdossus, in zwei Texten erhalten, auf eine mehrsach überarbeitete Uebersetzungschließen lassen und der des Elias, der mit unbedeutenden Varianten in den Handschriften ganz gleich sich findet, nur auf manche Interpolationen hinweist.

Ziemlich abweichend von den anderen Briefen desselben Patriarchen in Styl und Fassung ist das zuletzt durch den antiochenischen Theodosius an Photius gesandte Schreiben, das letzte der Dokumente, die wir noch näher zu betrachten haben. Es wurde durch Basilius von Martyropolis überbracht und in der vierten Sitzung der photianischen Spnode verlesen. Es lautet also: 191)

"Es gibt keine Art von Danksagung, die wir nicht Christo, unserem wahren Gott, erftatten müßten, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. (Col. 2, 9.) Denn durch ihn und in ihm leben und sind wir und bewegen uns (Att. 17, 28.), ja durch ihn sind wir auch der Ehre der Aehnlichkeit mit ihm gewürdigt und werden das der Gnade nach, was er der Natur nach ist. Da Alle verschiedene Wohlthaten erlangt haben, für die zu danken ist, so senden auch wir Dank zu Gott empor für die Wohlthat, die Enerer Würdigkeit zu Theil geworden, und umfassen Euch wie ein Bruder den Bruder, wie sich's gebührt, indem wir uns ohne Unterlaß an der Hoffnung der Güter erfreuen, die denen verheißen sind, so um Christi willen leiden, alles Andere aber Gott überlassen, ber bie ganze Welt regiert. Deghalb grüßen wir Deine hochheilige Brüderlichkeit, in Gott hochverehrter Bater, verlangen zu Euerem Bruder und Amtsgenossen gezählt zu werden, und melden, daß, was das irdische Wohlergehen betrifft, wir den Todten gleich geworden sind, von unerträglichen Leiden gequält, nur in der Hoffnung auf Gott noch athmen und vegetiren; was aber unsere heiligste Kirche angeht, so ist sie orthodox und hat unsere Geringfügigkeit zum Hirten und Patriarchen von Theopolis erwählt. 192) Seit langer Zeit hegte unsere heilige Rirche ber Antiochener tiefen Kummer wegen der Spaltungen der heiligen Kirche der Constantinopolitaner, und besonders wegen der Ankunft 193) des Herrn Thomas von Berptus, Bischofs von Tyrus. Diesen hat vermöge Euerer Gebete die Gnade Gottes nicht zugleich mit jenen gottlosen Verhandlungen zu Grunde gehen lassen, welche er gegen Euer hohepriesterliches Haupt zugleich mit bem breimal unseligen Elias vorzunehmen sich verleiten ließ; 194) durch seine innige Reue hat er die ihm

<sup>191)</sup> op. "Oux korer edzagestria" Mansi p. 477. 478. — hier ohne Aufschrift (wie auch der Brief des Elias in einigen Exemplaren, während andere eine solche ihm geben).

<sup>192)</sup> Τα δε της καθ' ήμας άγεωτάτης εκκλησίας, δρθοδοξεί και την ήμετέραν εντέλειαν είς πυιμένα και πατριάρχην της Θεουπόλεως πρυιχειρίσαντο.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἔλευσιν.

<sup>&#</sup>x27;"') ον ή θεία χάρις δι' εύχων ύμων άγίων ούκ εξασε συναπολέσθαι ταϊς ανοδίσες

drohende Flamme (der Strafe) ausgelöscht. 195) Denn wer weiß besser als wir, geliebter Bruder, daß die Kirche der Antiochener niemals gegen Deine Heiligkeit je eine Unbill anerkannte ober aussann? Denn von jenen Tagen an, seit denen bis jett mehr als zwanzig Jahre verflossen sind, haben wir Bischöfe und Priester mit ber gesammten Kirche von Antiochien, über Deine Tugend, Wissenschaft und hohepriesterliche Bollkommenheit allseitig unterrichtet, Dich immerfort als unserer Gemeinschaft theilhaftig und als Amtsgenossen anerkannt, wie wir jest thun, 196) und diejenigen, welche nicht also benken, halten wir für Feinde und Wibersacher ber kirchlichen Ordnung. Nicht wenig wurden wir betrübt über die Trübsale, die Deiner Liebe zugestoßen sind, als wir einzeln das erfuhren, was die Hinterlist des Bösen gegen Dich ausge= sponnen hat, obschon Hilfe zu leisten nicht vergönnt war. 197) Run aber von dem friedfertigen, von Gott beschützten Raiser und von Deiner brüderlichen Liebe gebeten, zu Euch zu reisen, waren wir über die große Schwierigkeit dieser Bitte betrübt, daß wir nicht bei benen, die uns bedrängen, als schuldig erscheinen möchten. Bis jett ist einmal unsere Lage so beschaffen; wenn aber ber Herr, der Alles zum Besseren leitet, das was uns schwierig scheint, leicht machen wird, so möge das, was vor ihm wohlgefällig ist, geschehen. 198) Da nun einer unserer gottesfürchtigften Bischöfe, der die Stadt der Martyrer Christi regiert, gerade bei uns war, so haben wir ihm das gegenwärtige Schreiben eingehändigt und ihn zu Euerer Würde gesandt, indem wir ihm auftrugen, unsere Stelle zu vertreten. 199) Derselbe soll in unserem und unserer Kirche Namen zugleich mit Euch Alles das feststellen, was sich auf den Frieden Gottes, die Bereinigung und die Ruhe ber Kirche bezieht und was sonst noch der beiligsten Synobe, die sich bei Euch versammelt, gut scheinen wird. 200) Alles, was er vollbringen wird und was er thun wird zur Herstellung des Friedens der Rirche, werden wir mit Freuden annehmen. Du wirst uns aber für die Gebete, die wir für Dein hohepriesterliches Haupt barbringen, Dank erstatten,

πράξεδιν έχείναις, ας κατά της ύμων άρχεερατικής κεφαλής δυμπαραδυρείς (δυμπαρακατασυρείς Mon. 436. p. 186.) τῷ τριςαθλίῳ Ήλία παρηνέχθηδαν κατεργάδαδθαι.

<sup>195)</sup> καὶ γὰρ διὰ τῆς αὐτοῦ Θερμῆς ὑποπτώσεως (nicht, wie bie lat. llebersetung hat: per istius subitam ruinam) τὴν κατ' αὐτοῦ ἀπειλουμένην κατέσβεσε φλόγα.

<sup>196)</sup> από γαρ των ήμερων έκείνων, αφ' ων άχρι και δεύρο ύπερ τούς εξκοδι χρόνυς διέδραμον (b. i. seit bet ersten Ethebung bes Photius), τα της δης αρετης τε και γνώδεως και αρχιερατικής τελειώδεως ένηχηθέντες και κοινωνόν και δυλλειτουργόν και απεδεξάμεθα και αποδεχόμεθα, αρχιερείς τε και ίερείς και άπαν της καθ' ήμας έκκληδίας το δύνταγμα.

<sup>197)</sup> καν ην το έπαμνύειν ούκ εύκαιζον.

<sup>198)</sup> p. 480: ήλγήσαμεν διά τὸ φορτικύν τῆς αἰτήσεως, μήποτε ὑπόδικοι τοῖς ἐπηρεάζουσι γενώμεθα, καὶ τέως μὲν υὕτω διακείμεθα (hier nicht: sic affecti sumus). εἰ δ' ὑ
πάντα κατασκευάζων πρὸς τὸ λυσιτελέστερον κύριος εὐχερὲς ποιήσει τὸ δοκοῦν δυςχερὲς.
τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ γένοιτο.

<sup>199)</sup> προς την ύμων πατριαρχικήν κεφαλήν, το ήμετερον εμπιστεύσαντες πρόςωπον, απεστείλαμεν.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) οδα αν ευδεβή τη καθ' υμας αγιωτάτη δύξει συνόδω, απαντα σύν υμίν έχπερατώσει.

wenn Du den Christus liebenden Kaiser ermahnest, den gesangenen Saracenen sich wohlthätig zu erweisen; denn Du wirst uns dadurch von vielsacher Trübsal befreien, 201) und von uns unaushörliche Gebete, von Gott aber unentreißbaren Lohn erhalten. Lebe wohl in Christus, 202) heiligster und verehrungswürdigster Bruder und Amtsgenosse."

Es war dieser Brief ein eigentliches Beglaubigungsschreiben für ben Legaten Basilius, während das frühere, durch Kosmas überdrachte, diesen ofsiciellen Charakter nicht an sich trug. Gleichwohl ist es auffallend, daß Theodossus auf dieses nicht zurückweiset, wozu doch aller Anlaß vorhanden war. Ferner ist die Stelle, worin er sich als gewählten Patriarchen von Antiochien zu erkennen gibt, von der Art, daß sie auf eine nicht vor zu langer Zeit erst stattgehabte Erhebung desselben deutet, von der jener erste Brief nichts hat; zudem war Theodossus längst vor 879 antiochenischer Patriarch; er soll sogar von 871 bis 891 diesen Stuhl inne gehabt haben, wie nach Entychius gemein-hin angenommen wird. 203) Die Briefe stehen offenbar in schlechtem Zusammenhang. Sollte man etwa aus dem Patriarchalarchiv ältere Schreiben ent-nommen und nach Belieben und Bedürfniß zugerichtet, den Umständen angepaßt haben? In Byzanz war das wohl möglich und hier wird es sehr wahrscheinlich, wenn es auch bei dem Mangel sonstiger Data nicht zur Gewisheit erhoben werden kann:

Fassen wir nun das Wahrscheinliche zusammen. I. Es ist möglich, ja sehr plausibel, daß die drei orientalischen Patriarchen, von denen viele selbst in besseren Tagen alle Bischöfe anerkannten, die der kaiserliche Wille dem Stuhle von Byzanz gegeben, wie z. B. Petrus von Jerusalem unter Justinian den Anthimus recipirte, 204) jedesmal den Wünschen des Kaiserhoses, den sie um Almosen angingen, bereitwillig entsprochen und die diesem erwünschte Sprache geführt, daber auch ihre Zustimmung zur Reinthronisation bes Photius leicht gegeben haben; das scheint an sich wenigstens nicht beanstandet werden zu muffen. 205) Aber II. unmöglich ist es, die von der photianischen Spnode so entschieden behauptete stete und ununterbrochene Anerkennung Photius seit seiner ersten Stuhlbesteigung Seitens dieser Patriarchen als hinreichend begründet anzuerkennen, zumal da vor 869 eine sehr unentschiedene Haltung berselben in ber Streitfrage an den Tag tritt. Dafür sprechen: 1) bie Ungewißheit des Papstes Nikolaus vor seinem Ende, 2) die Bersicherung des Anastasius, daß die orientalischen Stühle nichts in dieser Sache gethan, 3) der auf dem achten Concil verlesene, ganz das Gepräge der Einfalt und

<sup>201)</sup> εἰ τὸν φιλόχριστον βασιλέα παρακαλέσεις, τοὺς αἰχμαλώτους Σαρακηνοιὶς αἰγαθοποιῆσαι· πολλών γὰρ ἡμᾶς διὰ τούτου συμφορών ἀποσπάσεις.

<sup>102)</sup> vylaire er Xoisto.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) Le Quien II. 749. Fleury t. XI. p. 496. n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) ep. Agapeti P. Mansi VIII. 924.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Fleury l. c. p. 497. 498: La servitude, où ces patriarches vivaient, rend moins étonnante leur facilité à envoier des légats pour ou contre Photius: selon que ceux qui les demandaient, étaient plus puissans et leur donnaient plus d'aumônes.

ber Unkenntniß der Verhältnisse an sich tragende Brief Michael's I. von Alexandrien, 4) die Aussagen der jedenfalls minder verdächtigen Legaten von 869, die sich wohl aus der früheren, bis dahin nicht förmlich aufgehobenen Anertennung des Ignatius erklären lassen, 5) gerade das ängstliche Hervorheben des Gegentheils in der photianischen Synode und den in ihr producirten Dokumenten, wodurch das "Qui nimium probat, nihil probat" sehr nahe gelegt wird, 6) die Behauptung des Verfassers des von Rader veröffentlichten Anhangs zum achten Concil, der als Zeitgenosse erscheint und nachdrücklich festhält, Photius sei von den anderen Patriarchen nicht anerkannt worden. Da dieser Autor nicht wenig über die Römer mißstimmt ist und ihnen den Sat entgegenbalt: "Ein Patriarch (ber römische) kann ben gemeinsamen Beschluß aller nicht aufheben," 206) so ergibt sich, daß er wohl verläßige Kunde von einer Anerkennung bes Photius durch Altrom (879), aber keine von bessen Reception bei den anderen Patriarchalstühlen hatte. Unmöglich hätte der alte Autor geradezu die Berwerfung des Photius durch alle Patriarchen, wie sie 869 erfolgt war, gegen Rom urgirt, hatte Photius wirklich die ununterbrochene Anerkennung der drei Stühle des Orients für sich gehabt. Daraus ergibt sich auch, daß die ignatianische Partei auch nach bem Schritte Johann's VIII. von einer Anerkennung des Photius bei den anderen Patriarchen nichts gewußt hat. Alle diese und die anderen Indicien zusammengenommen sind wohl geeignet, die Behauptung der Synodalen von 879 Lügen zu strafen. Photius, der in seiner Ueberarbeitung den Papst Johann sagen lassen konnte, sein Borfahr Habrian habe das 869/70 Verhandelte nicht anerkannt, 207) konnte ebenso gut den Orientalen die Behauptung in den Mund legen, daß die drei öftlichen Batriarchate stets auf der Seite des "heiligsten Photius" gestanden, mit Berwerfung jener Beschlüsse immer in seiner Gemeinschaft verblieben seien. III. Es erscheinen aber die Legaten von 879/80 in mehrfacher Beziehung äußerst verbachtig. Denn 1) ber "Synathlet" Elias von Jerusalem und ber alexandrinische Mönch Apsmas, der Unterhändler in Alexandrien und Antiochien wie bei Abramius war, eine specielle Bollmacht aber nicht vorbrachte, erscheinen gang wie Genossen, Agenten und Werkzeuge des Photius, ungefähr wie die auf der früheren Synode gegen Papst Nikolaus gebrauchten Mönche; sie sind in Alles eingeweiht, nicht linkisch und unbeholfen, wie die Legaten von 869 und die von Altrom 879, vertraut mit den byzantinischen Berhältnissen, des Griechischen wohl kundig. 2) Die vorzüglichste Einrede gegen die Gesandten von 869 war die, daß sie nur Bevollmächtigte ber Saracenen gewesen seien, wie denn Photius sie schon früher als Abgeordnete der Jsmaeliten bezeichnete. 208) Das stütte man darauf, daß nach bem Briefe des jerusalemischen

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi XVI. 452. Cf. Panopl. adv. schisma Graec. p. 168. 169.

<sup>207)</sup> Abschn. 2. N. 34.

<sup>306)</sup> Syn. Phot. act. III. p. 464. Card. Petrus: Οἱ περὶ Θωμᾶν καὶ Ἡλίαν... Σαρακηνοῦς μὲν αἰχμαλώτους ἐπεζήτουν καὶ παρὰ Σαρακηνών ἐπὶ τῆ τῶν συγγενών αὐτῶν ἀναβρύσει ἀπεστάλησαν καὶ Σαρακηνών ἀποκρισιάριοι ἐχρημάτιζον. Die Synobe nennt

Theodosius und ten Worten seines Stellvertreters Elias ihnen nur unter bem Vorwande des Rostaufs von saracenischen Gefangenen oder auch behufs der Auslösung derselben die Reise nach Byzanz von den muselmännischen Gewalthabern gestattet worden war. 200) Allein aus dem gleichen Grunde ware der antiochenische Legat von 879 ein "Gesandter ber Saracenen," da ja auch er saracenische Gefangene auszulösen beauftragt war. 410) Rebfidem zeigt sich bezüglich dieses Gesandten Basilius eine Fälschung in den Atten, 211) auf die indessen hier kein Gewicht gelegt werben soll. 3) Da die Synode von 869 zuerst dem Photius vorgeworfen, daß er Pseudolegaten producirt, so scheint Photius ihr diesen Vorwurf zurückzugeben und sie völlig zu discreditiren versucht zu haben, wozu ihre angebliche Verwerfung durch Habrian II. ebenso dienen mußte als die mährchenhaft klingenden Rachrichten über den schlimmen Tod der beiden Legaten Joseph und Elias. Zu diesem Behufe mar es leichter und bequemer, wohl instruirte Getreue auftreten zu lassen, die in Allem sich gewandter zeigen, von den römischen Apokrisiariern nicht entlardt werden konnten, denen sie jedenfalls an genauer Kenntniß des Orients, selbst wenn fie ihn nicht öfter bereist hätten, überlegen waren; sie konnten fast noch bessere Dienste leisten als wirkliche Bevollmächtigte ber stets um Geschenke bettelnden Patriarchen. War, wie wir früher saben, 412) die Fiktion orientalischer Stellvertreter wirklich eine stehende Lüge bei ben Griechen geworden, so war sie es wohl vor Allen auf der Synode des Photius. IV. Gesetzt aber auch, Basilius von Martyropolis sei wirklich aus Antiochien gekommen (biese Annahme hat teine Schwierigkeit), Kosmas im Dienste bes Photius umbergereist, das Bruberpaar Elias und Andreas von Jerusalem gesendet, so sind deßhalb die in der Synode vorgebrachten Briefe noch ebenso dem Verdachte der Fälschung unterworfen; Rom war durch wirkliche Legaten vertreten, die papstlichen Schriftstücke aber waren verfälscht. Wir haben an den einzelnen Briefen der öftlichen Patriarchen zahlreiche Spuren von Interpolationen und Fälschungen gefunden, namentlich in bem, was sich auf die immerwährende Anerkennung des Photius, bie zu seinen Gunften in Alexandrien und Jerusalem gehaltenen Spnoden, bie ihm gespendeten überschwänglichen Lobsprüche, die Schicksale der Legaten auf dem achten Concil, die Retraktation des Thomas von Tyrus u. A. m. bezieht. Berdächtig ist auch, baß alle drei Patriarchen bei so erschwertem Berkehr an Abramius, den von ihnen so entfernt wohnenden Schüler des Photius, geschrieben haben sollen, um den sich höchstens der Antiochener bekümmerte, daß der Brief des Theodosius von Jerusalem an den Raiser in einer Weise die Hoffnung

fie ib. p. 465: Σαρακηνών ύπηρέτας. Bgl. Phot. ep. 118 (oben S. 190. Baletta ep. 161. p. 498.) Le Quien III. 376.

<sup>2009)</sup> Mansi XVI. 26. 27. In den Worten: tam ab Hamera (Emir) quam ab hominatoriis literis jussi sumus will Mansi dominatoriis, Assemani comminatoriis literis gelesen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) ep. Theod. in act. IV. p. 480 B. Assem. l. c. p. 185.

<sup>211)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. S. 459. R. 1.

<sup>212)</sup> Buch IV. Abschn. 3. S. 62.

auf Befreiung vom saracenischen Joche ausspricht, wie sich sonst, aus Furcht vor ihren muhamedanischen Herrschern, denen leicht ein solcher Brief in die Hände fallen konnte, diese Prälaten nicht auszusprechen wagten; daß die Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem wiederholt erklären, daß sie zu Niemanden so großes Vertrauen haben, als zu ihren Abgefandten, gerade als sollten diese recht augenfällig als axionistoratoi bezeichnet werden; daß mehrere Phrasen, wie z. B. "den Tobten sind wir gleich geworden" so oft wiederkehren u. A. m. Mochten jene schwach unterrichteten, in steter Roth und Gefahr lebenden Patriarchen auch noch so gefügig sein, die verbessernde Sand der Byzantiner hat ihren Briefen erft die Gestalt gegeben, in der sie der Synode producirt und ihren Aften einverleibt worben sind. Es geschah ähnlich wie mit ben Briefen Johann's VIII. Einzelnes, wie z. B. die Leiden der antiochenischen Kirche unter Achmed Ibn Tulun, war sicher aus ächten Briefen, wie sie der hilfesuchende Theodosius an den Raiser gerichtet, Anderes aus alteren, noch im Archiv vorhandenen Schreiben, Anderes beigesetzt und fingirt. Es scheint ein großes Gautelspiel mit den Legaten Rom's, denen man stets das vorgängige und bedingungslose Zustimmen der Orientalen entgegenhielt, getrieben worden zu sein — ein Gaukelspiel, dessen Stützpunkte wir wohl im Allgemeinen erkennen, aber nicht in allen Detailausführungen mehr nachweisen können. Wir seben, vor welcher Bubne wir uns als Buschauer befinden; hinter die Coulissen einen forschenden Blick zu werfen ist uns äußerst schwer.

## 4. Die Theilnehmer an ber Synobe bes Photius.

Photius hatte alle Borbereitungen zu einer glänzenden Synode getroffen. Er hatte für Vertreter aller Patriarchalstühle gesorgt; die Bischöfe Paulus und Eugenius, die früher von Rom abgesandt worden waren, standen, nachdem sie lange widerstrebt, jetzt ganz auf seiner Seite und sie hatten bei ihrer besseren Lokal- und Sachkunde den neu angekommenen Cardinal Petrus, der sich anfangs nicht minder gewissenhaft und muthig, aber im Ganzen auch nicht minder unbehilslich benommen zu haben scheint, vermöge des für Photius in der Hauptsache so günstigen Inhalts seiner Instruktionen wohl ohne Schwiesrigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft mit dem wieder eingesetzen Patriarchen auch vor Ersüllung der vom Papste gestellten Bedingungen zu bestimmen vermocht. Dazu hatte Photius eine Masse alter und neuer Anhänger unter den Bischösen, und diesen war eine Reihe neugeweihter Prälaten beigesellt, durch die es ihm geslang, ein dreisach stärkeres Concil als das vor zehn Jahren gegen ihn gebaltene zu Stande zu bringen.

Von den Prälaten, die auf der Spnode von 869 gewesen waren, sinden wir in dem Verzeichnisse der 879 Versammelten 1) nur die Metropoliten und

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 373 seq. Wir haben mehrere vatikanische und Münchener Handschriften Bergenröther, Photine. II.

Erzbischöfe Epprian von Klaudiopolis im Pontus, Theodor von Theffalonich, Nanatius von Hierapolis in Phrygien, Stephan von Appsella in Thracien, Basilius von Misthium in Lykaonien, Euphemian von Euchaites, vielleicht auch Theophilus ober Theophylatt von Itonium, 2) und gegen neun andere Bifchöfe, namentlich Basilius von Habrianum, Demetrius von Squillacium, Johannes von Polemonium, Georg von Dascylium, Leo von Sagalassus, Nikephorus von Aspona, Germanus von Stektorium, Basilius von Krateia, Basilius von Tavrulus. Biele Stühle, deren Inhaber an jener Synobe Theil genommen, haben jett andere Männer eingenommen und sicher waren nicht alle durch Todesfall erledigt worden; Metrophanes von Smyrna z. B. lebte noch, an dessen Stelle erscheint hier ber Photianer Niketas. Wie bereits bemerkt, hatte Photius schon vorher zwar keine totale, aber boch eine ziemlich ausgebehnte Neubesetzung vieler Stühle vorgenommen; dabei hatte er auch, wie sich unten zeigen wird, in der hierarchischen Ordnung manche Beränderungen eingeführt. Bon vielen Stühlen erscheinen zwei Bischöfe, bisweilen noch mehr, auf der Synobe. Das läßt sich theils badurch erklären, daß viele Bischofsitze verschiebener Provinzen die gleichen Namen führten, wie z. B. Anastasiopolis in Galatia Prima, in Carien, in Phrygia Pacatiana und in Rhodope sich findet, 3) theils auch dadurch, daß der eine Bischof der von Photius eingesetzte wirkliche Anhaber bes Stuhles, ber andere ein von ihm abgesetzter, dann aber begnadigter Janatianer war, ber in ber Hoffnung, sein Bisthum ober doch ein anderes zu erhalten, sich ihm angeschlossen und bas Recht seinen Titel fortzuführen erlangt hatte. So finden sich zwei Exarchen von Heraklea, beide mit bem Namen Johannes; 4) ber eine war sicher ber von Photius eingesetzte, ber mit ihm in vertrauter Correspondenz gestanden b) und ihn in der sechsten Sitzung bes achten Conciliums vertheidigt hatte, mahrend der andere ber zu Photius übergegangene Zgnatianer war. 6) Dasselbe scheint ber Fall zu sein mit Zacharias und Georg, Erzbischöfen von Antiochien in Pisibien, 7) mit

bamit verglichen, baraus manche Lücken ergänzt und geben im Folgenden die Resultate dieser Bergleichung. Die Namen sind oft sehr korrupt; bei Mansi p. 377 A. sehlen nach Riso-laus von Diniandos drei Bischöse, die unsere Handschriften haben, mährend in diesen wieder andere Namen sehlen, die dort verzeichnet sind.

<sup>&#</sup>x27;) Ob Theophilus von Itonium mit dem 869 vorkommenden Theophylakt (für den anch Stylian erscheint), identisch ist, wie Le Quien (Or. chr. I. 1072) vermuthet, ist zweiselhaft.

<sup>3)</sup> Egl. Le Quien I. 824, 1207, 486, 913.

¹) Das bemerkt auch Beccus bei Bevereg. Pand. can. t. II. p. 274: εὐρέθησαν ἐν τῆ ἀπαφιθμήσει τῶν ἀρχιερέων διπλοῖ οἱ τῆς Ἡρακλείας Ἰωάνναι. Es ist hier keinesmegs mit Fleury (t. XI. L. 53. n. 12. p. 462) an ein boppeltes Heraklea, an ein thrazisches und an ein pontisches, zu denken; letteres kommt besonders vor, aber nicht an so hervorragender Stelle.

b) Phot. ep. 9. 28. 218 (L. II. ep. 1. 6. 45 ed. Migne. Bal. p. 486. 548.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Le Quien Or. chr. I. 1109. 1110.

<sup>7)</sup> Le Quien I. 1040. Im Katalog der Spnodalmitglieder stehen sie Rr. 13. 14; Zacharias (fehlt im Cod. Vat. 1918.) war ursprünglich Photianer, Georg Jgnatianer und Rachsolger des Basilius.

Paulus und Symeon von Laodicea, ) mit Neophytus und Markus oder Makarius von Derkus. ) Mehrere andere Bischöfe sind, wie die Vergleichung der Handschriften zeigt, vielleicht aus Versehen ber Abschreiber, doppelt gesett. 10)

Aber auch noch in anderer Beziehung ist das Verzeichniß der Synodalmitglieder höchst wichtig; es gibt uns mit Hilfe anderer Data, namentlich der alten Series sedium, <sup>11</sup>) einen genaueren Einblick in die damaligen Verhältnisse des byzantinischen Patriarchats sowie in die Rangordnung der einzelnen Stsihle, die im griechischen Reiche manche Veränderungen ersuhr. Es lassen sich zwar nicht alle, aber doch die meisten der aufgezählten Vischofssitze genau bestimmen; nur etwa zwölf sind uns noch nicht bekannt. <sup>12</sup>) Im Ganzen

<sup>\*)</sup> Beibe haben Vat. 1147. 1918. Mon. 436. Bevereg. l. c. p. 274. 301, sowie Mansi; act. III. p. 513 erscheint nur Symeon, act. V. im Cod. Mon. cit. wieder beibe. An Laodicea adusta (Le Quien I. 1052.) tann wohl hier taum gedacht werden, schon wegen ber Rangordnung nicht.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien I. 1163. 1164. Reophytus fehlt Vat. 1183. Martus hat statt des sonkigen Malarius Cod. Mon. 27.

<sup>1°)</sup> So steht Basilius von Misthium in Mon. 27. und Mon. 436. act. I. zweimal: Rr. 39 nach Paul von Cherson und dann wiederum nach Euphemian von Euchaites (Rr. 74), dagegen in den vatik. Hosch, und darnach bei Harbuin und Manst nur einmal. Wiederum staden wir bei letzteren den Demetrius von Polystolum doppelt (Mansi p. 376. n. 168 und p. 377), während er in Monac. 27 das erstemal sehlt. Ebenso steht Anton von Naupaktus doppelt (Nr. 54. 131.), während er Mon. 436. act. V. sehlt. Aber Anton von Daphnusium steht überall doppelt, ebenso Constantin von Trakula, Masarius von Kotenne, Symeon von Keramos.

<sup>1)</sup> Wir haben mehrere Kataloge der dem byzantinischen Patriarchen unterstehenden Bischofe. Eine bem Epiphanius von Cypern zugeschriebene extedic newrondier bei Const. Porph. de cacrem. aul. byz. L. II. p. 791 ed. Bonn. (Migne PP. gr. t. LXXXVI. p. 787 seq.) zählt dreiunddreißig Metropoliten, vierunddreißig Erzbischöfe und dann bie Suffraganbischöfe der ersteren, hat die subitalienischen und illprischen Provinzen nicht. Dieselben dreiunddreißig Metropolen, benen noch acht der von Altrom losgerissenen angehängt merben, bazu einundvierzig Archiepiscopate (bieselben vierunddreißig nebst Trapezunt, Amafiris, Miftheia, Reapolis, Aegine, Kotpaum, Selge), dazu ein vollständigeres Berzeichniß ber Epistopate gibt die Tάξις των υποκειμένων μητροπολιτών κ. τ. λ. im Cod. Mon. 380. f. 527 seq. Unter dem Ramen Leo's VI. erscheint bei Louncl. Jus. Gr. R. t. I. p. 88 seg. die Reihenfolge von einundachtzig Metropoliten und neununddreißig Erzbischöfen; die daselbst p. 243 — 246 gebruckte hat achtzig Metropoliten, die meistens dieselben find, die Erzbischöfe ebenso. Dieser lettere Ordo Episcoporum fieht mit einigen Abweichungen auch Cod. Monac. 380. f. 526. Andere Berzeichnisse f. Catal. Bibl. Reg. Taurin. I. p. 201, A. Bandur. Imper. Or. t. I. p. 230. 236, Fabric. Salut. lux Evang. p. 342 seq. Dazu Le Quien Or. chr. t. I. und t. II. Rhalli et Potli Σύνταγμα Athen. vol. V. p. 400 seq.

<sup>13)</sup> Dahin gehören namentlich: Rr. 146 Ισαάκ Σταβαρώτου Vat. 1183: Βερώτου. Anthim.: Σταβαρωτής — Stabarotes erscheint 1391 als ein Ort bei Sozopolis in ber Schentungsnrtunde eines Mönches Theophylast sür das Patriarchaltloster St. Kerylus (Acta Patr. Cpl. t. II. p. 152. Doc. 421.) Rr. 181: Εὐστάθιος Τείχους (Vat.); Mansi: Τύχους. Mon. 436: τειχῶν. Mon. 27: τείχων. — Rr. 201: Εὐστόλιος ᾿Αλδιλοῦ (᾿Αλδηλοῦ) — Rr. 108. 206: Κωνσταντῖνος Τρακούλων. — Rr. 261: Μεθόδιος Δαδαλείας. — Rr. 266: Νικόλαος Ἡλιοδωρίδος. — Rr. 271: Βασίλειος Τουέλλης. — Rr. 280: Νικηφόρος Συμεωνίου. — Rr. 330: Δαμιανός Παρσακούτας (Mon. 27: Παρσακουτίας Vat. 1918: Προς-

finden sich achtzig Metropoliten und Erzbischöfe; 13) die lange Reihe der einsachen Bischöse beginnt mit Nikephorus von Limpra in Lycien. 14) Bon diesen achtzig Oberbischöfen waren die ersten sechsunddreißig sicher wahre Metropoliten mit Suffragandischöfen; der letzte davon scheint Leo von Rhegium zu sein; von den übrigen waren viele nur Titular-Erzbischöfe, 15) wie sie längst vor Balsamon im griechischen Reiche bestanden 16) und in ihrer Reihenfolge in den verschiedenen Katalogen der Bisthümer ausgeführt zu werden pflegten.

Betrachten wir nun die einzelnen Jurisdiftionsgebiete, so ist vor Allem das pontische Exarcat vertreten durch Profopius von Casarea, der als Protothronos des ganzen byzantinischen Patriarchats die erste Stelle, unmittelbar nach den Abgeordneten der Patriarchen, einnimmt. 17) An ihn reihen sich die Metropoliten Gregor Asbestas von Nicaa, 16) Daniel von Ancyra, Georg von Nikomedien, Zacharias von Chalcedon, Cyprian von Klaudiopolis, Guftratius von Pisinus, Nikolaus von Gangra in Paphlogonien 19) und Eudokimus von Amastris. 20) Merkwürdig ist, daß der Nicaner den Plat fast unmittelbar nach den drei Exarchen und dem Metropoliten von Cyzitus einnimmt, während 869 Nikephorus von Nicaa den Metropoliten von Anchra, Chalcedon und Gangra nachstand und Nikomedien seinen in der vierten Spnode erhaltenen Vorzug noch auf der siebenten behauptet hatte, obschon Nicaa schon seit 787 zu den Metropolen gezählt ward. Es erschien nachher als Haupt von Bithynia secunda mit sechs Suffraganaten. Da der Vorgänger des Gregor Asbestas, Amphilochius, von dem mit ausgedehnten Jurisdiktionsrechten ausgestatteten Chaikus dahin transferirt ward, so muß es schon zu des Photius Zeiten eine so hervorragende Stellung eingenommen haben; der Rang nach den vier ersten Metropoliten war aber vielleicht ein besonderes Privilegium für den alten Freund des Photius. 21) An diese neun größeren Metropoliten reihen sich bann noch

άκοντας.) — Ντ. 339: Νικηφόρης Σπείρης (Mansi; Val. 1918: Πείρας.) — Ντ. 345: Κωνσταντίνος Κάββων (Mon. 27: Κάβρων) — Ντ. 366: Εὐστάθιος Φλόγων. —

<sup>13)</sup> Mit dem act. III. eintretenden Nikephorus von Carien find es einundachtzig.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Le Quien I. 972. Im s. g. Leonianischen Katalog ist Limpra das dritte Suffragandisthum von Myra, der zwanzigsten (al. 19) Metropole. Leunel. Jus. Gr. Rom. I. p. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Die auf Leo folgenden Prälaten von Bosporus, Cherson, Leontopolis sind in dem Berzeichnisse Leo's die Erzbischöse Nr. 33. 16. 2, bei Ps. Epiphanius Nr. 32. 24. 6. Bgl. noch Thomassin. P. I. L. I. c. 44. n. 7.

<sup>16)</sup> Thomassin. l. c. c. 43. n. 12.

<sup>17)</sup> Bgl. Leuncl. l. c. L. III. p. 248. Ps. Epiph. l. c.

<sup>18)</sup> Bei Bevereg. l. c. p. 273 steht wohl unrichtig Theodor von Nicaa.

<sup>19)</sup> Niletas von Gangra (fünfzehnte Metropole bei Pf. Epiphanins und Leo VI.) hat Vat. 1918. f. 91.

<sup>2°)</sup> Amastris ist bei Leo VI. unter ben Metropolen Rr. 53, Klandioposis Rr. 17, Pisinus Rr. 19. Dagegen hat Ps. Epiphanius, bei dem die fünfzehn ersten Metropolen dieselben sind, da er Thessalonich wie die illprischen Provinzen überhaupt übergeht, Klandioposis als sechzehnte, Pisinus als achtzehnte Metropole; Amastris, das ehedem unter Gangra stand, sehlt.

<sup>21)</sup> Bgl. Le Quien I. 639. 640. 647. Bei Ps. Epiphanius und Leo ift die Reihensfolge diese: 4. Auchra, 5. Chaitus, 6. Sardes, 7. Rikomedien, 8. Ricaa, 9. Chalcedon,

folgende Erzbischöfe an: Theodofins von Pompejopolis 22) in Paphlagonien, Niketas von Germia 23) in Galatia II., Constantin von Koloneia 24) in Rappadotia III., Epiphanius von Kius und Sophronius von Apamea in Bithynien, 95) Johannes von Rhizäum im Pontus Polemoniakus, Georg von Keltzene in Armenia Prima, Euphemian von Euchaites im Helenopontus und Leontius . von Thana in Kappadofia II. 26) Bu diesen achtzehn Erzbischöfen kommen nun noch zwischen achtundvierzig und fünfzig Bischöfe, wovon drei, Ignatius von Nyssa, 27) Georg von Kamuliana und Johannes von Nazianz 28) zu Rappadocien, vier ober fünf, nämlich Meletius von Heraklea Ponti, Constantin von Tium, Leo von Prusias (Hbschr. Plusias), Basilius von Krateia und wahrscheinlich auch Sophronius von Hadrianopel, 49) zur Provinz Honorias, zwei, nämlich Johannes von Polemonium und Symeon von Kerasus, zur Provinz Pontus Polemoniakus gehören. Die Provinz Bithynia I. vertreten Conftantin von Rados (Radosia), Michael von Apollonias, Eugen von Pränetus, Leo von Helenopolis, Anthimus von Basilinopolis, Basilius von Hadriani, Theopist von Casarea, Tarasius von Eriste ober Neucasarea, Germanus ober Georg von Daskylion, Anton von Daphnusia (Thynias), Niketas von Prusa. Bithynia II. repräsentiren: Paulus von Mela, Basilius und Cyrillus von Linoe, Stephan von Gorboserba, Paphlagonien: Constantin von Sora, Christoph von Dadybra, Gregor von Junopolis; den Helenopontus: Johann von Zalichus, Paul von Zela, Basilius von Amisus oder Aminzus, Anton oder Antiochus von Andrapa, 20) Nikolaus von Ibora und Theodosius von Sinope.

<sup>10.</sup> Side; dagegen in der Synode des Photius: 4. Cyzitus, 5. Nicka, 6. Ancyra, 7. Sardes, 8. Nikomedien, 9. Side, 10. Chalcedon. Sicher hat Nicka nicht stets diesen Rang behauptet. In den Unterschriften des Cod. Mon. 436. p. 203 steht Markus von Side unmittelbar nach Georg (Gregor) von Cyzitus; Nicka war aber inzwischen erledigt worden.

<sup>23)</sup> Bei Leo unter den Metropolen Nr. 60, bei Ps. Epiph. Erzbisthum Nr. 4.

Pr. 4 unter den αρχιεπισκοπαί; bei Ps. Epiph. unter denselben Rr. 10.

<sup>2°)</sup> Le Quien 1. c. Kolovelas hat Manst richtig mit Vnt. 1183. 1918. u. a., während Mon. 27. 436. Nauwlias haben. Koloneia ist bei Leo Metropole Nr. 57, bei Epiph. das zweite Bisthum unter Mokesus.

<sup>36)</sup> Bei Leo ist Kius αρχ. 10, Apamea μητροπ. 70, bei Epiph. ersteres αρχ. 21, setzteres αρχ. 8. Bgl. Le Quien I. 635. 658.

Bei Leo ist Rhizäum nur das fünfte Bisthum unter Neucksarea, Keltzene die sechsundfünfzigste, Enchaita die zweiundfünfzigste, Thana die vierzehnte Metropole. Dieselbe Stellung hat Thana bei Spiphauius, Suchaita ist das achtundzwanzigste Erzbisthum. Sicher hatte es in der Zeit des Photius viel an seiner alten Bürde eingebüßt; in unserer Synode erscheint es erst Nr. 75.

<sup>27)</sup> Wohl kommt anch eine Nison ereça vor (Notitia ap. Louncl. I. p. 90) unter Ephesus wie Nisa in Lycien, aber auch für Nysa in Asien findet sich ein Bischof (Michael) als Bertreter. Bgl. Le Quien I. 392—394.

Razianz ist hier unter den letten Bisthilmern (Rr. 377); in der Notitia Leonis ift es die dreiundstebenzigste Metropole. Romanus IV. soll es zur Metropole erhoben haben. Baron. a. 1072. n. 14. Thomassin. l. c. c. 45. n. 21. Auch dieser Stuhl erfuhr wohl öfteren Bechsel. Le Quien I. 413. 414.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Le Quien I. 578—580.

<sup>36)</sup> Codd. ανδράπων, αντράπων.

Aus Galatia I. waren sieben bis acht, 31) ans Galatia II. vier 32) Prälaten anwesend; wahrscheinlich kamen auch drei von Armenien dazu. 33)

Am stärkten vertreten ist das ephesinische Exarchat, dem fast die Hälfte aller Bischöfe angehört. Gregor, Exarch von Ephesus, steht als der zweite im Berzeichnisse der Prälaten. Es zählte diese "asianische Diöcese" zwölf Kirchenprovinzen, die allmählig durch Theilung mehrerer Metropolen an Zahl vermehrt, an Umfang verkleinert worden waren. So waren von der Provinz Asia, die zweiundvierzig Bisthümer zählte, sechs Episkopate der nenen Metropole Smyrna nach der siebenten Synode (denn in dieser ist der Inhaber dieses Stuhls noch einsacher Bischof) zugewiesen worden. 34) In Phrygia Salutaris gab es im neunten Jahrhundert vier, ja sogar füns Metropolen, Synnada, Hierapolis, Kothäum, Amorium, Nakolia. 35) Auf unserer Synode erscheinen nächst dem Exarchen: der Metropolit vom Hellespont Gregor von Cyzikus, Theophylakt von Sardes in Lydien, Markus von Side (Pamphylia I.), Zacharias und Seorg von Antiochien in Pisidien, Ignatius von Hierapolis, Petrus von Synnada, Anthimus von Kotyäum, Bessarion von Amorium und Aquila oder Achillas von Nakolia in Phrygia Salutaris, Theodosius von Wyra

Ignatius von Juliopolis ober Basileion, Rikephorus von Aspona, Julian von Minzi (Mizus), Anton von Kinna, Rikolaus von Kalumene, Sisinius von Berinopolis (Beropolis), ein Bischof (Elisaus ober Basilius) von Laganien. Ob Anastasiopolis, dessen Bischof Marianus angeführt wird, hieher gehört, ist aber zweiselhaft, da es so viele Bisthümer dieses Ramens gab.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Constantin von Trolmada (Mon. 27: τροινάσων; Mansi: τροκνάσων; richtig Vat. 1183. 1918 u. A.), Eustathius von Germotolonia (Le Quien I. 497. 498. Codd. σερμοχολχών, σερμοκολχών, σερμοκολίας, γερμοκολίας) und Michael von St. Agapet (auch Myrcium, Thermä. Le Quien I. 497. 498.), Saba von Tergasus (27. Bisthum unter Bistins bei Bandur. Imp. Or. P. III. L. VIII. p. 202.)

<sup>33)</sup> Philipp von Satala wird in den Alten aufgeführt; es gab indessen auch ein Satala in Le Quien I. 433. 895. 896 führt bei beiden Bisthümern diesen Philipp von Satala an, der doch nur einem derselben augehören tann. Doch da auch der Erzbischof von Reltzene (Justinianopolis) hier erscheint und fast alle Sprengel ihre Repräsentanten auch unter den Bischösen haben, dürsen wir ihn wohl zu Armenia I rechnen. Auch leseu wir einen Eustratius τοῦ μουκοῦ (auch μουμοῦ, μουλοῦ), worunter wahrscheinlich Amutium, das sechnte Bisthum unter Keltzene bei Leo, zu verstehen ist. Hieber gehört wohl auch Georg von Armenien (Nr. 242), wenn nicht Θεοδοσουπόλεως Αρμενίας zu lesen ist, das unter Casarea stand. (Migne 1. c. p. 792 B.)

<sup>3°)</sup> Bei Epiph. ist Smyrna das fünfte der Erzbisthümer, bei Leo l. c. p. 100. Metropole 44. Bgl. Le Quien I. 743. 744.

<sup>35)</sup> In unserer Spnode steht Hierapolis, das früher unter Spnnada stand, diesem voran Bei Leo (l. c. p. 94. 98) ist Spnnada die breiundzwanzigste Metropole mit zwanzig Bisthümern, Hierapolis erst die zweiundvierzigste mit neun Epistopaten, bei Epiphanius erstere. Stadt die zweiundzwanzigste, letztere die dreiunddreißigste Metropole; and 869 geht Spnnada dem Stuhl von Hierapolis vor. Es muß also Photius auch hierin eine Beränderung gemacht haben, die keinen Bestand hatte, oder es ging der ältere Metropolit hier dem jüngeren vor, wenn auch sonst das Alter silr Photius nicht entscheidend war. Amorium ward wahrscheinslich unter Michael II Metropole; bei Leo ist es die sechsundvierzigste mit süns Bisthümern; Kotyann ist die achtundvierzigste mit drei Suffraganen, Nasolia die siebenundsechzigste (letzteres bei Epiph. bloses Bisthum). Bgl. Le Quien I. 827—839. 852. 856.

in Lycien, Paul und Symeon von Laodicea, dann Samnel von Chonä oder Kolossä (in Phrygia Pacatiana), Theophilus von Jsonium und Basisius von Misthium in Lytaonien, Nisetas von Smyrna in Asien, Gregor von Selge in Pamphylien, 36) Leontius von Mhodus 37) (Provinz der cycladischen Inseln), Theodor, später auch Nisephorus von Carien, 38) so daß hier alse Provinzen der asianischen Diöcese repräsentirt sind. Dazu kommen die Erzbischösse Photius von Parium 39) im Hellespont, Basisius von Mitylene, 40) Arsenius von Lemnus, 41) Philipp von Karpathus 42) (alse drei früher zu der Provinz der Cycladen gehörig), Leontius von Neapolis in Pisidien, 43) Ignatius von Prokonesus, 44) Petrus von Isium, 45) Stephan von Germa 45) (im Hellespont) und Ignatius von Milet in Carien. 47) Zu diesen dreißig Metropoliten und Erzbischösen kommen nun nahe an einhundertfünszig Bischöse, sechzehn von der Provinz Asia, 48) zehn vom Hellespont, 49) achtundzwanzig von Phrygia Pacatiana, 50)

<sup>34)</sup> Der von Selge (bei Leo dex. 15.) erscheint auch 869 unter den Erzbischösen und zwar nach Rakolia. Statt Basilius von Myssus (musson Mansi) lesen unsere Codd.: Misson, Mission.

<sup>37)</sup> Podov (Vat. 1918: Podys) bei Leo Metr. 39, bei Epiph. Metr. 20. Bgl. Le Quien I. 926.

<sup>35)</sup> act. III. Bevereg. l. c. p. 301. Le Quien p. 901.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Bei Mansi steht fehlerhaft: Φωτίου πατριάρχου. Mon. 436. p. 128: Φ. Harplou Vat. 1183. 1918: Παρίου. Es ist Parium bei Epiphanius άρχ. 14, bei Leo Nr. 6. Le Quien p. 789.

Der Name Basilins sehlt bei Mansi; er sindet sich in Mon. 27. 436. Vat. 1147. 1183. 1918. Mitplene ist bei Epiphanius dex. 13, bei Leo Metr. 50; Le Quien (p. 953. 954.) glandt, daß es bald nach der VII. Synode den Rang einer Metropole erhielt.

<sup>11)</sup> Bei Leo dox. 22. — Doch könnte auch Lemnus in Macedonien (Le Quien II. p. 85) gemeint sein.

<sup>42)</sup> Bei Epiph. Erzb. Nr. 29, bei Leo Nr. 33.

<sup>13)</sup> Anderwärts wie Vat. 1918 steht: Leo (Leuncl. 1. c. 245. 246. aqx. 14.)

<sup>44)</sup> Epiph. Erzb. 17., Leo Erzb. 8.

<sup>45)</sup> Codd.: Helias, Flias, Fliam. Bgl. Le Quien I. 778.

<sup>&</sup>quot;) Germe (Le Quien I. 768.), verschieben von Germia im Pontus, ist bei Leo aex. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vat. 1918: μιθήτου. 1183: μηλήτης. Mon. 27: μηλήτου. 436: μιλήτου. Bei Leo Erzb. Rr. 7.

Theopistus von Tralles, Theophilus von Magnesia, Johannes von Metropolis, Symeon von Artadiopolis (eine Stadt dieses Namens in Thrazien, die aber soust Bargyla heißt, war ebenfalls Bischofssit; Anthimus und die Münch. Hoschr. lesen hier Artopolis), Methodius von Bergamus, Constantin von Atandrus, Julian von Palaia oder Palaiopolis, Athanasius von Aenus, Theophanes von Maschatome (bei Leo Bisth. 13. unter Ephesus; auch Matrotome lesen die Hosch.) Anastasius und Constantin von Tyräum, dann Lutas von Magnesia Anelii, Paulus von Phole oder Pholöa (beide letztere bei Louncl. p. 100 Suffraganate von Smyrna).

<sup>19)</sup> Rilephorus von Bömanium, Samuel von St. Cornelius (auch Stepsis Le Quien I. 784), Strategius von Ofa, Gregor von Hadrianotherä, Theophanes von Miletopolis, Johannes und Leo (beibe auch Mon. 436. act. V.) von Dardanns, Nikolaus oder Basilius von Hadriana (Abrania), Michael von Troas, Stephan von Bare oder Baris.

<sup>59)</sup> Theoftist von Tiberiopolis, Theophanes von Azana, Michael und Photius von Ancyra,

einundzwanzig von Phrygia Salutaris, b1) eilf bis dreizehn von Lydien, b2) dreizehn von Carien, b3) achtzehn von Lycien, b4) etwa sieben von Pamphylia Prima, b5)

Thomas von Ridissus, Niletas und Arsenius von Attyda (cerroidor, auroidor al.), Basilins von Apia (Appia), Leo von Trapezopolis, Enstratius von Trajanopolis, Paulus und Epiphanius von Eumenia, Leo oder Georg von Alioi, Nitephorus von Silbium (Sybläum), Enstathius von Eluza, Symeou von Aeretapa (Chairotopa), Sissunius von Sinäum, Eustathius von Atmonia, Philotheus von Athanassum, Nitephorus von Orata oder Harafa (Leuncl. I. p. 94. Bisth. 14.), Eustathius von Lunda, Constantin von Mospna oder Mospnopolis, Constantin von Sedaste oder Sedasteia, Theognost von Apamea Riboti, Nichael von Metellopolis, Georg (so die Hospfor., Mansi: Germanus) von Pettä (Philitä, Pelitä), Lutas von Azara, Michael von Ancyrospnaum.

- Baul von Dorpläum, Methodius von Midäum, Theodegetus von Phyteia, Constantin von Eularpia, Thomas von Hypfus (Jpsi, wosern nicht die L. A. des Vat. 1918 ἐψηλοῦ statt ἔψους die richtige ist, wornach Hypselos unter Neucajarea im Bontus Leuncl. I. p. 92—94 zu verstehen wäre), Constantin von Lysias, Michael von Otrys, Georg von Stektorium (Ektorium), Damian von Daphnudium, Johannes von Dosimium (der letze in unserem Katalog), Theodor von Kabortium (18. Suffraganat von Synnada bei Leuncl. p. 94.), Theodor von Spora (unter Kotydum Leuncl. p. 100), Eusebius und Basilius von Synaum (6. Bisth. unter Hierapolis Leuncl. p. 98), Authimus von Phobi (1. Bisth. ib.), Photius und Nisephorus von Kleri (20. Bisth. unter Synnada bei Leuncl. p. 94 und Monsc. 380), Theostist von Akroinos (Akronus, 4. Bisth. unter Synnada Mon. cit.), Daniel von Keneum oder Kana (8. Bisth. unter Hierapolis bei Leuncl.). Nisolaus von Tepuţa (Tzuţa) gehört wahrscheinlich ebenfalls hieher.
- Basilius von Thyatira, Sisinnius von Tripolis am Mäander, Eustathius von Silanbus, Leo von Gordus, Georg (der Name sehlt bei Mansi) von Mäonia, Symeon von Attaleia, Agathon von Cerasa, Epiphanius von Dalda, Constantin von Atrasus, Theodor ober Theodulus von Hierocäsarea, Nikephorus von Hermotapelia, wahrscheinlich auch Clemens und Basilius von Bage (Bae).
- Sregor von Herakleia Latmi (Latri), Basilius von Herakleia Salbake, Constantin und Kerpkus von Reapolis, Theophilus von Alindus, Johannes von Alabandus, Joseph von Laryma (Loryma), Leo von Harpassus, Philipp von Milassus, Johannes von Bargyla, Speneon von Keramus, Gregor von Jassus, Symeon von Kindramus (Leuncl. p. 91. Bisth. 26.). Bei Symeon von Keramus könnte man auch an den George Keramisny, nach Mon. 380 das fünste Bisthum Laziens, denken.
- ober Theodulus von Patara, Andreas von Tlos ( $\tau\lambda\tilde{m}$ , al.  $\tau\lambda\tilde{m}$ ), Eustratius von Korydala, Basilius von Kandyba, Nitolaus von Choma, Constantin von Phellus, Nitolaus von Cenanda, Constantin von Romba, Johann von Barbura oder Balbura, Theodor oder Theodosius von Orycanda, Petrus von Meloe (ein Bisth. Meloe kommt aber auch in Jaurien vor Leo l. c. p. 102. n. 6), Symeon von St. Dula (Mon. 380 o aysudaidur, 10. Bischof unter Myra), Ensedins von Lurnaa (25. Bisth. ib.), Mennas und Michael von Kannus oder  $\tau\tilde{\eta}\epsilon$  aysas (6. Bisth. ib.)
- Detrus von Ctenne (έταίνου Leuncl. p. 92. unter Side 3. Bisth.), Makarins von Kotenne, Ignatius von Rafä, Methodius von Orymna, Athanasius von Semnea (so die Codd.; Mansi: Σεληναίων), Theodor von Myla oder Mylomena (Codd. μουλουμένων, μυλωμενών, μύλων 10. Bisth. bei Leuncl., auch Justinianopolis genannt) und Platon von Isda (ἐσβών haben die Handschriften; es ist aber sicher nicht Esdus in Arabien [Lo Qui en II. 863. 864] zu verstehen, sondern wohl Isdon zu lesen, das Leuncl. p. 92 als dreizehntes Bisthum unter Side ansührt.

zwei von Pamphylia Sekunda, 56) dreizehn von Pisidien, 57) sieben von Lykaonien. 58) Die Provinz der cycladischen Inseln vertreten noch Constantin von Cos und Philipp von Andrus; andere Prälaten dieser Inseln hatten, wie wir gesehen, die erzbischösliche Würde.

In britter Reihe erscheint bas Erarchat von Heraklea. An die zwei Exarchen ber thrazischen Diöcese reihen sich, ba man hier mit dem erzbischöflichen Titel besonders freigebig gewesen war, achtzehn Erzbischöfe, zu denen noch vierunddreißig Bischöfe, meiftens Inhaber sehr unbedeutender Stühle, tommen. Die Provinz Europa ist repräsentirt durch die Erzbischöfe Saba von Apros, Bafilius von Arkadiopolis, Symeon von Selymbria und Petrus von Bizya, 50) sodann durch die Bischöfe Gregor von Metra, Clemens von Daonium, Methobius von Hexamilion oder Lyfimachia, Constantin von Madytus, Johannes von Theodoropolis, 60) Nikolaus von Rhädestus, Petrus von Pamphilus, Basilius von Tzorulus, Strategius von Panium, 61) Johannes von Sergenta, Georg ober Germanus von Lizikum, Rosmas von Chariopolis vier Erzbischöfe und zwölf Bischöfe. Die Provinz Haemimontium vertreten die Erzbischöfe Philipp von Hadrianopel, 6%) ber neunzehnte in der ganzen Reihe, Niketas von Brysis 63) und Timotheus von Mesembria, 64) dann die Bischöfe Constantin von Bulgarophygon, Jgnaz von Sozopolis, 65) Bardanes von Stopelus, Constantin von Trapobizya, Johannes von Buccellum, Leo und

Fgnatius von Ffindus und Basilius von Lagania. Da Basilius und Elisaus daynvar (dayivar, dayvivar) erscheinen, so wird der eine wohl am besten zu Lagania in Galatia I. (Le Quien I. p. 487. 488.), der andere zu Lagania in Pamphylien gerechnet, welches bei Leunel. p. 96 und Mon. 380 als Suffraganat von Perge ebenfalls mit der Bezeichnung daynvär augeführt wird.

<sup>57)</sup> Leo von Sagalassus, Nikolaus ober Jgnaz von Sozopolis, Theognost ober Theodor von Apamea Kiboti (Le Quien I. 1046), Basilius von Ababa, Euthymius von Philomes lium, Paul und Stephan von Bindäum, Constantin von Laodicea, Nikolaus von Pappa, Basilius von Siniandus, Anthimus von Parlaum ober Paralaum, Theodosius von Tymsbriadum, Johann oder Joseph von Tyräum (Tyrium Le Quien I. 1050).

<sup>(</sup>Codd. πασάδων, βασάδων. Le Quien I. 1078), Sabas von Laranda, Georg von Bafada oder Baretta (auch in der Provinz Asien bestand ein Bischofssitz dieses Namens Le Quien I. 732), Michael von Synatra (Mansi Aνάτρου; 6. Bisth. unter Jonium Leuncl. p. 94—96. Statt συνάτρων hat Mon. 380: σαιάτρων.). Es könnte aber auch Sabatra in dieser Provinz verstanden werden (Le Quien I. 1084.), worauf die Lesearten άβάτρου (Mon. 436. act. I.) λαβάτρου (Mon. 27) hinweisen.

Diese Erzbisthlimer sind bei Ps. Epiph. Rr. 22. 11. 19. 3 verzeichnet, bei Leo Rr. 11. 5. 9. 1. Bgl. Le Quien I. 1125. 1137. 1147. Statt Selymbria hat Vat. 1918 Setyke, statt Bizpe: Rhizpe.

<sup>30)</sup> Auch Euchania (Le Quien I. 1143), das 1. Bisth. der Prov. Europa bei Leunc l. p. 90.

<sup>61)</sup> Naviou, bas bei Mansi fehlt, erganzen die Codd.

<sup>62)</sup> Lo Quien I. 1174. Bei Ps. Epiph. die 31., bei Leo die 41. Metropole.

<sup>63)</sup> Sonst war Brysis nur Bisthum (Le Quien I. 1187); bei Leo nimmt es unter ben Erzbisthümern die neunzehnte Stelle ein.

<sup>\*&#</sup>x27;) Mesembria bei Leo Erzb. Nr. 83, bei Epiph. Nr. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Ein anderer Bischof von Sozopolis (Nikolaus) ward oben zu Pisibien gerechnet. Bgl. Le Quien I. p. 1183.

Manuel von Probaton, <sup>86</sup>) Symeon von Debeltus; auch Jsrael von Tzotus scheint hieher zu gehören. Der Provinz Thracien gehören an die Erzbischöse Theodor von Nite oder Nisopolis, <sup>67</sup>) Neophytus und Martus (oder Matarius) von Deltus (Dertus), Basilius von Garella, <sup>68</sup>) sowie die Bischöse Theodor von Butuba, <sup>69</sup>) Symeon von Leute, Johannes von Johanmiza, Methodius von Blepton. <sup>711</sup>) Rhodope vertreten die Erzbischöse Nisephorus von Trajanopel, <sup>712</sup>) Johannes von Aenus, Nisetas von Maroneia, Stephan von Appsellus, <sup>723</sup>) Tryphon von Rhusium oder Toperus, <sup>723</sup>) die Bischöse Nikephorus von Pori, <sup>714</sup>) Jakob von Beritheorium, Paulus von Mospnopolis, Nikolaus und Antiochus von Wakre. In der Provinz Zichia gehören wohl die Erzbischöse Lukas von Bosporus <sup>725</sup>) und Paulus von Cherson, <sup>726</sup>) die Bischöse Baanes von Metracha (Mastraba) und Paul von Zichia. <sup>77</sup>)

Aber nicht blos die alten Provinzen des byzantinischen Patriarchats sollten auf der Spnode des Photius vertreten sein, sondern auch die neuerworkenen mußten zu derselben ihr Contingent stellen. Bon der ursprünglich zum antio-chenischen Patriarchate gehörigen, seit Leo III. aber zu Constantinopel gekommenen Provinz Faurien, 78) die damals die südöstliche Grenzmark des Patri-

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Mansi hat p. 376: προβάνδων. Unsere Münchener Handschriften haben: προβά-των. Probaton oder Probata, bei Leo das siebente Bisthum unter Hadrianopel, wird als πολίχνιον θυακικόν Προβάτου λεγόμενον erwähnt in der Vita S. Evaristi saec. 10 bei Hase not. 10 in Leon. Diacon. L. VIII. p. 133 not. p. 475 ed. Bonn. Bgl. Le Quien I. 1186.

<sup>67)</sup> Le Quien I. 1169. 1170, bei Leuncl. Erzb. 13.

<sup>48)</sup> Leuncl. Erzb. 20. 18.

<sup>69)</sup> Louncl. Bisth. 10. unter Philippopolis — fehlt bei Le Quien.

<sup>7°)</sup> Die Editionen unseres Katalogs und viele Holchr. haben: ndenwo, ndentwo; bei Leunck. p. 98 ist Blepton das fünfte Bisthum von Thracien.

<sup>71)</sup> Bei Epiph. Metr. 29., bei Leo Metr. 38. Bgl. Le Quien I. 1195. 1196.

<sup>72)</sup> Bei Epiph. Nr. 30, bei Leo Nr. 63. Vat. 1918 hat xingov — statt: airov.

<sup>73)</sup> Maroneia ist das dritte Erzbisthum bei Leo, Appsellus die zwölfte, Rhusium (Vat. 1918: hovoiag. Vat. 1183. Mon. 27: rov hov Mon. 436: hovoiov) die achtundsiebenzigste Metropole. Ps. Epiphanius hat erstere Stadt als das siebente, die zweite als das dreiundzwanzigste Erzbisthum.

<sup>71)</sup> Codd. παρών, σπορών, πορών. Bei Migne l. c. p. 197: Πέρου, Πήρου, Freh. Leich. πύρων.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Bosporus war im VII. Concil nur Bischofssitz (Le Quien p. 1328). Bei Epiph. steht es Nr. 25., bei Leo Nr. 29 unter den Erzbisthümern.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Um 692 noch Bischofssitz (Le Quien p. 1331), bei Epiph. Nr. 21, bei Leo Nr. 16 unter den Erzbisthümern. Auch gab es ein Bisthum Chersonesus in der Provinz Europa (Le Quien p. 1128).

<sup>11)</sup> Bgl. Le Quien l. c. Baanes μαστράβων hat Mansi mit ben meisten Handschiften, will aber μασταύμων, Le Quien (I. 1325) dagegen μετράχων gelesen haben. Statt Zexxia ober Zexia ist vielleicht besser Zixva (in ber illyrischen Provinz Macedonien Le Quien II. 94) zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Die Metropole war Seleucien, bei Leo Rr. 31 mit dreiundzwanzig, im Cod. Mon. 380. f. 532. Nr. 30 mit zweiundzwanzig Bisthümern. Bgl. Le Quien t. II. p. 1009. 1010.

archates bildete, begegnen uns der Erzbischof Athanasius von Leontopolis, 79) die Bischöfe Gregor von Kodadeia, 80) Theophanes von Kleinantiochien, 81) Basi-lius von Germanikopolis, Paulus von Domitiopolis, Euschemon von Jreno-polis, Georg oder Germanus von Nusbada, Nichael von Philadelphia, Nike-tas von Zenopolis, Euschemon von Tityum oder Tityopolis. 82)

Auch die dem römischen Stuhle entrissenen illprischen Provinzen haben auf der Synode bes Photius ihre ausreichende Bertretung gefunden. ben Metropoliten und Erzbischöfen erscheinen Sabas von Patra oder Patras, 63) Rikolaus von Philippi, 84) Basilius von Larissa, 88) Philipp von Messene, 86) Johann von Korinth, Sabas von Athen, 67) Anton von Naupaktus, Lucian von Oprracchium 68) und Theodor von Thessalonich. Es fällt auf, daß der Letigenannte, der 869 die eilfte Stelle annahm und vor den Metropoliten von Myra, Laodicea, Synnada, Itonium, Korinth und Larissa saß, hier als der achtzigste und zwar der lette unter den Erzbischöfen erscheint, vielen ganz neu begründeten Archiepiskopaten nachstehend; in Hinsicht auf das Ordinationsalter ging er ficher fast allen berselben voran. Wohl mochte bie griechische Hierarchie ben einst so mächtigen apostolischen Bikar herabgedrückt und unter andere Prälaten degradirt haben, so daß er nach und nach seine Suffragane verlor, namentlich an Philippi, das man auf seine Kosten zu erheben und zu vergrößern suchte; 89) indessen war wohl auch der lette Plat unter den Erzbischöfen dem Theodor aus persönlichen Rücksichten zugewiesen worden, namentlich weil

<sup>26)</sup> Bei Epiph. Rr. 6, bei Leo Rr. 2 unter den Erzbisthumern.

<sup>80)</sup> Codd. xodaneias, nodadeias. Bei Leo zweiundzwanzigstes Bisthum unter Seleucien.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien II. 1020. Beniger geeignet scheint es, hier an Antiochien am Mäander (Le Quien I. 908.) zu denken.

Dischofssitz dieses Namens in Lycien (Le Quien 1. 994), dem der auf dem siebenten Concil erscheinende Bischof Staurasius anzugehören scheint. Germanus von Musbada liest Mansi, während unsere Handschriften Georg haben. Noch hatte jedenfalls der Stuhl von Byzanz die Jurisdiktion über Jaurien; 269 ward über einen Bischof von Kelenderis (in dieser Provinz das zweite Bisthum) gerichtet. Bgl. Le Quien II. 1016.

Batras ward im neunten Jahrhundert unter Kaiser Nikephorus Metropole (Leuncl. t. I. L. IV. p. 278.) Bei Leo nimmt es die dreiunddreißigste Stelle ein, im Katalog unserer Synode die siebenzehnte. Bgl. Lo Quien II. 177—182.

<sup>81)</sup> Le Quien II. 69 (coll. I. 1157) zweifelt, ob nicht Philippopolis in Thrazien gemeint ist; unsere Handschriften haben alle Φελίππων.

Betropole von Thessalien, bei Leo I. c. p. 98. Nr. 35. Le Quien II. p. 103—107.

<sup>\*\*)</sup> Sonst war Messene Suffraganbisthum von Korinth (Lo Quien II. 198), bei Leo ist es Erzbisth. Nr. 17.

<sup>87)</sup> Athen stand ehemals unter Korinth und ward erst im neunten Jahrhundert, sicher vor 869, Metropole. Bei Leo ist Korinth die siebenundzwanzigste Metropole mit sieben, Athen die achtundzwanzigste mit zehn Bisthiimern. Auch Naupaktus, bei Leo Metr. 36., stand eher dem unter Korinth.

Dyrracchium, die Metropole von Neu-Epirus, hatte vom zehnten bis vierzehnten Jahrhunderte fünfzehn Bisthümer unter sich.

De Quien II. 65. 66. In der Notitia Leonis ift Philippi die vierzigste Metropole mit sieben Bisthümern.

er früher Janatianer gewesen war. Nachher nahm Theodor's streng photianisch gesinnter Nachfolger auf derselben Spnode einen viel ehrenvolleren Plat ein 96) und Thessalonich wird späterhin auch als die sechzehnte Metropole aufgeführt. 91) Korinth steht hier dem Stuhle von Athen voran und beiden geht Larissa vor, während 869 das Umgekehrte der Fall war. Neben den genannten neun Erzbischöfen erscheinen noch über zwanzig illprische Bischöfe, und zwar aus Hellas: Theophylakt von Eurippus, 92) Anton von Kephalonia, Athanasius von Methone, Anton von Lakedämon, Stephan von Pyrgium, Nikolaus von Acheloum, 93) Basilius von Oreus, 94) Theotimus von Argos, Andreas von Nauplia, Thomas von Aegina, ein Bischof (Georg ober Michael) von Eleus. 95) Aus Thessalien: Stephan von Pharsalus, Xenophon von Demetrias, Damian von Ezerus, Leo von Neu-Paträ, Gregor von Zetunium. 96) Aus Macedonien: Petrus von Drygobitia, Philipp von Chrysopolis, 97) Demetrius von Polystolus, Methodius von Casaropolis, Germanus und Methodius von Kitrus oder Pydna. 98) Daran schließen sich noch drei Bischöfe von der Insel Creta 99) sowie zwei oder drei von Alt=Epirus, 100) drei von Neu-Epirus, 101) sowie einige ber für das Gebiet ber Bulgaren und anderer Stämme geweihten Pra-

<sup>90)</sup> S. unten Abschn. 7.

<sup>91)</sup> Leuncl. I. c.

v2) Bei Leo erstes Bisthum unter Athen (Le Quien II. p. 214), sonst auch Chakcis ober Regroponte genannt.

<sup>93)</sup> Drittes Bisthum unter Naupaktus bei Leo p. 98.

<sup>94)</sup> Codd. o'perareror. Bgl. Le Quien II. p. 203.

<sup>96)</sup> Bgl. Le Quien I. 810. IL 224 und oben R. 50. Alioi.

Bielleicht gehört auch Saba von Betunium (Nr. 241) hieber, da dafür wohl auch Zetunium zu lesen ist. Was den Bardanes von Stopelus betrifft, den Le Onien sowohl hier (II. p. 118.) als bei der thrazischen Provinz Haemimontium (I. 1187. 1188) aufführt, so können wir ihn, da er nur einmal vorkommt, auch nur einmal rechnen; derselbe hat bereits oben seine Stelle gefunden.

<sup>97)</sup> Auch Amphipolis und Christopolis genaunt (Le Quien II. 83. 81, wo aber ber Bischof Johannes heißt.) Statt Drygobitia steht auch Drugubitia.

Polystolus ist bei Leo das zweite, im Mon. 380 das erste Bisthum unter Philippi, Casaropolis bei ersterem das sechste, in letterem das fünfte Bisthum derselben Provinz. Bei Methodius haben mehrere Handschriften derew, dyrow, Mon. 436. p. 206 aber deutlich xirov. Man könnte angesichts der angesührten Lesearten auch an Itron in Phrygia Saln-taris denken, welches bei Leunel. I. p. 94 als vierzehntes Bisthum unter Synnada erscheint.

Dahin gehören wohl: 1) Theodor von Siteia (Codd. Iréac). Le Onien I. 1004 schwankt indessen und will lieber an Etenne in Pamphylien denken, von dem schon oben ein Bischof ausgeführt ward. 2) Stephan ober Theodor von Agrium (Mansi liest nach Vat. 1918: pappens, aber Anthimus, Vat. 1183. Mon. 27: appens; Agrium ist bei Lennel. p. 96 das sechste Bisthum der Insel Creta; Argos kam schon oben vor). 3) Theodor von Eleutherä oder Eleutheropolis, von welchem Sitz ein Bischof in der stebenten Synode erscheint.

<sup>168)</sup> So Zacharias von Johannina (Le Quien II. 151), wohl auch Ritolaus von Ritopolis und Georg von Leuke.

<sup>10 1)</sup> Kosmas von Stephaniatus, Paul von Strymon (s. Const. de them. II. p. 48), David von Kroia (bei Leo drittes Bisthum unter Dyrracchinm.) Wir lesen \*κροίων statt φοίων. Kroja in Albanien ward im dreizehnten Jahrhundert als Festung berühmt.

laten. 102) Ueberhaupt muß Photius damals sehr weit gehende Plane auf tirchliche Eroberungen gehegt haben, von denen wir unten noch manche Spuren entdeden werden, so dürftig auch im Ganzen die erhaltenen Dokumente uns von der Thätigkeit seines zweiten Patriarchates unterrichten.

Selbst ber damals noch griechische Theil von Unteritalien hatte auf ber Spnode des Photius seine, wenn auch (in Folge der saracenischen Invasionen) schwache Vertretung und mußte ben Glanz des Patriarchen wiederum erhöhen. Es erschienen der mit Photius sehr befreundete Metropolit Leo (oder Leontius) 103) von Rhegium in Calabrien und Markus, Erzbischof von Hydrunt. Die Griechen hatten in dem von Rom losgetrennten Unteritalien viele Bischöfe zu Erzbischöfen erhoben, um sie so fester an sich zu ketten; nach dem zehnten Nahrhundert hatte Rhegium dreizehn, Severiana drei Suffraganate, während von Sicilien dreizehn gezählt wurden, 104) die aber bei der saracenischen Herrschaft für Byzanz ihre Bebeutung verloren hatten. Selbst Reapel hatten die Griechen durch den angebotenen erzbischöflichen Titel im achten Jahrhundert zu gewinnen gesucht, obschon es ihnen damals mißlungen war. 106) Markus von Otranto (Hybrunt) scheint ein solcher bloßer Erzbischof gewesen zu sein; später 106) hatte Otranto, obschon die fünfundfünfzigste Metropole, noch keine Bisthümer unter sich; erst Nikephorus Phokas unterwarf diesem Stuhle fünf Episkopate. 107) Bon den Suffraganen des calabrischen Erzbischofs Leo war Demetrius von Skylakium (Squillace) 106) zugegen. Bon Sicilien, das damals noch immer schwer bedrängt war, findet sich kein Bertreter außer Samuel von Lipara, dem Bischof der liparischen Inseln, 109) die der griechischen Flotte zugänglich waren. Hier im Südwesten war bas Patriarchat ebenso wie bas griechische Reich nicht minder durch die muselmännische Herrschaft beschränkt als im Südosten.

<sup>102)</sup> Agatho von Morabon, Gabriel von Achrida u. A. Bon Einigen wird noch unten die Rebe sein.

<sup>103)</sup> Anthimus und einige Münchener Handschriften lesen Leontius, dagegen Vat. 1147. 1918. Manst u. A. richtig Leo. So wird er in dem an ihn gerichteten kanonischen Schreiben des Photius genannt.

<sup>104)</sup> Bgl. Lev VI. Nov. l. c. p. 96. Calabrien ift die zweitindbreißigste Metropole, Severiana die neunundvierzigste.

<sup>105)</sup> Joh. Diac. Chron. Neap. n. 87 (Murat. rer. it. Scr. I, II. p. 307.): Hic (Sergius Neapolit.) dum a Graecorum pontifice archiepiscopatum nancisceretur, ab antistite Romano correptus veniam impetravit. Fuit autem temporibus Gregorii et Zachariae Papae.

<sup>100)</sup> Nov. cit.

Luitprandi Leg. p. 370 ed. Bonn. (post Leonem Diac.): Nicephorus.. livore, quo in vos abundat, Cplitano Patriarchae praecepit, ut Hydruntinam ecclesiam in archiepiscopatus (eigentlich metropoleos) honorem dilatet... scripsit itaque Polyeuctus Cplitanus Patr. privilegium Hydruntino Ep., quatenus sua auctoritate licentiam habeat Episcopos consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricaria, qui ad consecrationem Domini Apostolici pertinere videntur.

Fin Bischof von Squillace kommt bei Gregor M. L. VII. ep. 33 vor. Bei Leo ift Stylakium das fünfte Bisthum von Calabrien l. c. p. 96.

<sup>60°)</sup> Lipara ist bei Leo p. 100 das breizehnte Suffraganat von Sprakus.

So bot das von Photius versammelte Concil im Ganzen eine mahrhaft imposante Erscheinung, wie sie seit bem Concil von Chalcedon nicht mehr gesehen worden war. Noch nie hatte der Patriarch der Stadt Constantin's aus seinem Sprengel eine solche Bahl von Pralaten 110) zusammengebracht; nur durch die Erfolge der byzantinischen Seemacht war ihre Bereinigung möglich geworden in einer Zeit, in der die römische Kirche mit Noth eine geringe Bahl von Bischöfen zu den so häufig von ihr ausgeschriebenen Spnoben zusammenbringen konnte. Die Meinung, es seien alle diese Ramen von Photius nur fingirt, vermögen wir in feiner Beise zu theilen. Batte dieser nur mit einer erdichteten Anwesenheit so vieler Pralaten prunken wollen, er hatte noch viele andere Bischöfe hinzufügen können, und zwar von gar manchen berühmten Stühlen, die hier nicht vertreten sind und boch wohl nicht alle damals unbesetzt waren. 111) Auch war damals, wo es ignatianische und photianische Bischöfe gab, leichter als sonst eine solche Anzahl aufzubringen, wie benn auch viele Bischofssitze zwei Vertreter haben; Photius gebot über reiche Mittel und konnte alle Vorbereitungen getroffen haben, die Reise vieler geistlichen Bürdenträger nach Constantinopel zu beschleunigen, während andere ohnehin in ber Residenz verweilten.

Aus der Vergleichung der Reihenfolge ber Prälaten in den Concilien von 869 und 879 sowie den uns erhaltenen Ordines sedium ergibt sich, daß ein vielfacher Wechsel in der Rangordnung der Metropoliten und Erzbischöfe mit Ausnahme der den drei Exarchen gebliebenen Ehrenvorzüge Statt fand und die Patriarchen mit dem Hofe hierin ziemlich willkurlich verfügten; ferner daß seit dem siebenten Concil viele Beränderungen in der hierarchischen Ordnung eingetreten waren, die unter Photius noch viel zahlreicher wurden, obschon manche nur vorübergehender Natur gewesen sind. Noch konnte Neurom mit den Spolien von Altrom sich bruften, illprische, calabrische und sicilische Bischöfe erkannten in dem ökumenischen Batriarchen zu Byzanz ihr Oberhaupt; nur war der größere Theil Siciliens, wie auch der zum pontischen Exarchate gehorigen kappadocischen und armenischen Provinzen durch die muhamedanischen Gewalthaber den direkten Einwirkungen desselben entrückt. Ueber dreihundertachtzig Bischöfe konnte der byzantinische Patriarch in seinem Gefolge vereinen, weit mehr als irgend ein anderer Patriarch es damals vermochte. Bliebe es auch noch fraglich, ob alle diese Prälaten ganz so, wie unsere vorhandenen Spnodalakten sie aufführen, wirklich sofort zusammengekommen sind, so war es doch in keinem Falle unmöglich, so viele damals zu versammeln; auch 861

Pontus Polemoniakus, der von Methymna auf den Cycladen, der Bischof von Adramptus in Asien, der von Aureliopolis u. A., die sich 869 finden.

Daß Photius zur Vermehrung seines Anhangs für viele kleine Ortschaften Bischöfe geweiht hat (Hard. Index. Geograph. tom. XI.), ist allerdings sehr wahrscheinlich. So erscheint Nr. 99 ein Philipp von Lulum; es ist aber nur ein unbedeutendes castrum Lulum bekannt. So Nr. 105 Stephan Bayovertias (Bayevereias, Bayevntnteias). S. oben R. 12.

111) So z. B. fehlt der Erzbischof von Amasia im Helenopontus, der von Neucasarea in

waren weit über breihundert Bischöfe zugegen; nur zweifelhaft könnte es sein, ob alle auch in ihren Sprengeln restdirt.

So konnten die photianischen Synodalakten sogleich bei dem Protokoll der ersten Sitzung im November 879 ein glänzendes Berzeichniß anwesender Bischöfe geben, das merkwürdig gegen die geringe Bahl von Theilnehmern bei der zehn Jahre früher gegen Photius gehaltenen Synode abstach. Der Ort ber ersten Sitzung war das große Setretarium der Sophientirche. Den Vorsit führte gleich von der erften Sitzung an Photius selber, dem Elias von Jerufalem zur Seite war, 112) während die romischen Legaten erft durch ihn Einlaß erhielten und nach und nach die anderen Bertreter der orientalischen Patriarcalstüble erschienen. Als die vorzüglichsten Redner erscheinen neben Photius selbst und ben Abgeordneten ber Patriarchen zwei eifrige Anhänger und Bewunberer des byzantinischen Kirchenoberhaupts, Zacharias, Metropolit von Chalcedon, und Profopius, Exarch von Cafarea; neben ihnen traten noch der eine Johannes von Heraklea, Niketas von Smyrna, Daniel von Anchra, Gregor von Ephesus und Theophilus von Ikonium als Sprecher auf; die anderen Bischöfe bilbeten nur einen zustimmenben und Beifall rufenben Chor. Ohne Aweifel war, falls die Synobe wirklich so Statt fand, wie die Akten 113) ausfagen, Alles im Boraus verabredet und es wurde nur ein der Menge imponirendes glänzendes Schauftuck aufgeführt.

Wir haben nun die uns erhaltenen Akten für sich selber reden zu lassen. Bu bemerken ist nur noch, daß die Spnode bald oder sogleich nach der Ankunft des Cardinalpriesters Petrus, der sicher überrascht und überrumpelt werden sollte, ihren Anfang nahm; sonst hätte Photius die Ermüdung der Legaten nicht als Grund für die Vertagung der Verhandlungen in der ersten Sitzung angeben können. 114)

## 5. Die brei erften Sikungen ber photianischen Synobe.

Als allgemeines Stillschweigen eingetreten — so berichten die Akten ') — trat der Diakon und Protonotar Petrus in die Mütte der Versammlung und sprach: "Petrus, der gottesfürchtigste Cardinalpriester und Stellvertreter des heiligkten Papstes Johannes von Altrom, und seine Begleiter Paulus und Eugenius sind angekommen. Von diesen ist nun der sehr fromme Petrus zugegen

<sup>113)</sup> suynadesdérrog aursi hat Mon. 436. f. 127 — wo Mansi p. 873 blos suynad. hat.

<sup>113)</sup> Πρακτικά της άγιας συνόθου συγκροτηθείσης εν ΚΠ, ύπο Φωτίου τοῦ άγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου επὶ ένώσει της τοῦ θεοῦ άγιας καὶ ἀποστολικης ἐκκλητίας. Vat. 1183. saec. 16. f. 81. Hard. Conc. t. VI. P. I. p. 214 seq. Man si XVII. 373 seq. Jm Τόμος χαρᾶς: Πρακτικά της συγκροτηθείσης εν ΚΠ, συνόθου επὶ τοῦ Φωτίου, ότε θανόντος τοῦ Ἰγνατίου ἐπανηλθεν εἰς τὸ πατριπρχεῖον.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Mansi XVII. 392. B.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 374 seq. Hard. VI, I, 214 seq.

und überbringt ehrwürdige Schreiben von dem heiligsten Papst Johannes." Nun sprach Photius, der heiligste Patriarch: "Dank sei unserem guten Gott, der ihn unversehrt erhalten und ihn ums in Frieden und guter Gesundheit geschenkt hat. Sie (die Gesandten) sollen eintreten."

Rachdem die Legaten eingetreten, hielt Photius "der heiligste und ökumenische Patriarch" wiederum eine kurze Rede in Form einer Doxologie: "Ehre unserem Gott, der konsubstantialen und lebenspendenden Trias, überall, jetzt und immer und in alle Ewigkeit!", worauf die Synode mit Amen antwortete. Nachdem "dem Gebrauche gemäß" ein Gebet verrichtet war, 2) umarmte und küßte Photius den Cardinalpriester Petrus und die anderen Legaten und sprach: "Gott hat Euch glücklich hieher geführt. Der Herr nehme gnädig euere Anstrengungen auf, segne und heilige euere Herzen und Leiber, er nehme gnädig auf die Obhut und Sorgfalt unseres heiligsten Bruders und Amtsgenossen, unseres geistlichen Baters, des allerseligsten Papstes Johannes." 3)

Schon hier tritt uns ber große Unterschied zwischen dieser und ber vor zehn Jahren gehaltenen Synode entgegen; bei der Wiedereinsetzung des Jynatius sind es die römischen Legaten, die Alles anordnen, die erst die Synode konstituiren; hier ist Photius gleich anfangs das Haupt der Bersammlung, der die römischen Apokristarier erst eintreten läßt, nachdem die Synode konstituirt ist, und nebstdem werden keine kaiserlichen Commissäre erwähnt, die dort die ersten einleitenden Schritte veranlassen. Dazu sind hier die sämmtlichen Reden, voll wechselseitiger, mit Gebet vermischter Höflichkeiten überaus breit und deklamatorisch. Wohl spricht Photius sehr ehrenvoll von dem römischen Stuhle; aber überall tritt das Bestreben hervor, diesem den Stuhl von Byzanz als gleichberechtigt an die Seite zu stellen, und wenn er ihm doch einen Borzug einräumt, diesen stets auf Rechnung der persönlichen Heiligkeit und der glänzenden Eigenschaften Johann's VIII. sowie der ihm von seinem Mitbruder in Byzanz gezollten Berehrung zu seinen.

Auf die Worte des Cardinals Petrus: "Gepriesen sei Gott, daß wir Ew. Heiligkeit in guter Gesundheit antressen. Es sucht Euch der heilige Petrus heim," entgegnet der Patriarch: "Christus unser Gott möge durch den Apostelssürsten Petrus, den deine Frömmigkeit erwähnt hat, sich über uns Alle erbarmen und seines Reiches uns würdig machen." Detrus: Es grüßt mit Verehrung Ew. Heiligkeit der heiligste und ökumenische Papst Johannes. Photins: Er wird wiederum von Uns ehrerbietig begrüßt mit aufrichtiger

<sup>2)</sup> της ευχής γενομένης κατά το είωθός.

<sup>3)</sup> Mansi p. 380. B. Mit den letten Worten des Photius beginnen die bei Bever. Pand. canon. II. p. 273 seq. abgedruckten Auszüge, die nebst den in den älteren Conciliensammlungen abgedruckten Canonen und den Mittheilungen bei Baronius (a. 879. n. 64 seq.) dis auf Harduin (1714) allein bekannt waren, da der Tópos Xapas (1705) nur Wenigen zugänglich war. Clemens XI. hatte für Harduin eine Abschrift dieser Alten aus der vatischen Bibliothek fertigen lassen, die Mansi reproducirte.

<sup>4)</sup> Mansi p. 380 C. Am Schluße des Absatzes liest Mon. 436, p. 130 aradeifen fatt: aradeifat.

Gesinnung <sup>5</sup>) und Wir bitten Gott, daß er Uns dessen heilige Gebete und seine schätzbare Liebe zuwenden möge und von unserem gemeinsamen Herrn, Christus, unserem wahren Gott, möge ihm seine innige Liebe und seine aufrichtige Zuneigung gegen Uns vergolten werden. — Petrus: Es will derselbe Deine Ehrwürdigkeit zum Bruder, Amtsgenossen und Mitbischof haben. — Photius: Gott, der alles Gute vollendet, erfülle seinen Willen mit himmlischer Weisheit! Und auch Wir nehmen ihn zu unserem Bruder, Mitliturgen und zu unserem geistlichen Vater an.

Nun bemerkt ber Cardinalpriester Petrus, ber Papst habe bem Patriarchen ein Schreiben gefandt, damit Alle erkennen möchten, welche Sorgfalt und welchen Eifer er für die heilige byzantinische Kirche und welche Liebe und welches Bertrauen er zu ihrem hochheiligen Hirten im Herzen trage. Photius erwiebert, auch schon vor dem Eintreffen dieses Schreibens habe er durch die Thatsachen selbst sich vollkommen davon überzeugt, dasselbe sei dafür nur eine weitere Bestätigung und füge nur einen neuen Beweis zu ben früheren bingu. 6) Hier schent sich Photius nicht, geradezu den Sachverhalt so darzustellen, als habe der Papst die ersten Schritte gethan, um sich mit ihm zu vereinigen, als wären ferner die an Ignatius gesandten Bischöfe Paulus und Eugenius an ihn gesendet gewesen; diese Entstellung der Thatsachen weiß er in das Lob des Papftes einzuflechten, bessen Liebe und Zuneigung zu seiner Person sich darin auf das glänzendste bewiesen habe und ihn auch verpflichte, dessen vollkommene hohepriefterliche Heiligkeit wie einen Bater und obsorgenden Pfleger zu achten ?) und ihm für so viele Mühe und Beschwerden dankbar und erkenntlich zu sein. 8) Johannes, fährt er in derselben Weise fort, habe Christus den ersten und erhabensten Hohenpriester nachgeahmt, der sich nicht damit begnügt, von den reinen Engelchören im himmel sich verehren zu lassen, sondern in voller Selbstentängerung bis zur Annahme ber Anechtsgestalt bas ihm entfrembete und bem Arrthum verfallene Menschengeschlecht an sich gezogen habe; ganz so habe Johannes sich nicht bamit begnügt, daß seine Rirche im Genuße bes Friedens war, sondern durch seine ehrwürdigen Legaten, zuerst durch die Bischöfe Paulus und Eugenius, bann burch ben beiligen Priefter Petrus Umfrage halten und erforschen lassen, ob es anderwärts Golche gebe, die der Bahrheit widerstrebten, und eine gehörige Ermahnung an dieselben angeordnet, daß sie von dem früher gehegten schwatischen Frrthum Christo dem wahren Gott, bem gemeinsamen Haupte Aller, insgesammt sich zuwenden und mit dem

όντιπρος ευνείται πας' ήμων έγκαρδίω πόθω.

<sup>\*)</sup> καὶ νῦν οῦ διδασκαλίας τὰ γράμματα γίνεται, ἀλλὰ τῶν προεγνωσμένων προςθήκη καὶ ἐπιβεβαίωσις.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) διά τυῦτο χρέος ήμεν καθίσταται έν μοίρα πατρός και φροντιστοῦ την αὐτόῦ αρχιερατικήν τελειότητα ποιείσθαι. Die Bezeichnung φρυντιστής erinnert hier an den ganz ähnlich in dem Schreiben der Eusebianer an Papst Julius (Soz. III. 8) von der römisschen Kirche gebrauchten Ausdruck φροντιστήριον.

<sup>\*)</sup> Statt en xapestiar aradausairer p. 391 A. ist mit Mon. 436. p. 131 artedausairer (entgegennehmen) zu lesen.

cinen vollkommenen Leibe besselben sich vereinigen möchten. 9) Daher sage er vor Allem Gott Dank, der dem Papste eine solche Sorgsalt und Liebe eingessicht, dann diesem selber, der sich erhoben und sich zur Aussührung der göttsichen Rathschlüsse, ohne dagegen sich zu sträuben, als gehorsames Werkzeug erwiesen, darum verehre und liebe er ihn so sehr. Indessen von dem geistigen Wohlergehen, von der Gesundheit seiner ganzen Seele habe er volle Gewißsheit, er müsse sich nur nach seinem körperlichen Wohlergehen, nach der Gesundheit seines Leibes erkundigen. 10)

Der Legat Petrus antwortet nun, daß der Papst sich wohl befinde, Dank den heiligen Gebeten des Patriarchen Photius. In ganz gleicher Weise beautswortet er die Frage nach dem Befinden der mit ihm vereinigten Bischöfe und Priester des römischen Sprengels!) und rühmt abermals die große Liebe des Papstes gegen Photius, worauf dieser wiederholt, diese habe Johannes länzst durch die That bewiesen, allbefannt sei sein heiliger Eifer für die Kirche, seine aufrichtige und liebevolle Gesinnung.

Nun meldet der Legat den versammelten Bischöfen, 12) die er als Brüder und Mitliturgen anredet, ebenfalls Grüße des Papstes, die diese erwiedern; er versichert sie der vollsten Liebe desselben und seines Eisers, die Einheit der Rirche wiederherzustellen, damit Ein Hirt und Eine Heerde sei. Darauf antwortet der Metropolit Johannes von Heraklea im Namen der Synode, die Einheit sei durch die heiligen Gebete des Papstes schon vorher zu Stande gekommen, sie Alle hätten einen wahren Hirten, den heiligen und tadellosen Photius, ihren allerheiligsten Herrn und ökumenischen Patriarchen. Darauf solgt eine schwülstige Lobrede des Zacharias von Chalcedon auf den "göttlichen Photius." Im Eingang preiset er die Erhabenheit des Friedens, die daraus hervorgehe, daß Gott sich selbst den Frieden nennen lasse, beklagt dann, daß dieser Friede in der byzantinischen Kirche eine Zeitlang eine Störung erlitten habe und auch früher dieselbe nicht ganz frei von Unruhen gewesen sei durch die Einfalt des Obern (Herrschers), 13) und erklärt, er wolle den Grund dieser

<sup>9)</sup> p. 381: ούτω καὶ ὁ μιμητής ἐκείνου ὁ πνευματικὸς ήμῶν πατήρ οὐχ οἶς καθ ἐαυτὸν ἐκκληδίας τὸ εἰψηναῖον εἶχεν ήδμένεδεν, ἀλλὰ διὰ τῶν αὐτοῦ τεμίων τοποτηρητῶν, πρῶτον μέν διὰ τῶν ὁδιωτάτων Π. καὶ Εὐγ., ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῆς ὑμῶν ἰεριττικῆς τελιεότητος ἐπιδκέψαδθαι διανέστη τοὺς, εἴ τινες εἶεν, ἀπειθοῦντας τῆ ἀληθεία, καὶ νουθεδίαν τὴν πρέπουδαν εἰςαγαγεῖν, ώς ᾶν ἀποδτάντες τῆς προκαταδχούδης αὐτοὺς δχιδματικῆς πλάνης, ὕλοι Χριδτῷ . . . κολληθῶδι καὶ εἰς ἐν ἄρτιον αὐτοῦ ἀποτελεδθῶδι δῶμα.

<sup>10)</sup> αλλά γάρ τα μέν της ψυχης οίδαμεν του θείου ανδρώς έχείνου, ώς εὐ τε Εχει καί καλώς σεάκειται τα δέ περί τυς τιμίου σώματος αύτου αναπυνθανόμεθα, έν πυία διατελεί καταστάσει.

<sup>&#</sup>x27;') ή κατ' αὐτὸν άγία τοῦ θεοῦ ἐκκληδία καὶ πάντες ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, πῶς ἔχουδε; (Mansi: ἔχωδε; Codd. Mon. richtig ἔχουδε.)

<sup>12)</sup> προς την άγιαν σύνοδον επιστραφείς είπεν Mon. 436. p. 132.

<sup>13)</sup> p. 384: αλλά τουτο το πράγμα, καίπερ ον έπι τοσούτον σεμνόν, χρόνος έστιν ου πάνυ πολύς, αφ' ουπερ έν τη καθ' ήμας έκκλησία λώβην υπέστη, ουδί πρότερον άστασείστου ταύτης ουσης τη του κρατούντος άπλύτητι. Der κρατών ist wohl ber Kaifer; ber Lext läßt es (vielleicht absichtlich) zweiselhaft, ob Michael ober Basilius ober wer gemeint

Störung, ber Alle interessire, naber erörtern; scheine er auch unglaublich, er sei boch mahr. Der Grund der beklagenswerthen Störung des Friedens sei darin zu suchen, daß die erhabenen Eigenschaften und die ruhmvollen Thaten bes Photius, die hohe Wissenschaft und Gelehrsamkeit sowohl in heiligen als in profanen Dingen, die Reinheit seiner Gesinnung, die fast über die Menschennatur hinausgehe, 14) feine hocherhabene Ginsicht, die ihm angeborene Beisheit, die Milde, seine in Allem besonnene und gemäßigte Haltung, seine über alle Luste weit erhabene Enthaltsamkeit, seine Barmberzigkeit gegen Alle, seine Christum nachbildende Demuth (!), die allen Christen zieme, am meisten aber den Bischöfen, der Eifer für die Bekehrung der Sünder, der Häretiker, der Ungläubigen — furz mit einem Worte, daß die hehren Tugenden dieses göttlichen Mannes ihm Neid und Haß zugezogen gerade wie dem göttlichen Heilande, 16) gegen ben die ganze Wuth der Juden sich erhob. Das habe das Leiden über die byzantinische Kirche gebracht, das man jetzt mit Stillschweigen übergehen möge; der tugendhafte Raiser habe dieses Unglud wieder gutgemacht und klar an den Tag gelegt, daß die lügenhaften Fiktionen von Aften bes Drients nichts Gesundes in sich hatten; 16) ber Papst Johannes habe zu erkennen gegeben, daß er nicht bei dem beharre, was zum Berberben und zur Auflösung ber Kirche geschehen sei, 17) und daß, was gegen die Canones geschehen, ungiltig bleiben muffe. Alles, was gegen Photius verhandelt worden, sei eitles Geschwätz und leeres, nichtiges Gebahren. 18) Die Kirche habe das Ihrige, habe ihren rechtmäßigen Bräutigam zurückerhalten; Biele feien sogleich, Biele bald nachher ihm beigetreten; nur Wenige, die man leicht zählen könne, feien aus Mißgunst gegen den Frieden der Rirche und aus leibenschaftlicher Eigenliebe noch Schismatiker. Frage man sie nach bem Grunde threr Spaltung und Trennung von der Kirche, so sei die Entschuldigung, so wolle es die römische Kirche. 19) Das sei aber gerade soviel, als wenn ein Tempelräuber oder ein Mörder damit sich entschuldige, er habe die That mit Erlaubniß ober aus Auftrag ber Romer gethan. 20) So werbe die römische

ift; sonst würde rov rore xoarovreos oder xoarsoarros steben. Ungewöhnlich ist es, unter dem xoares den Patriarchen Ignatius zu versteben (Hefele S. 450), aber boch besser passend.

<sup>11)</sup> νοῦ καθαφύτης μικροῦ καὶ την άνθρωπίνην παρατρέχουσα φίσεν.

<sup>15)</sup> πασά τε, είπειν άπλως, άρετη, όση πέφυκεν εν άνθυώποις ύρασθαι... αὐτη θέ, καλύν οὖσα, κακοῦ γίγονε παραιτία, επιστρέψασα πρὸς έαυτην τον φθύνον, ως των γιγυνότων εἰς ήμας ἀπάντων εχρημάτισεν αἴτιυς. Έχετε τοῦ λεγυμένου παράδειγμα τον πυώτον καὶ μέγαν ἀρχειρέα Χριστύν κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> ποιεί μέν γαρ απασιν υύτος φανερά τα παρά της ανατολής ήχειν ψευδώς λιγό. μενα πλάσματα και ώς οιίδεν ύγιες ην έχειθεν.

<sup>17)</sup> ώς ουδαμώς έμμένει τοις έπ' ύλίθρω και καταλύσει γενομένοις της έκκλησίας.

<sup>18)</sup> Die Worte des Zacharias p. 384. 385: αφορά δε πρό τούτου και πρός αυτόν κόν κανόνα και την του δοκίμου φύσιν, πρός ην το μέν γινόμενον απαν ίδχυν έχει και στέργεται πάσι, τούτων δε χωρίς σαθρόν εί τι γένοιτο και έωλον αναφαίνεται sind ganz den Aenherungen des Zacharias in der sechsten Situng von 869 entsprechend. S. oben B. IV. Abschn. 6. S. 100 s.

<sup>19)</sup> πρόχειρος ή απολογία ότι ή των Ρωμαίων έχχλησία ούτως βούλιται.

<sup>20)</sup> ότι επιτροπή των Ρωμαίων πράττα το κακόν.

Kirche, die bis jett im eigenen Hause Frieden genossen und Anderen wo möglich <sup>21</sup>) den Frieden brachte, jett als die Urheberin aller Unruhen, Feindschaften
und Aergernisse, ja aller Uebel, unter denen die Kirche von Constantinopel
geseufzt, wenn auch nicht mit Recht., doch immer auf Grund jener Ausreden
betrachtet und bezeichnet. <sup>22</sup>) Deßhalb habe der Kaiser römische Legaten berusen, um diesen fast von Allen gegen die Kömer vorgebrachten Beschuldigungen
entgegenzutreten; ihretwegen allein werde das Concil eigentlich gehalten,
das nur dazu nöthig sei, um die Berläumdungen der Schismatiker und den
Verdacht fast Aller zu entkräften, die Ehre der römischen Kirche zu wahren
und vor den Angrissen der Separatisten zu schützen; <sup>23</sup>) sonst stehe Alles sehr
gut und sei keiner Verbesserung bedürftig.

Schamloser konnte man die Thatsachen nicht entstellen, als es hier der Fall ist. Die Rede gibt einen tiefen Einblick in die Versunkenheit und Berkommenheit der griechischen Prälaten; ein solches Lügengewebe wäre in einer Versammlung abendländischer Bischöfe eine Unmöglichkeit gewesen. Die kriechende Schmeichelei gegen Photius, die dieser sich ganz ruhig gefallen läßt und alle Anwesenden in der Ordnung finden, setzt diesem ein für seinen Charakter schmachvolleres Denkmal, als selbst seine früheren Gewaltthaten, und nur mit Etel lassen sich diese Stellen lesen, wo die Verherrlichung des Photius an Apotheose grenzt und das Uebermaß pomphafter Worte eine niederträchtige und stlavische Gesinnung verbirgt. Dazu ward die ganze Stellung des Papstes in der Restitutionssache des Photius total verkehrt und in lügenhafter Weise alterirt. Die anwesenden Bischöfe zollten in lauten Acclamationen dem Redner ihren Beifall: "Wir ließen uns von unserem allerheiligften Herrn und ökumenischen Patriarchen, mit dem wir von Anfang an vereinigt waren, niemals trennen, ja wir sind bereit, auch unser Blut für ihn zu vergießen, wenn es verlangt werden follte. Diejenigen aber von uns, die sich je in eine Auflehnung gegen ihn eingelassen, verdammen ihre frühere Gesinnung und erkennen ibn von gangem Bergen und mit festem Willen als Hobenpriefter, Berrn und Hirten an; biejenigen, die daran zweifeln, erachten wir für Feinde der Rirche und ber Verdammung werth."

Noch von einem anderen Gesichtspunkte aus sucht Zacharias zu zeigen, daß die Römer ein besonderes Interesse an dieser Synode und an der Wider-legung jener verdammungswürdigen Schismatiker haben müßten. Denn diese hätten es darauf abgesehen, die seit vielen Jahren im Genuße völliger Freiheit befindliche römische Kirche unter ein unerträgliches Sklavenjoch zu bringen, 24)

<sup>21)</sup> elneq dúvairo — wofern sie es vermöchte.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) νὖν ταραχῆς καὶ τῆς ἐχθρᾶς καὶ τῶν σκανδάλων καὶ άπλῶς πάντων τῶν κακῶς, ὕσα τὴν ἡμετέραν κατείληφεν ἐκκλησίαν, αἰτία, εἰ καὶ μὴ ἀληθεία, ἀλλὰ τοῖς ἐκείνων λύγοις καὶ καλεῖται καὶ ὖνομάζεται.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ώστε, εἰ σεῖ τάληθές εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς, ὑπέρ ὑμῶν ἐστιν ἡ παροῦσα σύνοδος.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) p. 385: αὐτην την Ψωμαίων έκκλησίαν την έκ πολλών χρόνων έλευθερία τετιμημίνην, ἀξιώματι δε κράτους βεβοημένην ἀποθυασύνονται προς δουλείαν έλκευ καλ προς την των ἀυγυρωνήτων ταπεινύτητα καταγαγείν.

indem fie erklärten: "Die Berfügungen und Berhanblungen bes Papftes Nitolaus sind von uns angenommen, die von Hadrian ebenfalls; benn sie sind uns angenehm; 25) aber die von Papft Johannes nehmen wir nicht an." Ueber ben Grund befragt, äußerten fie: "Jene beiben Papfte sind ganz unserem Billen gefolgt; dieser aber will nicht wie wir wollen." 26) - "Was heißt das Anderes" - ruft Zacharias aus — "als daß diese Menschen keineswegs den Dekreten der römischen Päpste folgen, sondern diese großen und bewunderungswürdigen Oberhirten zwingen wollen, ihrem Eigenwillen zu gehorchen? Denn wenn fie jene von den Defreten der Römer annehmen, die sie schon zuvor sich festgesetzt hatten, diejenigen aber, die ihrem Willen nicht gemäß sind, auch wenn die Römer tansendmal es verlangen, auch wenn die Canones damit völlig in Einklang sind, auch wenn eine höhere Inspiration daraus hervorleuchtet, verwerfen und gegen das Alles ihrem eigenen Willen übermüthig Geltung verschaffen wollen: was ist da noch für ein größerer Wahnsinn möglich? 27) Etlet also, Geliebteste, und streitet tapfer, um die heilige Kirche der Römer von einer barbarischen und ungeheuerlichen Anechtschaft zu befreien, beseitigt die bis jetzt auf euch lastende Unehre und ben schimpflichen Tadel, und tauscht dafür Ehre und hohen Ruhm ein unter dem Zusammenwirken bes gemeinsamen Friedens aller Rirchen."

Nachdem der Legat Petrus für das Gesagte seinen Dank sowie die Hoffnung, Gott werde das, was Allen fromme, verwirklichen, ausgesprochen hatte, sagte der Metropolit Johannes von Heraklea in Thrazien: "Wir haben Gott vielsach Dank erstattet und erstatten ihn fortwährend, weil die früheren Aergernisse in der Kirche beseitigt sind und tiefer Friede als Siegespreis durch dieses Zusammenstimmen Euerer Heiligkeit und der hohenpriesterlichen Stühle des Orients wie durch die trefsliche Vermittlung unseres heiligsten Herrn und Batriarchen errungen worden ist."

Protopius von Cafarea und der Legat Elias von Jerusalem sprachen noch besonders ihren Dank gegen Gott und den Kaiser aus, der diese Synode zur Bernichtung jedes schismatischen Truges versammelt; Letterer fügte noch bei, daß diese Schismatiker nie in der Kirche von Jerusalem Anklang gefunden; seit der allerheiligste Herr Photius den Patriarchenstuhl bestiegen und an den Batriarchen Theodosius sein Glaubensbekeuntniß gesandt, sei diese stets mit ihm

<sup>25)</sup> Mit Mon. 486. p. 134 ift ju lesen: nai ra rou Adpearou opologe aplante yap fper raura.

<sup>26)</sup> p. 388: 'Ore excisos μέν τῷ ἡμετέρφ κατηκολούθουν Θελήματε, οἶτος δέ οὐκ & βουλόμεθα στέργεε. Eine offenbare Entftellung der von den Jgnatianern vorgebrachten Gründe ihres Widerftands.

<sup>27)</sup> καν μυριάκις ύμεις Θέλήσητε, καν τους κανόνας συμφήφους έχητε (mit den Delreten von 869 waren sie nach Zacharias nicht in Einstang), καν την άνωθεν προλάμπουσαν έπίννιαν, τότε κατά πάντων τούτων το οίκεδον Θέλημα κρατεϊν άλαζονεύονται. Dieses Alles gehört noch zum Bordersat; der Nachsat ist: τίς αιντοϊς ύπερβολή μανίας ύπολείπεται; In der sat. Uebersetung müßte zu den Worten: quae vero ipsi nolunt ergänzt werden: non suscipiunt, da dieses Glied zum zweiten Theise des Conditionalsates gehört.

in Semeinschaft geblieben und seinen Gegnern habe sie niemals dieselbe gewährt. 26) Der Metropolit Daniel von Ancyra bemerkte: "Unser allerheiligster Herr und ökumenischer Patriarch hat Christum, unseren wahren Gott, nachgeahmt und auch diesenigen, welche erst gegen die eilste Stunde kamen (das waren auch die Römer), den Ersten beigezählt; er läßt die Ersten der gebührenden Ehre genießen und bringt Alles zur Einheit, 29) gegen Alle eröffnet er seine Alle umfassende und väterliche Barmherzigkeit."

Darauf erklärte ber römische Legat Petrus nochmals, er und die Anderen seien geseubet, um die in der byzantinischen Kirche bestehenden Aergernisse zu beseitigen, Papst Johannes sei mit dem heiligsten Patriarchen Photius Ein Geist und Ein Leib, und habe ihm auch als Zeichen der Gemeinschaft und der Anerkennung die hohepriesterliche Stola sowie andere Jusignien des heiligen Amtes übersandt: das Pallium (Omophorion), die Alba (Sticharis, Sticharion), die Casula (Phelonion) 30) und Sandalien. 31) Auf Verlangen der Vischöse zeigte er nun die mitgebrachten Geschenke vor und Photius dankte emphatisch in Gebetsform: "Möge Jesus Christus, unser Gott, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der sich mit unserer Natur bekleidet, um sie zu erlösen und zu reinigen, unseren Mitbruder und geistlichen Bater in diesem Leben mit seinem Schutze beschirmen und in jener Welt ihn mit dem hochzeitlichen Gewande bekleiden, um ihn würdig zu machen, in das Gemach jenes himmlischen Bräutigams eingelassen zu werden! "

Hier nahm nun auch der Bischof Eugenius von Oftia das Wort, um zn bemerken, wie das schon vorher von ihm und seinem Collegen Paulus über die Gesinnungen des Papstes Gesagte hier neuerdings bestätigt werde; so groß das Verlangen nach der Vereinigung mit Gott sein könne, so groß sei in Papst Johannes die Sehnsucht nach Vereinigung mit dem heiligsten Patriarchen Photius. 32) Die Synode fand das thatsächlich bewiesen. Petrus hob nun hervor, daß drei Briese von Papst Johannes angekommen seien, gerichtet an Photius, an die Bischöse der Synode und dann an die Schismatiker; den an die Synode gerichteten, habe er heute nicht mitgebracht, da nicht alle Vischöse beisammen seien, 33) werde ihn aber an einem anderen Tage überreichen. Auf

<sup>28)</sup> Schol. Cod. Mon. 436. p. 135: 'Όρα ταυτὶ πάντα ψευδή συμπλάσματα Φωτίου καὶ τὰ ἀπ' ἀγχής ἄχρε τέλους βουλομένου παντάχοθεν ἐαυτὸν ἀποφήναε κανονεκὸν πατριάρχην.

<sup>19)</sup> ένυποιεί τὰ πάντα M. p. 389. Hard. VI. 228.

<sup>30)</sup> Cf. Suic. II. 1422. 1498 (sonst gelorgs).

<sup>31)</sup> Es ergibt sich klar, daß dieses Geschenke waren und nicht damit eine Einsetzung, sondern nur eine Anerkenung des Photius ausgesprochen war. Neander (S. 316. R. 4) hat darauf zu viel Gewicht gelegt.

<sup>37)</sup> καὶ ώσπερ επιθυμεί τις είναι μετά τυῦ θευῦ, οὕτως επιθυμεί ο ἀποστολικός Πάπας Ἰωάννης είναι μετά τυῦ άγιωτάτου πατριάρχου.

Der ersten und dieses weiset eine sehr große Zahl auf. Doch wird darin außer Elias von Jerusalem kein Legat des Orients genannt. Das Berlangen der Römer, ihre Briefe vorzustesen, ward in dieser Sitzung beharrlich abgelehnt.

bie Aeuferung des Prokopins von Casarea ward über den Tag dieser Mittheilung gesprochen; Photius bemerkte, die Legaten bedürften der Ruhe von den Anstrengungen der Reise, und beantragte den Schluß dieser Sitzung. Aber vor dem Schluße trug noch der Legat Petrus eine Aussorderung an die "Schismatiser" vor, ihre Gründe vorzubringen, sowie an die Versammelten, jene zur Vereinigung mit der Kirche zu ermahnen, nach welcher Mahnung die hartnäckig Bleibenden verurtheilt werden sollten, und Elias von Jerusalem hielt noch eine kurze Rede des Inhalts: Wen Gott verherrlicht, dem kann kein Mensch durch Verunehrung schaden und wer vor Gott keine Ehre hat, dem hilft die Ehre vor den Menschen nichts. Gott hat den heiligsten Patriarchen Photius verherrlicht und die anderen Patriarchen haben ihn als durch göttlichen Aussspruch erhoben anerkannt; daher wird sein Name verherrlicht werden im Himmel und auf Erden von Geschlecht zu Geschlecht und seine etwaigen Widersacher wird Schmach auf Erden tressen und im Jenseits ihr Antheil mit den Versdammten sein. 31)

Die Synobe rief: Wir Alle beten so, Wir Alle deuten i. Gott möge unsere Gebete mit seinem Rathschluß besiegeln! Nun folgten die Acclamationen: Biele Jahre den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilins, Leo und Alexander! Der frömmsten Kaiserin Eudotia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen, von Gott berusenen Syncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Johannes und Photius 38) viele Jahre! Wahrscheinlich ward hier Photius von vielen Bischösen vor Johannes genannt, was sicher gegen alles lirchliche Hersommen verstieß.

Auf diese einleitende Sitzung folgte am 17. November 879 die zweite, die mit noch viel größerem Pomp in der Sophienkirche, gerade da, wo vor zehn Jahren die achte Synode gehalten worden war, auch hier vor dem ausgelegten Evangelienbuche, gehalten ward. Hier wird dem Photius nicht nur ausdrücklich der Borsitz beigelegt und die römische Gesandtschaft erst nachher aufgeführt, <sup>36</sup>) sondern es wird auch gegen die alte Ordnung dem Stellvertreter von Jerusalem der Vorrang vor dem Apokrisiar von Alexandrien eingeräumt, <sup>37</sup>) der erst jetzt zur Synode kam.

<sup>31)</sup> Mansi p. 392. 393. Jm Cod. Mon. p. 138 steht das Scholion: Basai esc sladenpiac!

Bei Harduin und Mansissteht Photius nach Johannes, aber bei Anthimus, wie in mehreren Handschriften, auch in der von Fleury benützten, steht Photius voran. Die Handschriften divergiren übrigens; Vat. 1115 hat wie Hard. Im Cod. Mon. (ol. Aug.) 436. saec. 14. dombyc. ist p. 138, sowie im Cod. Mon. 27. saec. 15. vol 16, wo diese Spuode s. 387—448 steht, ist s. 394, b der Name des Photius vorangestellt; dazu aber das Scholien beigestigt: Θρα καὶ ἐντανθα την κακουργεκήν δκαεότητα Φωτίου καὶ ὑπόμωρον μαρτυροῦδαν, ως.. αὐτά εἰδι δοφίδματα καὶ τεχνάδματα ταῦτα τὰ λεγόμενα πρακτικά τῆς άγιας δυνόδου ἐν γάρ τῆ παρούδη δηθεν εὐφημία προτάττει ἐαυτόν τοῦ Ρώμης Ἰωάννου.

<sup>36)</sup> p. 393: Προκιτθεσθέντος Φωτίου τοῦ άγιωτάτου ήμων πατριάρχου.... καὶ συγκαθεσθέντων αὐτῷ Ευγενίου καὶ Παύλου τῶν άγιωτάτων τοποτηρητῶν κ. τ. λ.

<sup>37)</sup> Bgl. Assoman. Bibl. jur. oriont. t. I. p. 166. n. 126. Das Datum der Sitznug ist in einigen Handschriften verschieden; bei Baronins ist es der 16. Rovember. Bon den anwesenden griechischen Prälaten sind nur die drei ersten namentlich aufgeführt.

Photius begann die Berhandlungen mit der Dozologie: "Preis, Danksagum und Berherrlichung ber breipersönlichen, lebenspendenben und durchaus einigen Gottheit, jetzt und immer und in alle Ewigkeit", wozu die Bersammlung Amen rief. Die römischen Legaten sprachen in lateinischer Sprache einen Lobgesang. 18) Darauf hielt der Cardinalpriester Petrus eine lateinische Rede, die der kaiserliche Protospathar und Dollmetscher Leo übersette. 29) Darin ward gefagt, Basilius und seine zwei kaiserlichen Söhne hätten des Friedens der Kirche von Byzanz wegen zweimal nach Rom, zu der Mutter der Kirchen, gesendet, ebenso batten Alexandriner, Zerusalemiten und Antiochener ben beiligften Papst Johannes aufgefordert, den vereinbarten Frieden 40) anzuerkennen und zu bestätigen; Diefer, burch beren und ber anwesenden Legaten Bitten bewogen, habe diese Apokrisiarier abgeordnet und mit ihnen Briefe an die Raiser, an Photius und an die Spnode gesandt; ihr Antrag gehe nun dahin, daß man vor Allem bas päpstliche Schreiben an die Raiser verlese. Als die Synode beigestimmt, las der Sekretär 11) und Protospathar Leo dieses Schreiben nach der in der griechischen Uebersetzung von Photius ihm vorher gegebenen Fassung laut und vernehmlich vor, in der es den Akten der Synode einverleibt ward. (S. 397 ff.)

Nach der Verlesung dieses Briefes nahm zuerst Protopius von Casarea das Wort und erklärte: "Wir haben, wie bereits öfter bemerkt, schon vor Euerer (der Legaten) Ankunft und schon vor der in dem hochverehrlichen Schreiben enthaltenen Ermahnung <sup>42</sup>) unseren heiligsten Patriarchen und Hirten Photius anerkannt, wie wir ihn jest anerkennen; wir haben uns mit ihm als unserem wahren Hirten und Herrn auf das innigste vereinigt und er hat uns mit väterlicher Liebe von ganzem Herzen umfaßt. Darin aber hat der heiligste Papst Johannes ganz gut und so, wie es seiner Religiosität würdig <sup>43</sup>) war, gehandelt, daß er den frommen Willen unserer erhabenen und großmächtigen Kaiser und unserer Geringfügigkeit vollkommen erfüllt und Euere Heiligkeit gesandt hat, die mit uns in Allem übereinstimmt. Wir danken Gott und erslehen Heil voll tiefer Verehrung für unsere gottesfürchtigen Herrscher und den heiligsten Papst Johannes; wir verehren auch Euch als seine Stellvertreter und Diener, die den Stuhl des Apostelsürsten Petrus vertreten."

Elias, der Apokrisiar von Jerusalem, bemerkte, man müsse Gott danken, daß die alte und unverrückbare Ueberzeugung der Jerusalemiten betreffs des heiligsten Patriarchen Photius nun von der ganzen Welt getheilt und fest-

<sup>30)</sup> έψαλλόν τινα οἱ άγιώτατοι τοποτηρηταί τῆ Ρωμαίων γλώδδη.

<sup>34)</sup> μετά την συμπλήρωσιν της ψαλμφδίας Πέτρος ο θεοσεβίστατος πρεσβύτερος καὶ καρδηνάλις τοῦ ἀποστολικοῦ θρύνου διὰ Δέοντος βασιλικοῦ πρωτοσπαθαρίου καὶ έρμήνως διελάλησεν οὕτως. In der ersten Citiung wird nirgends angedeutet, daß sich Petrus eines Dollnietschers bedient.

<sup>10)</sup> την παρ' ή μ ω ν συμφωνηθείσαν εἰψήνην. Mansi p. 393 E. Mit Mon, 436. p. 139 ift zu lesen: παρ' ύμων.

<sup>11)</sup> Bei Anthimus newradyxentys.

<sup>(</sup>Mon. φιλίας πιλεύσεως) καὶ πρὸ τῆς ὑμετέρας τιμίας ἐλεύσεως (Mon. φιλίας πιλεύσεως) καὶ πρὸ τῆς ἐγκειμένης τῷ τιμίῳ γράμματι παραινέσεως.

<sup>42)</sup> αγαθον και άξιον της αυτου ευλαβιίας (Mon. cit. ευσεβιίας).

hm gehalten werde. 44) Damit ist bereits dem Bertreter dieses Patriarchats auf ber Synode von 869 sowie den dort verlesenen Briefen des Theodosius von Jerusalem entschieden widersprochen und vorausgesetzt, derselbe habe nie einen anderen byzantinischen Patriarchen als den Photius anerkannt.

Hierauf sagte ber Cardinal Petrus; "Der heiligste Papst Johannes hat uns gesandt, um die Eintracht und den Frieden der Kirche zu befestigen, 45) damit ihr mit Einem Munde und Einem Glauben Gott verherrlichen und die Liebe zu dem heiligsten Patriarchen Photius ohne alles Bedenken bewahren möget. Da wir Euch aber, wie Ihr selbst bezeugt, mit ihm vereinigt finden, so danken wir Gott, der auch vor unserem Sieherkommen den Frieden glänzend k**i herge**stellt hat."

Das veraulaßte den Profopius von Cafarea zur nochmaligen Betheuerung ber tiefsten Chrfurcht und Ergebenheit gegen "den ökumenischen Patriarchen, den Herrn Photius" und zur Erklärung, warum die Bischöfe den Bemühungen des römischen Stuhles hätten zuvorkommen und mit der Anerkennung des Photius vorausgehen muffen. Es könnten ja doch die in der Nähe befindlichen Bischöfe des Orients die Dinge besser kennen und würdigen, als die ferne weilenden, die sich blos auf das Gehörte verlassen müßten (die Abendländer); sie, die Alles geprüft hatten, von Allem unterrichtet seien, waren zu der Einsicht gekommen, daß in nichts Anderem ihr Heil liege und nichts so das Wohlgefallen Gottes finde, als die Bereinigung mit Photius, dem heiligsten Patriarchen. 46) "Da jedoch Einige, obschon, wie schon früher gesagt ward, nur Wenige, noch außerhalb der Kirche sind, so muß Euere Frömmigkeit dieselben ermahnen und ermuntern; dieselben bedürfen noch der Heilung und Stärkung, da sie in Sachen der Wahrheit noch schwach sind. Denn wenn diese, die noch zurück sind, nicht an ihren Unterschriften einen Anlaß und Vorwand der Trennung hätten, so würde Reiner, weber von den Geringen noch von den Großen, von der Vereinigung mit dem heiligsten Photius zurückbleiben. 47) Aber

**1**:1

e i

Ç.

d

j

8

ij

¢

J

<sup>.\*\*)</sup> p. 409 A.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) ἐπιβιβαιὧόαι.

<sup>\*6)</sup> Ήμεις πολλάκες είπομεν περί της ήμετέρας (10 uns. Holdr. richtig) διαθέσεις, ώς αδίστακτυν την γνώμην πρός τον άγιώτατον ήμων δοσπότην τον οἰκυυμενικόν πατριάρχην τον χύριον Φ. κεκτήμεθα και γάρ δφείλομεν προλαβείν οι γάρ έγγίζοντες τοίς πράγμασε των ποβρωτέρω μάλλον αὐτων την άκρίβειαν ἐπίστανται, καὶ ων αἱ χεῖρες έφηλάφησαν και οι οφθαλμοί έωράκασι (μαά) Ι. 3οβ. 1, 1.), τών έξ άκοης την γνώσιν παραλαμβανόντων ούτοι της άληθείας, καθάπερ εξπομεν, ώς έγγίζοντες άκριβέστεροι (Μου. απριβέστερον) μαλλον και κριταί και έξετασται και έρασται. Διο ήμεις πάντα άνεφευνήσαντες και άναμαθόντις κεκρίκαμεν έν ούδενι άλλω την σωτηρίαν ήμων είναι και το ευσοριστον τῷ θεῷ (Mon. τοῦ θεοῦ), αλλ' ἐν τῷ ἐνωθήναι Φωτίφ τῷ αγιωτατφ πατριάρχη.

<sup>17)</sup> Πλήν έπωθή τωνς, και ούτου, ώς προίφημαν, σύαρίθμητου, έξω της έκκληδίας έτο είδι, χρή την ύμετίραν εμλάβειαν έχείνους νουθετήδαι και παραινίδαι, όδοι χρήζουδι ίστρείας (jo Mon. 436. p. 148) ώς άδθενουντές περί τον της άληθείας λόγον. καὶ γάρ εί μη την χειρογραφίαν είχον και αντοι οι ύπολειπόμενοι άφορμην της διαστάσεως αντων, οθε ων ουθείς, οθ μεκρός, οθ μέγας, της πρός τον άγιωτατον Φ. σεναφείας απεleineto.

der bose Feind hat die Sache so eingerichtet, daß das Areuz, dieses Symbol des Friedens und des gemeinsamen Heiles, jett den minder Einsichtigen Anlaß des Aergernisses wird." Das Areuz, das die Prälaten ihren Unterschriften voransetzen, schien die Heiligkeit der übernommenen Verpflichtung noch zu ershöhen; gerade die Besseren von denen, welche die Verdammung des Photins unterzeichnet hatten, glaubten dieser treu bleiben zu müssen; sie wollten nicht Meineidige, die das Areuz mit Füßen treten, nicht Stauropaten werden, wie man damals sich auszudrücken pflegte.

Betrus der Cardinal erklärte, daß er und seine beiden Collegen, soviel in ihren Kräften stehe, <sup>48</sup>) sich Mühe geben, im Berein mit den Prälaten des Patriarchats den Frenden vor Allem die Hand zu bieten <sup>49</sup>) und nach Matth. 18, 15—17 zuerst dieselben zu ermahnen und zurechtzuweisen, zugleich mit den Mitgliedern der Synode, im Falle sie nicht gehorchen, auf einem kürzeren Wege gegen sie einzuschreiten, dem Wege der Strenge, da vielleicht die Furcht das ausrichte, was der Güte nicht gelinge; <sup>50</sup>) sei das geschehen und doch noch keine Sinnesänderung erfolgt, so würden sie nach der Vorschrift und der Weissung des heiligsten Papstes Johannes die Strafen gegen sie aussprechen. <sup>51</sup>) Bon den Unterschriften der achten Synode schwieg er völlig.

Darauf äußerte sich Prokopius dahin, er hoffe, daß man mit Langmuth und Milde zum Ziele komme, da Jene keinen anderen Grund oder Borwand hätten, als ihre nicht in rechter Weise gegebenen Unterschriften. <sup>52</sup>) Die übrigen Bischöfe (die "heilige Synode") stimmten dem bei; auch Einige von ihnen, sagten sie, die vorher von Photius getrennt gewesen, hätten keinen anderen Grund gehabt, als die auf üble Weise von ihnen geleistete Unterschrift, nun aber seien sie durch die Gnade Gottes alle mit Photius vereinigt. <sup>53</sup>)

Nachdem nun nochmals die römischen Legaten und die versammelten Bischöfe in Form einer Danksagung an Gott sich wechselseitig wegen dieser glücklichen Uebereinstimmung und Eintracht beglückwünscht, fragten die Ersteren, ob die Spnode das päpstliche Schreiben an den Kaiser vernommen, und als dieses bejaht wurde, oh sie dasselbe nach seinem ganzen Inhalt annehme. 51)

<sup>48)</sup> Soor edrir els dérauer. So ift die Luce bei Manfi ans Mon. 436. und 27 zu ergänzen.

<sup>(\*)</sup> τοῖς πλανωμένοις χεῖψα ὖρέγειν.

<sup>50)</sup> Επειτα εἰ οὖκ ἀνέχονται, ἐλευδόμεθα πρὸς αὖτοὺς δι ἄλλης ὁδυῦ ἀποτομωκόρας ἴσως ὅπερ εὖνοια οὖκ ἐποίησεν εἰς αὖτοὺς, φόβος ποιήσει.

<sup>51)</sup> κατά την πρόςταξιν και έπιτροπην τοῦ άγιωτάτου πάπα Ίμάννου και την πρός αῦτοὺς ἐπεξέλευσιν (Mon. επεξέλευσιν) ποιησόμεθα.

<sup>6&#</sup>x27;) p. 412 A.: ἐκεῖνοι γὰς.. οὐδένα λόγον, οὐδὰ ἀφορμήν ἄλλην ἔχουσεν, η ἄπερ οὐκ εὐαγῶς ἐποίησαν ἰδιόχειρα.

<sup>53)</sup> ή αλήθεια ούτως έχει καὶ γὰρ καὶ έξ ήμῶν αὐτῶν, εἴ τινές (MOD. οἱ τινες) ποτε ἐν διαστάσει ἦσαν Φωτίου τυῦ άγιωτάτου ήμῶν πατριάρχου, δι' οὐδὲν άλλο διαστάμεθας άλλ' ἢ διὰ τὰ κακοῖς γινόμενα παρ' ἡμῶν ἐδιόχειρα. νῦν δὲ χάρετι θεοῦ πάντες ἡνωμένοι ἐσμέν.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) αποδέχεσθε (10 Mon. 436 p. 149) αντήν και πάντα τα περεεχόμενα εν αντή κεφάλαια;

Hierauf antworteten die Griechen mit einer Unterscheidung: "Alles was sich auf die Auerkenung und Verherrlichung der Kirche und unseres heiligsten Batriarchen Photius bezieht, nehmen wir an; was aber dem Kaiser und der Berwaltung des Reiches zugehört (dahin rechneten sie die Jurisdiktion über Bulgarien), das müssen wir seiner Autorität überlassen." \*\* beautragten darauf die Bischöfe auch die Verlesung des vom Papste an Photius gerichteten Schreibens, welches nun gleichfalls in der ihm in Constantinopel gegebenen Fassung durch den Diakon und Protonotar Petrus laut und vernehmbar vorgetragen ward. (S. 406 ff.)

Nach Beendigung dieser Berlesung richtete ber römische Legat Petrus an Photius die Frage, ob er dieses Schreiben nach seinem ganzen Inhalte annehme, 86) welche dieser dahin beautwortete, er halte Alles, was recht= und gefehmäßig sei und sich auf seine geringe Person beziehe, der Annahme und der treuen Anhänglichkeit würdig. 57) Der Legat erinnerte an die Bestimmung über bie von Photius noch getrennten Bischöfe und sprach seine Ansicht dabin ans, daß die früher Geweihten ihre Stühle wieder erhalten, die an ihre Stelle getretenen einstweilen in Rube treten, jedoch von diesen Rirchen den nöthigen Unterhalt empfangen sollten, bis man sie auf dieselben ober auf andere Stühle erheben könne, die im Eril befindlichen möchten zurückgerufen und zur Bereinigung mit der Kirche ermahnt werden. 56) Bezüglich der Letzteren wiederholte Photius seine schon früher (außerhalb des Concils) den römischen Abgeordneten gegebene Erklärung, daß ber Kaiser überhaupt nur zwei Bischöfe verbannt habe, und zwar aus Gründen, die nicht firchlicher Natur seien, den Einen als Anstifter, den Anderen als Theilnehmer an bürgerlichen Tumulten, den Letteren aber besonders noch wegen seiner in Gegenwart von vielen Zeugen vorgebrachten Schmähungen gegen ben heiligsten Papst Johannes. 59) Wenn die Legaten es verlangten, wolle er aber gleichwohl die Raiser um deren Begnadigung anflehen. 60) Ueber den Antrag wegen Wiedereinsetzung der ignatias

<sup>34)</sup> Όσα εἰς ἀποδοχήν καὶ ἀνανήρυξεν τῆς ἐκκλησίας καὶ Φωτίου τοῦ άγ. ἡμῶν πατρεάρχου, ἀποδεχόμεθα ὅσα δὲ ἀνήκουσε τῷ βασελεῖ καὶ ταῖς βασελικαῖς δευεκήσεσεν, ἐκείνψ καὶ τὸ κύρος τῆς ἐπὶ αὐτὰ δεοικήσεως καὶ τὴν έξουσίαν ἀνατίθεμεν.

<sup>54)</sup> p. 417 A.: στέργεις πάντα τα γεγμαμμένα έν τη επιστολή και αποδέχη;

<sup>17)</sup> Όσα τῷ αἰσίφ καὶ ἐνθόσμο λόγω περιέχεται καὶ εἰς τὴν ἡμετέφαν ἀνήκει (10 Mon. 436. p. 152 richtig; Man si wollte sitr das ἀρέκει seines Textes ἀρέσκει gelesen habeu) μετριότητα, τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ τέλως καὶ στοργῆς καὶ ἀποδοχῆς ἄξια νομίζομεν.

<sup>58)</sup> και οι μέν προχειροτονηθέντες απολάβωσι τους οίκειους θρόνους, σχολαζύντων σηλονότι των εσχάτως (Βον. εὐλαβεστάτων) χειροτονηθίντων και λαμβανόντων έκ των αντων έκκλησιών σιατροφάς και σκεπάσματα, έως αν ή (Μαπαί: και) είς τους αντονίς θρόνους ή είς έτερους σιοικηθώσε και όσοι είσιν έν έξορία παντί τρόπω, ίνα εἰςέλθωσε και νουθετηθώσεν ένωθηναι τη ἐκκλησία.

εθ) τον μέν, ώς πολιτικών θοινίβων και ταιαχών φωραθέντα αίτιον, τον δέ, ώς καί αυτούν μιτίχοντα μέν της τοιαύτης αίτίας, το δέ μέγιστον, άπυλώτφ στόματι καὶ άχαλι-- κύτον γλώσος ένυβρίσαντα δημοσίως και πολλών έν όψει ιές τον άγιώτατον πάπαν Ιωάννην.

<sup>••)</sup> πλην επεί κελεύει ή άγεωσύνη τιμών, εκλιπαρούμεν το τίφηλον κράτος τών μεγάλων βασιλέων ήμών, καὶ ελπίζομιν ώς επικλιθήναι έχει ταϊς αἰτήσεσιν ήμών, εἰς τὸ κάκεἰ νους ενταύθα παραγινίσθαι καὶ της παρ' τίμών νουθισίας ἀξιωθήναι.

nischen Bischöfe ging er hinweg; bereits hatte er genugsam gezeigt, daß er zu ihren Gunsten seine Anhänger keineswegs ihrer Stellen entheben werde; vielmehr ließ er diese in ihrem Besitz und wandte die vorgeschlagene Maßregel der Darreichung von Subsidien und der Exspektanz auf erledigt werdende Bischümer auf die "buffertigen" ignationischen Prälaten an.

Der Cardinal Petrus gab sich in der Frage über die exilirten Bischöfe ganz zufrieden und brachte nun nach Maßgabe seiner Instruktion die bulgarische Frage in Anregung, indem er darauf hinwies, daß laut derselben Photius nicht ferner das Pallium (Omophorion) in dieses Land senden, noch für dasselbe eine Weihe vornehmen solle. Photius nahm hier ganz dieselbe Haltung ein, wie in seinem zweiten Briefe an Papst Ritolaus, auf ben er sich auch ausbrücklich berief. 61) Er betheuerte, daß er stets den Frieden geliebt und die Liebe über Alles hochgehalten, 62) für seine Person ganz bereit sei, Alles zu geben und zu schenken; er sprach sich über die Jurisdiktion nur in sehr allgemeiner und vager Weise aus, ohne sich zu Etwas zu verpflichten, behauptete auch, obschon er bazu wohl in ber Gerechtigkeit und in bem Beispiel Anderer die Berechtigung gehabt haben würde, 63) habe er bennoch weder bas Pallium in dieses Land gesendet noch auch Ordinationen für dasselbe vorgenommen, und zwar auch nicht vor diesem Schreiben seines Mitbruders und geiftlichen Baters, des heiligsten Papstes Johannes, weder früher, noch jett, obschon er bereits so lange Zeit den erzbischöflichen Stuhl (wieder) eingenommen; 64) er sei überhaupt bereit, auch das Seinige den Freunden zu schenten, soweit es auf ihn ankomme und alte Regeln dadurch nicht verletzt würden; eine Ausbehnung ber eigenen Grenzen, ohne daß sie ein Gesetz gebiete, ware nichts als die Vermehrung der Mühen und Sorgen. 65) Er gab dabei deutlich

<sup>&</sup>quot;) Photius gibt nicht den Wortlaut seines Briefes (bei Jager p. 451), aber doch den Sinn p. 420 A.: οῦτως ἀντείπον τῷ γράμματι ὅτι τοὺς θρόνους, οῦς ἐπιζητεί σου ἡ άγιωσύνη, τἢ τῆς ἀνατολῆς βασιλικἢ (50 Dos. Mon. 436. p. 153.) συμπεριέχονται ἀρχἢ. εἰ δὲ τὸ τῆς ἐμῆς ἐν κυρέω ἀγάπης πλάτος μὴ ταῖς βασιλικαῖς ἐστενοχωρείτο ἀνάγκαις, μηδέ τις ἄλλη με κανονικὴ ἀνεχαίτιζε δίκη, εἶχυν δὲ καὶ τὸ ὑποτελοῦν ὁερατικὸν συμπνέον ἐπὶ τούτω, οὖχ οὕςτινας λίγεις ὑπὸ τὸν Ρώμης θρόνον τελίσαι πυτὶ, ἀλλά καὶ οἰ μηδέποτε ὑπ' ἐκείνον (Mon. ὑπ. ἐκείνου) γεγόνασι, καὶ τούτους ἔτοιμος ἄν κατέστην, οδον εἰς φιλίας ἀνήκει διάθεσιν, αἰτουμένω σοὶ παιμασχεῖν καὶ γὰρ ἡ άληθης φιλία οῦ ζητεῖ τὸ ἐαυτῆς, ὡς τὸ τοῦ πλησίον ἐκτελεῖν θέλημα.

<sup>61)</sup> ήμετς αεί της αγάπης όντες και της είρηνης έρασται p. 417.

<sup>45)</sup> καίτοι δικαιολογίας ζόως καὶ τῆς πρὸς ἐτέρους μιμήσεως πάστα ήμῖν εἰς κράτος ἐγχειριζούσης.

<sup>&</sup>quot;) over nálas over viv... Hon rodo v ron povor in the ádpresparské Goóre deaviores. Für rodovron haben mehrere Handschriften, wie die des Baluze und Monac. 436. p. 153: Hon rolron povor (povos sehr häusig sür éveauros.) So liest auch nach Fleury's Borgang Abbe Jager, der bemerkt, daß Photius seit seiner Jurückerufung aus dem Exil sein zweites Patriarchat zähle. Es hat diese Leseart sedensalls gute Stützen.

<sup>46)</sup> καὶ τὰ οἰκεῖα ἔτοιμοι ὄντες, ὅσυν εἰς ἡμῶν ἀνήκει γνώμην, Θεσμῶν παλαιῶν οὐ λυομένων, τοῖς φίλοις χαρίζεσθαι τί (ΜΟΠ. τίς) γὰρ ἄν εἴη πλατυσμὸς ὁρίων, τῆς Θεσμο-Θεσίας υὐ συναναγκαζούσης, ἀλλ' ἡ αὕξησις φροντίδος καὶ προςθήκη μείζονος μερίμνης καὶ ἐπιπονωτέρας;

zu verstehen, daß nicht nur der Kaiser, sondern auch der gesammte griechische Clerus einer etwaigen Verzichtleistung auf die Jurisdiktion in Bulgarien sich widersetzen würde und er selbst die römische Anforderung nicht als rechtlich begründet gelten zu lassen geneigt sei.

Der Cardinal Petrus belobte laut den Akten die große Liebe des Photius, 66) hatte aber für dessen Ausstlüchte keinerlei entschiedene Autwort, wie er in denselben überhaupt vielsach eine klägliche Rolle spielt. Die Metropoliten Prokopius von Cäsarea und Gregor von Ephesus vertrösteten die Römer auf die Zeit, wo Gott ihrem Kaiser alle Völker der Erde unterwersen und dieser dann nach Sutdesinden die Grenzen der großen Diöcesen in unwiderruslicher Weise seiststellen werde, 67) während die übrige Spnode diesem beistimmend erklärte, man sei nicht zusammengekommen, um die Grenzen der Patriarchate zu bestimmen, das müsse einer anderen Zeit vorbehalten sein. 68)

So von den Griechen auf diesem Punkte zurückgeschlagen richtete der Cardinal Betrus, der allein unter den Legaten einigen Muth und Pflichteiser an den Tag gelegt zu haben scheint, eine andere Frage an die Bersammlung, die ihm ebenso aufgetragen worden war. "Der heiligste und ökumenische Papst Johannes", sprach er, "fragt Euch durch uns, seine Diener, auf welche Weise der Herr Photius, der heiligste Batriarch, jetzt seinen Stuhl wieder eingenommen hat. Denn wir müssen erklären, daß es nicht recht war, vor unserer Ankunst ihn wieder einzunehmen." <sup>68</sup>) Elias, der Repräsentant von Jerusalem, entgegnete, Photius sei stets von den drei orientalischen Patriarchaten als Patriarchanerkanerkannt worden, <sup>70</sup>) von den Bischösen und Priestern von Constantinopel sei er saft ohne Ausnahme anerkannt; so habe ihn nichts gehindert, wieder seinen Stuhl zu besteigen. <sup>71</sup>) Die römischen Legaten nahmen darauf keine Kücksicht; sie wandten sich an die Bischöse des byzantinischen Sprengels mit den Worten: Brüder, saget ihr, auf welche Weise er seinen Stuhl wieder einnahm. Diese (die "beilige Synode") erklärten: "Mit Zustimmung der drei Patriarchalsstühle,

ο p. 420 A.: καλώς έγνως καὶ καλώς ποιείς καὶ διὰ τοῦτο την ἀγάπην συντηρείς ἀνόθευτον, ὅτι ἡ ἀγάπη πάντα νικῷ. — Sollte das Beitere seiner Rede. von den Alben weggelassen worden sein?

<sup>\*\*)</sup> Gregor sagt: ὁ πεψὶ ἐνορίων λόγος οὐα ἔχει νῦν χώραν, μὴ σιγκεφαλαιουμένων εἰς μίαν βασιλείαν ὁμοιότροπον πάντων τῶν ἀρχιερατικῶν θρόνων (Also solte auch ber römische Stuhl unter die griechische Herrschaft zurlickehren, und zwar, wie das Folgende zeigt, noch unter Basilins). τῆς δὲ θείας νεισεως τοῦτο τελεούσης, ὅπερ ἐλπίζομεν ἐπὶ τωῦ μεγάλου καὶ ὑψηλοῦ βασιλέως ἡμῶν γανέσθαι, τότε καὶ ἡ περὶ τῆς ἐνορίας δικαιολογία χώραν ἔξει, καὶ δωρεῖσθαι καὶ ἀντιδωρεῖσθαι ἐκάστω ἀρχιερατικῷ θρόνω ἔξεστι (ἐξέσται) βουλομένω τῷ πλησίον. Œτzbischof Protopius will, daß wenn alle Bölfer dem Reiche unterworsen seien, nach dem Willen der Raiser (ὡς κελεύει ἡ κραταιοτάτη αὐτῶν βασιλεία) eine genaue Ordnung (τακτικά) entworsen und von einer Spnode genehmigt werde (τῆς κατά καιρους ἐπεψηφιζομένης συνόδου).

<sup>66)</sup> Πάντες ούτω λέγομεν ούχ έπὶ τῷ διαστέλλειν ἐνορίας ἡ άγια σύνοδος αύτη συνη-Θροίσθη· ταύτα καιρὸς ἔτερος δοκιμάσει.

<sup>69)</sup> λέγομεν γάρ, ότι ουχ ήν καλόν πρό της έλει σεως ήμων ανελθείν αυτόν.

<sup>70)</sup> τὰ τρία τῆς ἀνατολῆς πατριαρχεῖα ἀεὶ πατριάρχην αὐτὸν εἶχον.

<sup>71)</sup> και τι έκώλυς τοῦ ἀνελθεῖν αὐτόν;

wie bereits der heiligste Elias gesagt hat, dann unter großem Zuspruch und lebhaften Ermahnungen, oder um es richtiger zu sagen, unter ftarker Röthigung von Seite unserer erhabenen und allerchristlichsten Raiser, und vor dieser Nöthigung mit Zustimmung und auf Bitten der ganzen Kirche von Constantinopel." Betrus fragte wiederum: "Hat er den Stuhl etwa auf tyrannifche (gewaltthätige) Beise wieder eingenommen?" Die Bischöfe entgegneten: Zwischen Gewaltthat und Ermahnung sei ein großer Unterschied; sie hatten bereits früher erklart, es sei geschehen auf ihr Bitten und ihre Ermunterung und mit Zustimmung der drei Patriarchalstühle; so sei die Frage nach gewaltthätigen Schritten nicht an ihrem Orte, da Gewaltthätigkeit keine Sehnsucht erzeuge und die Liebe nicht bestärke, auch die Einigung der Lirche nichts von ihr wiffe. Der Legat Petrus gab sich nun zufrieden. "Gott sei gepriesen," rief er aus, "daß wir, gang sowie in eueren Briefen dem heiligsten Papfte Johannes die Eintracht und Harmonie, die euch mit dem Herrn Photius, dem heiligsten Batriarchen, verbindet, gemeldet ward, heute die Worte durch die That selbst bekräftigt seben. Wir banken Gott, daß ihr mit der Lirche geeinigt in Einem Geiste und in Einem Glauben seinen hochheiligen Namen verherrlicht. "?") Die Synode fagte: "Durch die Gnade Christi und die Mitwirfung unserer großmächtigsten Raiser, sowie durch die Gebete unseres beiligsten Batriarden Photius ift Alles bei uns leicht von Statten gegangen; wir find Eine Beerbe, Gin Hirt, Eine Eintracht in Christus, Alle Ein Leib in Christo unserem wahrhaftigen Gott verbunden und geeinigt, geweidet von dem heiligften und ökumenischen Batriarchen Photius und von ihm angeleitet zur Beobachtung der Gebote des Herrn.

Nun hielt Photius selbst eine wohlberechnete Bertheidigungsrede: "Obschon auf die Frage Euerer Heiligkeit über die Art und Weise unserer Wiedereinsetzung bereits unsere Brüder und Nitbischöse geantwortet, so wollen doch auch wir selbst im Herrn es euch sagen, und Riemand möge hier den Glauben verweigern. Zum Richter über die Wahrheit nehme ich nicht meine Gesinnung, sondern den Willen Anderer. <sup>73</sup>) Ich habe niemals nach diesem Stuhle gestrebt; <sup>74</sup>) das wissen von meinen anwesenden Mitbrüdern und Amtsgenossen, wo nicht alle, so doch die meisten und euch, den heiligsten Legaten, möge hierin kein Zweisel zurückleiben. <sup>75</sup>) Deshald habe ich schon das erstemal <sup>76</sup>) nur unter vielen Thränen, nach langem Zaudern und nur vermöge unerbittslicher Gewalt, diesen erzbischösslichen Stuhl bestiegen, da der damalige Kaiser mir einen unabwendbaren Zwang auserlegte, deßgleichen auch Jene, die damals nach ihm die höchste Gewalt hatten, <sup>77</sup>) während auch die Bischöse und Priester

<sup>12)</sup> Statt dokážeras bei Mansi p. 421 B. ift dokážers zu lesen, wozu das Particip lewdires gebort.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) χριτήν της άληθείας ού την έμην γνώμην, άλλα το έτέρων ποιυύμενος βούλημα.

<sup>71)</sup> ως ουδίποτε του θρύνου τούτου έν επιθυμία γέγονα.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) μή καταστή το δήμα αμφιδοξούμενον.

<sup>76)</sup> ποώην nicht nuper, wohl priori vice, früher.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) τοῦ μέν κατ' έκείνον τον καιμόν βασιλεύοντος το της ανάγκης αδυςώπητων έπαγοντος, έτι δέ και των παραδυναστειώντων (Bathas und seine Partei).

ganz ohne mein Vorwissen 78) in gemeinsamer Abstimmung und durch ihre Unterschriften die mir vom Raiser auferlegte Nöthigung befräftigten und erhöhten. Ja ich wurde sorgfältig bewacht und eingeschlossen und so ganz wider meinen Willen und zu meinem tiefen Schmerze auf diesen Stuhl erhoben." unterbrachen ihn die Bischöfe mit dem lauten Zuruf: Das haben die Meisten von uns mit ihren eigenen Augen gesehen; diejenigen von uns, die es nicht mitangesehen, haben von den Augenzeugen und von dem bis jetzt unveränderlich gebliebenen, allgemein verbreiteten Gerüchte es vernommen; wir wissen genau, daß es sich so verhält. 79) Photius fuhr nun folgendermassen fort: "Also geschah es damals und mit dem Gerichte gegen mich ward der von Allen mir zugefügte Zwang betraut. so) Nachher wurde ich nach Gottes unerforschlicher Zulassung von diesem Stuhle vertrieben. Ich habe gegen Riemanden Aufruhr erregt, ich habe mir keine Mühe gegeben, meine Rückehr zu erwirken, noch habe ich die Wiebergewinnung dieses Stuhles zum Gegenstande meiner Sorgen gemacht. 81) Ich blieb in Rube, Gott bankend, gang ergeben in seine Gerichte und Fügungen, ohne Unruhen zu erregen, ohne bie Ohren des Raisers zu belästigen; 84) kein Berlangen nach dem Throne war in mir rege, ja es war nicht einmal, selbst wenn ich gewollt hätte, irgend eine Hoffnung Aber Er, der Herr des Großen und Wunderbaren, der König der Barmherzigkeit, der wider alles Erwarten die Hoffnungslosen mit Gütern erfüllt, 83) hat das Herz unseres großmächtigsten Kaisers gerührt, daß es Liebe und Barmberzigkeit wieder aufnahm, nicht gegen mich vielleicht, wohl aber gegen das zahlreiche, ja unzählige Bolk Chrifti. Da schon alle meine Hoffnungen aufgegeben waren, tein Freundestroft, teine soustige Erleichterung und Pflege mir zu Theil ward, da gefiel es ihm, mich aus der Verbannung zurückzurufen und gegen alles menschliche Erwarten aus großer Gunft und Milbe in die Hauptstadt kommen zu lassen. 81) Solange noch der selige Jgnatius lebte (benn wir preisen ihn selig, weil wir noch bei seinen Lebzeiten Freundschaft gegen ihn gehegt und biese werben wir nie — das sei ferne! — ver-

<sup>78)</sup> έμου μηδενός εν αίσθήσει των δρωμένων γινομένου. So Mon. 486. p. 155.

το και ακριβώς επιστάμεθα, ύτι ουτως εγένετο.

<sup>\*\*)</sup> καὶ ή πάντων βία την καθ' ήμων ἐπιστείθη κρίσιν.

<sup>1)</sup> p. 421 A.: οιλί θορυβείν (so Mon. cit.) τινας καλ έμαυτώ τούτον ανακαλέσασων σθαι προειλύμην, ουθέ ταϊς έμαϊς φροντίσι κατεπίστευσα την ακοκατάστασων τούτου. Bei einem Manne wie Photius müßte eine so starte Betheuerung, selbst wenn wir sonst von ihm teine Nachricht hätten, schon befremben.

<sup>32)</sup> over pascelenas axoa's eroxeor. — Aber die Briefe, die er vom Exil aus an den Kaiser schrieb, so zurlichaltend und demüthig sie auch sind, zeigen doch, daß er, soviel er konnte, "die Ohren des Basilius belästigte."

<sup>85)</sup> ὁ δὲ τῶν παραδόξων (50 richtig Dosith.) πύριος καὶ βασιλεύς τοῦ ἐλέους καὶ τῶν ἀνελπίστων πληρωτής ἀπερινόητος.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) ήδη πασών τών καθ' ήμας έλπίδων απειρηχυιών .. καὶ μήτε φίλου παρακλήσεως μεσετευσάσης, μήτε τενώς αλλης μελέτης ή σπουδής είςενηνεγμένης.

läugnen), solange, sag' ich, Ignatius noch lebte, konnte ich es nicht über mich gewinnen, meinen Stuhl wieder einzunehmen, 85) obicon is Biele gab, bie mich nicht blos dazu ermahnten, sondern anch dazu nöthigen wollten, und was mehr als alles Andere wog, die Gefangenschaft, die Berfolgung, die Berbannung meiner Brüder und Mitbischöfe. Dennoch wollte ich nicht darauf eingehen, wie Alle wissen, die hier zugegen sind." Abermals unterbrach ein die Wahrheit des Gesagten betheuernder Zuruf 66) den Redner. Dieser sette darauf seine Erzählung fort, indem er hervorhob, wie sehr er sich Milbe gegeben, feste Freundschaftsbande mit Ignatius zu knüpfen, im kaiserlichen Palafte fie geschloffen, in der letten Rrantheit desfelben öfter ihn besucht und getröftet, von ihm deutliche Beweise vollen Vertrauens erhalten. 87) Sodann erzählte er ausführlich die uns bekannten Berhandlungen mit dem Raiser über seinen Wiebereintritt in das Patriarchat, wozu er sich wiederum nur nach längerem Sträuben verstanden, um dem Willen Gottes nicht zu widerstehen, 58) zugleich ermuthigt durch die Uebereinstimmung Aller, die Spnodalbriefe der drei orientalischen Patriarchen, sowie das frühere Schreiben des Papstes an den Raiser. So habe er seinen Stuhl wieder eingenommen, einmal im Hinblicke auf Gottes Erbarmungen und seine Barmherzigkeit, dann auch durch den unerwarteten Umschwung der Dinge verwirrt, zugleich auch in Rücksicht auf die Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeitsliebe bes beiligsten Papstes Johannes. 69)

Nach dieser Rede riesen die Bischöse: Ganz so war es, wie der Hohepriester Gottes und unser Hirt erzählt hat. Biele Trübsale hat er ertragen;
aber Gott hat sie alle zerstreut und auf wunderbare Weise uns unseren Oberhirten zurückgegeben. 90) Der Cardinal Petrus hob die schon im Schreiben
des Papstes angeführte Thatsache hervor, daß die römische Kirche schon viele
Bischöse, die von ihren Stüblen vertrieben waren, wieder eingesetzt, 91) wie Flavian und Chrysostomus von Constantinopel, Cyrill und Polychronius von

<sup>26)</sup> οιίκ ήνεχύμεθα τυν οίκειον Θρόνυν (so ist sicher statt ακοον zu lesen; Mon. 436. p. 156) απολαβείν. Gehörte also ber Patriarchenstuhl damals dem Jgnatius nicht zu?

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) મું લેત્રેનું ઉરાત ઉપેર સ્ટ્રાસ્ટર્સ

<sup>57)</sup> Ignatius soll ihm seine Getreuen empsohlen haben, είς δε μετά την εκδημίαν εκείνου προνοητάς τε και σωτήρας (ήμας αυτών) γενέσθαι. Das sei mit Gottes Guabe auch geschehen. και ουδείς αν μέμψαιτο των αυτού την έκείνου τελευταίαν περί αυτούς φροντίδα και διοίκησιν.

<sup>\*\*)</sup> p. 425 C.: Θεομαχείν το αντιλέγευν ήγουμετοι.

<sup>\*\*)</sup> δεύτερον δὲ (ἀφορῶντες) καὶ εἰς την διάθεσεν τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰωάννου, εἰδότες, ὅτι χαίρει καὶ στέργει τῆ ἐνώσει τῶν τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆ ὁμονοία τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ.

<sup>&</sup>quot;) Jager läßt hier ben Metropoliten Johannes von Heraklea eine Rebe voll heftiger Invektiven gegen die Päpfte Nikolans und Hadrian als Urheber der so langen Leiden der byzantinischen Kirche und Berfolger des Photius hakten, worin deren Nachfolger Johannes sehr gerühmt ward. (L. VIII. p. 380.) In den Alten bei Mansi und in unseren Handschriften sindet sie sich nicht, ebenso wenig bei Fleury (t. IX. L. 53. n. 14. p. 471 ed. Paris. 1720. 4.)

<sup>&</sup>quot;) idia ikovoja hat Mansi richtig (Bever. els ràs idias ikovojas).

Jerusalem; ferner daß Gregor Dialogus 94) einen Bischof Dalmatiens wegen Berläumdung entsetzte, nachher aber wieder einsetzte, daß der von Papst Nikolaus entsette Bischof Zacharias durch ben Papst Habrian wieber eingesetzt und vom Papste Johannes zum Bibliothekar ernannt ward; Papst Johannes sei also nicht geringer in der Vorsorge für den Ruten der Kirche Gottes als Hadrian oder Nikolaus. 93) Die Bischöfe bemerkten: Darin erlange er desto größeren Ruhm, daß er Christum nachahme, den ersten Hohenpriester, ber auf die Erde kam, um alle Bande der Ungerechtigkeit zu lösen und bas seit so langer Zeit mit Gott verfeindete Menschengeschlecht mit seinem Vater zu versöhnen, so das Frdische mit dem Himmlischen einend. So wurde nun auch Johannes ein guter Mittler und Nachahmer Christi und wandte großen Eifer an, um die von ihrem Hirten Getrennten und burch Jrrthum von ihm ferne Gehaltenen 94) mit ihm auszusöhnen. Der Legat Petrus wandte sich wieder an Photius mit den Worten: "Solche Beispiele vor Augen, gab der heiligste Papst Johannes Guerer Heiligkeit ihren Stuhl zurück, er umarmt Dich als Bruder und Amtsgenossen und nimmt mit Freuden Deine Gemeinschaft an. Die ganze Kirche soll es wissen, daß Du der wahre Bruder des ökumenischen Papftes bift, wie es vor Dir alle orthodoxen Bischöfe und Priester waren." Photius erwiederte: "Wir sagen Dank Christo, unserem wahren Gott, bem erften und großen Hohenpriefter, sowie auch dem heiligsten Bapft Johannes, ber da fest sich erwies gegen jeden Trug der Schismatiker, die allgemeine Eintracht aller Kirchen beförbert und den Stab der Sünder von dem Antheile der Gerechten entfernt hat." 95)

Es folgten freudige Acclamationen der Versammlung auf den heiligsten Patriarchen Photius. <sup>96</sup>) Die römischen Legaten beantragten sodann die Verslesung der Briefe der orientalischen Patriarchen. Es wurde zunächst der Priesster Rosmas, Apotrisiar des Patriarchen Michael II. von Alexandrien, eingesführt, <sup>97</sup>) der die zwei von ihm mitgebrachten Briefe dem Photius überreichte. Das Schreiben an den Kaiser <sup>98</sup>) wurde sosort durch den Diakon und Chartos

<sup>12)</sup> Γρηγόριος ὁ διάλογος (Gregor I. wegen seiner Dialoge; bei den Griechen wird aber auch Gregor II. öfter so genannt; so auch in der Ausschrift seiner Briese an Leo den Jaurier. Baron. a. 726.) τον Δαλματίας αποδιώξας ἐπίσκοπον διά συκοφαντίαν τινά, πάλιν εἰς τὸν ίδιον Θρόνον αποκατέστησε. Fleury (t. XI. p. 471. L. 53. n. 14) erinnert an den Bischof Maximus von Salona.

<sup>93)</sup> οὖχ ἔστιν οὖν οὖτος κατώτερος ἢ τοῦ πάπα Αδριανοῦ ἢ τοῦ πάπα Νικολάου εἰς τὸ τὰ συμφέμοντα τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία οἰκονομεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) p. 428 A.: τούς ποτε διάσταντας καὶ πλανηθέντας έξ αύτοῦ.

<sup>95)</sup> κατά πάσης μέν σχισματικής ίσταμένω πλάνης, πάσαν δε δμόνοιαν των έκκλησιών . ἀσπαζομένω και άφελόντι την ψάβδον των άμαυτωλών άπο τοῦ κλήρου των δικαίων.

<sup>26)</sup> πάσης της ίερας συνόδου έπὶ τοῖς λαληθείσεν άσμενισάσης καὶ ενφημίας εἰς Φ. τὸν άγ. πατρ. ἀνακηρυξάσης.

<sup>37)</sup> xal di eigeldw'r Koomas. Warum Kosmas jetzt erst eintrat, während Elias von Ferusalem schon vorber an der Sitzung Theil nahm, sagen uns die Alten nicht.

<sup>96)</sup> S. oben Abschn. 3. N. 59. S. 425.

phylax Photinus vorgelesen. Darnach riefen die Bischöse: "Bir wissen, das die orientalischen Stühle sich niemals von der Gemeinschaft des heiligsten Patriarchen Photius getrennt haben. Deshalb nehmen wir das früher von ihnen ausgesprochene, jetzt auf's Neue bekräftigte Urtheil gerne an und halten die, welche nicht so denken, für getreunt von Gott. 99) Doch lasset uns and das an den heiligsten Patriarchen gerichtete Schreiben hören." Run wurde das nicht minder schwülstige zweite Schreiben des Alexandriners durch den Diason und Protonotar Petrus verlesen, worauf ein ähnlicher Ansruf der Bischöse 1000) erfolgte, die nun auch die Mittheilung der in diesem Briese erwähnten Retraktationsakte des Thomas von Tyrus verlangten. Sie wurde vom Chartophylax Photinus vorgelesen. Abermals solgten Acclamationen für Photius mit Segenswünschen sür ihn 101) und Lobsprüchen auf den Kaiser; die Bischöse rühmten die Barmherzigkeit ihres Patriarchen, die er ihnen erwiesen, und baten ihn auch für den Sünder Thomas um Gnade.

Da nun die römischen Legaten sich zwar ebenfalls für Begnadigung des Verbrechers aussprachen, aber die Bestimmung über denselben dem Papste überlassen wissen wollten, weil das Verdrechen so groß und eine schwere Sünde gegen Gott sei, 102) traten ihnen die griechischen Bischöse mit der Vemerkung entgegen, die Sünde des Thomas sei zwar eine Sünde gegen Gott, aber zunächst gegen ihren Patriarchen begangen, weßhalb dieser mehr als alle Anderen die Macht habe, denselben zu lösen. 103) Photius selbst sagte, aus Rückssicht auf die Fürsprache der orientalischen Patriarchen erkläre er den Thomas sür absolvirt; wenn aber auch der heiligste Papst Johannes noch dieser Absolntion zustimme, so sei das desto besser. 104) Darauf erklärten die römischen Apokrisiarier, auch hierin wolle der heiligste nud ökumenische Papst Johannes sich nicht von Photius trennen, sondern sein Urtheil bekräftigen. 105)

Photius beantragte hierauf die Berlesung des Schreibens, welches Theodosius von Jerusalem durch den Mönch Andreas und dessen Bruder, den Priester Elias, gesandt habe; obschon dasselbe schon in früheren Zusammen-

<sup>99)</sup> p. 433 A.

<sup>100)</sup> p. 437 E.

<sup>101)</sup> p. 440 C.: Γένοιτο αμήν. Καὶ κατευθύναι κύριος την αμώμητον αρχιερωσύνην Φ. τοῦ α΄γ. ήμων πατριάρχου, καὶ αὐτὶ τοῦ μεγίστου κατορθώματος τούτου, τῆς κοινῆς εἰρήνης, συμμέτοχον τῆς αὐτοῦ δόξης, ως αξιον, ἡ αὐτοειρήνη, ὁ θεὸς ἡμῶν ἀναδείξαι (Mon. ἀνάδειξοι).

<sup>102)</sup> ἐπειδή δὲ τὸ άμάρτημα χαλεπόν κατανοούμεν καὶ πρός θεόν τὴν υβρεν αναφερομένην, ἀνατίθεμεν τούτο τῷ άγιωτάτφ καὶ οἰκουμενικῷ πάπα Ἰωάννη.

<sup>163)</sup> Είς θεύν μέν οξόαμεν ύτι ανατρέχει το άμαρτημα πλήν, κατά πρώτον λόγον, είς τύν αρχιερέα ήμων έγένετο. και αύτος προ πάντων μαλλον, διά το είς αύτον γενίσθαι το άμαρτημα, την έξουδίαν έχει τοῦ λῦδαι αὐτόν.

<sup>101)</sup> p. 441: λελυμένον αὐτὸν.. ἔχομεν· εἰ δὲ καὶ ὁ άγιώτατος πάπας Ῥώμης λ. ὁ πνευματικὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς καὶ πατήρ ήμῶν συνεπιψηφείται τῆ λύσει τοῦτου, ἄμεινον.

<sup>106)</sup> Ουσέ εν τούτω ο άγ. και οίκ. πάπας Ί. Εχει πρός την υμετέραν άγιωσυνην σιαφρονήσαι, άλλα καν τούτω την ήμετέραν (f. υμετέραν) ψηφον επικυρώσαι έχει.

fünften verlesen worden, denen die meisten angewohnt, die jetzt zugegen seien, <sup>106</sup>) so scheine es doch gut, es ebenfalls den Atten einzuverleiben. Die Legaten stimmten bei, indem so die allseitige Bestätigung der Wahrheit deutlicher erhelle. <sup>107</sup>) Nachdem der Chartophylax Photinus das Attenstück (S. 430) vorgeslesen, erklärten die Versammelten ihre Zustimmung und sprachen das Anathem gegen Jeden aus, der die Legitimität des Photins läugne. <sup>105</sup>)

Ganz in berselben Weise wurden auf Antrag des Patriarchen <sup>109</sup>) die Briefe des Theodosius von Antiochien und des Abramius von Amida und Samosata durch denselben Photinus vorgelesen. Die Bischöse wiederholten noch ihren früheren Ausspruch, daß die Macht, die Sünden gegen ihren Patriarchen zu vergeben, bei diesem ruhe, <sup>110</sup>) und priesen unter Segenswünschen den Photius, auf dessen Berherrlichung Alles abgesehen war. Die Apostristarier des Orients hoben hervor, daß die Bunden der Kirche durch die Heisunst des großen Patriarchen Photius nun geheilt seien; die von Altrom priesen den Kaiser und den ökumenischen Papst Johannes; die Bischöse riesen: "Wir Alle müssen Gott sür diese große und vollkommene Eintracht Dank sagen, wir Alle ihn verherrlichen; Gott möge diesen Frieden ungestört erhalten, ihn für alle Beiten bewahren!" Mit den üblichen Acclamationen "Biele Jahre den Kaisern!" u. f. schloß diese zweite Sitzung.

Zwei Tage später, am 19. November, <sup>111</sup>) ward die dritte Sitzung gehalten. Hier ward zuerst auf den Antrag des Cardinals Petrus das päpstliche Schreiben an die orientalischen Bischöse <sup>112</sup>) durch den Protonotar und Diakon Petrus verlesen. Bei der Frage des Cardinals Petrus, ob Alle den Brief annehmen und die Gemeinschaft mit Photius halten wollten, <sup>113</sup>) erklärten die griechischen Bischöse, über deren Gesinnung betress des Photius doch kein Zweisel mehr sein konnte, sie hätten sich schon oft dahin geäußert, daß sie auch vor dem Cintressen dieses hochverehrten Schreibens sich mit Photius vollkommen vereinigt und unzertrennlich bei ihm bleiben wollten; <sup>114</sup>) diejenigen, die ihm

<sup>106)</sup> εί καὶ ἐν ταῖς ἐμπρότερον συνελεύσεσεν ἀνεγνώσθησαν, καὶ οἱ πλείους τῶν νυνὶ παρόντων ἀκροαταὶ τῆς τούτων δεδασκαλίας καὶ παραενέσεως γεγόνασεν.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) ενα πανταχόθεν ή της άληθείας βεβαίωδις άχριβεστέρα τε καὶ τελειστέρα πάσι φαίνηται.

<sup>108)</sup> p. 444 C. D.

<sup>109)</sup> In den Worten des Photius: el xeleves ή a'yla o vodos vus ist mit Mon. 436. p. 167 a'yswovn zu lesen.

<sup>116)</sup> p. 448 E. Hier scheint eine Luce in ben Alten zu sein; es mögen einige Zwischenreben ausgefallen sein.

<sup>111)</sup> Einige Handschriften haben ben 17. (Beveridge), andere den 18. Nov. (Baron. Jager.) In den zuerst vom Cardinal Petrus gesprochenen Worten Mansi p. 449 D. haben Mon. 436 und andere Handschriften statt: τη παρελθούση συνόδω: τη π. ήμέρα; es ist aber jedenfalls die vorhergehende Sitzung gemeint.

<sup>112)</sup> ep. Tà vysairorta. p. 449 — 456. oben S. 411. A. 2. N. 94.

<sup>113)</sup> p. 456 A.: Αποδέχεται την επιστολήν η ύμετέρα άγιωσύνη καὶ άσπάζεσθε την πρός τον άγιώτατον πατριάρχην Φώτιον (Mon. 436. p. 173) ένωσιν καὶ κυινωνίαν;
114) ώς καὶ πρὸ τῆς τιμιωτάτης ἐπιστολῆς ταύτης καὶ ένώθημεν καὶ ἀποθεξά-

widerstreben, seien in ihren Augen gottlos und Feinde der kirchlichen Regeln; übrigens seien sie voll Dank gegen Gott und den heiligsten Papst Johannes, der mit ihnen gleichgesinnt die Vereinigung der Airche gutheiße, mit ihnen an deren Befestigung arbeite und ganz mit Photius eines Sinnes sei. <sup>115</sup>) Auf die Frage, ob sie bereit seien, ganz nach dem Inhalte des päpstlichen Schreibens zu verfahren, erwiederten sie im Hindlick auf die bulgarische Streitfrage mit einer der früheren ähnlichen Unterscheidung zwischen dem, was von ihrem Willen, und dem, was vom Willen des Kaisers abhänge. <sup>116</sup>)

Es gab aber noch einen Punkt, welchen die Griechen nicht ganz ohne Bemerkung hinnehmen wollten — den Tadel wegen der bei ihnen baufigen Erhebung von Laien zum Episkopate. Da früher schon so viel hierüber verhandelt worden war, so waren die Anhänger des Photius hinlänglich vorbereitet, um auch hierin eine Rechtfertigung ihrer Prazis zu versuchen. Als daher der römische Legat Betrus sagte, es sei in dem eben verlesenen Schreiben nichts enthalten, was nicht wohl begründet ware, 117) ergriff Erzbischof Prokopius von Cafarea das Wort, um die in demselben enthaltenen strengen Ausdrücke 118) über die Laienpromotionen zu rügen. Er wisse wohl, bemerkte er, daß die Synode von Sardika eine hieher gehörige Bestimmung enthalte; allein erstens gehe diese nicht auf alle Classen von Laien, sondern nur auf bestimmte Rategorien, wie Reiche und Rechtsgelehrte vom Forum, welche Personen niemals zu geistlichen Würden befördert worden seien; 119) zweitens selbst wenn jener Canon alle Laien ausschlöße, auch nicht blos einer partikularen, sondern einer allgemeinen Synode angehörte, so würde er doch durch die entgegenstehende Gewohnheit der orientalischen Kirche als abrogirt angesehen werden muffen und da öfters das Gewohnheitsrecht kirchliche Berordnungen beseitigt, so erwachse daraus, daß man in Byzanz sich nicht an jenen Canon halte, nicht die geringste Schande. 190) Budem bringe es gewiß keinen Ruten, etwa

μεθα (Mon. cit.) Φώτιον... καὶ άχώριστοι αύτοῦ διατελοῦμεν πάσας τὰς ήμέρας τῆς ζωῆς ήμῶν.

<sup>115)</sup> ως όμονοουτει καὶ όμοφρονουτει ήμιν, καὶ ἀσπαζημένφ την ενωσεν της του θεου έκκλησίας, καὶ συνεργούντι ήμιν εἰς πάσαν την της καθ' ήμας έκκλησίας κατάστασεν, καὶ (Μοπ. ως) περιπτυσσομένω καὶ ἀσπαζομένω, καὶ ὁλοψύχω διαθέσει ένουμένω πρώς Φ. τόν άγιωτατον ήμων δεσπύτην καὶ ἀρχιερέα.

<sup>116)</sup> Όσα εἰσὶν εἰς σόξαν τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ ἐποίησαμεν καὶ ἀπεσεξάμεθα καὶ ἀποσεχόμεθα... ὕσα σε εἰσιν ετερα, α οὐκ ἀνήκουσεν εἰς την ήμετεραν γνώμην, ἀλλ εἰς την τοῦ μεγάλου βασιλέως ήμων καὶ ὑψηλοῦ σεοίκησεν καὶ κρίσεν, ταῦτα ἐκείνου τῷ φροντίσε καὶ προνοία ἀνατίθεμεν.

<sup>117)</sup> Οὐδεν περιέχει τὸ γράμμα έξω τοῦ προςήχοντος λόγου.

<sup>118)</sup> Besonders die Worte: ore ald x vn etre rovro notein. In dem griechischen Texte kommt dieser Ausdruck dem Wortlaut nach nicht vor; aber die ganze Argumentation zielt darauf hin. Man konnte aber auch das pudet des lateinischen Originals (S. 2. R. 105) im Sinne haben. Prokopius war sicher auf diesen Gegenstand gerüstet.

<sup>119)</sup> πλην ουθέ αυτή πάντα λαϊκόν κωλύει, αλλ΄ ωρισμένα έχει πρόςωπα, τουτίστι τον από αγορας πλούσιον και τον από αγορας σχολαστικόν (Sard. c. 10.). τοιούτους δέ ή έκκλησία αυτη χάριτι Χριστου ουθέποτε έδίξατο.

<sup>120)</sup> πλην εί και κανών ην καθάπαξ απαντα λαϊκόν κωλύων, και τότε ούχι τοπεκής

ı

Clerifer oder Mönche zu befördern, die nicht ihrem Stande gemäß leben, <sup>121</sup>) während doch sicher der natürliche Haarwuchs kein Hinderniß sei, Jemanden, der sich unter den Laien ausgezeichnet, nach den evangelischen Vorschriften sein Leben eingerichtet, sich durchaus würdig der priesterlichen und hohenpriesterlichen Würde erwiesen habe, zu derselben zu erheben.

Noch von einer anderen Seite her führte Zacharias von Chalcedon bas Recht der Byzantiner aus. Nachdem er zuerst seine volle Ergebenheit gegen den Papst Johannes und bessen Legaten zu erkennen gegeben und den Wunsch geaußert, daß nöthigenfalls auch die römische Kirche eine ebenso eifrige Fürsorge finden möge, 122) hob er hervor, man musse auch darauf achten, aus welchem Grunde jener Canon die plötzliche Erhebung von Laien zum Episkopate verbiete; diesen Grund gebe er mit deutlichen Worten an, es schließe derselbe nur solche Laien aus, die noch nicht hinlängliche Belege ihrer Tugend gegeben, beren Sitten noch nicht bewährt seien; wo das der Fall, finde er teine Anwendung. 198) Beuge bessen sei auch die zweite Synode durch ihre Handlungen, durch die Grhebung des kurz zwor getauften Nektarius zum Patriarchen von Constantinopel. Beispiele dieser Art fänden sich ferner an Ambrosius von Mailand, Ephrem von Antiochien, Eusebius von Casarea und vielen Anderen, die insgesammt aufzuzählen zu weit führen würde. 124) Der heilige Basilius 186) schreibe an Amphilochius von Jkonium, man dürfe auch die erst vor Aurzem Getauften zu geistlichen Würden erheben, weun sie nur als Ratechumenen Beweise eines frommen Wandels gegeben. 196) Die Hei= ligen, die vom Laienstande aus zu Bischöfen befördert worden, seien völlig hinreichend, um jede Schmach und Unehre von der byzantinischen Kirche abzuwehren. 127) Die römische Kirche habe diese heiligen Männer anerkannt, ja

συνόσου, αλλα οἰκουμενικής, εἰ μέν οὐκ εἶχεν αντιμαχόμενον το ἔθος, ανάγκη φυλάττεσθαι αὐτόν ἐπεὶ δὲ πολλα τῷ ἐπιχωρίῳ ἔθει ὁρῶμεν κατακρατήσαντα πολλάκις κανονικῶν διατάξιων, υὐδεμίαν ἔχομεν αἰσχύνην προςτριβομένην ἡμῖν.

<sup>12 1)</sup> τι γαρ όφελος, εάν τις ων κληρικός η μοναχός αλλότρια του επαγγέλματος πολιτεύηται; (Mon. πολιτεύοιτο, wie nachher παρασκευάζοι).

<sup>122)</sup> p. 457 A.: Καὶ γένοιτο καὶ ὑμὶν τυχοίν τῶν ἴσων, τῆς χρείας ἀπαιτούσης.

<sup>128)</sup> Ό κανών φανερώς καὶ διαξξήδην λέγει την αἰτίαν, δι' ήντινα κωλύει ἀπό λαικών εὐθυς ἐπὶ τὸν μέγαν τοῦτον ἀναβιβάζεσθαι θρόνον. λέγει γὰρ οὕτως ωςτε ἐάν τις τῆς οἰκείας ἀρετῆς πεῖραν παράσχοι, καὶ ὁ τρύπος αὐτοῦ δοκιμασθείη ωστε ἐάν ἡ ἰκανὰ τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἔργα παρεσχηκώς καὶ τὸν τρόπον ἔχων δοκιμασθέντα, ὁ κακών τὸν τοιοῦτον οι κωλύει.

<sup>124)</sup> οτης ουθέ έξαριθμήσασθαι διά το πλήθος δυνάμεθα.

<sup>126)</sup> Bu ardeos p. 457 B. B. 10 ift mit Mon. 436. p. 174 zu setzen: arlov.

<sup>126)</sup> Ούτω πώς φησιν ,, εί δέ έστι τις των νεοφωτίστων, κάν δοκή τω Μακεδονίω, κάν μη, έκεινος προβληθήτω επίσκοπος τυπώσεις δε αὐτον προς
το δέον και εν πάσι συνεργούντος τοῦ κυρίου (Mon. 436. p. 175.) και την είς
τυθτο χάριν παρεχομένου. " ώστε οῦ μόνον ἀπό λαικών (δει hat Manfi, was im
Mon. fehlt) προβιβάζειν είς άρχιερατικόν άξίωμα, άλλα και ἀπό νεοφωτίστων, ώς αὐτη
ή λίξις τρανώς εδήλωσεν. Die Stelle steht Basil. ep. 217 ad Amphil. III. (p. 796 ed.
Migne), set aber die damaligen Rothstände vorans.

<sup>127)</sup> ίχανοι είδι, πάδαν αίδχύτην και πάδαν μέμψιν άφ' ήμων άφελείν.

auch in ihr seien kaien zum Episkopate erhoben worden, deren Namen wohl die Legaten besser wüßten. 128) Dazu komme, daß die Gewohnheit den Canon zu verdrängen im Stande sei, was anch bei den Römern selbst geschehe, 125) sowie daß eine Gewohnheit von einer anderen aufgehoben werde; 180) so werde im Orient keiner (?) Bischof ober Patriarch, der geschoren sei, während der Occident auch die, welche Mönche seien, zu Clerikern mache, was man in Byzanz nicht kenne. 181) Auch muffe man, wie schon ber Erzbischof von Casarea bemerkt, daran festhalten, daß der (sardicensische) Canon von einem "Scholastiker vom Forum" rede, einen solchen habe die Rirche von Constantinopel nicht promovirt. Was den heiligsten Patriarchen Photius betreffe, so sei bieser soweit von der geräuschvollen Beschäftigung des Forums entfernt gewesen, daß ihn die Leute desselben nicht einmal mit geradem und aufmerksamen Blicke ansehen konnten. 132) "Denn er wurde wegen seiner Tugend 133) unter die vornehmsten Mitglieder des Senates aufgenommen, so sehr er auch menschliche Ehre verschmähte, 134) und in dem Mage floh er die Unruhen des Marktes aus Berlangen nach höheren Gütern, daß die auf den Bergen lebenden Anachoreten für nichts im Vergleich zu ihm geachtet wurden. 135) Auch das will ich noch hinzufügen. Biele Clerifer und Mönche erhielten zugleich mit ihm Stimmen; er aber wurde damals Allen vorgezogen. 136) Sodann ist es nicht

<sup>128)</sup> καὶ ἐν αὐτἢ τἢ Ρωμαίων ἐκκλησία ἐκ λαικών τινες εἰς ἀρχιερατικόν θρόνον κατίστησαν, ὧν τὰ ἀνύματα ἡ ὑμετέρα άγιωσύνη ἡμών μαλλον ἐκίσταται. Es ift aber nur ber Fall bes Gegenpapstes Constantin besannt, gegen ben bie Lateranspnobe unter Stephan III. 769 bie alte Regel erneuerte. So ber auct. append. Conc. VIII. Mansi XVI. 469.

<sup>129)</sup> αλλά και το έθος αυτό ίκανόν έστι νικάν τον κανύνα ύμεις, οι φωστή ρες της έκκλησίας, οι τάς οικείας αυγάς άνά (Mon.) πάσαν την οικουμένην πέμποντες (diese Prädicate der Römer konnten im Munde dieses Schilers des Photius sehr leicht ironisch gebraucht sein) εύρειν έχετε έαυτους (Mon. Bever.) ψηλαφώντες και έρευνώντες πολλά ποιούντας παρά τον κανόνα τοις έθεσιν έπομένους (Mon. ποιούντες — έπόμενοι.)

<sup>130)</sup> άλλα και το έθος πολλάκις νικά το έθος.

<sup>131)</sup> Εἰς την ἀνατολην εἰ μή (μέν) ἐστί τις κεκαρμένος ἐν Χριστῷ, ἐπίσκυπος ἢ πατριάρχης οὐ γίνεται ἡ δὲ δύσις καὶ τοὺς ὄντας μοναχοὺς κληρικοὺς ποιεί τοῦτο δὲ ἡμεῖς οὐ γνωρίζομεν. 8gl. Phot. ep. 2 ad Nicol. oben 8b. l. S. 450, başu S. 379. R. 24.

<sup>133)</sup> Τό γάρ χρη λόγειν περό (sic Mon.; Μα αι ή bat έπί) του άγιωτάτου ήμων άρχιερόως, ος τοσούτον άπειχε σχολής άγοραίου, ως ουδ' άτενέσεν όφθαλμοις έμβλίπεων αυτώ οί τοιούτοι ήδύναντο; (So Mon. und Anth., mährend der gewöhnliche Text hat: έμβλέπεων αυτή ή τοιούτω τινὶ ήδύνατο — qui neque fixis oculis scholam forensem intueri aut aliquid simile potuit.)

<sup>124)</sup> διά την προςούσαν αὐτῷ ἀρετήν.

<sup>134)</sup> p. 460: εἰ καὶ τὴν ἀνθρωπίνην παρητεῖτο τιμήν.

<sup>136)</sup> τοδούτον δε έφευγε τους έν τη άγορα δορύβους, έφέδει των κρειττόνων, ως καί τους έν τοις όρεδει όντας άδτικους και πολίτας (das ή bei Mausi, mosür dieser και gelesen willen will, sehlt im Mon. und bei Anthimus, und ist hier sicher zu streichen) στόδο προς τούτον (nicht τούτο, wie die Editoren wollten) νομίζοδθαι. Der Sinn ist nicht: ut qui in montidus sunt, hos urbanos et municipes consest, neque quidquam huic rei par., sowbern: Seine Zurlickgezogenheit übertras in der allgemeinen Neinung die der Einsiedler.

<sup>126)</sup> πολλοί μετά τούτου έψηφίσθησαν, και κληρικοί και μοναχοί, και πάντων προεκρίθη κατά τον καιρόν.

unvernünftig und ungeziemend, daß die, welche früher die Letten waren und in zweiter Reihe standen, wieder als die Ersten erachtet werden, und die, welche den letten Platz einnahmen in der Tugend, den bischösslichen Stuhl besteigen, Jener aber, der nach allen Stimmen die Oberhand hatte, als dem letten Platze zugehörig, vergeblich die den einzelnen Stusen zugetheilte Zeit zurücklegen soll, da er schon durch seine Tugenden dieselbe längst durchlausen und diese überslügelt hat?" 137) Endlich erinnert Zacharias noch an Tarasius, gegen den dasselbe Bedenken vorlag, der aber durch seinen Glaubenseiser sich auszeichnete und so viele Häreiter bekehrte; dasselbe sei dei Photius der Fall, dessen Eltern ihr Leben für den Glauben geopfert, der von Jugend auf ihrem edlen Beispiele nachgeeisert, der auf dem Patriarchenstuhle so Großes geleistet, eine so bewunderungswürdige, weit über die Grenzen seines Sprengels hinauszehende Missionsthätigkeit entsaltet, daß, wen man auch immer mit ihm hierin vergleichen wolle, der Vergleich stets nur zu seinen Sunsten aussallen könne. 138)

So endete auch diese Diskussion mit einer neuen Verherrlichung bes Photius. Die römischen Legaten hatten — ben Atten zufolge — fein Wort der Widerlegung; nicht einmal auf das bezüglich ihrer Kirche Gesagte gingen sie ein. Der Cardinal Petrus führte aus ber Apostelgeschichte die Wahl eines Nachfolgers des Judas nicht einmal in ganz richtiger Weise an. "Die Apostel ermählten den Joseph, der auch Barsabas hieß, um ihr Collegium zu erganzen; allein die Gnade des heiligen Geistes hatte den heiligen Mathias für dasselbe ausersehen und brachte sie dadurch, daß sie das Loos auf diesen lenkte, zu berselben Anficht. 139) Es ist also nichts Ungereimtes, wenn Euere Heiligkeit mit Gottes Gnade den heiligsten Patriarchen Photius erwählte, der apoftolische Papft aber, ber nun hinzutrat, hat mit euch diesen bestätigt und anerkannt." 140) Wahrscheinlich wollte ober sollte er damit sagen: Obschon der römische Stuhl früher nicht für den Auserwählten Gottes, Photius, mar, so hat er sich doch nachher dem göttlichen Willen, als er ihn erkannte, hierin gefügt und ihn gleichfalls anerkannt; ber Himmel selbst hat die früheren Bebenken beseitigt — worin eine ebenso große Schmeichelei für die Griechen als eine Herabsetzung des päpstlichen Ansehens liegen würde. Hier hat man dem

<sup>127)</sup> είτα οὐκ ἔστιν ἄτοπον (Mon. ἄλογον) καὶ παράλογον, τοὺς τύτε ὁπίσω γενομένους καὶ δευτέραν τάξιν λαβόντας, τοὺς αὐτοὺς πάλιν πρώτους νομισθήναι, κάκείνους μὲν την ἐσχάτην ἔχοντας χώραν ταῖς ἀρεταῖς, εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνέρχεσθαι θρύνον, τοῦτον δὲ ἀπάσαις ψήψοις κρατήσαντα ἐκείνων, ὡς την ἐσχάτην χώραν ἀναπληρυῦντα, βαθμοὺς καὶ καιροὺς ἀναμετρεῖν εἰς μάτην, τὸν ἤδη ταῖς ἀρεταῖς προδιαμετρήσαντα το ύτους; (Mon. cit.)

<sup>138)</sup> καὶ ὅθους ἄν τις τῷ λόγῳ παραστήσαι βουληθείη, πολύ τῶν ἔργων καταδεεστέρους ἀποδείξει.

<sup>189)</sup> αλλ' ή χάρις του παναγίου πνεύματος τον ίερώτατον Ματθίαν της αποστολικης όμηγύρεως τῷ χορῷ συγκαταλέξασα συμψήφους αὐτοὺς γενέσθαι τῷ ἐπεπεσόντι αὐτῷ κλήρῳ παρεσκεύασεν.

<sup>140)</sup> ουθέν ουν απεικός, εί και ή υμετέρα άγιωσυνη χάριτι θεία Φ. τον άγιωτατον πατριάρχην εψηφίσατο ο θε αποστολικός πάπας τα νυν έλθων και έπεκύρωσε μεθ' υμών και συναπεθέξατο.

Legaten doch wohl zuviel in den Mund gelegt. Derselbe mußte sodann die Verlesung des vom jerusglemischen Patriarchen an den Kaiser gerichteten Schreibens beantragen, um so von einem ihm gefährlichen Gegenstand völlig loszukommen.

Nachdem der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben verlesen, sprachen die Versammelten ihren Beifall zu dem Beschluße wegen des Photius aus und anathematisirten die Anderszesimnten. 141) Die römischen Legaten befragten den Apokrisiar Elias, woher das Schreiben gekommen und wer es gebracht. Dieser entgegnete: Theodosius, der heiligste Patriarch von Jerussalem, habe es gesandt, nachdem er zuvor auf einer Spnode, der er, der Apokrisiar, persönlich angewohnt, die Anerkennung des Photius ausgesprochen oder richtiger seinen früheren Ausspruch über ihn aus Neue bekräftigt habe; 142) der Ueberbringer sei Andreas gewesen, der ehrwürdigste Mönch und der leibsliche Bruder des Sprechers Elias; dem angesührten Spnodalurtheil habe nicht blos der Patriarch von Jerusalem, sondern auch der von Antiochien beigespslichtet. 143)

Abermals mußte der Cardinal Petrus oft Gesagtes wiederholen, indem er auf die Synodalschreiben der orientalischen Patriarchen und die zustimmenden päpstlichen Briefe in Sachen der Restitution des Photius hinwies, aber zugleich auch die orientalischen Legaten, die auf dem achten Concil erschienen waren, als Gesandte der Saracenen, als Berdrecher und Lügner brandmarken, die nur Gesangene auslösen sollten, 144) weßhalb es nöthig sei, die gegenwärtigen Apokrisiarier genau zu prüfen, da die Wahrheit durch die Untersuchung nur glänzender hervortrete. Seine Collegen Paul und Eugen demerkten, sie hätten selbst früher die Briefe der Patriarchen gesehen und den Andreas von Jerusalem als zuverläßig erprobt. Die Synode erklärte sich laut gegen die Glaubwürdigkeit der orientalischen Apokrisiarier von 869, die Diener der Saracenen und saracenisch Gesinnte, auch von der Lirche Ausgestoßene gewesen seien, während sie die anwesenden Stellvertreter als wahre Repräsentanten ihrer Stühle, als ächte Apostelschüler pries.

Das benütte Photius zu einer Auslassung über jenes ihm so verhaßte Concil, bessen völlige Beseitigung ihm so sehr am Herzen lag. "Was damals geschehen," erklärte er, "möge Gott tiefer Bergessenheit anheimgeben und uns die Kraft verleihen, vollständig Alles zu vergessen und in keiner Weise zu verzelten. Denn das Stillschweigen kann das um Bieles besser machen, als die

<sup>111)</sup> Η άγια σύνοδος απεκρίθη (p. 464 B.); τα συνοδικώς παρά (Θεοδοδίου add. Mon. cit.) του άγιωτάτου πατριάρχου Γεροδολύμων θεδπιδθέντα και ή ήμετέρα μετριότης αποδεχομένη τους μή ούτω φρονούντας τῷ ἀναθίματι παραπέμπει.

<sup>194)</sup> συνοδικώς προαποδεξάμενος Φ. τον άγιώτατον πατριάρχην, παρούσης καὶ τῆς εὐτελείας μον έκεἰσε, μάλλον δὲ ἦν εἶχε περὶ αὐτοῦ ἀρχαίαν ψῆφον καὶ μεγάλην ὑπό-ληνιν ἐβεβαίωςε.

<sup>115)</sup> οτ μονον του Ίκροδολύμων, άλλα και του τής Αντιοχείας προέδρου συμφήφου γενομίνου τζ συνοδική έπικρίδει.

<sup>111)</sup> S. Abida. 3. A. AR. S. 447.

l

ļ

1

fürzeste und noch so gedrungene Erörterung. 145) Uebrigens habe ich damals, als ich von dem Stuhle vertrieben wurde, als die ganze Schaar der Bischöfe und Priester Gottes nach Berlust ihrer Stellen mit den schwersten Leiden zu ringen hatte, 146) zu ben Anwesenden gesagt: Wenn all' euer Born gegen mich gerichtet ift, so lasset diese hier abziehen (Joh. 18, 8-auch hier ist die Bergleichung seiner Berfolgung mit dem Leiden Christi fortgefett); gegen mich aber könnt ihr Anklagen vorbringen, so viel und so groß ihr wollt; um den Preis der Freilassung und der Freiheit dieser Aller bin ich bereit, auch gegen mich selbst die Anklage einzugestehen, wenn sie nur nicht auf Gottlosigkeit geht, sowie ganz eueren Willen zu erfüllen. Ich gebe mich selbst dar, indem ich euch die Anklage zugebe, und ihr könnt mit mir nach Belieben verfahren. Nur dieses klägliche und elende Schauspiel lasset in der Rirche Gottes sich nicht geltend machen, daß ihr ein so zahlreiches und so tüchtiges Bolt, von Anfang an dem rechten Glauben ergeben und Gott geweiht, soweit es mit mir übereinstimmt, dem Tode, dem Hunger, dem Exil und allen Mißhandlungen Preis gebet und bie beiligen Gebeimniffe ber Chriften zum Gespott Aller, ber Beiben und der Barbaren wie der Christen, machet, mit solcher Schmach die Gesetze und Institutionen der christlichen Welt überhäuft! 147) — Also rief ich damals mit lauter Stimme, ich beschwor die Feinde und war bereit, mein Bersprechen zu erfüllen und bas Heil vieler Unschuldigen mit meinem Berberben, wie Jene es nennen mochten, zu erkaufen. Aber ber Anfang ihres wilben Dranges war wohl gegen mich gerichtet; allein in seinem Fortschreiten ging ihr Zorn nicht blos auch auf alle diejenigen über, die die heiligen Riten in die auserwählte Bahl der Bischöfe versetzt, sondern auch auf alle jene ohne Ausnahme, die irgend ein Merkmal der geistlichen Weihe und der Hingabe an Gott an sich trugen. 148) Doch das soll, wie ich bereits bemerkt, mit Stillschweigen übergangen werben. Aber ber Herr ber unerforschlichen Gerichte und ber gutige Helfer der Hoffnungslosen, der allein auf unseren damaligen Vorsatz Rücksicht nahm, 149) hat auf wunderbare Weise und gegen alle menschliche Hoffnung alle jene frevelhaften Thaten in gerechter Weise vernichtet und das Herz unse-

<sup>116)</sup> p. 465 A.: Τὰ μὲν (οὖν add. Mon.) τότε γεγονότα θεὸς λήθη βαθεία παραδοίη, καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀμνηστίαν τε καὶ ἀμνησικακίαν διατηρεῖν ἐνισχύσαι (Mon. ἐνισχύσοι) πολλῷ γὰρ ἀμείνονα ταῦτα ποιεῖ ἡ σιγὴ ἢ καὶ βραχεῖά τις καὶ συντετμημένη περὶ
τούτων (Mon. αὐτῶν) διάλεξις.

<sup>116)</sup> μετά την στέρησεν των οίχείων θρόνων πεχραϊς ένεταλαεπωρείτο χαχουχείαες.

<sup>147)</sup> Μόνον τοῦτο τὸ έλεεινὸν καὶ τραγικὸν διήγημα εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκληδίαν μἡ παριιςαγάγητε (Μοη. παρειςάγοιτε), μηδὲ τοδοῦτον καὶ τηλικοῦτον λαὸν ὀρθοδοξία τε άνίκαθεν ἀνακείμενον καὶ θεῷ καθιερωμένον, ὅδον ἡκεν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, μὴ θανάτῳ καὶ λιμῷ καὶ ὑπερορία καὶ πᾶδι κακοῖς παραδώδετε, μηδὲ τὰ χριδτιανῶν ὄργια γέλωτα πᾶδιν, Ελληδί τε καὶ βαρβάροις, μήτε χριδτιανοῖς προθήδετε, μηδὲ τηλικαύτη αἰδχύνη τὰ χριδτιανῶν περιβάλητι νύμιμα. (Μοη. περιβάλλοιτε ν.)

<sup>148)</sup> άλλ ο μέν της όρμης αὐτῶν πρόλυγος ην καθ ήμῶν ή δὲ της ὀργης ῥύμη συνελάμβανε (Mon. 436. p. 179.) καὶ πάντας, οὐ μόνον ὄσους οἱ ἰεροὶ θεσμοὶ (Mon.) εἰς τὸν προκεκριμένον ἔφερον κατάλογον, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς πάντας, ὕσοι θήποτε ἱερωσύνης καὶ θεοσεβείας γνωρίσματα ἔφερον.

<sup>118)</sup> πρός μότην ήμων την τύτε προαίρεσεν έπεδών.

Legaten doch wohl zuviel in den Mund gelegt. Derselbe mußte sodaun die Berlesung des vom jerusglemischen Patriarchen an den Kaiser gerichteten Schreisbens beantragen, um so von einem ihm gefährlichen Gegenstand völlig loszukommen.

Nachdem der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben verlesen, sprachen die Versammelten ihren Beifall zu dem Beschluße wegen des Photius aus und anathematisirten die Anderszesinnten. <sup>141</sup>) Die römischen Legaten befragten den Apokrisiar Elias, woher das Schreiben gekommen und wer es gebracht. Dieser entgegnete: Theodosius, der heiligste Patriarch von Jerussalem, habe es gesandt, nachdem er zuvor auf einer Synode, der er, der Apokrisiar, persönlich angewohnt, die Anerkennung des Photius ausgesprochen oder richtiger seinen früheren Ausspruch über ihn aus Neue bekräftigt habe; <sup>142</sup>) der Ueberbringer sei Andreas gewesen, der ehrwürdigste Mönch und der leibliche Bruder des Sprechers Elias; dem angeführten Synodalurtheil habe nicht blos der Patriarch von Jerusalem, sondern auch der von Antiochien beigespslichtet. <sup>143</sup>)

Abermals mußte der Cardinal Petrus oft Gesagtes wiederholen, indem er auf die Synodalschreiben der orientalischen Patriarchen und die zustimmenden päpstlichen Briefe in Sachen der Restitution des Photius hinwies, aber zugleich auch die orientalischen Legaten, die auf dem achten Concil erschienen waren, als Gesandte der Saracenen, als Verbrecher und Lügner brandmarken, die nur Gesangene auslösen sollten, 144) weßhalb es nöthig sei, die gegenwärtigen Apokrisiarier genau zu prüfen, da die Wahrheit durch die Untersuchung nur glänzender hervortrete. Seine Collegen Paul und Eugen bemerkten, sie hätten selbst früher die Briefe der Patriarchen gesehen und den Andreas von Jerusalem als zuverläßig erprobt. Die Synode erklärte sich laut gegen die Glaubwürdigkeit der orientalischen Apokrisiarier von 869, die Diener der Saracenen und saracenisch Gesinnte, auch von der Kirche Ausgestoßene gewesen sein, während sie die anwesenden Stellvertreter als wahre Repräsentanten ihrer Stühle, als ächte Apostelschüler pries.

Das benützte Photius zu einer Auslassung über jenes ihm so verhaßte Concil, dessen völlige Beseitigung ihm so sehr am Herzen lag. "Was damals geschehen," erklärte er, "möge Sott tiefer Vergessenheit anheimgeben und uns die Kraft verleihen, vollständig Alles zu vergessen und in keiner Weise zu vergesten. Denn das Stillschweigen kann das um Vieles besser machen, als die

<sup>111)</sup> Ἡ άγία σύνοδος ἀπεκρίθη (p. 464 B.): τὰ συνοδικῶς παρὰ (Θεοδοσίου add. Mon. cit.) τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων θεσπισθέντα καὶ ἡ ἡμετέρα μετριότης ἀποδεχομένη τοὺς μὴ οὕτω φρονοῦντας τῷ ἀναθέματι παραπέμπει.

<sup>142)</sup> συνοδικώς προαποδεξάμενος Φ. τον άγιώτατον πατριάρχην, παροχόης καὶ τῆς εξτελείας μου έκεἰσε, μάλλον δὲ ην είχε περὶ αὐτοῦ άρχαίαν ψηφον καὶ μεγάλην ὑπόληψεν ἐβεβαίωσε.

<sup>143)</sup> ού μόνον τοῦ Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς ᾿Αντιοχείας προέδρου συμφήφου γενομένου τῆ συνοδικῆ ἐπικρίσει.

<sup>&#</sup>x27;'') S. Abschn. 3. N. 208. S. 447.

fürzeste und noch so gedrungene Erörterung. 145) Uebrigens habe ich damals, als ich von dem Stuhle vertrieben wurde, als die ganze Schaar der Bischöfe und Priefter Gottes nach Verlust ihrer Stellen mit den schwersten Leiden zu ringen hatte, 146) zu ben Anwesenben gesagt: Wenn all' euer Born gegen mich gerichtet ist, so lasset diese hier abziehen (Joh. 18, 8-auch hier ist die Bergleichung seiner Berfolgung mit dem Leiden Christi fortgesett); gegen mich aber könnt ihr Anklagen vorbringen, so viel und so groß ihr wollt; um den Preis der Freilassung und der Freiheit dieser Aller bin ich bereit, auch gegen mich selbst die Anklage einzugestehen, wenn sie nur nicht auf Gottlosigkeit geht, sowie ganz eueren Willen zu erfüllen. Ich gebe mich selbst dar, indem ich euch die Anklage zugebe, und ihr könnt mit mir nach Belieben verfahren. Nur dieses klägliche und elende Schauspiel lasset in der Kirche Gottes sich nicht geltend machen, daß ihr ein so zahlreiches und so tüchtiges Bolt, von Anfang an dem rechten Glauben ergeben und Gott geweiht, soweit es mit mir übereinstimmt, bem Tobe, bem Hunger, bem Exil und allen Mighandlungen Preis gebet und die heiligen Geheimnisse ber Christen zum Gespött Aller, ber Beiden und der Barbaren wie der Christen, machet, mit solcher Schmach die Gesetze und Institutionen der dristlichen Welt überhäuft! 147) — Also rief ich damals mit lauter Stimme, ich beschwor die Feinde und war bereit, mein Bersprechen zu erfüllen und bas Beil vieler Unschuldigen mit meinem Berderben, wie Jene es nennen mochten, zu erkaufen. Aber der Anfang ihres wilden Dranges war wohl gegen mich gerichtet; allein in seinem Fortschreiten ging ihr Zorn nicht blos auch auf alle diejenigen über, die die heiligen Riten in die auserwählte Zahl der Bischöfe versett, sondern auch auf alle jene ohne Ausnahme, die irgend ein Merkmal der geistlichen Weihe und der Hingabe an Gott an sich trugen. 148) Doch das soll, wie ich bereits bemerkt, mit Stillschweigen übergangen werben. Aber ber Herr ber unerforschlichen Gerichte und ber gutige Helfer ber Hoffnungslosen, ber allein auf unseren damaligen Borsat Rücksicht nahm, 149) hat auf wunderbare Weise und gegen alle menschliche Hoffnung alle jene frevelhaften Thaten in gerechter Weise vernichtet und das Herz unse-

<sup>145)</sup> p. 465 A.: Τὰ μὲν (οὖν add. Mon.) τύτε γεγονότα θεὸς λήθη βαθεία παραδοίη, καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀμνηστίαν τε καὶ ἀμνησικακίαν διατηρεῖν ἐνισχύσαι (Mon. ἐνισχύσοι) πολλῷ γὰρ ἀμείνονα ταῦτα ποιεῖ ἡ σιγὴ ἢ καὶ βραχεῖά τις καὶ συντετμημένη περὶ
τούτων (Mon. αὐτῶν) διάλεξις.

<sup>146)</sup> μετά την στέρησεν των οίκείων Θρόνων πεκραίς ένεταλαεπωρείτο κακονιχείαες.

<sup>147)</sup> Μόνον τοῦτο τὸ ἐλεεινὸν καὶ τραγικὸν διήγημα εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκληδίαν μὴ παριιςαγάγητε (Μοη. παρειςάγωτε), μηδὲ τοδοῦτον καὶ τηλικοῦτον λαὸν ὀρθοδοξία τε ἀνίκαθεν ἀνακείμενον καὶ θεῷ καθιερωμένον, ὅδον ἦκεν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, μὴ θανάτω καὶ λιμῷ καὶ ὑπερορία καὶ πᾶδι κακοῖς παραδώδετε, μηδὲ τὰ χριδτιανῶν ὄργια γέλωτα πᾶδιν, Ελληδί τε καὶ βαρβάροις, μήτε χριδτιανοῖς προθήδετε, μηδὲ τηλικαύτη αἰδχύνη τὰ χριδτιανῶν περιβάλητι νύμιμα. (Μοη. περιβάλλοιτε ν.)

<sup>148)</sup> αλλ' ὁ μὲν τῆς ὁρμῆς αὐτῶν πρόλυγος ἦν καθ' ἡμῶν' ἡ δὲ τῆς ὀψγῆς ῥύμη συνελάμβανε (Mon. 436, p. 179.) καὶ πάντας, οὐ μόνον ὅσους οἱ ἰεροὶ Θεσμοὶ (Mon.) εἰς τὸν προκεκριμένον ἔφερον κατάλογον, ἀλλὰ καὶ άπλῶς πάντας, ὕσοι θήποτε ἱερωσύνης καὶ Θεοσεβείας γνωρίσματα ἔφερον.

<sup>115)</sup> πρός μύνην ήμων την τύτε προαίρεσεν επεδών.

res erhabenen und großen Kaisers, das er in seiner Hand leitete und regierte, gerührt und zum Mitseid gegen uns geführt, und was er vorherbestimmt, wie er deutlich zeigte, das auch auf übernatürliche Weise, wie ihr sehet, zu Ende gebracht." <sup>150</sup>)

Der Apolrisiar Elias betheuerte, er habe nie zuvor den Patriarchen Photius gesehen, noch von ihm Briefe erhalten, noch sei er damals mit ihm zusammen, getroffen; aber wegen der Kirche und wegen seiner Tugend, wegen des rechts, widrigen Wilthens gegen ihn <sup>151</sup>) und wegen der gottlosen Pseudolegaten sei er hieher gesommen. Ebenso betheuerten die italienischen Bischöse Paul und Eugen, daß sie nicht aus persönlicher Zuneigung, noch durch Seschenke bestochen, sondern der Wahrheit gemäß und nach dem Zeugnisse des heiligen Kaisers geurtheilt und die Tugenden des Mannes erkannt, wie einen solchen die Kirche von Constantinopel seit vielen Jahren nicht gehabt habe. <sup>154</sup>)

Photius sprach einige Worte, um sowohl seine Bescheibenheit, die freisich viel stärkere Lobsprüche schon ertragen, als seine Dankbarkeit für die günstigen Gesinnungen der Legaten auszudrücken; <sup>158</sup>) er äußerte, daß er viel zu sagen hätte, wäre hier von einem Anderen die Rede; über seine Person wolle er schweigen, wo keine Nothwendigkeit das Reden erheische. <sup>154</sup>) Der Cardinal Betrus wandte ganz im Sinne der byzantinischen Schmeichelei die Worte Christi Ioh. 8, 50 auf ihn an und beantragte dann, wozu er sicher keinen Besehl erhalten, die Verlesung der vom Papste ihm mitgegebenen Instruktion, <sup>155</sup>) welche sogleich auch der Protospathar und Dolmetsch Leo begann.

Bei der Verlesung des sechsten Capitels, das von der Verkündigung der päpstlichen Schreiben und der Rede, welche die Legaten auf der Synode halten sollten, sprach, fragten diese, ob das Gesagte gut sei oder nicht, worauf die Versammelten riesen: Alles, was sich auf den Frieden und die Eintracht der Kirche bezieht, halten wir für gut und annehmbar. <sup>156</sup>) Ebenso riesen sie nach Ablesung der gefälschten Stelle über das achte Concil: "Wir haben schon durch die That die von euch genannte Synode verworsen, verdammt und anathematissirt, vereinigt mit Photius, unserem heiligsten Patriarchen; wir belegen die mit dem Banne, die nicht Alles, was gegen ihn in derselben Synode gethan oder gesagt worden ist, verwersen." <sup>157</sup>) Elias von Jerusalem <sup>158</sup>) rief noch:

<sup>150)</sup> καὶ ώς προώρισεν, ώς ἔδειξε, (καὶ add. Mon.) ταῦτα καὶ εἰς τέλος ὑπὲρ λόγον, ώς ὁρᾶτε, παρεστήσατο.

<sup>15 )</sup> δια την αθέμιτον είς αυτόν γεγενημένην απόνοιαν.

<sup>162)</sup> p. 468 A.: τοιούτον ἄνθρωπον, πολλά έτη έχει, ή Κωνσταντινουπολετών ἐκκλησία (ftatt: μή δεξαμένη hat Mon. 436. p. 180) ούκ ἐδέξατο.

<sup>168)</sup> ήμεῖς άμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ ἐσμέν αὐτοὶ δὲ τὸν ἄξιον μισθύν τῆς πρὸς ἡμᾶς διαθέσεως ἀπολήψεσθε.

<sup>164)</sup> άμεινον το διγάν, εἰ μή τις κατεπάγει μεγάλη ἀνάγκη προς το λέγειν, ήγοῦμαι.

<sup>185)</sup> το επιδοθέν ήμιν χομμονιτόριον ήτοι ένταλμα.

<sup>186)</sup> p. 469 D.: ύσα πρός εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν τῆς ἐκκλησίας εἰσὶ, καὶ καλά καὶ ἀποδεκτὰ ἡγούμεθα.

<sup>167)</sup> p. 472 A.

<sup>166)</sup> Die Alten haben: Hlias unroonolitys Mastrounólews xai Hlias Tesosolimen

Wie kann man eine Bersammlung Synobe nennen, welche die Kirche mit unzähligen Spaltungen erfüllt hat? Wer möchte sie eine Synobe nennen, die Apokrisiarier der Saracenen zu Richtern und Gesetzgebern erhoben? Welchen Synoben könnte man sie beizählen, die allen heiligen Synoben zuwider zu handeln gewagt, die Unschuldige ohne jegliche Prüfung und Untersuchung verurtbeilt, alle geistlichen und weltlichen Gesetze verachtet und mit Füßen getreten hat? 159) Deßhalb haben auch die heiligsten Stühle des Orients ihre Akten verworfen, verdammt und mit dem Anathem belegt.

Nach Anhörung des Schlußcapitels wandten sich die griechischen Pralaten an die römischen Abgeordneten. Wir sehen, sagten sie, daß ihr ganz ber Beisung des heiligsten Papstes folget; solche Manner muffen die Stellvertreter eines solchen Hohenpriesters sein. Niketas, der von Photius an die Stelle des Metrophanes gesetzte Metropolit von Smyrna, sprach: "Gott hat es so eingerichtet, daß ihr die Dinge in solcher Lage fandet, daß sich kein Vorwand finden ließe, selbst wenn Jemand gegen das Gebot Gottes und die Weisungen des heiligsten Papstes handeln wollte. Wo die Dinge selbst dazu nöthigen, auf dem Wege Gottes zu wandeln, da können nicht einmal die, welche schlechte Gesinnungen begen, gegen die Macht der Berhältnisse ankämpfen. 160) Um wie viel weniger nun können Männer, beren Inneres mit allen Tugenden ausgestattet ift, zur Rechten abweichen und gegen Gottes Willen ober gegen die Weisungen des römischen Hohenpriesters sich vergeben!" Die römischen Legaten entgegneten, nach dem Worte des Propheten (Jer. 1, 7.): "Wohin ich euch senden werde, werdet ihr gehen," hätten sie nur den Willen Gottes und die Befehle ihres Herrn, des heiligsten Papftes, zu erfüllen sich bemüht. Die Bischöfe erklärten sich bavon überzeugt und Photius sprach in seinem gewohnten feierlichen Tone: "Es ist der göttliche Wille dessen, der aus den Himmeln herabstieg und unsere Natur annahm, daß er das Menschengeschlecht mit seinem Bater versöhne, welches so lange Zeit vorher mit ihm verfeindet war; und jetzt sieht Euere Heiligkeit mit uns, daß Alles nach dem Willen und dem Befehle des heiligsten Papstes zusammenkam und nichts ihm entgegen ift, und die Natur der Dinge ist ganz mit seinem Willen in Ginklang." 161) Die Legaten sagten: Es ist das unsere Aufgabe, durch Mühe und Anstrengung

τοποτηρητής einor. Schon Assemani Bibl. jur. orient. I. p. 183. n. 135 bemerkte, daß der Erzbischof von Martyropolis erst in der vierten Sitzung nach sünsundbreißig Tagen in die Synode eingeführt wurde und bort Basilius heißt (p. 475. 476 bei Manst); es. ist hier jedenfalls eine Unrichtigkeit in den Akten.

<sup>160)</sup> Πως αν σύνοδος φηθείη ή μυρίων σχισμάτων έκκλησίων πληρώσασα; τίς ύνομάσειε σύνοδον την Σαρακηνών ἀποκφισιαρίσυς κφιτάς καὶ νομοθέτας καθίσασαν; ποίαις
συνόδοις ἀριθμηθείη ή πάντων των άγίων συνόδων ἐναντία τολμήσασα; ή τοὺς ἀνευθύνους καὶ χωρὶς τῆς οἵας δήποτε ἐξετάσεως καταδικάσασα; ή πάντας θεσμούς ἐκκλησιαστεκούς καὶ πολιτικούς συγχέασα καὶ καταστυέψασα;

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>') p. 473 A.

euere Kirche zur Einheit zu führen; wir haben deßhalb auch viele Mühsale auf der Reise überstanden. Indessen haben die heiligen Männer durch ihre Anstrengungen Christi Wohlgefallen erlangt. Darauf Photius: Gott ist der Bergelter, der einen großen und unerschöpflichen Lohn in seinem Reiche euch ausbewahrt.

Der Cardinal Petrus machte noch auf die Unterschriften der italienischen Prälaten und der römischen Geistlichen ausmerksam, die der Anerkennung des Photius zugestimmt. Nachdem durch die Berlesung der Namen <sup>162</sup>) die Lektüre des Aktenstückes beendigt war, fragte der Cardinal, ob es den Bätern gefalle. Sie erklärten: Es gefällt uns, und vor Allem die Unterschriften, die für den gemeinsamen Frieden und die Eintracht der Kirche Gottes wie für die Anerstennung des heiligsten und öfumenischen Patriarchen Photius geleistet worden sind. Unter den üblichen Acclamationen schloß diese dritte Sitzung.

## 6. Die vierte und fünfte Sitzung, sowie die Canones der Synobe.

Die vierte Sitzung ward erst nach fünfundbreißig Tagen, am Borabend bes Weihnachtssestes (24. Dez. 879), gehalten. Was in der Zwischenzeit vor sich ging, ist nur zum Theile zu errathen. Sicher ist, daß die Legaten in dieser Zwischenzeit sich bemühten, die dem Photius noch widerstrebenden Ignatianer für ihn zu gewinnen, ') was auf das Hinausschieben der Sitzung von Einfluß war. Auch erwartete man noch einen Bertreter des antiochenischen Patriarchen, der auch in dieser Zeit eintras. 2) Wahrscheinlich sällt aber auch in diese Periode der Tod des Gregor Asbestas, 3) des alten Freundes des Photius, der, wie oben bemerkt, durch diesen von seinem alten Erzbisthum Sprakus nach Nicka transferirt worden war. Dieser Todesfall machte sicher auf Photius großen Eindruck; wie uns Niketas sagt, verherrlichte er den treuen Freund mit glänzenden Epitaphien und Leichenreden, worin er sogar mit den größten Kirchenlehrern verglichen ward. 4) Er hatte der photianischen Partei

1

<sup>162)</sup> Die lateinischen Namen erscheinen zum Theil seltsam geschrieben. So Martinus von Narni (Mansi: Ναρικόνδου Mon. 436. p. 183: 'Αρκένδου), Leo von Gabii (Γαβένδης, μισσος-missus-καὶ αποκριδιάριος), Gregor von Silva Candida (Σολβοκανδίδου), Leo von Terracina (Ταρακινής; er sehlt bei Mansi), Bonisacius της άγιας των Βλεράνων (Mon. 436. p. 184 των Γαλλίων) έκκληδίας n. s. s.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 485 C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ib. p. 476.

<sup>3)</sup> In dem Berzeichnisse der Spnodalmitglieder vor der ersten Sitzung Mansi p. 373 ist er noch aufgeführt; in den Unterschriften bei der fünften Sitzung, die Cod. Mon. 436 p. 203 in extenso gibt, wie in dem Berzeichnisse bei der sechsten Sitzung Mansi p. 513 sehlt er. Da nun aus Niketas gewiß ist, daß er bald nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Nicka starb, so ist es wahrscheinlich, daß er vor der fünften Sitzung (26. Jan. 880) bereits gestorben war, ja wohl schon vor der vierten Sitzung, die von der dritten durch einen längeren Zeitraum getrennt ist, als jene von der vierten.

<sup>4)</sup> Nicet. ap. Mansi XVI. 289 B.: ώς των μεγάλων πατέρων έφάμελλον βεβεωκότα βίον.

zu große Dienste geleistet, als daß ihn ihr Haupt nicht auf jede mögliche Weise hätte verherrlichen sollen; aber seine Bedeutung war in der letzten Zeit bei seinem hohen Alter ) und bei dem Umschwung aller Verhältnisse auf seiner Insel wie in Constantinopel längst nicht mehr die frühere gewesen; einst das Haupt einer mächtigen kirchlichen Partei war er schon seit der ersten Erhebung des Photius in den Hintergrund gedrängt.

Beim Beginn der vierten Sizung meldete der Diakon und Protonotar Petrus, daß sich der kürzlich angekommene Metropolit von Martyropolis, Legat des antiochenischen Patriarchen, der zugleich auch Briefe von dem (neuen) Patriarchen (Elias) von Jerusalem mitbringe, vor den Thoren befinde und einzutreten wünsche. Auf Befehl der Synode ward er eingeführt und begrüßte ehrerbietigst den Photius, der über ihn eine Gebetssormel sprach, ihn umarmte und sich nach der Gesundheit der Patriarchen von Antiochien und Jerusalem, wie nach dem Stande ihrer Kirchen erkundigte. Basilius von Martyropolis antwortete, beide Patriarchen seien gesund, obschon von schweren Bersuchungen heimgesucht; ihre Kirchen seien ruhig im Inneren, vorzüglich Dank den heiligen Gebeten des Photius. Nachdem auch die römischen Gesandten den neuen Ankömmling umarmt, nahm er den ihm zugehörigen Platz ein. 7

Bon den Legaten um den Grund seiner Ankunft und den Urheber seiner Sendung befragt, erklärte Basilius von Martyropolis, er komme als Stellvertreter seines Patriarchen, des Theodosius von Antiochien, bringe Briefe desselben wie auch des Patriarchen Elias von Jerusalem, der Grund seiner Sendung sei in diesen Briefen deutlich enthalten, doch wolle er sich darüber auch mündlich in Kürze äußern. Niemals habe der Patriarch Theodosius, weder in eigener Person noch durch einen Bevollmächtigten, dem gottlosen und rechtswidrigen Berfahren gegen den heiligsten Photius beigepflichtet, sondern von Ansang an immersort ihn für den legitimen Patriarchen gehalten und sich von Allen abgewendet, die ihn nicht anerkannt. Da er nun brieflich eingesladen worden sei, durch Abgeordnete an der allgemeinen Bersammlung und dem Freudenseste der Brüder Antheil zu nehmen, so habe er ihn, den Metropoliten von Martyropolis, abgeordnet. Der neugewählte Patriarch Elias von Jerusalem, habe, ebenso gesinnt wie sein Borgänger Theodosius, nie den geringsten Antheil an den Schandthaten gegen den heiligsten Patriarchen Photius

<sup>5)</sup> Da er bei ber Erhebung des Ignatius schon Erzbischof war, so mußte er 879 wohl über achtundsechzig Jahre zählen.

Mansi XVII. p. 476 A.: εἰςελθών οὖν καὶ τὴν πρὸς ἔθος (Mon. ἐξ ἔθους) προςπύνηδιν καὶ τὸ δέβας ποιηδάμενος πρὸς Φ. τὸν άγ, πατριάρχην.

<sup>7)</sup> εν τῷ οἰκιίω βαθμῷ ἐκαθέσθη (Mon. cit. p. 185: ἐκάθεσε).

<sup>\*)</sup> οὐθέ πυτε (μη γόνοιτο) οὕτε δι ἐαυτοῦ, οὕτε δι ἱτέρου εἰς την ἄθεσμον πράξιν την κατὰ τοῦ άγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Φ. κατ οὐθένα τρόπον ἐκοινώ-νησεν... ἀρχιερέα θευῦ καὶ συλλειτουργόν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει, καὶ τοὺς μη οὕτως ἔχοντας ἀποστρέφεται.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) επεί δε γράμματα εδέξατο, αποστεϊλαί τινας επί τη κοινή συνελεύσει και εύφροσόννη συνεορτάσαντας των αδελφων, επί τῷ αὐτῷ τούτῳ ἡ εμὴ ἀποστολή γέγονε (Μοπ. bat: επί τὸ αὐτὸ τοῦτο).

genommen, sondern auch die früheren Apokrisiarier der Saracenen, die sich fälschlich für Stellvertreter seines Stuhles ausgegeben, anathematisirt. <sup>16</sup>) Sein, des Gesandten, Auftrag bestehe darin, dieser heiligen Synode die Gesinnungen seines Patriarchen auszudrücken, die er stets gehegt und noch hege und allzeit hegen werde. Nach diesen Worten bat er den Patriarchen Photius, die mitgebrachten Schreiben überreichen zu dürsen, was dieser mit Hinweis auf die Justimmung der anwesenden Legaten erlaubte. <sup>11</sup>) Es sas hierauf der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben des antiochenischen Patriarchen <sup>12</sup>) der Bersammlung vor.

Darauf ergriff der Cardinal Petrus das Wort. Ihr erkennet Alle, sprach er, verehrteste Brüder und Mitliturgen, daß wir hieher gekommen sind wegen bes Friedens und der Einigung dieser heiligen Kirche der Constantinopolitauer sowie wegen ber Anerkennung des heiligsten Patriarchen Photius. Und siehe, wir finden, daß auch die Stühle des Drients, ganz in derfelben Gesinnung, gleich als ware es so verabredet, Friedens- und Gemeinschaftsbriefe gesandt haben. 18) Wir freuen uns barüber, daß alle Patriarchalftühle zu solcher Eintracht und zu gleichem Willen mit unserem Herrn und Gebieter, bem öfumenischen Papste, vereinigt sind; denn er ist das Haupt aller Kirchen, und was sie zu thun schuldig waren, der heiligsten Kirche der Römer zu folgen, das baben sie unter dem Wohlgefallen des heiligen Geistes gethan. 14) Erzbischof Profopius von Cafarea bemerkte: "Wenn ein göttliches Urtheil von Oben gefällt ist, da eilen Alle, die des heiligen Geistes theilhaftig, zusammen und stimmen bei und freuen sich ob bes himmlischen Ausspruchs; deßhalb freuen auch wir uns über die gleiche Gesinnung und die Eintracht Aller." Wie früher öfter, riefen die Bischöfe aus: "Wer sich darüber nicht freut und Gott dankt, ber ist unwürdig der Freude und des Heils. Wer diese Uebereinstimmung nicht anerkennt und hochhält, ber ist ein Feind bes Friedens und des Friedensfürsten Christi selbst. Wer nicht den Photius, den durchaus legitimen und ganz kanonischen Hohenpriester Gottes, als gesetzmäßig und kanonisch eingesett 15) anerkennt, wie alle Patriarchalstühle laut erklären, der soll von Christus

<sup>16)</sup> οι δέποτε μέν ταϊς κατά του άγ. πατριάρχου παροινίαις ουδαμώς έκοινώνηδεν, άλλα και τους γεγονότας άποκριδιαρίους των Σαρακηνών και πλασαμένους αυτού το πρόςωπον ύποδουναι, τῷ ἀναθέματι παρεπέμψατο.

<sup>11)</sup> p. 477: συνεπινευόντων των άδελφων και συλλειτουργών ήμων των τιμιωτάτων τοποτηρητών επιδότω ή άγιωσύνη ύμων τάς των άγιωτάτων πατριαρχών επιστολάς.

<sup>13)</sup> ep. Oux korer euzageoria p. 477 — 480. Abichn. 3. R. 191.

<sup>13)</sup> ύτι και οι ανατολικοι θρόνοι, το αύτο ώς έκ συνθήματος φρονούντες, απέστειλαν συστατικάς επιστολάς.

<sup>19)</sup> ότι εἰς τὴν τοιαύτην ὁμόνοιαν οἱ ἀρχιερατικοὶ ἄπαντις συνηυδόκησαν θρόνοι μετὰ τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου ἡμῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πάπα (Μου. cit. p. 187: οἰκ. πατρυάρχου) καὶ γὰρ ἐκείνη ἐστὶ κεφαλή πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὅπερ ώφειλον ποιήσαι, καὶ ἐξακολουθεῖν τῆ ἀγιωτάτη τ. ዮ. ἐκκλησία, πεποιήκασι, τοῦ πνεύματος τοῦ άγίου συνευδοκήσαντος.

<sup>16)</sup> Φ. έννομώτατον καὶ κεκανονισμένον άρχιερία θεοῦ ώς έννόμως τε καὶ κανονικώς προαχθέντα.

getrennt und Anathema sein!" Hierauf wurde auf Antrag des Cardinals Petrus durch den gleichnamigen Protonotar auch das Schreiben des Elias von Jerusalem 16) verlesen. Darin ward der obigen Aeußerung des Legaten über Die römische Kirche begegnend die Kirche von Jerusalem zu wiederholtenmalen als die "Mutter aller Kirchen" bezeichnet. Das Schreiben wurde, wie die übrigen, anbächtig angehört. Nachbem bieses Gregor von Ephesus konstatirt, 17) riefen die versammelten Bischöfe: "Auch schon vor diesem Briefe, ja auch vor bem von Andreas überbrachten und früher (in der zweiten Sitzung) vorgelesenen hatten wir die allseitige Ueberzeugung, daß die Stühle des Orients sich niemals von unserem beiligsten Patriarchen getrennt haben, sondern ihn stets für ihren Mitpatriarchen und Amtsgenossen hielten und als solchen bezeichneten. 18) Für das Alles muß man Gott danken, der eine so große und so innige Uebereinstimmung und Eintracht bis an die Grenzen der Erde hervorgebracht. Gott beschütze, beiliger Herr (Photius), Dein Hohespriesterthum auf viele Jahre, er vermehre Deine Lebenstage zur Ehre seiner Kirche! 19) Denn durch die gottselige Sorgfalt unserer großen und erhabenen Kaiser und durch Deine unübertreffliche Menschenfreundlichkeit und Dein Vergessen und Vergeben aller Unbilden sind wir Alle zur Einigung und zur Erkenntniß der Wahrheit gekommen. Die Aergernisse find ausgerottet, ber Bose hat seine Macht verloren, der Friede jubelt und die Eintracht herrscht. Gott möge auf viele Jahre Dein heiliges Leben ausdehnen zur Ehre und zum Ruhme seiner Kirche. Wir bedurften dieser Briefe nicht, um Dein Patriarcat anzuerkennen, schon vor ihrem Eintreffen waren wir mit Dir vereinigt und geiftig verbunden. Gleichwohl freuen wir uns und frohlocken mit, daß alle Patriarchalstühle unsere Eintracht bestätigen und genehmigen." 20)

Diese Berherrlichung des Photius, die der Hauptzweck der Versammlung zu sein scheint, wurde noch weiter fortgeführt durch Elias, den Legaten von Jerusalem, der diese Einhelligkeit der Patriarchen und der Bischöfe als das Werk Gottes pries und sogar die Einwirkung der Tugend und Weisheit des Photius auf die saracenischen Fürsten in der übertriebensten Weise schilderte, worauf die Synode rief: "Alle wissen, daß Gott in ihm wohnt!"<sup>21</sup>) Sodann sogar durch die römischen Abgeordneten, die da sagten: "Gottes Barm-herzigkeit und seine Eingebung hat ein solches Licht in die reine Seele des heiligsten Patriarchen gelegt, daß es die gesammte Schöpfung erhellt und

<sup>16)</sup> Abschn. 3. N. 167.

<sup>17)</sup> p. 484: και ταύτην την επιστολήν άρχιερείς και συλλειτουργοί ήκούσαμεν.

<sup>18)</sup> πάσαν ξχομεν πληροφορίαν, ότι ουδίποτε διέστησαν οι ανατολικοί θρόνοι από του άγ. ήμων πατριάρχου, άλλ αἰεὶ καὶ συναρχιερέα καὶ συλλειτουργόν εἰχον καὶ ανεκήρυττον.

<sup>19) ()</sup> θεός, δέσποτα ήμων άγιε, διαφύλαξαι (Mon. διαφυλάξοι) την άρχεερωσύνην σου εἰς ἔτη πολλά ὁ θεὸς κρατύναι (Mon. κρατύνοι mie nachher παρατείνοι) τοὺς χρόνους σου κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) επικυρούσε τε και επικρατύνουσε.

<sup>?)</sup> Πάσι τούτο φανερόν γέγονε και ύτι ο θεός οίκει έν αύτῷ, ούθείς άγνοεί.

erleuchtet. Denn gleichwie bie Sonne, obschon sie im Himmel allein sich befindet, doch die ganze irdische Welt erleuchtet; so erhellt und erleuchtet unser Herr Photius, obschon er in Constantinopel seinen Sit hat, boch die ganze Schöpfung. 99) Wir freuen uns über die Bereinigung aller heiligen Rirchen Gottes im Drient, der von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem; wie wir es zuvor durch die Apokrisiarier und durch die Briefe vernommen, so sehen wir jett mit unseren eigenen Augen auch diesen heiligsten Bischof von Martyropolis in die Synode eintreten." Ebenso sprach Prokopius von Casarea: "Gepriesen sei Gott, der durch die Hochherzigkeit und die unermekliche Liebe unseres allerheiligsten Herrn 28) aus dem Occident und aus dem Orient die verehrungswürdigsten Männer versammelt hat, um alle zerstreuten Glieder der Rirche zur Ginheit zu bringen. Denn dieser unser heiligfter Herr ahmt Chriftum unseren wahren Gott nach, der das verloren gegangene Schaf auf seine Schultern nimmt; er stößt Reinen zurud, verabscheut Reinen, sondern ruft Alle zur allgemeinen Eintracht und zur Wiederherstellung der Ordnung in der Kirche Warum aber ladet er dazu ein? Weil der Herr des Friedens in ihm ruht." 24)

Der Cardinal Petrus erklärte, er und seine Collegen seien zu dem Zwecke anwesend, Alle so zu einigen, was mit der Gnade Gottes auch täglich geschebe. Heute erst, setze er bei, haben durch die Fürbitten der heiligen Apostel die zwei von der Kirche getrennten Patricier voll Reue sich gezeigt und um Berzeihung gebeten. 25) Nach ihrer Aussage hatten sie unsere Ankunft erwartet 26) und deßhalb sich von der Kirche serne gehalten. Nachdem sie aber durch uns die Gewißheit erlangt, daß die römische Kirche den Herrn Photius für den völlig legitimen Patriarchen hält und die Bereinigung der Kirchen annimmt, kamen sie ganz bereitwillig und mit ganzem Herzen. Nehmet also auch ihr sie aus! Es ist auffallend, daß diese zwei Patricier nicht mit Namen genannt sind, 27) während die achte Spnode sich nicht schene, stets die Namen der

(Mon. cit. p. 190: ανεπαύσατο) αὐτῷ.

Το έλεος του θεού και ή έμπνευδις αὐτού τοιούτον φῶς δέδωκεν εἰς την καθαράν ψυχην τοῦ άγ. πατριάρχου, ὅτι λαμπρίνει και φωτίζει πάδαν την κτίδιν ῶςπερ γάρ ὁ ήλιος, κάν εἰς μόνον τὸν οι ρανόν περιέχηται (Mon. περιέρχηται), ὅμως ὅλον τὸν περίγειον κόδμον φωτίζει, οὕτω και ὁ δεδπύτης ήμῶν ὁ κίριος Φ., κάν καθέζηται εἰς ΚΠ., άλλα και την δίμπαδαν κτίδιν δαδουχεί και καταλάμπει. Wir fönnen nicht annehmen, daß eine so plumpe Schmeichelei aus dem Munde der sonst so unbehilsichen römischen Legaten sam.

<sup>38)</sup> διά της καλοκάγαθίας καὶ ἀπλίτου συμπαθείας τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν δεδπότου.
24) Διὰ τὶ δὲ προςκαλείται πάντας; ὅτι ὁ τῆς εἰρήνης κύριος ἐπαναπέπαυται

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ὖ καὶ χάριτι θεοῖ ἐκάστης ἡμέρας γίνεται σήμερον γὰρ διὰ τῶν πρεσβειῶν τὧν ἀγ. ἀποστύλων οἱ τῆς ἐκκλησίας ἑαυτούς χωρίσαντες δύο πατρίκιοι μετανοοῦντες προςῆλθον αἰτούμενοι συγγνώμης ἀξιωθῆναι.

<sup>26)</sup> την γαρ ήμετέραν ανοδον, ως έφασαν, περιέμενον. Aber waren nicht Paul und Eugen fast ein ganzes Jahr vor Petrus in Constantinopel?

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 192 seq. n. 142: Verebatur fortasse Photius ne si ea expressisset (nomina) falsitatis argueretur. Viderat etiam literas Joh. Papae,

Bersonen anzugeben. Auch die Antwort der Bischöfe nannte sie nicht. Diese -fagten: "Wir haben sie gesehen und aufgenommen. Sie hatten keinen anderen Borwand, wie wir von ihnen selbst vernahmen, als den, daß sie getäuscht und Fortgerissen wurden, als sie ihre Unterschriften gegeben, 28) und zwar durch die falschen Legaten und durch einige andere Personen. Sie setzten bei, daß sie, mofern sie nicht gegen unseren heiligsten Patriarchen selber unterschrieben, auch nur von ihm allein die Lossprechung zu empfangen hätten (also alsdann nicht vom Papste); da aber das Unrecht gegen ihn begangen worden sei, so 'hätten sie noch auf einen anderen Stuhl geharrt, um von diesem ebenso die Lossprechung zu erhalten und von aller Verdammung frei zu sein. Da Ihr nun die Lossprechung ertheilt habt, sagten sie, so nehmen wir das mit aller 1 Freude und Lust an, bitten um Berzeihung und verwerfen diejenigen, die es nicht annehmen. 29) (So äußerten sich die Patricier.) Deßhalb haben auch wir . sie als unsere Kinder und Glieder aufgenommen." Die Legaten erklärten: "Wenn ihr sie aufgenommen habt, und vor Allem auch der heiligste Patriarch, so nehmen auch wir sie auf. Denn die, welche er aufnimmt, nehmen auch wir auf, und die er verwirft, verwerfen auch wir mit ihm, nach den Worten des Papstes Innocenz: 20) Wem ihr die Hand bietet, dem biete auch ich sie mit euch. Wie die heilige Kirche über die Zwietracht ihrer Kinder trauert, so freut sie sich auch über beren Eintracht und Bereinigung." 31)

Abermals brachten nun die Legaten die noch nicht erledigten Forderungen bes Papstes zur Sprache, indem sie die Verlesung von fünf Artikeln 32) bean=

Bergentother, Photius. II.

in quibus eximios viros, adeoque patricios, Johannem, Leonem et Paulum, qui Photii communionem aversabantur, adhortabatur, ut Patr. Photio misericordiam in synodo quaerenti... adhaerere et communicare studerent. Hanc igitur occasionem arripiens pro tribus Patriciis duos posuit, tacitis tamen nominibus, id quod in aliis synodis factum non legimus. Indessen konnte von ben breien Einer geftorben ober ichon vorher au Bhotius übergegangen fein.

<sup>28)</sup> συνηφπάγημεν καὶ ήπατήθημεν ποιήσαντες ίδιόχειρα. Affemani l. c. p. 194 findet es unwahrscheinlich, daß die zwei Patricier eigenhändig die Alten der Synode von 869/70 unterschrieben. Denn in beiben Texten, im griechischen und im lateinischen, sei nur von den Unterschriften bes Raisers und seiner Sohne bie Rebe, sonft habe tein anderer Laie unterschrieben, die Patricier hatten blos munblich zugestimmt. Indessen ift hier nicht von der Unterschrift ber Synobalakten bie Rebe, sonbern nur von den gegen Photius geleisteten Subscriptionen, ber Erklärung einer allgemeinen Bustimmung gn ben Synobalbefreten, welche bie Patricier allerdings abgeben mußten.

<sup>29)</sup> έπεὶ οὖν αύτοὶ τὴν λύσω ἐδώκατε, ὡς φασὶ, μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, και αποδεχόμεθα και συγγνώμην αίτούμεθα και τους μη αποδεχομένους αποβαλλόμεθα.

<sup>🖜)</sup> In bem act. III. vorgelesenen Briefe Johann's VIII. an die griechischen Bischöfe.

<sup>31)</sup> p. 488: ἐπὶ τῆ τούτων ὁμονοία καὶ συμφωνία (Mon. cit. συναφεία).

<sup>33)</sup> Dieselben find mahrscheinlich ein aus ben griechisch übersetzten Schriftstiden gemachter Auszug. Denn weder im Briefe an den Raiser, noch in dem an Photius, noch im Commonitorium finden fich genau dieselben Worte. Die Legaten bezeichnen fie als im Schreiben an den Raiser enthalten; wörtlich sind sie nicht darin enthalten, doch der Sache nach. C. 1 scheint Photins angeredet (εἰ καταφύγωσι προς την υμετέραν άγιωσύνην), mahrend gerade dieser Baffus wegen Bulgariens in bem griechischen Briefe an Photius fehlt. C. 2. 3 entsprechen 32

tragten, welche die Jurisdiktion in Bulgarien, die Ordination von Laien, die Berbindlichkeit, ben Patriarchen von Constantinopel aus dem Clerus Diefer Kirche zu mahlen, die Aufhebung der gegen Photius gefaßten Beschlusse und die Extommunifation für Alle, die den Photius nicht anerkennen wollten, betrafen Man bewilligte sehr gerne die Lesung derselben; aber mit Ausnahme ber zwei letteren Punfte war man nicht so leicht geneigt, völlig nachzugeben. An wenigsten in der bulgarischen Frage. Diese, erklärten die Bischöfe wiederholt, gehöre nicht hieher, verlange eine gesonderte Berhandlung zur rechten Beit, sie gebe eigentlich den Kaiser an, bei dem sie jedoch Fürbitte einlegen wollten: bei seinem Ausspruche musse man stehen bleiben. Protopius von Casares wiederholte, man hoffe von Gottes Barmherzigkeit, von der Frömmigkeit der heiligen Kaiser und von dem Gebete bes heiligsten Herrn Photius, wie fich schon jetzt an ben gemachten Fortschritten zeige, 33) daß der Raiser die alten Grenzen seines Reiches und die Regierung der ganzen Erde erhalten werde; 36) sei bas geschehen, so werde er nach seinem Gutbefinden die Grenzen ber Patriarchalstühle so bestimmen, daß kein Streit mehr unter ihnen auftauchen könne, sondern hierin, wie in allen anderen Dingen, Friede unter ihnen herrsche. Das bekräftigte auch der Metropolit Theophilus von Ikonium mit dem Beisatze, der Papst werde alsdann sogar mehr erhalten als er verlange, da Photius eine so große Liebe und Berehrung gegen ihn hege. Niketas von Smyrna fügte hinzu:35) "Da die Liebe und die geistliche Freundschaft zwischen dem heiligsten Papste von Rom und unserem beiligsten Patriarchen Photius so groß ist, wer follte ba nicht klar einsehen, daß sie, gleichwie sie Eine Seele haben, so auch das ihnen untergebene Volk und die ihnen unterworfenen Länder für ein gemeinsames Gut halten und jeder von ihnen den eigenen Gewinn in dem Gewinn seines Bruders und Freundes findet?" Die Bischöfe riefen: Das Alles wiffen und sagen auch wir. So wurden die Ansprüche Roms theils mit Bertröstung auf die Gnade des Kaisers und des Photius, theils mit indirekten Borwürfen gegen den Egoismus, der nicht alle Güter der Freunde als gemeinsam ansieht, aus dem Felde geschlagen. Die Forderung, der Patriarch solle keine Weihen für Bulgarien vornehmen, kein Pallium dahin schicken, auch die vom Papste gebannten bort befindlichen Geistlichen nicht in Schutz nehmen, kam nicht ferner zur Sprache. Dreimal hatten die Legaten einen Anlauf genommen, diese Postulate durchzusetzen und dreimal wurden sie zurückgewiesen. Ihre Unbehilflichkeit, durch die Unkenntniß der griechischen Sprache vermehrt, sowie ber heftige Widerstand, den sie trafen, hieß sie auf eine weitere Ausführung ihrer Ansprüche verzichten.

zumeist dem im Briefe an den Kaiser Gesagten, c. 4 dem Commonit. c. 10 und der epad Phot., c. 5 der ep. ad Basil. p. 408 B.

<sup>23)</sup> καθώς καὶ αὐτὰ τὰ πράγματα προκόπτοντα δρώμεν.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) αποκαταστήσαι έχει τη βασιλεία αύτου τα άρχαια όρια και πάσης της υψ' ήλιψ την ήνιοχείαν.

<sup>35)</sup> καὶ τότε πλέον ὧν ἐπιθυμεῖ ὁ άγ. πάπας Ῥώμης ἔχει προςλαβέσθαι, μάλεστα τοῦ άγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου χυρίου Φ. τοσαύτην προς αὐτον τὴν αἰδῶ καὶ τὸ δέβας κεκτημένου καὶ ἱτοίμου ὄντος, εἰ δυνατόν, καὶ τὰ οἰκεῖα μέλη παρασχεῖν αὐτῷ.

Bei dem zweiten Artikel: "Es soll ferner Niemand mehr aus dem Laien= stande auf den Stuhl von Constantinopel befördert werden. Denn was selten geschieht, mag es auch noch so gut sein, kann nicht für die Nachkommen zum Gesetze erhoben werden" erhoben sich diesesmal die drei Stellvertreter des Orients, um diese Promotion als feineswegs ben Kirchengesetzen zuwiderlaufend zu vertheidigen, da die Praxis dieser drei Patriarchate Laien, Mönche oder Cleriker, die sich würdig erwiesen, zur bischöflichen Würde erhebe. 36) Sei ja doch nicht Christus wegen der Cleriker allein vom Himmel gekommen, habe er boch nicht diesen allein die Belohnungen der Tugend erschloffen, sondern der Gesammtheit des driftlichen Bolkes. Würde man diese Bestimmung annehmen, so würden alle Patriarchalstühle der Berwaisung und dem Berderben anheimfallen; zudem würden sie durch Annahme derselben eine Verdammung gegen ihre vortrefflichsten Patriarchen aussprechen, die aus dem Laienstande erhoben worden seien. 37) Die griechischen Bischöfe bemerkten, jeder Stuhl habe gewisse von Altersher überlieferte Gebräuche, der römische, der byzantinische, die drei des Orients. Habe die römische Kirche nie einen Laien zum Bischof genommen, so möge sie bei dieser Sitte stehen bleiben, nicht aber dieselbe anderen Kirchen aufdringen; so sehr man wünschen musse, daß die Cleriker und Mönche viele des Episkopates würdige Glieder zählen, so dürfe man doch nicht die Tauglicheren und Würdigeren, blos weil sie noch nicht dem Clerus angehörten, hintansetzen.

Bu dem dritten Artikel: "Es soll Niemand von einer anderen Kirche zum Bischof von Constantinopel befördert werden, sondern Einer aus den ihr incardinirten Priestern und Diakonen" \*\*8) wurde die Bemerkung gemacht, derselbe sei schon in dem vorhergehenden enthalten; \*\*\*9) man müsse abet, obschon man beten müsse, daß die byzantinischen Priester und Diakonen allen Anderen des Reiches voranleuchten, \*40) doch wo keine ganz Ausgezeichneten unter ihnen seien, den Würdigeren den Vorzug geben.

Dagegen ward der vierte Artikel mit Beifall aufgenommen, der die römische und die byzantinische Synode gegen Photius verdammt und kassirt wissen

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) p. 489 A.

<sup>&</sup>lt;sup>3ή</sup>) Τοῦτο οὖν εἰ δοκιμασθείη παραδεχθηναι, πάντες οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι εἰς ἐρήμωσιν καὶ ἀπωλείαν ἔχουσι καταστηναι· οἱ γὰρ πλείους τῶν διαλαμψάντων ἐν ἡμῖν ἀπὸ λαϊκοῦ τάγματος τους ἀρχιερατικους κατεπιστεύθησαν θρόνους ἡμεῖς ἐπὶ τούτφ συνακέσαι οὐ δυνάμεθα, ἵνα μὴ κατὰ τῶν ἀρχιερέων ἡμῶν φωραθῶμεν ψῆφον ἐξάγοντες.

 $<sup>^{28}</sup>$ ) κεφ. γ. ώστε μη εξ άλλης εκκλησίας προάγεσθαι είς άρχιερέα της K,πολετών εκκλησίας, άλλ εκ των καρδηναλίων πρεσβυτέρων καὶ διακόνων.

<sup>39)</sup> τοῦτο το κεφάλαιον συμπεριλαμβάνεται (er add. Mon. cit. p. 192) τῷ προτέρφ. Uebrigens war die Fassung des Artisels doch verschieden, indem sie zugleich auch gegen die Translation von einer Kirche zur anderen gerichtet war.

<sup>46)</sup> και δώη μέν ο θεός την ΚΠ. άγ. έκκλησίαν ούτως έξευγενεσθήναι (Mon.) και περεφανή γενέσθαι, ώςτε τους έν αυτή πρεσβυτέρους και διακόνους προλάμπειν άπάντων των ύπο την ρωμαϊκήν έξουσίαν ίερέων και διακόνων, ϊνα και έξ αντών μόνον έπι τον μέγεστον θρόνον της άρχεερωσύνης άναβεβάζωνται.

wollte 41) — eine Wendung, die man der vom Papste ausgesprochenen theilweisen Derogation und Dispensation im griechischen Texte gegeben. antiochenische Legat Basilius bemerkte, Michael von Alexandrien habe bereits längst mit seinen Bischöfen Alles, was gegen ben beiligsten Patriarchen Photius geschehen, verworfen und anathematifirt 42) und alle, welche diese Aften annehmen, mit dem Banne belegt; defigleichen habe sein heiligster Patriarch Theodosius alle, welche diese Aften anerkennen und jene Versammlung (von 869) Spnobe nennen, mit demselben Anathem belegt und verurtheilt. Rosmas von Alexandrien berief sich auf die in dem Schreiben seines Patriarchen ausgesprochenen Gesinnungen und Elias von Jerusalem sprach im Namen bes verstorbenen und des gegenwärtigen Patriarchen der heiligen Stadt den Bann über die Anhänger der vor zehn Jahren unter der Leitung der "Apokrisiarier der Saracenen" gehaltenen Synode aus. Die Synode rief: Alle benken, Alle lehren wir so, das nehmen wir Alle gerne an. Ueber diesen Artifel des heiligsten Papstes Johannes haben wir uns mehr als über alle anderen gefreut. Denn wir haben, wie öfters bemerkt, auch bevor ber heiligste Papst Johannes die Abschaffung und Cassation jener Atten beschloffen, Alles, mas gegen unferen beiligften Berrn gefdrieben und gefagt warb, anathematisirt und verworfen, ganz mit ihm vereinigt, mit ihm in Gemeinschaft und seine Amtsgenossen. 43) Und jetzt anathematisiren und verwerfen wir mit noch größerem Eifer und mit größerer Sorge Alles, was gegen ihn geschehen ist, und die von jetzt an es noch annehmen, belegen wir mit dem gleichen Anathem.

Der fünfte Artikel lautet: "Die bis jetzt sich von der heiligen Kirche und von dem heiligsten Patriarchen Photius getrennt hielten und sich dem schissmatischen Wahne hingaben, sollen der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi, unseres wahren Gottes, sowie der Gemeinschaft der Gläubigen verlustig sein, solange sie in der Apostasie verharren." Die Bischöfe riesen aus: Das gefällt uns Allen, ihr habt gerecht geurtheilt. Doch sind, wie wir öfter gesagt, diese Gegner wohl zu zählen, und auch sie sind bereit, wie auch Ihr vernehmt, sich zu den Füßen des heiligsten Patriarchen Photius niederzuwersen und eine Buße für ihre Sünden zu erbitten. <sup>44</sup>)

<sup>11)</sup> Κεφ. δ΄. Την γενομένην σύνοδον κατά Φωτίου τοῦ άγ. πατριάρχου ἐν Ῥώρς ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ.... καὶ την γενομένην σύνοδον ἐν ΚΠ. κατά τοῦ αὐτοῦ άγ. πατριάρχου Φ. ὁρίζομεν παντελώς ἐξωστρακισμένην καὶ ἀποκεκηρυγμένην εἶναι, καὶ μήτε μετά άγιων συνόδων συναριθμεῖσθαι, η συγκαταλέγεσθαι, μήτε μην σύνοδον ὅλως καλεῖσθαι ή ονομάζεσθαι· μη γένοιτο.

<sup>12)</sup> p. 492: πάλαι ἄπαντα τὰ κατὰ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου Φ. πεπραγμένα καὶ ἀπεκήρυξε καὶ ἀνεθεμάτισε.

<sup>48)</sup> εν τούτφ τῷ κεφαλαίφ τοῦ άγ. πάπα Ί. τῶν ἄλλων ἀπάντων μᾶλλον εὐφράνθημεν ἡμεῖς γὰρ, ὡς πολλάκις ἔφημεν, καὶ πρὸ τοῦ ἐπιψηφίσασθαι τὸν άγ. πάπαν Ί.
τὴν τῶν ἀθέσμων ἐκείνων ἀναίρεσιν (Mon. cit. p. 193: καθαίρεσιν), πάντα τὰ κατὰ τοῦ
άγ. ἡμῶν πατριάρχου γραφέντα καὶ λαληθέντα καὶ ἀνεθεματίσαμεν καὶ ἀπεβαλόμεθα,
ἐνωθέντες αὐτῷ καὶ κοινωνήσαντες καὶ συλλειτουργοὶ γινόμενοι.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) προςελθείν τοίς ποδί Φωτίου τοῦ άγ, πατρ. καὶ μετάνοιαν τῶν ἔμπροδθεν ἡμαρτημένων ἐξαιτήδαδθαι.

Mit einer kurzen Rede des Cardinals Petrus, der in dieser Sitzung mehr als sonst die Geschäfte lettete, ward die Sitzung geschlossen unter den üblichen Aktlamationen.

Auf den in dieser Sitzung von dem Cardinal vorgebrachten Antrag <sup>45</sup>) wurde die Weihnachtsfeier sogleich nach derselben unter Theilnahme aller Answesenden feierlich begangen. Photius erhielt dadurch ein öffentliches Zeugniß, daß alle Patriarchalstühle mit ihm in Gemeinschaft stünden, das für ihn vom höchsten Werth war. Umgeben von den Stellvertretern der anderen Patriarchen und einer so großen Anzahl von Bischösen konnte er einen Glanz entfalten, wie er in Byzanz lange nicht mehr gesehen worden war. Alles schien vereinigt, seinen Triumph zu verherrlichen.

Die Kirchenfeste von Weihnachten und Epiphanie, sodann die Berathung über einige festzustellende Canones, dann neue Bemühungen bei den noch widersstrebenden Jgkatianern, wie auch manche andere geheime Unterhandlungen zogen die fünfte Sitzung bis zum 26. Januar 880 hinaus.

An diesem Tage eröffnete Photius abermals bei St. Sophia auf der rechten Seite der Katechumenia in Gegenwart der drei römischen und der drei morgenländischen Legaten die Bersammlung 46) mit dem Antrage, es solle das unter Papst Hadrian und bem heiligen Tarasius von Constantinopel zu Nicäa in Bithynien gehaltene Concil den übrigen sechs ökumenischen Concilien durch gemeinsamen Beschluß in allen fünf Patriarchaten als das siebente beigezählt werden, wie es in der Kirche von Constantinopel längst geschehe, während in der römischen und in den Patriarchaten des Orients zwar die Entscheidungen dieser Versammlung angenommen, ihr ökumenischer Charakter aber und ihre Bezeichnung als siebente Synode noch nicht allgemein anerkannt sei. 47) Es war sicher nicht das erstemal, daß Photius einen solchen Antrag stellte; sein encyklisches Schreiben von 867 hatte ihn nicht minder formulirt 48) und seine gegen Papst Nikolaus gehaltene Synobe scheint ebenso in diesem Sinne Schritte gethan zu haben, wenigstens ber Form nach. Für Photius war die allgemeine Anerkennung des siebenten Concils als solchen von hohem Interesse. Einmal war er von Jugend auf an den Kampf mit den Ikonoklasten gewöhnt und hatte lebhaft für die Ausrottung derselben gestritten; bei dieser Polemik gab die Dekumenicität des Concils von 787, sobald sie über jeden Zweifel erhoben war, den Orthodoxen eine starke Waffe. Sodann diente das auch zur größeren Berherrlichung seines berühmten Onkels Tarasius, der als der eigentliche Urheber und Leiter dieser Synode aufgetreten war, und damit auch des byzan-

<sup>46)</sup> Επεστι δε τα ντιν ύ καιρός της συνάξεως και τα της ιεράς μυσταγωγίας ο φείλει τελεσθηναι εί δοκεί τη ύμετερά άγιωσύνη, άπαν το συνειλεγμένον ιερώτατον άθροισμα σύν τη ήμετερά μετριότητι τα της ιεράς και θείας λειτουργίας μετά Φωτίου τοῦ άγ. πατριάρχου δπιτελέσωμεν μυστήρια.

<sup>46)</sup> Hier heißt es blos: συγκαθεσθέντων... των τοποτηρητών... καὶ των θεοφιλεστάτων μητφοπυλιτών, mährend sonst ποά καὶ ἐπισκόπων dabei steht.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Act. V. p. 493.

<sup>19)</sup> S. oben B. III. Abschn. 8. Bb. I. S. 648.

tinischen Stuhles. Auch konnte, da er von der Opposition der Franken gegen die Spnode Einiges gewußt zu haben scheint, 49) leicht ein auf diese und ihre Stellung zu Rom gerichteter Hintergedanke ihm vorschweben.

Auf diesen Antrag gingen die Stellvertreter der Patriarchen bereitwillig Nach unseren Akten soll der Cardinal Petrus geäußert haben, die römische Kirche verehre die Dogmen und Sanktionen dieses Concils und halte es für billig, dasselbe auch das siebente zu nennen und den anderen sechs allgemeinen Synoden beiznzählen. 50) Aber sollte benn Petrus und seine Collegen nichts bavon gewußt haben, daß Johann VIII., ihr Gebieter, längst bie durch Anastasius 873 übersetzten Akten als Akten eines ökumenischen Concils anerkannt, daß er diese Anerkennung voraussetzte, als er die Synobe von 869 als achtes allgemeines Concil bezeichnete? 51) Hätte Anastasius, ohne die Ansicht der römischen Kirche für sich zu haben, so reden können, wie er in seiner an den Papst Johannes gerichteten Vorrede sich geäußert hat? Warum sagten die päpstlichen Legaten nicht, in Rom sei bereits die zweite Synobe von Nicka als siebente ökumenische anerkannt und mit den sechs vorhergehenden in eine Linie gesett? Ober fürchteten sie, zugestehen zu müssen, daß hierin einige Kirchen des Abendlandes ihrem Patriarchen noch nicht nachgefolgt waren? Immerhin ist dieses Schweigen von der Art, daß es Verdacht gegen die Aften erregen muß.

Die Erklärung des Petrus: "Wer nicht so denkt und diese Synode nicht die siebente heilige ökumenische Synode, die zweite von Nicäa, nennt, der sei im Banne!" sand lauten Anklang. Die Bischöse wiederholten dieses Anathem, indem sie es als geziemend bezeichneten, daß die römische Kirche nach der geschlossenen Bereinigung auch hierin ihnen beistimme \*\*) — eine Ausdruckweise, die der gegen Papst Johannes rücksichtsvolle Photius vermieden hatte. \*\*) Der Legat Eugenius wiederholte das Anathem. Basilius von Martyropolisssprach: "Wir haben die Synode schon früher angenommen \*4) und jetzt stimmen wir Euerer Heiligkeit bei und nehmen die heilige und ökumenische zweite Synode von Nicäa an, nennen sie die siedente und heilige, zählen sie den früheren sechs heiligen ökumenischen Synoden bei und verkündigen sie mit ihnen.

<sup>19)</sup> Darauf deuten die Worte: Φήμη μέν γάρ τοιαύτη περιαγγέλλεται, το δε άληθές ούπω και μέχρι νύν επιστάμεθα.

<sup>50)</sup> ότι ώς περ έξ άρχαίων των χρόνων όμοφωνως ταϊς άπανταχου άγίαις εκκληδίαις καὶ ή άγία των 'Ρωμαίων εκκληδία τά τε δόγματα αθτής καὶ θεδπίδματα ήδπάζετο καὶ άπεδέχετο, οθτως καὶ τὰ νῦν εβδόμην αθτήν καλεῖν καὶ ταῖς λοιπαῖς εξ... δυνόδοις καταρουθμεῖν εδικαίωσε.

<sup>51)</sup> S. oben B. V. A. 7. S. 306. bes. N. 100.

<sup>62)</sup> p. 493 E.: Πρέπον έστι μετα πάσης της γενομένης αποδοχης και ένώσεως της των Ρωμαίων έκκλησίας δια μεσετείας του άγιωτάτου ήμων πατριάρχου Φ. και έπι τη ύποθέσει ταύτη συμφωνήσαι ήμιν (die Uebers. hat vodis), ώς αν μηδε έν τοντω είη έν ήμιν διαφωνία. Die Bischöfe gehörten alle zum byzantinischen Patriarchat.

<sup>55)</sup> p. 493 C.: ἐπειδή πάντα τὰ καλὰ δηλονότι συνεφαπτομένου τοῦ ἀγιωτάτον πάπα Ἰωάννου τοῦ ἀδελφοῦ καὶ πνευματικοῦ πατρὸς ήμῶν εἰς ἀναμφίβολον πέρας κατέστη.

<sup>51)</sup> p. 496: ήμεῖς καὶ προαπεδεξάμεθα.

Wer nicht so benkt, den belegen wir mit dem Banne." Elias von Jerusalem erklärte, wer diese Synode nicht annehme, der nehme auch die anderen sechs nicht an; wie in diesen, so seien auch in jener die Patriarchen theils in Person, theils durch ihre Stellvertreter zugegen gewesen, ihre Lehren seien mit denen der früheren Synoden in völliger Uebereinstimmung; 55) wer also sie verachte, verwerse auch die anderen; wer sie nicht ebenso wie die anderen mit gleicher Ehre annehme, der sei Anathema. Die Synode wiederholte: Anathema.

Nun brachten die römischen Legaten ben Antrag vor, zu dem widerspenstigen Metropoliten Metrophanes zu. senden und ihn um seinen Entschluß betreffs der kirchlichen Bereinigung zu befragen. 56) Drei Metropoliten wurden hiezu auserwählt: Basilius von Creta, 67) Gregorius von Selga, und was am wenigsten Delikatesse zeigte, der dem Angeklagten zum Nachfolger gegebene Niketas von Smyrna. Diese begaben sich zu Metrophanes und redeten ihn also an: Die heiligsten Bischöfe und Legaten von Altrom lassen Dir zugleich mit der vorsitzenden Synode 58) durch uns Folgendes melden: Rfare uns auf über Deine Gesinnung 59) und verantworte Dich vor dieser heis ligen und ökumenischen Synobe, aus welcher Ursache Du Dich selbst von der Die von Metrophanes ertheilte Antwort soll also gelautet Rirche trennst. haben: "Ich bin krank und kann beghalb nicht viel sprechen. Soviel in Kürze: Ich wäre gerne gekommen und hätte mich über den Grund meiner Trennung, wie sich ziemt, verantwortet; aber ich fühle tief, daß ich schwer krank bin und nicht gehen, noch vor euerem Angesichte stehen kann. Deßhalb bitte ich, mich wo möglich in Ruhe zu lassen, bis ich wieder bei Kräften bin. Dann will ich mich vertheibigen." 60)

Die Abgeordneten hinterbrachten diese Antwort der Spnode. Die römischen Legaten waren darüber ungehalten und erklärten, der von Papst Johannes erhaltenen Weisung gemäß hätten sie nicht einmal, sondern zweimal und öfter den Metrophanes alles Ernstes vermahnt und aufgefordert, sich von seinem Wahne loszumachen und sich mit der Kirche Gottes zu vereinigen; 61) nachdem

Ċ

<sup>55)</sup> ώς περ γάρ εν εκείναις οι άρχιερατικοί θρόνοι πάντες συνδραμόντις, οι μέν δι έαυτων, οι δε διά τοποτηρητών το πιστύν και (Mon. add.) βίβαιον των δογμάτων παριστήσαντο, ούτω και αυτή, και έκ του άγιωτάτου πάπα Ρώμης τοποτηρητάς είχε, όμοίως δε και έκ των της καθ ήμας άνατολης θρόνων. και τά δόγματα αυτης συγγενη και οίκεια και ύμόθοξα των οίκου μενικών έξ συνόδων υπηρχον.

<sup>56)</sup> Mit ben Borten: προςκαλείται σε άμα τοῖς άγιοις τοποτηρηταῖς ή προκαθεζομένη αυτη άγια σύνυδος άναμαθείν βουλομένη τυν σκοπον και την βουλησιν, ην περί της ένω- σεως της άγιας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ἔχεις.

<sup>57)</sup> Es ist dieses sicher Basilius III. von Gortyna (Le Quien Or. chr. II. 263), nicht der heilige, der schon früher nach Thessalonich transferirt worden und gegen 870 gestorben war (Acta SS. Febr. I. 242. 243.). In dem vor der ersten Sitzung stehenden Berzeichnisse sindet sich dieser Basilius nicht.

<sup>58)</sup> αμα τη προκαθεζομένη συνόδω.

<sup>\*\*)</sup> χαθαμοποίησον ήμεν τὰ τῆς γνώμης σου.

<sup>60)</sup> παρακαλώ ίνα ἐάσητέ με, έως αν γένηται ὁωσις ἐν ἐμοὶ τῆς φύσεως. καὶ εἶθ' οῦτως ἀπολογοῦμαι.

<sup>. •1)</sup> p. 497: παρηνέσαμεν καὶ ἐνουθετήσαμεν καὶ προςεκαλέσαμεν αὐτον, ἀποστῆναι τῆς πλάνης αὐτοῦ καὶ προςελθεϊν τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία.

nun auch auf diese durch die Abgeordneten überbrachte Mahnung berselbe sund hafte Vorwände vorbringe 62) und wohl leeres Geschwätz und schismatische Reben, nicht aber ein einziges rechtes und heilsames Wort von sich zu geben im Stande sei, anstatt zu sagen: "Siehe ich vereinige mich mit der Kirche nach dem Befehle des heiligsten Papstes Johannes", lange und eitle Reden halte, ohne von seiner Krankheit gehindert zu sein, so sei seine Krankheit ein bloßer Vorwand. 68) "Deßhalb" — fuhren sie fort — "scheiden wir ihn nach dem Befehle des heiligsten und ökumenischen Papstes Johannes und nach den uns übergebenen kirchlichen Sanktionen von aller kirchlichen Gemeinschaft aus, bis er zu seinem rechtmäßigen Hirten zurückkehrt. 64) Denn wir wollen, daß Ihr wisset, wie der apostolische Papst Johannes uns das aufgetragen, was wir vorher gemeldet und verkündigt haben: daß wir nämlich alle diejenigen auch verurtheilen und die freisprechen sollen, welche Photius der heiligste Patriarch verurtheilen und freisprechen wird, da er und ihr mit uns gleichgesinnt seid,65) und daß diejenigen, welche der heiligste und ökumenische Papst Johannes auf kanonische Weise in was immer für einem Grade oder Orte verurtheilt, auch von dem heiligsten Patriarchen Photius als solche angesehen werden sollen, gleichwie auch die von Letterem Berurtheilten oder Losgesprochenen bei dem heiligsten und ökumenischen Papste in derselben Weise behandelt und betrachtet werden müssen. Wofern es Euerer Heiligkeit gefällt, soll dieser Borschlag p einem Canon erhoben werden."66) Das wurde sogleich genehmigt.

Die römischen Legaten, sonst hinter Photius in der ganzen Synode zurücktretend, treten in den Vordergrund, wo es sich darum handelt, den byzantinischen Patriarchen zu verherrlichen; zu seinen Gunsten ergreisen sie hier die Initiative und zwar in einem Punkte, der auf die völlige Gleichstellung von Altrom und Neurom hinauslief. Es war eine Art Kartel zwischen diesen beiden Patriarchen, wornach jeder die Exkommunikationen und Absetzungen, wie die Absolutionen und Freisprechungen, die von dem Anderen ausgegangen waren, anerkennen und genehm halten sollte. 67) Es wurde das im ersten der drei von dieser Synode erlassenen Canonen 68) also formulirt: "Es hat die heilige und ökumenische Synode beschlossen, daß, wosern einige Cleriker oder Laien oder Bischöfe, die in Asien oder Europa oder Libyen sich aushalten, von dem heiligsten Papste Johannes mit einer Censur, sei es mit der Absetzung,

<sup>61)</sup> προφάσεις έν άμαρτίαις προφασίζεται.

<sup>63)</sup> τας μακρας μέν φλυαρίας λέγειν αὐτον ή νόσος οτίδεν εμποδίζει, την δε σωτηρίαν ομολογίαν (Mon. 436. p. 196: αἰτίαν) μη βουλόμενος εἰπεῖν αἰτιᾶται την νόσον.

<sup>61)</sup> χωρίζομεν αύτον από πάσης έκκλησιαστικής και κοινωνίας και συναυλίας, εως άν Επιστρέψη είς τον ζόιον ποιμένα.

<sup>65)</sup> ίνα καὶ συγκαθαιρώμεν καὶ συναθωώμεν, ους αν Φ. ο άγ. πατριάχυης ή καθαιρέσει ή άθωώσει καθυποβάλη, αὐτοῦ τε καὶ τίμων όμογνωμονούντων ήμιν.

 $<sup>^{66}</sup>$ ) πλήν εἰ δοκεῖ τῆ ἀγιωσύνη τιμῶν, καὶ εἰς κανόνος τάξιν ἡ προκειμένη ὑπέθεσες ἀναληφθήτω.

<sup>67)</sup> Bgl. Fleury t. IX. p. 486. Döllinger Lehrb. I. 395.

<sup>68)</sup> Bei Mansi XVI. 549, 550. XVII. 497, 504, Hard. VI. 319 seq. Pitzip. L'Eglise orientale t. I. p. 22, 23, n. 8.

fei es mit bem Anathem, belegt find, biefelben auch von Photius, bem beiligften Patriarchen von Constantinopel, als ebenso ber nämlichen Strafe als Abgesetzte ober Gebannte unterworfen behandelt und betrachtet werden. 69) Die Cleriker ober Laien ober Mitglieder bes hohepriesterlichen und priesterlichen Standes in was immer für einer Diöcese, die von Photius exkommunicirt, abgesetzt oder anathematisirt werden, soll der heiligste Papst Johannes und die heilige Kirche der Römer für derselben Strafe unterworfen halten, ohne daß die dem heiligsten Stuhle von Rom zukommenden Vorrechte wie die seines Vorstehers im geringsten alterirt werden, weder jetzt noch in Zukunft." 70) Dieser Canon, nur in gewissem Sinne an Nic. can. 5. sich anlehnend, weicht von der älteren firchlichen Fassung der Canones auch darin ab, daß er die Personen von Johannes und Photius direkt in das Auge faßt, nicht die Patriarchalsitze; er stimmt mit einem schon im zweiten Briefe an Papst Nikolaus von Photius vorgebrachten Antrage ganz zusammen, so daß ohne Zweifel die ganze Sache von diesem ausging. Die späteren griechischen Canonisten haben ihn ausführlich kommentirt. Balsamon 71) bemerkt bazu: Einige Exkommunicirte oder sonst firchlich Bestrafte tamen von Altrom nach Constantinopel und umgekehrt; daraus entstanden Aergernisse zwischen beiden Kirchen 79) und beghalb ward das hierauf Bezügliche damals dieser ökumenischen Synode vorgetragen. Um jedes Aergerniß zu beseitigen, setzten bie Bäter fest, daß alle wie immer vom Papste Berurtheilten auch beim Patriarchen von Constantinopel verurtheilt seien und umgekehrt. Gegen ben Einwand ber Italer, bas sei zur Beschränkung der Borrechte des Stuhles von Altrom sanktionirt, weil die Gleichstellung mit ihm hierbei ausgesprochen werbe, setten die Bater bei: "ohne daß dabei weder jett noch in Bukunft eine Aenderung ober Neuerung an den Vorrechten eintrete, die dem heiligsten Stuhle der römischen Kirche und ihrem Bischofe zustehen" 78) — eine Schlußklausel, von der Zonaras behauptet, sie habe früher gegolten, gelte aber nicht mehr, seit die römische Kirche in dogmatischem Frrthum befangen sei. 74) Auf die Frage, was in Betreff der anderen Patriarchen gelte, antwortet Balfamon, dasselbe sei bezüglich ihrer Stellung ber Fall.

<sup>&</sup>quot;) εἴ τινες τοῦν ἐξ Ἰταλίας κληρικῶν ἢ λαϊκῶν ἢ ἐπισκόπων ἐν τἢ ᾿Ασίᾳ ἢ Εὐρώπη ἢ Λιβύη διατρίβοντες ὑπὸ δεσμὸν ἢ καθαίρεσιν ἢ ἀναθεματισμὸν παρά τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰ. ἐγένοντο, ἵνα οι σιοῦτοι καὶ παρά Φ. τοῦ άγ. πατρ. ΚΠ. ἐν τῷ αὐτῷ τῆς ἐπιτιμίας ὄρφ, τ. ε. ἢ καθηρημένοι ἢ ἀναθέματι καθυποβεβλημένοι (Mon. ἢ ἀναθεματισμένοι) ἢ ἀφωρισμένοι.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) μηδέν των πρεσβείων των προςόντων τῷ άγιωτάτῳ θρύνῳ τῆς Ῥωμαίων έχχληδίας, μηδέ τῷ ταύτης προέδρῳ τὸ δύνολον χαινοτομουμένων, μήτε νῦν, μήτι εἰς τὸ μετέπειτα.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Balsamon. in h. can. Bever. I. p. 360.

<sup>73)</sup> καὶ ἐπεὶ ἐκ τούτου σκάνδαλα μέσον τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἀνεφύοντο.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) ως δε τινος των εξ Ίταλίας εἰπύντος, ἐπὶ περιγραφή των προνομίων τοῦ θρόνου τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ταῦτα θεδπίζεδθαι διὰ τὴν ἐξίδωδιν, προςέθεντο ἀκαινοτόμητα δυντηρείδθαι εἰς τὸ ἑξής τὰ πριδβεία καὶ τὴν τιμὴν τοῦ προέδρου αὐτῆς.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Zonar. ib. p. 361; αλλά ταυτα τότε, ύτε ούπω περε την πίστεν ή 'Ρωμαίων έπελησία εσφάλλετο και πρός ήμας σεεφέρετο. νῦν δε ήμιν τα πρός έκείνην ἀσύμβατα.

Die Diskussion über diesen vom Protonotar Betrus verlesenen Canon war in der Spnode ziemlich kurz. Auf die Frage der römischen Legaten, ob derselbe den Versammelten gefalle, erfolgte eine bejahende Antwort. treter der drei orientalischen Stühle, deren in diesem Texte gar nicht gedacht ward und deren Bischöfe gewissermaßen schon als Unterpatriarchen des Photius erschienen, außerten sich barüber in theils nichtssagender, theils auch in lächerlich übertriebener Beise zu Ehren des Photius. Elias von Jerusalem sagte zuerst: "Gott hat es so gemacht, daß sowohl die Stühle des Orients als anch ber heiligste Papst Johannes Eine Seele und Ein Geist mit unserem heiligsten Patriarchen Photius sind und ihr Wollen ein gemeinsames und unzertrennliches ist." 76) Basilius von Martyropolis sprach: "Die höchsten Hohenpriefter unserer Stühle, die noch weit mehr eine unzertrennliche Freundschaft für den heiligsten Patriarchen Photius hegen, seit er auf den Patriarchenstuhl erhoben ward, 76) haben auch uns eben dazu gesandt, indem sie ihre Gewalt und Auktorität 77) dem heiligsten Patriarchen Photius verliehen, damit, wofern ein Geistlicher ober Laie sich von der heiligen Kirche Gottes trennen sollte, das was seiner Heiligkeit gut scheint, gegen ihn in Anwendung gebracht werbe. Da nun Photius die Gewalt der orientalischen Stühle empfangen und dazu noch die Macht der Auftorität der Römer, wie wir eben vernommen, erhalten oder vielmehr schon vorher von Gott als größter Hoherpriester im Besite hat, 78) so halten auch wir Alle für gebunden, die er mit dem unlösbaren Bande des heiligen Geistes binden wird, und Alle für gelöset, die von ihm Lösung erlangen.

Hier erscheint Photius als bekleidet mit der Gewalt aller fünf Patriarchen, als ihr Mittelpunkt, als oberster Hirt der Kirche, als Patriarch der Patriarchen, wie er auch disweilen von den Seinen genannt wird. Alle Anderen übertragen ihm ihre Gewalt und statten ihn aus mit ihren Borzügen; er ist gleichsam die gemeinsame Frucht aller Aeonen im großen kirchlichen Pleroma. <sup>79</sup>) Aber was sie geben, hat er eigentlich doch schon vorher, er hat es unmittelbar von Gott, der ihn zum Pontisex maximus im vollsten Sinne des Wortes erhoben hat. In ihm gelangen die fünf Patriarchate zur Einheit und die Pentarchie kehrt wieder in die Monarchie zurück. Der Titel "ökumenischer Patriarch" ist so zur vollen Wahrheit geworden. Das ist die Theorie, die unsere Akten ausprägen, <sup>80</sup>) freilich nur bezüglich der Person des Photius.

Die römischen Legaten äußerten sich nun folgendermaßen: Gepriesen sei Gott, daß auf diese Weise die Urtheile und Entschlüsse aller hochheiligen Patri-

<sup>75)</sup> p. 500 A.: μία ψυχή καὶ μία σύμπνοια, καὶ τὸ θέλημα ατίτῶν (Mon. cit. p. 197 richtig) κοινὸν καὶ άδιάσπαστον.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ἀδιάσπαστον την γνώμην ἔχοντες πρὸς τὸν άγ. πατριάρχην Φ., ἀφ' οδ καὶ κἰς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνηνέχθη βαθμόν.

<sup>, 77)</sup> dortes ekondiar xai andertiar Dutio.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) ως οὖν καὶ την των ἀνατολικών θρόνων έξουδίαν εἰληφως καὶ της των Ῥκμαίων αὐθεντίας τὸ κῦρος προςλαβόμενος, καθως ἀρτίως ηκούδαμεν, μαλλον δὲ πρυέχων ἐκ θεοῦ ως ἀρχεερεὺς μέγεστος (pontifex maximus). Cf. M. XVI. 39.

<sup>79)</sup> Jm System des Balentinus Philos. L. VI. p. 190.

<sup>96)</sup> Quo canone, sagt Natalis Alexander, Patriarchae omnes aequales (?) significan-

Alles, was von der heiligen und ökumenischen Synobe angefangen und vershandelt worden ist, zum guten Ende gebracht ist. Die Bischöfe riesen mit mißbräuchlicher Anwendung von Luk. 19, 40: Daß das von uns Bollbrachte ein gutes Ende erhalten hat, würden, selbst wenn wir schweigen wollten, die Steine rusen. Wer nicht festhält an dem von dieser heiligen und ökumenischen Synode Bollbrachten, der wird getrennt sein von der heiligen und gleichwesentlichen Oreieinigkeit! <sup>81</sup>) Darauf befragten die Bischöfe die Legaten Rom's, was mit den Schismatikern geschehen solle, die nach Beendigung der Synode reuig zurücklehren würden. Die Legaten entgegneten, wie sie früher bemerkt, habe der heiligste Papst Johannes dem heiligsten Patriarchen Photius die Fakultät ertheilt, die Reuigen aufzunehmen und die Undußsertigen zu verurstheilen. Dagegen ward keine Einrede gemacht.

Die Legaten beantragten nun, daß dem Metrophanes das über ihn gefällte Urtheil kund gegeben werde. Die Spnobe ging sogleich darauf ein und wählte zu Abgeordneten die Metropoliten Johannes von Heraklea, Daniel von Ancyra und Georg von Nikomedien. Diesen gegenüber machte Metrophanes abermals seine Krankheit geltend sowie den Wunsch, die drei Legaten des Papstes möchten in eigener Person sich zu ihm bemühen. Die von den drei Erzbischöfen der Synode hinterbrachte Antwort desselben, 62) die auf die ausgesprochene Berurtheilung gar nicht eingeht, scheint, wenn nicht absichtlich entstellt, boch keineswegs ganz genau gegeben zu sein. Nach Ablesung derselben erklärten die römischen Legaten ganz wie früher, statt dieser vergeblichen Worte hätte derfelbe nur Ein würdiges Wort zu sagen gehabt, daß er in die Gemeinschaft der Kirche eintrete; 88) sein Hinausschieben helfe ihm nichts und könne ihn nicht von der über ihn ausgesprochenen Strafe befreien. 84) Prokopius von Casarea bemerkte, öfter schütze er Krankheit und Schwäche vor, er suche mit allen Mitteln dem Gerichte der Legaten zu entgehen. 85) Diese erklärten, sie hatten nach dem Befehl bes heiligsten und ökumenischen Papftes gesprochen, man folle sich an das verlesene Schreiben desselben erinnern, worin vom firchlichen Frieden und der Aufnahme der aufrichtig ihn Wünschenden und Bußfertigen die Rede sei, sowie daran, daß die Hirten alles Gebundene zu lösen Wofern sie, fiel Prokopius ein, das Gebundene nicht lösen, was vermögen.

tur et per cuniculos convellitur jus appellationum ad Apost. Sedem et Rom. Pontificis primatus.

<sup>81)</sup> κεχωρισμένος έσται της άγίας καὶ ύμοουσίου (so richtig Mon. cit.) τριάδος.

καὶ ενα λαλήσω υμεν καὶ τηνικαῦτα τὸ ἀρεστον ένώπεον τοῦ θεοῦ γενήσεται.

<sup>83)</sup> p. 501 A.: Gt. xoerorós elm tãs exxlysias.

<sup>81)</sup> διο αυτόν ουθέν ωφελήσει το άναβάλλεσθαι, ουθέ δύναται αυτόν έξελέσθαι της έπενεχθείσης αυτώ έπετιμίας.

<sup>36)</sup> πάδε τρόποις μεθοδεύεται την ἐπὶ της ύμῶν άγιωδύνης πρίδιν διαφυγεῖν.

tönnen sie sonst thun? <sup>56</sup>) Betrus der Cardinal entgegnete: Der ökumenische und apostolische Papst Johannes, der diese Gewalt vom Apostelsürsten Petrus empfangen hat, hat dieselbe Binde- und Lösegewalt auch dem heiligsten Patrisarchen Photius verliehen. Metrophanes aber will durch solche Ausstüchte der ihm drohenden Berdammung entgehen, was ihm jedoch nicht gelingen wird. Denn mit der ihm vom heiligsten Papste Johannes verliehenen Gewalt wird der heiligste Patriarch Photius auch ohne unsere Anwesenheit über ihn die gebührende Verurtheilung aussprechen. <sup>87</sup>)

Die befinitive Verdammung des damaligen Hauptes der Jgnatianer ward also dem Photius überlassen. Bei der in Byzanz herrschenden Verworfenheit könnte man übrigens die dem Metrophanes beigelegten Antworten nicht als über jeden Zweisel erhaben gelten lassen wollen. Der Wunsch jedoch, mit den Legaten allein zu reden, war bei ihm sehr natürlich; aber nach den einmal gegebenen Instruktionen konnte die Besprechung mit denselben ihm keinen grossen Trost gewähren; von ihnen hatte er nichts mehr zu hossen und mußte sich, wosern er es noch nicht war, nur auf schmerzliche Weise enttäuscht sehen. Da ferner die Photianer von den Legaten hierin nichts zu fürchten hatten, so mag auch im Allgemeinen die von ihnen mitgetheilte Aussage über die Krankbeit des Borgeladenen auf Wahrheit beruhen, wenn man ihn vielleicht auch läpvischer reden ließ, als es wirklich der Fall war.

Nun ergriss Photius die Initiative zu einem neuen Gesetvorschlag in Betress der Bischöse, die zum Mönchsstande übergetreten waren. \*\*\*) Es scheine ihm, daß solche Prälaten, die sich unter den Gehorsam begeben, \*\*\*) ihre Stühle nicht beibehalten könnten. Die Legaten sagten, das sei bei ihnen auch nicht der Fall; wer vom Episkopat in die Zahl der Mönche, also der Büßer, übergehe, könne nicht ferner den bischössischen Rang behaupten. \*\*\*) Auch die Apotrisiarier von Antiochien und Jerusalem versicherten, dei ihnen geschehe das ebenfalls nicht; Mönche könnten wohl Bischöse werden, aber Bischöse nicht Mönche sein und dabei Bischöse bleiben. Die Spnode verlangte, es solle darüber ein Canon sestgesetzt werden, da häusig über diese Frage unter ihnen Zweisel entstanden seien, \*\*) da ein Theil behaupte, es könnten Bischöse, die in den Mönchsstand getreten, die dischössichen Funktionen vornehmen, ein Theil aber dieses läugne. Höchst wahrscheinlich hatte dieser Canon eine Beziehung nicht sowohl auf Ignatius, der nach seiner Vertreibung eine Zeitlang in seinem Kloster gelebt hatte und doch 867 wieder eingesetzt worden war, als auf die igna-

ε΄) ἐὰν τὰ δεδεμένα οι λίσωσεν (οι ποιμένες), τι δύνανται ἄλλο ποιείνς

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ἔχων γάρ την δοθεϊδάν αὐτῷ ἐξουδίαν παρά τοῦ άγ. πάπα Ἰωάννου ὁ άγ. πατριάρχης Φ. καὶ ἄνευ τῆς ἡμετίρας παρουδίας τὴν άρμόζουδαν αὐτῷ καταδίκην ἐπάξω.

<sup>88)</sup> περί των από (add. Mon. 436. p. 198.) αρχεερατικού ταγματος έπιτους είς τψυ των μοναχών καταλεγόντων χώραν.

<sup>69)</sup> είς ύποταγήν έαυτους παραδίδοντες (Mon. παραδόντες.)

<sup>••)</sup> τοῦτο παρ ήμιτ οὐκ ἔστιν οιἰδὰ σώζεται. ὕςτις γάρ ἐάν ἀπὸ ἀρχιερατικοῦ τάγματος εἰς τὴν τῶν μοναχῶν, τουτίστι τῶν μετανοούντων, καταριθμηθῆ χώραν, οιὶ δύναται ἔτι τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἑαυτῷ διεκδικεῖν ἀξίωμα. Bgl. Gratian c. 45. C. VII. q. 1.

<sup>\*1)</sup> πολλάκες γάρ εν ήμιν άμφεβολίαε γίνονται περί της ύποθέδεως ταύτης.

tianischen Prälaten, von benen viele in Klöstern eine Zufluchtsstätte suchten und die man zur Fortführung des bischöflichen Amtes untauglich machen wollte. 92)

Der festgesetzte zweite Canon lautete: "Obschon bis jetzt einige Bischöfe, die in den Mönchsstand hinabstiegen, in der vollen bischöflichen Würde mit Gewalt zu verbleiben sich bemühten 98) und man ihnen dieses nachgesehen hat, so hat doch diese heilige und ökumenische Synode, um diese Nachläßigkeit zn verbessern und dieses ungeordnete Verfahren auf die Regeln der kirchlichen Ordnung zurückzuführen, 94) ben Beschluß gefaßt, daß, wofern ein Bischof ober ein anderer Hierarch zum Mönchsleben übergeben und in die Reihe der Büßer eintreten will, dieser sich nicht ferner die bischöfliche Würde beilegen barf. Denn die Monchsinstitute haben die Bedeutung und die Stellung des Gehorsams und des Lernens, nicht aber des Lehrens und der Borstandschaft; 95) die Mönche geloben, nicht Andere zu weiden, sondern sich selbst weiden zu lassen. Deßhalb bestimmen wir dem Gesagten gemäß, daß Niemand, der zu der Reihe der Hirten und Bischöfe gehört, in die Reihe der zu weidenden Schafe und der Büßer hinabsteige; wofern das aber doch Einer nach der Promulgation des gegenwärtigen Defretes wagen sollte, so beraubt er sich selbst der bischöflichen Würde und soll nicht wieder zu berfelben, ba er sie thatsächlich verachtet bat, zurückehren." Diesen Canon hat auch Balsamon mit berselben Begründung kommentirt. Es scheint aber berselbe boch nicht allenthalben praktisch geworben zu sein, ja in Byzanz selbst ward er in späterer Zeit übertreten. Gregor von Constantinopel führt in seiner Apologie gegen Markus von Ephesus mehrere Beispiele dieser Art an. 96) Der Occident nahm mit einigen Limitationen diesen Canon auf. 97)

<sup>93)</sup> Egl. Lupus not. in can. Conc. VIII. cap. 13. Assemani Bibl. jur. Or. t. I. p. 220. c. 7. n. 159. Pag. a. 879. n. 13.

<sup>93)</sup> ἐβιάζοντο (jo Mon. cit. p. 199) διαμένειν.

<sup>91)</sup> τουτο φυθμίζουσα το παρόραμα και πρός τους της εκκλησιαστικής καταστάσεως Θεσμούς την άτακτον ταύτην επανάγουσα πράξιν.

οδ) αὶ γὰρ τῶν μοναχῶν συνθήκαι ὑποταγής ἔχουσι λόγον καὶ μαθητείας, ἀλλ' οὐχὶ διδασκαλίας ή προεδρίας. Ebenso sagt Balsamon l. c. p. 861, ber Epistopat sei διδασκαλικόν ἀξίωμα, ber Mönchsstand aber μαθητείας καὶ ὑποταγής ἔργον, es sei unmöglich, τὸν ὑποτακτικὸν ἐπὶ θρόνου καθήσθαι καὶ διδάσκειν. Die Scholastifer sagen, der Epistopat sei status perfectionis acquisitae, der Mönchsstand status perfectionis acquirendae. Der Canon steht im Auszuge bei M. Blastares Synt. alph. Lit. E. c. 29. p. 181 ed. Bev.

V. cap. 17: Οὐ θαυμαστὸν οὖν, εἰ καὶ οἱ γ΄ τοῦ Φωτίου κανόνες ἐν τοῖς βιβλίοις εὐρίσκονται μαλλον δὲ καὶ τὸν ἔνα παρέλυσαν ἐπὶ τοῦ Μαυροβλαχίας Ανθίμου ἐκείνου οὖτος γὰρ εἰς ἑαυτὸν τὸ ἀγγελικὸν σχημα ἀναπληρώσας, πάλιν ὑπὸ συνόδου προτραπείς τὰ ἀρχιερατικὰ ἐνήργει (Cf. Le Quien Or. chr. I. p. 1251). καὶ Γοτθείας δὲ ὁ Ὁλώβωλος τὰ ὅμοια ποιήσας ἐν τῷ τέλει αὐτοῦ ὡς ἀρχιερεὺς ἐκρίθη καὶ ὡς ἀρχιερεὺς ἐκηθεύθη ἐν τῷ μονῷ τοῦ φιλανθρώπου Χριστοῦ, παρόντων καὶ τοῦ ἀοιδίμου καὶ ἀγιωτάτον πατριάρχου κυρίου Ματθαίου (Matthäus war von 1398 bis 1410 βatriarth von Confiantinopel Le Quien I. 305.) καὶ τοῦ Σέρξων καὶ τοῦ Βερξοίας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερεῶν (Cf. Le Quien I. 1246.) καὶ μέχρι παντὸς ὁ κανῶν οὖτος οὐκ ἐστέργετο, εἰ μὴ ὅτι εὐρέθη κεκωλυμένος ὑπὸ τοῦ άγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, καθώς περιέχεται ἐν ταῖς ἐρωταποκρίσεσιν αὐτοῦ.

<sup>97)</sup> Ivo Carnot, P. VII. c. 149. Gratian. c. 45. C. VII. q. 1 n. §. 1. (barans

Bu einem britten Canon ergriffen die Bischöfe die Initiative. Es follte dieser gegen Laien erlaffen werben, die Bischöse und Priester schlagen und mishandeln, was zwar selten geschehe, aber doch vor nicht langer Zeit vorgetonimen sei; solange keine bestimmte Strafe gegen diese Missethäter sestgesetzt sei, tonne der Bose leicht die Menschen dazu bringen. 96) Die orientalischen Legaten, besonders Bafilius, flimmten bei. So ward als britter Canon bie Bestimmung verländigt: "Benn Jemand von den Laien sich in Derrichsucht erhebt und die göttlichen und faiserlichen Befehle verachtet, über die furchtbaren Saultionen und Gesetze ber Lirche spottet, so bag er es wagt, einen Bischof zu schlagen oder gefangen zu nehmen, sei es ohne allen Grund, sei es, daß er einen solchen vorschützt, so sei er Anathema." Rach ber Berkundigung riefen die Bischöfe: Anathema! Mertwürdig ift, daß die Mißhandlung der Bischöse nur den Laien verboten wird, gleich als sollte ein höherer kraflicher Bürdenträger dazu das Necht haben, etwa der Patriarch. Durch diese schmachvolle Behandlung der Bischöfe, die am stärkften gegen den verftorbenen Janatins in's Werk gesett worden war, wurde die bischöfliche Bürde tief erniedrigt; das mußten alle Bersammelten einsehen. Bahrscheinlich hatten auch einige photianische Bischöfe Achuliches erbuldet; vielleicht wollte man auch die Infamie der Mishandlung des Janatius von der byzantinischen Geistlichkeit abwälzen. 99)

Damit war die Zahl der Canones zu Eude. Richt einmal den Canon gegen Laienpromotionen nahm man an und hierin zeigte sich Photius jest weniger gefügig, als 861, wo er eine Bestimmung hierüber in die Canones aufnahm. <sup>100</sup>) Da jedoch diese in seinem Romosanon später Platz gefunden hat, <sup>101</sup>) so scheint es fast, er habe hier nur den Römern nicht nachgeben und die von seinen Freunden dagegen vorgebrachten Gründe aufrecht erhalten wollen. <sup>102</sup>)

Run eilte man rasch zum Schluße ber Berhandlungen. Photins bielt

Thom. 2. 2. q. 185. a. 4 ad 2. Innoc. III. c. 11. de renunc. I. 9.) Bgl. Natal. Alex. Dissert. cit. §. 27. Während Jvo und Gratian den Canon richtig als der unter Johann VIII. gehaltenen Spuode von Constantinopel act. V. augehörig citizen, gibt ihn Junocenz III. memoriae lapsu, wie Assemani sagt (l. c. p. 221. n. 160), als Canon Concilii Constantinopolitani primi.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) p. 501: Έτι δὲ ἀξιούμεν ἐπτεθήναι κανόνα καὶ ἐπὶ τῶν εἰς τοῦτο μανίας καὶ ἀπονοίας ἐλθόντων λαϊκῶν, ῶςτε ἀρχιερεῖς ἢ ἱερεῖς θεοῦ τύπτεων ἢ φυλακίζεων εἰ γὰρ καὶ δπανιάκις τοῦτο γέγονεν, ἀλλ' ὅμως οὖν ἴόμεν αὐτὸ οὐχὶ πρὸ πολλῶν χρόνων γεγωνμένον, μὴ γὰρ οὕδης ὡροδμένης καὶ περιφανοῦς τῆς τιμωρίας τῶν τοῦτο τολμώντων, μαλλον ὁ πονηρὸς κατιδχύδει εἰς τοῦτο τὸ ἄθεον ὑποδύρων Ιργον. જgl. Blastar. Synt. alph. Lit. T. c. 11. p. 248. 249 ed. Bever.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Assemani l. c. p. 220.

<sup>100)</sup> S. oben B. II. A. 7. Bb. I. S. 433 f.

<sup>101)</sup> Nomocan. I. cap. 11. p. 832 bei Justell et Voell.

<sup>107)</sup> Die drei Canones genoßen wenig Ansehen in der späteren Kirche; wir sehen sie alle mißachtet, obschon Georg Scholarins Dissert. contra addit. Latin. (Dosith. Topos Ayangs p. 297) versichert: ης δη συνόδου (Photii VIII. oecum.) και κανόνες δυ τοις τών ίκοων κανόνων τεύχεσε κείνται τενες ύπο της έπκλησίας πάσης των οδοδοδόξων στεργόμενος

<sup>&</sup>quot;h. Blastares Praef. Synt. n. 20 sie auführt.

solgende turze Rede: "Nachdem Alles, was in dieser heiligen und ökumenischen Synode zu verhandeln war, durch das Wohlgefallen Gottes, unter Mitwirkung unserer großmächtigsten Kaiser, unter Zustimmung und Billigung des heiligsten Papstes von Kom, unseres geistlichen Bruders und Vaters, durch die Anwesenheit seiner heiligsten Stellvertreter, wie auch derzenigen der Patriarchalstühle des Orients ein glückliches und wünschenswerthes Ende erreicht hat, so sagen wir dem allergütigsten und menschenfreundlichen Gott Dank, der die Aergernisse und den schismatischen Wahn beseitigt, das Getrennte verbuns den, seinen heiligen Kirchen die Eintracht verliehen hat. Wosern aber noch irgend Etwas erübrigt, was gemeinsam zu erledigen wäre, und euere Christussliedende Versammlung Solches wahrnimmt, so soll auch dieses durch gemeinssames Gebet und die Mitwirkung Aller zum entsprechenden Ende geführt werden."

Die römischen Legaten erinnerten baran, daß das ihnen übergebene, in einer vorhergehenden Sitzung vorgelesene Commonitorium auch die Unterschriften ber in der Synode des Papstes anwesenden Bischöfe enthielt und beantragten nun, daß die Aften der gegenwärtigen Synobe ebenso durch die Unterschriften aller Anwesenden befräftigt werden möchten. 103) So viel in ihren Kräften gelegen, hätten sie alle Mühe aufgewendet, nach dem Befehle des großen Hohenpriefters Johannes, des heiligsten Papstes von Rom, alle in der Kirche von Constantinopel früher aufgetauchten Spaltungen und das Unkraut der Aergernisse auszurotten und mit Gottes Hilfe ihr den Frieden zu verschaffen. aber Etwas noch verborgen, was ihnen entgangen, so sei der heiligste Patriarch Photius in Wort und That völlig geeignet, es zu verbessern, sowie die noch aus Thorheit getrennt Bleibenben zu belehren und zu ermahnen, die Unheilbaren aber mit Gerechtigkeit zu bestrafen. 104) Diese Gewalt habe derselbe schon vor ihrer, der Legaten, Ankunft von Gott gehabt (ganz wie vorher Basilius von Martyropolis gesagt) und jetzt habe er sie durch die Weisung des heiligsten Papstes verdoppelt; 105) sie betrachteten und verehrten den Photius ganz wie den heiligsten Papst Johannes selbst. — Hier erscheinen Rom's Legaten sicher als sehr gelehrige Schüler der Griechen.

Photius entgegnete: Und wir nehmen euch als Bäter an, die ihr die

<sup>195)</sup> p. 505 A.: Παρακαλουμεν τοίνυν την ύμων άγιαν συνέλευσεν μετά συνέσεως (50 Mon. cit. p. 200.) και βουλής άπάντων τα αυτά πραχθήναι κάνταυθα και διά της οίκείας έξ (bie Prüposition seht im Mon.) ίδιοχείρου γραφής έκαστον ύμων έπικυρωσαι και έπιβεβαιώσαι τα .. κυινή ψήφω πραχθέντα τε και τελεσθέντα.

<sup>104)</sup> εαν δε εστι κεκρυμμένον (Mon. cit.), δ ήμεις αγνοούμεν, και ύπελειφθη, γενώσκομεν δυνατον όντα εν τε λόγοις και έργοις τον άγ. πατριάρχην κύριον Φ. ταύτα διορθώσσοθαι, και τους έτι αποσχίζοντας εξ αφροσύνης παιδαγωγήσαι και διδάξαι και νουθετήσαι και τη άγια αυτού εκκλησία συμβιβάσαι τους δε ανίατα νοσούντας μετά δικαιοσύνης και τη πρεπούση επετιμία ύπεξελθείν.

<sup>105)</sup> ην γαρ εξουσίαν καὶ πρὸ τῆς ήμων ελεύσεως παρά θεοῦ λαβων είχε, ταύτην σεα τῆς εντολῆς τοῦ α΄γ. πάπα ε δεπλασίασε. Wie konnte aber die von Gott selbst vers liebene Gewalt durch eine Weisung des Papstes verdoppelt, vermehrt werden, das jus divinum durch das jus humanum einen Zuwachs erhalten? Wohl nur indem der Papst auch seine Besugnisse auf Photius übertrug.

Stelle des heiligsten Papstes Johannes, unseres geistlichen Bruders und Baters, vertretet, zumal da ihr den größten Eifer an den Tag gelegt, 106) alle seine Besehle zu erfüllen und nicht geringe Mühe angewendet habt, das Unkraut der Aergernisse, welches der Böse in dieser heiligen Kirche Gottes ausgestreut hat, auszurotten. In so hoher Ehre halten wir euch und wir gedenken, mit euerem Rathe und euerer Einsicht, sowie wir disher Alles mit ihm gethan haben, so auch in Zukunft Alles zu behandeln und zu vollbringen. 107)

Bei dieser Schmeichelei gegen die römischen Legaten brachten sich auch die orientalischen in Erinnerung. "Auch unsere Liebe zu Photius im heiligen Geiste dürste sich nicht geringer zeigen, als die euere (die der römischen Legaten). Denn die heilige Kirche von Jerusalem, die von Antiochien und die von Alexandrien hat es niemals aufgegeben und nie verläugnet (wie doch die römische gethan), daß sie diesen heiligsten Photius für den durchaus kanonischen und legitimen Patriarchen von Constantinopel hält, seit er auf diesen heiligen Stuhl befördert ward, vielmehr haben diese heiligsten Stühle diesenigen, die sich fälschlich sur versahren wagten, verurtheilt und anathematisirt. <sup>108</sup>) Ich, der geringe Elias, habe viele Leiden seinetwegen erduldet, indem ich Gottes Gebot und den Auftrag des heiligsten Patriarchen von Jerusalem, der mich hieher sandte, erfüllte."

Die Bischöfe riefen nun: Wir danken Gott, daß er uns einen solchen Patriarchen und Erzhirten durch die Vermittlung unserer großmächtigsten Kaiser und die Mitwirkung des heiligsten Papstes Johannes, sowie euerer (der Legaten) Heiligkeit geschenkt hat.

Darauf wurden von den Anwesenden mit Ausnahme des Photius die Unterschriften geleistet und dann der Synode vorgelesen. Die Stellvertreter Rom's unterschrieden zuerst, und zwar sehr weitläusig, das disher Berhandelte resumirend, ohne eine der 870 gesetzten analoge Clansel. Die Unterschrift des ersten Legaten lautete: "Ich Paulus, der geringste Bischof der heiligen Kirche der Ankonitaner 109) und Gesandter des heiligen apostolischen Stuhles und meines Herrn Johannes, des dreimal seligen und höchsten Bischofs der heiligen katholischen und apostolischen Kirche der Kömer und ökumenischen Papstes, erkenne in dieser heiligen und ökumenischen Synode nach dem Besehle, der Weisung und der Zustimmung unseres heiligsten apostolischen und ökumenischen Papstes Johannes und mit Zustimmung der heiligen Kirche der Constantino-

<sup>106)</sup> σπουδήν έπεδείξασθε Mon. cit.

<sup>107)</sup> ἐν τοιαύτη οὖν ὑμᾶς τιμῆ καὶ τάξει ἔχοντίς τε καὶ λογιζόμενοι μετά βουλῆς καὶ συνίσεως (Μοπ.) ὑμῶν, ὥςπερ καὶ μέχρι νῦν πάντα διεπραξάμεθα, οὖτω καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν περὶ τῶν ὑπολοίπων τῆς ὑμετίρας βουλῆς (καὶ παραινίσεως Μαπαί) συνεφαπτομένης διαλογισόμεθά τε καὶ τελέσομεν.

<sup>168)</sup> αλλά καὶ τους τολμήσαντας ψευδώς τοποτηρητών δνόματα έαυτοις επιθείναι καὶ κατά τοῦ άγίου τούτου ἀνδρὸς ἄθεσμα ένταῦθα πρᾶξαι.. ἀποβαλόμενοι τῷ ἀναθέματι παραδεδώκασι.

<sup>169)</sup> р. 508 А.: тыт Аунынгыт.

politaner wie mit dem Consens der Bertreter der drei anderen Patriarchalstühle und mit dem Beschluße dieser heiligen und ökumenischen Synobe 110) ben hochwürdigsten Photius als legitimen und kanonischen Patriarchen in ber bobepriesterlichen Burde an und halte mit ihm Gemeinschaft gemäß bem Inhalt und Wortlaut ber (papstlichen) Schreiben und ber Instruktion. Ich verwerfe und anathematisire die gegen ihn gehaltene Synode von Constantinopel, ebenso erkläre ich Alles, was gegen ihn geschehen ist zur Zeit des Papstes Habrian frommen Andenkens, für nichtig, verwerfe und anathematisire es; jene Bersammlung rechne ich keineswegs zu der Bahl der Synoden. Sollte es sich ereignen, daß Einige die heilige Kirche Gottes spalten und sich abwenden von ihrem Erzhirten und ökumenischen Patriarchen, dem heiligen Photius, fo sollen sie getrennt sein von der heiligen Kirche Gottes und außerhalb der Gemeinschaft verbleiben, bis sie zu der Kirche zurücklehren und Gemeinschaft halten mit bem beiligsten und öfumenischen Batriarchen und sich in Allem dem apostolischen Stuhle konformiren. Die zu Nicaa zum zweitenmale wegen der heiligen Bilder in den Tagen Hadrian's I., des Papstes von Rom ehrwürdigen Andenkens, und des Tarasius, des heiligsten Patriarchen der Kirche der Constantinopolitaner, gehaltene heilige und ökumenische Synode nenne ich die siebente heilige und ökumenische Spnode und zähle sie ben sechs heiligen Spnoden bei. Also habe ich eigenhändig unterschrieben."

Dieselben Erklärungen sollen mit ihren Unterschriften Eugen von Ostia und der Cardinalpriester Petrus abgegeben haben. Da aber diese Erklärungen ursprünglich lateinisch abgesaßt waren <sup>111</sup>) und zudem Vieles enthalten, was den römischen Bräuchen und Traditionen ganz ferne liegt: <sup>112</sup>) so können wir in diesem Formular, wie es griechisch vorliegt, nur ein interpolirtes Machemerk erkennen.

Nach der Verlesung dieser Erklärungen der römischen Legaten sprachen die Bischöfe ihren Dank gegen Gott aus, daß er durch die Bemühung des beiligsten Papstes Johannes mittelst der Stellvertreter desselben seine heilige katholische und apostolische Kirche geeinigt. Nun gaben auch die drei orientalischen Legaten analoge Erklärungen mit ihren Unterschriften ab, und zwar in einer dem alten Range entgegengesetzen Reihensolge, zuerst der Vertreter von Antiochien, dem man wahrscheinlich in Rücksicht auf seinen Charakter als Erzbischof den Borrang einräumte, dann Elias von Jerusalem, zuletzt Kosmas von Alexandrien. In diesen Erklärungen ward besonders hervorgehoben, daß diese Stühle schon vor dieser Synode und zu jeder Zeit den Photius anerkannt; 113) sonst enthielten sie dieselben Hauptpunkte: Anerkennung der Legitis

<sup>· 110)</sup> καὶ συναινέσει τῆς άγ. τῶν ΚΠ. ἐκκλησίας καὶ συμφωνία τῶν τοποτηρητῶν.. καὶ σὺν ἐπιψηφίσει ταύτης τῆς άγ. καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου.

<sup>· 111)</sup> Die Worte p. 508 A.: δι' έρμήνεως ανέγνων τας υπογραφάς weisen deutlich dars auf hin.

Legaten dem Photius nicht.

<sup>113)</sup> p. 509: μάλλον δέ καὶ προ ταύτης (συνόδου) οὕτω φρονῶν κ. τ. λ. Bergenröther, Photius. II.

mität des Photius — Berwerfung der gegen ihn "von wem immer und an was immer sür einem Orte" gehaltenen Concilien — Annahme der zweiten Spnode von Nicäa als der siebenten ökumenischen.

Sodann unterschrieben die Erzbischöfe und Bischöfe des byzantinischen Batriarchats. Boran der Protothronus: "Ich Protopius, durch Gottes Barmberzigkeit Erzbischof von Cafarea in Kappadocien, habe in Allem mit dieser heiligen und ökumenischen Synode übereinstimmend sowohl in Betreff der Anerkennung des heiligsten Patriarchen Photius als in der Berwerfung alles dessen, was gegen ihn geschrieben und gesprochen worden ist, und zugleich die zweite Synode von Ricaa als heilig und ökumenisch anerkennend und bekräftigend mit eigener Hand unterschrieben." Mit derselben Formel unterschrieben Gregor von Ephesus und Johannes von Herakea. Es folgten dann 114) der andere Johannes von Herakea, Gregor von Cyzikus, Daniel von Ancyra, Georg von Nikomedien, Markus von Sida, Theophylakt von Sardes, Zacharias von Chalcedon, Cyprian von Klaudiopolis, Zacharias und Georg von Antiochien, Ignatius von Hierapolis und so die übrigen Erzbischöfe, dann die Bischöfe — in einer Gesammtzahl von mehr als dreihundertsechzig.

Nachdem Alle unterschrieben, sprach die Spnode viele Danksagungen dem Urheber alles Guten für das Geschehene aus und brachte dann die üblichen Aktsamationen vor. "Biele Jahre den Kaisern! Den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilius, Leo und Alexander viele Jahre! Der frömmsten Augusta Eudokia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen und von Gott erkorenen Spncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Photius und Johannes viele Jahre!" 115)

## 7. Die beiden nachträglichen (halböffentlichen) Situngen.

Photius hatte so ziemlich Alles erreicht, was er wünschen konnte. Die gegen ihn vor zehn Jahren gehaltene Synode war antiquirt und verdammt; er hatte die Anerkennung Rom's und aller anderen Patriarchen; die ihm noch abgeneigten Jgnatianer waren völlig schutzlos seiner Willkür Preis gegeben und fanden keine Stütze mehr in Rom. Eine höchst zahlreiche Synode, die in der Menge der Theilnehmenden gegen die frühere achte Synode abstach und den Titel einer ölumenischen mit weit größerem Rechte als jene führen zu

<sup>114)</sup> Während der Text bei Mansi p. 512 B. mit den Worten: καὶ καθεξής απαντες οἱ αρχιερεῖς κατ' ὄνομα οἱ ἐν τῆ αρχῆ τῶν πρακτικῶν διαλαμβανόμενοι, ἔκαστος τὸ ὅμοιον ἰδιοχείρως ἐπέγραψε die weiteren Unterschriften übergeht, gibt sie Cod. Mon. 436. p. 203—206 aussichtlich: Ἰωάννης ἔτερος Ἡρακλείας ὁμοίως... u. s. s. s. bis herab auf den Bischof Johannes von Dotimium. Nur einige Prälaten sehlen von den am Eingang der ersten Sitzung verzeichneten, wie der viertletzte Ἰέτιος Λόμνων. Diese Unterschriften sieden auch in Cod. Ottobon. 27. s. 375—378. Im Mon. cit. beträgt die Zahl der Unterschriften 384.

<sup>115)</sup> Bei Mansi steht Johannes voran; der altere Cod. Mon. 436. p. 206 stellt aber den Photius auch hier vor Johannes.

können schien, hatte ihn verherrlicht und gepriesen; sie schien von weltlichem Einfluße völlig frei, nicht einmal kaiserliche Commissäre waren hier zugegen, während sie dort eine bedeutende Rolle gespielt. Was dort geschehen, ward als Betrug, Lüge, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit gebrandmarkt; was hier geschah, erschien als die glänzendste Manifestation kirchlicher Einheit und Ein= tracht, als der schönste Sieg der ungerecht Verfolgten und Unterdrückten. Allen demüthigenden Forderungen des Papstes hatte Photius zu entgehen gewußt; man hatte biesen als Werkzeug benützt und in einem ganz anderen Sinn, als er es gewollt, gehandelt. 1) Johann VIII. hatte durch seine Nachgiebigkeit fein Ansehen im Drient geschwächt, Photius hatte bas seinige bis zur Gleich= stellung mit dem Papfte erhöht. Dafür hatte er verhältnißmäßig nur geringe Opfer gebracht: ausnehmende Artigkeit für die Legaten, stete Betheuerung seiner Liebe und Ehrfurcht für den geistlichen Bruder und Bater in Rom, große Lobeserhebungen ber heiligen Kirche von Altrom hatten ihm wenig gekostet und wurden durch die Reden so vieler ihm ergebenen Prälaten und durch die auf seine Person gehäuften Lobsprüche reichlich kompensirt.

Aber eben die veränderte Stellung gegen Altrom war ein sprechendes Beugniß gegen den stolzen Byzantiner. Derfelbe Mann, der einst die Lakeiner für gottlose Häretiker erklärt und damit die Trennung von ihnen gerechtfertigt, hatte die Bereinigung mit ihnen wieder nachgesucht, ohne seinerseits eine Bedingung zu stellen, ohne daß dieselben ihre so heftig getadelten "Frrthumer" hätten aufgeben müssen, ja er pries die römische Kirche laut als heilig und göttlich, als eine Leuchte ber Wahrheit. Bon Nikolaus zurückgewiesen organisirt er die Spaltung, von Johannes anerkannt ignorirt er sie völlig, bereit, sie wieder aufzunehmen, sobald Rom wieder sich gegen ihn erhebt. Was ihm ganz unschuldig und unbedeutend ift, wenn er des Friedens mit Rom bedarf und ihn zu erreichen hofft, das wird ihm höchst wichtig und strafbar, geräth er mit Rom in Kampf. Die Gründe, mit benen er vordem sein Schisma beschönigt, hat sein eigenes Verfahren als bloße Prätexte gezeigt, das Dogma der Lateiner war Vorwand, nicht Ursache der Spaltung gewesen. 2) Das Beilige ist ihm ein Spiel, ein Werkzeug seines Interesse; die gefährliche Waffe birgt er im Busen, so lange sie keinen Nutzen schaffen kann. Nicht die Sache

<sup>1)</sup> Bgl. Reanber S. 318.

<sup>3)</sup> Johannes Beccus entwickelt bieses ausschrlich in seinem Tractatus demonstrans, öτι μάτην καὶ ἐπ' οὐδενὶ εὐλόγω αἰτία αἱ ἐκκλησίαι τοσοῦτον χρόνον ἀλλήλαις ἐκπεπολίμωντο (bei Allat. de Purgat. Append. Romae 1655. p. 591—607.). Er vergleicht die Aeußerungen des Photius in der ep. 2 ad Nicol. mit denen der ep. encyclica und zeigt, wie er das in der ersteren halb drohend Angedeutete nachher verwirklichte, dann aber wiesderunt in seiner Spnode unter Johann VIII. die vollste Freundschaft sür diesen und den innigsten Anschluß an Rom vorschützte. Bgl. auch Becc. L. III. ad Theod. Sugd. c. 2 seq. (Allat. Graec. orthod. II. p. 131—141.) Constantin. Meliten. L. II. de proc. Sp. S. c. 141 (ib. II. 910—912.) Maxim. Chrysoberg. de proc. Sp. S. c. 3 (ib. II. 1081. 1082.) Georg. Metoch. Orat. hist. de un. (apud Allat. c. Hotting. p. 429—432.) Allat. de consens. II. 6, 8. p. 585—588. contra Creyght. p. 212. contra Hotting. c. 19. p. 424 seq.

der Wahrheit und der Orthodoxie, sondern seine eigene Sache hat ihn in seinen dogmatischen Kämpfen geleitet. Er schuf die Trennung und das Aergerniß; er beseitigte es wieder. 3)

Bom Dogma ward in der ganzen Spnode geschwiegen; 4) Photius hütete sich jett den Kampf zu erneuern; der "häretische Occident" war ihm jetzt befreundet. Er hatte nicht, wie einst vom Bischof Donatus und seinen Begleistern ein Glaubensformular von den päpstlichen Legaten verlangt, vielmehr sie als Brüder und Freunde unbedingt willsommen geheißen; seine Reden strömten von Liebes und Eintrachtsversicherungen über.

Dennoch einen Schritt wollte er noch gegen bas verhaßte Dogma ber Lateiner thun, um für den etwaigen Wiederausbruch der Feindseligkeiten Rom — benn das Verfahren des Nikolaus, der einst den Zacharias und Roboald desavouirt, stand ihm noch im Gedächtniß — eine starke Waffe zu haben, um in den Augen der Orientalen nicht als ganz von feiner früheren Lehre abgekommen und abgefallen, als sich selber untreu zu erscheinen, um seine Union mit Rom auch bei benen zu rechtfertigen, die er einst gegen beffen Häresien aufgeregt, um seiner Doktrin die Herrschaft in der orientalischen Kirche zu sichern. Er ging baran sehr vorsichtig und suchte eine indirekte Berdammung der im Abendland herrschenden Lehre vom heiligen Geifte zu sanktioniren. So viel er sich auch von der Gefälligkeit und Nachgiebigkeit ber römischen Legaten versprechen konnte, auf eine förmliche und birette Berbammung dieser Lehre ließen sie doch in keinem Falle sich ein; sie hätten im Dccident als Verräther des Glaubens sich gebrandmarkt. Photius wußte einen Mittelweg zwischen der ihm so munschenswerthen Proscription dieses Dogma und dem völligen Hinwegsehen über die erst durch ihn in weiteren Kreisen zum Bewußtsein gebrachte und angeregte bogmatische Differenz zu finden: er lag in dem Berbot jedes Zusates zum Symbolum. Darin konnte er anf das christliche Alterthum sich stützen, barin stand ihm bas Benehmen bes Papites Leo III. zur Seite, darin erschien er als Gegner jeder kirchlichen Reuerung, als Vertheibiger des Ansehens der Concilien und der Bäter.

Der Gedanke scheint ihm erst nach dem Schluße der Synode gekommen zu sein oder er wurde doch erst jetzt, wahrscheinlich nach vorausgegangenen Unterhandlungen mit den Legaten, zur Ausführung gebracht. <sup>5</sup>) Schon waren manche Prälaten an ihre Sitze zurückgekehrt; nur die Legaten Rom's und der

<sup>\*)</sup> Beccus de injusta deposit. Or, II. n. 7 (Graec. orth. II. p. 48.): Τίως δὲ οὐδὲ τὸ ἐπὰ αὐτοῦ σκάνδαλον ἐπὶ πολὺ παρετάθη, ἀλλὰ αὐτὸν καὶ γεννητόρα ἔσχε καὶ ἀναιφετήν καὶ διὰ μεγάλης οὖτος καὶ ἄντικρυς οἰκουμενικῆς συνόδου τῷ φαρμάκῳ τῆς διοφθώσεως τὸ τοῦ σκανδάλου τραῦμα ἰάσατο.

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Beccus L. III. ad Theodor. Sugd. c. 4. Const. Melit. Or. II. de proc. Sp. S. c. 41 (Gr. orth. II. 139. 140. 910.) Allat. de Syn. Photiana p. 197. 198.

b) Daß Photius die Legaten vorher gefragt, geht aus der op. ad Aquiloj. (Jager p. 463) hervor, wo er von ihnen sagt: οι περί της εὐσεβείας οια εἰκὸς ήμων προς αὐτους λύγους ἀνακινησάντων οὐδέν παρηλλαγμένον της ἀνα πάσαν την οἰκουμένην έξηπλωμένης εὐσεβείας οὕτε εἶπον οὕτε φρονοῦντες ηλέγχθησαν.

Photius eine sechste Sixung am 10. ober 12. März ) 880 halten ließ. Da bas Concilium von 869 auch durch die Anwesenheit des Kaisers verherrlicht worden war, so sollte auch diese hier nicht ganz fehlen; es fanden sich Basilius und seine Söhne Leo und Alexander ein; der Bequemlichkeit der Herrscher wegen wurde diese Sixung in einem Saale des kaiserlichen Palastes gehalten. <sup>7</sup>) Hier sollte einerseits die seierliche Zustimmung des Herrschers zu dem disher Berhandelten ) erklärt, andererseits das Verbot jeder Addition zum Symbolum sanktionirt werden. Dabei kam es vor Allem darauf an, die Kömer das letztere acceptiren zu lassen; die große Zahl von Vischösen schien nicht mehr nöthig; sür sie hatte diese Frage nur geringe Bedeutung. In den sechs Wochen, die zwischen der sühnsten Sixung und dieser Zusammenkunft in der Mitte lagen, war sicher Alles genau vorbereitet worden.

Raiser Basilius, der natürlich den Borsit einnahm, eröffnete die Verssammlung mit einer kurzen Rede. Es sei vielleicht schicklich gewesen, daß er der heiligen und ökumenischen Synode angewohnt und gemeinsam mit den Legaten und den Bischösen die Angelegenheit des Friedens und der Eintracht der Kirchen Gottes verhandelt, sowie im Angesichte der gesammten Geistlichkeit mit eigener Unterschrift die Beschlüsse derselben besiegelt hätte; allein damit nicht diesenigen, die zu Tadel und Schmähung allzeit zungensertig seien, aus seiner Gegenwart einen Anlaß nehmen könnten, die Synode zu lästern, als sei sie nicht frei gewesen und habe blos aus Scheu vor dem Kaiser oder aus Furcht vor Gewaltmaßregeln ihre Beschlüsse gefaßt, habe er es für besser gehalten, erst nachdem die Synode beendigt, die Dekrete anzunehmen und durch seine eigene Unterschrift zu bekräftigen. ) Er halte es aber auch für

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bei Mansi p. 512 C. sehlt nach dem μηνὶ Μαρτίφ das δεκάτη, das sonst in den Handschriften (Monac. 68. f. 47. a; 256. f. 437 n) steht; das ήμέρα τρίτη ist seria wie bei act. IV. p. 493, der Wochentag. Den 10. März liest auch Baron. a. 879. n. 72. Andere lesen 3. oder 8. März (so Hefele S. 463), den 12. März hat auch Dekonomos Proleg. cit. §. 32. p. με'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) έν τῷ περιωνύμῳ παλατίῳ τοῦ χρυσοτρικλίνου.

<sup>\*)</sup> Es wäre 'nicht unwahrscheinlich, daß der Kaiser während der früheren Sitzungen abwesend war, da er nach Sym. Mag. p. 692 im eilsten Regierungsjahre (878—879), nach arabischen Quellen im Jahre 268 (881—882) eine Expedition nach Malatia unternommen haben soll (Weil a. a. O. S. 475); beide Zeitbestimmungen scheinen freilich ungenau und die Rede des Kaisers selbst spricht dasur, daß er in der Hauptstadt zugegen gewesen war.

<sup>&</sup>quot;) πλην ενα μή τινες των προς μώμους και λοιδορίας τας γλώττας ετοίμους εχόντων της ήμετίρας έκ θεου βασιλείας την παρουσίαν υβρεν τινά περενοήσωσε (fo Mon. 68. 256; Manfi u. Mon. 436: περιάψωσε) τη άγία ταύτη και οίκ. συνύδω, ώς δη εὐλαβεία τενί τοῦ ήμετέρου προςώπου η και βίας ελπίδε προς την εἰρήνην και ύμόνοιαν πάντων συνδεδραμηκύτων, διά τοῦτο ἐκρίναμνν, ενα πρώτον κατ' ἐαυτοῦς ὑμων τε και των άλλων άρχιερατικών θρύνων και παντός τοῦ πληρώματος της ἐκκλησίας, της άνωθεν ροπης ὑμεν συνεφαπτομένης, ἄπαντα κατά τὸ θεῖον βούλημα και την ὑμετέραν ἐκούσιόν τε και αὐτοκίνητον γνώμην συντελεσάντων (Mon. 256. f. 438 a.: συντελεσθέντων), οῦτως τὸ ἡμέτερον θεοπρόβλητον κράτος τὰ παρά της άγ. κ. οἰκ. συνόδου δρισθέντα τε και βεβαιωθέντα συναποδεξάμενον τε και συνεπικυροῦν οἰκεία χειρὶ ἐπισφραγίση.

gut, wosern es den Versammelten gefalle, nachdem Alle in Eintracht und tiefem Frieden vereinigt und mit Christus, dem Haupte Aller, verbunden seien,
noch eine Definition des kirchlichen Glaubens in einem bestimmten Formular
feierlich zu verkündigen, und zwar keine neue und heimlich und und estugterweise eingeführte, <sup>10</sup>) sondern die Definition, welche die große (erste) Spuode
von Nicäa sestgestellt und die folgenden heiligen und ökumenischen Spuoden
bekräftigt.

So wurde also ber Kaiser vorangeschoben, um das, was Photius wollte, so unverfänglich dieses an sich schien, durchzuseten und der von dem Patriarchen schon vorher entworfenen Formel den Weg zu bahnen. Bafilius von Martyropolis, der antiochenische Legat, bemerkte, es sei billig und gerecht, nachdem die Spaltungen und Aergernisse von ber gesammten Rirche weggeräumt seien, durch die Vorsorge und den Eifer des Christus liebenden Kaisers, sowie durch die Gebete und Fürbitten bes heiligsten Patriarchen Photius, daß auch die Glaubensformel eine und dieselbe auf der ganzen Erde sei, sowie es bis jett der Fall gewesen, und diese von der gegenwärtigen Synode abermals bekräftigt werde. 11) Die anwesenden Bischöfe riefen: Es muß durchaus die Glaubensformel von Nicaa, welche die übrigen heiligen und ökumenischen Synoben bestätigt und auf der sie alle fortgebaut haben, auch in dieser heiligen und ökumenischen Synode verlesen werden. Ebenso äußerten die römischen Legaten, es zieme sich, wie der von Gott gesetzte große Raiser befohlen und ihre Mitbrüder und Mitbischöfe bestimmt, keine andere Glaubensformel von Neuem aufzustellen, sondern die alte, auf der ganzen Erde geltende und verherrlichte vorzulesen und zu bestätigen. Nun ließ Photius sogleich burch den Protonotar Petrus nicht etwa blos das nicano-konstantinopolitanische Symbolum, sondern eine längere dasselbe in sich schließende und daran jede Neuerung verbietende, von ihm vorbereitete Formel vorlesen. Sie lautete also:

"In der ehrwürdigen und göttlichen Lehre unseres Herrn und Heilands Jesu Christi mit dem ganzen Inneren unserer Seele, mit zweiselloser Entsschiedenheit und voller Reinheit des Glaubens sest begründet, in tieser Bersehrung und treuem Festhalten an den heiligen Verordnungen seiner heiligen Jünger und Apostel und an den kanonischen Regeln mit völlig irrthumsfreiem Urtheil, <sup>12</sup>) in völliger Ergebenheit und unwandelbarer Treue gegen die Lehre und die kanonischen Satungen, welche die sieben <sup>13</sup>) heiligen und ökumenischen Synoden, die von einem und demselben heiligen Geiste geleitet und angetrieben

<sup>16)</sup> καὶ ὄρυν τιτά τοῦ ἐκκληδιαστικοῦ φρονήματος ἀναφωνηθήναι, οὐ καινόν του καὶ παρείς ακτον.

<sup>11)</sup> καὶ τὸν ὕρον κοινὸν καὶ τὸν αὐτὸν ἀνὰ πᾶσαν την οἰκονμένην εἶναι, ઑςπευ καὶ μέχρι νῦν ἐστι, καὶ διὰ τῆς παρούσης ἐπικυρωθηναι συνόδου.

<sup>12)</sup> p. 516: ἀπλανεστάτη κρίσει συνεξοσιούντές (jo auch Mon. 436. p. 203. Mon. 68. f. 48; 256. p. 439.) τε καὶ συνδιασώζοντες.

<sup>13)</sup> p. 515 hat die Uebersetzung fälschlich sox; anch in den Münch. Hohte ixrei, wie im griech. Texte von Mansi. Demnach ist bei Hesele IV. S. 463. Z. 8 v. n. anch statt sechs die richtige Zahl zu setzen.

wurden, aufgestellt, verwerfen wir diejenigen, die sie von der Kirche ausge= schlossen, umfassen und halten der Aufnahme würdig jene, welche sie als gleich= gefinnt ober auch als Lehrer der Religion für würdig der Ehre und der Verehrung erklärt haben. Indem wir hierüber also denken und lehren, nehmen wir das von Altersher von den Bätern bis herab auf uns fortgepflanzte Glaubensbekenntniß mit Herz und Mund an und verkündigen es Allen mit lauter Stimme, ohne etwas davon hinwegzunehmen, hinzuzufügen, zu verändern, zu verfälschen. 14) Denn das Hinwegnehmen und das Hinzufügen bringt, wo keine Häresie durch die Machinationen des Bosen herbeigeführt ift, die Berdammung der Tadellosen, die nicht verdammt werden dürfen, mit sich und eine unverantwortliche Beschimpfung der Bäter. 15) Mit gefälschten Worten aber die Definitionen der Bäter zu alteriren, ist noch um Vieles schwerer. 16) Deßhalb nimmt diese heilige und ökumenische Synode mit vollem göttlichen Eifer und aller Reinheit der Gesinnung die alte und von Anfang an festgehaltene Glaubensregel an und verherrlicht sie, sie begründet auf sie die Festigkeit des Heiles und ruft laut, daß Alle also lehren sollen." folgt das nicano-konstantinopolitanische Symbolum wörtlich (natürlich ohne filioque) eingerückt. 17) Sodann heißt es wieder: 18) "Das ist unsere Gesinnung, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft, durch dieses zeigte das Wort der Wahrheit jede Häresie gebrochen und besiegt. 19) Die also denken, nehmen

<sup>14)</sup> οὐδεν ἀφαιροῦντες, οὐδεν προςτιθέντες, οὐδεν ἀμείβοντες, οὐδεν κιβδηλεύοντες.
15) Diese Borte sind bei Mansi unrichtig sonstruirt und übersett. Sie sauten überall in den Höscht. gleichmäßig: ἡ μέν γὰψ ἀφαίψεδις καὶ ἡ πρόςθεδις, μηδεμιᾶς ὑπὸ τῶν τοῦ πονηφοῦ τεχναδμάτων ἀνακινουμένης αἰφίδεως, κατάγνωδιν εἰςάγει τῶν ἀκαταγνώστων (nicht ex his quae sunt damnatae haereses) καὶ ὕβριν τῶν πατέφων ἀναπολόγητον. Darans ergibt sich, daß Photius seineswegs, wie so viele spätere Photianer, ein absolutes Berbot jeder Addition ausstellen wollte, das auch neu austauchenden Häresien gegenüber in Geltung bleiben müßte. Im Cod. Mon. 68. f. 48 b. steht am Rande die Note: Ἐπισταδία. ἀλλὰ μὴν καὶ αἰφόδεων οὐκ ὀλίγων κινηθειδῶν ἀμεταποίητων κατὰ πάντα τὸ θεῖον διαμεμένηκε δύμβολον καὶ ὅρα μοι Νεστορίους, Διοσκούρους τε καὶ Εὐτυχέας καὶ Σεβήφους καὶ τὸν λοιπον τῶν αἰφεδιαγχῶν ἀριθμόν· μετὰ γὰφ τὴν ἔκθεδιν τοῦ ἀγίου δυμβόλου ἀνεφύηδαν αὶ τούτων αἰφέδεις· ἀλλὰ καὶ οὕτως ἀμεταποίητον διεφυλάχθη τὸ ἰεφώτατον δύμβολον. Der Autor (wahrschinlich der Mönch Job im dreizehnten Jahrhundert) bestreitet also die Beschrünsung des Berbots, die in den Worten μηδεμιᾶς ἀνακινουμένης αἰφέδεως liegt.

<sup>&#</sup>x27;•) το δε κιβδήλοις αμείβειν φήμασιν όρους πατέρων πολύ τοῦ προτέρου (Mon. 256: τοῦτου) χαλεπώτερον. Hiernster wurde von Photius sicher die Lehre vom Ausgange des beiligen Geistes auch aus dem Sohne subsumirt, die ihm ep. 2. encycl. p. 51 ein κιβδηλεύειν νόθοις λογισμοῖς καὶ παρεγγράπτοις λόγοις τὸ ίερον τῆς πίστεως σύμβολον ist.

<sup>17)</sup> Cod. Mon. 68. f. 49 a ist es vollständig ausgeschrieben, ebenso Mon. 436. p. 208.

<sup>18)</sup> Jm Cod. Mon. 256. f. 439 b. wird das Folgende mit Unrecht nicht mehr als Theil des verlesenen Detrets, sondern als Ausruf der Anwesenden dargestellt (καὶ τελειουμένου τοῦ άγίου συμβόλου οἱ πάντες ἐξεβύησαν. Οὕτως φρονοῦμεν κ. τ. λ.) Dagegen sind die anderen Handschriften.

<sup>19)</sup> Zu den Worten: δι' αὐτῆς πᾶσαν αίρεσιν θραυνομένην τε καὶ καταλυομένην ὁ τῆς αληθείας λόγος απέδειξε bemerkt in Cod. Monac. 68 derselbe Autor, an seine frühere Behauptung (R. 15) anknüpfend, wenn alle Häresien durch dieses Symbolum besiegt seien, sei sicher nie eine Addition nöthig. Ἐπιστασία. ωςτε οὐκ ἔχει χωραν τὸ ανωτέρω λεχθέν,

wir als Brüber und Bäter und als Miterben bes himmlischen Reiches an. Wosern aber Jemand eine andere Glaubensdarlegung, als dieses heilige Symbolum, welches von Ansang an von unseren seligen und heiligen Bätern bis auf uns herabgekommen ist, abzufassen und als Glaubensregel zu bezeichnen, damit die Würde des Bekenntnisses jener gotterleuchteten Männer zu beschimpsen und sie seinem selbst ersundenem Gerede beizulegen, solche als gemeinsame Lehre den Gläubigen oder auch denen, die von einer Häresie zurücksehren, vorzulegen, mit unächten und verfälschten Ausdrücken oder mit Zusäten oder Hinwegslassungen das ehrwürdige und uralte, hochheilige und verehrungswürdige Symsbolum zu verunstalten vo) wagen sollte, so soll ein Solcher nach dem schon längst und vor uns gefällten Urtheil der heiligen und ökumenischen Synoden, vosern er dem geistlichen Stande angehört, der völligen Absetzung, wosern er aber ein Laie ist, dem Anathema unterliegen."

Nach dieser Verlesung riefen die versammelten Prälaten aus: So denken wir Alle, so glauben wir, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft und der geistlichen Weihe gewürdigt. Diejenigen, die anders denken oder eine andere Definition aufzustellen wagen, unterwerfen wir dem Banne. <sup>22</sup>) Ebenso sprachen sich Elias von Jerusalem und Kosmas von Alexandrien aus. <sup>23</sup>)

Photius sagte nun zu der Versammlung: Wenn es auch euch gefällt, heilige und erhabene Versammlung, so möge es nun geschehen, wie schon im Anfang unser großmächtiger und heiliger Kaiser es gewährte, und durch seine Unterschrift das von der Synode Verhandelte und Beschlossene besiegelt und bestätigt werden. Die Metropoliten riefen: Wir stimmen nicht blos zu, sondern

έφ<sup>3</sup> φ<sup>5</sup> καὶ την επιστασίαν εποιησάμεθα· εἰ γὰρ πᾶσα αϊρεσις διαλύεται δι<sup>3</sup> αὐτοῦ, εἴ τι δ΄ ἄν γένοιτο, οὐδεμίαν προςθήκην οὐδε ἀφαίρεσιν ἐπιδέξεται, ἀλλὰ καὶ ἀπαραποίητον ῧν ἐλέγξει την πλάνην προαναιρεθεῖσαν ὑπὸ τοῦ πάντα προγινώσκοντος πνεύματος.

<sup>20)</sup> συλήσαι τὸ ἀξίωμα τῆς τῶν θεσπεσίων ἐκείνων ἀνδρῶν ὑμολογίας καὶ ταῖς ἰδίαις (bei biefem Worte endet Cod. Mon. 436. p. 208, dem wir als dem ältesten der von un's benüten bis jett vorzugsweise gefolgt sind) εύρεσιλογίαις τοῦτο περιάψαι, κοινόν τε μάθημα τοῦτο προθείναι πιστοῖς ἢ καὶ τοῖς ἐξ αἰρίσεώς τινος ἐπιστρέφουσι, καὶ ἡμασινόθοις ἢ προςθήκαις ἢ ἀφαιρέσεσι τὴν ἀρχαιότητα τοῦ ἰεροῦ τούτου καὶ σεβασμίου ὄρου κατακιβδηλεῦσαι (Mon. 68: κατακυριεῦσαι).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) κατα την ήδη και προ ήμων έκφωνηθείσαν ψήφον είπο των άγίων και οίκουμενεκων συνόδων. Hieher gehört vor Allem das hier großentheils kopirte Dekret der fünften Sitzung von Chakedon (Mansi VII. 1075.), worauf sich nachher auch Photius ausdrücklich beruft de Spir. S. myst. c. 80. p. 83—84.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Weit aussührlicher als in dem von Harduin und Mansi (p. 517) bensisten vatikanischen Codex lautet die Rede in Cod. Mon. 68. f. 49, b. Cod. 256. f. 28, b. f. 440 nach dem obigen ersten Satze. Es heißt hier: Τούς έτέρως παρά ταῦτα φιονοῦντας ως έχθροὺς Θεοῦ καὶ τῆς ἀληθείας ἡγούμεθα: εἴ τις παρά τοῦτο τὸ ἰερὸν σύμβολον τολμήσειεν (Mon. 68: τολμήσει) ἕτεμον ἀναγράψασθαι κ. τ. λ. ganz wie in der siebenten Situng Mansi p. 520 E. — 521 A. bis zu den Worten ἀνάθεμα ἔστω mit geringen Barianten. Bei den Worten τῆς τῶν πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει schließt der Auszug des Cod. Mon. 68.

<sup>23)</sup> Ανάθεμα τοις άλλο τι παρά τουτο φρονουσιν άνάθεμα τοις μή τουτο ποινόν σύμβολον άνομολογουσι της πίστεως. Μοη. 256. f. 440, b.: Τους άλλο τι παρά τοντο φρονουντας, άνάθεμα. τους μή τω κοινών σύμβολον άνομολογουντας της πίστεως.

wir ersuchen und bitten darum seine geheiligte und erhabene Majestät. Hierauf unterschrieb der Kaiser eigenhändig, worauf die Versammelten in laute Segens. wünsche für ihn ausbrachen. <sup>24</sup>) Nun baten die Metropoliten, auch dessen drei Söhne, <sup>25</sup>) die zwei Kaiser Leo und Alexander, sowie der im Purpur geborene Prinz Stephan, der geistliche Sohn der Kirche, möchten unterschreiben. Basilius stimmte zu und so unterschrieben die beiden Mitkaiser und der von Photius zum Subdiakon geweihte Stephan.

Die hierauf abgelesene \*\*\*o) schriftliche Erklärung des Kaisers lautete also: "Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Ich Basilius, in Christo gläubiger Kaiser der Kömer und Selbstherrscher, stimme dieser heiligen und ökumenischen Synode in Allem dei, sowohl bezüglich der Bekräftigung und Besiegelung der heiligen und ökumenischen siedenten Synode, als bezüglich der Anerkennung und Bestätigung des heiligsten Patriarchen Photius von Constantinopel, meines geistlichen Baters, und der Berwersung alles dessen, was gegen ihn geschrieben oder gesprochen worden ist, und habe deshald diese Erklärung eigenhändig unterzeichnet." Ebenso lauteten die Erklärungen seiner Söhne. So hatte Basilius, der einst den Photius von seinem Stuhle herabgestoßen und ihn feierlich verdammt, seine früheren Thaten und Worte seierlich desavouirt und verurtheilt.

Der Metropolit Daniel 27) von Anchra rief: Gott ethalte euere geheiligte Majestät! Gott bewahre euere fromme Herrschaft! Er verleihe euerem heiligen Leben viele Tage! Ihr habt die Lehren der Rechtgläubigkeit befestigt, die Aergernisse der Kirche beseitigt, der Kirche Gottes den Frieden verliehen. Gott beschütze euere heilige Herrschaft! Die Metropoliten riesen: "Sowie Du, o Kaiser, die Kirche Gottes geeinigt und alle Spaltungen von ihr genommen hast, so möge Gott alle barbarischen Bölker Deiner starken und mächtigen Hand unterwersen, Gott unser Herr gebe Deiner großmächtigen und friedebringenden Herrschaft die alten Grenzen des römischen Reiches zurück! 28) Jetzt ist es in der That passend, die davidischen Worte auf Dich anzuwenden (Ps. 44, 8.9.): Weil Du die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehaßt hast, deßhalb hat Dich Gott, Dein Gott, gesalbt mit dem Del der Freude vor Deinen

<sup>34)</sup> καὶ ἐπητίξατο ατίτον το συμπαφόν ἱερύν ἄθροισμα.

<sup>25)</sup> Die θεοστήρικτοι καὶ θεοφρούρητοι κλάδοι αὐτοῦ (Βασιλείου).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Sie wurde durch den Diakon und Inspektor (ἐπισκεπτίτης), Theophanes, wahrscheinlich den schon früher genannten Hofgeistlichen, vorgetragen. Sie steht sammt den Unterschriften der drei Prinzen auch bei Beveridge II. p. 303. C04.

In dem Berzeichnisse der achtzehn Metropoliten vor der Sitzung haben Mon. codd. 68. 256. 436 statt Daniel den Theodulus von Ancyra, an dieser Stelle aber setzt Mon. 256. p. 441 a.: Daniel, wie an beiden Stellen bei Manst steht. Daniel von Ancyra, der auch im Katalog der ersten Sitzung genannt ist, wird als von Rikopolis Gräciä nach Ancyra in Galatien transserirt dei Niceph. Call. XIV. 39 (Cf. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 294) genannt. Bgl. auch Le Quien I. 469. Theodulus war ursprünglich Ignatianer (Conc. VIII.). Bei Beveridge p. 801. act. III. werden beide zugleich genannt.

 $<sup>^{25}</sup>$ ) p. 520: ἀποδώη (Mon. 256: ἀποδώδει) κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὰ ἀρχαῖα ὅρια τῆς φωμαϊκῆς ἐξουδίας τῆ δῆ κραταιᾳ καὶ εἰρηνοποιῷ βαδιλεία.

Genossen. Denn die ganze Christenheit jauchzet über Deine Trophäen und Deine Siege über Deine Feinde, und die Kirche, die heute ihren vollen Schmuck wieder erhält, verherrlicht und preiset <sup>29</sup>) Dich und slehet mit allem Eiser für Deine starke, große und erhabene Herrschaft. Viele Jahre den Kaisern!"

Solche Lobpreisungen des Kaisers, in Byzanz an der Tagesordnung, scheinen damals mehrere verbreitet und von Photius auch in poetischen Ergüssen mit allen Mitteln der Schmeichelei in das Werk gesetzt worden zu seine. In einem Gedichte desselben, worin die Kirche den Kaiser anredet, 30) ihn mit Salomo und David vergleicht und die Könige Juda's als schwache Funken darstellt, die mit dieser Sonne nicht wetteisern können, 31) wird auch der Friede der Kirche und das Aushören ihrer Spaltungen als eine Frucht der Weisheit des göttlichen Herrschers gerühmt. 32) So groß und überschwänglich diese Schmeicheleien sind, so waren sie doch von Basilius weit eher verdient als von dem erbärmlichen Michael III., den Photius in seinen Briefen ebenso übertrieben gepriesen hat.

Was in dieser sechsten Sitzung im Beisein der Legaten und der achtzehn auserlesenen Metropoliten, wovon die meisten wie Prokopius von Cäsarea, Johannes von Herakea, Georg von Nikomedien, Zacharias von Chalcedon, intime Freunde des Photius, Andere wie Paul von Thefsalonich 33) erst vor Kurzem von ihm erhoben worden waren, vor sich gegangen, das sollte in einer neuen Zusammenkunft vor allen noch in der Hauptstadt besindlichen Prälaten öffentlich bekannt gemacht werden. An dem auf diese sechste Sitzung folgenden Sonntage 34) veranstaltete Photius abermals bei St. Sophia wie früher eine Versammlung der Erzbischöse und Vischöse, die den Namen der siebenten Aktion erhielt. Die Zahl der Anwesenden geben die Akten nicht an. 35) Photius, der wiederum präsidirte, eröffnete die Verhandlungen mit einer Ansprache des

Ούκ έτι στασιάζει Τῶν τέκνων ὁ χομός μοι. Βαθεία γὰρ εἰρήνη Τῆς σῆς βλύζει σοφίας. Παστάδα νύν την θείαν Όμου χοροστατούντες, Κύκλω μου της τραπέζης Παρέστηκε τὰ τέκνα.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) καὶ ή ἐκκλησία σήμεψον τον υἰκεῖον ἀπολαβοῦσα κόσμον τελέως εὐφημεῖ καὶ δοξάζει.

<sup>\*\*)</sup> S. das zweite der von Mai (Spicil. Rom. t. IX. p. 739 seq.) edirten Gedichte des Photius.

<sup>31)</sup> Das. Strophe 20: οὐ δύνασθε ήλίφ — ἐρίζειν οἱ σπινθήρες.

<sup>32)</sup> Bgl. Strophe 7. und Str. 15. 16:

<sup>33)</sup> Paul von Thessalonich war wahrscheinlich Nachfolger des in der ersten Sitzung genannten Theodor. Ihm scheint Photius den Rang erhöhet oder vielmehr den früheren zurückgegeben zu haben, da er vor den Erzbischöfen von Itonium, Laodicea, Philippi und Hierapolis aufgeführt wird. Theodor war wohl als früherer Ignatianer so tief heradgesetzt worden. Bgl. Le Quien II. p. 46. Auch im Cod. Colum. und bei Beveridge steht Paulus. Auch Rikephorus von Carien scheint zu den erst neu erhobenen Wetropoliten zu gehören.

<sup>34)</sup> p. 520 B.: ήμέρα κυριακή heißt es ausdrischich. Der Tag wird als der 13. März angegeben, anderwärts der flinfzehnte. Manfi und Fleury (p. 492) haben das erstere Datum.

<sup>26)</sup> Es heißt blos nach Anführung der römischen und orientalischen Legaten: αμα τοις Θεοφιλεστάτοις μητιοπολίταις και επισκόποις.

Inhalts: Da die alte Zwietracht und der schismatische Wahn vorerst durch Sottes gütige Fügung, dann durch die eifrigen Bemühungen des großmächtigsten Kaisers und durch die Mitwirkung des heiligsten Papstes und der anderen Patriarchalstühle 36) beseitigt, tieser Friede allen Kirchen gewährt, die frühere Trauer beendigt und Freude und Frohlocken an ihre Stelle getreten sei, so zieme es sich, die neulich festgesetzte Glaubensregel 37) wie die kaiserliche Unterschrift der Akten der Synode kundzugeben, damit auch diejenigen, die bei der letzten Sitzung nicht anwesend gewesen seien, sich daran erfreuen könnten. 35)

Als die Synobe ihre Zustimmung erklärt, wurde durch den Diakon und Protonotar Petrus der in der letzten Sitzung verkündigte Beschluß vorgelesen und mit lauten Acclamationen begrüßt. "So glauben wir, so denken wir, in diesem Bekenntniß des Glaubens werden wir stark. Die so denken, preisen wir als Lehrer und Bäter; die anders denken, halten wir für Feinde Gottes und der Wahrheit." Dabei verdammten die versammelten Prälaten wiederholt jedes neue Symbolum, jeden Zusatz und jede Beränderung am alten, weil sonst das Bekenntniß der heiligen und konsubstantialen Trinität unvollkommen wäre, die apostolische Tradition und die Lehre der Bäter verachtet würde. 39)

Ebenso wurde die Erklärung des Raisers und seiner Söhne mit deren Unterschriften vorgelesen. Prokopius von Casarea pries in einer mit Gebet beendigten Rede den heiligen Kaiser, welcher in seiner hohen Weisheit und seiner reinen Gesinnung der Kirche den heiligen Photius und durch ihn den Frieden geschenkt; Gott möge ihn segnen, seiner Regierung lange Dauer, ihm den Sieg über alle Feinde, die irdischen und die himmlischen Güter verleihen durch die Fürditte der hochheiligen Gottesmutter, der Apostelfürsten Petrus und Paulus und die Gebete "unseres heiligsten Herrn Photius, des ökumenischen Patriarchen."

Diese Glorisikation und Bewunderung des Photius mußten nun auch die römischen Legaten noch einmal zur Schau tragen. Sie priesen Gott, daß der gute Ruf und der Ruhm desselben sich nicht blos in ihrer Heimath, nicht blos in Gallien und Jtalien verbreitet, sondern auch in der ganzen Welt bekannt sei, nicht blos bei den Bölkern griechischer Zunge, sondern bei allen, auch den barbarischen und rohesten Nationen, daß Alle übereinkommen, er habe nicht seinesgleichen an Weisheit und Wissenschaft, 40) noch an Mildthätigkeit, Mit-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) συνεργία δε και επικουρία τοῦ άγιωτάτου πάπα τοῦ πνευματικοῦ ήμῶν ἀδελφοῦ καὶ <sub>1</sub>πατρὸς καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερατικῶν θρόνων.

<sup>27)</sup> τον χθές έκπεφωνημένον ύρον. Das "gestern" ist nur auf die letzte Sitzung zu beziehen, wie auch das solgende: τη προλαβούση ήμέρα, da weder die Wochen- noch die Monatstage, wie sie bei beiden Sitzungen verzeichnet sind, zwei auseinander solgende Tage für diesselben anzunehmen gestatten.

<sup>38)</sup> ένα.. (τῆς χαρᾶς καὶ θυμηδίας).. καὶ οἱ τότε μὲν μὴ παρόντες, νῦν δὲ δυνόντες ἐν ἀπολαύδει γένωνται.

<sup>25)</sup> p. 521 A.: το γαρ αφελείν η προςτιθέναι ατελή την προς την αγίαν και ύμωσίσεον τριάδα μέχρι σήμερον ανέκαθεν κατιυύσαν όμολύγησιν (al. όμολογίαν), ήμων δείκνυσι και της τε αποστολικής παραδόσεως και της των πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει.

<sup>19)</sup> καὶ οὐ μόνον ἐν Γαλλία καὶ Ἰταλία διηχθη, αλλά καὶ ἐν πάση τῆ ὑφ' ηλιον γῆ·

gefühl, Güte und Demuth u. s. f. Sie wiesen nochmals auf den Zweck ihrer Sendung hin, der durch den heiligen Geist in der glücklichen Bereinigung ber byzantinischen Kirche zu Einem Leibe und zu Einer Heerde erfüllt sei. Protop von Cafarea knupfte an die dem Photius gespendeten Lobsprüche an: "Ein solcher Mann mußte in Wahrheit ber sein, ber bie Obsorge für die ganze Welt erhalten hat, nach dem Muster des Erzhirten Christus unseres Gottes. 41) Das hat schon im Voraus der heilige Paulus geschildert: "Wir haben einen Hohenpriester, der burch die himmel hindurch gegangen ist" (hebr. 4, 14.) — soweit wagt es meine Rede vorzugehen, da ja die Schrift (Ps. 81, 6.) diejenigen, die nach der Gnade leben, Götter nennt." Die römischen Legaten bejahten und befräftigten dieses mit bem Beisate', daß sie, die am Ende ber Erde wohnen, solches vernehmen, 49) worauf Protopius fortfuhr: "Dieses wissen unsere erhabenen und großmächtigen Raiser sehr wohl und deßhalb haben sie gegen unseren Hohenpriester glühende Liebe und festes Bertrauen; aber nicht blos sie, sondern auch alle Bischöfe und Priefter, Mönche und Laien, wir alle sind seine Anhänger und Schüler; 43) von seiner Fülle haben wir alle empfangen (Joh. 1, 16.), sowie die alles Ruhmes würdigen Apostel von unserem Herrn Jesus Christus. Er möge uns auf viele Jahre geschenkt bleiben, Gott möge uns seine heiligen Gebete und Fürbitten in dieser und in jener Belt gewähren!"

Abermals wiederholten die Legaten Rom's ihre Anerkennung: Wer ihn nicht als heiligen Patriarchen anerkennt und die Gemeinschaft mit ihm nicht annimmt, dessen Antheil soll mit Judas sein, der soll nicht mehr den Christen beigezählt werden! <sup>44</sup>) Alle riefen: So denken und lehren wir alle. Wer ihn nicht für den Hohenpriester Gottes hält, der soll Gottes Herrlichkeit nicht schauen! Mit den Segenswünschen für die Kaiser ward die Sitzung geschlossen.

Mit der Verherrlichung des Photius hatten die Verhandlungen begonnen, mit ihr wurden sie auch beendigt. Der schändlichste Mißbrauch biblischer Worte, die stete Vergleichung des Photius mit Christus, die maßlose, selbst im Orient früher nie in diesem Maße vorgekommene Schmeichelei geben der Synode ein höchst eigenthümliches, aber widerwärtiges und abstoßendes Gepräge. Für sich hatte Photius genug gewonnen; ihm war es nebstdem von großem Vortheil, daß jeder Zusat zum Symbolum im Allgemeinen verworfen war; daraus glaubte er seine Lehre hinreichend beweisen zu können. Wohlweislich unterließ er es, die dogmatische Controverse zu definiren; er ging nur so weit, als es

καὶ τόῦτο μαρτυροῦσιν οτίχὶ μόνον οἱ τὴν ἐλλάσα μετιόντες γλῶσσαν, ἀλλά καὶ αὐτὸ τὸ βαρβαρικόν καὶ ώμότατον γένος, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅμοιος ἐν σοφία καὶ γνώσει κ. τ. λ.

<sup>&</sup>quot;) p. 521 — 524: Τοιούτον Επρεπεν επ' άληθείας είναι τον του δύμπαντος κόσμου την επιστασίαν λαχόντα, είς τύπον του άρχιποιμένος Χριστού του θεου ήμων.

<sup>12)</sup> καὶ ήμεῖς, οἱ εἰς τὰ ἔσχατα τῆς γῆς κατοικοῦντες, ταῦτα ἀκούομεν.

<sup>18)</sup> οπαθοί αντού έσμέν και μαθηταί.

<sup>11)</sup> έστω ή μερίς αύτου μετά του Ιούδα καί μή συγκαταγείη όλως μετά χρεστιανών.

ohne Störung des guten Verhältnisses zu Rom geschehen konnte, und begnügte sich mit einer indirekten Proscription der lateinischen Doktrin. 45) Denn daß fein Dekret etwa den Sinn gehabt hätte, wie Spätere meinten, 46) es solle jebe Kirche bas Symbolum, wie sie es seither gehabt, beibehalten, die römische mit dem Zusate, ist völlig haltlos; die römische Kirche hatte den Zusat noch nicht und überhaupt wurde jede Abweichung von dem alten nicano-konstantinopolitanischen Formular verpönt. Ebenso haltlos ist die Behauptung Anderer, daß birekt die Lehre der Lateiner mit dem Anathem belegt 47) oder der Ausgang bes heiligen Geistes aus bem Bater allein befinirt worden sei. 48) Spätere schismatische Griechen saben allerdings sehr gut ein, welche Schwierigkeiten ihnen ber 880 zwischen Alt- und Neurom besiegelte Friede bereite, der auf die so furchtbaren Anklagen von 867 nicht die mindeste Rücksicht nahm; sie suchten sich auf verschiedene Weise zu helfen und mehrere derselben machten geradezu geltend, Photius habe erft die Union mit den Römern sich gefallen lassen, nachbem dieselben sich zu dem unveränderten Symbolum bekannt und die Urheber von Zusätzen anathematisirt. So äußert sich mit Berufung auf die sechste Sitzung unserer Synode im breizehnten Jahrhundert der Mönch Job Jasites in einer im Namen des Patriarchen Joseph gegen die Union mit den Lateinern gerichteten Schrift. 49) Andere dagegen, wie Georg Schola-

<sup>48)</sup> Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 236. n. 169.

<sup>16)</sup> Manuel Calec. L. IV. c. Graec. ap. Allat. de Syn. Phot. p. 191: καὶ αμα είποι τις αν, ως αμα δια τοῦ μη δεῖν αφαιρεῖν αποφήνασθαι την των δυτικών, ην έγκαλοῦνται, προςθήκην έπικυρεῖ (ή σύνοδος) μηδὲν αφαιρεῖν ἐπιτάττουσα. Der Scholiast bei Mansi p. 512 glaubt, ber oben angeführte Sat ή μὲν γαρ αφαίρεσις κ. τ. λ. sei gesett, bamit nöthigensalls Photius ben Römern gegenüber sich bamit vertheibigen könne, ὅτι σύμφωνα ταύτη λέγει διατεινομένη την προςθήκην ὑπὰ αὐτῆς γεγενησθαι διὰ τινας άμφιβάλλοντας περὶ τῆς τοῦ πνεύματος ἐκπορεύσεως.

<sup>47)</sup> Assemani l. c. p. 239. 240. n. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ib. p. 237. n. 170.

<sup>49)</sup> Απολογία τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Ἰωσήφ ἐπὶ τοίς παραβληθείδιν ύπέρ τωγ λατίνων έπὶ των ήμερων των μεγάλων καὶ άγίων βαδιλίων Μεχαήλ και Θεοδώρου τῷ ἱερομοναχῷ Ἰώβ τῷ μαθητῆ τούτου ἐκπονηθείδα διὰ τῆς τον του παρακελεύσεως, και σεικνύσα, μη σείν είναι μησέ των πρωτείων ώς άρχιερεί τῷ πάπα παραχωρείν μήτε έκκλητον τούτω διδόναι, μήτε άναφέρειν έν τοις ίεροις διπτύχοις αθτύν, έως ἄν στέργη τα καινοτομηθέντα τη έκκλησία της πρεσβυτέρας Ρώμης παρά τας των άγίων πατέρων παραδόσεις και τα θισπίσματα. Cud. Monac. gr. 68. saec. 16. f. 1—64. Hier wird f. 45, b. der Einwand angeführt, daß Photius die Lateiner aufge-Darauf antwortet Job: Nus de edéfaro Ourses, n exty neafes the rose yeyeνημένης συνόδου σαφέστατα μαρτυρεί und gibt f. 47, a — 49 b. den größten Theil ber actio VI. Beiter heißt es f. 52 b.: Εκείνο δε μή μοι λέγε, ότι, έπει μη έκαινισεν ή έκκλησία της Ρώμης έτερόν τι παια τα τφ άγ. Φωτίω κατ' αύτων γραφέντα, ώς ή έγκύκλιος τούτου επιστολή παριστά, παμαθεκτέα, καθώς εθέξατο αὐτήν και ο Φώτιος. Τά αὐτά μέν γάρ ίσως και νύν βλασφημεί, απερ τη έπεστολή τότε ό άγ. ένέταξε Φ.. πλήν ούκ έπλ τούτοις έμμένοντα τον πάπαν εδέξατο Φ., αλλ' δμολογήσαντα διά των αύτου τοποτηρητών, ώς έθείχθη, απαραλλάκτως το άγιον σύμβολον καὶ αναθεματίσαντα τον προςτιθέντα τι ή άφαιρούστα έξ αύτου, ή άφαιρήσοστα ή προςθήσοστα. ο καὶ αύτο δήτα το τησιπαύτα έκφωνηθέν ανάθεμα έπέκεινα των αναγεγραμμένων επθυβόλως πλήττες τους Ιταλούς. Πως γουν ουκ έκαινισαν το άγ. σύμβολον; ή δηλονότι έκαινισαν και καλώς απέτεμε τού-

rius, 50) und noch vor ihm ber Chartophylax Nifetas von Nicaa, 51) tabelten ben Photius scharf, daß er früher die Differenz der dogmatischen Ansichten vorschützte blos zu seinem Vortheil und wieder zu seinem Vortheil mit den für häretisch erklarten Lateinern sich vereinigte, ohne daß die Streitpunkte untersucht und ein Urtheil gefällt worden wäre. Da seit der sechsten Synode, wie Niketas sagt, die Frrthümer der Römer offenkundig waren und unter Photius noch mehr hervortraten, so ist die von letterem eingegangene Union entschieden zu tabeln. Man mußte das, was man für unrecht hielt, beseitigen oder doch zurechtweisen; war die Zurechtweisung nicht möglich, so mußte man wenigstens mit Grunden sich entgegenstellen. 52) Waren die Anklagepunkte nicht von großem Nachtheil, was kaum anzunehmen, wie können die, welche so lange Zeit hindurch dieselben straflos ließen, jest die Lateiner tadeln, die ihre Orthodoxie behaupten? Ebenso reden andere griechische Autoren von dieser Trennung. 58) Sie heben hervor, daß sich Photius von Solchen wieder einsetzen ließ, die er als Häretiker erklart hatte, ganz die von ihm sonst festgehaltenen Grundsätze verläugnete, namentlich die seiner Borgänger, 54) und über das hinweg sah, was ihm vordem überaus wichtig erschien. 56) Und boch kann man sich nicht einbilden, daß Photius in seinem Exil eine andere Ueberzeugung gewonnen, da er später dieselben Beschuldigungen gegen die Lateiner erneuert hat. Es erschien ben spateren Photianern als ein Räthsel, wie Photius bei so gerechten Gründen der Trennung wieber mit den Römern eine Union einzugehen vermochte. Bahrend manche ber späteren Griechen das Dogma der Lateiner an sich nicht verdammten, 56) sondern nur den Zusat im Symbolum, verdammte Photius beides; er versetzte selbst der eigenen Sache eine schwere Wunde, indem er trot bieser doppelten Differenz die Union einging, ja sogar hervorrief und bewerkstelligte.

τους της εκκλησίας ή τότο επό της ίεραρχίας του Κηρουλαρίου κατ' αύτών γεγονυία σύνοδος ο έκου μενική.

<sup>50)</sup> Georg. Scholar. de proc. Sp. S. Sect. I. c. 3: ο γαρ αὐτος Φώτιος καὶ διελεῖν τὰς ἐκκλησίας προήχθη, χρώματι τῆ διαφορά τῆς δόξης χρησάμενος καὶ πάλιν τὰς τῶν ἐκκλησιῶν συμβάσεις μισθὸν ἀπέδωκε τῶν ἰδίων συμφερόντων αὐτῷ, ενα κακοῦ τὸ κακὸν μείζονος ὧνήσηται τοῦλαττον οῦτω γὰρ δεῖ μάλλον λέγειν ἢ ὡς εἴωθε λέγεσθαι.

Nicet. Nicaen. ap. Mai Nova PP. Bibl. VI, II. 446 seq., etwas anders bei Allatius de Syn. VIII. Phot. p. 208 seq.

<sup>51)</sup> Nicet. ap. Allat. l. c. p. 204: 'All' el μεν άγνοια ήν των φωμαϊκών σφαλμάτων, την κοινωνίαν ζοως ουδείς εμέμφετο. Έπει δε από της έπτης συνόδου εγνώσθησαν,
και επί του Φωτίου τρανώτερον, μεμπτέα ή ενωσις έχρην γάρ, ο Εκριναν κακόν, και
αποστρέφεσθαι ή διορθώσασθαι, εί δε την δύναμιν υπερέβαινεν ή διόρθωσες, τέως διά
λόγων αντιστήναι κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Auctor anon. de dissidiis Eccl. Rom. et Cpl. in Cod. gr. Vat. 1150. (Allat. de Syn. Phot. p. 205. 206.)

<sup>41)</sup> Auctor cit. ap. Allat. p. 208. 209 sührt die Worte des Tarasius au: Tò uauèr ηση κακόν έστι, καὶ μάλιστα ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. τὸ γὰρ ἐπὶ δόγμασεν, εἶτε μεκροῖς εἴτε μεγάλοις, ἀμαρτάνειν ταὐτόν ἐστιν ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ ὁ νόμος τοῦ Θοοῦ αθετεῖται und die Worte des Photius selbst ep. 2 ad Nicol. Bb. I. S. 448. R. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Allat. l. c. p. 209 – 211.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Allat. l. c. c. 11. p. 211.

Nicht weniger heben die späteren unirten Griechen das Befremdende und Berdammliche in dem Benehmen des Photius hervor; sie können als Motive seiner
oft veränderten Stellung zu Rom nur Streitsucht, Egoismus und Herrschbegierde erkennen, nicht Liebe zur Wahrheit und zur Reinheit des Glaubens;
sonst hätte er nicht in dieser Art die Union mit den Lateinern eingehen können; <sup>57</sup>) er sah, scharsschiftstiger als die späteren Schismatiker, das Haltlose seiner
früheren theologischen Opposition selbst ein, <sup>58</sup>) zu der ihn nach seinen ersten
ehrerbietigen Briesen an den Papst die Herrschsucht und das Streben nach
völliger Unabhängigkeit <sup>59</sup>) verleitet, und bei der er eine seinen legitimen Borgängern wohl bekannte, nicht von ihnen beanstandete Lehre der Abendländer
zum Prätexte der Trennung genommen hat. <sup>60</sup>) Sein Bersahren bestimmte sich
nach seinem augenblicklichen Vortheil; sein Ich stand ihm höher als die Kirche;
damit hat er sich selber gerichtet.

Für die spätere Polemik ward besonders das auf die ephesinischen und dann die halcedonensischen Beschlüsse begründete Berbot jedes weiteren Zusates . zum Symbolum der Bäter von großer Wichtigkeit; es erschien als eine Hauptwaffe der Griechen gegen das lateinische Filioque. Dasselbe Verbot des Zusates hatten aber schon, wie Photius wohl wußte, frühere Häretiker gegen das Concil von Chalcedon geltend gemacht und Photius hatte aus dem britten von eilf Traktaten des Eulogius von Alexandrien eine Antwort darauf ange= führt, die ganz den Antworten der späteren Lateiner auf die ihnen gemachten Vorwürfe entspricht. Dort heißt es: 61) "Hätte die ephesinische Synode jede weitere kirchliche Definition verbieten wollen, so hätte sie sich selbst verurtheilt, da sie eine solche erließ, wie sie betreffs der hypostatischen Union noch von keiner früheren Synode gegeben war; sie hätte auch das zweite Concil ver= dammt, das bezüglich des heiligen Geistes der nicanischen Formel einen Zusat gegen die Pneumatomacher beigab. Wenn nun die früheren Synoden wegen der von ihnen gemachten Zusätze keinem Tadel unterliegen, so werden auch bie späteren unter gleichen Voraussetzungen nicht ungleich beurtheilt und bemnach verurtheilt werden dürfen. Die Verstandlosigkeit aber wirft Alles durcheinan-Die Synode von Ephesus verbot, einen anderen der und verkehrt Alles. Glauben, bessen Lehrsätze der nicänischen Synode entgegen wären, irgendwie vorzutragen; daß aber, wenn das in dieser Enthaltene unversehrt gewahrt bleibt, die von den Zeitumständen geforderten Bufate gemacht werden dürfen,

<sup>57)</sup> Const. Meliten. ap. Allat. Gr. orth. II. 910, 911: καταλιπών τὰ πάντα καὶ μηδὲ περὶ τοῦ δόγματος τούτου ποιησάμενος λόγον τενὰ πάση σπουδή καὶ προθυμία πρὸς την καταλλαγην άθρόον καὶ την εἰρήνην ἐχώρησε... εὐθὺς την καταλλαγην ήρπασεν.

<sup>68)</sup> ib.: Ούτω Φώτιος ό του πρώτου σχίσματυς άρχηγος, ό τούτων κατά πολύ τά is λόγους σοφώτερος, πρός έριν, ου πρός άλήθειαν ου δ΄ όπωςουν άντείπε.

<sup>69)</sup> ή φελαρχία και το βούλεσθαι τούτοις παντελώς άνανακρίτους διατελείν ib. p. 910.

<sup>&</sup>quot;Maxim. Chrysoberg. (nach Fabr. Bibl. gr. VIII. 770, nov. X. 384 identisch mit dem Gegner des Nilus Damplas Allat. de cons. II. 18, 7.) Orat. de process. Sp. S. n. 2. 3 (Graec. orth. II. p. 1076—1082).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Phot. Bibl. Cod. 230. p. 1049 ed. Migne.

bas hat die Synode von Ephesus durch die That bewiesen, das lehrt die Natur der Dinge, das hat die Ueberlieserung der Kirche durchaus und gerne sich gefallen lassen. Daher hat auch, bevor noch die allgemeine Synode von Ephesus zu Stand gekommen, der heilige Cyrillus in Alexandrien seine Geistlichkeit versammelt und eine schriftliche Glaubensbarlegung an Restorius gesandt."

## 8. Die Aechtheit ber Atten und bas Ansehen ber Synobe. Johann's VIII. angebliches Schreiben gegen bas Filloque.

Wir haben bis jetzt die Aechtheit der photianischen Concilienakten als Ganzes einfach vorausgesetz; wir müssen nun noch diese Annahme gegen vielseitige Bedenken und Einwürfe vertreten.

Nachdem schon früher mehrere Gelehrte Alles für gefälscht und die Akten für ganz unterschoben erklärt, ') hat Leo Allatius in einer besonderen Schrift') ben Satz vertheidigt, es sei diese Restitutionsspnode gar nicht gehalten worden und das Sanze als ein schlauer Betrug des Usurpators zu betrachten. Indessen so viele Gründe auch hiefür beigebracht worden sind, es sind dieselben keines-wegs beweisend und darum hat auch diese Ansicht nur sehr wenige Vertreter gefunden. 3)

Man beruft sich 1) barauf, daß die griechischen Historiker, die meistens die Synoden von 861 und 869 anführen, die von 879 mit keiner Sylbe erwähnen. 4) Dositheus von Jerusalem 5) antwortet darauf: 1) es sei dieselbe von anderen (obschon späteren) griechischen Schriftstellern erwähnt; 2) es sei nicht nöthig gewesen, sie anzusühren, da sie blos der Restitution eines einzigen Patriarchen galt, wie auch unter Kaiser Tiberius die Restitution des Gregor von Antiochien nicht erwähnt ward; 3) damals sei der Zusatz noch nicht einzgesührt gewesen (!) und man habe sich in keine dogmatische Erörterung eingelassen. Wir dagegen halten daran einerseits sest, daß noch manche andere Synoden von den Chronographen nicht verzeichnet sind, andererseits finden wir

<sup>1)</sup> S. Antonin. Sum. hist. P. III. tit. 22. c. 13. §. 10. Bellarm. de Concil. I. 5. Cf. Baron. a. 879. n. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Allat. de octava synodo Photiana. Romae 1662. 8, befonders cap. 3. p. 59 seq. Egl. de consens. II. 6, 9. p. 591.

<sup>3)</sup> Dagegen erklären sich nach Hante's Borgang (de byzant. rer. scriptor. P. I. c. 18. p. 379 seq.) Schröch (K. G. XXIV. S. 195.), Fontani (Diss. cit. p. LX.—LXII.), Reander (a. a. D. S. 316. R. 4.) Wenn aber Reander vorzugsweise darauf sich stätzt, daß in den Akten zu Bieles aus dem Leben der byzantinischen Kirche Gegriffenes, zu charakteristisch Bestimmtes sich sindet, so scheint das nicht entscheidend, weil der Betrüger — und das wäre dann Photius selbst gewesen — diese Färdung dem Ganzen geden konnte und mußte. Damberger (a. a. D. S. 333) hat die Unächtheit der Spnodalakten nicht zu erhärten vermocht und sicher gegen alle Wahrscheinsichkeit für wahrscheinlich gehalten, daß Johann VIII. den Photius noch nicht anerkannt.

<sup>&#</sup>x27;) So ber anctor appendic. ad Conc. VIII. (aus dem fünfzehnten Jahrh.) Mansi XVI. 64. Baron. a. 879. n. 73. Bgl. die Cont. Theoph. oben S. 18. IV. 1. R. 69.

<sup>5)</sup> Τόμος Χαρᾶς p. 124 seq.

Zeugnisse genug für die wirkliche Abhaltung, die unten angeführt werden sollen. Schon aus den Briefen Johann's VIII. von 879 ergibt sich, daß dieser eine Synode gehalten wissen wollte, und nach denen von 880 hatte er deren Akten wirklich erhalten, deren erste und oberflächliche Lesung in Rom den Berdacht einer Pflichtüberschreitung von Seite der päpstlichen Legaten erregte, 6) was sehr gut zu unseren Akten paßt.

- 2) Man sagt: Die Synode war gar nicht nothwendig. Der Kaiser und der Papst hatten sich bereits für Photius erklärt, dieser war wieder eingesetzt, eine dogmatische Erörterung war nicht projektirt und von einer neuen Synode hatte man nur Unruhen zu besürchten. Allatius vergist aber, daß die dem Patriarchen so nachtheilige Synode von 869 nur durch eine ebenbürtige, wo möglich noch zahlreichere Versammlung beseitigt werden konnte, ?) daß ihm sehr viel daran gelegen sein mußte, jenes Concil seierlich anathematisiren zu lassen, und daß er dazu die Mittel im vollsten Maße besaß, namentlich bei der blinden Ergebenheit einer so großen Zahl von Anhängern, die er zu den höchsten kirchlichen Würden besördert und von denen er nichts zu besorgen hatte, wäherend er seine Gegner sowohl mit der Macht des Kaisers als mit der Autorität der päpstlichen Schreiben unschädlich zu machen im Stande war. <sup>8</sup>)
- 3) Die Spnode ist nicht in allen Handschriften dieselbe, hat verschiedene Aktionen und Reden, bald kürzer, bald länger; in den vatikanischen Codices sinden sich sehr schleppende Verhandlungen; ein Manuscript des Allatius hat nur drei Aktionen, andere mehr oder weniger, einige nur eine. <sup>9</sup>) Demnach scheint es, daß diese Akten nicht gleich fertig und vollendet vorlagen, sondern erst concipirt, dann bereichert und vermehrt wurden, und so in's Publikum kamen. Im Abschreiben der Concilien war man sonst sehr genau. Windham inzwischen Beispiele an den Akten von Chalcedon, wie verschiedene Theile von Synoden von Abschreibern weggelassen, Einzelnes einzeln abgeschrieben ward u. s. f. <sup>10</sup>) An sich dürfte diese Erscheinung nicht befremden. Die meisten Handschriften unserer Synode <sup>11</sup>) sind zudem aus dem fünfzehnten und sech-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) **Bgt. Joh. ep. 250. p. 185; ep. 251. p. 187.** 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dazu kommt, daß der gegen Chrysostomus (s. oben Bd. I. S. 41) angewendete Canon 4 von Antiochien und can. ap. 27 (29) im Oriente noch ihre Anwendung hatten.

<sup>\*)</sup> Sgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. c. 7. n. 150. p. 207.

<sup>&</sup>quot;) Allat. l. c. c. 4. p. 67. 68.

<sup>10)</sup> Bgl. Hefele Concil. Gefch. II. §. 187. G. 395 ff.

<sup>&#</sup>x27;') Hieher gehören:

Monac. 27. saec. 16.

Monac. 436. p. 127—p. 208. Der Cober, den wir besonders benützt und der noch dem vierzehnten Jahrhundert augehört, endigt in der sechsten Sitzung bei den Worten Mansi XVII. 516 E. xad race idiaus. — Derselbe gehörke früher der Augsburger Bibliothek an.

Vatic. 606. p. 33. 314 (Assem. l. c. p. 162. n. 123.)

Vatic. Ottobon. 27. saec. 16. p. 312 - 385 mit sieben Aftionen.

Vatic. 1115. sacc. 15. chart. f. 117 — 156 (Assem. l. c.)

<sup>&</sup>quot; 1145. saec. 15. 16. f. 1. (Assem. l. c.)

zehnten Jahrhundert, wenige aus dem vierzehnten; von diesen sind die meisten aus polemischem und apologetischem Interesse geschrieben. In einigen sindet sich blos die sechste Sitzung, 12) die vor Allem die späteren Griechen interessirte. In der Mehrzahl der Handschriften sind die Barianten wie das gesammte Material in der Hauptsache ziemlich gleich.

- 4) Die Verfälschung der Briefe Johann's VIII. beweiset noch lange nicht, daß die ganze Synode eine Fälschung und bloße Erfindung war. <sup>13</sup>) Niemanden kam es in den Sinn, die Synode von 861, auf der ebenfalls verfälschte päpstliche Briefe producirt wurden, als gar nicht gehalten anzusehen.
- 5) Daß die päpstlichen Legaten, und noch mehr die Päpste selbst die ihr Ansehen so gefährdenden Maßregeln, die Cassation der achten Synode, die indirekte Berdammung des Zusages im Symbolum, die Führung des Vorsiges durch Photius u. s. f. ohne Reclamation geduldet und ganz mit Stillschweigen übergangen, soll ein weiterer Beweis der Unächtheit der Akten sein. 14) Allein was die Legaten betrifft, so waren diese theils durch ihre Unkenntniß der griechischen Sprache und ihre Unbehilslichkeit, theils dadurch, daß sie von Photius vorher gewonnen waren, in einer schlimmen Stellung; sodann kann auch zugegeben werden, daß ihre Reden nicht genau im Griechischen wiedergegeben und ihnen Dinge in den Mund gelegt wurden, die sie nicht gesagt, 15) ohne daß daraus eine Erdichtung des Sanzen gefolgert werden kann. Was die Päpste angeht, so haben wir bereits aus Johann VIII. seine Unzufrieden-heitsbezeigung über das seinen Instruktionen entgegen Vorgenommene angeführt; nach 881 besigen wir aber keine päpstlichen Regesten mehr; zudem hatten sie

Vatic. 1147. f. 1 - 51. chartac. 4 mit ben sieben Aftionen.

<sup>1152.</sup> f. 33 a — 49 u, der nur einen Theil der Synode hat (Ass.).

<sup>, 1183.</sup> f. 81 a — 151 b. saec. 16 mit Correcturen am Rande (Ass.).

n 1918. f. 94 — 163. chart, saec. 15. vel. 16.

Escorial. X, 1, 5. n. 344. saec. 16. (Miller catal. p. 293.) f. 158 seq.

X, II, 8. n. 365. saec. 16. (Miller p. 390.)

X, II, 13. n. 370. saec. 16. (Miller p. 391.)

Marcian. Venet. gr. 167. p. 95 seq. (LXXXVIII. 2.) saec. 15.

Column. Vat. n. 41, olim. Sirleti (Baron. a. 879. n. 19.)

Paris. 1328 chart. saec. 15; 1331 saec. 14; 1334 membr. saec. 10 (?); 1337 saec. 15; 1369 bomb. saec. 15; 1370 saec. 13 (Catal. p. 292—297. 307. 312.)

<sup>12)</sup> So Monac. 68. f. 47 seq. in Apologia Jobi monach.

Monac. 256. f. chart. saec. 14 et 15. fol. 437 — 441.

So sollen auch in anderen Handschriften die drei ersten Sitzungen sehlen und die vierte als erste bezeichnet sein. (Baron. a. 879. n. 68.) Sicher waren die vier letteren Aftionen für das Interesse der Griechen die wichtigsten.

<sup>13)</sup> Allat. c. 7. p. 120 — 144. 146 — 151.

<sup>14)</sup> Cf. Allat. c, 3. p. 60-66.

Beiste Ausdrücke weisen darauf hin. So war es sicher nicht bem abendländischen Geiste gemäß, wenn die Gesandten Rom's die Kaiser von Byzanz "unsere Kaiser, unsere heiligen Kaiser" nannten. Hier hat wohl die byzantinische Ueberarbeitung das Ihrige gethan. Byl. act. II. p. 393 E; act. III. p. 468 A.; act. IV. p. 488 A.; act. VI. p. 516 A. Hefele Conc. IV. S. 419 sagt mit Recht, es sei nicht wahrscheinlich, daß sich die Legaten so niederträchtig benommen, wie sie unsere Alten darstellen.

nach dem Sturze des Photius kaum noch einen Grund, auf die bereits verdammte Spnode zurückzukommen. Daß sie dieselbe wirklich verdammt, läßt sich aus den noch vorhandenen, obschon spärlichen Quellen entnehmen.

- 6) Vieles was Allatius sonst noch anführt, wie die Verletzung der römisschen Justruktionen, die Nichterfüllung der vom Papste gesetzten Bedingungen, die Verherrlichung des Photius und die Voraussetzung seines allzeit legitimen Patriarchats u. s. w. 16) kann wohl die Illegalität und Formlosigkeit seiner Spnode als eines unwürdigen Conciliabulums beweisen, nicht aber die völlige Supposition der Akten.
- 7) In der Unionssynode von 920, wo die Worte vorkommen: "Alles, was gegen die heiligen Patriarchen Germanus, Tarasius, Nikephorus und Methodius geschrieben oder gesagt ward, sei anathematisirt" wäre die in der Synode von 879 ganz ähnlich ausgedrückte Verwerfung des gegen Photius Geschriebenen und Gesprochenen 17) nicht übergangen worden, hätte man diese Synode gekannt. So Allatius. 18) Allerdings fehlt dieser Passus in dem veröffentlichten Text der Synode von 920; 19) da aber der spätere Liber synodicus der Griechen, der sonst Unionsdekret genau hat, neben der Verdammung der gegen die vier im Ikonoklastenstreit berühmt gewordenen Patriarchen versaßten Schristen auch die der Reden und Schristen gegen Ignaztius und Photius enthält, 20) so bleibt es, falls nicht letzteres von einem der solgenden Patriarchen (Sissius oder Sergius) eingeschaltet ward, sehr wahrsscheinlich, daß diese Stelle dort ausgefallen ist. Aber auch wenn sie nicht im Dekrete stand, konnte es Gründe geben, hier nicht an jene früheren Kämpfe zu erinnern und dieselben ganz bei Seite zu lassen.
- 8) Photius hat in seinem Nomocanon, so behauptet Allatius, <sup>21</sup>) wohl die Synode in der Apostelkirche von 861 aufgenommen, aber nicht die Synode von St. Sophia 879. Allein obschon in mehreren Handschriften die drei Canones nicht eingerückt erscheinen, so enthält doch die von Mai unter dem Namen des Syntagma des Photius publicirte Sammlung den dritten Canon ausdrücklich und die Vorrede neunt sie ebenso; nebstdem haben sie mehrere Handschriften. <sup>22</sup>)
- 9) Man könnte noch die Anmerkung eines älteren Scholiasten anführen, ber die Spnobe für ein Machwerk des Photius erklärt. 23) Indessen gibt

<sup>16)</sup> Allat. c. 4-6. p. 67-120. c. 8. p. 151-162.

<sup>17) 3. 8.</sup> act. VI. p. 517 D. act. V. p. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Allat. c. 7. p. 144. 145.

<sup>19)</sup> Leuncl. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 108.

<sup>20)</sup> Τὰ λαληθέντα καὶ γραφέντα κατὰ Ίγνατίου καὶ Φωτίου τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν ἀνάθεμα.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Allat. c. 10. p. 195-197.

<sup>22)</sup> Mai Spicil. Rom. VII, II. 317. 436. Nomoc. IX. 36. XIII. 14. S. unten B. VIII. 5 a.

<sup>23)</sup> Cod. Ottobon. 27. f. 316, b. ante Acta Synodi Photianae: Ὁ πατήρ τοῦ βιβλίου τοῦτου τῶν πρακτικῶν δηλονότι Φώτιός ἐστιν, ὡς ἐπιγράφεται ὕτι μὲν ἐγένετο σύνοδος παρ' αὐτοῦ, ὁπότε τὸ βῆμα ἐπεβέβηκε πατριαρχικὸν, ἦν αὐτὸς ὑπὲρ ἑαυτοῦ συνῆξεν,

dieser boch zu, daß eine solche Spnode wirklich gehalten ward, nur erklärt er die Akten durchaus für von Photius nach Belieben zur Beseitigung des achten Conciliums gefertigt. Der Scholiast, der sicher kein sehr hohes Alter beanspruchen kann, übertreibt nur, indem er die wirklich vorkommenden Fälschungen nicht in einzelnen Theilen, sondern in der ganzen Compilation sucht.

Das geben heutzutage die meisten Gelehrten zu, daß unsere Unionsspnote wirklich Statt fand. 24) Die große Zahl der Bischöfe 25) kann dem Gesagten gemäß auch kein Bedenken erregen und auch der Gang der Verhandlungen im Allgemeinen entspricht der Lage der Dinge sowie dem byzantinischen Charafter und dem des Photius. Dagegen sind 1) die papstlichen Briefe wie die der orientalischen Patriarchen stark interpolirt, das Schuldbekenntnig des Thomas von Tyrus wahrscheinlich ganz unterschoben; 26) 2) die Reden und Antworten der römischen Legaten beliebig gestaltet und ausgeschmückt und 3) mehrere, oben bezeichnete Täuschungen und Fälschungen vorgenommen worden. scheinen aber die Verhandlungen, wenigstens der fünf ersten Sitzungen, als authentisch angenommen werden zu dürfen. Sicher haben wir keinen Grund, die ganz im byzantinischen Style gehaltenen Panegyrici auf Photius, viele begeisterte Freunde zählte, zu verdächtigen; ebensowenig können wir die oft vom Cardinal Petrus gemachten Bersuche, seinen Instruktionen gemäß zu verfahren, und die darüber entstandenen Discussionen als bloße Lügen betrachten. Die üble Rolle, welche die römischen Legaten spielten, 27) entsprach ganz und gar ihrer Lage und die verhandelten Themata sind von der Art, daß sie alle in der hier dargestellten Weise besprochen werden konnten. 26) Daß die Mehr-

άληθές έστιν. ὕτι δὲ τὰ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις παρ' αὐτυῦ πρακτικοῖς πάντα εἰσὶ πλάσματα καὶ συνθήματα ψευδή καὶ τῶν τοποτηρητῶν ἀποφάσεις καὶ τὰ πρόςωπα, ἔτι δὶ
καὶ πάντα ὕσα ἐν τυῖς πρακτικοῖς τούτοις δή τοῖς πεπλασμένοις δραματουργεῖται καὶ
τἄλλα ἄπαντα οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ ἀμωμία ἑαυτοῦ, περὶ τῆς συνόδου πασῆς δῆθεν καὶ
αὐτῶν τῶν τοποτηρητῶν, καὶ λεληθύτως, πῶς κατηγορίαι καὶ διαβολαὶ τῆς κατ' ἀλήθειαν
συναχθείσης οἰκουμενικῆς ἡ συνόδου τῆς ἀπαγορευσάσης καὶ ἀναθεματισάσης αὐτόν
εἴσεται δὲ ἀκριβέστερον τὰ ἀληθῶς πρακτικὰ τῆς κατὰ Φωτίου συνόδου μετιών νοννεχέστερον.

<sup>24)</sup> Le Quien Or. chr. III. 377: Inficiari quidem non ausim, aliquam re ipsa synodum Cpli celebratam esse a. 879, cui adfuerint Johannis P. legati, Patriarcharum orientalium vicarii multique Episcopi Photio addicti, pro hujus restitutione confirmanda; id enim ex.. Joh. P. literis a. 880 ad Basil. Imp. et ad ipsum Photium scriptis constare videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Le Quien l. c.: At in ea synodo tot convenisse Episcopos omniaque gesta fuisse, ut in cjusdem actis legitur, impostura est Photii manifestissima.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Egl. Assem. l. c. p. 160. n. 120. Allat. de Syn. Phot. p. 221 — 244. coll. Mansi XVII. 468 — 473.

<sup>27)</sup> Manche spätere Griechen haben freilich ein Interesse, den römischen Legaten die Leitung des Ganzen zuzuschreiben. So sagt Nilus Thessal. ad c. 49 Lat. (Cod. Mon. 28. s. 264 a.): καὶ οί τὸν τόπον δὲ.. τοῦ πάπα ἀναπληφοῦντες, Παῦλος φημὶ καὶ Εὐγένιος οἱ ἐπίδενποι καὶ Πέτφος καψθινάλιος καὶ πφεσβύτεφος, ή γέμονες τῶν πφαγμάτων τούτων κατέστησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Assemani p. 232. n. 168: Falsavit quidem (Photius) literas, allocutiones edidit, ut libitum fuit; rerum tamen summam, h. e. quod synodum coegerit, quod in ea synodo tres illos canones ediderit, quod suam restitutionem canonice factam de-

ahl der versammelten Bischöfe blos stumme Zuschauer waren, ist nicht befremend; im Concil von 869 war es ebenso, wo es sich nicht um Aufnahme der ur Gegenpartei Uebergetretenen handelte. Ebensowenig kann es auffallend ein, daß die Aften mit allem orientalischen Schwulft und mit kriechenber Deferenz gegen Photius abgefaßt sind, der stets als der "allerheiligste Patriarch," er heiligste und ökumenische Patriarch, unser allerheiligster Herr und ökumeischer Patriarch" 29) bezeichnet wird. Allerdings ist Manches in den Akten, wie sie auf uns gekommen sind, sehr schlecht zusammenhängend sowohl in . en Verhandlungen selbst, 30) als in den einzelnen Reden, ihrer Aufeinander= olge 31) und ihrer Construktion. Wenn aber Basilius von Martyropolis darum Inlaß zu Bedenken zu geben scheint, weil er zwischen die Sätze, die von der teten Anerkennung des Photius durch den Antiochener Theodosius handeln, n etwas befremblichen Ausdrücken die Bemerkung einflechte, Theodosius habe on Anfang an nicht barnach gestrebt, Patriarch zu werben, sei erst im Clerus jewesen und darnach zum Patriarchate erhoben worden: 32) so löst sich die Schwierigkeit einfach, wenn wir die llebersetzung non ad pontificatus apicem rosiluit gebührend außer Acht lassen und die ögor sachgemäß von den früheen Entscheidungen gegen Photius verstehen, welche Theodosius niemals angeiommen habe, und ben richtigen Sinn feststellen, berselbe sei schon vor seiner Frhebung auf den Patriarchenstuhl auf Seite des Photius gestanden. 33) Jedenalls würde aber hier nur eine etwas auffallende, durch schlechte Compilation rklärliche Aeußerung vorliegen. Uebrigens kommt in dem Briefe des Theoposius selbst Aehnliches vor, 34) was auf eine unvorsichtige Benützung älterer Briefe hinweisen könnte. Die sonstigen Ungenauigkeiten und Luden lassen vohl auf schlechte und oberflächliche Compilation, aber nicht auf völlige Supwsition schließen. Noch könnte man Folgendes geltend zu machen geneigt sein. Da die Synode gegen Papst Nikolaus, die Photius kurz vor seinem Sturze pielt und die nach Anastasius gegen tausend Unterschriften gehabt haben soll, 35) iffenbar eine reine Fälschung war, so ist von unserer Synode wohl das Gleiche

larare, irritaque omnia, quae contra se gesta fuerant, promulgare atque symbolo nil iddendum vol detrahendum a Patribus definiri curaverit, hanc, inquam, rerum sumnam in ea synodo fuisse gestam inficias ire nequeo.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) 3. 28. Mansi XVII. 380.

<sup>30)</sup> S. oben Abschn. 5. S. 490. N. 158.

<sup>31)</sup> Abschn. 5. S. 483. N. 110.

<sup>21)</sup> act. IV. Mansi p. 476 E.: Θεοδόσευς (Ant.) οὐδέποτε.. εἰς την ἄθεσμον πραεν την κατά.. Φωτίωυ.. ἐκοινώνησεν, ἀλλ' ἐξ ἀρχης καὶ ἄνωθεν ἀεὶ ωὐ προς τους της
ἐρχεερωσύνης ὕρους ἀνέδραμε (Mon. ἀναδεδράμηκε) καὶ ἐν τῆ τοῦ κλήρου κατειλεγμένος
:άξει ὕστερον τῶν της Αντευχείας θείων οἰάκων (τους τ. Α. θείους οἴακας Μ.) ἐπειλημιένος ἀρχιερέα θεοῦ ἔχει. κ. τ. λ.

<sup>33)</sup> In den angeführten Worten scheint indessen od vor moos vois — öpovs gestrichen verden zu müssen und so der Sinn zu sein: er hielt sich an die Entscheidungen der Patriirchen, der äpxispiss.

<sup>31)</sup> oben Abschu. 3. S. 441. N. 192.

<sup>35)</sup> B. III. Abschu. 8. N. 54. Bd. I. S. 652.

zu präsumiren. Dagegen ist zu bemerken, daß dort wohl eine Fälschung in den Subscriptionen vorkommen konnte, ohne daß deßhalb die ganze Verhandzlung eine leere Fiktion war. Dositheus von Jerusalem hebt hervor, wenn neben den Bischöfen auch Aebte und Priester unterschrieben, so konnte damals leicht eine solche Zahl herauskommen; für die Deposition des Papstes schien eine größere Zahl von Theilnehmern erforderlich, als für einen Akt der Wiederzherstellung des kirchlichen Friedens. Außerdem, meint der Patriarch von Fernsalem, 36) falls die Angabe von tausend Unterschriften falsch sei, treffe die Lüge den Anastasius und aus der Unächtheit jener früheren Synode folge noch nicht die der späteren. Daß die päpstlichen Schreiben nicht ganz verlesen wurden, hat an dem gleichen Versahren von 787 und 869 ein früheres Beispiel und alles Uedrige beweiset eben nur eher alles Andere, als eine gänzliche Unterschiedenng der Akten.

Positiv streiten sür die Abhaltung dieser Synode noch folgende Momente:

1) Die Borrede des Photius zu seiner Bearbeitung des Nomocanon, worin er die Canonen derselben sowie ihre Thätigkeit zur Beseitigung der Spaltung und behufs der allgemeinen Anerkennung des siedenten Conciliums erwähnt, 37) war an die Bischöse des Patriarchats gerichtet, zu denen er doch nicht von einer gar nicht gehaltenen Synode reden konnte. 2) Die Akten derselben wurden höchst wahrscheinlich zu Rom in's Lateinische übersetzt und aus einer solchen Uebersetzung gaben Ivo von Chartres und Gratian, wie später Junocenz III. den zweiten Canon, wie ein Stück von einer Rede des Legaten Petrus. 38)

3) Johannes Bekfus und seine Schüler erkennen diese Synode als eine wirksich gehaltene an ohne das geringste Bedenken, 39) ebenso Balsamon und die meisten anderen Griechen. Wenn einige Canonenspnopsen sie nicht anführen, 40) so haben sie dagegen viele andere, neben Balsamon auch Zonaras 41) und der

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) l. c. p. 125 seq.

<sup>37)</sup> Phot. Praef. in Nomocan. (Justell. et Voell. II. p. 793): ἀλλὰ καὶ ους κανόνας ἡ μετὰ ταιτα (Syn. 861) σύνοδος ἐπὶ κοινῆ τῆς ἐκκλησίας ὁμονοία συστάσα, καὶ
τὴν ἐν Νικαία σύνοδον ἐπισφραγίσασα, αίρετικὴν δὲ πάσαν καὶ σχισματικὴν ἀποβαλουσα
πλάνην, καὶ τούτους τοῖς τῶν ἀδελφῶν συνόδων συνέταξεν.

<sup>58)</sup> S. oben Abschn. 6. S. 509. N. 97. Diese Synobe bei St. Sophia wird auch in dem ans dem dreizehnten Jahrhundert stammenden Traktat de Concilis generalibus, der einen Anhang zu dem von den Dominikanern um 1252 verfaßten Tractatus contra errores Graecorum bildet (Bibl. PP. Lugd. XXVII. p. 614 F.), erwähnt, wahrscheinlich aber nach griechischen Quellen, die hier benützt sind.

<sup>39)</sup> Joh. Beccus λόγος περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰψήνης mit dem Anfange: ἦν ἄν μακάριον ἀληθώς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηψύγματος im Cod. Laurent. 26. Plut. VIII. p. 45—54 (Bandin. p. 382) und in a. βδίφτίβτει. — Orat. II de injusta depos. n. 7 (Graec. orthod. II. 48) sagt er, βροτίμε βαθε διὰ μεγάλης καὶ ἄντικψυς οἰκονμενικῆς συνόθου bas Aergerμίβ der Trennung von Hom beseitigt. L. III. ad Theod. Sugd. n. 3 (G. O. II. 137.): σύνοδον Φώτιος ἐν ΚΠ. ἀθροίζει ὑπὸ πλειόνων ἢ τριακοσίων ἀψχιερέων συγκροτουμένην καὶ κανόνας ἐκτίθησι καὶ πᾶν εἴ τι κατὰ τῆς ψωμαϊκῆς ἐκκλησίας ἐν τῷ τῆς διαφορᾶς χρόνω ἐπράχθη καὶ ἐλαλήθη, παραδίδωσι τῷ ἀνάθεματι.

<sup>16)</sup> So Aristini coll. (Voell. et Just. Bibl. II. p. 673-709.) Symeon Mag. Coll. (ib. p. 710-748.)

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Balsam. Zonar. Com. in can. Phot. ap. Bever. Pand. can.

Mönch Arsenius, <sup>42</sup>) wie M. Blastares. <sup>43</sup>) Johannes V. von Ephesus unter Andronitus II. führt Stellen aus einem Briefe Johann's VIII. an Kaiser Basilius an, den unsere Aften haben, und zeigt, daß er dieselben gekannt hat. <sup>44</sup>)

Am allermeisten sind aber die Akten der sechsten und siebenten Sitzung angefochten, selbst von Solchen, welche die vorhergehenden fünf Aktionen als Nach Allatius 45) haben auch mehrere Schismatiker jene ächt ansehen. nicht gelten lassen. Ein Scholion eines anonymen Autors 46) in mehreren Handschriften sagt ausbrücklich, die zwei letten Aktionen habe Photius fingirt und den fünf ächten nachher beigesettt. Unsere Handschriften dieser Art sind allerdings nicht älter als das fünfzehnte Jahrhundert; 47) aber die Rotiz scheint boch alle Beachtung zu verdienen, um so mehr, als sie sich auf'nicht ungewichtige Gründe stütt. Dahin gehört 1) vor Allem, daß die Synode nach dem Wortlant der fünften Sitzung als völlig beendigt erscheint, 48) daß dort Photius erklärt, seines Erachtens sei Alles zu Ende geführt, was der Synode obgelegen, 49) daß mit den Unterschriften der Bersammelten, die sonst stets erft nach bem Schluß ber Concilien gesetzt wurden, Alles abgeschlossen ist. 50) Indessen vermochte doch der bereits erfolgte Schluß der Verhandlungen nicht absolut die Wiederaufnahme derselben, und am wenigsten die Abhaltung zweier nachträglicher Sitzungen, an benen die vornehmften Theilnehmer der früheren sowie der Hof sich betheiligten, zu verhindern; hierüber ward bereits früher das Nöthige bemerft.

Minder bedeutend ist, was außerdem eingewendet wird. Sagt man, 2) die Verdammung des Filioque habe in Anwesenheit der römischen Legaten nicht vorgenommen werden können, 51) so ist zu entgegnen, daß ja diese Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Arsenii monachi Synopsis canonum (Voell. et Just. II. p. 765—767. n. 74. 75. 78. 82.).

<sup>.43)</sup> M. Blastaris Syntagma alphabet. (Bevereg. Pand. can. t. II. P. II.)

<sup>11)</sup> Joh. Chil. sermo contra schismaticos (Mai Spic. Rom. VI. Praef. p. XVII. seq.)

<sup>46)</sup> Allat. l. c. c. 9. p. 162.

<sup>46)</sup> Mansi p. 511. 512. Arayny µèv εἰθέναι.

<sup>17)</sup> Das Scholion (anch avayxator eidevat anfangenb) ftebt:

Cod. Vatic. 1115. f. 153, b. am Anfange der act. VI. Bgl. Allat. l. c. c. 1. p. 3.

<sup>&</sup>lt;sub>n</sub> 1183. f. 152, a.

<sup>&</sup>quot; " 1147. f. 50. 51 am Aufange der act. VII.

**n** 1918. f. 162. 163.

η 1145. f. 152 mit den Worten: εν όμοίω αλλη βίβλω ει ρέθη τοιουτόν τε σχόλιον ανωνύμου eingeleitet.

<sup>18)</sup> Anonym. cit.: Αναγκαίον εἰδέναι (nach bem Texte bei Allatius p. 185 seq.), ώς αἰ τελευταίαι αὕται δύο πράξεις, ή τε έκτη καὶ ἡ ἐβδύμη λεγόμεναι, πεπλασμέναι εἰδὶ παρ αὐτοῦ τοῦ Φωτίου, καὶ οῦ κατ αλήθειαν πεπραγμέναι καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ τὴν δύνοδον ἀπαρτισθήναι καὶ τὸν παρ αὐτῆς ἐκτεθέντα ὕρον ὑπογραφαῖς τῶν τὴν σύνοδον δυμπληρούντων δημειωθήναι.

<sup>49)</sup> Mansi l. c. p. 504: πάντα ύσα έδει πραχθήναι έν ταύτη τη άγία καὶ οίκουμενεκή συνόθω... πέρας αίσιον καὶ οίον εὐχης έργον γένοιτ' αν, εἰληφεν.

<sup>50)</sup> ib. p. 505 - 512.

<sup>51)</sup> Anonym. cit. in scholio sess. VI.: Πολυτροπώτατος γάρ ων ὁ άνήρ ούτος καὶ πανουργότατος, ἐπεὶ ἐβούλετο εὕλογον δεῖξαι τὴν αἰτίαν τοῦ καινοτομηθέντος ὑπ' αὐτοῦ

bammung nicht birekt ausgesprochen und ber Standpunkt ber bamaligen romischen Kirche bezüglich der Abdition Filioque kein vom griechischen divergi= render war. 59) Damit fällt auch 3) der Einwand, daß die Griechen gar keine Union mit den Lateinern hätten eingehen können, ware das der sechsten Sitzung zugeschriebene Defret wirklich erlassen worden, daß das eigene Juteresse des Photius es geboten, ganz von der Abdition zu schweigen, weil er sonst wieder das verloren, was er mit der Synode bezweckt: die Gemeinschaft und bie Anerkennung des römischen Patriarchen. Ebensowenig läßt sich sagen, 4) die Verwerfung jeder Addition oder Subtraktion vom Spuibolum wäre den anderen Canonen angefügt und in die Rechtssammlungen, vor Allem in den Romocanon des Photius selbst eingereiht worden, wenn sie wirklich festgestellt worden wäre, 53) während Zonaras, Balfamon, Alexius Aristenus, Dt. Blaftares und Harmenopulus nur drei Canones kennen. 54) Denn einmal ist der 6005, die Definition der Synode, von den Canonen verschieden und auch die ögos anderer Synoden wurden den letzteren nicht einverleibt; sodann war dieses Defret mur eine Wiederholung der älteren Defrete von Ephesus und Chalcedon, materiell nichts Neues. Man sagt ferner, 5) die Griechen hätten sicher diese Berdammung des Filioque nicht vergessen, sondern sie stets hervorgesucht und als eine starke Waffe gebraucht, was fast gar nicht der Fall war. 56) Aber einerseits war es nicht nöthig, darauf zu recurriren, da die älteren Detrete dasselbe besagten, andererseits ist es gewiß, daß man wenigstens seit dem dreizehnten Jahrhundert öfter auch auf dieses Defret sich berufen hat, wie aus dem Mönche Job, 56) aus Gennadius von Bulgarien 57) u. A. hervorgeht; 56)

σχίσματος προς την άγιωτάτην.. ἐκκλησίαν της 'Ρώμης, τουτίστι την έν τῷ συμβόλφ τῆς πίστεως προςθήκην,.. ὅτι δηθεν, ὡς ῷήθη ἐκεῖνος, σφαλερῶς προςετέθη, ὑπώπτευσε δὲ, ὡς ἐὰν λαλήση τι περὶ τούτου τῆς συνόδου συγκροτουμένης ταμαχθήσονται οἱ ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας 'Ρώμης παμαγενόμενοι λέγατοι.. καὶ πρὸς τὸ μὴ δυνηθηναι δείξαι ὕσων ἐβούλετο, ἔτι καὶ τῆς συνόδου ἐμποδισθείσης ἐκπεσεῖται αὐτὸς τοῦ θρόνου ΚΙΙ., δι ὅ συνεκροτεῖτο ἡ σύνοδος ἄλλως δ' ὅτι οὐδ' ἐδύνατο πρὶν ἡ συγγνώμης τιχεῖν, ἐφ οίς εἰργετο τοῦ θρόνου, κατὰ τῶν συγγνωμούντων γλώτταν κινήσαι, τὰς τελευταίας τανίτας δύο πράξεις ἀφ' ἐαυτοῦ πλάσας ταῖς λοιπαῖς καὶ ἀληθέσι συνῆψε καὶ ὕρον ἐξίθετο συντείνοντα τῷ οἰλείῳ σκοπῷ τοῦ μὴ προςτιθέναι τι τῷ συμβόλῳ. Die Bemertung (Mansi p. 511), εδ γεὶ διείε Νοτε de industria a Graeculo quopiam gefety, ut priores saltem actiones sincerae credantur, bebarf nach bem oben Gefagten feiner weiteren Biberlegung.

<sup>52)</sup> Johann VIII. stand hierin noch auf dem Standpunkte Leo's III.; es war kein Wunder, wenn seine Legaten in der Recitation des Symbolums mit den Griechen übereinsstimmten. Bgl. Allat. de Syn. Phot. p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Allat. I. c. p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Assemani l. c. p. 227. 228. n. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Allat. c. 10. p. 194. 195.

<sup>56)</sup> Job monach. op. cit. S. 525. N. 19 des vor. Abschu.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Gennad. Bulgar. Archiepisc. in Syntagmate contra Latinos Cod. Monac. gr. 256. 4. p. 28, wo bie act. VI. angeführt wirb.

<sup>56)</sup> Ob das abermalige Citat der sechsten Sitzung in dem vorgenannten Münchener Coder p. 193 a. dem Matthäus Blastares noch zuzuschreiben ist, dem ein vorhergehendes Stück p. 165 a zugehört, ist nicht ganz außer Zweisel.

١

wahrscheinlich führte sie auch Nikolaus von Methone im zwölften Jahrhundert an; 59) zudem ruhte ber Streit bis auf Carularius und unter diesem ward die Controverse fast gar nicht aus historischen Dokumenten geführt, sondern meistens aus biblischen und dogmatischen Prämissen, ohne gründlichere Studien, wie sie erst seit Bekkus wieder allgemeiner sich zeigen. Endlich 6) wird noch barauf Gewicht gelegt, daß falls die Synode über die Abdition hätte verhanbeln wollen, dieses sicher nicht blos im Borübergehen 60) und zur Unzeit, 61) erft nach Bereinigung anderer Angelegenheiten, sondern mit gehörigem Ernste, nach Maggabe der Wichtigkeit der Sache und an der rechten Stelle als vorzüglichstes Objekt der Versammlung beim Plenum der Bischöfe vorgekommen wäre. 62) Allein Photius mochte seine Gründe haben, so zu verfahren; der wichtigste Gegenstand der Berhandlungen war seine Restitution; den Antrag wegen Berdammung aller Alterationen des Symbolums wollte er nicht selber vorbringen, sondern legte ihn dem Kaiser in den Mund 63) und das in bessen Gegenwart durch wenige Theilnehmer Beschlossene ließ er nachher feierlich durch die übrigen sanktioniren. Die Autorität des Manuel Calekas 64) und des anonymen Scholiasten ist aber keineswegs so groß, daß um ihretwillen die Fiktion der zwei letzten Sitzungen anzunehmen wäre.

Um so viel weniger kann diese angenommen werden, als nicht blos viele Autoren vom dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert sich auf diese Akten berufen, wenn auch einzelne derselben viel Fabelhaftes erzählen und mit unserer Synode die von 861 verwechseln, 65) sondern auch die späteren Schriften des Photius selbst ausdrücklich an die Vorgänge der sechsten Session erinnern. In

<sup>60)</sup> Manuel Calec. l. c.: εἰ μὲν ή σύνοδος βλάσφημον τὴν προςθήκην ἡγεῖτο, διὰ τἰ μὴ πρυηγυνμένως λύγον πιρὶ αὐτοῦ ἐποιεῖτυ; ώςπερ ἐν ταῖς προηγησαμέναις συνδόσεις τὰ τῆς πίστιως ὑπέκειτο πρώτυν.

<sup>61)</sup> Manuel Calcens l. c : ἀμυδρῶς υὕτω καὶ παρά τὸν καιρὸν καὶ τὸς τύπον.

<sup>\*2)</sup> Bgl. auch das scholion anonymi oben N. 51 bei den Worten: άλλως δ' ύτι ούδ' εδύνατο x. τ. λ.

<sup>63)</sup> Schol. cit.: ἐπανουργεύσατο καὶ.. ὅτι εἰς τὸν βασιλέα Βασίλειον ἀναφέρει ταύτας ὡς συστάσας δηθεν ὑπ' ἐκείνου μετὰ την σύνοθυν, νομίσας το δεὰ τούτου δυκείν αὐτὰς ἔχνος τι ἔχειν ἀληθείας, καὶ ἀπολογίαν ἄμα ἐαυτῷ προςπαρασκευάσας ἔχειν, εἔ ποτε γνωσθέντος τοῦ πλάσματος τῆ ἐκκλησία τῆς Ῥώμης εἰς εὐθύνην ἄγοιτο παρ' ἐκείνης, μετατιθέναι την αἰτίαν εἰς τὸν βασιλέα.

<sup>&</sup>quot;) Calecas l. c.: Εἰδέναι χυή, ὕτι παρ' ἐνίων ὕστερυν αὕτη (act. VI.) προςγέγραπται βουλομένων ἐντιῦθεν διικνύναι κεκωλύσθαι ταύτην την προςθήκην.

or. VIII. de SS. Trinitate (Cf. Allat. de consens. II. 5, 3 de Syn. Phot. p. 162—165.), Nilus Damyla (ib. p. 166. 167.), auctor op., quo ostenditur a Damaso P. usque ad Christophorum unam fuisse fidem Graecorum et Latinorum (ib. p. 170—172).

dem Schreiben an den Erzbischof von Aquileja sagt uns Photius, daß er in der Unterredung mit den päpstlichen Legaten nie an ihnen die seiner Lehre heiligen Geiste entgegenstehende Ansicht wahrgenommen, daß sie mit ihm beutlich bas Symbolum (schon vor der Synode bei gottesdienstlichen Funktionen) recitirt, worin der Geist als aus dem Bater ausgehend bezeichnet ist, daß sie bei der "wegen einiger kirchlichen Fragen" abgehaltenen Spnode dieses Symbolum feierlich mündlich und schriftlich anerkannt und besiegelt. 66) Ebenso erklärt er im Buche vom heiligen Geiste, daß der Papst Johannes durch seine vortrefflichen Stellvertreter Paulus, Eugenius und Petrus das uralte Symbolum der Kirche unterschrieben und bekräftigt habe. 67) Photius hatte die Legaten befragt, ob man in Rom ein anderes Symbolum oder in dem alten jenen Zusatz habe; sie hatten es verneint und unbedenklich der Praxis ihrer Kirche gemäß sein Symbolum unterzeichnet. Demnach ist nicht mehr zu zweifeln, daß die zwei letten Aftionen der Synode wirklich gehalten worden sind. 68) Allerdings erwähnt Photius das Verbot des Zusages nicht, das hier erlassen wurde; aber er hatte bereits vorher 69) sich auf das Dekret der fünften Sitzung von Chalcedon berufen, das hier blos erneuert worden war. nun auch dieselben Autoren, welche die früheren Sitzungen anführen, z. B. Bekkus, 70) sich nicht minder auf die beiden letten beziehen, ja diese sogar noch häufiger angeführt zu werden pflegen, so müssen wir wohl das Gleiche wie bezüglich sener auch von diesen gelten lassen. Für das Abendland haben aber diese zwei letten Sitzungen nicht mehr Verletzendes als die fünf ersten, in denen geradezu erklärt worden war, die Synode werde eigentlich der Römer wegen gehalten, 71) in benen man den Primat von Altrom auf eine

<sup>66)</sup> ep. cit.: τρανώς μεθ' ήμών καὶ ἀδιστάκτως τὸ Πνεύμα τὸ ἄγιον ἐκ τοῦ πατρὸς ἀνεκήρυξαν ἐκπορείεσθαι: ἀλλὰ καὶ συνόδου συγκροτηθείσης ἐπί τισιν ἐκκλησιαστικοῖς κεφαλαίοις οἱ ἐκείθεν ἀπεσταλμένοι τοῦ ἐν άγίοις Ἰωάννου πάπα τοποτηρηταὶ, ὡς αὐτοῦ παρόντος ἐκείνου καὶ συνθευλογοῦντος ἡμῖν τὴν εὐσέβειαν, τῷ συμβύλῳ τῆς πίστεως τῷ διὰ πασῶτ τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων κατὰ τὴν δεσποτικὴν φωνὴν καὶ κηρυσσομένῳ καὶ κρατινομένῳ ὡς ὑμόρφονες καὶ φωνἢ καὶ γλώσση καὶ ἰδιοχείρῳ γραφῆ καθυπεσημήναντο.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) de Sp. S. mystagogia c. 89. p. 100.

eorum sententiae subscribam, qui asserunt, nullam in Synodo Photiana habitam fuisse eirea symboli additamentum actionem. Dann sett er aber bei, es seien die zwei letten Situngen consictae actiones. Aber die Begründung (Cur enim tam pauci metropolitae et episcopi? Cur praesentia Imperatoris et subscriptio? Cur Hierosolymitanus legatus Alexandrino praepositus?) ist sicher sehr schwach. Auch in den früheren Situngen hatte Elias von Jerusalem denselben Platz; die Anwesenheit des Kaisers war für Photius höcht wichtig und die kleine Zahl von Präsaten scheint theils davon herzurühren, daß manche Bischöse schon abgereist waren, theils davon, daß der Kaiser die eigentlichen Situngen der Spnode nicht besuchen wollte. Bei der siedenten Situng waren wahrscheinlich weit mehr Bischöse zugegen als bei der sechsten; in jener wurde das in dieser Festgesetze seierlich vor vielen Bischösen promulgirt.

<sup>69)</sup> de Spir. S. mystag. c. 80. p. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Becc. ap. Bevereg. l. c. p. 285-287.

<sup>71)</sup> Dositheus 1. c. vertheidigt diese Aeußerung des Zacharias von Chalcedon als ganz

Weise verherrlichte, die dem Papste keine oberstrichterliche Entscheidung zugestand, sondern nur ein keineswegs unumgängliches Mitwirken, und dabei allen Nachdruck auf die persönliche Würdigkeit Johann's VIII. legte, ja sogar die Sleichstellung von Kom und Byzanz sanktionirte und ziemlich deutlich auch dem Photius einen allgemeinen Primat zuerkennen ließ. Die Legaten spielen im ersten Theile eine nicht minder klägliche Kolle und in jenem sinden sich zahlreiche Fälschungen, während man hier sich mit der Einschärfung eines älteren Dekretes begnügte, das an sich keinen gegründeten Tadel verdiente, so sehr auch die Absicht, in der man es hervorsuchte, eine hinterlistige war.

Obschon das von Photius gehaltene Concil sich den Rang eines ökumenischen beilegte <sup>72</sup>) und äußerlich auch alle Erfordernisse eines solchen <sup>73</sup>) an sich aufzeigen konnte: so ward es doch niemals als solches anerkannt, weder bei den Lateinern, die vermöge der späteren päpstlichen Reprodation es nicht gelten lassen konnten und nur den zweiten Canon desselben in ihren Rechtssammlungen recipirten, zum Theil aber auch diesen fälschlich anderen Spnoden beilegten, noch auch in der späteren griechischen Kirche. Zwar sehlt es nicht an einzelnen Autoren, welche die Oekumenicität dieses Concils behaupteten, wie Nilus und Symeon von Thessalonich, Theodor Balsamon, Makarius von Ancyra, Nilus von Rhodus, Philagrius, Georg Gemistius, Joseph Bryennius u. A., <sup>74</sup>) besonders Markus von Ephesus <sup>75</sup>) und Georg Scholarius. <sup>76</sup>)

richtig, weil Nikolaus I. und Habrian II. mit Unrecht an der Erhebung des Photius Aergerniß genommen, es Johann VIII. nur um Bulgarien zu thun gewesen sei 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) So in den Canonen, so in der Citation an Metrophanes act. V. p. 496, so in den Worten der Legaten p. 508, in denen des Basilius p. 513. 517, auch in den Unterschriften.

Doch waren die Legaten des Orients nicht speciell ad hoc delegirt, wenigstens nach der Mehrzahl der Briefe; nur Elias III. von Jerusalem spricht bestimmt eine Bevollmächtigung aus.

<sup>- 14)</sup> Nil. Thessalon. Rosp. ad cap. 49 Latin. Cod. Mon. 28. f. 264: Ἡ γὰρ μετὰ τὴν ἰβδόμην οἰκουμενική δύνοδος, ῆς τὸ πλήρωμα πατέρων ἀριθμὸς π΄ ταὶ τριακοδίων, ως λατίνοι ἐν τοῖς κανόδι τοῖς ἑαυτῶν φαδι, τὴν μὲν τῶν ἐκκληδιῶν εἰψήνην τέλος τῶν ἀγώνων τῶν ἑαυτῆς ποιεῖται, τὴν δὲ προςθήκην, ὅτι ἐκ τοῦ υἰοῦ τὸ πνεῦμα, ως αἰτίαν τῶν δκανδάλων ὑπεψόριον ἐκ τοῦ θείου δυμβόλου πόψὸω που τίθηδι. Ετ führt ſodann Stellen auß unferer Actio VI. an mit ben Borten: καὶ ὅτι ταῦτα ἀληθῆ, δῆλον ἐκεῖθεν. Symcon Thessal. dial. c. haeret. (apud Allat. de Syn. Phot. p. 162—164.) Theodor. Balsamon in can. h. Syn. l. c. Macar. Ancyr. (apud Allat. l. c. c. 9. p. 183. 184.) Nilus Rhod. de syn. (Voell. et Justell. II. 1158—1160. Fabric. Bibl. Gr. XII. 355 seq.) — Dosith. Hieros. Τόμος ᾿Αγάπης Prooem. post elench. mater. c. 26: Ἦλλ ἀπὶ Βαδιλείου τοῦ Μακεδόνος ὀγδόη οἰκουμενική δύνοδος κ. τ. λ. (contra synodum a. 869 insurrexit). Sophocl. Oecon. Proleg. cit. §. 29. p. μβ΄. §. 8. p. ικ΄.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Marc. Ephes. Confess. (Cod. Monac. 256. f. 126 a) c. 14: ᾿Ασπάζομαι πρὸς ταῖς εἰψημέναις ἐπτὰ συνύδοις καὶ τὴν μετ' αὐτὰς ἀθφοισθεῖσαν ἐπὶ τοῦ εὐσεβοῖς βασιλέως Ῥωμαίων Βασιλείου καὶ τοῦ ἀγιωτάτου πατριάμχου Φωτίου, τὴν καὶ οἰκουμενικὴν ὀγθόην ὀνομασθεῖσαν, ἢ καὶ τῶν τοποτηρητῶν παρύντων Ἰωάννου κ. τ. λ. Cf. eund. in Conc. Flor. Sess. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Georg. Scholar. Dissert. κατα της προςθήκης, ην έν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεω προςέθηκαν οἱ λατίνοι (Dosith. Hier. Τόμος Αγάπης p. 197): Παρίεμεν τὴν ὀγδοὴν υἰκουμενεκὴν σύνοδον τὴν ἐπὶ Φωτίου, ἤτις τὴν ζ΄ ἐκύρωσε κατα τὴν τῶν οἰκουμενεκῶν

Allein andere griechische Schriftsteller, wie Constantin Harmenopulus, <sup>77</sup>) Matthäus Blastares <sup>75</sup>) und wie es scheint, Jonaras, <sup>79</sup>) führen dasselbe nur als Partifularsynode an und in authentischen Aktenstücken der griechischen Kirche sinden sich nur immer die sieben ökumenischen Synoden genannt. <sup>80</sup>) So in dem Formular der Empsehlungsbriese eines neugeweihten Patriarchen, in dem Glaubensbekenntnisse, das für die Ordination von Erzbischösen und Bischösen, und in dem, das für die Kaiserkrönung eingeführt ward, so in den Briesen des Patriarchen Germanus II. von Constantinopel, so dei Michael Pselsus in der Schrift von den Synoden, dei Matthäus Blastares zum Romocanon, dei Constantin Harmenopulus, dei Matthäus Cigala von Cypern in seiner Geschichtssynopsis, dei Joseph Bryennius in der achten Rede von der Trinität, dei Rikesphorus Gregoras im neunzehnten Buche seines Geschichtswerkes, so in der Rede des Kaisers Johannes VII. bei Sylvester Syropulus (Unionsgeschichte Abschn. 9. Rap. 4.) <sup>81</sup>)

Konnte aber auch die Synode des Photius nicht allgemein die Anertennung als öfumenische im Orient erlangen, Eines gelang ihr vollkommen: 
die völlige Beseitigung des zehn Jahre zuvor gehaltenen achten Coucils, von 
dem selbst die Canones ohne Geltung blieben. Kein griechischer Canonist hat 
sie commentirt, keine Rechtssammlung sie aufgeführt, kein Schriftsteller sie weiter 
berücksichtigt; se) sie scheinen gleichsam von der Erde vertilgt und nur wenige 
Handschriften haben die kürzeren Synodalakten ausbewahrt, die erst seit dem 
fünfzehnten Jahrhundert vervielfältigt worden sind. Sicher hatte man 880 
die meisten Exemplare der Akten von 870 vertilgt, der immense Einssluß des 
Photius raubte ihnen alle Bedeutung und der später in den Kirchenbüchern 
eingeschärfte Beschluß, Alles was gegen Photius geredet und geschrieden worden, sei dem Anathem zu unterwerfen, sand auch auf jenes Concilium seine 
volle Anwendung; dieser Beschluß war von der photianischen Synode selbst 
schon inaugurirt worden. S3)

συνόδων συνήθειαν καὶ αὐτύν τύν μακάριον ἀνεστήλωσε Φώτιον καὶ πάσης προςθήκης ἢ κατὰ διάνοιαν ἢ κατὰ λέξιν κατεψηφίσατο καὶ τούς τότε τυλμήσωντας ἐν τῷ συμβόλφ ποιείν κατεδίκασε πμεσβέων τοῦ Πάπα παμόντων.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Const. Harmenop. Procem, in epit. canon. (Leuncl. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 1.): τοῦν δὲ μερικῶν συνόδων ἡ μὲν κατὰ ΚΠ. ἐν τῷ ναῷ τῶν ἀγίων ἀποστάλων συνηθροίσθη, ἡ δὲ ἐπὶ Λέοντος καὶ Κωνσταντίνου (er tannte sie also faum näher) ἐν τῷ περεωνύμω ναῷ τῆς τοῦ θεοῦ ἀγίας δοφίας, ἤτις τῆν ἐβδύμην ἐκύρωσε σύνοδον. Ετ erwähnt die drei Canones, gibt aber Sect. V. tit 2. p. 50. tit. 4. sect. I. p. 8. c. 12 nicht unsere Canones.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Synt. alphab. Praefat. Bever. t. 11. (ohne Seitenzahl). Er nennt aber vorher die Synobe von 861 eine ökumenische. Lit. E. c. 29. p. 131 heißt unsere Synobe blos σύνοδος, ής δ πατψιάμχης Φώτιος ήμχε.

<sup>79)</sup> Zonar. ap. Bev. I. 362 seq. nennt sie nur einfach Synobe.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Allat. de consens. II. 6, 3 p. 558 seq. Assem. Bibl. jur. orient. t. I. L. I. c. 8. p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Allat. de Syn. Phot. p. 175 seq. Assemani l. c. p. 238. 239. n. 171. Cf. Pag. a. 869. n. 16.

<sup>82)</sup> Assemani l. c. p. 244. n. 277.

<sup>81)</sup> Die anokolog rose nara Geriov poagéeres i lalyderres ift ausgesprochen act. V.

Mit unseren Aften nun hat man noch ein bem Papfte Johann VIII beigelegtes Schreiben an Photius 64) in Verbindung gebracht, worin Ersterer sich über die nachtheiligen Gerüchte beklagt, die man über die römische Kirche in Byzanz verbreitet und die geeignet schienen, auch bei Photius Berdacht und Mißtrauen zu erregen. 85) Darüber, heißt es, wolle ber Papst ihn aufklären. Das Symbolum werde in seiner Kirche in der ursprünglichen Gestalt aufrecht erhalten, ohne jeden Zusatz und jede Verminderung, da dieses höchst verdammungswürdig wäre. 66) Er, der Papst, nehme jene Lehre, um derentwillen Spaltung zwischen beiden Kirchen entstanden sei, nicht nur nicht selbst an, sondern halte auch die ersten Urheber derselben für Sünder am Worte Gottes, für Verfälscher ber Lehre Christi, für Gotteslästerer und stelle sie bem Judas gleich; 87) Photius aber wisse nach seiner hohen Ginsicht und Weisheit selbst, daß es sehr schwierig sei, die übrigen Bischöfe des römischen Patriarchats zu dieser Ansicht zu bringen und eine so wichtige Sache, die sich seit einigen Jahren befestigt, mit einem Male zu ändern; man dürfe daher Niemand zwingen, sogleich den Busat aufzugeben, sondern man musse mit Schonung und Milbe sowie mit Umsicht dahin streben, nach und nach ihn zu beseitigen und auszurotten. Die aber seien Liigner, die ihm, dem Papste, selber die Annahme des Ausates im Symbolum zuschrieben, obschon es richtig sei, daß einige Occidentalen denselben angenommen. 86) Es möge also Photius fein Aergerniß nehmen an seiner Kirche, sondern mit ihm gemeinschaftlich sich bemühen, die Berirrten zurückzuführen.

Gegen die Aechtheit dieses Schreibens nun streiten die wichtigsten äußeren und inneren Gründe. Was zunächst die ersteren betrifft, so steht 1) dasselbe, das sicher in die Zeit von 878-882 fallen müßte, nicht in der uns erhal-

p. 501. 505 von den römischen Legaten, p. 509 in der Unterschrift des Protopius von Casarea, dann act. VI. p., 517 D. von Raiser Basilius.

Der Brief ward zuerst lateinisch von Baronius (a. 879. n. 54 seq.), dann griezchisch von Beveridge (Pand. can. II, II. 306) edirt, theilweise auch bei Allat, de cons. II. 5, 3. p. 559. 560. Er steht bei Labbe IX. 235. Hard. VI. 342. Mansi XVII. 239. 523. ep. 320 "Non ignoramus" — Oux apposiv — Jaffe Reg. n. 2597. p. 290.

<sup>85)</sup> και τόσον ότι και την σην άδελφύτητα μικρού δείν ούκ άγαθάς ύπολήψεις ξχειν είς ήμας και τούς ύφ' ήμας παραπείθουσι.

<sup>86)</sup> απαράτρωτον, καθώς άγχηθεν παγεδύθη ήμεν, διατηγούντας (το άγιον δύμβολον) καὶ μήτε προςτιθέντας τι η άφαιροῦντας, ἀκριβώς εἰδύτας, ώς τοῖς τὰ τοιαῦτα τολμώδι βαρεῖα καταδίκη ἀναμένουδα ἀπύκειται.

<sup>87)</sup> παραδηλούμεν τη αίδεσιμότητί συν, ενα πεψί του άρθρου τούτου, δι ο συνέβη τὰ σκάνδαλα μέσον τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ, ἔχης πληροφορίαν εἰς ήμᾶς, ὅτι οὐ μόνον οὐ λέγομεν τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρῶτον θαβρήσαντας τη ἐαυτῶν ἀπονοία τοῦτο ποιη-σαι, παραβάτας τῶν θείων λόγων κρίνομεν καὶ μεταποιητὰς της θεολογίας τοῦ δεσπότου Χρ. καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων, οἱ συνελθόντες συνοδικῶς παρέδωκαν τὸ ἄγιον σύμβολον, καὶ μετὰ τοῦ Ἰούδα αὐτοὺς κρίνομεν (Βεν. τάττομεν.)

<sup>85) (</sup>οί) τοίνυν οίτως ήμων κατηγοφούντες ώς τούτο φρονούντων, οθα άληθεία πρός , την κατηγοφίαν ταίτην κέχφηνται. όσοι δέ πεφέ μέν της έμης γνώμης τούτο οθα άμφιβάλλυνσεν, άλλοις δέ τισε τετυλμημένον καὶ νῦν καθ' ήμας καταγγέλλουσεν, οί τοιούτοε οὐ ψευδώς λέγουσε.

tenen, für diese Periode ziemlich vollständigen Briefsammlung des Papftes, im Cober Carafianus; ja es findet sich auch außerhalb des Registers Johann's VIII. keine Spur eines lateinischen Originals; auch Baronius gibt es nur in einer Uebersetzung aus dem Griechischen. 2) Es findet sich einzig in griechischen Handschriften, und zwar hier außer allem Zusammenhang mit der Synode von 879. Die meisten Codices, welche diese Synode liefern, haben unseren Brief nicht 69) und jene, worin er sich findet, gehören meistens dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert an und enthalten vorzugsweise polemische Schriften des Markus von Ephesus, so) der sich ausdrücklich auf diesen Brief berief, 91) bem darin alle Gegner ber Union mit der römischen Kirche gefolgt sind. 92) Dazu kommt, 3) daß dieses Dokument bis zum vierzehnten Jahrhundert von keinem griechischen Autor citirt wird. Weber Euthymius Zigabenus, noch Nikolaus von Methone, noch Andronikus Kamaterus haben es gebraucht; Johannes Beccus, der sowohl die photianische Synode als das Buch von der Mystagogie des heiligen Geistes gelesen und wohl wußte, daß die römische Kirche das Symbolum im neunten Jahrhundert noch unverändert gebrauchte, kannte es nicht; ber Mönch Job Jasites, für bessen Argumentation dasselbe so wichtig gewesen wäre, hat ebenfalls von ihm keine Kunde.

Nicht minder stark sind die inneren Gründe gegen die Aechtheit. Es

<sup>19)</sup> So haben ihn nicht Codd. Vatic. 1115. 1147. 1152. 1183. 1918. Ottobon. 27. Monac. 436. 27. Paris. eitt. Das Excerpt ber Aften bei Beveridge hat allerdings bei dem Schluße des Briefes p. 307 die Note: Τέλος τῶν πρακτεκῶν τῆς ἀγίας καὶ κὰκ. ψ΄ συνόσου τῆς ἐν ΚΠ. ἢ ὡς α΄ καὶ β΄. γέγονεν αὐτη μετὰ τὴν ζ΄ ὅτη ος. Aber diefe Rote rührt sicher von sehr später Hand her; der Epitomator, der diese Synode, die man früher nicht die achte nannte, mit der von 861 verwechselt und die Zwischenzeit von der siedenten Synode dis 879 nicht richtig berechnet, kann nicht vor Ansang des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben haben, da er die Excerpte des Beccus bensitzte. Dazu hat der Codex schon p. 305 bei den Akten: Τέλος σῦν Θεῷ ἀγέῳ und außerdem könnte er nicht den anderen Handschriften prävaliren. Auch Dositheus sand den Brief bei den Akten nicht. Bal. p. 199. n. 4.

<sup>90)</sup> Sieber geboren:

Cod. Monac. 256. saec. 15. f. 37 b.—39 a. mit vielen Schriften des Ephefiers. Marcian. Venet. Cod. SS. Joh. et Pauli n. XXI. chart. saec. 15 f. mit Schriften von Nilus und Nitolaus Kabasillas.

Vatic. Palat. 403. f. 102. 103 mit Schriften bes Martus von Ephesus.

Vat. Colum. 29. p. 81.

Vatic. 717. f. 219 a.

Paris. 817. chart. saec. 16. n. 9 (catal. p. 159).

<sup>, 1026.</sup> chart. saec. 16. n. 3 (cat. p. 204).

<sup>, 1191.</sup> bombyc. saec. 15. n. 13. (cat. p. 246) mit Schriften des Marlus.

<sup>, 1196.</sup> chart. saec. 14. vel 15. n. 40 (cat. p. 248).

<sup>91)</sup> Marc. in Conc. Flor. Sess. VI. — Confess. c. 16 (Cod. Mon. 256. f. 126 a.): καὶ ὁ Πάπας Ἰωάννης πρὸς τὸν ἀγιώτατον Φώτιον ἐπιστέλλων φησὶ πλατύτερόν τε καὶ καθαρώτερον περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλῳ ταύτης προςθήκης.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Joh. Eugen. Αντιφόητικος τοῦ βλασφήμου καὶ ψευσοῦς ὕρου τοῦ ἐν Φλωρεντία συντεθέντος Cod. Mon. 256. f. 345 b. Theophan. Procopowicz († 1736.) Tracto de process. Sp. S. Gothae 1772. p. 42 seq. G. Marcoran Risposta all' articolo della Civiltà cattolica. Corfu 1851. p. 4. Macaire Theologie dogmatique traduite. Paris, 1859, p. 163.

entspricht ber Brief 1) burchaus nicht bem Charafter bes Papstes. Es ist undenkbar, daß ein Papst wie Johann VIII., der trot vielfachen Nachgebens so oft in fast diktatorischer Weise den mächtigsten Metropoliten entgegentrat, dem byzantinischen Patriarchen gegenüber das demuthigende Geständniß abgelegt haben sollte, er sei seine Bischöfe auf andere Wege zu bringen völlig unvermögend, daß er, der an diesem Gnabe für Recht geübt zu haben versichert war und von ihm Abbitte forderte, in einer so bevoten, vom Tone feiner anderen Briefe so abstechenden Weise bei Photius sich zu rechtfertigen versucht; ganz abgesehen bavon, daß ein solcher Erlaß ihn vor dem Abendlande auf das Stärkste compromittirt haben würde, mußte er ihn auch bloß= stellen vor den Augen des Photius, und das in einer Zeit, in der bieser um feine Anerkennung bat. Johannes mußte seine Stellung ganz und gar vergeffen haben, hatte er einen folden Brief geschrieben. "Es ist in demfelben auch keine leise Spur bes Papalbewußtseins, vielmehr ist die Superiorität bes Photius fast ausdrücklich anerkannt und die Bitte, Photius solle keine bose Meinung von ihm haben, recht weinerlich wiederholt." 93) Nach diesem Briefe hatte Johann sich von dem Gesandten des Photius formlich über seinen Glauben examiniren lassen, 94) was nie sonst ein Papst sich gefallen ließ, und ber Papft hätte bie Deferenz gegen den ökumenischen Patriarchen in Byfanz soweit getrieben, daß er noch dem Photius zuvorkam und ehe er noch von diesem einen Brief erhalten, schriftlich sich zu rechtfertigen beeilt. 95) Dazu hätte ber Papst eine doppelte Lüge geschrieben, die nicht einmal dem Photius hatte entgehen können, indem er einerseits den Zusat im Symbolum als etwas erft turzlich Eingeführtes bezeichnete, 96) während er schon lange in Spanien, Frankreich und Deutschland in Uebung, anderseits ihn nur als das Werk einiger Wenigen darstellte, 27) während die darin enthaltene Lehre die allgemeine Ueberzeugung aller Occidentalen war, und wenn er die ersten Urheber der Addition so schwer tadelte, 98) so mußte er wissen, daß dieser Tadel ausgezeichnete Lehrer der Abendländer und hochgefeierte Synoden traf, die er hier dem Byzantiner völlig Preis gegeben hätte. Kurz der ganze Inhalt des Briefes ist dem Charafter und der Stellung des Papstes geradezu entgegen. Zwar hat in neuerer Beit Dr. Pichler 99) zu Gunften ber Aechtheit unseres Briefes geltend gemacht, bem Papste sei im Interesse ber Bulgarenfrage Alles baran gelegen gewesen, mit Photius Frieden zu schließen und die von ihm erhobenen Vorwürfe als

<sup>93)</sup> hefele Conc. IV. S. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) ως ύτε παφεγένετο πρός ήμας ύ μιχρῷ πρότερον ἀποσταλεὶς παρ' αὐτῆς περὶ τοῦ ἀγίου συμβόλου ήμας ἐδοχίμασεν.

ν5) καὶ πρό τοῦ ὅλως την σην ἀθελφότητα δηλώσαι μοι τι, προφθάνω αὐτὸς περὶ τῶν τοιούτων γνωρίζων σοι.

<sup>96)</sup> εί και βραχεί χρόνω την έταρξιν είληφε και ούκ έστι παγιωθέν έκ πολλών ένιαυτών.

<sup>17)</sup> Siehe das rice rerolunuévor in R. 88.

<sup>18)</sup> S. oben N. 87.

<sup>&</sup>quot;') Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident. München 1864. Bb. I. S. 200. N. 1. Bgl. S. 29. N. 5.

unbegründet zu erweisen, in diesem Punkte (bem Filioque) habe er die Urfache der entstandenen Spaltung gesehen, da er in dem fraglichen Briefe unter Anberem sage: de hoc articulo, ob quem suborta sunt scandala inter ecclesias Dei. 100) Allein ich kann keine der Boraussehungen dieses Raisonnements als hinlänglich begründet anerkennen. Denn es ist einmal nicht zu erweisen, daß die Bulgarenfrage für den Papst das einzige ober auch nur das wichtigste Motiv für die Anerkennung des Photius war und abgesehen von bem Schnte, ben er von Basilins erhoffte, war sicher auch die ihm vorgespiegelte, von ihm selbst angeführte Thatsache bes allgemeinen Berlangens ber Drientalen, ber Wegfall ber früher an Photius verurtheilten Usurpation, die vorausgesette Besserung desselben und die Aussicht auf Herstellung bes Rirchenfriedens in Byzanz für Johann VIII. von entscheidender Bedeutung und wir haben keinen Grund, hierin seinen Briefen von 879 101) zu mißtrauen. wurden die von Photius vor seinem Sturze den Lateinern gemachten Borwürfe nicht erneuert, sondern sie waren als stillschweigend. aufgegeben zu betrachten; für Photius aber war die Anerkennung Rom's und die Beseitigung des Concils von 869 von so hohem Werthe und so großer Wichtigkeit und seine ganze Lage von der Art, daß er dem Papste Bedingungen für den Rirchenfrieden vorzuschreiben nicht wohl beabsichtigen und wagen konnte, vielmehr sich die von jenem vorgeschriebenen Bedingungen gefallen laffen mußte. Daß Johann VIII. in dem Filioque die Ursache der entstandenen Spaltung sah, läßt sich aus keinem seiner unzweifelhaft ächten Briefe erweifen und kann, wenn man nicht das zu Beweisende voraussetzt, am allerwenigsten aus dem Briefe erwiesen werden, bessen Authentie gerade streitig ist. Der frühere Archidiakon Hadrian's II. kannte die früheren Borfälle zu gut, als daß er in den 867 von Photius erhobenen Anklagen gegen die Lateiner die Ursache der Spaltung gesehen hätte, während sie flar als Präterte sich herausgestellt; die Ursache der Spaltung konnte für ihn nur in der Usurpation und der darauf folgenden Verurtheilung des Photius liegen; das Aergerniß, wovon er in feinen ächten Briefen spricht, ist nur dasjenige, das sich aus den Parteien ber Ignatianer und der Photianer ergab. 102) Gerabe hier zeigt sich eine neue Differenz zwischen den ächten und dem fingirten Briefe, die nur die schon erbi berten Unterschiede verstärkt.

2) Wäre das Schreiben von Johann VIII. vor der Spnode des Photius erlassen worden, so würde dieser unzweiselhaft es als das wichtigste Dokument den Akten derselben einverleibt haben, namentlich in der sechsten Sixung, die nur halböffentlich war und in der ein durchaus hieher gehöriges, wenn auch vertrauliches Schreiben des Papstes vorgelesen werden durfte; aber keine ä re Handschrift weiset auf dasselbe, trot aller sonstigen Verschiedenheiten, im teferntesten hin. War aber dasselbe erst nach der Spnode an Photius gelanzt,

<sup>100)</sup> Der griech. Text oben N. 87.

<sup>101)</sup> Bgl. oben Abschu. 1. S. 383 ff. bes. N. 21. 28. 38. 42. 43.

<sup>16</sup>r) ©0 3. 88. ep. 199. Mansi XVII. 537 B. 88. V. A. 8. ©. 315. 92. 39.

o hätte dieser in seinen nach dem Tode Johann's VIII. verfaßten polemischen Schriften, in dem Briefe an den Erzbischof von Aquileja und in dem Buche von dem heiligen Geifte, sich darauf berufen müssen. Dort sucht er Alles jusammen, was zum Beweise bienen konnte, daß die Papste den Zusatz nicht ingenommen und gebilligt; er führt Johann VIII. an, ber durch seine zottesfürchtigen Legaten das unveränderte Symbolum unterschrieben; 108) aber er hat kein Wort von diesem Briefe, der für ihn gerade das wichtigste Zeugniß gewesen wäre. Dieses an sich negative Argument erlangt in Anjehung aller Umstände die Kraft eines positiven. Photius hätte sich bei dem Prälaten von Aquileja wie bei ben Freunden, denen er das Buch vom heiligen Beifte sandte, gleichmäßig der Anführung des schlagendsten Argumentes enthalten, das seine Aussagen so sehr befräftigte, seinen Kampf gegen das Filioque durch die Aufforderung, für die Zurückführung der Berirrten thätig zu fein, autorisirte, seine Uebereinstimmung mit Rom in diesem Stücke mehr als Alles, was er sonst angeführt, erhärtete, und er hätte das unterlassen, ohne daß ein einziger stichhaltiger Grund, der für beibe Schriften Geltung hätte, sich denken ließe! Biele schismatische Autoren haben das wohl gefühlt; Einige 104) haben behauptet, der Brief des Photius sei eher nach Aquileja abgegangen, als Johann's VIII. Brief ihm zugekommen; allein jener Brief von Photius ward sicher nach des Papstes Tod verfaßt und außerdem wurde das Buch vom heiligen Geiste erst, nachdem dieser Papst schon den zweiten Rachfolger erhalten hatte, geschrieben. Pichler 105) seinerseits hält das Argument, daß Photius in beiden Abhandlungen diesen Brief nicht erwähnt und das Wort epistola nicht gebraucht, darum nicht für entscheidend, weil Photius die angegebene Thatsache betreffs der Kirche von Altrom nur aus jenem Schreiben gewußt habe. Allein daß Photius jene Thatsache nur aus unserem Briefe tannte, ist unerwiesen, ja unglaublich. Photius hatte längst zahlreiche Berbindungen mit dem Abendlande, kannte mehrere Mönche, die in Rom gewesen waren; ja er befragte, wie er selbst ausdrücklich sagt, 106) die 879 und 880 in Byzanz weilenden Legaten über diesen Punkt, was er nicht nöthig gehabt hatte, falls er wirklich jenen die bestimmtesten Aufschlusse ertheilenden Brief in Appen gehabt, in welchem Falle es auch unerklärlich wäre, daß dieses A teustück, für Photius ohne Zweifel das wichtigste, nicht den Alten einverleibt, ja sogar auch später nicht angeführt worden ist. Hätte er auch den Brief geheim halten sollen, was aber in diesem selbst nicht verlangt ist, so durfte er boch nach dem Tode des Papstes ihn gebrauchen und kein Strupel würde ihn davgn haben abhalten können. Sodann gebraucht Photius nicht nur das Wort epippla nicht, sondern er tann nicht einmal auf den Papst selbst sich be-Das Hauptgewicht der aus jenen Stellen entlehnten Argumentation

्रा

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>) ep. ad Aquilej. c. 25. p. 536 ed. Combef. De Spir. S. myst. c. 89. p. 99.100.

<sup>164)</sup> Hist. controv. de proc. Sp. S. ante Tractat. Theoph. Procopowicz p. 43.

<sup>105)</sup> Pichler a. a. D.

<sup>106)</sup> Oben Abschn. 7. S. 516. N. 5.

beruht eben darin, daß Photius, mährend er frühere Bäpste wie Le I. Habrian I. u. f. f. persönlich anführte, für die unmittelbare Gegenwart, abgesehen von Hadrian III., nur auf päpstliche Legaten sich berufen konnte, nicht auf Johann VIII. selber. 107) Päpstliche Legaten waren aber zu oft, namentlich unter Nikolaus I., wie es Photius selber erlebt hatte, vom Bapfte desavouirt worden, als daß ihre Autorität die des Papstes felber, und namentlich die eines klaren und bestimmten papstlichen Schreibens, hätte ersetzen ober beren Geltendmachung hätte überflussig machen können. Ja als unser Patriard sich auf diese Legaten berief, mußte er — wie wir später sehen werden bereits wissen, daß es auch ihnen ahnlich, wie einst dem Zacharias und Roboald ergangen war. Er wußte sehr gut aus Erfahrung, daß der Papft selbst mehr Gewicht hatte als die Legaten (vgl. Bd. I. S. 438.). Er nennt Hadrian III. persönlich, nicht den Johannes; bei diesem scheint er einen Mangel zu fühlen und mit Emphase gibt er sich Mühe, die Unterschrift der hochgepriesenen Stellvertreter als die des Papstes darzustellen. "Es bestätigten die Legaten, wie wenn Jener selbst zugegen gewesen ware, 168) das Sombolum mit Wort und Zunge und eigenhändiger Unterschrift." Und anderwarts fagt er, daß Johann selbst (nicht unmittelbar, sondern mittelbar) durch die Worte und die heiligen Hände der genannten erlauchten und bewunderungswürdigen Männer unterschrieb. 109) Aber war ein papstliches Handschreiben nicht kostbarer als die Unterschrift der heiligen Hände der Legaten? War überhaupt ber ganze Inhalt jenes Schreibens mit seiner ausdrücklichen Berdammung des Filioque nicht für Photius von viel höherem Werthe, als die einfache Unterschrift der bisher gebräuchlichen Formel durch die, wenn auch noch so gepriesene, doch sicher nicht unanfechtbare Autorität der Legaten? Es wird sohin durch jene Ginsprache die angeführte Beweisführung nicht entkräftet.

3) Die Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes auch aus dem Sohne war im Occident allgemein verbreitet; Leo III. selber hatte das bezeugt, Rifo-laus I. die Abendländer zu ihrer Vertheidigung aufgerufen. Unter Johann VIII. selbst brachte der bei ihm in hoher Gunst stehende gleichnamige Diakon in seiner diesem Papste dedicirten, von ihm mit Beisall aufgenommenen und noch vor dessen Tode 100) beendigten Biographie Gregor des Großen die wohl materiell nicht ganz begründete, aber sür die herrschende Lehre höchst wichtige Anklage gegen die Griechen vor, daß sie in der Uebersetzung der Dialoge Gregor's eine den Ausgang des heiligen Geistes auch aus dem Sohne bezeugende Stelle verfälscht 111) — eine Klage, die er nicht wohl hätte vorbringen können,

<sup>107)</sup> Bgl. Hefele a. a. D. . 6. 466.

<sup>103)</sup> ως αυτού παρόντος ἐκείνου ep. ad Aquil. c. 25. Bgl. Bb. I. S. 455. R. 67.

<sup>109)</sup> de Sp. S. mystag. c. 89.

<sup>116)</sup> Bgl. den Brief des Bischofs Gauderich von Belletri über den Tod dieses Johannes (Mabillon. Mus. ital. I. p. 79).

Das manere in Filio paßt zu dem Contexte der Stelle und Gregor, der allerdings das Hervorgeben des Geistes aus dem Sohne sehr bestimmt lehrt, sagt ebenso L. III. Mor. c. 92:

falls ber Papst jenen Brief erlassen und die barin ausgebrückten Gesinnungen Daß diese Stelle des Diakonus Johannes eine Fälschung und Interpolation sei, wie griechische Schismatiker 112) behaupten, ist in keiner Weise begründet. Der Papst aber konnte unmöglich diese dogmatische Ueberzeugung verdammen, wie er es in dem fraglichen Briefe gethan haben mußte, der nicht blos ben in vielen Kirchen bes Occidents aboptirten Zusatz als solchen, sondern bas darin ausgedrückte Dogma selbst verdammt, da er darin eine Blasphemie findet. Dr. Pichler hebt hervor: "Es ist nicht erwiesen, daß das römische Symbolum den Zusatz, gegen welchen erst Leo III. sich so nachdrücklich erklärt hatte, zur Zeit Johann's VIII. schon enthalten habe. Photius aber, ber von den lateinischen Geiftlichen in Bulgarien-erft biesen Zusatz kennen lernte, hatte ihn ber römischen Kirche vorgeworfen und wurde durch diesen Brief bes Papstes erst von dem Unrecht seiner Anklage überwiesen; welchen Grund konnte er haben, dieß zu seiner eigenen Wiberlegung zu erdichten?" Darauf antworten wir: Gewiß hatte die römische Kirche damals den Zusatz noch nicht in ihr Symbolum aufgenommen; bas konnte bem Photius bem früher Gesagten gemäß schon längst bekannt sein; aber er wußte auch, bag mehrere ber unter Rom stehenden Kirchen das Filioque adoptirt hatten und er hatte erfahren, daß die in Bulgarien thätigen lateinischen Geistlichen, die sicher nicht alle aus Rom waren, die ihm verhaßte Lehre vortrugen. Sehr gut konnte er nach der ganzen Beschaffenheit seiner Polemik bas ber ganzen abendländischen Kirche zur Laft legen, was nur von einem Theile berselben galt, bas ber römischen Kirche zuschreiben, was die unter ihr stehenden Rirchen adoptirt. Wo es sein Interesse war, konnte er die einzelnen Kirchen bes Occidents insgesammt confundiren, und wiederum nach geändertem Interesse die römische Kirche von den anderen Er scheint überhaupt in manchen Anklagen, die er kurz vor seiner ersten Entsetzung erhoben, wie z. B. beim Sabbatfasten, bas, mas von einigen Sprengeln bes Abendlandes galt, generalisirt und auf alle unter Rom's Patriarchat stehenden Kirchen übertragen zu haben. Die Selbstwiderlegung des Photius (falls er den Brief unterschoben) mußte darin bestehen, daß er dadurch die früher gegen die römische Kirche erhobene Beschuldigung wegen des Busates als völlig unbegründet dargeftellt. Allein vorerst hätte das nichts Auffallendes bei einem Manne, ber, wie seine Thaten und Schriften zeigen, mehr als einmal sich selbst widerlegt, die vorher (861) für unbedeutend erklärten Differenzen zu bochst wichtigen und höchst verberblichen Frrthumern gestaltet, ber nach bem Wechsel ber Verhältnisse sein ganzes Verfahren total geandert und wie ein

Dissimiliter ergo Spiritus in illo manet, a quo per naturam non recedit. Leicht konnten altere Handschriften verschiedene Lesarten gehabt und Papst Zacharias das manet in ipso vorgefunden haben, mit dem die Worte Gregor's Dial. II. c. 38 (Migne PP. lat. LXVI. 204) bei Photius (de Sp. S. myst. c. 84. p. 87—90) und bei Andronikus Kamaterus (Graec. orthod. II. p. 515) angeführt werden, wornach die Klage des Johannes nicht völlig begründet ist.

<sup>112)</sup> Hist. controv. ante Theoph. Procopowicz l. c.

Proteus sich erwiesen hat. Zweitens hatte ja Photius 867 nicht der römischen Kirche, sondern "Männern aus dem Abendlande" <sup>1128</sup>) jene Häresien zur Last gelegt; ganz verschieden und an einer anderen Stelle <sup>113</sup>) aufgeführt sind die Klager über die Tyrannei des Papstes Nikolaus; nirgends hatte er geradezu gesagt, Kom lehre und recitire das Filioque; es konnte sich also auch um keine Selbstwiderlegung hierin handeln, auch wenn wir voraussetzen, daß er den Briefsingirt. Daß er aber erst durch diesen Brief das Unrecht seiner früheren Autlage kennen lernte, ist eine willkürliche Boraussetzung; er selbst sagt, daß er durch Rom's Legaten über diesen Punkt unterrichtet worden sei.

4) Schon früher haben griechische Autoren den Brief für verdächtig erklärt, auch wegen des Styls, der nicht das Gepräge einer Uebersetzung aus dem Lateinischen zeige, mehr Gräcität an sich trage als andere übertragene Briefe. 114) Zudem sind viele Formen nicht der römischen Schreibweise gemäß, 115) andere schließen sich enge an die in der photianischen Synode lautgewordenen Aeußerungen 116) wie an die sonstigen Gedanken und Phrasen des Photius 117) an; das Ganze macht nicht den Eindruck, daß es bloße Uebersetzung eines lateinischen Originals ist.

Wohl könnte man sich leicht versucht fühlen, den Brief blos für interpolirt zu halten gleich den anderen desselben Papstes, und annehmen, Johannes habe dem Photius geschrieben, die römische Kirche habe das Filioque nicht in ihrem Symbolum, habe auch den von Einigen gemachten Zusatz nicht gebilligt, wolle ihn aber auch nicht gewaltsam da, wo er einmal eingeführt sei, unterdrücken; diese Gedanken habe dann Photius weiter verarbeitet, allenfalls auch das ihm minder Zusagende weggelassen und dafür den Papst so reden lassen, als misbillige er ebenso entschieden wie die eigenmächtige Addition auch die darin ausgedrückte Lehre nach Form und Inhalt. Allein diese Hypothese, so sehr sie sich auf den ersten Blick empfiehlt, so gut sie auch einzelne Schwiesrigkeiten beseitigt, kann doch in keiner Weise befriedigen. Photius hätte dann

<sup>112</sup>a) ep. 2. encycl. n. 4: τῆς ἐσπερίωυ μοίρας γεννήματα.

<sup>112)</sup> Bon Nifolaus wird erst n. 37 gehandelt.

<sup>11&#</sup>x27;) Gregor. Cpl. Apol. c. Marci Ephes. Confess. c. 14 (Cod. Monac. 27. f. 138, a.): καίτοι γε πολύ τὸ ὑπόπτον ἔχουσαν (τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἀγιωτάτου πά πα Ἰωάννου) δια τὸ εἶναι ὅλην δι' ὅλου ἑλληνικὴν τὴν γραφὴν καὶ μηδὲν ἔχειν ἐν ἑαυτῆ ἰδίωμα λατιναίν.

<sup>116) 3. 8.</sup> in der Aufschrift das χάριν άνωθεν προς έργα σωτηριώση, die Antede αἰδεσιμώτατε καὶ καθολικέ άδελφέ.

<sup>116)</sup> Die Phrase: "sie sollen ihren Antheil mit Judas haben" kommt öster in der Spuode vor, z. B. act. II. p. 448 im Briese des Abramins, act. VII. p. 524 in der Rede der römischen Legaten. (A. 7. N. 44.) Bgl. noch oben S. 465 f. (N. 9). S. 469. 481 (R. 95). S. 500. 511. 523. 534 (N. 37).

<sup>117)</sup> Die Worte: Δεῖ γὰρ τον ἀπ' ἀρχης δημιουργόν της κακίας καὶ 'προς τον θεὸν στήσαντα ἔχθυαν, εἶτα καὶ τον ήμων προπατόρα της τοῦ κτίσαντος ἀγάπης χωρίσαντα, καὶ νῦν τινας ἔχειν προς ὑπηρεσίαν αὐτοῦ καὶ διεγείρειν τοὺς τοιούτους, ὕπως ἐκβάλως μέσον της ἐκκλησίας σκάνδαλυν stimmen wohl zu Phot. de Sp. S. c. 17. p. 19. ep. 2 ena. n. 1. 2. In μεταποιηταὶ της θεολογίας τοῦ δεσπότου (oben R. 87) haben wir einen specifisch griechischen Ausbruck, bas αντος εἔποιμι ἄν ἐγώ, die βτάδιτα für βροτίας την σην ιερύτητα ώς οὖσαν νουνεχη καὶ πλήρη σοςίας, ber Θαίς ὅτι πράγμά τι θείστε γον οὕτω ταχέως μεταλαβεῖν οιἰδεὶς ἄν εὐκόλως δυνηθείη bestätigen die Bermuthung.

mmer noch Grund gehabt, sich auf Johann's eigenes Schreiben in dieser Sache zu berufen, soweit es den Busatz verwarf, was immer noch ein stärkeres Argument gewesen wäre als die bloße Unterschrift des unveränderten Symvolums durch seine Legaten; eine völlige Geheimhaltung des Briefes wäre ihm eineswegs geboten gewesen. Ferner bliebe immer noch die Haltung des sonst jegen die Griechen mißtrauischen Papstes 118) seiner ganzen Stellung und seitem Charakter widersprechend. Zu so großer Nachgiebigkeit konnte er sich veder veranlaßt noch gezwungen sehen, bevor und nachdem er den Photius inerkannt, am wenigsten als er die Akten seiner Spnode erhalten; vorher hatte iber Photius, der sich so viel Mühe gab, Rom's Anerkennung zu erlangen, icher keine Bedingungen vorzuschreiben gewagt und keine dogmatischen Fragen aufgeworfen. Die Dekonomie, von der hier die Rede ist, war weit mehr den Drientalen eigen als ben Occibentalen. Hatte sich ber Gesandte bes Photius nach dem Symbolum erkundigt, so konnte es dem sicher nicht unklugen Papste genügen, einfach auf ben von ihm leicht zu beobachtenben Brauch ber römischen Rirche hinzuweisen, nicht aber ein Schreiben zu erlassen, das auch bei der vorsichtigften Abfassung noch gegen die Abendländer mißbraucht und diesen selbst Gegenstand des Aergernisses werden konnte. Es bliebe auch immer auffallend, daß sich von einem so wichtigen Briefe kein Fragment, keine Spur des Driginals erhalten hat, während wir aus ben letzten Jahren Johann's VIII. so viele Briefe desselben besitzen. Endlich ist ber vorliegende griechische Text von der Art, daß er weit eher den Verdacht völliger Supposition als der theilweisen Interpolation erregt.

Demgemäß haben die meisten katholischen Gelehrten <sup>119</sup>) auch den Brief als unterschoben betrachtet. Nur darüber könnte gestritten werden, ob ihn Photius selbst singirt <sup>120</sup>) oder ob er als ein späteres Machwert zu betrachten ist. <sup>121</sup>) Für letztere Ansicht scheint der Umstand zu sprechen, daß er in den Streitschriften des dreizehnten Jahrhunderts noch nicht angesührt wird, wenigstens kein unzweiselhaftes Dokument sein Dasein in jener Zeit erhärtet. Es ist aber auch so viel gewiß, daß er schon vor dem sünfzehnten Jahrhundert bekannt war und keineswegs erst Markus von Ephesus oder einer seiner Freunde ihn singirte. Denn es sühren dieses Dokument ausdrücklich Schriftsteller des

<sup>115)</sup> S. Abicon. 7. bes vor. B. S. 305.

De Rubeis Vita Georg. Cypr. Venet. 1753. p. 201. Asseman. l. c. Mai Vett. Scr. N. Coll. I, I. Proleg. de Photio & VII. Nova PP. Bibl. t. IV, I. p. 49. Hefele a. a. O. Jager u. A. Ban ber Moeren Tract. de proc. Sp. S. Lovanii 1864. p. 5. 204 seq. wiederholt nur, was Le Quien und Mai gesagt. Wenige frühere Schriftsteller wie Fleury (Hist. eccl. t. XI. p. 494. 495 ed. Paris. 1705) lassen den Brief als acht gesten.

<sup>126)</sup> So Le Quien l. c. Daß Photius in der sp. ad Aquil. davon keinen Gebrauch gemacht, will er daher erklären, daß die Abendländer den Betrug leichter entdeckt haben würsden, als die Orientalen. Aber auch das Buch vom heiligen Geiste, das, wenigstens zunächst, nicht für Occidentalen bestimmt war, hat ihn nicht angeführt. Bgl. auch Binii not. ap. Mansi l. c. p. 365.

<sup>121)</sup> Lupus not. ad Conc. VIII. c. 13: figmentum posterioris Graeci penitus mendax.

vierzehnten Jahrhunderts an, wie Nilus von Rhodus <sup>122</sup>) und Rilus von Thessalonich; <sup>123</sup>) vor dem vierzehnten Jahrhundert war es jedenfalls vorhanden. <sup>124</sup>)

Es ist daher immer noch die Fiktion des Briefes durch Photius nicht unwahrscheinlich, zumal da manche Anklänge an seine Spnode sich finden und er am meisten Interesse haben mußte, ein solches Dokument zu erdichten, auch ein späterer Grieche leicht viel weiter von der damaligen Sachlage abgewichen Nur müßte man dann annehmen, daß der Brief nicht schon zur Zeit der sechsten Sitzung unserer Spnode 125) unterschoben ward, sondern wahrscheinlich nach Johann's VIII. Tob, in den letten Lebenstagen des Photius, und zu dem Zweck, seine frühere, wohl inzwischen angefochtene Berufung auf diesen Papst wie die Berechtigung seiner früheren Angriffe gegen die Lateiner noch eklatanter zu rechtfertigen. Die Situation des Papstes zur Zeit der Abfassung des Briefes ward wohl in der Weise ausgedacht, daß er durch den Gesandten des Photius (Theodor Santabaren) erfahren, einige Griechen, Feinde des Friedens, 126) hätten die römische Rirche in Migcredit zu bringen und Berbacht gegen sie zu erregen gesucht, wogegen Johannes, ohne noch von Photius selbst darüber ein Schreiben erhalten zu haben, ohne noch dazu aufgefordert zu sein, in confidentieller Weise das Wahre und das Falsche an dem ausgestreuten Gerüchte auszuscheiden und näheren Aufschluß zu ertheilen beschlossen habe. Dem gemäß mußte der Papst erklären, daß allerdings ein Anlaß zu der Anklage vorliege, 127) aber biese nicht gegen die römische Kirche zu richten sei, sondern gegen andere Kirchen und Bischöfe des Abendlandes (die frankischen), gegen welche Photius auch in der späteren Zeit seine Polemik allein gerichtet hat.

<sup>111)</sup> Mansi XVII. 371. 372.

<sup>123)</sup> Respons. ad arg. 49 Latinor. ap. Allat. de octava Syn. Phot. c. 9. p. 162. 163 et in Cod. Monac. 28. gr. saec. 16. f. 264, b.; 265 a. Er sagt: Καὶ ὁ Πάπας δὶ Ἰωάννης, ἐφ' οὖ τὰ τοιαῦτα, ἐπιστολαῖς καὶ διατάγμασι μετά τινος ἀπολογίας τὰ πεπραγμένα κυροῖ. Θοθαπη sührt er mit ben Worten: Ὁ μακάριος Ἰωάννης Φωτίφ γράφων περὶ τῶν τοιούτων τοιάδε φησίν unseren Brief an.

<sup>114)</sup> Im Cod. Monac. gr. 256. 4 f. 1 seq. steht ein Σύνταγμα Γενναδίου αξικεισκόπου Βουλγαρίας έκ διαφόρων χρήσεων αναντιβήτων της θείας γραφης της τε παλαιάς καὶ της νέας ανατρέπον καὶ καταβάλον την λατινικήν δόξαν, bas, wie oben bemerkt, auch f. 28 die act. VI. der Syn. Phot. anführt. Dieser bulgarische Gennadius gehört dem vierzehnten Jahrhundert an (Bgl. Le Quien Or. chr. II. p. 296) und es könnte schenen, daß unser Brief, der in diesem Coder f. 37, b—39, a. steht, noch zu den Bestandtheilen dieses Syntagma gehöre. Allein höchst wahrscheinlich gehört schon die f. 33, a stehende Abhandlung προς τους λέγοντας ότι τοῦ πάπα ψιλύν μνημόσυνον ουδέν τι παφαβλάπτει wie das Stück κατα αξύμων f. 35—37, b nicht mehr zu dieser Sammlung, sicher nicht das dem Briese Johann's VIII. solgende Stück περὶ της παναγίας f. 39, a, an welches sich unmittelbar Markus von Ephesus anschließt.

<sup>125)</sup> Wie Affemani p. 232. n. 168 anzunehmen icheint.

<sup>131)</sup> τινές των αὐτόθι, οὐκ εἰρήνης ἄνθρωποι, οὐ πρός ἀλήθειαν όρωντες.

<sup>127)</sup> Bei den Worten: καί έστι τούτοις ή μέν αφορμή του σκοπού τούτου ου ψευδής ist meines Erachtens das ου keineswegs zu streichen. Das εξποιμι αν έγω spricht ebenso dastir wie das solgende αλλά κατά τους τον οίνον καπηλεύοντας.

Kr läßt sich nun vom Papste auffordern und bitten, mit ihm gemeinsam den Rampf gegen den Frethum zu führen, jedoch mit Dekonomie und Schonung, 128) und demgemäß sind auch seine späteren polemischen Abhandlungen gestaltet. Es konnte der unächte Brief von Photius auch entworfen, aber dis zu seiner sweiten Entsetzung noch nicht öffentlich producirt, vielmehr eine Zeitlang gleich am in der Reserve gehalten worden sein, woher sich leichter die Unbekanntschaft mit demselben bei Autoren, welche die Spnoden des Photius und seine polemischen Schriften wohl kannten, erklären würde. In ähnlicher Weise hatte Photius früher einen Entschuldigungsbrief des Papstes Nikolaus singirt (Bd. I. S. 523 f.).

Will man aber die andere Hypothese sesthalten, wornach ein späterer Grieche unseren Brief concipirt, so ließe sich die Sache so benken. Derselbe hatte vor sich die Akten der photianischen Synode, er kannte die lobpreisenden Worte des Photius über Papst Johannes; er sah, daß die mit den Römern eingegangene Union vielen seiner Landsleute ein Gegenstand der Verwunderung und des Aergernisses war; 123) er wollte dieselbe aber gleich Job Jasites 130) mit der zuvor von den Kömern betresse des Filioque geleisteten Genugthuung vertheidigen und setzte so als völlig überzeugende Urkunde den Brief des Johannes zusammen, der nur scheindar eine Apologie des Papstes, in der That die vollste Rechtsertigung des Photius war, von dem so der Vorwurf abgewälzt werden konnte, er habe aus Streitsucht, und nicht aus Wahrheitssliebe 131) die Lateiner wegen des Filioque bekämpst.

Wie dem aber auch sei, der Brief ward sicher nicht von Johann VIII. geschrieben, er ist von griechischer Hand unterschoben worden. Er hat das Gepräge einer lateinische Schreiben künstlich nachahmenden, aber gleichwohl den wahren Ursprung nicht verläugnenden Griechenhand.

## 9. Weitere Briefe und Schriften bes Photius.

Gegen das Ende des Monats März 880 trafen die römischen Legaten Anstalten zu ihrer Heimkehr. Sie erhielten reiche Geschenke und auch an Verheißungen sowohl betreffs der Hilfstruppen gegen die Saracenen als betreffs der Rückgabe der bulgarischen Diöcese sehlte es ihnen nicht. Das Kloster des heiligen Sergius in Constantinopel, das früher dem römischen Stuhle zugehört, war bereits wenigstens scheindar zurückgegeben worden. 1) So glänzende Resultate auch Photius dis setzt erzielt, so vorsichtig glaubte er noch versahren zu

<sup>178)</sup> συναγωνίζεσθαι ήμιν μετ' οίκονομίας και έπιεικείας — specifisch griechische Ausbrücke.

<sup>199)</sup> S. oben Abschn. 7. S. 526 ff. bes. N. 51 ff.

<sup>136)</sup> Daj. N. 49.

<sup>131)</sup> Das. N. 58.

<sup>&#</sup>x27;) monasterium S. Sergii intra vestram regiam urbem constitutum, quod S. Rom. Ecclesia jure proprio quondam retinuit, divina inspiratione repleti, pro honore principis apostolorum nostro praesulatui reddidistis. Joh. ep. 251. p. 186.

Leicht konnte Johann VIII., so nachgiebig er sich bis jetzt gezeigt. doch die Aften der eben gehaltenen Synode als mit seinen Auforderungen in Wiberspruch zu verwerfen geneigt sein und bas ganze Unionswerk, gegen bas noch immer ein Theil der standhaften Jgnatianer sich erhob, in Frage gestelk werben. Dem vorzubeugen, trug der gewandte Patriarch alle Sorge. der einen Seite hatte er die Legaten ganz für sich gewonnen und ihre gunstigen Berichte sollten die bem Papste gemachten glänzenden Bersprechungen unterstützen; auf der anderen Seite war er bemüht, in seinem an den Papst gerichteten, den Legaten mitgegebenen Schreiben, das durch ein ähnliches in Namen des Raisers verfaßtes sekundirt wurde, alle etwaigen Bedenken zu zerstreuen. 3) In dem zuversichtlichen Tone, der ihm geläufig war, entschuldigte er sich über die Nichterfüllung der ihm gestellten Bedingungen, seine aufrichtige Liebe zu Johannes betheuernd; im Gefühle seiner Bürde und im Bewußtsein seiner Unschuld erklärte er sich gegen die Forderung, Berzeihung von der Spnode zu erbitten, verwahren zu müssen, da er sich dadurch als Wissethäter, was er nicht sei, bekennen und seinem Ansehen vor den ihm unterworfenen Bischöfen hätte Eintrag thun müssen; die bulgarische Angelegenheit habe die Synode an den Raiser verwiesen, der übrigens einer Anerkennung der papstlichen Ansprüche nicht abgeneigt zu sein scheine; er persönlich sei bereit, Alles für die römische Rirche zu thun und seinem Mitbruder und geiftlichen Bater Johannes die stärksten Beweise seiner treuen Anhänglichkeit zu geben, wie die vortrefflichen und alles Lobes werthen Apokrisiarier des Papstes, die sich so viele Berdienste in Constantinopel erworben, würden bezeugen konnen. Daß er es an verbindlichen und gewinnenden Worten nicht fehlen ließ und über das Unangenehmere leicht hinwegzugleiten wußte, ließ sich nach seinen früheren Briefen und Schritten wohl erwarten.

Um sich noch in ausgedehnterem Maße sicher zu stellen, wandte sich Photius zugleich an die vornehmsten Rathgeber des Papstes, an dessen Hose reiche Geschenke ihm leichteren Eingang verschaffen sollten. Hatte ihn vom Abendlande aus früher ein furchtbarer Schlag getrossen, der, wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar durch die von ihm hauptsächlich erwirkte Krästigung seiner Gegner seinen Sturz herbeigeführt: so wollte er sich dort vor Allem einflußreicher Freunde versichern, die in den allenfalls noch hervortretenden Schwierigkeiten, in den weiteren Erörterungen, zu denen die Prüfung der nach Rom abgehenden Spnodalakten so leicht sühren konnte, seine Sache eisrig zu vertreten geneigt und geeignet wären. Wie er sich früher an den Bibliothetar Anastasius gewandt hatte, so sandte er jetzt bald nach der Spnode und höchst wahrscheinlich ebenfalls durch die heimreisenden Legaten Briefe mit Geschenken an drei italienische Bischöfe, die er völlig in sein Interesse zu ziehen und mit denen er engere Freundschaftsbande knüpsen zu können hosste.

<sup>2)</sup> Leiber sind uns diese zwei Briefe nicht erhalten. Wir können ihren Juhalt aber aus den Briesen des Papstes n. 250. 251, aus den Spnodalakten und aus früheren Schreiben des Photius, insbesondere aus der in ähnlicher Lage verfaßten op. 2 ad Nicol. entnehmen.

Es waren bieses bie Bischöfe Zacharias von Anagni, Gaubericus (Goberich) von Belletri und Marinus von Castella (Cerä). 3) Der Erstere war schon seit 861, wo wir ihn als Legaten in Constantinopel sahen, mit Photius befreundet; er genoß mit Gaudericus bei Johann VIII. großes Ansehen 4) und beide hatten ihre Unterschriften b) als die bedeutendsten Mitglieder der römischen Synobe erkennen laffen, die für seine Wiedereinsetzung gestimmt — Grund genug für Photius, sich vor Allem an sie anzuschließen. Marinus war unter den Legaten auf dem achten Concilium am stärksten gegen Photius aufgetreten; 6) er war auch nicht, wie aus den Unterschriften zu erschließen ist, auf jener römischen Synode zugegen; aber es mochte Photius wohl von den in Byzanz weilenden Legaten Manches erfahren haben, was ihn zur Hoffnung. auf die Erlangung seiner Freundschaft zu berechtigen schien. In den uns erhals tenen Fragmenten 7) dieser Briefe des Photius ist Vieles geschraubt und dunkel; Mar ist aber die Tendenz, diese italienischen Prälaten zu gewinnen, sie dauernd an sich zu ketten, an ihnen eine Stütze für etwaige spätere Mißhelligkeiten und Bedrängnisse zu finden. 8)

An den Bischof Marinus schreibt Photius: "Als ich Unrecht erlitt und in meinem Rechte verletzt ward, damals wo du den Richterstuhl eingenommen hast») (auf der Synode von 869), wurdest du vielleicht in Ber-

<sup>3)</sup> Ueber bieses Bisthum f. unten B. VII. A. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Joh. VIII. ep. 72. p. 60: Gaudericum et Zachariam deliciosos episcopos et consiliarios nostros. Ueber Ersteren s. Ughelli Ital. sacr. I. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mansi XVII. 362. 473. 477. Baron. ad a. 879. n. 52.

<sup>9)</sup> Daß ber frühere Diakon Marinus später zum Bischofe erhoben warb, ist nach dem Briefe des Papstes Stephan an Kaiser Basilius nicht zu bestreiten (Bgl. Baron. ad a. 882. n. 11). Dasselbe bezeugen andere, abendländische Quellen. Dümmler Ostfränk. Gesch. II. S. 216. Auxilius und Bulgarius S. 6.

<sup>7)</sup> Sie sind aus der Schrift des Joh. Beccus: λόγος περί της ένκλησεαστικής είρήνης το του σχανδάλου άλύγιστον και έχ μόνης ίστορίας έπιδεικνύς, die mit den Worten beginnt: ην αν μακάφεον άληθως, εξ γε του ευαγγελεκου κηρύγματος κ. τ. λ. und noch nicht vollftändig edirt ift, nach einer Handschrift ber boblejanischen Bibliothet von Beveridge (Pand. canon. Oxon. 1672. t. II. P. II. p. 290. 291) herausgegeben. (S. Prolegg. §. 36. p. XXIII.) Ans dieser Schrift machte ein Späterer einen Auszug, worin er die den Alten der Spnode bon 879 und ben Briefen bes Photius entnommenen Stellen zusammentrug mit bem Titel: περί της άγίας και οίκουμενικής συνόδου, ήτις άποκατίστησε Φώτιον τον άγ. πατριάρχην είς τον θρόνον ΚΠ. και διέλυσε τα σκάνδαλα των δύο έκκλησιών, της παλαιάς και νέας 'Ρώμης, από του λόγου του Βέκκου, ου ή αρχή ήν αν κ τ. λ. Daraus nun gab Beveridge zuerst einen Theil der Akten der photianischen Synode, der allein bekannt war, bis Harbuin durch Clemens XI. den ganzen Text erhielt. Leiber ist ber Text bei Beveridge sehr ungenau, gerade in biefen brei nicht zur Spnode gehörigen Briefen, wie eine wenn auch nur flüchtige Bergleichung mit Cod. Marcian. Class. II. n. 9. Venet. (Bibl. SS. Joh. et Pauli XXI.), ber f. 254-273 ben Muszug, und Laurent. Plut. VIII. cod. 26 (Bandin. p. 882), der f. 45-54 die ganze Schrift des Beccus gibt, mich überzeugt bat.

<sup>3)</sup> Daß diese Briefe nach der Spuode geschrieben wurden, sagt die ihnen voranstehende Bemerkung Bever. l. c. p. 290: Αυται αι επιστολαι εγράφησαν παρά του άγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου πρός Ρωμαίους Αρχιερείς μετά την σύνοδον, τελεσθείσης της ένωσως των δύο έκκλησιών.

<sup>&</sup>quot;) Beveridge lieft: 'Adexoupérer fpar, oze xoerar xabedpar eneixor und übersett

suchung geführt und auf die Probe gestellt; als ich aber von Gott die Macht erhielt, an denen, die mich mißhandelt hatten, Bergeltung zu üben, wolltest Du es nicht auf eine Probe autommen lassen. 10) Hättest Du aber ben Muth gehabt, offen vor mich hinzutreten, dann hättest Du — ich sage es mit Gott — nicht blos gegen Deinen früheren Ausspruch, sondern auch gegen Dein jetiges furchtsames Zaudern ein vielfaches Berdammungsurtheil aussprechen mussen, nicht vermöge der Strafe, die Du erlitten, sondern vermöge der Freundschaft, die Du genossen haben würdest. 11) Und damit Du das Gesagte nicht für eitle Reben halten mögeft, habe ich als Erstlingsfrucht meiner Rache und Bergeltung Deiner Heiligkeit in Gold gefaßte Kreuz-Partikeln 18) gefandt. Du aber lebe wohl und laß die Gesetze wahrer Freundschaft nicht aus den Augen, die nicht blos aus dem Glück, sondern auch aus dem Unglück erwächst, wie mir die Worte des Herrn bezeugen, diese erhabenen und gotteswürdigen Worte. Ich bitte aber um eine Gunft - siehe, zu welchem Zutrauen und zu welcher Offenheit ich so rasch gekommen bin — um eine Gunst jedoch, über deren Annahme ich von meiner Seite mich nicht zu schämen brauche, deren Gewährung aber in noch höherem Grade für Dich gut und ersprießlich ist 13) — die Gunst nämlich, daß, wenn je Einer Deine Tugend, sei es mit Absicht, sei es wider Willen, betrüben und franken sollte (und das kommt im menschlichen Leben so häufig vor), Du meine Gesinnung gegen Dich zum Muster Deines Berfahrens gegen den Fehlenden nehmen und dieselbe Strafe ihm angebeihen lassen mögest, die Dir selbst von meiner Wenigkeit auferlegt worben ift." 14)

Man sieht diesem Briefe trot der versöhnlichen und freundschaftlichen Sprache doch den ganzen schwer gekränkten Stolz des byzantinischen Patriarchen an; er geht immer von dem Satze aus, daß seine frühere Entsetzung ein

bemgemäß: Laesis nobis, quando judicum subsellia occupabam. Das zerstört den richtigen Sinn. Nach Cod. Laurent. cit., Marc. cit. f. 270 und Ambros. C. 256. Inf. f. 183, a. ist zu lesen: ἐπεῖχες. Diese Anspielung auf das achte Concilium bestätigt das oben bezüglich des Marinus Gesagte.

<sup>&#</sup>x27;') έσως επειφάθης αμύνασθαι δε τους ήδικηκότας λαβόντων ήμων θεύθεν έξουσίαν, είς πείραν ελθείν ουκ ήβουλήθης. Diese wie die unmittelbar folgenden Worte (N. 11) beziehen sich wahrscheinlich darauf, daß Marinus die ihm damals angetragene Legation nach Constantinopel, die Petrus erhielt, nicht hatte übernehmen wollen. Uebrigens war Marinus 879 mit Petrus von Sinigaglia als Legat bei Karl dem Dicken.

<sup>11)</sup> εἰ δὲ ἐθάξψησας εἰς ὄψεν καταστήναι, τύτε ἄν — σύν θεῷ δὲ φάναι — καὶ τῆς πάλαι ψήφου καὶ τοῦ νῦν ὅκνου, οὐκ ἐξ ὧν ἐδίδους δίκην, ἀλλ' ἐξ ὧν ἀπέλαβες φελίαν, πολλήν ἄν την κατάγνωσεν κατεψηφίζου. Wit τότε ἄν beginnt schon offenbar der Rachab; daß σύν θ. δὲ φ. ift βωίschensay.

<sup>12)</sup> απαρχήν αμύνης, τιμίων ξύλων μερίδας χρυσώ κατατεθειμένας.

<sup>13)</sup> αίτον μεν δε χάριν — και όμα, εθθύς είς όσον παρόρησίας ανέσραμον (M. L.) — αλλ' οὖν ην έμοι τε λαβείν ανεπαίσχυντον, σοί τε παρέχειν αμεινον.

<sup>11)</sup> ώς εξ τίς ποτε λυπήσαι την σην άρετην εξτε έχων εξτε άχων προαχθείη — γέμει (L. M.) και των τυιούτων τα άνθρώπινα — την της ήμετέρας μετριότητος περί σε διάθεσεν πρός τον έξημαρτηχότα ποιείσθαι παράθειγμα και δίκην την ζόην άπαιτείν παραύτου, ην αυτός παρά της ήμων είςεπράχθης μετριότητος.

schreiendes Unrecht, eine schändliche Mißhandlung war; er spielt den Ebelmüthigen, der das Böse mit Sutem vergilt; er will den früheren Gegner beschämen und seine Ueberlegenheit ihm fühlbar machen, aber doch nur so, daß er ihn zugleich auch gewinnt und zum Freunde macht; er hebt hervor, daß er ihn, falls er zu ihm gekommen wäre, statt Rache an ihm zu nehmen, mit Freundschaftsbeweisen überhäuft haben würde. Marinus machte später wirklich diese Probe, wir werden sehen, mit welchem Erfolge.

Sanz ähnliche Gedanken liegen dem Briefe an Saudericus von Velletri <sup>15</sup>) zu Grunde, der ebenso früher zu den Gegnern des Photius gehörte, schon seit den Tagen des Papstes Nikolaus, wie es scheint, wenn er auch nicht die Gelegenheit hatte, den Photius so tief zu verletzen, wie Marinus auf dem achten Concilium. Der Brief an ihn lantet also:

"Diejenigen, die ohne einen vorgängigen Streit ober Zwist sich in Liebe und Freundschaft verbinden, messen meistens in bestimmter Weise ihr gegenseitiges Wohlwollen ab und indem sie eine zu frühzeitige Störung befürchten, bewahren sie die wechselseitige Liebe in der Regel etwas träge und ohne die gehörige Sorgfalt. Diejenigen bagegen, benen es begegnete, baß sie von früher gehegtem Haß oder Zwiespalt zu Liebe und Freundschaft übergingen, zumal wenn ber verlette Theil ben ersten Schritt mit biefer edlen Gesinnung macht, die finden, indem sie auf diese Weise das thun, was der Beschämung zuvorkommt, was auch ganz geziemend ist, eben darin eine bestw stärkere Aufforderung, die Gesetze ber mahren Freundschaft strenge zu beobachten. 16) Deßhalb bemühen sich nun auch diejenigen, von denen die Ursache der früheren Zerwürfnisse und Aergernisse vorzüglich ausgegangen ist, 17) nicht blos für die Zukunft einem berartigen Vorwand keinen Raum zu geben, soudern auch dasjenige in tiefe Vergessenheit zu bringen, was der Sehnsucht nach Liebe und hochherziger Versöhnung vorausging. — Ich meinerseits nuu und so dürftest auch Du sagen, wenn Du unverrückten Auges auf die Wahr-

dentius als Bischof von Belletri; auch unter dem Namen Jadoricus kommt er vor. Er erscheint öster als päpstlicher Legat bei abendländischen Flirsten (Baron. a. 873. n. 3; a. 875. n. 5; a. 877. n. 28) und wird auch als Berfasser der Translatio S. Clementis (Acta SS. t. II. Mart. die 9. p. 19—22), die er Johann VIII. dedicirte, bezeichnet. (S. Henschen. l. c. Dissert. praev. §. II. p. 15. Wattenbach Beitr. z. K. G. S. 5.) Es scheint, daß er schon unter Nisolaus I. Bischof war, da er bei der Rücksehr vom Exil, das ihm Berläumdungen deim Kaiser zugezogen haben sollen, im Ansange des Pontisitates Hadrian's II. schon als Bischof bezeichnet wird (Baron. a. 868. n. 2); in Hadrian's Synode gegen Photius (869) erscheint er unter den Bischöfen (Mansi XVI. 130. 131).

<sup>16) ()</sup> ε΄ χωρίς τινος ήγησαμένης μάχης ήτοι ἔριδος εἰς φιλίαν ἀλλήλους συνάπτοντις, την παρ' ἀλλήλων ως ἐπὶ τὸ πολὺ διαμετρούμενοι εὕνοιαν (Μ. L.) καὶ τὴν προκαταβολήν ἀναμένοντις, ραθυμότερον τὸ φίλτρον πρὸς ἀλλήλους ως τὰ πολλὰ διασωζουσιν. οἱς δὲ συνέπεσεν (Μ. L.) ἐκ προκατασχούσης (Μ. L.) ἀπεχθείας ἢ διαστάσεως εἰς φιλίαν διαλύσασθαι, τοῦ ἢδικημένου μάλιστα τῆς καλῆς ταύτης κατάρξαντος διαθέσεως, οὕτω τὸ φθάσαν αἰσχίνην, οι καὶ προςῆκον, ποιούμενοι, αὐτὸ τοῦτο προτροπὸν σπουδαιοτέραν εἰς τοὺς τῆς ἀληθοῦς φιλίας νόμους εὐρίσκουσι.

<sup>17)</sup> έξ ών των παλαιών σκανδάλων ή αιτία μάλιστα πρυςελήλυθεν (sic. codd.).

heit hinblickst — ermahne und ermuntere, nachdem früher eine nicht eben freundschaftliche Gesinnung zwischen uns bestand, zu einer aufrichtigen Freundschaft im heiligen Geiste; Deine Sache möchte es sein, sie zu stärken und zu vermehren und nicht durch Unbeständigkeit des Affektes die angesachte Flamme göttlicher Liebe auszulöschen, nicht die üble Gesinnung wieder aufblühen und fortwuchern zu lassen, welche das Gesetz der Liebe mit der Wurzel ausgerottet und aus unserem Sinn und Gedächtniß verbannt hat. 18) Deßhalb umarme und küsse ich Deine Heiligkeit mit diesen Zeilen, wie mit den Lippen aufrichtiger Gesinnung, und suche mit dem Dir gesandten Geschenke, welches das Wahrzeichen freundlicher Aufnahme in sich trägt, Dich mit mir enge und innig zu verbinden."

Wenn es sich in diesen beiben Briefen darum handelte, alte Feinde in neue Freunde zu verwandeln, so galt es bei Zacharias von Anagni nur der Befestigung einer alten Freundschaft, die durch das gemeinsame Loos der von Papst Nikolaus ausgesprochenen Verurtheilung wohl noch verstärkt worden war. Von Hadrian II. schon in der ersten Zeit seines Pontifikates zur Communion zugelassen, dann völlig begnadigt, 19) hatte Zacharias nach und nach wieder vielen Einfluß in Rom gewonnen; er ward unter Johann VIII. noch Vibliozthekar der römischen Kirche. 20) Er war nicht auf Hadrian's Synode zugegen 21) und Photius hatte keinen Grund, ihn des Abfalls von seiner Sache zu beschnldigen. Es scheint auch, daß Zacharias damals dem Photius geschrieben, vieleleicht nach dem günstigen Ausgang der von Johannes gehaltenen Synode ihm ein Gratulationsschreiben gesandt hatte; wenigstens bezieht sich in dem nachsolgenden Briefe Photius auf einé von Jenem ihm vorgetragene Bitte, die er erfüllt habe.

"Bon einem der Alten" — schreibt Photius — "erzählt man (Theodektes, glaub' ich, war sein Name), daß er einst an seinen Freund eine Bitte stellte, die nur auf dasjenige sich bezog, dessen er dringend bedurfte, dieser aber nicht blos nach Maßgabe seiner Bitte ihm willsährig war, sondern auch aus zu großer Freigebigkeit ein nicht Unbedeutendes noch hinzuzusügen sich entschloß. Das war vielleicht ein Werk der Prunk- und Ruhmsucht Isidor's (denn so nannte er sich), nicht aber das angestrebte Ziel, das im Sinne des Freundes lag. <sup>29</sup>) Denn der, welcher die Bitte vorgebracht, sah das über deren Grenzen hinaus Gewährte wie eine Beleidigung an und sandte auch das Berlangte zurück, indem er es nicht für ein Zeichen wahrer und ächter Liebe erachtete,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ib. p. 191.

<sup>19)</sup> Baron. a. 867. p. 393 ed. Plant. C. Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. 425 E. Invect. in Rom. p. 835.

<sup>26)</sup> Als solcher erscheint er 879 auf Johann's Spnode. Mansi XVII. 362. Cf. p. 425 E.

<sup>21)</sup> Dort war Albinus ober Alboinus ober Abinus Anianensis (Mansi XVI. 130), ben Ughelli (Ital. saer. I. p. 348) für ben ihm (unter Nikolaus) gegebenen Rachfolger hält.

<sup>22)</sup> τουτο μέν ζόως ξγρον ήν της Ισιδώρου φιλοτιμίας (ούτω γάρ ώνομάζετο), οὐτ εύστοχία δε της του φίλου διανοίας.

daß einerseits der, welcher etwas von seinem Freunde erbittet, aus Scham über seine Noth weniger verlangt als ihm nöthig, zumal wenn Jener die Macht hat, das Nothwendige zu geben, andererseits der Geber, der dem Freunde die Wohlthat erzeigt und dadurch ihm eine Beschämung bereitet, durch Beifügung anderer Gaben die Beschimpfung gutzumachen vermeint. (23) Denn wo bleibt das wahre Gesetz der Freundschaft, wenn der Eine durch Belastung mit Geschenken, der Andere durch Mangel an Vertrauen über seinen Freund, und zwar nicht etwa mit Worten, sondern durch die That selbst ein verdammendes Urtheil spricht? 94) — Damit nun das, theuerster Freund, nicht auch uns widerfahre, habe ich Dir blos die von Dir verlangten Wahrzeichen uns erer alten und neuen Freundschaft zugesandt. Wenn etwa noch etwas Anderes nöthig sein sollte — aber vielleicht ziehe ich mir jetzt eben durch dieses Wort den Schein zu, als gehe ich ab von der Regel der wahren Freundschaft — so wirst Du sicher mich ebenso bereit finden als jetzt. 25) Den für mich an ben Tag gelegten Eifer nehme ich, wenn auch nicht ein bieses Strebens würdiges Ergebniß erfolgte, gleichwohl so auf, als wäre noch Größeres erreicht worden. 96) Denn ich weiß es sehr wohl, daß die Erfolge unserer Unternehmungen dem Gerichte ber Zeit unterstehen und mit dem Laufe der Dinge auf bestimmte Weise sich umzudrehen und umher getrieben zu werben pflegen; aber das eble Ringen und Streben weiß das Gesetz wahrer Liebe wohl zu würdigen, 27) und die Gunft bezieht es nicht etwa auf etwas Anderes, was von Außen her aufstößt, sondern auf den Impuls des Willens selbst. Daß aber die Dinge nicht blos ganz anders als unser Streben wollte, sondern auch in gang entgegengesetzter Weise sich gestalteten, das erkennst Du nach Deiner Einsicht wohl genau genug, auch ohne daß ich es sage; und ich würde es nicht erwähnt haben, hätte nicht auch ich ben Verdacht zu erleiden, nicht Alles den Freunden anzuvertrauen unter der Wahrheit, die das Urtheil prüft. 28) Indessen wünsche ich Dir, o geweihtes Haupt, volles Wohlergeben, sowie daß Du stets gewahrt und geschützt bleiben mögest gegen die

<sup>23)</sup> οὖ κρίνας ἀληθοῦς καὶ γνηδίας ἀγάπης, οὕτε τον διόμενόν τενων παρὰ φίλου ὑπ' αἰδχύνης τῆς χρείας ἐπιζητεῖν τὰ ἐλάττω, μάλιστα δυνατοῦ παρέχειν καθεστηκότος, οὕτε μὴν τὸν παρέχοντα αἰδχύνην ἐπιτιθέντα τῷ φίλφ προςθήκη δώρων τὴν ὕβριν διορθοῦσαι (διορθωσαι) νομίζειν.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ὅταν ὁ μὲν βαρύνειν, ὁ δὲ μὴ θαβρεῖν, καὶ τότε μὴ ψήφφ λόγων, ἀλλ' ἔργων ἐνδείξει καταγινώσκη τοῦ φίλοι;

νυν ευρήσεις. Της αληθους φιλίας εκφέρεσθαι πλην ομοίως (MRIC, ομοίους) ήμας ωσπερ νυν ευρήσεις.

τέλος, ως εἰ καὶ (τὸ) μεἰζον ἀπέβη (Bever. ως εἰς τὸ μεῖζον ἀπέβη) οὕτως αὐτὴν ἀποσετέλος, ως εἰ καὶ (τὸ) μεἰζον ἀπέβη (Bever. ως εἰς τὸ μεῖζον ἀπέβη) οὕτως αὐτὴν ἀποσεχόμεθα. Nach Beveribge wäre ungefähr zu übersetzen: sowie er (ber Eifer) auf Größerest gerichtet war.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Bever.; των αγαθων δε και την οπουδην (Marc. τον αγωνα δε κ. τ. οπ.) ο της αληθούς αγάπης θεσμός οίδε δοκιμάζειν.

<sup>28)</sup> εἰ μη κάγω μη θαψφείν πάντα τοῖς φίλοις ὑπ' άληθεία δικαζούση ψηφον ὑφωφώμην (Marc.). Die Stelle ist sicher buntel.

Nachstellungen und Verfolgungen aller sichtbaren und unsichtbaren Feinde, unter ber Fürbitte unserer hocherhabenen Frau, der Gottesmutter, und aller Heiligen. Amen."

Es scheint hier fast, daß Zacharias sich entschuldigt hatte, daß er nicht mehr für ihn habe thun können, daß der Erfolg nicht ganz seinen Wünschen entsprach, worüber Photius ihn einigermaßen zu trösten sucht, und daß die vom Papste gestellten Bedingungen nicht hatten vermieden werden können.

Was Photius mit diesen Briefen ausgerichtet, ist nicht ganz klar. 29) Bei Marinus, der auch später mit der früheren Festigkeit ihm entgegentrat, machte er keinen Eindruck und überhaupt hat er damit nicht viel erreicht.

Sicher hatte der rastlos thätige Mann noch viele andere Briefe und Schriften zu seinen Gunsten verfaßt; 30) aus dem Wenigen, was uns noch erübrigt, können wir nur annähernd auf den Umfang seiner Thätigkeit schließen.

In einem besonderen historisch-polemischen Schriftchen gibt uns Photius eine indirekte Bertheidigung seiner Erhebung und seiner Opposition gegen den römischen Stuhl, sowie eine Widerlegung der von seinen Widersachern gegen seine Legitimität vorgebrachten Einwendungen, die er mit Beispielen aus der Kirchengeschichte zurückzuweisen sucht. Es sind dieses die Collectanea et Demonstrationes de Episcopis et Metropolitis, die Fontani i) herausgegeben hat. Darin sind zehn verschiedene Fragen beantwortet, alle wohl berechnet, seine Sache in ein günstiges Licht zu stellen und zu erweisen, daß dassenige, was mit ihm und durch ihn vorgekommen war, in der orientalischen Kirche nichts Unerhörtes und Außergewöhnliches sei. Es verlohnt sich der Mühe, sie hier im Einzelnen zu betrachten.

Bor Allem hatten sich die Gegner auf den römischen Stuhl und dessen frühere Entscheidungen berufen. Photius sucht nun zu zeigen, daß dieser schon manche Mißgriffe und manche Fehler sich habe zu Schulden kommen lassen. Hier führt er nun folgende zum Theil auch ungenaue und entstellte oder schlecht verbürgte, insgesammt aber geschichtlichen Quellen entlehnte Thatsachen an:

1) "Unter Constantius stimmte Liberius nach seiner Rücksehr vom Exil schriftlich der in Antiochien entworfenen Glaubensformel bei; er verdammte zwar in einem dem Basilius von Ancyra, dem Eustathius von Sebaste und dem Eleusius übergebenen Bekenntnisse diejenigen, die nicht bekennen wollten, daß der Sohn dem Vater in Allem ähnlich sei (die Anomäer), ließ aber doch nicht ab von der Gemeinschaft mit denselben." 32) Die Quelle sür diese Erzählung von dem

<sup>29)</sup> Ob Gauberich von Belletri noch länger lebte, ist nicht sicher. Bon 896—904 erscheint Johann von Belletri. Zacharias von Anagni erscheint noch 881—882 als Gesandter bei Karl III. (Baron. a. 882. n. 1. Pag. ibid.), verschwindet aber seit 883. Dümmler I. 219.

<sup>30)</sup> Wahrscheinlich schrieb Photius auch noch an andere Bischöfe, welche in den Unterschriften ber römischen Spnode von 879 verzeichnet waren.

Novae deliciae erudit. Florent. 1785. 8 t. I. Pars. II. p. 1-80. Bal. p. 559 seq.

<sup>23)</sup> Erot. I. p. 1-2. Επὶ Κωνσταντίου Λιβέριος ὁ Ρώμης μετα την ἐκ τῆς ἐπερορίας ἐπανόδον τῆ ἐν Αντιοχεία ἐκτεθείση πίστει ἐγγράφως συνήνεσεν ἐμέρει (l. ἐν μέρει
Μοπ.: ἐν μερη) δὲ καὶ ὑμολογίαν παρ' αὐτοῦ ἐκομίσατο (Μοπ. ἐκομίσαντυ) Βασίλειος τε
ο Αγκύρας καὶ Εὐστάθιος Σεβαστείας, ἔτι γε μην καὶ Ἐλεύσιος, ἀποκηρύττουσαν τους

vielbesprochenen 33). Fall bes Liberius war hier augenscheinlich Sozomenus; 34) daß Liberius nicht blos mit den Halbarianern, sondern auch mit erklärten Anomäern in Gemeinschaft getreten, ist aber jedenfalls unwahr; keinesfalls hatte er dem Glaubensinhalt etwas vergeben, selbst wenn die Unterschrift einer sirmischen halbarianischen Formel wirklich vollzogen ward. 35) 2) "Der an die Stelle bes Liberius gesetzte Felix II., ber nach beffen Ruckfehr zugleich mit ihm den römischen Stuhl inne hatte, war von Häretikern geweiht und blieb mit ihnen ganz ungescheut in Gemeinschaft." 36) Die gemeinsame Führung des Pontifikats durch Felix und Liberius, obschon von der Hofpartei gewünscht, hat ficher nicht Statt gefunden und die fortwährende Gemeinschaft des Ersteren mit den Häretikern ist ebensowenig ein sicher beglaubigtes Faktum. 3) "Was zu Carthago von den dort versammelten Bischöfen gegen sie verhandelt ward, zeigt deren Schwäche, schlechte Sitten und Herrschlucht." Welche Thatsache hier gemeint ist, dürfte schwer zu bestimmen sein. 37) 4) "Sie stellen Canonen fest oder fingiren vielmehr fälschlich solche, 38) wie nachher auch ein anderer römischer Bischof Felix unter Kaiser Zeno that (Felix III. 483), der in einem Schreiben an seine Legaten, die Bischöfe Bitalis und Emesius (Misenus), 39) auf eine schamlose Weise ben Canon, nach welchem der römische Bischof bei jeder Synode die oberste Gewalt und das Bestätigungsrecht haben soll, für einen nicanischen ausgab." 40) Ein solches Schreiben ist uns nicht erhalten;

μη κατά πάντα υμοιον τῷ πατρὶ τὸν υίὸν λέγοντας, καὶ τῆς κοινωνίας δὲ αντῶν οῦ διίστατο.

Den Liberius klagen auch einige abendländische Schriftsteller an, wie Auxil. de ordin. Formosi I. 15. 27. II. 4. Aeneas Praef. cit.: quamvis a sidei tramite non deviaret, non virtute, qua debuit, persidis Arianis viriliter repugnavit.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Soz. H. E. IV. 15. Cf. Prud. Maran. Diss. de Semiarianis (Biblioth, haeres. col. II. p. 119.)

<sup>35)</sup> Bgl. Natal, Alex. H. E. Saec. IV. diss. XXXII. a. 1. Mansi not. in h. a. Zaccaria Dissert. de reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781. t. I. dissert. VI. Hefele Conciliencesch. I. §. 81. ©. 657 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Alla καὶ Φηλιξ, ὁ ἀντ' αὐτοῦ χειροτονηθεὶς ὕστερον μετὰ τὸ ἐκ τῆς ὑπερορίας αι τὸν ἐπανελθεῖν, τὸν θρόνον αὐτῷ συνδιέπων (§. bagegen Libell. precum Faust. et Marcellin. ad Imper. Praefat. Galland. Bibl. PP. VII. 461) ὑπὸ αἰρετικῶν ἐχειροτονήθη καὶ τούτοις ἀδεῶς ἐκοινώνει. (Bgl. Theod. H. E. II. 17.) ⑤. Nat. Alex. l. c. a. 3 u. Manfi ib.

Das nax' aurus (in dem Sate: Noos vis nat ra nax' antwo er Kapdayérn...

neaxBérra inarus ru acores aurus nai nanoreonor ana nat pilagzor aneléyxei) geht zunächst auf die zwei vorgenannten Bischöfe, nicht auf die Päpste überhaupt. Es sindet sich nun, wie auch Fontan i demerkte, keine karthagische Synode, die über Liberius und Felix verhandelt; vielleicht, setzt derselbe bei, sei die sechste gemeint, die aus Anlaß des Apiarius von den Appellationen handelte. Besser versteht man unter auroi die Päpste insgemein und denkt an die Controverse über Apiarius.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) πράττονται (anderwärts aber πλάττονται; Mon. 68: πλάττοντες) γάρ αὐτοῖς καὶ κανόνες. Fontani: Ironice hic fortasse loquitur Photius; quivis enim videt, in omnibus ipsum studere, ut succenseat Romanis.

<sup>39)</sup> S. oben I. B. Abschn. 5. Bd. I. S. 122.

<sup>16)</sup> ωσπευ και ύστερον τῷ έτέρῳ Φήλικι τῷ Ρώμης, ος ήν ἐπὶ Ζήνωνος, καθώς

das von pseudonicänischen Canonen Gesagte könnte auf die in alten lat. Handschriften vorfindliche, zu Chalcedon von den päpstlichen Legaten angeführten Anfangsworte des sechsten nicänischen Canons vom Primat der römischen Kirche 41) gehen; anderwärts wurden auch die sardicensischen Canones öfter von den Päpsten als nicänische citirt, theils weil jenes Concil als Complement der Synode von Nicäa galt, theils weil man die Canones in fortlaufender Reihe zusammengeschrieben hatte und die von Sardika unmittelbar den nicanischen folgten. 42) Darauf folgt 5) das Beispiel des Honorius, der als Monothelit verdammt worden sei. 43) Seit dem Concilium Trullanum (c. 1.) wurde die Berurtheilung des Honorius von den Griechen immer sehr emsig hervorgehoben; 44) Photius selbst erwähnt sie auch soust sehr oft mit Nachdruck 45) und es scheint im neunten Jahrhnnbert überhaupt sehr viel davon geredet worden zu sein. Wohl mit specieller Rücksicht auf diesen oft gehörten Tadel der Griechen sammelte der römische Bibliothekar Anastasius damals, nachdem er seine Historia tripartita vollendet, unter Johann VIII., 46) seine Collectanea de causa Honorii, 47) die er an den mit Abfassung einer Kirchen-

<sup>(</sup>Μοη. καθά) δηλούται διά των πρύς Βιτάλιον και Εμέσιον τους έπισκόπους γραφέντων αύτου (Μ. αύτω) γραμμάτων, οι και παρ' αύτου έν ΚΠ. πρός Ακάκιον απεστάλησαν άναιδως γάρ έκει τον κανόνα τον λέγοντα, τον Ρώμης επίσκοπον έν έκάστη συνόδω το κύρος έχειν, της έν Νικαία συνόδου είναι αποφαίνεται (Μοη. αποφαίνονται). Fontani bentt an ein Schreiben, das an Raiser Zeno ober an den byzantinischen Clerus gerichtet war.

<sup>41)</sup> S. Sefele Concil. Gefch. I. S. 384 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Zaccaria I. c. dissert. VI. §. 9 seq.

<sup>13)</sup> αλλα και Όνωριος ο Ψώμης την των Μονοθελητών (Mon. Μονοθελιτών) ασπαστάμενος αξφεσιν της των αρχιερέων τιμης και της των πιστών (κοινωνίας) απαβέβληται. Bgl. oben Bb. I. S. 210 f.

<sup>&</sup>quot;') Cardinal Mai hat zwar (Spicil. Rom. IV. p. 465, not. X. p. IX. Nova PP. Bibl. V, I. p. 171 u. sonst) mehrere Griechen namhaft gemacht, die den Honorius nicht unter den verdammten Monotheliten aufzählen, wie Sophronius von Jernsalem, Rikol. Mysitus in einer professio sidei (cod. Vat. Ottob. 147), einen libellus synodicus, den Rikephorus von Cpl. (Apologet. pro ss. imag. §. 22), wozn noch Andere, wie Theoph. p. 506 seq. p. 550, Dam. de recta sent. n. 7. p. 895 gerechnet werden können; aber sicher zählen die Meisten ihn auf, wie der Patriars Germanus (de haer. et syn. c. 36. 37. Mai Spicil. VII, I, 52. 54), die ep. Orient. act. III. Conc. VII., Rikephorus von Cpl. selbst im Briese an Leo III. (Baron. 811. Fabric. Bibl. gr. XII. p. 346), die Vita Methodii c. 1 (bei Dümmler Archiv f. österr. Gesch.-Quellen XIII. 1. S. 157. 158), der auctor. synodici Pappi (Voell. et Just. Bibl. jur. can. II. p. 1206. Fabric. L. c. p. 410. n. 134), der späteren Canonisten und Chronisten nicht zu gedenken. (Bev. I. 150 seq. 156.)

<sup>45)</sup> Im ersten Briefe an Papst Nikolaus (Jagor p. 437) nennt er als Monotheliten Honorius, Sergius und Malarius mit Uebergehung von Pyrrhus und Paulus, in dem Briefe an den Bulgarenfürsten (op. 1. n. 17. p. 13) neunt er mit Honorius auch diese. In den Concisienakten der Bibliothek (cod. 19) führt er den Honorius ebenso an, wie anch c. 1. Trullan. im Nomocanon steht (Mai Spic. VII, II, 5.)

<sup>49</sup> oben B. V. A. 3. S. 238. N. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Zuerst von Sirmond zu Paris (1620. 8) herausgegeben, dann bei Galland. Bibl. PP. XIII. p. 30 seq. Migne Patrol. CXXIX. p. 558 seq. Die Sammlung zersällt in zwanzig Dotumente.

geschichte beschäftigten Diakon Johannes sandte und die später auch in das Griechische übersetzt worden zu sein scheinen. 48) Er beruft sich hauptsächlich auf die Apologie des Honorius von Johann IV., die Briefe des heiligen Maximus und die zahlreichen Dokumente, die zu Gunften des Angeklagten sprechen, 49) und halt baran fest, daß der apostolische Stuhl niemals der Häresie einen Bugang gestattet, nie etwas gegen den Glauben sanktionirt habe; 50) auf der anderen Seite spricht er die Scheu aus, gegen das Ansehen des sechsten ökumenischen Concils zu verstoßen, obschon er bas Berfahren gegen Honorius sich nicht ganz erklären kann 51) und fast glaubt, es sei mit ihm ebenso in Bezug auf diesen Punkt zu halten, wie mit der vierten allgemeinen Synode bezüglich der von der römischen Kirche reprobirten Canones. 52) Sein katholischer Instinkt läßt ihn ahnen, es könne mit der Schuld des Honorius nicht sich so verhalten, wie man behauptete; die Schwierigkeit der Sache, die so viele Zweifel und Bebenten hervorruft, 53) leuchtet ihm ein und in ben Zeugnissen bes gedie= gensten Sachkenners, des geseierten Maximus, findet er ausreichende Beruhigung. Die Thatsache selbst, daß Honorius verdammt ward, wurde unter Habrian II. im Concil von 869 zu Rom ausdrücklich anerkannt. 64)

Endlich führt Photius 6) die von Hosius im Namen des römischen Bischofs geleitete Spnode von Sardika an, die den häretischen Marcellus von Ancyra freigesprochen habe. 55) Daß Photius auf diese Spnode nicht gut zu sprechen war, das sehen wir sowohl aus seiner Correspondenz mit Papst Rikolaus, als aus den Erklärungen seiner Anhänger in der eben beendigten Spnode; die aus seinen Arbeiten, wie es scheint, geschöpfte Schrift "gegen den römischen Papst" und mehrere wohl von ihm herrührende Scholien zum Nomocanon bekämpfen

<sup>48)</sup> Montfauc. Diar. italic. Paris. 1702. c. 21. p. 309. Oudin. II. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Anastas. ep. ad Joh. Diac. (Gall. XIII. p. 31.): Si omnia exaggerare volumus, quae in Honorii P. excusationem colligere possumus, facilius nobis charta quam sermo deficiet, et interpretandi propositum ad dictationis profecto vertemus eloquium.

beta, ostendere gestientes, quod in Apost. Sedis petra, quantum ad fidem pertinet, nec etiam per Honorium inventum sit umquam serpentis, id est virulentae sectae, vestigium.

p. 30: Quae videl. apologia (Joh. IV.) satis hunc, ut reor, excusabilem reddit, licet huic sexta S. synodus quasi haeretico anathema dixerit, et in Dei solius judicio jam positum reprobationis telo confoderit, cum haereticus non ex erroris tantum deceptione, quantum ex electione non recta et contentiosa pertinacia generetur (formelle Härefie.)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ib. p. 31.

epistolam, de qua illum anathematizandi fomitem calumniatores susceperunt, cum et ex scriptoris vel indisciplinatione vel in Pontificem odio quid contingere tale potuerit? Quamvis non ignoremus, docente S. Maximo (ep. ad Marin.), sc. hanc scripsisse Joh. abbatem; esto, et ipse dictator exstitit, quis hinc illum interrogavit? Quis intentionem investigavit?

<sup>54)</sup> Conc. Rom. sub Hadr. II. B. IV. Abschn. 2. S. 39.

<sup>55)</sup> Άλλα καὶ ή ἐν Σαρδική σύνοδος Όσιον ἔχουσα τον τόπον ἐπέχοντα Ῥώμης τον αίρετικον ἐδικαίωσε Μάρκελλον.

fie ausbrücklich; 56) burch seine Schule scheint bieselbe mehr und mehr bei ben Griechen an Ansehen verloren zu haben. 57) Was die Freisprechung des Marcellus angeht, so ist bessen Heterodoxie trot vieler ihm ungunftiger Zeugniffe 56) noch keineswegs unumstößlich erwiesen 59) und keinesfalls begründet jenes Urtheit eine ber Ehre bes römischen Stuhles nachtheilige Folgerung. 60) Es ift im Ganzen ein sehr ehrenvolles Zeugniß für die Päpfte, daß Photius, so forgfältig er auch nach derlei Daten forschte, nur so wenig Material fand, um diese Rubrik gehörig auszufüllen, und selbst zur Berdächtigung einer bis babin auch im Orient anerkannten Synode schreiten mußte, um die Bahl seiner Anklagen gegen Rom einigermaßen zu verstärken. Diese Freisprechung des Marcellus durch Julius und die Synode von Sardika hatte auch Zacharias von Chalcedon, der vertraute Freund des Photius, auf dem achten Concilium in ähnlichem Interesse hervorgehoben; Metrophanes von Smyrna hatte baranf geantwortet, Marcellus sei mit Recht, da er jede Häresie verdammt, von Inlins und den Bätern zu Sardika, ja auch von Athanasius und Paulus von Byzanz aufgenommen worden; da er aber rückfällig ward, habe ihn Silvanus anathematisirt und Liberius beigestimmt. 61) Man sieht aus der Rede des Zacharias, daß die Schüler des Photius längst auf diesem Gebiete eingeübt und mit geistigen Waffen gerüftet waren, wie sie Photius selber gebrauchte.

Denselben Zweck hat der zweite Punkt im Auge, wo gegenüber der Berssicherung des Papstes Nikolaus (Bd. I. S. 623) diejenigen aufgezählt werden, die auch ohne Rom's Anerkennung als legitime Patriarchen betrachtet worden waren und sich in ihrer Würde behaupteten. Hieher rechnet Photius vorerst den Flavian von Antiochien, den drei aufeinanderfolgende Päpste nicht anerskannt (gleichwie auch der Alexandriner Theophilus), mit dem aber zulest beide

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) S. oben B. II. Abschn. 8. S. 445. B. HI. A. 8. S. 663. B. VI. A. 5. Bd. II. S. 484 ff. unten B. VIII. Abschn. 5. A, β.

Soph. Oscon. Proleg. cit. p. \*\*d' not. p. macht gegen die Lateiner geltend: 1) die Synode von Sardika habe das Recht der Annahme von Appellationen blos dem frommen Papste Julius und zur Zeit der Arianer ertheilt, 2) es nicht für den Orient, sondern blos für den Occident verliehen; denn 3) dazu hätte es einer ökumenischen Synode bedurft, jene sei aber nur sürodos ronens gewesen (So op. c. Rom. Pont. §. 8. Procop. Caes. in Syn. Phot. act. III. oben S. 484); auch hätten 4) die Orientalen keinen Antheil daran gehabt, sondern seien in Philippopolis versammelt gewesen (op. cit.); 5) die Afrikaner hätten bei dem fünfzig Jahre darnach entstandenen Streite mit Rom sie nicht angenommen (ibid.); 6) Photius sage, sie seien in Cpl. nicht recipirt (ep. 2 ad Nicol.); 7) Chrysostomus habe nicht an den Papst appellirt, sondern sich blos an ihn gewendet als noemeracyns nodews encospass, wie auch an Benerius von Mailand und Chromatius von Aquileja, und Innocenz I. habe wohl die Spnode, aber nicht die Canones erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Bas. ep. 52. Athan.; ep. 74. Occid. Episc. ep. 78. Petav. Theol. Dogm. t. I. L. I. c. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nat. Alex. Saec. IV. diss. 30. Montfauc. Coll. N. PP. II. 51. Mohier Athan. II. 22 ff.

<sup>60)</sup> Erst später trat das Frrthümliche durch Photinus, seinen Schüler, hervor. Hefele Conc. I. 456 f. 611 f.

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 348. 352.

Stühle in Gemeinschaft traten; \*2) sobann die byzantinischen Bischöfe Flavita, kuphemius und Macedonius II. \*3) sowie Chrysostomus, dessen Uebergang von Intiochien nach Byzanz man anfangs beanstandet; \*4) vielleicht, seit er bei, zehört auch der Antiochener Meletius hieher, dem die Occidentalen (als die Irheber der Beihe des Paulinus) abgeneigt waren; \*65) indessen mochten sie detteren, weil er in der zweiten ökumenischen Synode saß, ihrer Gemeinschaft richt für unwürdig halten. \*66) — Freilich konnten diesen, zum Theil gar nicht zeweisenden Beispielen viele andere entgegengesetzter Art entgegengestellt werden und aus solchen Thatsachen war keine Rechtssolgerung zu entnehmen; aber zem Photius genügt es hier, daß die Nichtanerkennung Rom's diesem oder zenem Patriarchen keinen "Schaben gebracht," dieselben sich wie immer gegen vessen Einsprache behauptet haben. In demselben Sinne sagte Zacharias von Chalcedon, daß die Römer den Flavian nicht anerkannt und doch ihn kein Canon verdammt habe, daß Flavitas und seine Nachsolger nicht verdammt wurden, obschon sie den Acacius, ihren Borgänger, als legitim anerkannten. \*7)

Ferner war Photius feierlich von einer Spnode abgesetzt und vom Raiser noch vor derselben von seinem Stuhle vertrieben worden. Diese Expulsion, erklärt er, könne seiner Legitimität nichts schaden, da auch andere Patriarchen von ihren Sitzen durch die Kaiser verjagt, gleichwohl aber später als legitim anerkannt worden seien. Als solche führt er namentlich den unter Justin II. vertriebenen antiochenischen Patriarchen Anastasius, 68) die Patriarchen Chryso-

Φλαυιανύν τον Αντιοχείας τρεῖς ἐφεξῆς τῆς Ῥώμης οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' οὐδὲ Αλεξανδρεύς (Mon. ὁ Αλεξανδρείας) Θεόφελος κατ' ἀρχάς ὕστερον δε αὐτών ὁ τρίτος μόλις ἐδέξατο καὶ ὁ Αλεξανδρεύς (οὕτός ἐστιν ὁ χειμοτονήσας τὸν Χρυσόστομον πρεσβύτερον). Bgl. Socr. III. 7. V. 5. Theod. V. 28. Ruf. I. 27. 28, 30. Nat. Alex. l. c. c. 3. art. 12.

<sup>63) ()</sup> να εδέξαντο δε Φρανίταν ουδε τον εν άγιοις Ευφήμιον (Mon. Φλανίταν, αλλ' ουδ' Ευθύμιον),... διότι τον Ακάκιον ουτοι των διπτήχων ουκ εξέβαλλον. Nat. Alex. Saec. V. diss. 20. — 8b. I. S. 126 ff.

<sup>&</sup>quot;) p. 17: αλλ' ουθέ τον τη άγια τριάδι αγαπητον πανίερον Χρυδόδτομον (Mon. nur τον Χρ.) κατ' αρχάς (Μ. πρότερον) εθέξαντα, ύτι, φαδίν, απ' Αντιοχείας αυτόν ουκ εθει είς ΚΠ. χειροτονηθήναι (Mon. χειροτ. είς ΚΠ.), ύστερον θε και ύπερήσπισαν (Mon. ύπερησπάσαντο).

<sup>65)</sup> Ούκ οίδα δὲ, εἰ καὶ Μελέτιον ἐδέξαντο τὸν Αντιοχείας (Μοη. τὸν Αντ. ἐδ.)· μή ποτε γὰρ ἐκεῖνον (Μ. κάκεῖνον) ἀποστρέφονται διὰ Παυλίνον τὸν ὑπὸ τῶν δυτικῶν χειροτωνηθέντα· καὶ γὰρ καὶ ἐπιστυλήν οίδα τοῦ μεγάλου Βασιλείου πρὸς Τερέντιον κύμητα, (Basil. ep. 349), ἐν ἡ διαβάλλει τοῦς δυτικυῦς δεὰ τὴν κατὰ Μελετίου ἀποστροφήν ώς οῦκ τίγεῶς κρίνοντας (Bic recte Mon.) τὰ πράγματα. Βαβίίιμε βαβτ, er wundere sich nicht über bas Berfahren gegen Meletius: οἱ μὲν γὰρ ἀγνοοῦσι παντελῶς τὰ ἐνταῦθα, οἱ δὲ καὶ δοκοῦντες εἰδέναι φιλονεικύτερον μαλλον ἡ ἀληθίστερον αῦτοῖς ἐξηγοῦνται.

<sup>66)</sup> p. 19. 20: ἴσως δὲ αὐτὸν διὰ τὸ ἐν τῆ δευτέρα καθεσθήναι συνόδω οὐκ ἀποστρέφονται.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Mansi l. c. p. 349.

ες) Erot. III. p. 21, 22: Αναστασίου εκβληθέντος τοῦ θαυμαστοῦ ὁ θαυματουργός Γρηγύριος εκράτησεν την Αντιοχείας (Mon. τῶν Αντιοχέων) εκκλησίαν έτη κδ΄ καὶ ἀπεσέχθη καὶ (Mon. omitt. καὶ) μετὰ την αὐτοῦ πρὸς κυρίον μετάστασεν (Mon. μετὰ τελευτήν αὐτοῦ) αὖθες εἰςηλθεν Αναστάσεος. (unter Mauricius) Bgl. Evagr. H. E. V. 5.

stomus und Eutychius von Constantinopel, den Elias von Jerusalem, <sup>68</sup>) den Rallinikus von Constantinopel, <sup>70</sup>) den Silverius von Rom <sup>71</sup>) an. Richt ohne besonderes Interesse ist es, daß er van Arsacius und Attikus bemerkt, sie seien als legitim anerkannt worden, obschon beide der Absetung des Chrysostomus beigestimmt und zu seinen Gegnern gehört hätten; <sup>72</sup>) ganz dieselbe Stellung hatte Photius gegen seinen Borgänger Ignatius eingenommen, was ihm oft genug zum Borwurf gemacht worden war. Ebenso gab die Analogie von Eutychius und Johannes Scholastikus, wovon der Erstere der Borgänger und dann wieder der Nachfolger des Letzteren war, <sup>73</sup>) ohne daß die Legitimität des Einen oder des Anderen beanstandet wurde, eine Wasse gegen diesenigen, welche den Wechsel im Patriarchate zwischen Ignatius und Photius mißbilligten.

Hatte man der Illegalität seiner Erhebung wegen die von Photius vorsgenommenen Ordinationen nicht anerkennen wollen oder doch beanstandet, so weiset dieser dagegen nach, <sup>74</sup>) daß man stets in der Kirche die Weihen von verurtheilten und selbst von häretischen Bischösen als giltig anerkannt habe, wie er überhaupt in dieser damals noch nicht bei Allen klar entwickelten Frage, die wir im Zusammenhange oben <sup>75</sup>) erläuterten, sehr entschieden gegen Reordinationen sich aussprach.

Einen weiteren Einwurf, den aus der Feindschaft zwischen ihm und Ignatius sowie zwischen ihm und dem römischen Stuhle, sucht er durch das Beispiel des Zwischen Cyrill und Chrysostomus, sowie zwischen Cyrill und Theodoret zu beseitigen. <sup>76</sup>) Passender hätte er wohl den Streit mit Epipha-

<sup>\*\*)</sup> p. 23—25: 'Aντὶ (δὲ Mon.) 'Hlia 'Ιεφοδολύμων 'Ιωάννης, καίτοι δι' εὐδεβείαν 'Hlia δεωχθέντος (Mon. άχθέντος 'Hlia). Elias, von Severus verfolgt und durch R. Anas staffins existre, erhielt den monophysitisch gesinnten Johannes zum Nachsolger, der aber später vom heiligen Sabas besehrt ward. Cyrill. Scythopol. Vita S. Sabae — not. in Evagr.
\* L. IV. 37. Liber. Brev.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Οὐκ οἶδα, εἰ δεῖ καταριθμεῖε ἐν τούτοις καὶ τὸν μετὰ Καλλίεικον τὸν παρὰ Ἰονστινιανοῦ τοῦ κακοῦ τυφλωθέντα, ὅτε καὶ (Mon. omitt. κ.) τὸ δεύτερον τῆς βασιλείας
ἐκράτησεν, προβληθέντα Κῦρον τὸν ἐξ ᾿Αμάστριδος, ος καὶ (M. omitt. κ.) ἔγκλειστος ὧν
ἐκεῖ προεῖπεν αὐτῷ, ὡς πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἐπανελεύσηται (l. c. Μοη. ἐπανελεύσεται). Βgl. Cedren. I. p. 781 ed. Bonn. oben Βυτ Ι. Μόζη. 8. Βb. I. ⑤. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Έκβέβληται δε παρά Βελιδαρίου ως επιβουλιύων τοϊς δωμαϊκοϊς πράγμασι Σιλβέριος οίμαι (Mon. λιβέριος) και άντειςηκται άντ' αὐτοῦ έτεγος. S. oben Buch I. Abjch, 6. Bb. I. S. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Αντί (τοῦ σωτῆρος τοῦ κόσμου τιμίου omitt. Mon.) Χρυσοστόμου ὁ Αρσακιος καὶ ὁ Αττικός, καίτος ἄμφω είς την αὐτοῦ καθαίρεσιν εὐδόκησαν (ηνδόκησαν) καὶ τῶς αὐτῷ ἐπιβουλευσάντων ήσαν ἐκάτεροι.

<sup>13) &#</sup>x27;Aντὶ Εὐτυχίου ΚΠ. Ἰωάννης ἀπεδέχθη καὶ μετὰ θάνατον (Mon. μετὰ δὲ θάνατον τον τούτου) πάλιν Ἰωάννου Εὐτύχιος πάλιν (Mon. αὐθις). Cf. Evagr. IV. 38—40. Leunel not. ad Cod. lib. I. n. LXXV. oben &b. I. S. 175 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Erot. IV. p. 29-38. Bal. p. 562 seq.

<sup>75)</sup> S. den letzten Abschn. des vor. B. §. 24. S. 360 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Erot. V.: Ό θείος Ἰωάννης κατὰ Κύριλλον (lege: Κυρίλλου) πλην ήδύχως καὶ ἀπροδώπως καὶ μετὰ τοῦ προςήκοντος ἐκείνω καὶ φρονήματος καὶ λόγου καὶ δχήματος, καὶ Κύριλλος κατὰ τούτου καὶ Κύριλλος καὶ Θεοδώριτος κατ' ἀλλήλων. Φαδὶ δὲ, ὕτι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀπεχθείας διαὐβήδην ἐβύα Κύριλλος ,, Ἰωάννης ἐν Πατριάρχαις καὶ Ἰονδας ἐν Ἰποδτόλοις. "

rwähnt, da Cyrill bei Lebzeiten bes Letteren noch nicht Patriarch war und rft 412 nach dem Tode seines Oheims diese Würde erhielt. 78) Vielleicht sat er aber auch den Patriarchen Johannes von Antiochien im Sinne. 78) Benn aber so großen Männern, auf diese Schlußfolge arbeitet Photius hin, dese Feindschaft nachgesehen wird und ihren Ruhm nicht beeinträchtigt, so darf und ein ähnlicher Zwiespalt anderen Kirchenhäuptern nicht so hoch angerechnet verden und weder das Ansehen des Einen noch das des Anderen herabsehen.

Weiter führt Photius Beispiele von Patriarchen an, die von (bloßen) Bischöfen auch ohne Intervention und Anwesenheit von Patriarchen gerichtet ind entsetzt wurden, wohl zur Rechtsertigung der zuerst von den Bischösen einer Partei gegen Ignatius ausgesprochenen Absetzung, vielleicht auch seiner Synodalakten gegen Papst Nikolaus, dessen Worte hier direkt bestritten wersen. So) Es ward Novatus von Rom (Novatian) von Bischösen abgesetzt; 81) benso ward Paulus von Samosata wegen seiner häretischen Behauptung, Ihristus sei ein bloßer Mensch, von zwölf Bischösen verurtheilt. S2) Die Sache es Symmachus und des Laurentius untersuchten unter Kaiser Anastasius undert Bischöse in Kom, den Symmachus erkannten sie an, den Laurentius, er vier Jahre lang Rom beunruhigte, ließen sie Bischof von Ruceria sein; ils er aber nachher neue Unruhen erregte, ward er von Symmachus abgesetzt. S3)

<sup>77)</sup> Wovon Bibl. Cod. 96 die Rebe ift.

<sup>78)</sup> Fontan i denkt nur an Chrysostomus, der in der That anch dei Photius & Geloc [wärens heißt, und so lesen Vat. 1150 u. a. Hoschrftn. Ueber die wechselseitige Feindschaft wischen Cyrillus und Chrysostomus ist nichts bekannt; nur war Ersterer anfangs gegen die Insertion des Namens von Chrysostomus in den Diptychen, gab aber, durch Isldor von Belnstum bestimmt, endlich nach (S. oben Bd. I. S. 45.). — Photius verwechselte kaum o leicht den Cyrill mit seinem Borgänger Theophilus; er konnte auch irgend einen Borgang vor der Erhebung Cyrill's im Auge haben. Codr. Comp. hist. I. p. 575. 576 erzählt ibenfalls von der Feindschaft zwischen Cyrill und Chrysostomus, wobei ein Traum den Sinn des Letzteren umgewandelt haben soll.

Unser Münchener Cober hat ganz kurz flatt ber längeren Worte (N. 76.): Iwarns ward Kupiklov nad Kupiklos nard Iwarvov nad Kripiklos nad Geodwertos. Der Johannes ihne anszeichnendes Prädikat ist sicher Johannes von Antiochien, der bekannte Gegner des Eprill und der ephesinischen Synode. Obschon dieser Coder erst dem sechzehnten Jahrhnudert ungehört, so möchte ich doch seinen Text hier sür den ursprünglichen halten; sonst ist aber und er von Juterpolationen und Zusätzen nicht frei, namentlich am Schluße des Schriftchens.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. III. 4. a. γ. Bb. I. S. 564.

<sup>\*&#</sup>x27;) p. 42: Novároς ὁ Ῥώμης ὑπὸ ἐπισχόπων καθήρηται. Die Griechen (wie schon Eus. H. E. VI. 43. 45) verwechseln Novatus und Novatian. Fontani denkt hier an Epprian's Spnode gegen Novatus; es sind aber wohl die sechzig Bischöse der römischen Spnode von 251 gemeint, wovon Euseb. l. c. Just. et Voell. Bibl. II. 1171. Hefele Toncil. I. S. 88.

<sup>1</sup> Παθλος ὁ Σαμοσατεθς ύπὸ εβ΄ ἐπεσκόπων, ως ψελόν τον Χρεστόν λέγων ἄνθρωτον, κατεκρίθη. Die Zahl der Bischöfe auf den gegen Paulus gehaltenen antiochenischen Synoden (Eus. VII. 27. 28. 30. Hefele I. S. 110 ff.) wird sehr verschieden angegeben; icher waren auf der letzten derselben mehr als zwölf Prälaten zugegen.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τὸν μὲν Σύμμαχον, ως ἕνα τῶν ἐπτὰ διακόνων ὄντα καὶ κατὰ θεδμὸν ἐκκλη-

Den Feind des heiligen Geistes (Pneumatomacher) Macedonius setzten die Bischöfe zu Constantinopel ab, unter denen sich Acacius von Casarea nebst seinem Anhang hervorthat. 84) Der mehr als engelgleiche hochheilige Chrysstomus sollte nach seiner ungerechten Absetzung durch Theophilus dem Urtheil der Bischöfe gemäß wieder in seine frühere Würde eingesetzt werden, ba sie jenes Urtheil gegen den über die Engel erhabenen Heiligen für ungiltig erachteten. 85) Aber da er abermals durch die Kaiserin von seinem Stuhle vertrieben ward, wobei Leontius von Anchra unter den dort gegen ihn versammelten Bischöfen die Hauptrolle spielte, ward er unter bitteren Klagen, daß er die Gerechtigkeit nicht erlangen könne, die man selbst Grabschändern und Räubern nicht verweigern dürfe — das Recht, sich auf die vorgebrachten Anklagen zu vertheidigen 66) — in das Exil geschickt. Er hätte aber diese Rlage und jene Forderung nicht vorgebracht (wer war in solchen Dingen bewanderter als er?), wenn es unftatthaft und unrecht gewesen ware, daß er (ber Patriarch) von Bischöfen gerichtet werde. 67) Aber auch der große Athanasius ließ nach seiner Freisprechung in Sardika sowie in Jerusalem unter dem Confessor Maximus, der in einer besonderen Spnode den Beschlüffen von Sardika über Athanasius beitrat — Athanasius ließ wohl wissend, daß jede Provinz große Macht hat über das, was in ihr vorgeht, zu urtheilen, eine Synode von ägyptischen Bischöfen zusammenkommen und, obicon er unter keinem Patriarchen stand, über seine Sache burch sie dieselben Beschlusse wie in Sardita und in Palästina sanktioniren.

Die Einmischung des Kaisers in Kirchensachen zur Herstellung des Friesdens wird sodann mit den Beispielen von Constantin und Theodosius gerechtsertigt. Constantin der Große bedeutete dem Arius, er solle seine Feindschaft gegen Alexander aufgeben, und sandte an ihn als Schiedsrichter den Bekenner Hosius ab; damals schrieb er auch, daß er an der Aussührung seines Borsbabens, die heiligen Stätten in Jerusalem zu verehren und dort Oftern zu halten, durch die wechselseitigen Zwistigkeiten verhindert werde; 88) nachher da

σιαστικόν τον θρόνον διέποντα (Mon. κρατούντα) έδικαίωσαν αὐτον κατέχεων, Λαιγρίντιον δὲ Νουκερίας ἐπίσκοπον, καίπερ ἐπὶ τέσσαρα ἔτη την Ρώμην ταράξαντα, είναι ωρισαν. (Die Occidentalen zählen zweiundsiebenzig Bischöfe auf der Synode von 499. Mansi VIII. 229 seq. Voell. et Just. Bibl. jur. vet. I. 257. Ueber die Sache seibst. Theod. Lect. II. 17. Vita Symm. in Vignol. lib. Pontif. I. 172. 173. 175. Leon. M. Opp. III. p. CX. Acta SS. Jul. IV. 636). υστερον δὲ στάσεις κενών αὐθες καὶ ταραχάς ὑπὸ Συμμάχου ἐννόμως καθήρηται.

<sup>\*&#</sup>x27;) S. oben Bb. I. S. 13.

<sup>84)</sup> p. 46: παρ' ουθέν θέμενοι την κατά του και των άγγέλων κρείττονος άγίου ψήφον.

<sup>56)</sup> οἰμώζων καὶ στενάζων (Cf. Theod. H. E. V. 34), ὅτι γε σἰτης τυχεῖν σῶπ ψξίωται, ης καὶ τυμβυρύχους καὶ ληστάς ἀξιοῦσθαι προςηκών, ὅπως τῶν κατ' αὐτῶν λεγωμένων δισῶσι λόγον.

<sup>87)</sup> Ούκ αν δε ούτος ήτειτο, (καίτοι γε τίς έν τοις τοιούτοις αθτυθ έπιστημονικώτε ρος;) εί ήν τούτο παράλογον, το ύπο έπισκόπων κρίνεσθαι.

<sup>\*\*)</sup> p. 51: Κωνσταντίνος ὁ μέγας ἐδήλωσεν 'Αφείφ την κατ' 'Αλεξανδροῦ καταλύδαι ἐχθράν (Cf. Theod. H. E. I. 2. Haer. Fab. IV. 1. Eus. Vita Const. II. 61. 62.) καὶ διαιτητήν αιτοῦ "Όσιον τὸν ὁμολογητήν Εστελλεν (Mon. Εστειλεν), ὅτε (Mon.) καὶ Εγραφεν,

Arius nicht gehorchte, ließ er die große Synode von Nicäa halten. Kaiser Theodosius (I.) erklärte dem Demophilus, wenn er die Kirchen behalten wolle, so müsse er Frieden halten mit der Kirche, außerdem aber sie räumen und sich entsernen. 89) Das geschah auch und es wurde Nektarius ordinirt. Derselbe Kaiser war es auch, der die Feindschaft zwischen Junocenz und Flavian beseitigte und völlig hob. 90) Das letztere Faktum ist sicher unrichtig, da Theodossus (wie auch Nektarius) schon gestorben war, ehe Junocenz (402) den römischen Stuhl bestieg; Theodossus II. scheint hier mit Theodossus I. verwechselt.

Wohl gegen die Autorität des achten Concils (von 869) sind zunächst die Beispiele von Synoden zusammengestellt, die ohne Ansehen und Geltung geblieben sind. Photins wirft die Frage auf: Bon welchen Synoben blieben, ungeachtet die versammelten Bischöfe verschiebene Patriarchate repräsentirten, die Beschlüffe ohne Kraft und Geltung wegen ihrer Ungerechtigkeit und ihres Widerspruchs mit den kirchlichen Gesetzen? 91) Die Spnoden, welche Photius hier anführt, die antiochenische gegen Athanasius, die Räuberspnode von Ephefus, die Synoden gegen Chrysostomus, die von Philippopolis und theilweise die von Sardika haben freilich wenig Analogien mit dem achten Concilium und auf eine Untersuchung der Kriterien von ökumenischen Synoben läßt sich Photius nicht ein; 92) immerhin aber erweisen sie ben Sat, daß nicht alle von den Concilien, in denen die vornehmsten Bischofsstühle vertreten waren, ihren Beschlüssen bleibende Geltung zu verschaffen vermochten — ein Sat, mit bem wohl nur sehr wenig erwiesen ist: auch könnte die Anzahl berselben noch beträchtlich vermehrt werden. Hören wir indessen die Ausführung des Photius Die Bischöfe, die unter Raiser Constantius unter bem Borwande ber Einweihung der von ihm dort gegründeten Kirche in Antiochien versammelt waren, setzten den Athanasius neuerdings ab, wie es bereits von der Synode zu Tprus geschehen war, und weihten an seiner Stelle ben Gregor zum Bischof. Bei dieser Synode waren Eusebins von Constantinopel und Placitus (Flacillus) von Antiochien und mit ihnen Andere, siebenundneunzig an der Zahl. 93) Aber

ώς βουλόμενος προςκυνητής των άγιων τόπων των έν Ίεροσολύμοις γενέσθαι κάκει το πάσχα έκτελέσαι διά τους πρός άλλήλους στασιάζοντας έκωλύθη.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) εί βούλοιτο χρατείν των έχχλησιών, είρηνεύσαι πρός την Έχχλησίαν, εί δε μή είρηνεύοι, αναχωρήσαι. Cf. Socr. V. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) ο καὶ ἐγένετο (Mon. f. 90 a.: ὅπερ καὶ ἐποίησε) καὶ ἐχειροτονήθη Νεκτάριος. Ὁ αὐτὸς οὖτος κατ' ἀλλήλων γενομένου Ἰννοκεντίου καὶ Φλαυιανοῦ τὴν ἀναμεταξύ αῦ-τῶν ἔχθραν ἐκποδων ἐποίησε καὶ ἡφάνεσεν.

<sup>&</sup>quot;) Erot. VIII. p. 55. Bal. p. 565.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Sehr gut gibt Nifephorus von Cpl. die Kriterien an, wenn er von dem VII. Concilium sagt (Apol. pro SS. imag. c. 25. Mai Nov. Bibl. V, II. p. 30. 174.), es habe das höchste Ansehen, sei ölumenisch, frei und tadellos: συγκεκρότητο γάρ τοῦτο μάλιστα ένδίκως καὶ ἐννομώτατα· ἐπείπερ ηση κατὰ τοῦς ἀρχηθεν τετυπωμένους θείους θεσμοῦς
προήγε κατ' αὐτην καὶ προήδρευσεν, όσον τε τῆς ἐσπερίας λήξεως, ήτοι τῆς πρεσβύτιδος
Ρώμης, μέρος οῦκ ἄσημον, ὧν ἄνευ δόγμα... την δοκιμασίαν οῦ σχοίη η δέξαιτ' ἄν
ποτε την περαίωσεν κ. τ. λ.

<sup>93)</sup> Επὶ τῶν ἐν ἀντιοχεία συνελθόντων ἐπὶ Κωνσταντίου προφάσει τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκεῖ κτισθείσης ὑπὰ αὐτοῦ άγίας ἐκκλησίας (Mon. f. 90 a.: κτισθ. μεγάλης ἐκκλ.). οὖτοι

von beiden Magnahmen hatte keine Bestand. Dasselbe war der Fall mit benen, die zu Ephesus gegen Flavian (von Conftantinopel) zusammenkamen. In dieser Synode fanden sich Dioskorus von Alexandrien, Juvenal von Jerusalem, der Bischof von Antiochien mit anderen tüchtigen und orthoboxen Dannern, die den Eutyches für unschuldig erkannten und ihm die priesterliche Burbe zurückgaben, den heiligen Flavian aber verurtheilten. Auch gegen Theodoret erließen sie zu Gunften des verstorbenen Cyrill von Alexandrien ein Urtheil. Allein nichts von dem Allen blieb in Kraft, da nachher die vierte Spuode Alles umstieß, ohne Rücksicht auf die unvernünftige Zustimmung der dort versammelten Bischöse. 94) Aehnlich verhält es sich mit denen, die sich gegen den heiligen Chrysostomus vereinigten, wie Theophilus von Alexandrien mit seinen Bischöfen und dazu einige andere, die zum Sprengel des Heiligen gehörten und hier zu seiner Absetzung mitwirkten. Nicht anders erging es ben sechsundsiebenzig Bischöfen, die zur Zeit des Concils von Sardita zu Philippopolis in Thracien aus dem Orient zusammenkamen. Denn die verständigsten Bischöfe des Orients, die dort versammelt waren, setzten den Julius von Rom, 96) den Confessor Hosius und einige Andere ab und bestätigten die Absetzung des großen Athanasius und des Confessors Paulus. Davon blieb aber in der Folge nichts in Kraft. 96) Auch dem Marcellus von Ancyra half es nichts, daß die Bäter von Sarbika ihn einmüthig freisprachen, obschon ber Bischof von Rom burch den seine Stelle vertretenden Bekenner Hosius zugegen war und die Spnode selbst recipirt wurde, weil sie das nicht dem Rechte nach that; 97) denn ganz bestimmt und beutlich hat ihn die zweite Spnobe verurtheilt. 96)

Ebenso soll der Wiedereintritt des Photius in das Patriarchat aus früheren Beispielen vertheidigt werden in der Beantwortung der Frage: Wann

γαρ 'Αθανάδιον μέν αιθις καθείλον ήδη και πρότερον ύπο των έν Τύρφ καθαιρεθέντα, Γρηγύριον δε αντ' αυτού είς τον αυτού θρόνον έχειροτόνηδαν, ων οιδέτερον Ιμεινε βέβαιον. Ήσαν δε έν αυτή Ευδέβιος ό τότε ΚΠ. και Πλάκιτος ό 'Αντιοχείας, μεθ' ων έπίσκοποι ένενήκοντα και έπτα τον αριθμόν ετέλουν. Der Lib. synod. Pappi n. 41 (Fabr. Bibl. Gr. XII. 375) είβιτ εbenfalls stebenundneunzig Bischöfe.

<sup>&</sup>quot;) άλλα και Θεοδώριτον, Κυρίλλω (και add. Mon.) μετα (την Μ.) τελευτήν χαριζόμενοι, κατέκριναν (Cf. Evagr. H. E. I. 10.), ων ουδέν αδάλευτον έμεινε πάντα γαρ μετ όλιγον ή τετάρτη σύνοδος, ή είς το Βυζάντιυν, μετέστρεψε, την παράλογον των έκειδε συνεληλυθύτων συμφωνίαν έν ουδενί θέμενοι λόγω. Το πτα πί will nach σύνοδος — και βαρρβίτει (bas übrigens auch im Monac. fehlt) und bentt an eine nachher etwa 455 (?) in Cpl. gehaltene Synobe, die im libell. synod. Pappi n. 93 (Fabric. l. c. p. 395. 396) berzeichnet stebe.

νό) Die Handschriften sind hier meist sehlerhaft. Bei Fontani nach Cod. Vat. 828: Ἰούλιον μέν [τῆς ἀνατολῆς] τῷ Ῥώμης καθείλον. Μου. 68: Ἰούλιον μέν σύν τῆς ἀνατολῆς ἐκοῖσε τὸν Ῥώμης καθείλον. Richtig streicht Bal. die Worte σ. τῆς ἀνατ. ἐκ.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) ών ουθέν άτρεπτον ή αμετάβλητον (Mon. αμετακίνητον) ξμεινε.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) καίπερ αὐτοῦ τοῦ Ῥώμης δι' Όσίου τοῦ ὁμολογητοῦ παραγεγονότος, ός τὸν αὐτοῦ τόπον ἀνεπλήρου, καὶ τῆς συνόδου δεκτέας οῦσης, οὐδεν ἄνησε διὰ τὸ παραλόγως αὐτὴν γενέσθαι.

<sup>\*\*)</sup> φανερώς γαρ αὐτὸν ή δευτέρα σύνοδος αποκηρύττει. Bgl. can. 1. Cpl. Hefele Concil. Gesch. II. S. 14. Ueber Marcellus s. noch Montsaucon de causa Marcelli diatr. in Collect. nov. PP. Graec. II. p. 51.

Haben abgesetzte Bischöfe entweder nach bem Inhalt ber Canones ober auf Berlangen des Bolles ihre Bürde wieberum erlangt? Die Antwort lautet also: Das geschah in verschiedenen Synoden und von verschiedenen Batern, 22nd zwar nicht selten, 99) wie beim heiligen Athanasius, bei Marcellus von Ancyra, bei Makarius und vielen Anderen, wie oben gesagt ward. Durch bas Berlangen des Boltes aber, das seinen Hirten verlangte, geschah es unter Deraklas, dem hochheiligen Patriarchen von Alexandrien, dem Dionpsius succedirte, dann Maximus, darauf Theonas, dann der heilige Martyrer Petrus. Die Sache verhielt sich so. Damals, in den Tagen des heiligen Heraklas, Lebte Origenes, Abamantius genannt, der in seinen Mittwochs und Freitags an das Bolk gehaltenen Vorträgen beutlich seine Frelehre aussprach und entwidelte. Diesen schloß ber beilige Bischof Heraklas als einen Verfälscher ber rechten Lehre und als einen Zerstörer bes orthodoxen Glaubens von ber Kirche aus und verwies ihn aus Alexandrien. 100) Origenes aber kam auf seiner Reise zu den Städten Spriens auch nach Thmuis, wo der rechtgläubige Bischof Ammonius ihm gestattete, in seiner Kirche Lehrvorträge zu halten. Als das Heraklas vernahm, ging er selbst nach Thmuis und setzte beghalb ben Ummonius ab und machte ftatt seiner den jüngeren, aber sehr geachteten Philippus zum Bischof. Später fette jedoch Heraklas auf Bitten bes Bolkes ben Ammonius wieder ein 101) und übergab nun beiden gemeinschaftlich die kirchliche Berwaltung. 104) Solange Ammonius lebte, nahm aber Philippus nie auf bem bischöflichen Throne Plat, sondern wenn Jener predigte oder die Liturgie feierte, stand er hinter ihm. Erst nach dem Tode des Ammonius setzte er sich auf den bischöflichen Thron und ward einer der ausgezeichnetsten und gefeiertesten Bischöfe. — Nach dieser längeren Erzählung, bei der Photius wahrscheinlich eine uns verlorene Geschichtsquelle vor Augen hatte, folgen weitere Beispiele von entsetzen und wiedereingesetzten, ober boch nachher anerkannten Geistlichen. "Den Arius, damals noch Diakon, setzte der heilige Martyrer Petrus ab und stieß ihn von der Kirche aus; sein Nachfolger Achillas aber nahm ihn nicht nur in die Kirchengemeinschaft wieder auf, sonbern weihte ihn auch zum Priester und übergab ihm die Leitung ber alexandrinischen Schule. Den vom heiligen Flavian abgesetzten Eutyches nahmen die Bischöfe von

<sup>99)</sup> p. 67: Έν διαφόροις μέν συνόδοις καὶ έπο διαφόρων πατέρων (10 Monac. 68.) τοῦτο πολλάκις ἐγέτετο.

<sup>100)</sup> έγένετο δε τοιώς δε ήν έν ταϊς ήμεραις τοῦ αντοῦ άγιωτάτου Ήρακλα (έν Λλεξανδρεία add. Mon.) Πριγένης ὁ καλούμενος Αδαμάντιος την εδίαν φανερώς εξηγούμενος αϊρεδιν τετράδι και παρασκευή τοῦτον τοίνυν ώς παραποιοῦντα την ύγιαίνου δαν διδαδκαλίαν και παραχαρά δοντα την ορθό δοξον πίστιν εχώρη δεν ὁ αντύς άγιος επίσεοπος Ήρακλας και εδίωξε της Αλεξανδρείας.

<sup>101)</sup> Einige Sätze fehlen bei Fontani; sie sind aus Cod. Mon. 68. s. 91 zu ergänzen, woraus sie bereits Döllinger (Hippolytus u. Kallistus. Regenst. 1853. S. 261. 265) angeführt hat.

<sup>102)</sup> Die Aufstellung zweier Bischöfe an einem Orte wurde, wenigstens in späteren Zeiten, meist reprodirt, besonders von Cyprian, Pacian, Conc. Nic. c. 8 sin., kam aber doch bisweilen vor. Aug. ep. 110.

Alexandrien, Antiochien und Jernsalem, nachdem Jener gestorben, in ihre Gemeinschaft auf. Den heiligen Chrysostomuns, diese Sonne und Lenchte der menschlichen Seelen, den Theophilus, ein Bischof desselben Glaubens, ohne Zuziehung der anderen Patriarchen rechtswidrig absetze, hat die gesammte Rirche als Bischof anerkannt und geehrt. 103) Den Petrus, Bischof von Milet, den der heilige Methodius abgesetzt hatte, haben Wir nicht blos gerechtsertigt, sondern auch zum Metropoliten von Sardes erhoben. Endlich viele Andere, die der heilige Ignatius wegen Berbrechen abgesetzt hatte, haben Wir ausgenommen und die von Uns Abgesetzten nahm der heilige Ignatius in seine Gemeinschaft aus." — Ob diese letztere Stelle nicht ein späterer Insats für, scheint zweiselhaft; in mehreren alten Handschriften ist von Photius in der dritten Person die Rede; es sollte hiemit theilweise das vielsache Ein= und Absehen der Bischöse gerechtsertigt werden, wie es damals im byzantinischen Patriarchate vorkam.

Die lette (anderwärts die sechste) Frage ist die: Wie viele sind es, die von den ökumenischen Synoden absielen oder ihnen widerstanden? Die Antwort lautet: Bon der ersten sielen achtzehn ab, angesehene Männer; gegen die zweite standen Mehrere, zusammen sechsunddreißig, gegen die britte dreißig und ber Bischof von Antiochien, gegen die vierte Unzählige, ja Alle, die dem Diostorus anhingen, die nicht einmal mit unterschrieben. 104) Hier will Photius zeigen, daß der Widerstand Einzelner gegen ökumenische Synoden deren Ansehen nicht zerstört hat; er will vielleicht den Abfall Bieler von seiner ersten oder auch seiner späteren Synobe mit dem Ungehorsam gegen die vier ersten Concilien beleuchten, und hat wohl den Metrophanes und andere ftandhafte Ignatianer vor Augen. Ueberhaupt ist die ganze Zusammenstellung von der Art, daß offenbar das geschichtliche Interesse hinter das apologetische und polemische zurücktritt. Die Einwürfe ber Gegner werben aus geschichtlichen Beispielen widerlegt, aus Thatsachen soll das Recht erwiesen oder wenigstens die gegnerische Polemik zurückgewiesen werden. Bom factum auf das jus zu schließen war längst byzantinische Gewohnheit.

<sup>104)</sup> βπ Cod. Mon. fehlt diese Duästion. Bei Fontani ; lautet sie also: Έρωτησες. Πόσοι των οἰκουμενεκών συνόσων ἀπέστησαν (Vat. 828 setst bei: ἀλλ' φυθέν αυτας Εβλαφαν); ᾿Απόκρισες. Τῆς μέν πρώτης ἀκτώ καὶ δέκα οἱ λογεώτεροι τῆς δὲ δευτέρας πλείσνες (Vat. cit. πλήθος ἄπειρον), οδ (fehlt im Vat.) καὶ συνελθόντες ἄμα τρεάκοντα καὶ ξὲ ἐτέλουν (Vat. ἄμα οὐθὲ εἰς ἐκατὸν ἐτέλουν) τῆς τρότης λ΄ καὶ ὁ τῆς ᾿Αντιοχείας (Vat. ὁ ἐν ᾿Αντιοχεία) τῆς (δὲ add. Vat.) τετάρτης πλήθος ἄπειρον, καὶ οἱ τοῦ Δεοσκόρου πάντες, οδ (οδ fehlt im Vat.) οὐθὲ ὑπόγραψαν.

## 10. Johann's VIII. Antwort und bie Sendung des Marinus.

Fortwährend hatte Papst Johann VIII. den beiden großen Angelegenseiten, die ihn seit langer Zeit beschäftigt, der Vernichtung der saracenischen Wacht in Unteritalien und der Erhebung eines neuen, der Kirche ergebenen und u ihrem Schutze bereitwilligen Kaisers, alle seine Thatkraft zugewendet, ohne edoch zu dem gewünschen Ziele zu kommen.

Um eine feste Stütze gegen die Muhamedaner und die unruhigen Fürsten Ftaliens zu finden, hatte sich ber Papst, von den westfränkischen Karolingern n seinen Erwartungen getäuscht, mehr und mehr den ostfränkischen genähert und mit Karl dem Dicken über seine Kaiserkrönung Berhandlungen eingeleitet, ') Die sich, auch nachdem derselbe den lombardischen Boden betreten, sehr in die Bänge zogen. Er fand bei Rarl anfänglich nicht ben erhofften Beiftand noch bie Geneigtheit, auf die ihm vorgelegten Bedingungen einzugehen; die Busammenkunft zu Ravenna 2) fiel für ihn unbefriedigend aus und die mit ben erwünschten Bollmachten versehenen Gesandten kamen nicht. Dazu vermehrten die Vorgänge in der Provence die Spannung. ") Dort hatte der Herzog Boso, ber mit ber ehrgeizigen Prinzessin Hermengarb, ber Tochter ber Kaiserin Engelberge, vermählt, 4) vom Papste zu seinem Adoptivsohn erklärt 5) und seit er ihn von Frankreich nach Italien zurückgeleitet, 6) vielfach begünstigt war, auf Antrieb seiner Gemahlin 7) sich von den geistlichen und weltlichen Großen auf einer Versammlung zu Mantala zum Könige wählen ") und von dem Erzbischofe Aurelianus von Lyon krönen lassen ") (Okt. 879). Diese kühne That brachte alle Karolinger in Harnisch, die den frechen Gindringling aus den Gebieten ihrer Ahnherrn zu vertreiben suchten; 10) der Papst, dessen Interessen dieses neue Reich eines von ihm abhängigen Fürsten sehr zu Statten tam, schien ber Begünstigung diefer verhaßten Usurpation verbächtig. Johann, der im Sommer 880 von Karl dem Dicken ein ehrerbietiges Schreiben erhalten und jetzt mehr

<sup>&#</sup>x27;) 8gl. ep. 216. p. 161: vos pro utilitate et exaltatione sanctae Sedis apostolicae matris vestrae ad culmen imperii Deo propitio volentes perducere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jaffé Reg. p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joh. ep. 216. 217. p. 161 — 163. ep. 230. p. 171. ep. 246. p. 180. 181.

<sup>4)</sup> Cf. Joh. ep. 93. p. 80. (878); ep. 161. p. 113 (a. 879.) Regino Chron. ad a. 877.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joh. ep. 119. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 125. p. 95.

<sup>&#</sup>x27;) Hincmar. Annal. a. 879 (Pertz I. 512): Interea Boso, persuadente uxore sua, quae nolle vivere se dicebat, si filia Imperatoris Italiae et desponsata Imperatori Graeciae (dem Prinzen Constantin 869) maritum suum regem non faceret, partim comminatione constrictis, partim cupiditate illectis pro sabbatiis et villis eis promissis et postea datis, episcopis illarum partium persuasit, ut eum in regem ungerent et coronarent.

<sup>9</sup> Dammler II. 124 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mansi XVII. 529 — 532.

<sup>1</sup>º) Regino ad a. 879.

als je auf bessen Schutz bauen zu können hosste, 11) suchte ihn wegen der befürchteten Parteinahme für Boso, den "Tyrannen," zu beruhigen und durch den von Karl an ihn gesandten Bischof Wibbod von Parma mit ihm ein näheres Berständniß herbeizuführen, indem er ihn zugleich warnte, seinen Feinden und Verläumdern Sehör zu schenken. 12) Man hatte auch von Seite der Gegner des Papstes Bieles vom Druck der Griechen in Italien gesprochen; Johannes, damals noch von den besten Hossnungen erfüllt, stellt die Bedrückung der Byzantiner in Abrede mit dem Beisatze, er würde nicht versehlt haben, davon ihn, den er zum Beschützer der römischen Kirche erkoren, in Keuntniß zu sehen, wenn das wirklich der Fall wäre. 13)

Es hatte die byzantinische Flotte noch 879 über die afrikanischen und sicilischen Muselmänner bei Neapel einen Sieg davongetragen, 14) der dem Papste sehr erfreulich war; er hatte in einem Schreiben vom 19. November 879 den Besehlshabern Gregor, Theophylakt und Diogenes Glück gewünscht 15) und es nur bedauert, daß sie nicht nach Rom zu ihm gekommen, wo er ihnen persönlich seine Liebe und Anerkennung bezeigt haben würde. 16) Dabei sprach er sein Berlangen aus, daß sie mit einigen Schissen wiederkehren und dem Stuhle des heiligen Petrus gegen seine Feinde neue Hilse gewähren möchten. Politisch gewandt und erfahren suchte Johann vielsache Stügen zu gewinnen und dabei seine Unabhängigkeit sebem seiner Bertheidiger gegenüber zu wahren. Er wollte Schutz von den abendländischen Fürsten wie vom oströmischen Kaiser und nur der letztere schien damals ausreichende Macht zu besitzen, in Italien etwas Bedeutendes zu unternehmen. Sein Streben nach Unabhängigkeit von Außen erzeugte aber Mißtrauen und Eisersucht; Karl der Dicke suchte durch

<sup>&#</sup>x27;') Joh. ep. 249. p. 183. 184.

<sup>12)</sup> ib. p. 184: De Bosone certos vos esse volumus, quia neque aliquem familiaritatis locum aut receptionis nostrae auxilium apud nos habebit aut poterit invenire, eo quod vos.. amicum et adjutorem quaesivimus et loco carissimi filii retinere toto mentis conamine volumus. Nam nihil nobis de parte ipsius pertinere videtur, qui talem tyrannidem praesumpsit committere.

<sup>13)</sup> De oppressionibus autem Graecorum (sicut vobis a quibusdam aemulis nostris nunciatum est) nos aliquid nullo modo scimus; si vero certissime sciremus, dilectioni vestrae cum omni devotione celeriter nunciassemus, quoniam Dei omnipotentis procul dubio inspiratione et voluntate vos prae omnibus eligere et inclytum in omnibus negotiis S. Sedis Ap. nostrisque profectibus patronum ac defensorem habere omnino curavimus.

<sup>14)</sup> Amari l. c. p. 413.

<sup>15)</sup> Joh. ep. 240. p. 176: Audientes vos per Dei auxilium et secundum spiritalis filii nostri Imperatoris voluntatem Neapolim venisse ac multitudinem Saracenorum ibi consistentem potenti brachio superasse, laeti sumus effecti et statim debitas omnipotenti Deo gratias egimus.

<sup>16)</sup> ib.: Sed iterum mirati sumus, quia Romam venire nostramque apostolicam neglexistis videre praesentiam, ut pro vestri laboris certam ine multiplicem gratiam et benedictionem a nobis et a Sede Apostolica super vos reciperetis effusam, quatenus SS. Apostolorum Petri et Pauli orationibus adjuti omnique spiritali benedictione muniti contra eosdem perditionis filios victrici semper dextera valeretis efficaciter dimicare.

seine Betheiligung an dem Fürstentage in Gondreville und an dem Kriege gegen Hugo, den Sohn Lothar's II. und Waldrabens, sowie gegen Boso von der Provence ihn dahin zu bringen, daß er ihm die Kaiserkrone ohne weitere Bedingungen ertheile; die süditalischen Opnasten und Republiken wollten aus Berdacht gegen ben staatsklugen Papst, der sein Gebiet vergrößern und zugleich mit den frankischen Königen sich verbünden zu wollen schien, der saracenischen Liga nicht völlig entsagen; die Griechen verfolgten nur ihre eigenen Interessen und ihre Vergrößerungsplane, und waren um nichts verläßiger. fcwankte, allenthalben bot sich nur Zerrüttung und Berwüstung dem weitfebenben Blide bes Papstes bar. In Capua gab es Parteien, die einander verfolgten; 17) Guaiferius von Salerno bedrohte die Capuaner, 18) Neapel und Amalfi hielten an dem Bündniß mit den Saracenen fest. Letzteres ward vom Papste im Oktober 879 auf einer römischen Spnode, 1") die auch den Erzbischof Anspert von Mailand 20) entsetzte, mit dem Banne belegt. that ber Papst Schritte, die Amalstaner zum Gehorsam zu bewegen ei) und Die Gaetaner dem Grafen von Capua zu unterstellen, gegen bessen hartes Joch Diese unter ihrem Anführer Docibilis sich mit saracenischer Hilse erhoben. 22) Athanasius von Neapel unterwarf sich auch 880 noch nicht, rief vielmehr ein ganzes Heer von Saracenen, von dem auch seine Freunde geplündert, Capua, Benevent, Salerno und die römische Campagna verwüstet wurden. Die Salernitaner wurden tief gedemüthigt, Herzog Guido III. von Spoleto und Camerino mußte mit ihnen Verträge schließen. 28) Die Verfolgungswuth der Saracenen, schrieb Johann VIII. am Ende des Oktober 880 an König Karl, sei fo groß, daß Niemand die Thore Rom's zu verlassen wage, Niemand außerhalb der Mauern Arbeit finde oder feine Religion ausüben dürfe; es möge Rarl eilen, bald der römischen Kirche die ersehnte Hilfe zu bringen. 21)

Im Angust 880 kehrten die Bischöfe Paulus und Eugenius sowie der Cardinalpriester Petrus nach Rom zurück und überbrachten dem Papste die Akten der in Constantinopel gehaltenen Spnode 25) nebst den Briefen des Kaisers und des Photius. Sie scheinen sich der Hosstung hingegeben zu haben,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Joh. ep. 205-208.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. ep. 206. 214. 215. Leo Ost. ap. Bar. a. 879 n. 79.

<sup>19)</sup> Mansi XVII. 364. Cf. epp. 209. 225. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. ep. 196. 221 — 223.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Joh. ep. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Leo Ost, I. 43. Baron. a. 879. n. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Erchemp. c. 44. Amari l. c. p. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ep. 245. p. 190.

Prof. Hefele (a. a. D. S. 466) ist der Ansicht, daß sie wohl schwerlich ein vollständiges Exemplar der Alten mitbrachten, da solches gegen sie selbst gezeugt hätte. Indessen wenn wir auch nicht sider die Bollständigkeit des Exemplars urtheilen können, so viel scheint annehmbar, daß die alte lateinische Uebersetzung (s. oben A. 6. N. 97) nach diesem gefertigt ward und kaum eine spätere Zeit dis zu Ivo sich denken läßt, in welcher der Text nach Rom gekommen wäre. Zudem scheinen die Legaten selbst kaum den Umsang der in Byzanz vorgenommenen Fälschungen gekannt zu haben.

burch günstig gefärbte und ausgestattete Berichte bem Papfte basjenige zu verheimlichen, mas gegen seine Instruktionen geschehen war, benen übrigens ber Cardinal Petrus immer noch möglichst nachzukommen sich bemüht hatte. Segen ber wiederhergestellten Eintracht zwischen beiden Kirchen ließ sich bei der damaligen Zerrlittung Italiens in glänzender Weise hervorheben, solange man nicht darauf einging, um welchen Preis diese Union zu Stande gekommen; die Hoffnung auf einen mächtigen Schutz ber italienischen Küsten wie auf bie Rückgabe Bulgariens, die Freundschaftsversicherungen des Hofes und des Patriarchen, die Nothwendigkeit, ber einmal betretenen Bahn der Concessionen nach Thunlichkeit treu zu bleiben — schienen Gründe genug, um den Papst zur Connivenz und zur Genehmigung des Geschehenen zu bestimmen. 26) Johannes verzichtete nur ungern auf die Bortheile, die ihm damals die Berbindung mit dem byzantinischen Hofe bot; so unzufrieden er auch mit der schon aus einer oberflächlichen Prüfung der griechischen Concilienatten sich ergebenden Berletung seiner Weisungen sein mochte, er war zur größtmöglichen Rachsicht auch jett noch bereit, ohne sich jedoch zu verhehlen, wie leicht diese mißbrancht werden Wahrscheinlich gab er ben Befehl, die griechischen Aften in's Lateinische zu übertragen, was damals in Rom keine leichte Aufgabe war, da es sehr an geeigneten Männern fehlte; bevor diese Uebersetung beendigt war, ließ er die Antwortschreiben an den Raiser wie an Photius abfassen.

In dem vom 13. August 880 datirten Schreiben an die Kaiser Basilius, Leo und Alexander 27) belobte er diese wegen ihrer Friedensliebe und ihres Eisers für die Herstellung der kirchlichen Eintracht, die nach dem Urtheile des apostolischen Stuhles nun glücklich erzielt worden sei; 28) er dankte zugleich für die Restitution der bulgarischen Diöcese, die er als bereits erfolgt voraussietzte, 29) für die Rückgabe des Klosters zum heiligen Sergins und für die zum Schutze des Kirchenstaates gesendeten Schiffe. 26) Daran schließt sich die Bitte, der Kaiser möge dei seinen wohlwollenden Gesinnungen für den Stuhl des heiligen Petrus beharren, was ihm den Segen des Himmels und das Wachsthum seiner Herrschaft zusichern werde. 21) In Betress der in Constantinopel

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Egl. Baron. Pag. a. 880. n. 1 seq. Le Quien Or. chr. III. 877. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 251. "Post innumeras" Mansi XVII. 186. Jaffé n. 2543. p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) In quo animi voto ac desiderio quantum rebus humanis favere providentia divina dignetur, sollicitudo elementiae vestrae Spiritu Dei incitata demonstrat, quae in catholica ecclesia misericordem per auctoritatem et judicium Sedis Apostolicae, quae Christo Domino delegante totius ecclesiae retinet principatum, nihil impacatum, nihil voluit esse diversum.

<sup>2°)</sup> Reander S. 318: "Bermuthlich hatte hier ber Papst in eine von den schönen Redensarten, beren sich die Griechen, ohne die Worte genau abzuwägen, gerne bedienten, mehr hineingelegt, als der Kaiser dabei im Sinne hatte."

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) quod dromones vestros, qui pro defensione terrae S. Petri in nostro manerent servitio, nobis misistis.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Unde obnixe petimus, ut vestro potenti solatio S. Rom. Ecclesiam in hoc periculoso tempore in omnibus adjuvare defendereque non dedignemini, quatenus ex hoc vestra imperialis gloria, apostolicis suffragantibus meritis, per cunctas mundi

gehaltenen Spnode wird bemerkt, es nehme sie der Papst im Allgemeinen an; wofern jedoch seine Legaten in etwas seinen Weisungen zuwidergehans delt, so bestätige er es nicht und erkläre es für ungiltig. <sup>32</sup>) Photius wird nur vorübergehend erwähnt, aber als rechtmäßiger Oberhirt ist er der früheren Entscheidung gemäß auch hier noch anerkannt. <sup>33</sup>)

In dem Briefe an Photius erwähnt Johannes zuerst seine Sorgfalt für den Frieden und die gute Ordnung der Kirchen überhaupt und für die von Constantinopel insbesondere, gegen die er Erbarmen habe zeigen und den Frieden in der Art habe herstellen wollen, daß die Erhöhung und der Bortheil eines Einzigen nicht für Biele zum Nachtheil, sondern Allen zur Stütze gereiche. 31) Er dankt Gott für die Beseitigung der Spaltung und die wiedergewonnene Eintracht, aber er spricht zugleich sein Erstaumen darüber aus, daß in der byzantinischen Synode so Bieles gegen seine Beisungen geschehen, so Manches umgestaltet und verändert worden sei, 35) und tadelt den Stolz des Photius, der sich geweigert, um Berzeihung zu ditten, und in der deßhalb an ihn gestellten Forderung eine Beleidigung gesehen hatte. Der Papst wieders holt nicht nur, daß er wirklich aus Barmherzigkeit ihn anerkannt, sondern warnt auch unter Ansührung von Luk. 16, 15 vor Selbstüberschätzung und pharisäischer Selbstgerechtigkeit; er mahnt ihn, sich zu erniedrigen, damit er

partes magis ac magis accrescat et apud omnipotentem Dominum dignam retributionem percipiat. Et iterum humiliter petimus, ut in hujus bonae voluntatis ac pietatis affectu, quem pro amore Dei circa Ecclesiam Christi habetis, immobiles permaneatis, quoniam nos augustalem excellentiam vestram ulnis extensis amore paterno amplectimur, et honore debito veneramur.

<sup>32)</sup> Nam et ea, quae pro causa restitutionis reverendissimi Photii patriarchae synodali decreto Cpli misericorditer acta sunt, recipimus; et si fortasse nostri legati in eadem synodo contra apostolicam praeceptionem egerint, nos nec recipimus, nec judicamus alicujus existere firmitatis.

<sup>32)</sup> So im Eingange: in uno Christi ovili cum proprio pastore, Photio videlicet confratre et comministro nostro, (separatos) aggregare curavit (sollicitudo clementiae vestrae.)

et laboris fuit, hec nostri voti existit, ut pro orthodoxae fidei integritate seu pro statu et pace omnium Dei ecclesiarum, quarum cura constringimur, adeo operam demus, quatenus dispersa congregentur, congregata conserventur et ut quidquid inhonestum vel aliter quam se rectitudo habet, per providentiam Dei, SS. Apostolorum meritis suffragantibus, corrigatur, omni conamine, juxta officium nobis commissum, speculando satagimus. Hujus rei gratia more apostolico s. Cplitanae ecclesiae misereri volentes decrevimus, ut unius incrementum nullius fieret detrimentum, quin potius omnium manifestum existeret adjutorium. Convocata nostra ecclesia, quantum ad praesens tempus coegit necessitas, auctoritate et potestate apostolica dictae Cplitanae ecclesiae consuluimus et legatis nostris directis, ut inoffenso pede incederent, instituimus (institimus).

<sup>25)</sup> Sed cum nos scriptis et verbis misericorditer tecum specialiter agendum cese decreverimus, mirandum valde est, cur multa, quae nos statueramus, aut aliter habita aut mutata esse noscantur, et nescimus, cujus studie vel neglectu variata monstrentur.

erhöhet werbe, und die brüderliche Liebe gegen den zu bewahren, der sich seiner erbarmt, indem er ihm bemerklich macht, er werde ihn nur dann als Bruder immersort anerkennen, wenn er die schuldige Ergebenheit gegen die römische Kirche an den Tag zu legen sich besleißige. 36) Am Schluße erklärt er ganz wie in dem Briese an den Kaiser, daß er daß zu seiner Wiedereinsetzung der Barmherzigkeit gemäß Verhandelte 37) annehme, jedoch Alles verwerse und für nichtig erkläre, was seine Legaten gegen ihre Weisungen etwa gethan haben könnten.

Es ist dieses das letzte der noch vorhandenen an Photius gerichteten päpstlichen Schreiben. Johannes begnügte sich, seine Unzufriedenheit mit dem Berfahren des Photius und seiner Spnode auszusprechen; er wollte abwarten, wie sich Photius fernerhin benehmen, ob er auch in der bulgarischen Frage nachgeben werde. Schon 879 hatte er ihm mit der Extommunisation für den Fall seiner Renitenz bezüglich dieser Frage gedroht; <sup>38</sup>) für jetzt hielten ihn die Berheißungen des Kaisers, sowie die Rücksicht auf den Beistand seiner Flotte, die eben einen Sieg über die Saracenen erlangt, <sup>39</sup>) von stärkeren Erklärungen ab. <sup>40</sup>) Doch hatte er durch den Protest gegen die seinen Anordnungen zuwiderlausenden Synodalverhandlungen die Würde seines Stuhles gewahrt. <sup>41</sup>) Das Weitere sollte eine neue Gesandtschaft in Byzanz erwirken, die wohl auch zugleich für den Bulgarensürsten Aufträge erhielt.

Dazu erwählte Johannes den Bischof Marinus, der 869 als Diakon in Constantinopel so entschieden gegen den Photius aufgetreten war und dessen Freundschaft dieser eben jetzt zu erwerben gesucht hatte. Sei es, daß er der Ueberbringer der obigen Briese war <sup>49</sup>) oder daß er erst nach Absendung derselben zum Legaten ausersehen wurde, Marinus, der treue Schüler des Papstes Nikolaus, der wohl den Papst auf die Unregelmäßigkeiten der in Constantinopel gepflogenen Berhandlungen ausmerksam gemacht haben mochte, ging höchst wahrscheinlich noch im Herbste 880 dahin ab, sicher mit der Bollmacht, nach Ermessen und Prüfung aller Umstände zu handeln und insbesondere gegen Alles, was dem römischen Stuhle zum Nachtheil beschlossen ward, die ents

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Igitur laudabilis tua prudentia, quae dicitur humilitatem scire, non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare; quin potius se, ut exaltetur, humiliet et fraternum discat erga sui miserentem servare affectum. Quia nos, si tu debitam devotionem et fidelitatis incrementa erga S. Rom. Ecclesiam et nostram parvitatem observare studueris, et ut fratrem amplectemur et ut carissimum proximum retinebimus.

<sup>37)</sup> misericorditer acts.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) ep. 201. p. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Baron. a. 880, n. 14, J. n. 2583, p. 285.

<sup>1°)</sup> Baron. a. 880. n. 9: Qui nimis tenax pacis illius Deo invisae, quam nos quomodo Deus, sed quomodo mundus dat, obtulit et accepit, lenitate olei, non ferro chirurgi (ut opus erat) in Photii ulcerosis apostematibus usus est exemplo 88. praedecessorum Nicolai et Hadriani.

<sup>11)</sup> si non gladio, saltem clypeo usus, sagt daher Baronins.

<sup>12)</sup> So Baron. a. 880. n. 10, Ratalis Alexander, Jager n. A.

schnode von 869 gewesen war, mußte die Verdammung derselben durch die Photianer ganz im Widerspruche mit den Intentionen des Papstes <sup>43</sup>), vor Allem verletzen und er, mit den früheren Ereignissen wohl bekannt, war am besten geeignet, die Arglist der Griechen zu enthüllen.

So sehr uns alle genaueren Nachrichten fehlen, so wissen wir boch aus einer zuverläßigen Quelle, daß sich Marinus seines Auftrags mit ber größten Unerschrockenheit entledigte. Den Bann scheint er nicht über Photius ausgesprochen zu haben, da der Papst sich wohl das Urtheil vorbehielt; aber er sprach unumwunden die Richtigkeit alles bessen, was gegen die papstlichen Beisungen geschehen war, insbesondere der Berdammung bes achten Conciliums, aus, und forderte Berwerfung der für Rom nachtheiligen Beschlüsse. Photius war ihm gegenüber zu keiner Nachgiebigkeit bereit und ber sonst gemäßigte Raiser ließ ihn dreißig Tage gefangen halten. 44) Da alle Mittel ber Berführung nichts fruchteten und Bafilius durch Fortdauer einer das Bölkerrecht verletzenden Magregel nur an Ansehen verlieren konnte, ließ er ihn endlich von dannen ziehen, so daß er in den ersten Monaten des Jahres 881 nach Rom zurückfehrte. 45) In Constantinopel hatte man alle Magregeln gebraucht, ihn vom Berkehr mit allen Ignatianern fernzuhalten, wie man auch sonst fremde Gesandte stets mißtrauisch bewachte. 46) Dag an eine Zurudgabe Bulgariens nicht zu benken war, davon hatte er sich vollkommen überzeugt.

Es mochte für Johann VIII. schwer fallen, mit dem griechischen Hofe in Conflikt zu kommen. Noch war Neapel im Bunde mit den Saracenen und blieb es trot der im März 881 über den Bischof Athanasius ausgesprochenen Exkommunication; <sup>47</sup>) die römische Campagna lag vor den Feinden der Christen- heit offen da und von Karl dem Dicken, den er endlich im Februar 881 zum Kaiser krönte, <sup>48</sup>) hatte der Papst keinen ausreichenden Schutz zu erwarten, <sup>49</sup>)

<sup>\*2)</sup> Bgl. Allat. de VIII. Syn. Phot. p. 216—221.

<sup>41)</sup> Stephan. V. ep. ad Basil. (Mansi XVI. 424. 425. Cf. Baron. a. 880. n. 10): Διὰ τὴν ὁμοφουδύνην καὶ ἰδοφουδύνην τοῦ προηγησαμένου διδασκάλου τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Νικολάου καὶ διὰ τὸ ἐδέλειν τὰ ἐκείνῳ δεδογμένα ἐκπληροῦν, εἰς μεγίστην παρ' ὑμῦν κατήντησε βραχύτητα ὁ θεόφρων Μαμῖνος, καὶ διὰ τὸ .. μὴ τοῖς ἐτεροφρονοῦσε συναπαχθῆναι καὶ τὰ παρ' αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς βασιλείας ὑμῶν συνυδικῶς πραχθέντα καταλῦσαι καὶ ἀκυρῶσαι. ὖς δὴ Μαρῖνος καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπὶ λ' ἡμέραις ἐν τῆ φυλακῆ ἐκρατήθη, εἰς δόξαν μαλλον τοῦτυ λογισάμενος ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, καὶ οῦκ τἰς ὕβριν.

<sup>16)</sup> Im Sommer 881 ging Marinus schon wieder als Gesandter nach Neapel. Joh. ep. 294. Baron. a. 881. n. 6.

<sup>16)</sup> So schreibt 3. 8. Luitprand (Leg. ad Niceph. Phoc. p. 343 ed. Bonn. post Leon. Diac.): Palatio.. inclusi sumus, armati milites appositi sunt custodes, qui meis omnibus exitum, ceteris prohiberent ingressum. Domus ipsa solis nobis inclusis pervia, a palatio adeo sequestrata, ut eo nobis non equitantibus, sed ambulantibus anhelitus truncaretur etc.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Mansi XVII. 535. 536. Baron. a. 881. n. 1 seq. Joh. epp. 265. 270. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Pag. a. 881, n. 1.

<sup>19)</sup> Am 29. März 881 schrieb Johann an den Kaiser ep. 269: Multarum oppressionum nostrarum, fili carissime, vodis oblivisci non convenit et calamitatum nostrarum, Hergenröther, Photius. II.

vielmehr nur neue Bedrückung, so daß neue Zerwürfnisse in Aussicht standen. Der Aber er konnte nach der Rücktehr des Marinus und nach dessen Forderung zu energischem Einschreiten keinen irdischen Interessen mehr Gehör geben, er ward zu sehr von der Nichtigkeit seiner Hoffnungen überzeugt, und so sprach er noch im Jahre 881 unbekümmert um den Groll des Kaisers vom Ambo der Peterskirche aus, das Evangelium in der Hand, vor versammeltem Volke mit großer Feierlichkeit das Anathem über Photius aus. 31) Wahrscheinlich 22) wurden auch die Legaten von 879, obschon nicht in dem Maße schuldig, als es der Anschein war, mit Censuren belegt. 33)

So war die kaum wiederhergestellte Berbindung zwischen Alt- und Reurom abermals unterbrochen und die Trennung stärker als zuvor, ohne daß der Papst, wie einst Nikolaus, eine mächtige Partei in Byzanz selbst zur Mitstreiterin gehabt hätte; denn zur Schwächung der Ignatianer hatte er selber das Meiste gethan. Photius aber hatte seinen Zweck erreicht; er stützte sich sortwährend auf die von Rom erlangte Anerkennung; b. das neue Anathem ward im Orient nicht verkündigt, wie auch die Sendung des Marinus geheim gehalten oder durch Berdächtigung seiner Person um ihre Bedeutung gebracht war. So konnte der Byzantiner des Anathems spotten und sich, wie auf den Kaiser und sein Concisium, so auch auf die Autorität der päpstlichen Briese stützen. Dazu lenkten die Einfälle der Saracenen in Italien und der Rormannen in Frankreich die Ausmerksamkeit der Abendländer längere Zeit von den byzantinischen Angelegenheiten ab; der römische Stuhl, dessen ganze Krast die Wirren in Italien schon allein in Anspruch nahmen, hatte auf den Orient sast keinen Einfluß mehr.

quas sancta mater vestra Rom. ecclesia patitur, oportet vos reminisci, et tunc demum ad aliquam consolationem nostram manum vestrae pietatis porrigere et auxilium nobis praebere quantocius debetis etc. Egl. ep. 277 ad eund. 279. 286. 293 ad eund. p. 298 ad Riccard. Aug.

<sup>56)</sup> Bgl. Gfrörer Karolinger II. S. 219.

<sup>\*1)</sup> Append. Conc. VIII. Manai XVI. 449 A.: Ἰωάννης ἐπεὶ τὸν θρόνον Αδριανοῦ διεδέξατο, ἀνεθεμάτισε Φώτιον, ὅτε ἐπλάνησε τοὺς περὶ Εὐγένιον διὰ τὴν Βουλγαφίαν ἐλθόντας λαβών γὰρ τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἀνελθών ἐν τῷ ἄμβωνι πάντων ἀκουύντων ἔφη· ὁ μὴ ἔχων τὸν θεοκρίτως ἀναθεματισθέντα Φώτιον, ὡς ἀφῆκαν αὐτὸν Νικόλαιος καὶ Αδριανὸς οἱ άγιώτατοι πάπαι, οἱ προκάτοχοί μου, ἔστω ἀνάθεμα. Cf. ibid. p. 452 C. 456. 439. Baron. a. 880. n. 11. 12. Manai XVII. 537. XVIII. 101. 201. Şefele ⑤. 468. N. 1. 2.

<sup>52)</sup> Baron. l. c. n. 13. Die Bischöfe Eugen und Paulus werden ferner nirgends erwähnt; 887 erscheint Bnolerigus (auch Benolergius) von Antona, 896—904 Stephan von Offic.

<sup>53)</sup> Manai XVI. 452; οἱ (legati) καὶ ἀπελθόντες ἐν τῆ Ῥώμη καθηρέθηθαν παρα Ἰωάννου ἐπὶ ἄμβωνος.

Das zeigt beutlich die erst nach Habrian III. verfaßte Schrift vom heiligen Geiste und der Brief an den Erzbischof von Aquileja. In der ersteren c. 89. p. 99 beruft sich Photius auf seinen Johannes; "denn mein ist er sowohl aus anderen Gründen, als weil er mehr als die anderen sich meine Angelegenheiten zu eigen gemacht hat und sich angelegen sein ließ;" er preist ihn als einen von Gott begnadigten Hohenpriester (p. 100), "der mit ihm ganz im Einklang war; er preist seine gottesssuchtigen Gesandten Panl, Eugen und Petrus.

## Siebentes Buch.

Zweites Patriarchat, letzte Kämpfe und Tod des Photins.

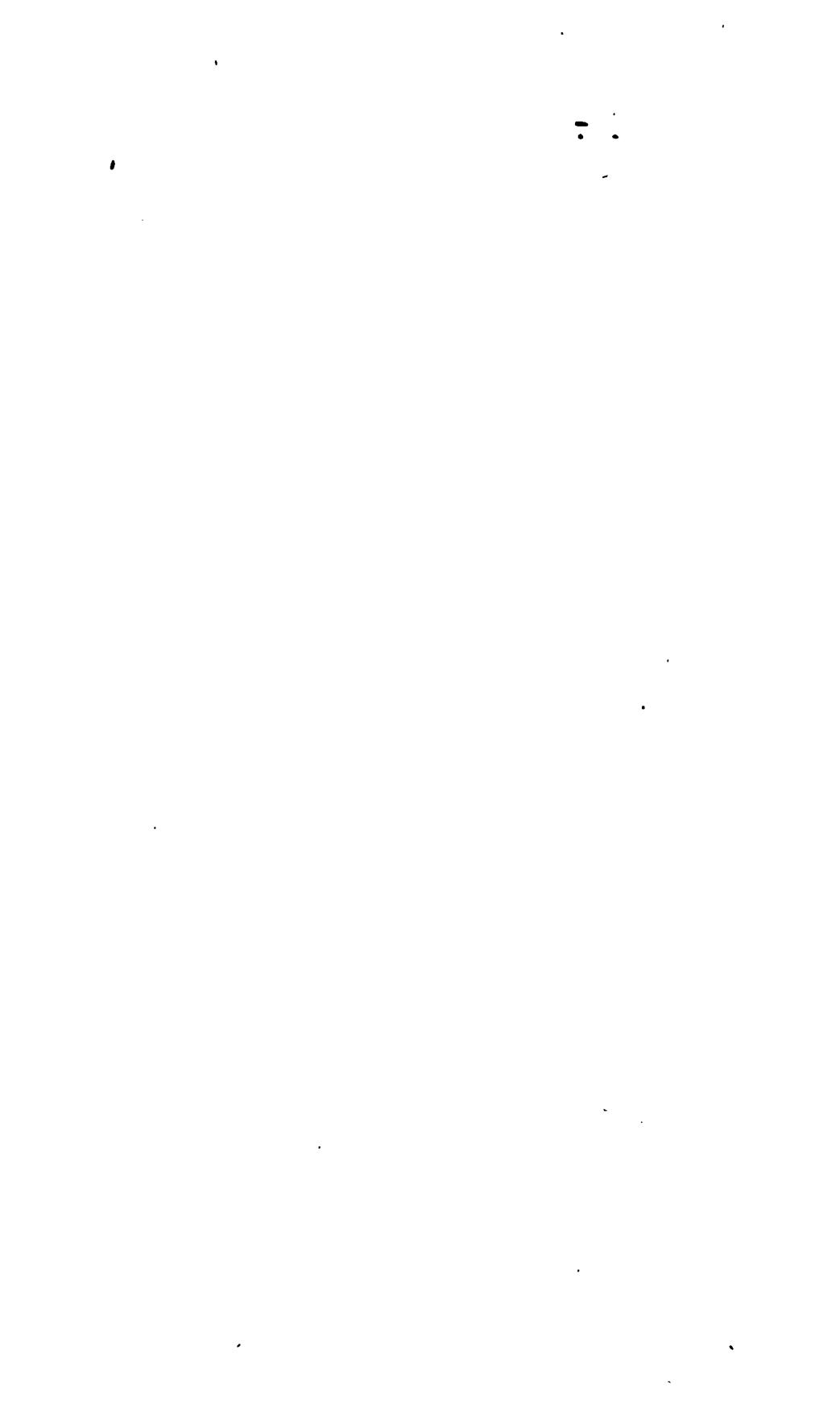

## 1. Bafilius und Photius. Die Rebifion ber Gesetbucher und ber Romocanon.

Der wiedereingesetzte Patriarch lebte mit Raiser Basilius im schönsten Einvernehmen und war durch bessen Macht gegen alle vom Westen brohenden Angriffe völlig gedeckt. Er rühmte und verherrlichte den Monarchen in gebunbener und ungebundener Rede. Namentlich hielt er am 1. Mai 881, 1) als er die von dem Raiser zu Ehren der Mutter Gottes und anderer Heiligen, besonders des Erzengels (Gabriel oder Michael), 2) des Propheten Elias und des heiligen Nikolaus erbaute "neue Basilika" feierlich einweihte, in Gegenwart bes Kaisers, seines Sohnes Leo und bes Senates eine glänzende Lobrede, voll des Jubels und der Wonne über den "Christusliebenden und Gottgeliebtesten Raiser, der an Großthaten im Frieden wie im Ariege alle seine Vorgänger überstrahlt." 3) Schon im Eingange, wo er die Frage aufwirft: "Wozu diese glänzende Bersammlung? Weßhalb haft du uns, o Raifer, hieher eingeladen?", nimmt er Anlaß, die großen Berdienste bes Herrschers aufzuzählen, indem er mit Fragen fortfährt: "Haft du etwa neue Siege über die Barbaren und neue Trophäen errungen und willst uns zu Genossen und Theilnehmern an beiner Freude machen wie an beiner Dankfagung gegen ben, ber ba ben Sieg

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: Μαίφ δὲ πρώτη. Sym. M. c. 16. p. 692: τῷ ιδ' ἔτει (Sept. 880 bis Sept. 881) μηνὶ Μαίφ ἐγκαινίζεται καὶ ἐνθρονίζεται ἡ νέα ἐκκληδία παραὶ Φωτίου πατριάρχου. Cf. Georg. m. de Bas. c. 19. p. 485. Ham. Cont. p. 761. Const. Porph. Cerem. I. 20. Die Reihenfolge der Ereignisse in den Chronisen und die Erwähnung zweier Herrscher (Constantin war bereits todt) lassen das Datum des Symeon als richtig erseunen.

<sup>2)</sup> Cont. Theoph. V. 83 wird Gabriel, c. 76 Michael als der hier gefeierte Erzengel genannt.

<sup>3)</sup> Combes. Manip. rer. Cpl. p. 296 seq. (S. unten Buch VIII. Abschn. 8. Nr. 2.): πάντας τους έμπροσθεν νεκών. Am Schluße heißt Basilius (πάντων) των όσους ήλιος έπείδε Καισάρουν το έγχαλλωπισμα, σοφία τε χαί συνέσει τους έμπροσθεν παψευδοκιμών. Aehnlich heißt es in der zweiten der uns erhaltenen Oden (Strophe 18 und 20), daß Salomon dem Basilius gegenüber sich seiner Weisheit nicht rühmen kann und gegen diesen die Könige Juda's sich wie Funken des Lichts zur strahlenden Sonne verhalten.

verleiht? Ober hast du wieder fremde Bölker gedemuthigt und beiner Herrschaft unterworsen und führest mit beinem tief religiösen Sinn alle beine bertlichen Thaten auf die mächtige Hand Gottes zurück? Ober hast du tief gesunkene Städte des Reiches wieder neu erhoben, andere von Grund aus erbaut, andere erneuert und verschönert, die Grenzen des Reiches erweitert und befestigt und, selbst reich, beine Unterthanen reich und glüdlich gemacht? Beige es uns, die wir auf dich als auf das allgemeine Auge der Welt hinblicken, was von allem dem der Grund zu dieser Bersammlung war. Ober schweigst du aus Bescheidenheit und willst uns deine Großthaten nicht erzählen, mit denen nothwendig das Lob sich verbinden muß? Willst du mich, den deine Thaten begeistern, 4) in Worten den Grund der gegenwärtigen Bersammlung verkunben lassen?" — Indem der Redner zeigt, daß es sich um Einweihung des von dem Raiser der Gottesmutter errichteten neuen Tempels handle, hat er noch mehr Anlaß, die Religiosität und Munificenz des Basilius zu preisen, der zu diesem Bau das Schönste, Herrlichste und Kostbarste verwendet, wobei freilich, wie die Chronisten b) sagen, viele Wosaiken und Marmorstücke anderen Rirchen und öffentlichen Plätzen genommen worden waren. Nachdem Photius den Prachtbau geschildert, der den Tempel Salomon's übertreffe, 6) wendet er sich wieder zu dem Gottbegnadigten Kaiser, dem er geistiges und leibliches Wohlergehen in steter Jugendfrische wünscht und die Worte des Psalmisten (Pf. 44. hebr. 45. B. 5) zuruft: "In beiner Herrlichkeit ziehe siegreich hin und herrsche wegen der Wahrheit, Sanftmuth und Gerechtigkeit." Die ganze Rebe zeigt jene byzantinische Schmeichelei, in der Photius keinem früheren oder späteren Stammesgenossen nachstand. "Durch Euere Opas," sagt er dem Raiser und seinem Sohne Leo, ?) "wird die Trias würdig angebetet und verehrt, indem sie ihre Vorsorge über Alle entfaltet und die Unterthanen in Beisheit regiert."

Der von Photius geschilderte Prachtbau, süböstlich vom Königsbau des Theophilus und mitten in den nunmehrigen Palastanlagen gelegen, muß wahrhaft großartig gewesen sein. Alles weiset darauf hin, daß unter Basilius die griechische Kunst noch keineswegs den alten Glanz verloren, vielmehr in manchen Beziehungen Fortschritte gemacht hatte; <sup>5</sup>) zeigen doch auch die Dedicationsbilder in einer noch vorhandenen Handschrift des Gregor von Nazianz, die für diesen Kaiser gefertigt ward, viel künstlerisches Geschick. <sup>9</sup>) Die neue

<sup>4)</sup> έμε τοις σοις ξργοις έμπνεόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georg. m. c. 13. p. 843. 844. Sym. M. p. 691, 692. G. Ham. Cont. p. 759 seq. Leo Gr. p. 257. Anon. de antiqu. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21.

<sup>6)</sup> Analog der dem Justinian bei Einweihung der Sophienkirche (26. Dez. 537) zugeschriebenen Aeußerung. Codin. de S. Sophia p. 143.

<sup>7)</sup> Leo wird nachher Casar genannt, aber auch Bastlius zu den Casaren gerechnet, so daß hier das Wort in weiterem Sinne sieht. Außerdem heißt Leo noch peroxos zai zoerwood ris sackeias.

<sup>9</sup> Unger in d. Art. "Griech. Kunst". Encyclop. von Ersch und Gruber I. Sect. Bb. 84. S. 294. 392. 417. 448 ff.

<sup>&</sup>quot;) Unger a. a. D. S. 443. Montfauc. Palaeogr. gr. p. 250.

Bafilika hatte am Eingange des Vorhofs schöne Prophläen, reich an Marmor; in dem Borhofe selbst standen zwei Springbrunnen (Phialä) mit Schalen aus feltenem Stein. Die Kirche hatte fünf Ruppeln, die mit vergoldetem Rupfer gedect waren; sie strahlte an den Säulen, an ben Wänden und in der inneren Einrichtung, an den Cancellen, den Siten mit ihren Stufen und den Altären von mit Gold belegtem Silber, eblen Steinen, Perlen und seidenen Teppichen. Von der größeren Auppel sah Christus herab auf die Erde, als wenn er auf deren Ausschmückung und Regierung sinne; ihn umgaben in mehreren Kreisen zahlreiche Engel, ihm dienend und folgend; über dem Altar an der Chornische fand sich die Madonna, die Hände ausbreitend für das christliche Bolk und Heil und Segen dem Kaiser erwirkend. In den übrigen Theilen ber Kirche waren die Apostel und Martyrer, die Propheten und Patriarchen abgebildet. Der hintere Theil ber Kirche war von einem Garten, einem "zweiten Eben" umgeben, Mefokepion genannt, eingeschlossen von zwei Gallerien, die von der süblichen und der nördlichen Seite der Kirche ausgingen und von denen die zweite mit einem mit Frescobildern von Marthrern ausgemalten Tonnengewölbe gebect war. An der Südseite des Gartens befanden sich die Gazophylacien und die Safristei. 10)

Es scheint aber der Bau dieser Basilita, und noch weit mehr die Art und Weise, wie man ihre kostbare Ausschmückung in's Werk seite, nicht Wenigen Anlaß zu Unzufriedenheit und zu Klagen gegen den Kaiser gegeben zu haben. Unter Anderem wird berichtet, zu den anderen Gebäuden weggenommenen Ornamenten habe auch die eherne Bilbsäule eines Bischofs gehört, der einen von einer Schlange unwundenen Stab in der Hand hielt, der Kaiser habe beim Vorübergehen seine Finger in den Mund der Schlange gesteckt, aber eine darin verborgene lebendige Schlange habe ihm durch ihren Bis eine Wunde beigebracht, die nur mit Mühe geheilt werden konnte, was großes Aussehen erregte. Ferner ließ Basilius eine sehr große Statue Salomon's, die Justinian über der kaiserlichen Cisterne gegenüber der Sophienkirche errichtet hatte, einschmelzen und aus dem Metall sein eigenes Bildniß gestalten, das dann in die Fundamente der neuen Kirche gelegt wurde, als wenn der Kaiser sich so Gott zum Opfer darbringen wolle, was ebenfalls zu Mißdeutungen Anlaß gab. 11)

Nicht weniger als Basilius war der schon der besprochenen Rede nach sehr kunstsinnige Photius bedacht, durch Gründung und Ausstattung von Kirschen und Wohlthätigkeitsanstalten sich zu verewigen, wie er es schon in seinem ersten Patriarchate gethan hatte; im Exil hatte er sich bitter über die Zerstörung dieser seiner Schöpfungen beschwert und gegen seine Ankläger seine Freigebigkeit hervorgehoben, durch die das am Morgen vereinnahmte Geld am Abend, und besonders in der Nacht, wieder völlig verschwunden war. 12) Die

<sup>10)</sup> Phot. Or. cit. Theoph. Cont. V. 83—86. p. 325—329. Unger S. 418. 472. 473.

<sup>11)</sup> G. Ham. Cont. l. c. n. 13, 14. Leo Gr. p. 257, 258. Unger S. 394.

<sup>12)</sup> ep. 85. p. 131 (oben ©. 188. N. 11). ep. 174. p. 248. 249. Phot. глючовай Lond. 1864. ep. 211. 146. p. 526. 475.

verleiht? Oder hast du wieder fremde Bölker gedemüthigt und schaft unterworfen und führest mit beinem tief religiösen Sing lichen Thaten auf die mächtige Hand Gottes zurück? Ober fene Städte des Reiches wieder neu erhoben, andere ver andere erneuert und verschönert, die Grenzen des Reich andere erneuert und verschönert, die Gleichen und, selbst reich, deine Unterthanen reich und glücklich ginne und allgemeine Auge der gestellte ges und, selbst reich, deme die wir auf dich als auf das augemenalem dem der Grund zu dieser Versammlung Bescheidenheit und willst uns deine Großthaten warten den Grund der die wir auf dich als auf das allgemeine Auge von dem Kaiser der Gottesmutter er noch mehr Anlaß, die Religiosität der zu diesem Bau das Schönste, 公五百百五 freilich, wie die Chronisten b) sa Kirchen und öffentlichen Plätze; den Prachtbau geschildert, de sich wieder zu dem Gottbe **39 UW** --9ber wieder ...s verstorben war; .. menier exilirt. 15) Eine Wohlergehen in steter 33 zeiligen Bartholomäus gab ihm (Ps. 44. hebr. 45. B. 14 ...ven, woran sich bald ein Kloster und herrsche wegen de. ...d er abermals verbannt, und zwar nach Rede zeigt jene byzo / f & .40doxie verschaffte auch ihm die lang entbehrte späteren Stammesc . dem Patriarchen Ignatius in hoher Gunst; er Kaiser und seinem! urde eines Steuophylar. Als Confessor hochverehrt ehrt, indem sie patriarchate des Photius, fast hundert Jahre alt (883). 17) heit regiert." .ung er in der Zeit von 857-867 eingenommen, darüber . sein Biograph, der Diakon Johannes, noch eine andere Lebens-Theophilus haft groß näheren Aufschluß. Es scheint derselbe aber kaum eine bedeutende griechisch erlitten zu haben, wenn er auch fortwährend der Sache des Jgnachen Pieb. In seinem Amt als Skeuophylax war er nach der Wiederbilde jeg desselben 869 bei dem feierlichen Empfange der römischen Legaten n 18) und solange Ignatius lebte, war er den Biographen zufolge im für 🎤

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Das zeigen sehr gut die Briefe des Nikolaus Mystikus, bes. ep. 35. 36. 37. 59. 307—310; 335. 336 ed. Mai.

<sup>1&#</sup>x27;) Acta SS. t. II. April. p. 583 seq. Pag. a. 731. n. 2; 817. n. 18. Gall. Bibl. P. Proleg. t. XIII. c. 21.

<sup>15)</sup> Acta SS. t. I. April. die 3. p. 266—268. Amari St. de Mus. I. p. 502-505.

<sup>16)</sup> Georg. mon. Theoph. c. 26: ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοφίλου ἢν καὶ Ἰωσήφ ὁ τίμτο γράφος, εξεορίσθη (hier ift sicher Mehreres ausgesallen und insbesondere die Zurücherusung) ὑπὸ Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης παρέτεινε δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἕως τῆς βασιλείας Λίοντος τοῦ σοφοῦ (Letteres ist ungenau).

<sup>17)</sup> Acta SS. l. c. p. 268. Pag. a. 883. n. 13. Amari l. c. p. 505.

<sup>18)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a. 869. n. 11. Anast. Opp. II. p. 1388 ed. Migne.

Gingange bee Botto to latin And the

CONTRACTION OF THE PARTY OF THE

TAILS II

THE MENT OF THE PARTY OF THE PA

THE WAY IN

GORDEN SING CRAINS OF THE REAL PROPERTY.

Achtung und Freundschaft. Rach bessen Tode scheint er Rapst Johann VIII. anerkannten Photius anerkannt, sor**glich** gesucht zu haben. <sup>19</sup>) Uebrigens brückt sich zurückaltend und vorsichtig aus; er will auf die icht einlassen, um diesen nicht tadeln zu müssen; B auch dieser dem Heiligen alle Ehre erwiesen rt habe. 20) Merkwürdig ist diese Erwähnung · erstes Patriarchat ganz ignorirt wird, 🛰 des Zanatius unmittelbar vom Amte 'tiegen wäre; es hat bieser Bericht um 890 gelebt haben soll, 21) · Clerus, der im Ganzen gegen Batriarchate ihn vollständig san Begemesnist con Blo. ...ingen. Uebrigens bat dem Tobe des Heiligen von je überarbeitet und vervollständigt, .. nien später geschrieben sein kann. Es 

. tirchlichen Angelegenheiten sein Vertrauen schenfte, ... Burdenträger ermahnte, biefen heiligen Mann gum - men, was aber schon vor der Ermahnung des Patriarchen veschen sei, 22) da das milde und sanfte Wesen des frommen Alle angezogen habe.

na ungegegen zure. Iz vor seinem Tode in der Leidenswoche 883 soll der Hymnograph dem Satriarchen ein Verzeichniß des Vermögens der ihm anvertrauten Heerde über und auf seinen Jünger Theophanes hingewiesen haben; 23) die Hefiste des Fiebers machte ihm das Sprechen unmöglich. Der anfangs erstaunte

<sup>19)</sup> Synaxar. Claram. in Act. SS. l. c. Append. p XXXIII.: οδ (Ignat.) μετά της βεδημίαν παιρά Φωτίου στέργεται και δεθειάζεται.

Acta SS. l. c. p. 275. c. 4. n. 30. Append. p. XXXIX.: (Ignatio mortuo) διαδέχεται τον της αρχιερωσύνης θρόνον ο Φώτιος, ος της συγκλήτου βουλης ετύγχανε το πρωτείον επεφερόμενος, διά τε το πυλύ τοῦ λόγου καὶ το ὑπερβάλλον τῆς γνώσεως ται άμα διά το δεινόν του νούς και πρός το συνθήναι και σκευάσαι τα πράγματα έπιτη δεί<sup>ος</sup>, εξ ού και την άρχην της ιερωσύνης απεκληρώσατο (ίνα μη λέγω πάντα τα τοῦ Τή δεί<sup>ος</sup> τη δείν και που και πρός διαβολάς χωρήσω τουδε, από του πράγματος είς τουτο παρα-ανδρός και που και πρός διαβολάς χωρήσω τουδε, από του πράγματος είς τουτο παραανσευνος). πλην ότι και αυτός τῷ μεγάλω τουτω πατρί Ίωσηφ την ίσην ἐτήψει τομην και το μέδο της καυδίας υπέκρυπτε, Θεού ανθυωπον οτομάζων καὶ (ως) εδαγγέλο κατά το και το πορένων αύτω το 31. και το και το προςέχων αυτώ. D. 31: Ενθεν τοι και όλην την φροντίδα των έκκληδιαστικών πραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων καλών. Oudin. de script. eccl. II. p. 335. 336.

<sup>22) 1.</sup> C.: τους των πρώτων βαθμών άξιουμίνους της έχκλησίας παρεκάλει τούτω βρατιθέναι τυύς λογισμούς, ο δή και πάς έτέλει και πρό της πατριαρχικής παρακλήσεως. 23) έν ή το γραμματείον, έφ' ώ και πάσαι του ποιμνίου αναγεγραμμέναι κτήσεις ήπηθχον, αράμενος και δύν τούτω και τον μαθητήν Θεοφάνην παραλαβών Φωτίω τώ άρχιερεί παρατίθεται.

Hauptkirche von Byzanz hatte bedeutende Güter und Besitzungen, die von geistlichen Curatoren, meist Diakonen, unter Aussicht des Großökonomen verswaltet wurden. <sup>13</sup>) Reichliche Almosenspenden mußten auch das Wirken des Patriarchen bei Clerus und Volk in ein glänzendes Licht stellen; als sicher ist anzunehmen, daß Photius kein Mittel unversucht ließ, einflußreiche Persoulichteiten so enge als möglich an seine Person zu ketten und so den Kreis seiner Freunde wie den Umfang seiner materiellen Hilfsmittel immer mehr zu erweitern.

Bu ben angesehensten Geistlichen von Constantinopel zählte damals ber gefeierte und hochbetagte Schüler des berühmten Gregorius Dekapolita, 24) der Hymnenbichter Joseph. Sicilianer von Geburt, war er mit seinen Eltern Plotinus und Agatha gleich vielen anderen seiner Landsleute nach dem Beloponnes geflohen und im Alter von fünfzehn Jahren zu Thessalonich in ein Kloster getreten, wo er ein sehr strenges Leben sührte und auch die Priesterweihe erhielt. Unter Leo V. kam er mit seinem Lehrer nach Constantinopel; von da wurde er nach Rom gesandt, um dem Papste über die Zustande der von den Ikonoklasten verwüsteten Kirchen zu berichten. Aber auf der Seereise ward er von Piraten gefangen genommen und nach Creta geschleppt, wo er mit allen feinen Rräften für den dristlichen Glauben wirkte. Nachher wieder frei geworden, eilte er nach Byzanz, wo sein Lehrer bereits verstorben mar; als eifriger Bilderfreund ward er von Leo dem Armenier exilirt. 15) von ihm in Theffalien entbeckte Reliquie bes heiligen Bartholomaus gab ibm Anlaß, eine Kirche zu dessen Ehre zu gründen, woran sich bald ein Kloster Von Raiser Theophilus ward er abermals verbannt, und zwar nach Cherson. 16) Der Sieg ber Orthodoxie verschaffte auch ihm die lang entbehrte Rube; seit 848 stand er bei bem Patriarchen Jgnatius in hoher Gunst; er erhielt von ihm die Würde eines Steuophylax. Als Confessor hochverehrt starb er im zweiten Patriarchate des Photius, fast hundert Jahre alt (883). 17)

Welche Stellung er in der Zeit von 857—867 eingenommen, darüber gibt uns weder sein Biograph, der Diakon Johannes, noch eine andere Lebensbeschreibung näheren Aufschluß. Es scheint derselbe aber kaum eine bedeutende Ansechtung erlitten zu haben, wenn er auch fortwährend der Sache des Jgnatius treu blieb. In seinem Amt als Skeuophylax war er nach der Wiedereinsetzung desselben 869 bei dem feierlichen Empfange der römischen Legaten
zugegen 18) und solange Ignatius lebte, war er den Biographen zufolge im

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Das zeigen sehr gut die Briefe des Nikolaus Mystikus, bes. ep. 35. 36. 37. 59. p. 307—310; 335. 336 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Acta SS. t. II. April. p. 593 seq. Pag. a. 731. n. 2; 817. n. 18. Gall. Bibl. PP. Proleg. t. XIII. c. 21.

<sup>15)</sup> Acta SS. t. I. April. die 3. p. 266-268. Amari St. de Mus. I. p. 502-505.

<sup>16)</sup> Georg. mon. Theoph. c. 26: ἐπὶ τῆς βασελείας Θεοφίλου ἦν καὶ Ἰωσῆφ ὁ ὑμτογράφος, ος ἐξοφίσθη (hier ift sicher Mehreres ausgesallen und insbesondere die Zurlickberusung) ὑπὸ Θεοδώρας τῆς βασελίσσης παρέτεινε δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἔως τῆς βασελείας Λέοντος τοῦ σοφοῦ (Letteres ist ungenau).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Acta SS. l. c. p. 268. Pag. a. 883. n. 13. Amari l. c. p. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vita Hadr. II. Baron. a. 869. n. 11. Anast. Opp. II. p. 1388 ed. Migne.

besitze feiner vollen Achtung und Freundschaft. Rach bessen Tode scheint er ber allerdings ben von Papst Johann VIII. anerkannten Photius anerkannt, leser seine Freundschaft sorglich gesucht zu haben. 19) Uebrigens drückt sich sohannes Diakonus sehr zurückhaltend und vorsichtig aus; er will auf die beschichte des Photius sich nicht einlassen, um diesen nicht tadeln zu muffen; ur das will er hervorheben, daß auch dieser dem Heiligen alle Ehre erwiesen nd als Mann Gottes ihn bezeichnet habe. 20) Merkwürdig ift diese Erwähnung 28 Photius um so mehr, da dessen erstes Patriarchat ganz ignorirt wird, leich als ob Photius erst nach dem Tode des Jgnatius unmittelbar vom Amte nes Senators zum Patriarchate emporgestiegen ware; es hat dieser Bericht was Geheimnisvolles. Der Verfasser, der um 890 gelebt haben soll, 21) eborte wohl zu jenem Theile bes byzantinischen Clerus, der im Ganzen gegen hotius gestimmt war, aber in seinem zweiten Patriarchate ihn vollständig nerkannte; die Streitigkeiten über Photius waren bamals noch keineswegs ganz eendet, man suchte sie aber in Bergessenheit zu bringen. Uebrigens hat sohannes Diakonus wohl nur ben gleich nach dem Tode des Heiligen von einem Schüler Theophanes gefertigten Bericht überarbeitet und vervollständigt, ) daß seine Biographie an zwei Decennien später geschrieben sein kann. pird nun noch insbesondere erzählt, daß Photius dem Homologeten Joseph icht nur in ben wichtigften firchlichen Angelegenheiten sein Vertrauen schenfte, ondern auch die firchlichen Würdenträger ermahnte, biesen heiligen Mann zum deichtvater zu nehmen, was aber schon vor der Ermahnung des Patriarchen on Allen geschehen sei, 22) ba das milbe und sanfte Wesen des frommen toseph Alle angezogen habe.

Aurz vor seinem Tode in der Leidenswoche 883 soll der Hymnograph em Patriarchen ein Verzeichniß des Vermögens der ihm anvertrauten Heerde bergeben und auf seinen Jünger Theophanes hingewiesen haben; <sup>23</sup>) die Hefgkeit des Fiebers machte ihm das Sprechen unmöglich. Der anfangs erstaunte

<sup>19)</sup> Synaxar. Claram. in Act. SS. l. c. Append. p XXXIII.: οδ (Ignat.) μετα ην εκδημίαν παρά Φωτίου στέργεται καὶ εκθειάζεται.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Acta SS. l. c. p. 275. c. 4. n. 30. Append. p. XXXIX.: (Ignatio mortuo) εαδέχεται τον της άρχιερωσύνης θρόνον ο Φώτιος, ος της συγκλητου βουλης ετύγχανε ο πρωτείον επιφερόμενος, διά τε το πολύ τοῦ λόγου καὶ το ὑπερβάλλον της γνώσεως αὶ ἄμα δια το δεινόν τοῦ νοὸς καὶ πρὸς το δυνθηναι καὶ σκευάδαι τὰ πράγματα ἐπιήδειον ἐξ οῦ καὶ την ἀρχην της ἱερωσύνης ἀπεκληρώσατο (ἔνα μη λέγω πάντα τὰ τοῦ ἐνδρὸς καὶ που καὶ πρὸς διαβολάς χωρήσω τοῦδε, ἀπὸ τοῦ πράγματος εἰς τοῦτο παραινθένος). πλην ὅτι καὶ αὐτὸς τῷ μεγάλω τούτω πατρὶ Ἰωσηφ την ἔσην ἐτήρει τιμήν τὰ τῷ μέσω τῆς καιδίας ὑπέκρυπτε, Θεοῦ ἀνθρωπον ονομάζων καὶ (ὡς) ἰδαγγέλω κατὰ τὸ ἐκιτὸν προςέχων αὐτῷ. n. 31: ἔνθεν τοι καὶ ὅλην την φροντίδα τῶν ἐκκλησιαστεκῶν ἱραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων καλῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Oudin. de script. eccl. II. p. 335. 336.

<sup>22)</sup> l. C.: τους των πρώτων βαθμών άξιουμένους της έχχλησίας παρεχάλει τουτώ Ενητιθέναι τους λογισμούς, ο δή και πας έτέλει και πρό της πατριαρχικής παραχλήσεως.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ἐν ή τὸ γραμματείον, ἐφ' ῷ καὶ πᾶσαι τοῦ ποιμνίου ἀναγεγραμμέναι κτήσεις πηρχον, ἀράμενος καὶ σύν τούτᾳ καὶ τὸν μαθητήν Θεοφάνην παραλαβών Φωτίο τῷ ἰρχιερεί παρατέθεται.

Patriarch errieth aus ben Zügen des Sterbenden, daß er ihm die Obsorge für die Seinen und besonders für Theophanes anvertrauen und empsehlen wolle. Jedenfalls stand also der geseierte Bekenner damals mit Photius in Gemeinschaft. Wahrscheinlich hatte er über den Zweck der Sendung des Narinus nichts ersahren und Photius konnte damals noch mit allem Schein auf die Anerkennung des römischen Stuhles sich berusen, wie er das auch nachber in seinen Schriften gethan hat. Die Synode von 879 hatte damals im Orient wenig Widersacher mehr; schien ja doch der strenge Metrophanes von Smyrna und seine Partei dem Benehmen der damaligen römischen Legaten zusolge auch von dem Stuhle von Altrom als Schismatiker verurtheilt. Aber noch gab es einige Männer, die zähe an der Verdammung des Photius sestibileten und keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben wollten; <sup>24</sup>) nach dem Tode des Wetrophanes scheint Erzbischof Stylian von Neucäsarea <sup>35</sup>) das Haupt der ignatianischen Partei geworden zu sein. Es mußte dieselbe sich aber verborgen halzten; der bei dem Kaiser Alles vermögende Photius herrschte unbedingter als je.

Seine Freunde nahmen die einflußreichsten Stellen am Hofe wie in der Kirche ein. Wie er den ihm zur Zurückberufung aus dem Exil behilflichen Theophanes nach dem Tode des Protopius zum Exarchen von Casarea erhob, so machte er seinen Freund Theodor Santadarenus mit Verdrängung des Euphemian, der noch auf der Synode von 879 erschienen war, aber nachber resigniren mußte, zum Erzbischof von Euchaites im Pontus und vergrößerte dessen Sprengel mit mehreren anderen Provinzen zugehörigen Gedieten, und ver es früher schon mit Nicäa gethan hatte. Die größte Willtür herrschte in der kirchlichen Regierung; der Patriarch schaltete als unbedingter Gedieter, so sehr er sich auch allenthalben auf die Canones berief. Ebenso schieter, so sehr er sich auch allenthalben auf die Canones berief. Ebenso schieten seine Untergebenen und Schüler in ihren Kreisen; von ihnen soll der ebengenannte Theophanes von Cäsarea gelehrt haben, man könne das Beichtsiegel brechen—eine Behauptung, die auch dem für den Stuhl von Cyzikus designirten und vom Patriarchen Johann XI. Bektos verdammten Nikon zugeschrieben wird. 27)

Patav. 1696. Resp. II. sect. 9. p. 131) Glauben beimessen, wie es Le Quien (Or. chr. L 606. 958. II. 172) gethan zu haben scheint, so hätten außer Metrophanes und Stylian noch Milon, erwählter Erzbischof von Chalcebon, der eine Rede gegen den Heuchler Santabarenus versaßt haben soll, Anastasius von Athen (op. ad Occidentales injustitiae fautores) und Misolaus von Mithene (op. ad Chartophyl. exilio mulctatum) sich sehr scharf gegen Photius und gegen dessen Anerkennung durch Johann VIII. ausgesprochen. Leider sind mauche andere Angaben des Papadopoli wenig verläßig und die von ihm angesührten Dokumente noch mirgends ausgesunden. Meine Nachsorschungen nach den Collectanea Caryophili in Photium, die diese Altenstücke enthalten sollen, blieben sowohl in Rom als in Benedig ohne Resultat

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Es kommen drei Neucksarea vor: eines im Pontus Polemoniakus, eines in Bithynien, eines in der zu Antiochien gehörigen Provincia Euphratensis. Letzterem theilen unsere Urkunden den Stylian Mappa zu. Le Quien II. 947. 948. Ein ihm zugeschriebener Traktat de Trinitate steht bei Montfauc. Bibl. Coisl. p. 88. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Nicet. l. c. p. 289. Cf. Sym. M. Bas. c. 18. p. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Nicol. Comn. Papadop. op. cit. Resp. VI. sect. 8. n. 71: Nam re ipsa frangi secretum hoc posse, sub Photio docuit Theophanes, foederatae Photio mendaci-

Doch ist eine sichere Quelle dieser Angaben bis jetzt noch nicht aufgefunden worden.

Daß Photius etwas Derartiges selbst gelehrt habe, ist in keinem Falle anzunehmen. Er suchte seinen Clerus von Lastern und vom Mussiggange ferne zu halten und zu höherer Bildung und Gesittung zu erheben, worin er sicher von vielen gelehrten Metropoliten und Bischöfen unterstützt ward, aber auch viele Schwierigkeiten bei den niederen Geistlichen zu überwinden hatte. Er wollte vor Allem, hierin dem Beispiele des Gennadius folgend (Bd. I. S. 94), daß die Geistlichen seiner Kirche die heiligen Schriften, besonders die Psalmen, verstehen lernten, die am meisten in der Kirche gebraucht waren und auf die besonders das siebente Concil hingewiesen hatte, als es das Bibelstudium empfahl. 28) Bei ber Erörterung der Worte: "Herr, ich habe zu dir gerufen, erhöre mich" (Pf. 140. Hebr. 141. B. 1.) bemerkt er: "Bon diesem Psalm kennen Alle wohl die Worte, durch alle Altersklassen hindurch singen sie ihn fortwährend; aber den Sinn der Worte verstehen sie zum Theil gar nicht, was nicht wenig zu tabeln ist. Tagtäglich den Psalm singen und sich nicht ein einziges Mal die Mühe geben, in den Sinn des Gefungenen einzudringen, das ift in der That die äußerste Trägheit und Nachläßigkeit. Fortwährend von früher Jugend bis zum späten Alter ben Psalm recitiren, blos die Worte auswendig wissen, nicht aber den Sinn, das ist soviel als bei einem verdeckten Schate siten und ein versiegeltes Pactet mit sich herumtragen; nicht einmal durch die Neugier wird man angeregt zu lernen, welches der Sinn der Worte ist. Auch läßt sich nicht sagen, daß der Psalm ganz deutlich ist, so Alle in Schlaf versetzte und eine Erforschung des offen Daliegenden nicht zuließ. Denn er ist nicht so deutlich und wohl im Stande, den nicht in gewaltigem Schlafe Befindlichen, ja sogar ben fest Schlafenben aufzuwecken." 29) Für bie Disciplin bes Clerus sorgte aber ber Patriarch nicht minder als für bessen Bildung; namentlich waren seine kirchenrechtlichen Arbeiten nach dieser Richtung bin zu wirken bestimmt.

Raiser Basilius machte sich auch in vielfacher Beziehung um die Rechtsbücher und um die Gesetzgebung überhaupt verdient, indem er die antiquirten Gesetze speciell abrogirte, die älteren Gesetze, die noch in Gebrauch blieben, repurgirte und verbesserte, zugleich auch eine Spnopsis, ein Enchiridion herausgeben ließ, das die ersten Elemente der Rechtswissenschaft leicht faßlich zusammenstellte. 30) Diese dreifache Arbeit wurde nach und nach von gelehrten

tatis praemium nactus Caesareenses infulas, quemadmodum apertissime constat ex Synodico Vecci apud Lascarin in Excerptis juris graeci Lib. III. c. 11, qui hypopsephium Cyzicenum ejusdem criminis damnavit, τῆς ἀσεβείας Θεοφάνους τοῦ νεοφύτου haeredem, qui Caesareae sub Photio episcopus fuit. Die Stelle gibt auch Le Quien Or. chr. I. p. 763.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Conc. VII. can. 2. Cf. Theod. Praef. in Ps. Opp. I. 393. Sirm.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Amph. q. 290. p. 1121 (q. 287. p. 338 ed. Ath.) Das σαφής und ασαφής am Schluße geht nicht, wie die Uebersetzung bei Migne hat, auf eine Person, sondern auf den ψαλμός.

<sup>30)</sup> Theoph. Cont. V. 33. p. 262. 263. Aus der äußerst zahlreichen Literatur find

Juristen 31) vollendet, die damals in Byzanz sehr zahlreich gewesen zu sein scheinen, wozu die Pflege der Rechtsstudien unter Bardas Vieles beigetragen hatte. Zuerst wurde gegen 876 das kurze, in vierzig Titel eingetheilte Rechts. handbuch veröffentlicht, das unter dem Namen o πρόχειρος νόμος bekannt ist. 38) Mehrere, bis dahin von Basilius selbst erlassene Gesetze fanden bereits Aufnahme in diesem Enchiridion. 33) Nach demselben erschien sodann die araxiθαρσις των παλαιών νόμων in vierzig Büchern, etwa 884 beendigt. war schon vor dem Prochiron in Angriff genommen worden; da aber ihre Vollendung längere Zeit beanspruchte, so scheint inzwischen das Prochiron ausgegeben und bann diese Arbeit jenem möglichst angepaßt worden zu sein; statt der ursprünglich projektirten sechzig erhielt sie nur vierzig Bücher. 34) uns nicht erhaltene Text läßt sich einigermaßen aus den späteren Rechtsbüchern Leo's VI., bei benen diese Borarbeiten benützt worden sind, 35) erkennen. Rach bieser Arbeit ward (c. 884-885) eine Revision des Prochiron, die Epanagoge, gefertigt und unter dem Namen des Basilius und seiner Sohne Leo und Alexander herausgegeben. 36)

Eine Mitwirkung unseres Patriarchen bei der Abfassung dieser Epanagoge, mag sie auch von sekundärer Bedeutung gewesen sein, wird durch den Umstand wahrscheinlich gemacht, daß sowohl im Proömium dieses Werkes, als auch an einigen Stellen desselben Vieles aus seinen Schriften sich findet. 37) An sich

nach den Arbeiten von Zepernick, Pohl, Assemani hervorzuheben: Heimbach de Basil. orig. Lips. 1825. Anecd. Lips. 1834. 40. I. p. XXXII. seq. Witte Rhein. Dluseum f. Jurisprudenz II. 275 ff. III. 23 — 79. Biener Gesch. d. Rovellen S. 131. Beitr. zur Revision des justin. Coder S. 221 ff. Zachariae η πρόχειρος νόμος Heidelb. 1837. p. LIV. c. III. §. 8 seq.

Die Namen sind unbekaunt. Schöll (Gesch. d. gr. Lit. III. 417 ss.) nennt die Patricier Niketas, Marinus und einen anderen Niketas, die in der Borrede der Ecloga Leonis et Constantini (Zucharine l. c. p. XXVII.) aufgeführt werden; aber diese in den Hosch. verschieden vorkommende Ekloge ist zwischen 739 und 741 versaßt (Biener Beitr. S. 221. Zuchar. l. c. p. LXIII. Heimbach Anecd. l. p. XXXII.). Die Borrede des Prochiron und der Epanagoge bezeichnen diese unter der Jkonoklaskenherrschaft versaßte Ekloga als ein schlechtes und wenig gebrauchtes Buch. Die Epitome legum ap. Zuch. p. 293 erwähnt unter Leo VI. den Protospathar Symbatius (al. Sabbatius) ausdrücklich, der wohl unter Basilius schon theilweise bei der Absassius der Rechtsblicher beschäftigt sein konnte. Bgl. nech Zuch ar. Jus Gr. Rom. t. II. p. 272 seq.

<sup>31)</sup> ed. Zach. Ὁ πράχειρος νόμος Cf. Proleg. p. LV. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) &gl. Basil. Nov. n. 1, 7. (Leuncl. II. p. 134 seq.) mit Prochir. tit. IV. c. 22—24. p. 31 ed. Zach. — Nov. 1, 2, 4. (Leuncl. I. p. 86, 87.) coll. Proch. IV. 25—27. p. 32—34. — Leuncl. II. p. 134. n. 2—4. coll. Proch. XXXIII. 30—32. p. 191.—Leuncl. II. p. 134. n. 5. coll. Proch. XXXIV. 6. p. 200 seq. — Leo VI. Nov. 83. 41. 35. coll. Proch. XVI. 14. p. 103. XXI. 16. p. 128; XXXIX. 40. p. 242.

<sup>31)</sup> Zachariae l. c. p. LXXXIV. — XCIV. c. IV. §. 12.

<sup>35)</sup> ibid. p. LXXXVIII. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Zachar. Coll. libr. jur. Gr. Rom. Lipsiae 1852. p. 61—217. Cf. Prochir. p. XC. XCI. XCIII. LXVI. seq.

<sup>27)</sup> Zach. Proch. p. LXXXIII. seq. Jus Gr. Rom. P. II. p. 291. — Epanag. Il. 3 mit Scholien des Photius in Cod. Bodlejan. 173 und Vatic. 2075. Proch. p. 303.

: es schon mahrscheinlich, daß der gelehrte Patriarch bei diesem Werke zu athe gezogen ward, wie er überhaupt in der Zeit seiner Abfassung einen Deutenden Einfluß am Raiserhofe besaß, so daß ihm sogar der Borwurf ernacht werden kounte, er habe sich die weltliche Gewalt anzumaßen versucht. 36) seinem Einfluße war es wohl zu danken, daß mehrere den kirchlichen Grunditzen widersprechende Gesetze, wie z. B. Justin's II. Novelle von 566, die ne Trennung der Che ex consensu gestattete, 39) von Basilius aufgehoben vurden 40) und daß an der Ekloge Leo's III. und Constantin's V. der Widerreit gegen das göttliche Dogma so scharf gerügt ward. 41) Doch schon an em Prochiron konnte Photius mitgearbeitet haben, da er schon 876 am Hose 18 Lehrer und Erzieher sich befand. Die Darstellung der Pflichten des Satriarchen in diesem Rechtsbuche entspricht so ganz seinen Anforderungen und einem Charafter; in seinem Interesse lag es besonders, das Ideal eines Batriarchen so zu zeichnen, wie es am besten in ihm verwirklicht schien. Dort seißt es also: "Der Patriarch ist bas lebendige Bild Christi, das durch Thaten vie durch Worte in sich die Wahrheit ausprägt. Das Ziel des Patriarchen ft: 1) die ihm von Gott Uebergebenen in der Religiosität und im sittlichen Zeben zu erhalten, 2) alle Häretiker, soviel an ihm ist, zur wahren Lehre and zur Einheit ber Kirche zu bekehren, 3) auch die Ungläubigen burch ein bewunderungswürdiges und glänzendes Wirken in Erstaunen zu setzen und jo sie zu Nacheiferern des Glaubens zu machen. Ziel des Patriarchen ist das Beil der ihm anvertrauten Seelen, sowie für Christus zu leben, der Welt aber gefreuzigt zu sein. Dem Patriarchen muß vor Allem die Lehrgabe eigen sein, dann gleichmäßiges Verfahren gegen Alle, Hohe und Niedere, Milde gegen Alle, die mit ihm in Berührung fommen, auch im Lehren, Ernst und Strenge gegen die Halsstarrigen, freimuthige und furchtlose Sprache vor dem Raiser für die Wahrheit sowie für die Aufrechthaltung der Gerechtigkeit und der Religion. Da das Gemeinwesen gleich dem menschlichen Leibe aus Theilen und Gliedern besteht, so sind seine größten und nothwendigsten Glieder der Kaiser und der Patriarch. Deßhalb ist auch der Friede und das Glück der Unterthanen sowohl der Seele als dem Leibe nach die vollständige Harmonie und Eintracht zwischen beiden Gewalten, dem Kaiserthum und dem Hoheupriefterthum. " 44)

not. 75. Die zwei von Zachariä hervorgehobenen Scholien stehen mit anderen Stellen aus der Rechtssammlung des Basilius, Constantin und Leo (Νόμωμον βιβλίον Tit. I. R. 9) auch bei Leunel. Jus Gr. Rom. I. L. II. p. 178, dann t. II. p. 83 (Tit. II. R. 1. 3.) als der Etloge von Leo und Constantin angehörig, die jedoch hier nicht rein und nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt erscheint. Bgl. Mortreuil Hist. du droit byzant. II. p. 56—57. 499. Oecon. Proleg. ad Amphil. §. 33. p. μζ.

<sup>· 36)</sup> Stylian. ep. 1 ad Steph. (Mansi XVI. 432): καὶ πολιτικάς φροντίδας εἰς ἐαυτόν ἀνιλάβετο καὶ οὕτω καὶ αὐτήν την βασίλειον ἐξουσίαν ὑφαρπάσαι ἐπειρᾶτυ.

<sup>39)</sup> Nov. 140 Justin. Zhishman Or. Cherecht S. 52 f. 99 ff. 729.

<sup>19)</sup> Proch. XI. 4. Epanag. XXI. 4. Cf. Schol. 2 ad Basil. XXVIII. 7, 8 (t. III. p. 280 ed. Heimbach.) Balsam. in Nomocan. XIII. 2.

<sup>4</sup>h Zachar. Collect. libror. juris Gr. Rom: Lips. 1852. p. 62.

<sup>42)</sup> Νόμιμον βιβλίον Βασ. τίτλ. β' (γ') κεφ. α'. Leuncl. I. L. IV. p. 296. t. II. -

Diese Stelle ist parallel mit der vorausgehenden über die Pflichten bes Raisers und läßt somit auf einen und benselben Berfasser schließen. Raiser ist die gesetymäßige Borstandschaft, das allgemeine Gut für alle Unterthanen. Seine Aufgabe ist Gutes zu thun; ihm liegt es besonders ob, bie Beschlüsse ber allgemeinen Concilien, die Normen der heiligen Schrift und die Gefete bes Reiches zum Bollzug zu bringen, die Rechtgläubigkeit zu beschützen, bei der Gesetzeserklärung bestehende, nicht gegen die Canones verstoßende Gewohnheiten zu beachten." 43) Wie dem Kaiser aber die Interpretation der weltlichen Gesetze, so wird dem Patriarchen die der kirchlichen, der Anordnungen der Bater und der Definitionen der heiligen Spnoden ausschließlich zugeschrieben. 44) Es wird in der sicher von Photius beeinflußten Redaktion überhaupt die byzantinische Patriarchalgewalt möglichst ausgebehnt, namentlich die Gerichtsbarkeit nicht blos über alle zu seinem Sprengel gehörigen Metropoliten, Bischöfe, Cleriker und Mönche, wie sie nach früheren Gesetzen Heraklius einschärfte (Bd. I. S. 197 f.), sondern auch über die anderen Patriarchate ihm zuerkannt, 45) was die späteren Canonisten aus den Canonen 9, 17 und 28 von Chalcebon, aus dem Titel des ökumenischen Patriarchen und aus kaiferlichen Sanktionen zu rechtfertigen suchten. 46) Der Satz, daß vom Patriarchen nicht appellirt werden solle, 47) war nicht immer in unbestrittener Geltung und Uebung und zunächst nur in Bezug auf die untergeordneten Bischöfe und Clerifer aufgestellt, benen man den gebräuchlichen Instanzenzug vorschrieb. Stuhl von Byzanz ward nach ben kaiserlichen und ben Synodalbetreten als der erste bezeichnet; ihm wurde die Seelsorge in höchster Instauz beigelegt, die er auf Andere nach Belieben übertrug. Ueber die Buße und die Rücktehr von schweren Sündern und Häretikern sollte er allein die Entscheidung haben. 49 Sicher blickt hier das Bestreben durch, den byzantinischen Erzbischof als den obersten aller Hierarchen auch mit Ausschluß ber Papste darzustellen, und dabei doch der Kirche dem Kaiser gegenüber, wenigstens im Princip, eine möglichst große Unabhängigkeit zu sichern, vermöge welcher ber Patriarch bem Raiser

p. 84. 85. Zachar. Coll. p. 67. 68. Das Meiste wiederholt Matth. Blastares Synt. alphab. L. 11. c. 8. p. 219 ed. Bev. Bgl. Baron. a. 886. n. 9. 10.

<sup>13)</sup> Zachar. Collect. p. 65. 66. Jus. Gr. Rom. II. p. 291. Epan. II. 1. Leuncl. I. p. 178. n. 1. Det erste Sat: Βασιλεία έστὰν ἔννομος ἐπεστασία αμέ Basil.ap. Maxim. serm. 9. Opp. II. 558.

<sup>11)</sup> Zach. l. c. p. 67. Aehnlich Blastares l. c. Lit. B. c. 5. p. 43. 44 ed. Bev.

<sup>18)</sup> Leuncl. II. p. 85. Zach. p. 68: Ο ΚΠ, θρόνος βασιλεία ἐπαιοσμηθείς ταϊς συνοδικαϊς ψήφοις πρώτος ἀνεψψήθη, αίς καὶ οἱ θεῖοι κατακολουθούντες νόμοι καὶ τὰς ὑπὸ τοὺς ἐτέρους θρόνους γινομένας ἀμφιςβητήσεις ὑπὸ τὴν ἐκείνου προςτάττουσεν ἀναφέρεσθαι διάγνωσεν καὶ κρίσεν.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Macar. Ancyr. ap. Allat. de cons. I. 18, 11. M. Blastar. l. c.

<sup>&#</sup>x27;') Eclog. Leon. III. Lennel. II. p. 99. n. 6. Phot. Nomoc. I. 20 (Voell II. 1139. Suppl. ad p. 954): οῦτε γὰρ ἐκκαλοῦνται αἱ τῶν πατριαρχῶν ψῆφοι.

<sup>48)</sup> Zachar. l. c. p. 68 (mörtlich fo bei Blaft. l. c.): ως αύτως δὲ καὶ μετανοίας καὶ ἐπιστροφης από τε αμαρτημάτων καὶ αξρέσεων αὐτὸς καὶ μόνος καθίσταται δεακτητής τε καὶ γνώμων.

als Vertreter einer ebenbürtigen Sewalt gegenüberstehen sollte. Daß Photins diese Sedanken hegte, darüber läßt sein gesammtes Wirken keinen Zweifel; seine Spnode von 879 stimmt damit vollkommen überein.

Höchst bedeutend waren schon die alten Rechte des Patriarchen, wie die Ordination oder boch Confirmation der Metropoliten, 49) die ihm zugleich bestimmte, von Justinian anerkannte und nur beschränkte Taxen eintrug, die freilich oft zu Simonie Anlaß boten; 50) dann das Recht, Exemtionen von der bischöflichen Zurisdiktion zu ertheilen, besonders für Klöster, das jus stauropegii, 51) das Recht, allein das Chrisma zu weihen und zu versenden, 52) die Berufung der Spnoden, 53) die Gerichtsbarkeit in Civil- und Strafsachen, die er gewöhnlich mit der Spnode übte, 54) die Jurisdiktion für Absolution von bestimmten Sünden (Reservatfälle) wie für die Lossprechung von der Häresie. Ein bedeutender Zuwachs an Gewalt schien die früher schon beanspruchte Jurisbiktion in den anderen östlichen Batriarchaten, die aber faktisch ohne Bedeutung war, sowie das Recht bie Canones und sonstigen kirchlichen Normen authentisch zu erklären, ebenso ausschließlich ihm beigelegt. Daburch konnte die Leuchte des Orients so hell erstrahlen wie die des Westens; Defretalen nach Art der Päpste haben auch die byzantinischen Patriarchen, und besonders Photius, 65) erlassen.

Bebentend wurde unser Patriarch auch direkt als canonistische Autorität durch seine 883 vollendete Ueberarbeitung des älteren Nomocanon, in dem die geistlichen und weltlichen Gesetze in Kirchensachen nach vierzehn Titeln geordnet standen. Seine Arbeit erlangte in der Folgezeit das höchste Ansehen. Werkwürdig ist, daß nicht selten ganz unvermittelt einander widersprechende Canones und Staatsgesetze zusammenstehen. Er führt z. B. den mit dem römischen Rechte unvereindaren Canon 22 des Basilius an, weiset aber auf eine frühere Stelle zurück, wo er die Gesetze für das unbedingte Verdot der Ehe des Entsührers mit der geraubten Person aufsührt. <sup>56</sup>) Er erkennt anderwärts <sup>57</sup>) den Wahnsinn nicht als Ehetrennungsgrund an, aber nicht aus einem sirchenrechtlichen Motive, sondern weil Justinian's Novelle 117 ihn nicht entbält, obschon er auch die anderen Gesetze ansührt, die ihn enthalten und nach denen auch spätere Gesetze <sup>58</sup>) ihn aufsühren. Hie und da wird auf den Unterschied der weltlichen und der kirchlichen Legislation ausmerkam gemacht, wie

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Le Quien Or. chr. I. p. 111. 112. Diss. de Patr. Cpl. c. 16. §. 1 seq. Selvaggio Ant. I. 17. §. 2. n. 13.

<sup>50)</sup> Nov. 123. c. 3. Cf. Le Quien I. c. §. 3. p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Thomassin. P. I. L. I. c. 16. n. 1. Le Quien l. c. §. 6 seq. p. 114 seq. Bened. XIV. Syn. dioec. I. 4, 3. III. 1, 1. Goar. Euchol. not. p. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Le Quien l. c. §. 15. p. 119.

<sup>53)</sup> Selvaggio l. c. n. 14. II.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Le Quien l. c. §. 4 seq. p. 113. 114.

<sup>55)</sup> Bgl. L. I. ep. 18. p. 773 seq. ed. Migne. Näheres unten B. VIII. A. 5.

<sup>56)</sup> Nomoc. XIII. c. 8. coll. IX. c. 30. Bgl. 3hsishman Orient. Cherecht. S. 577.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nomoc. XIII. 30. Zhishman a. a. D. S. 771.

<sup>56)</sup> Leo VI. Nov. 111. 112. Niceph. Boton. ap. Balsam. p. 1133. 1134 ed. Voell.

bezüglich der Bestrasung der Fornication und der Deuterogamie, 58) sodann bezüglich der Ehen von Orthodoren mit Häretisern; 60) nirgends sindet sich aber ein Tadel über ein weltliches Gesetz und im Allgemeinen wird dieses ebenso als maßgebend angesehen wie die Canones der Kirche. Bon der einmal angesührten Gesetzesbestimmung, daß die den Canonen widersprechenden Pragmatisen ungiltig seien, 61) sehen wir fast keinen Gebrauch gemacht. Auch erkennt Photius ganz nach dem römischen Rechte an, daß Ehemänner den in flagranti ergriffenen Ehebrecher erlaubterweise tödten können. 62) Den Kaiser als Gesetzgeber scheint auch er sich als erhaben über das Gesetz zu deuten; 63) den strengsseher schorsam gegen ihn, seine Organe und Vorschriften schärft er mit den Worten der Schrift nachdrücklich ein. 64)

Das tirchliche und gesetlich anerkannte Herkommen sollte aber auch der Raiser achten. Strenge hielt Photius an dem Asplrecht fest. Schon in seinem ersten Patriarchate machte er gegen Bardas die Heiligkeit des Tempels geltend, zu dem der von diesem versolgte Christodulus seine Zukucht genommen, indem er zugleich als Priester des Tempels für den Bedrängten Fürsprache einkegte und die Geringfügigkeit der Schuld wie die Worte Christi Luk. 6, 37. Matth. 7, 2 hervorhob. (Bd. I. S. 387). Wir sehen diese damals überhaupt und im östlichen Kaiserreiche insbesondere sehr wohlthätige Institution, wie früher von dem Studiten Theodor, 65) so nachher auch von Rikolaus Mystikus 66) vertreten und in der späteren kaiserlichen Gesetzebung, wenn auch öfter in Folge eingerissener Mißbräuche beschänkt, doch im Princip stets anerkannt. 67)

Wohl schien Photius bisweilen auch sonst, wie in der Darlegung der dem Patriarchen obliegenden Pflichten, einen Anlauf zu nehmen, die Selbstfändigteit des kirchlichen Gebietes zu sichern; aber das konnte nur in sehr untergeordneter Weise geschehen und seine ganze Vergangenheit, seine Stellung sowie die bisherige Praxis wirkte einem derartigen Bestreben entgegen. Das erstemal hatte er das Patriarchat nur durch die Staatsgewalt erhalten und nur durch sie sich in ihm behanptet; sie hatte es ihm zurückgegeben und dem Kaiser als dem großen pacificator Ecclesiae war er tausendsach verpflichtet. Das achte Concil hatte sich mehrsach bemüht, die Unabhängigkeit des firchlichen

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nomoc. XIII. 5. p. 1101; XIII. 2. p. 1075.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) ib. XII. 13. p. 1073.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ib. tit. I. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Amph. q. 1. c. 2. p. 49.

<sup>63)</sup> q. 60, p. 416: οὐ συνυπάγεται οὐδὲ συμπεριάγεται τοῖς νομοθετουμένοες (ώ xr-ρίως καὶ οἴκοθεν νομοθέτης.)

<sup>&</sup>quot;) L. I. ep. 14. p. 764 (ep. 174 ed. Mont.; Baletta p. 484.) ap. Oecum. in Rom. c. 13. p. 374. 375. — Q. 179. p. 881 seq. wird das υποτάγητε πάση ανθρωπίνη κτίσει Ι. βetr. 2, 13 umfchrieben: τῆ πολιτεία, τῆ τάξει πολιτικῆ, τῆ ανθρωπίνη ἐξουσία, τοῖς ἐγκοσμίοις ἄρχουσι, τοῖς νόμοις καὶ οἷς ἡ τῶν νόμων κατεπιστεύθη κυριότης καὶ πρώνοια.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Theod. Stud. L. II. ep. 202.

<sup>66)</sup> Nicol. ep. 3 ad Sim. Bulg. p. 170-175 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Const. Porphyrog. lex Leuncl. t. I. L. II. p. 109—112. n. II. III. Manuel. Comn. Const. 6. ib. p. 163—165.

Bebietes zu beschirmen; aber mit seiner Beseitigung waren die Canonen deselben für immer begraben, und Photius wagte es nicht, auch nur einen ähnichen zu sanktioniren. Auch seiner Spnode brlickte der Kaiser das Siegel der Bestätigung auf; je nach der Laune des Herrschers konnten Synoben und ihre Tanones stehen und fallen. Dem Raiser schrieben die photianischen Bischöfe benso die Herstellung des Kirchenfriedens wie die Circumscription der Patriurchate 68) zu, und wenn keine kaiserlichen Beamten beiwohnten, so waren Bhotius und seine Bischöfe so gut wie kaiserliche Commissäre. Dazu hatte Bhotius die Kraft der muthigen Studiten gebrochen, die am längsten dem staatthen Despotismus Widerstand geleistet; der Einfluß des papstlichen Stuhles bar gesetzlich und faktisch paralysirt; ber Kaiser und ber Patriarch erschienen rach den Gesetzen des Basilius allein als die höchsten Gewalten, der Patriarch natürlich der byzantinische) als der oberste Repräsentant der Kirche. Dualismus beiber Gewalten war theoretisch anerkannt, aber thatsächlich verrichtet, weil er jeder Stütze beraubt war und weil die Gewalt des Patriarchen dwinden mußte vor der absoluten und schrankenlosen Gewalt des Herrschers. Erschien die letztere schwer und unerträglich an sich, 69) so konnte sie als solche och nicht bezeichnet werden bei dem "heiligen und Christusliebenden" Kaiser, der sich ja beschränkt erklärte durch die Canones, die heilige Schrift, die sieben Humenischen Synoden, wie durch die Gesetze der früheren Kaiser, deren Bolltrecker und Hort er zu sein behauptete. Kaiser und Patriarch verehrten und amarmten sich wechselseitig. 70) Ein Recht des Letteren, den Kaiser zu warnen and im Falle der Sünde zurechtzuweisen, ward öfters geltend gemacht und ruch Photius sprach es grundsätlich aus, indem er hervorhob, wenn die Fehler der Fürsten und Obrigkeiten ungeahndet blieben, werde auch das Volk leicht zur Nachahmung ermuntert, wie es umgekehrt bei gehöriger Zurechtweisung jeiner Häupter von Missethaten sich ferne halte; 71) aber nur selten kam es in Byzanz zu solchem ernsten Tabel; bem Raiser gegenüber war Photius niemals strenge, so strenge er auch gegen Andere verfuhr; zudem war sein Ginfluß auf Basilius in der letten Zeit sehr bedeutend. Man nahm den völligen Absolutismus hin, in der Theorie aber sollte er nicht als solcher gelten und in der Praxis wußten Männer wie Photius ihn zu mildern. Die Zukunft der Rirche war preisgegeben, persönliche und augenblickliche Erfolge vermochten sie nicht zu retten.

<sup>44)</sup> B. VI. A. 5. R. 67. Abschu. 6. R. 84. S. 477. 498.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Photius führt aus einer bem Chrysostomus zugeschriebenen Homilie (Migne PP. gr. LVI. p. 464) sowohl Cod. 277. p. 276 als Amph. q. 165. p. 856 den Sat an: απολελυμένη αὐθεντία καλ αὐτονόμος ἀφόρητός ἐστι καλ χαλεπή.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die προςκύνησις beiber bei festlichen Gelegenheiten wird erwähnt Const. de cerem. aul. byz. L. I. c. 9. n. 5. 6. 9. c. 10. n. 2 seq. c. 14. 17 und sonst oft.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Amph. q. 308. p. 1153 (Gall. XIII. p. 712. n. 16.)

## 2. Die Missionsthätigkeit des Photius. Berbindungen mit den Russen und Muhamedanern.

Das Bekehrungswerk unter den Ungläubigen, das im ersten Patriarchate des Photius so vielverheißend begonnen, hörte auch nach der Wiedereinsetzung des Nanatius nicht ganz auf und fand im zweiten Patriarchate des Ersteren neue Ausdehnung. Es fehlt uns aber an genaueren Nachrichten über das, was zur Gründung und Befestigung des Glaubens und der Orthodoxie bei ben Bulgaren, Chazaren, Armeniern und anderen Völkern seit den früheren Bestrebungen geschah, und doch wurden, während man neue Missionsgebiete suchte, die alten keineswegs völlig aufgegeben und geräumt, wenn auch mehren derselben wegen Mangels an günstigen Aussichten minder eifrig gepflegt worden sind. Lebhaft war, wie wir oben gesehen, Photius von der Idee durch drungen, daß die Ausbreitung des Christenthums ein Hauptaugenmerk des Patriarden sein musse und auch gelegentlich einer biblischen Erörterung spricht er aus: "Auch die Ungläubigen, die Häretiker und die, welche ein schlechtes Leben führen, sind mit dem Worte zu unterrichten und sorgfältig zu leiten; sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, und bedürfen einer großen Hirtenforgfalt und des katechetischen Unterrichts." 1)

Wenn wir einem begeisterten Schüler desselben glauben, so hat der sechzigste Bischof von Byzanz alle seine neunundfünfzig Vorgänger in der Missionsthätigkeit überstrahlt. In der Synode von 879 rühmte Zacharias von Chalcebon an seinem gefeierten Lehrer, daß er fast die ganze Erde mit seinen Lehren erleuchtet und die Menschen von dem Jrrthum zurückgeführt; Zeuge dessen sei das Land der Armenier, Mesopotamien und ganze Bölkerschaften, die früher einer barbarischen und rohen Lebensweise angehangen, durch seinen Unterricht aber von dem früheren Jrrthum befreit, durch ihn zum Lichte der wahren Religion geführt worden seien. 2) Zweifellos ist es, daß diese Angaben übertrieben sind; aber aller Grundlage entbehren sie sicher nicht. Wenn wir nach dem, was von der Bekehrung der Bulgaren, Chazaren und Armenier bereits bekannt ist, auf die übrigen schließen dürfen, so waren sie mehr nach Außen glänzend als dauerhaft, mehr oberflächlich als gründlich, mehr mit Eifer begonnen als mit praktischer Nüchternheit durchgeführt; es fehlte an der Berūcsichtigung der nationalen Eigenthümlichkeiten, an dem pädagogischen Takte, au dem wohlberechneten Eingehen auf die Bedürfnisse rober Neophyten, worin die abendländische Kirche sich auszeichnete', und so blieben benn auch die Bulgaren noch auf Jahrhunderte hinaus roh und uncivilisirt, vermischten das Christlick mit Heidnischem, gaben ihre Raubsucht und Laster nicht auf. 3) So sehr auch damals bei der höheren byzantinischen Geistlichkeit gelehrte Studien Anklang

<sup>&#</sup>x27;) Amph. q. 200. p. 941 (ep. 54 ad Serg. p. 107. 108.)

<sup>2)</sup> Syn. Phot. act. III. Mansi XVII. 460.

<sup>3)</sup> Theophyl. ep. 21 ad Anem.; ep. ad Joh. Magn. Domest. Baron. a. 1071. n. 21.

mb Pflege fanden, die niederen Geistlichen waren der Mehrzahl nach wenig sebildet und die talentvolleren aus den Anhängern des Photius gaben sicht leicht dem beschwerlichen Wissionswerke hin. Wir sehen keinen der hervoragenden und gelehrten Freunde des Photius daran Antheil nehmen; für sie varen die bedeutendsten Wetropolitenstühle reservirt. Unter den 879 versamselten Bischösen mögen übrigens manche gewesen sein, die für Wissionen geweiht und bestimmt waren. 4)

Wir haben früher gesehen, wie Photius in seinem ersten Patriarchate sich fibmte, daß, das wilde Bolk der Ruffen von ihm einen Bischof angenommen abe. Constantin Porphyrogenitus und die ihm folgenden Chronisten 5) schreien das dem Raiser Basilius zu, der, wie man gewöhnlich annimmt, 6) diese Zestrebungen wieder aufnahm und durch den Patriarchen Jgnatius einen Erzischof für die Ruffen weihen ließ. 7) Ein neuerer Ausgleichungsversuch, 8) vornach ber bei Conftantin erwähnte Bischof mit bem von Photius erwähnten ventisch ist, da dieser und Basilius, damals noch Mitregent, aus den von kanatius Ordinirten einen Bischof den Ruffen mit gutem Grunde hatten nsenden können, ist an und für sich nicht verwerflich; indessen scheinen die Borte doch eher auf die Alleinregierung des Basilius zu gehen, zumal im zusammenhange der Reichschronik; 9) sodann wurden in der Regel nicht schon onsekrirte Bischöfe in Missionen gefandt, die alle ihren bestimmten Sit hatten, onbern neue für die zu errichtenden Stühle geweiht, wie Ignatius nach 870 ür bie Bulgaren that; auch haben die Worte "einen von Ignatius Ordinirten" tichts Auffallendes, wenn die Sendung unter dem Patriarcate des Jgnatius efcah, und können so eine Zeitbestimmung geben. Leicht konnte ber 866 von Bhotius gesandte Bischof gestorben, abberufen ober auch von dem noch roben Bolke vertrieben worden sein, so daß nach etwa zehn Jahren ein neuer an effen Stelle trat. Expussionen von derartigen Bischöfen kommen häufig in er Geschichte ber Missionen vor und ein Jahrhundert später erging es in Angland gerade so den deutschen Missionären, die Otto I. dahin gesandt. 10) Zasilius mochte wohl Grund haben, um bei anderen Unternehmungen nicht eftort zu werden, mit den Ruffen das unter Michael III. gefchloffene Bundiß zu erneuern und einen neuen Bischof zugleich als Gefandten an dieselben bzuordnen. Sichere Data fehlen aber gänzlich.

<sup>7</sup> B. VI. Abschn. 4. S. 460 s.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. L. V. c. 97. p. 812 seq. Cedr. II. p. 212. Glycas P. IV. p. 553. Sphrem v. 2603 seq. (Mai p. 66.) Zonar. p. 189. 140 ed. Bas.

<sup>9)</sup> Bgl. Schröch K. G. XXI. 509. Hefele die ruff. Staatsfirche (Quartalichr. 1853. [I. S. 356-358).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Pag. a. 876. n. 19. Fleury L. 52. n. 30. p. 364 seq. Acta SS. t. II. Sept. III.

<sup>\*)</sup> Pichler Gesch. ber firchl. Trennung II. S. 2. 3.

<sup>&</sup>quot;) Dieselbe hatte L. IV. c. 38. p. 196 die Bemühungen des Photius, die Gottheit bei em russischen Ueberfall zu versöhnen, und das Berlangen der Russen nach der Tanfe hon erzählt.

<sup>19)</sup> Bigler a. a. D. S. 4.

Bei diesem Anlag wird das Wunder erzählt, das mit bem in das Feuer geworfenen Evangelienbuche sich ereignet haben soll. Es heißt nämlich: Rach dem Basilius die Russen durch Geschenke an Gold, Silber und seidenen Gewändern zu einem Bündniß und zur Aufnahme eines Erzbischofs bewegen, reiste der Prälat in das Land derselben und stand in einer großen Bollsversammlung, in welcher der Großfürst selbst mit seinen Großen zugegen war, der Menge Rede über die von ihm gepredigte, den Russen ganz neue Lehre, die den Anhängern des Heidenthums wenig Vertrauen einzuflößen schien. Er trug sein Evangelienbuch bei sich und erklärte einige Wunder Christi, sowie mehrere andere aus dem alten Testament. Da erklärten die Russen: "Wenn wir nicht auch etwas der Art zu sehen bekommen, besonders von der Art, wie das, was du von den drei Jünglingen im Feuerofen erzählst, so werden wir dir nicht glauben und beinen Worten ferner kein Gehör geben." 11) Da erklärte der Bischof, auf Christi Berheißungen (Joh. 14, 14. 12.) bauend, & werde Gott trot seiner Unwürdigkeit und obschon ben Herrn zu versuchen nicht erlaubt sei, bennoch durch ihn ein Wunder wirken, welches sie wollten, wofern sie nur von Herzen entschlossen seien, zu Gott zu kommen. Die Russen verlangten nun, es solle bas Evangelienbuch in einen brennenben Scheiterbaufen geworfen werden; bleibe es unversehrt, so wollten sie sich bem Gott, ben er verkündige, unterwerfen. Es geschah; während der Bischof mit den Worten Christi Joh. 12, 28 zu Gott flehete, ward das Buch in die Flammen gewor-Nach einigen Stunden zog man es wieder hervor; es war völlig unverlett und unbeschädigt. Als das die Barbaren saben, erstaunten sie über das Wunder und ließen sich unbedenklich taufen. 19) Dasselbe Wunder erzählt ein schon weiter ausgeschmückter Bericht, das von Bandurius edirte Fragment über die Bekehrung der Russen. 13) Hier wird berichtet: Unter Basilius dem Macedonier kam eine zur näheren Prüfung bes dristlichen Cultus abgeordnete Gesandtschaft der Russen nach Rom, wo Alles ihr wohlgefiel und sie entzückte, so daß sie bei der Rückehr dem Großfürsten zur Annahme des Glaubens der Römer rieth. Es ward aber beschlossen, erst noch die Riten von Constantis nopel kennen zu lernen. Dort machte der Gottesdienst in der Hauptkirche noch einen viel tieferen Eindruck auf die vier Abgesandten und die Gnade Gottes führte sie durch ein Wunder zum Glauben. Ju die Heimath zurucgekehrt erklärten sie: "In Rom haben wir Großes und Glänzendes gesehen; aber was wir in Constantinopel schauten, das setzt allen menschlichen Sinn in Erstaunen und in Bewunderung." Der russische Großfürst sandte nun nach Constantinopel, um einen Bischof zu erbitten. Kaiser Basilius sandte, nachbem

<sup>11)</sup> Theoph. Cont., l. c. p. 343.

<sup>12)</sup> ib. p. 344: εύρέθη το ἱερον πυκτίον διαμείναν ἀπαθές καὶ ἀλώβητον, καὶ μηδεμίαν ὑπο τοῦ πυρος δεξάμενον λύμην ἢ μείωσεν, ώς μηδὸ τῶν ἐν τοῖς κλειδώμασε τῆς βίβλου κροσοῶν τὴν οἱανοῦν ὑπομεινάντων φθοράν ἢ ἀλλοίωσεν ὅπερ ἰδόντες οἱ βάρβεροι καὶ τῷ μεγέθει καταπλαγέντες τοῦ θαύματος, ἀνενδοιάστως βαπτίζεσθαι ἡρέωνες Βατ. 8. 886. n. 6.

<sup>13)</sup> Bandur. Annot. ad Const. de adm. imp. (p. 358-364 ed. Bonn.)

r mit großer Freude die Abgeordneten empfangen, einen Bischof zu den Russen ind gab ihnen die zwei gelehrten Männer Cyrillus und Athanasius mit, <sup>14</sup>) sie denselben auch das Alphabet von fünfunddreißig ihnen passenden Buchstaben zegeben haben. Hier soll nun das Wunder mit dem Evangelienbuche vorgesommen sein. Aehnlich wird die Bekehrung Wladimir's unter Basilius II. und Constantin erzählt; auch da soll den Abgeordneten der byzantinische Ritus vesser gefallen haben als der sateinische. <sup>18</sup>)

Aber auch diese Berichte sind, abgesehen von der weiteren Ausschmüdung bes letigenannten Fragments, von starken Eraggerationen nicht frei zu sprehen. 16) Denn die Ruffen blieben bis in. die zweite Balfte bes zehnten Jahrbunderts Heiden, sollen sogar noch Menschenopfer im Brauche gehabt haben; 17) fie bedrohten öfters das byzantinische Kaiserreich, 18) schloßen Verträge mit ben Raisern, wie mit Leo VI., 18) brachen sie aber öfters und erneuerten ihre Einfälle. — Sowohl diese Kriege als ihre Handelsverbindungen mit Constantinopel, 20) dann auch die in den Riegsdienst des Raiserhofes getretenen Waräger 1) trugen zur Ausbreitung des Christenthums unter diesem Volke Vieles Als der Großfürst Igor 944—945 einen Friedensvertrag mit den Griechen einging, 22) gab es bereits getaufte Ruffen und eine Kirche in Riew; die Taufe der Prinzessin Olga (Helena) 955 in Byzanz 23) hatte für das Erste noch keine weiteren Folgen; erst unter ihrem Enkel Wladimir nach 980 ward das Christenthum unter den Russen allmählig eingeführt. 24) Das kriegerische und wilde Bolk blieb auch nachher ben Byzantinern ein Gegenstand des Schreckens; schon Leo Diakonus wandte auf fie die Weissagung Ezechiel's von Gog und Magog au. 25)

Was unter Photius für die Bekehrung der Russen geschah, scheint sich nur auf die Taufe Einzelner zu beschränken. Immerhin bleibt es merkwürdig,

<sup>14)</sup> ibid. p. 362. Ήν δε τότε Βαδίλειος ὁ ἐχ Μακεδονίας ὁ τὰ τῶν Ῥωμαίων σκήπτρα διέπων, ὖς καὶ μετὰ χαρᾶς μεγάλης τοῦς σταλέντας ἐκ τῶν ἐκεῖσε ἀνθρώπους δεξάμενος ἀρχιερέα τιτὰ αὐτοῖς ἐξέπεμψε ἐπ' εὐλαβεία καὶ ἀρετῆ διαβύητον, καὶ σὺν αὐτῷ ἄνδρας δύο Κύριλλον καὶ Αθανάσιον κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> Bandur. not. l. c. p. 365 ed. Bonn. So auch Restor.

<sup>16)</sup> Reanber II. S. 178.

<sup>17)</sup> Leo Diac. Hist. IX. 6. p. 149 ed. Bonn. a. 972. Ibn Fozlan bei Krug Forsch. II. S. 465.

<sup>25)</sup> Leo Gram. p. 323. 324 ed. B. Leo Diac. VI. 10. p. 106. c. 8. p. 103.

<sup>18)</sup> Nach Krug Forsch. II. S. 348 nicht 912, sondern am 8. Sept. 911 — ber zweite Traktat 944 al. 945 mit Constantin und Romanus Lekapenus.

<sup>26)</sup> Leo Diac. l. c. c. 10. p. 156: κατ' έμπορίαν πρός το Βυζάντιον στελλόμενοι.

<sup>2&#</sup>x27;) Krug Forsch. I. S. 217 ff. II. S. 768 ff.

<sup>22)</sup> Restor bei Schlözer Russ. Annal. IV. 95 — 99. Bgl. Krug II. S. 348. 719.

<sup>25)</sup> Schlözer V. S. 60.

<sup>24)</sup> Reander a. a. D. S. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Leo Diac. Hist. L. IX. c. 6. p. 150. Leo nennt sie IV. 6. p. 63. X. 10. p. 175 Ταυροσκύθας, οὖς ή κοινή διάλεκτος Ῥῶς εἴωθεν ὀνομάζειν. Nicol. Myst. ep. ad Sym. Bulg. (Mai Spic. R. X, II. 254) erwähnt daß Bolf Ῥῶς neben den Alanen, Paţinafiten, Titrien καὶ τὰ άλλα σκυθικά γένη.

daß er es war, der den ersten Schritt zur Christianisirung dieses damais bereits auf das herrliche Byzanz die Blicke richtenden Bostes gethan, welches denn auch in das von ihm begonnene Schisma trot vieler Bemühungen da römischen Kirche verflochten geblieben ist.

Die zwei gefährlichsten Feinde bes Reiches, die bereits mehrfach Constantinopel selbst bedroht hatten, die Russen und die arabische Weltmacht, scheint Photius als solche sehr wohl erkannt zu haben und im Interesse des Reiches bemühte er sich viel um fie. Nicht blos mit den Ruffen suchte er Berbindungen zum Zwecke ihrer Bekehrung anzuknüpfen und zu unterhalten, auch mit den Muhamedanern stand er in gielseitigem Berkehr; obschou er selbst und keine genauen Nachrichten darüber hinterlaffen, so machen doch positive Beugnisse es gewiß, daß er die während seiner Gesandtschaftsreise angeknüpften Berbindungen mit saracenischen Fürsten zu unterhalten und neue anzuknüpsen verstand. In der vierten Signng der Synode von 879 äußerte der Apokrifier Elias von Jerusalem: "In einem solchen Maße hat die Tugend unseres beiligsten und ökumenischen Patriarchen in ben Ländern des Orients hervorgeleuchtet, daß selbst die Saracenen, die im Unglauben festgehalten sind, Briefe an unseren heiligsten Herrn gesandt haben, die Einen um Belehrung von ihm zu erbitten und der heilbringenden Taufe gewürdigt zu werden, sowie um sich in die Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit gegen unsere heiligen Kaiser zu begeben, die Anderen, die noch nicht den Glauben ändern zu wollen gestanden, blos um tributpflichtige Unterthanen unseres von Gott erkorenen Raisers durch Bermittlung unseres heiligsten Patriarchen zu werden. Gehet, hier find die eigenen Briefe der Emire des Orients. Ift das nicht eine Aenderung zum Besseren? Und kommt eine solche Beränderung nicht von Gott?" 26) — Mag nun hier sehr viel Uebertriebenes sein, indem die hie und da erfolgte Unterwerfung eines von seinen Stammgenossen verfolgten Saracenenfürsten unter das griechische Reich 27) benützt ward, so viel dürfen wir als sicher annehmen, daß ein Briefwechsel zwischen einigen orientalischen Emiren und Photius, der theils gelehrte, theils politische Fragen zum Gegeustande hatte, in der That Daß sich einige Emire wirklich bekehrten, wagte auch ber Lobreduer des Photius, Elias, nicht zu behaupten.

Zudem stand Photius mit einem auf der Insel Creta herrschenden Emir in sehr freundschaftlichem Verbande "trot der Berschiedenheit des Glaubens", wie uns Nikolaus Mystikus in einem Briefe an den Sohn und Nachfolger desselben bezeugt, <sup>26</sup>) in dem er ihn ermahnt, der Auswechslung der beider-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Mansi XVII. 484.

<sup>17)</sup> Wie z. B. Simas. S. oben B. VI. Abschn. 3. S. 436.

<sup>18)</sup> Nicol. ep. 2 ad Amir. Cret. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 167. 168): πρὸς τὸν πατέρα τῆς ὑμῶν εὐγενείας οὕτω συνῆπτο τῆ τοῦ πόθου σχέσει, ὡς οὐθεὶς οτθὲ τῶν ὁμοδόξων καὶ ὁμοφύλων φιλικῶς διετέθειντο πρὸς ὑμᾶς.... ἤδει, ὅτι κᾶν τὸ τοῦ δεβάθματος δϊίστη διατείχισμα, ἀλλὰ τό γε τῆς φρονήθεως, τῆς ἀγχενοίας, τοῦ τρόπου ενέσωθες, τὸ τῆς φιλανθρωπίση, τὰ λυιπὰ ὅσα κοσμεῖ καὶ σεμνύνει τῆν ἀνθρωπίσην φύσω προςόντα, πόθον ἀναφλέγει τοῖς τὰ καλὰ φιλυῖσι τῶν οἶς προςέστι τὰ φιλούμενα. Διὰ

seitigen Ariegsgesangenen, beren hartes Loos er schildert, kein Hinderniß in den Weg zu legen. Die Correspondenz mit diesem Emir und dessen Sohn scheint längere Zeit angedauert zu haben; bei letzterem verwendete sich auch Mikolaus für die schwer heimgesuchten Bewohner von Cypern. <sup>29</sup>)

In Constantinopel selbst gab es Muhamedaner; es bestand schon eine Moschee (µazisov, Medschid) vor Michael II., ja wohl seit Leo III. 30) Die ikonoklastischen Kaiser scheinen für den Handel mit arabischen Kaufleuten viele Bortheile und auch ein Bethaus bewilligt zu haben. Unter Nikolaus Mystikus wüthete der Chalif auf die falsche Nachricht, es sei das Bethaus (edurgewor) der Moslemen zerstört und viele berselben zur Abschwörung des Islam gezwungen worden, gegen die Christen und gebot, auch ihre Kirchen zu zerstören. Nikolaus schrieb ihm über die Grundlosigkeit dieses Gerüchtes und bot Alles auf, den erzürnten Herrscher zu besänftigen. 31) Derselbe, bemerkt er, hätte boch das Gerücht erst näher prüfen sollen, jetzt könne er durch seine eigenen Leute dessen Unwahrheit erfahren. 39) Der Patriarch hebt hervor, daß die friegsgefangenen Saracenen bei den Romäern von jeher sehr mild behandelt worden seien, so daß sie nichts als die Trennung von ihrer Heimath zu erdulden gehabt, während christliche Gefangene bei den Saracenen ein sehr hartes Loos treffe. Er beruft sich zu Gunsten der Chriften im Chalifate auf die von bem Propheten den unterjochten Bölkern gegebenen Busicherungen 33) und urgirt, daß selbst wenn im römischen Reiche Saracenen mißhandelt worden wären, das ihn noch nicht zur Verfolgung unschuldiger driftlicher Unterthauen berechtigt haben würde. Man sandte damals die in Constantinopel befindlichen Saracenen an den Hof des Chalifen ab, die dort die Haltlosigkeit jener Anklagen barthun sollten. 34) Es scheint bas auch von Erfolg gewesen zu sein. Im zehnten Jahrhundert sehen wir saracenische Gesandte in Byzanz sehr ehrenvoll aufgenommen, 35) ja sogar Bündnisse mit denselben geschlossen, 36) wäh=

τούτο κάκείνος έφίλει τον σόν πατέρα οίς είπον κοσμούμενον, εί και μεταξύ το διαγέρυν της πίστεως ϊστατο.

<sup>25)</sup> ep. 1 ad eund. p. 162 seq.

<sup>2°)</sup> Const. Porphyrogen. de adm. imp. c. 21. p. 101. Bandurius not. in h. l. p. 321 ed. Bonn. Photius braucht den Ausdruck Amph. q. 107. p. 181 ed. Athen. 1858, ebenso Barthol. Ecless. Migne CIV. p. 1405.

<sup>31)</sup> ep. 102: τῷ ὑπερφυεστάτῳ, πανευγενεστάτῳ, μεγαλοδόξῳ φίλῳ ἡμῶν ὑδηγῷ, τῷ κατὰ θεοῦ ψῆφον τοῦ Σαρακηνῶν έθνους τῆν ἐπεκρατείαν λαχόντι καὶ κυριότητα. l. c. p. 375—882. Dem Briefe geht jede nähere chronologische Bestimmung ab.

<sup>32)</sup> Es fei συχυφαντία, ύτι των Σαρακηνών εθκτήριον, ύπερ ένταθθά έστι, παρά της βωμαϊκής καταλέλυται βασιλείας και ύτι και Σαρακηνοί βία και άκοντες έξαρνοι μέν της ίδιας καθίστανται πίστεως, πρός δι τό σίβας μεθίστανται των χριστιανών. (p. 376.)

<sup>23)</sup> p. 380: ή έξ άρχης παρά του προφήτου ύμων δεδομένη τοις γεγενημένοις ύποχειρίοις και ύπο την ύμιτέραν έξουδίαν κειμένοις άδφάλεια. p. 380. 381: και του ύμιτέυσυ προφήτου έγγραφοι άθετουνται ύπ' έκείνου δεδομέναι άδφάλειαι.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) p. 381, 382.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Theoph. Cont. VI. 28. p. 874. Leo Gr. p. 282. Georg. mon. p. 868. Sym. c. 28. Leon. VI. p. 711.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) So von der Kaiserin Zoe nach Alexander's Tod. Leo Gr. p. 294. Georg. mon. c. 15. p. 880. 881. Sym. c. 10. p. 723.

rend zugleich die Zahl der Renegaten bedeutend zugenommen zu haben scheint. 37)

Man hatte längst ben Gebanken aufgegeben, die muhamedanische Beltmacht zu besiegen, man wünschte in Constantinopel nur Anhe und Frieden und erkannte gerne das Chalifenreich, wenn auch mit ängstlichem Bermeiden der für das römische Kaiserreich gebrauchten Formeln, als ein ebenbürtiges Der Patriarch Nikolaus scheint auch hierin ben Gedanken seines Lehrers auszudrücken, wenn er die beiden Weltreiche mit den zwei großen Leuchten an Firmamente vergleicht und baraus herleitet, daß sie in brüberlicher Eintracht trot ber Verschiedenheit der Sitten und des Cultus zusammenleben sollen, ohne dabei anzugeben, welches von den beiden Himmelslichtern (Gen. 1, 26.) bas größere, das Tagsgestirn sei. 38) Freilich drückte man sich ganz anders aus, wenn man zu Chriften von den Arabern und anderen dem Islam ergebenen Bölkern sprach, wenn man die ihnen enge verbündeten Pauliciauer bekampfte, die unter Karbeas zum äußeren Schein die muhamedanischen Gebrauche beobachteten, während sie die ihrigen boch für den wirklichen Gottesdienst beibehielten. 39) Man nannte ben Muhamed ben Pseudopropheten, ben Gottverhaßten, ben Betrüger bes Bolks u. f. f. 40)

Wie sein Schüler Nikolaus, so schärfte auch Photius den unter ungländigen Herrschern lebenden Christen den unverbrüchlichen Gehorsam gegen ihre Obrigkeiten in Allem, was nicht die Liebe zu Gott und den Glauben verletzt, <sup>41</sup>) ein; die Worte I. Petr. 2, 13 erklärt er dahin: Alle sollen sich der menschlichen Obrigkeit, auch der ungläubigen, unterwerfen als Freie, nicht aus Furcht der angedrohten Strase, wie es Knechte thun, sondern wegen des göttlichen Gebots mit freier Selbstbestimmung; dieses von allem Aufruhr serne Wohlverhalten kann bei den unchristlichen Herrschen bewirken, daß sie über den

<sup>37)</sup> Theoph. Cont. VI. 26. p. 372. 373. 375. Daß es schon früher Renegaten im griechischen Reiche gab, sagt und Theophan. p. 540 ed. Bonn. Der Absall zum Islam wird gewöhnlich mit μαγαρίζειν bezeichnet, welches Berbum von Einigen von κης inquinare, κης τους inquinatus, baptismo renuncians, von Anderen von τος, τους, τους tradere, vendere abgeleitet wird (not. in Georg. Hamart. Chron. V. 6. p. 790. 791 ed. Petrop.) Μαγαρίτης -ἀρνόπιστος steht bei Theoph. p. 484. Cedren. I. 726 ed. Bonn. Cf. not. in Theoph. II. 487. in Cedren. II. 812. Fabrot. ib. p. 916. 917.

Σαρακηνών καὶ ή τῶν Ῥωμαίων, ὑπερανέχουσι καὶ διαλάμπουσιν, ὥςπερ οἱ δύο μέγαλοι ἐν τῷ στερεώματι φωστῆρις κ. τ. λ. Die ἡωμαική ἀρχή (c. Manich. I. 24. 26), die γῷ ἢν οἱ Χριστιανῶν κοσμεῖ θεσμός (ib. c. 24), wird bei Photius von der χώρα oder πολιτεία τῶν μισοχρίστων Σαρακηνῶν forglich unterschieden (vgl. L. I. ep. 18. c. 3. p. 780 ed. Migne.) ep. encycl. n. 42 (p. 180 ed. Bal.): τὸ βαρβαρικὸν καὶ ἀλλόφυλλον τῶν Αράβων ἔθνος.

<sup>39)</sup> Phot. c. Manich. I. 26: τα μέν έκείνων θεατρίζοντες, τα δε ολκέα μυστηρια-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Georg. Hamart. Chron. p. 587 seq. Theophan. ap. Constant. de adm. imp. c. 14. 22.

<sup>11)</sup> όσα μή την θείαν αγάπην και πίστεν επελυμαίνεται q. 179. p. 884. **Bg**L ib. bas το μή πείθεσθαι κατά το σέβας.

reinen Wandel der Christen erröthen, den Ungehorsam in religiösen Dingen nicht auf Nechnung frechen Trozes und der Unbotmäßigkeit setzen, sondern als Wirkung einer höheren göttlichen Kraft ansehen, damit auch, wosern sie wollen, die Erhabenheit des Christenthums schätzen und liebgewinnen, daß kein Vorwand für die Verfolgung bleibt, die Verläumdung zum Schweigen gebracht, der Diener Gottes verherrlicht und die Welt durch ihn besiegt wird. 42)

Allem Anschein nach war der strenggläubige Photius der erste byzantinische Patriarch, der mit den verhaßten Feinden des Reiches, die er sonst selbst als gottlose Ismaeliten und Gottverhaßte Barbaren darzustellen pflegte, 43) in eine engere Berbindung trat, die bann sein Schuler Rikolaus fortzusepen und zum Vortheil des Reiches zu benützen strebte. Aber es schwieg auch nicht die theologische Polemik, die seit dem achten Jahrhundert lebendiger geworden war und auch später noch in vielen Schriften hervortrat. 44) Raiser Basilius wollte, wie die Juden, so auch die in seinem Reiche wohnenden "Söhne der Agar" 48) zum Christenthum bekehren und in seinem Auftrag verfaßte ber Philosoph Niketas von Byzanz, der schon früher unter Michael III. zwei saracenische Schriftstücke widerlegt hatte, 46) eine ausführliche Widerlegung des Jelam. 47) Nachdem er den Bekehrungseifer des Kaisers gepriesen und die von ihm der Kirche vergönnte Ruhe hervorgehoben, gibt er zuerst eine Darlegung der dristlichen Trinitätslehre und darauf unter Anführung verschiedener (oft unrichtig übersetter) Stellen bes Koran eine Kritik ber muselmännischen Dogmen. Im Bergleiche mit den heiligen Büchern der Christen und Juden erscheint ihm das verabscheuungswürdige Buch des falschen Propheten als zusammenhangslos, unfinnig, dämonisch, voll ber Unwissenheit und ber Lästerungen gegen Gott, der dort körperlich und sphärisch gedacht werde, 48) zu Mord und Fleischeslust

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) q. 179 cit.

<sup>43)</sup> ep. 118. p. 169. Cf. c. Man. I. 26: το θεομάχον ἄθφοισμα.

<sup>11)</sup> Sieher gehören: 1. Dam. de haer. n. 100 (Le Quien I. p. 100—115.) Disput. Sarac. et christ. (ib. II. 466—469. Gall. XIII. 272—276). 2. Theodor. Abucara Dial. c. Sarac. (Gretser Opp. XV.) 3. Gregor. Decapol. λόγος ἰστορικὸς περὶ οπτασίας κ. τ. λ. (Gall. l. c. p. 513—518.) 4. Samon. Gaz. Disp. cum Achmet Sarac. de Euchar. (Gall. XIV. 225—229.) 5. Barthol. Edessen. c. Muh. (Migne CIV. 1383 seq.) 6. Euthym. Zigab. Panopl. tit. XXVIII. Disp. c. philos. Sarac. (Mai N. PP. Bibl. IV. 443—451.) 7. Nicet. Chon. de superstit. Saracen. (ib. p. 432—442.)

<sup>16)</sup> Die Saracenen hießen schon früher Agarener. Cyrill. Scythop. Vita S. Euthym. c. 88. 39 (Cotel. M. E. Gr. II. 229. 230): oi vie Arae viol. Cyrill. L. II. in Isai. (Migne LXX. 493.) Chron. pasch. p. 52. Epiph. h. 4. n. 8. p. 9 ed. Petav. Bgl.  $\mathfrak{P}_1$ . 82, 6. Plin. VI. 28. Straba L. VII. p. 528.

<sup>46)</sup> Demonstr. et refut. ep. I. et ep. II. Agaren. (Mai l. c. p. 409-431. Migne CV. p. 807-842).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Refutatio libri Mahometis. (Mai l. c. p. 321 — 408. Migne p. 669 — 805.) Aus den früheren Schriften wurden hier längere Stellen herübergenommen.

<sup>13)</sup> l. c. n. 29. p. 708 ed. Migne: üts ödöspaszic ester ö &süs, von der spaizen. ist im Folg. die Rede. Andere lesen aber: ödöspuzos in Sure 112, 2. (Roland. Moham. II. 3. Freitag im Lexison) und Niketas selbst hat später, gleichsam sich verbessernd, das lextere Wort (n. 89. p. 784.) wie auch Bartholomäus von Edessa (l. c. p. 1458.). Bei

anregend und nur zum Berberben führend. Photius hielt sich von diefer Polemik ferne, vielleicht weil er sie für resultatlos hielt und weil sie eher die den Moslemen unterworfenen Chriften gefährdete, als jene zu diesen hinüberzog. Dagegen bot die profane griechische Literatur, die den Arabern zum Theile aus fprischen, persischen, später auch aus unmittelbar nach bem Urtexte gefertigten Uebersetzungen bekannt ward, 49) einen Anknüpfungspunkt; seit dem Chalifen Mamun waren diesem wißbegierigen Bolke philosophische, mathematische und medicinische Schriften ber Griechen zugänglich gemacht und mehr und mehr verbreitet worden. Das Studium des Aristoteles, das damals bei den Arabern eifrig betrieben ward, konnte insbesondere einen regen Berkehr mit den Gelehrten des griechischen Raiserreiches herbeiführen; schon hatte die Beschäftigung mit der auswärtigen Literatur vielen Neuerungen innerhalb des Islam und verschiedenen theologischen Richtungen, auch dem Rationalismus und Stepticismus, die Wege geebnet. 50) Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die Beziehungen des Photius zu den saracenischen Fürsten vorzugsweise dem Gebiete ber Profanliteratur angehörten, daß er mehr als Gelehrter benn als Patriarch mit ihnen Verbindungen unterhielt, die aber auch den driftlichen Jutereffen Rugen bringen tonnten.

Sehr lebhaft interessirte sich unser Patriarch für die heiligen Stätten Palästina's. Aus einem in sehr mangelhafter und lückenhafter Form erhaltenen Schriftstücke beffelben erseben wir, daß er von eifrigen und ausdauernden Besuchern Jerusalems Erkundigungen über die heiligen Orte einzog. 61) Dort erwähnt er zuerst, daß der alte salomonische Tempel von der Gottlofigkeit der Saracenen in Besitz genommen, als Moschee gebraucht und ben Christen ganz unzugänglich geworden sei, wie diesen überhaupt die saracenischen Beiligthümer verschlossen blieben. Sodann äußert er sich noch über das Grab des Erlösers, das stets von den Gläubigen hochverehrt war, ohne die Stätte der Rreuzigung zu erwähnen. Die Notizen, die er über die Grabstätte gesammelt, sind hauptsächlich folgende. Das Grab des Herrn ist vom alten Jerusalem um eine Bogenschußweite entfernt, von der sogenannten Afra oder Sion zwei Stadien; denn die Altstadt umschließt in sich Sion, das die Stelle der Afra und des Castell's einnimmt, wie ein größerer Umkreis, der den kleineren in sich schließt. Als die heilige Helena nach Jerusalem kam und jenen heiligen Ort von dem aufgehäuften Schutt und Schmutz reinigen ließ, trennte sie von der alten Mauer den Theil ab, der zum Grabe des Herrn sich hinzog, dehnte den Bau weiter aus und gab der Stadt einen größeren Umkreis, in deffen Raum sie auch bas

Euthymius in der Panoplia (Migne CXXX. 1841): ödospupor froe spaceerer. Spatere verstanden das vielgedeutete Wort nicht mehr. Neander R. G. II. S. 619. R. 5.

<sup>&</sup>quot;) Beil Chalifen II. S. 80. 84. 170. 171. 281—285. 870 f. Wenrich de auctor. graecor. versionibus et comment. syriacis, arabicis, armenicis persicisque commentatio. Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacobit. P. II. p. 274. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Renaudot l. c. p. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Cf. q. 107. Athen. cit. p. 182: α μέν οὖν ἐν τῷ τέως παρά τῶν ἀκριβῶς τὸν μακάριον ἐκεῖνον τύπον μελέτην βὸου ποιησαμένων ἀνεμάθαμεν. .

Grab bes Lebens einschloß. 52) Hier erbaute sie einen Tempel, in dessen Mitte das Grab des Herrn war, das die Stelle des Ambo einnehmen, wenn auch nicht dessen Dienst leisten sollte. In das Grab ber Auferstehung (Anastasis) kann man nur durch die kleinen Thore des Altars eintreten: Das Grab des Herrn selbst ist ein natürlicher Stein (Fels); diesen machen die Aushöhlungen zum Grabe. Der Fels ist von Osten nach Westen ausgehöhlt, die Aushöhlung hat die Höhe eines erwachsenen Mannes, in der Breite kann nur ein einziger Mann durchgeben, in der Länge können drei oder vier sich befinden. halb des ausgehauenen Felsens ist ein anderer Stein durch Aushöhlungen gleichsam aufgezogen und geöffnet, in Form eines Parallelepipobon und geräumig genug, einen erwachsenen Mann aufzunehmen; in diesen soll der gläubige Joseph von Arimathaa den unbefleckten Leib des Herrn gelegt haben. Es ist aber ber Eingang zum Grabe ober beffen Deffnung, wie man die Seite nennen mag, von der der Künstler den Fels auszuhauen begann, gegen Osten offen und es fönnen die von daber Rommenden gegen Westen ihre Berehrung bezeigen. 53) Der Stein aber, ber ursprünglich die Deffnung des Grabmals verschloß, soll ehedem zweifach getheilt worden sein. 54) Der eine Theil ward mit Erz überzogen und er liegt nahe am Grabe, 55) der andere aber ward in einem Theile der Frauenahtheilung, der gegen Westen sieht, hinterlegt und genießt ebenso die gebührende Berehrung. Der mit Erz überzogene Stein wird von dem Erzbischof. mit Balsam gesalbt und wer will, kann von dem geheiligten Balfam erhalten. 56) Dieser von Erz umschlossene Stein wird des Jahres einmal in der Leidenszeit des Herrn von dem Erzbischofe als Altartisch gebraucht. Anch werden die zur Zierde des Heiligthums dienenden mannshohen Säulen, fünf nördliche und fünf sädliche, erwähnt, beren lettes Paar in entsprechendem Abstand eine andere Säule in die Mitte nimmt, während gegen Often nichts eingeschoben, sonbern Alles offen ist wie beim Eingange des Grabes. Ueber den genannten eilf b7) Säulen, heißt es weiter, befinden sich Gesimse und Schutzbächer, die eine vierseitige Geftalt bilden; durch sie

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Eus. Vita Const. III. 23 seq. Cyrill. Hier. Catech. 14, n. 9. Cf. Touttée in h. l. n. 5. p. 208 et p. 417 seq.

Paschas. Radbert. L. II. in Mth. 27, 60. Cf. Bed. ex Adamanno de loc. sanct. c. 2. ap. Bar. a. 31. n. 188 et Hodoeporicon S. Willibaldi (Canis.-Basnag. Thes. Mon. II, I. p. 111. 112.) Theodor. de loc. ss. libell. ed. Tobler S. Gall. 1865. Joh. Phocae Descript. terrae sanctae c. 14 (Migne CXXXIII. 944.)

b') Beda ex Adam. l. c.: lapis, qui ad ostium monumenti positus erat, nunc scissus est: cujus pars minor quadratum altare ante ostium nihilominus ejusdem monumenti stat, major in orientali ejusdem loco quadrangulum aliud altare sub lintesminibus exstat.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Cyrill. Cat. 13. n. 39 fagt: ὁ ἐπετοθοὶς τῆ θύρα λίθος, ὁ μέχρε δήμερον παρα τῷ μνημείψ κείμενος und auch Hier. ep. 27. nov. ed. 86 de S. Paula sett voraus, daß der Stein damals noch innerhalb des Grabmonumentes sich befand.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) War das etwa der Balfam, den sich Willibald um 724 in Jerusalem kaufte (Hodoepor. cit. p. 113.)?

<sup>37)</sup> Zwölf Säulen an dem Halbtreis der Grabestirche erwähnt Eus. 1. c. c. 38. Perdic. Expos. memorab. Hier. (Migne L. e. p. 965) erwähnt nur medver mannen oberdamistator.

haben die Säulen unter sich Verbindung, wie von ihnen herauswachsend, von Dit, West, Nord und Süd, erheben sich über ihnen Schwibbogen, die über das Grab gleichsam ein Dach bilden. Der Künstler hat aber statt des (förmslichen) Dachs eine Kreisform gewählt und nach Art eines Rauchsangs das Dach verlängert, indem er mehr mit der ausgedehnten Spize eines Regels als mit einer ebenmäßigen Decke die Wölbungen zu ihrem Abschluß brachte. 55)

Diese fragmentarischen Aufzeichnungen unseres Patriarchen, die kunstversständige Vertreter der Paläftina-Studien nach ihrem Inhalte genauer würdigen mögen, 69) lassen darauf schließen, daß ihm die in der Gewalt der Moslemen befindlichen heiligen Stätten wohl am Herzen lagen und er vielleicht auch zu ihren Gunften seine Beziehungen zu arabischen Großen benützt haben mag.

## 3. Rom und Byzang in Rroatien, Dalmatien und Mähren.

Wie in Bulgarien die Missionsbestrebungen von Rom und Constantinopel auseinander gestoßen waren und einen lebhaften Kampf hervorgerusen hatten, so war auch bald in den westlich und nördlich von diesem Lande gelegenen illyrischen Gebieten, die slavische Bölkerschaften bewohnten, die Rivalität beider Kirchen hervorgetreten, von denen die eine die alten Rechte zu schützen, die andere Eroberungen zu machen sann. ') Einerseits in Dalmatien, Kroatien und Slavonien, andererseits in Mähren und Ungaru wurden von den Griechen Versuche gemacht, ihr Kirchenwesen zur entschiedenen Geltung zu bringen, und gerade in dem Momente, in dem der Friede zwischen den beiden Mittelpunkten der christlichen Cultur, Kom und Byzanz, auf's Neue besestigt werden zu wollen schien, regte sich der Kampf an den äußersten Grenzen ihrer Gebiete um so stärker.

Die Länder an der Ostfüste des abriatischen Meeres konnte das römische Patriarchat mit denselben Rechtstiteln sich vindiciren, wie das Land der Bulgaren; auch sie gehörten zu Ilhrikum.") Constantin Porphyrogenitus versteht unter Dalmatien das ganze westliche Ilhrikum mit Ausnahme von Norikum.") Hier hatten seit dem vierten Jahrhundert slavische Stämme sich auszubreiten

Das Hemisphäroid der Auferstehungstirche soll Bischof Modestus zu einer vollsändigen Rotunde ausgebaut haben. Schon damals hatte die Grabkapelle ihre Auppel. Analog ist die Beschreibung der neuen Basilika in der oben (Abschn. 1) angeführten Rede des Photius (Migno CII. 569): & xwvoerdis xal tis dela toanstis den den Analysischeros oder toes dinapolischeros der dinapolischeros der dinapolischer der Anonymus de locis Hieros. (Migno l. c. p. 973.) Bieles an dem Bau ist noch unklar. Bgl. übrigens Unger die Bauten Constantin des Großen am heiligen Grabe zu Jerusalem. Göttingen 1863 und in dem Art. "Griechische Kunst" (Ersch und Gruber Encykl. Sect. I. Bb. 84. S. 387.)

<sup>59)</sup> Dekonomos verweiset auf den uns nicht zugänglichen Σιωνίτης προςχυνητής. Athen 1850.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Le Quien Or. chr. I. p. 108. Diss. c. 15. §. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Farlati Illyric. sacr. t. I. p. 64 seq. 87 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. not. in Const. Porphyrog. de adm. imp. p. 348 ed. Bonn.

gesucht; 4) unter Raiser Heraklius (gegen 640) erlangten die Chrobaten (Kroaten) und Serbler (Serben) b) fast ganz Dalmatien, woraus sie die Avaren vertrieben; der Fluß Restus ober Tilurus, auch Zentina, schied das Gebiet der beiden Stämme; Kroatien gränzte an Istrien im Westen und Norden, im Osten und Süben an das Land der Serbler. 6) Mit dem Eindringen dieser heidnischen Stämme war die driftliche Bildung bes einst durch Diokletian bevorzugten, durch den heiligen Hieronymus berühmten Landes auf das äußerste gefährdet, die römische Bevölkerung zurückgedrängt, ihre blühenden Städte, namentlich die Metropole Salona 639 7) zerstört. Indessen erlangten die Chrobaten oder Kroaten von Rom aus unter ihrem Fürsten Porga Wissionäre; sie stellten ihr Land unter den Schutz des heiligen Petrus und gelobten feierlich, sich aller Räubereien und Einfälle in fremde Länder zu enthalten. 8) Auch die Serbler, die sich bis gegen Oprracchium hin ausdehnten, sollen schon von Heraklius zur Taufe genöthigt worden sein; \*) boch war die Bekehrung keine allgemeine und das Christenthum war noch wenig unter den Einwohnern befeftigt, obschon in dem gegen 647 gegründeten Spalatro 10) die Succession der Metropoliten von Salona sich forterhielt. Unter der Herrschaft Kaiser Michael's II. (gegen 827) fielen die Serbier vom oftrömischen Reiche wieder ab und stellten sogar den Götzendienst wieder ber, ohne daß in der nächsten Beit von Byzanz aus etwas bagegen geschehen wäre. 11) Bald nachber warfen auch die Kroaten, die unter Karl dem Großen die fränkische Hoheit anerkannt, das ihnen verhaßte Joch wieder ab, 12) blieben aber babei dem Christenthum noch treu, ja es ließ sich der noch unbekehrte Theil des Volkes unter. dem Erzbischof Peter III. von Spalatro taufen. 18) Unter dem Fürsten Tirpimir (Terpemere), der mit diesem Erzbischof in freundschaftlicher Berbindung stand, 14) soll nach dem Berichte Conftantin's aus "Francien" ein frommer

<sup>4)</sup> Farlati I. 122.

<sup>5)</sup> Bgl. Zenß die Deutschen und die Nachbarstämme S. 608.

<sup>&#</sup>x27;) Const. de adm. imp. c. 30. p. 143. 144; c. 31. p. 148; c. 32. p. 153. Farlat i I. 122. 123. Constantin hat leider von c. 29 — 32 die chronologische Ordnung ganz und gar außer Acht gelassen. Farlati III. 33.

<sup>7)</sup> Farlati II. 312 seq. 336.

<sup>\*)</sup> Const. l. c. c. 31. p. 149. Farlati III. p. 34 seq. Döllinger Lehrb. d. &. G. I. S. 380 f. Johann X. sagt darum (Farl. III. 95), daß ihr Land a cunabulis escam praedicationis apostolicae von Rom erhalten habe.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Const. l. c. c. 32. p. 152. 153.

<sup>16)</sup> Farlati II. 337. III. 1 seq. . . Μοπάλαθον heißt die Stadt bei Constantin c. 29. p. 126. 137, wo auch erwähnt ist, daß die Reliquien des heiligen Dominus (Domnius) und des heiligen Anastasius von Salona dahin kamen. Bgl. Farl. III. 30 seq. §. 3.

<sup>11)</sup> Farl. III. 46. Döllinger a. a. D.

<sup>12)</sup> Const. c. 30. p. 144. 145 sagt, die Franken hätten sogar die Sänglinge der Aroaten ben Hunden vorgeworfen, deßhalb seien die franklichen Befehlshaber getöbtet worden; in einem stebenjährigen Ariege (nach Farlati 825 — 832) seien die Aroaten Sieger geblieben.

<sup>13)</sup> Farl. III. 47. 48. Bon biefer zweiten Taufe ist Const. 6. 30. p. 145 zu versstehen. Damais soll Porinus Fürst gewesen sein, den man sonst zum Bater des Porga gemacht hat.

<sup>14)</sup> S. das Diplom desselben von 837 bei Farl. III. 51 - 55.

Mann im Laiengewande, aber groß im Ansehen und als Wunderthäter berühmt, Namens Martin, zu den Kroaten gekommen sein und das srüher vom Papste gestellte Berlangen erneuert haben. <sup>15</sup>) In der That scheinen sie von da an meistens nur Angrisse abgewehrt zu haben, so den des Michael-Bogoris <sup>19</sup>) von Bulgarien, dem es nicht gelang, sie tributpstichtig zu machen. <sup>17</sup>) Auch die Serbier schlugen den Angriss Michael's zurück, wie früher den seines Baters Presian; sie erlangten von ihm einen vortheilhaften Frieden, nachdem sie seinen Sohn Blastemer gefangen genommen und zwölf große Kriegsmaschinen erbeutet hatten. <sup>18</sup>)

Raiser Basilius hatte schon von seinem Regierungsantritt an seine Aufmerksamkeit auf diese Bölkerschaften gerichtet und seine Bestrebungen wurden daburch begünftigt, daß dieselben gegen die bereits auch ihre Rusten infestirenben Saracenen ben Schutz einer Seemacht suchen mußten. Als die Saracenen 868 Dalmatien bedrängten und Ragusa belagerten, 18) hatten die Serbler sich nach Byzanz gewendet und wirklich von bort Beiftand erhalten. Conftantin Porphyrogenitus berichtet, daß die Slavenvölker Dalmatiens Boten an den Raifer sandten und ihm ihre Unterwerfung unter das oströmische Reich wie die Annahme der Taufe antrugen, worauf dieser sogleich einging und ihnen einen Befehlshaber sowie Geistliche zusandte. 20) Es waren dieses sicher vorzugsweise die Serbler, die 827 sich gegen das Reich und die Rirche zugleich emport und jett 868 sich wieder beider Joch gefallen ließen, um starken Schutz zu finden. 21) Der Kaiser wollte sie rücksichtsvoll behandelt wissen; er ließ sie auch jetzt noch wie früher Häuptlinge aus den bei ihnen beliebten Geschlechtern wählen, die sonst die Herrschaft geführt. 22) Bei der Expedition gegen Bari standen auch die Dalmater und Serbler den Griechen bei, die Kroaten aber standen zu den Franken unter Ludwig II.; 28) sie waren also wohl nach ihrem Aufstande wieder zu den Franken zurückgekehrt. Conftantin erzählt ferner, die an unzugänglichen Orten wohnenden Arentaner oder Paganer 24) seien bei der

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Const. c. 31. p. 150. Bielleicht haben wir nur eine Sage hierin zu suchen, die aus der Berehrung des heiligen Martin von Tours, der in Pannonien und in "Francien" war, entstanden ist.

<sup>16)</sup> Derselbe Michael heißt balb Βορίσης (so c. 32, auch in der Vita Clem. c. 4. p. 6; c. 17. p. 23), bald Βορώσης (so Const. c. 31).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Const. c. 31. p. 150. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ib. c. 32. p. 154. 155.

<sup>19)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 10. S. 169. Pag. a. 867. n. 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Const. de adm. imp. c. 29. p. 129.

<sup>21)</sup> Farlati III. 56.

<sup>22)</sup> Const. l. c.: καὶ μετά τὸ βαπτισθήναι αὐτυὺς τότε προεβάλλετο εἰς αὐτοὺς ἄρχοντας, οὖς ἐκεῖνοι ἤθελον καὶ προέκρινυν ἀπὸ γενεᾶς, ἦς ἐκεῖνοι ἡγάτων καὶ ἔστεργον..
καὶ ἐκ τότε μέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν αὐτῶν γενεῶν γίνονται ἄρχοντες εἰς αὐτοὺς, καὶ οὐκ
ἐξ ἐτέρας.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Farlati l. c. Cf. Ludov. ep. ad Basil. apud Baron. a. 871. n. 67. Farlati p. 57.

Pagani heißen nach Const. l. c. c. 36. p. 163 die Nachkommen der ungetauften Serbler, denen mehrere Inseln zugehörten. Bei Cebrenus heißen sie Perravol; auch Narentaner werden sie genannt. Bgl. Farlati I. 219. III. 40. 56.

Taufe der Anderen unter Basilius noch ungetauft geblieben; später hätten aber auch sie Boten an den Kaiser geschickt und so gleichfalls die Tause erlangt. 25) Diese Tause der disher durch Seeräuberei vielgesürchteten Arentaner wird gewöhnlich in das Jahr 872 gesett. 26) Das Concil von Delminium, das um 877 gehalten worden sein soll, 27) ist unseres Erachtens als unglaubwürdig völlig zu verwersen.

So war ein großer Theil der illprischen Kustenländer unter byzantinische Herrschaft gekommen und auch in firchlicher Beziehung wurden sie von Neurom abhängig gemacht. Der bortige Kaiserhof sorgte mit demselben Eifer wie in Bulgarien die Patriarchaljurisdiktion von Altrom auch hier zu untergraben. Etwas später schien es auch mit Kroatien zu gelingen, das noch am treuesten an dem römischen Stuhle gehalten. Constantin Porphyrogenitus behauptet, daß auch dieses Land sich dem Basilius unterworfen. 25) Das muß nach 871 geschehen sein, da Ludwig II. noch die Kroaten bei seinen Truppen hatte, wahrscheinlich nach bessen Tob (875), wo die kaiserliche Macht auch in Italien fast völlig barniederlag und die schwachen frankischen Besatzungen leicht von den Kroaten vertrieben werden konnten. Wahrscheinlich geschah es gegen 877 und 878, da Sedesclavus sich zur Herrschaft emporschwang, und in Constantinopel Beistand zu suchen veranlaßt war, sowohl um die Regierung an sich zu reißen als auch um der Gegenpartei wie den Franken widerstehen zu können. 29) Wir lesen von Sedesclavus, daß er mit Hilfe der Byzantiner sich der Gewalt in Dalmatien auf einige Zeit bemächtigte, bann aber von Branimir gestürzt und getödtet ward (879). 30) Während der Herrschaft des Ersteren hatte sicher Basilius großen Einfluß auf das Land; er hatte seinen Strategen in Dalmatien einen Tribut zusichern lassen; Constantin sagt uns, da die Chrobaten von den ungetauften Slaven fortwährend bedrängt worden seien, so habe ihnen Basilius gerathen, des Friedens wegen das, was sie bisher dem kaiserlichen Befehlshaber gezahlt, jenen zu geben und diesem nur noch eine unbebeutende Summe zum Zeichen ihres Gehorsams zu entrichten. 31) Es fam

ţ

<sup>25)</sup> Const. c. 29. l. c.: Μετά δε τούτο και αύτοι άποστείλαντες είς τον αύτον αοίδεμον βασιλία εξητήσαντο βαπτισθήναι και αύτοι και άποστείλας εβάπτισε και αύτονς.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Farl. III. 57. 67.'

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ib. 67—71 nach Diool. und Marulus. Eine historische Grundlage bürfte aus diesen von Anachronismen strotzenden Berichten bei dem Mangel anderer verläßiger Augaben nur sehr schwer aufzusinden sein.

<sup>28)</sup> Theoph. Cont. V. 54. de adm. imp. p. 129. Cf. Pag. a. 867. m. 21.

<sup>29)</sup> Farlati III. 73. 74. 81. Dümmler Offr. Gesch. II. S. 26. Uebrigens mag, wie Dudit I. S. 197 mit Recht hervorbebt, die treulose Gesaugeunahme des Mährenstirsten Rastiz oder Rastislaw durch die Deutschen und seinen mit diesen verbündeten Ressen Swatoplut im Jahre 870 diese stammverwandten Bölker benuruhigt und zu engerem Anschluße au Brzanz geneigt gemacht baben.

Dandolo Chronic. Venet. a. 878: Per eos dies Sedesclavus ex progenie Tribumiri, fultus imperiali praesidio Dalmatiae ducatum arripuit filiosque Demagoi exilio misit, quem non multo interjecto tempore Branimirus occidit et ducatum ejus accepit.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Const. de adm. imp. c. 30, p. 146, 147.

ihm vor Allem auf die Anerkennung seiner Oberherrschaft an, 32) die aber, wie es scheint, nur auf ganz kurze Zeit erreicht ward. 38) Roch weniger scheint in kirchlicher Beziehung für Byzanz gewonnen worden zu sein; denn Sedesclaus hatte keineswegs alle Beziehungen zum römischen Stuhle abgebrochen und Branimir stellte den Verband mit Rom, wie wir bald sehen werden, völlig wieder her. Im Sanzen waren die Bestredungen des Basilius, die westillyrischen Küstenländer in politischer und in kirchlicher Hinsicht mit seinem Reiche enge zu verbinden, nur von vorübergehendem Erfolg, so gesährlich sie auch dem römischen Patriarchate bei der längeren Fortbauer einer kräftigen Herrschaft in Constantinopel hätten werden können. Das Reich war an zu vielen Punkten, in Kriege verwickelt, um hier etwas Dauerndes schaffen zu können und der Unabhängigkeitssinn der alten Piratenbevölkerung wußte ein tieseres Eingreisen der Griechen zu verhindern.

Schon bamals hatte auch das Abendland nicht versäumt, die Berbindung mit den Dalmatiern und Kroaten aufrecht zu halten. Schon der leichteren Berbindung mit Bulgarien wegen waren diese Länder für den römischen Stuhl von großer Wichtigkeit. In den ersten Monaten des Jahres 879 hatte Johann VIII., der von seinen Legaten Paulus und Engenius noch keinen Bericht erhalten, sich entschlossen, auf einem anderen Wege, dem durch die flavischen Küstenländer, einen Legaten an den Fürsten Michael zu senden. Er erließ ein Schreiben an denselben, 24) worin er ihn ganz in der früheren Weise, nur mit weniger scharfen Ausdrücken gegen die Griechen, 35) zur Kückehr zum Gehorsam gegen den heiligen Petrus aufforderte, sich bereit erklärte, das was etwa die Gesandten des römischen Stuhls verbrochen haben könnten, wieder gut zu machen, 36) und ihm seine ungeschwächte Liebe für ihn betheuerte. Ebensoschrieb er an einige bulgarische Optimaten Petrus, Cerbula und Sundisa, 27) benen er die Bereinigung mit dem römischen Stuhle an das Herz legte, damit

<sup>32)</sup> ibid. p. 147: ενα μόνον δείκνυται ή πρός τους βασιλείς των 'Ρωμαίων και πρός τον στρατηγόν αυτών υποταγή και δοιίλωσις.

Das am Meer gelegene kleinere Kroatien scheint unter Branimir völlig unabhängig geworden zu sein, wie das Diplom seines Rachfolgers Muncimir von 890 (Farl. III. 82—84) erweisen dürfte. Das transalpinische Kroatien zwischen Sau und Drau blieb in der Gewalt der Franken. Farl. l. c. p. 74. Const. c. 80. p. 144: Oi de λοιποί Χρωβάτοι ξωνιναν πρός Φραγγίαν (Germanien).. υπόκεινται δε 'Πτφ τῷ μεγάλφ ξηγέ Φραγγίας, τῆς καὶ Σαξίας, καὶ ἀβάπτιστοι τυγχάνουσι, συμπενθιφίας μετά τοὺς Τούρκους (Ungaru c. 88. p. 168 seq.) καὶ ἀγάπας ἔχοντες.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 174. p. 118. 119. Jaffé n. 2466. "Quia vos."

Doch ift auch hier von der calliditas quorumdam die Rede, die von der Lehre des beiligen Petrus die Bulgaren abgezogen, qui (ut pace Grascorum loquamur) quotidie von der Burgaren abgezogen, qui (ut pace Grascorum loquamur) quotidie von se variis disciplinis atque dogmatidus confunduntur, und der Fürst wird aufgefordert, relictis supersuitatidus et seductionum scandalis in den Mutterschoof der römischen Lirche zurlichzusehren.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Et ecce parati sumus, ut vos lucrifaciamus, et quidquid legatorum nostrorum offuscatione offensum est, ad purum corrigere et omnia maturissime redintegrando curare.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 175. p. 119 ad consiliarios Michaelis J. n. 2467.

nicht die Bulgaren länger durch die Berführung von Solchen, die verkehrten Glaubens seien, 38) Schaden an ihrer Seele litten; dabei verhieß er alle billigen und gerechten Gesuche völlig befriedigen zu wollen. 39) Damit aber der Gesandte sicher nach Bulgarien gelangen könne, schrieb er an Sedesclavus, den "gloriosus comes Sclavorum", dessen religiöse und günstige Gesinnung ihm bekannt war, er solle aus Liebe zu den Apostelfürsten Petrus und Paulus, seinen Beschützern, denselben sicher nach Bulgarien geleiten und mit allem Nöthigen versehen lassen. 40)

Nicht lange nach dem Erlaß dieser Schreiben traf ein Gesandter des neuen Fürsten der Chrobaten Branimir, der Priester Johannes, in Rom ein. Er brachte ehrfurchtsvolle Schreiben des Fürsten wie des zum Bischof von Nona 41) erwählten Diakons Theodosius mit. Letzterer dat um den Segen und die Gunst des apostolischen Stuhles, 42) während auch der Fürst das Verstangen ausdrückte, sich enge mit demselben zu verbinden. Der Papst war darüber hocherfreut und sandte den Priester Johannes mit mehreren Schreiben nach Kroatien, von wo aus er auch Bulgarien besuchen sollte.

Das vom 4. Juni 879 datirte Schreiben an den neugewählten Bischof Theodosius <sup>43</sup>) belobt die aufrichtige Ergebenheit gegen den römischen Stuhl wie die Tugenden desselben, die der Priester Johannes mündlich geschildert. Der Papst nimmt den Prälaten mit offenen Armen auf <sup>44</sup>) und mahnt ihn, sich von keiner Seite her irre machen und die bischösliche Consekration sich von keinem Anderen ertheilen zu lassen, als von dem Nachfolger Petri, von dem seine Borgänger die Dogmen des göttlichen Gesetzs wie die Ehre des Hohenspriesterthums erlangt, weßhalb er ihn einladet, selber nach Rom zu reisen. <sup>45</sup>)

<sup>34)</sup> quorumdam perversi dogmatis suasionibus.

<sup>39)</sup> quoniam nos in tantum amorem super vos ducimur, ut quidquid juste et secundum Deum petieritis, a nobis impetrare valeatis, vestrisque petitionibus irrefragabiliter velimus effectum annuere.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) ep. 176. p. 119. 120. J. n. 2468.

<sup>1)</sup> Nona war eine der eilf Zupanien, in die Kroatien getheilt war, die achte bei Const. Porphyrog. l. c. c. 30. p. 145. Farlati I. 155. Der Name kam wahrscheinlich von der alten Stadt Aenona. Ihre Häuptlinge nannten die Chrobaten Councirous, yégorras. Const. c. 29. p. 128. Cf. Du Cange in Alex. p. 347. Zupa, sagt Farlati I. 23, = populus, zupania = regio populis reserta, e vicis, oppidis et urbibus constans, Toparchie. Ueber die Bischöse von Nona s. Farlati l. c. p. 304 seq.

<sup>12)</sup> nostram gratiam et benedictionem humili prorsus affectu expetere studuisti — sagt der Papst in seiner Antwort.

<sup>43)</sup> ep. 183. p. 124. "Dilectionis tuae literis."

<sup>&#</sup>x27;') Unde te quasi dilectum corporis Christi membrum et spiritalem filium nostri apostolatus ulnis extensis amplectimur paternoque amore diligimus, atque apostolica semper volumus benignitate fovere.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Ideo monemus sagacitatem tuam, ne in quamlibet partem aliam declines et contra sacra venerabilium Patrum instituta episcopatus gratiam recipere quaeras.., sed toto corde totaque voluntate ad gremium Sedis apostolicae, unde antecessores tui divinae legis dogmata melliflua cum sacrae institutionis forma summique sacerdotii honorem sumserunt, redeas, quatenus et ipse ab Apost. Sede, quae caput et

Am 7. Juni schrieb ber Papst bem Fürsten Branimir, 46) er habe aus bessen Brief die Ergebenheit desselben gegen den apostolischen Stuhl deutlich erkannt, danke ihm für seine guten Gesinnungen, und nehme ihn, der ein treuer und gehorsamer Sohn des heiligen Petrus sein und zur Mutter aller Kirchen zurückfehren wolle, mit aller Liebe auf. 47) Je bemüthiger er sich Gott unterwerfe, je eifriger er seine beiligen Gebote befolge und seinen Priestern und Dienern die gebührende Ehre aus Liebe zum Herrn erweise, besto sicherer werde er über alle Feinde und alle Aufrührer triumphiren; er möge daher in allen seinen Haudlungen Gott vor Augen haben, ihn fürchten und von ganzem Herzen lieben. Den apostolischen Segen, den der Fürst gewünscht, habe er ihm und seinem ganzen Bolke am Himmelfahrtsfeste unter ber heiligen Deffe am Altar bes Apostels Petrus mit zum Himmel erhobenen Händen feierlich ertheilt, auf daß er jetzt und in Ewigkeit an Leib und Seele das Heil erlange, seine irdische Herrschaft mit Glück und Sicherheit führe und nach dem Tode mit Gott ewig herrsche. Er habe dem wohlbewährten Priester Johannes auch ein Schreiben an den König ber Bulgaren mitgegeben und bitte ihn, benselben balbigft sicher dahin reisen zu lassen, wofür er ihm stets Dank wissen werbe.

Bon gleichem Datum ist der Erlaß an den Clerus und das Bolt von Arvatien. <sup>48</sup>) Der Papst spricht darin aus, er habe aus dem Schreiben des Fürsten auch die Glaubensaufrichtigkeit sowie die Anhänglichkeit der Geistlichen und Laien des Landes an den heiligen Petrus erkannt und mit hoher Freude ihr Verlangen nach der Gnade und dem Segen des apostolischen Stuhles vernommen. Er nehme sie in Liebe auf, sei ihrer stets im Gebete eingedenkt und besorgt für ihr Wohl; sie möchten ihrerseits standhaft bei diesen Gesinnungen beharren, da nur der das Heil erlange, der ausharre bis an's Ende.

Am 10. Juni schrieb der Papst auch an die Bischöfe Bitalis von Adra, 45) Dominikus von Absara 50) und die übrigen Prälaten Dalmatiens, auch an den Archipresbyter Johannes von Salon 51) den Clerus und die Häuptlinge von

magistra est omnium ecclesiarum Dei, episcopalem consecrationem per nostrae manus impositionem Christo annuente percipias.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 184. p. 125. 126. Farlati lllyr. sacr. III, IV. 207. Jaffé n. 2478.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Dignas valde gratias agimus, paternoque amore, utpote carissimum filium ad gremium S. Sedis Ap. matris tuae, de cujus videl. purissimo fonte patres tui melliflua sanctae praedicationis potavere fluenta, redeuntem suscipimus et spiritalibus amplectimur ulnis.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ep. 185. p. 126: Omnibus venerabilibus sacerdotibus et universo populo (Branimiro subjectis) "Cum literas" Jaffé n. 2479.

<sup>4&</sup>quot;) Abra in Liburnien. Bgl. Farlati Illyr. sacr. I. p. 153. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Bei Const. Porph. l. c. Όψαρα, ital. Osero, auch Absorus, Absyrtium, Auxerum, Osserum, eine Jusel Farlati l. c. p. 189.

Der Stuhl von Salona war damals durch ben Tod Georg's II. erledigt. Es war dieses eine alte Metropole. Um 554 erscheint Frontinus als Metropolit berselben (Victor Tunun. Chron. h. a. Gall. XII. 231.) wie unter Gregor dem Großen Natalis. Schon im stufften Jahrhundert scheint nach Zosim. P. ep. ad Hesyck. Salon. der Metropolenrang dieses Stuhls außer Zweisel. Farlati l. c. I. p. 300. III. p. 56.

Spalatro und Zadara (Jadera, Zara), sowie der anderen Städte. 54) Schon lange habe er sie als ihm in dem heiligen Petrus anvertraute Schafe mit seiner Hirtensorgsalt heimsuchen wollen, aber er sei baran bis jett, namentlich durch die stete Verfolgung der Saracenen, verhindert worden. Jett richte er mit diesem Schreiben an fie die Ermahnung, ihren Borfahren folgend 58) zurückzukehren zu dem Stuhle des Apostels Petrus, dem Haupt und Lehrer aller Rirchen Gottes, von ihm die Ehre des Hohenpriesterthums, die Form aller Kirchlichen Einrichtungen zu empfangen, insbesondere den Erzbischof, den sie wählen würden, zum Empfange der Weihe und bes Palliums nach alter Sitte nach Rom zu senden. 54) Sollten ihnen von Seite ber Griechen ober ber Slaven wegen ber Rückfehr nach Rom und ber Erlangung der Weihe und bes Palliums Schwierigkeiten gemacht werden, so werde er sie nach den Defreten ber beiligen Bater und ber früheren Bapfte mit apostolischer Autorität unterstützen. 55) Würden sie aber diese apostolische Mahnung ober vielmehr diese kanonische Weisung für nichts achten, so würde sie der Verlust der Firchlichen Gemeinschaft treffen; es sei ihnen nicht gestattet, von einem Anderen Die Weihe ober das Pallium zu nehmen. Noch Anderes werde der Ueberbringer bieses Schreibens, ber Priester Johannes, mündlich mittheilen, 56) bem fie ohne Bebenken Glauben beimeffen sollten.

Schon am 8. Juni war der Brief an den Bulgarenfürsten erlassen, <sup>57</sup>) den derselbe Priester überbringen sollte. Hier erinnert Johann VIII. den Fürsten an die von ihm zu seinem Borgänger Nikolaus abgeordnete Gesandtschaft und an das, was die römische Kirche für ihn gethan, betheuert ihm seinen Eiser für sein geistliches Wohl und mahnt ihn zur Rücksehr in den

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 190. p. 129. 130 ad Salonitanos clericos "Pastorali sollicitudine moti". Farlati III. 77. Jaffé n. 2481.

<sup>53)</sup> Die völlige Abhängigkeit Dalmatiens om römischen Stuhle beweisen namentlich Gregor's I. Briefe (L. I. 19. 20. 21. 38. L. II. 18. 19. 20. 52. IV. 10. Jaffe n. 721—723. 742. 810—812. 839. 919.).

evidentissime comitabantur, quando ad limina Petri coelestis regni clavigeri devoto pectore quasi proprii filii confluebant, et quanta postmodum nunc usque sustinueritis adversa, cum ab ea vos quasi alienos separare non dubitastis. Quapropter vos plurimum diligentes, non ea, quae vestra, sed vos quaerentes, paterna benignitate monemus, .. ut .. ad gremium S. Rom. Ecclesiae matris vestrae redire ovanter attendatis, ut electus a vobis canonice archiepiscopus una cum vestro omnium consensu et voluntate ad nos veniens gratiam episcopalis consecrationis sacrumque pallium a nobis more pristino incunctanter percipiat.

Porro si aliquid de parte Graecorum vel Sclavorum super vestra ad nos reversione vel consecratione aut de pallii perceptione dubitatis, scitote pro certo, quoniam nos secundum SS. Patrum decessorumque nostrorum pontificum statuta vos adjuvare apostolica auctoritate curabimus.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) cui aliqua injunximus vobis verbo tenus referenda.

agit Deo gratias, quod legatos ad se miserit, ift unrichtig. Es ist nur von der früheren Gesandtschaft an Papst Nikolaus die Rede.

Schooß berselben; er wolle eine Gesandtschaft an ihn abordnen, sobald er ersahren, daß der Fürst sie gerne aufnehme; darüber möge er ihm durch den Priester Johannes Nachricht geben. <sup>56</sup>) Gott, der ihm den Weg der Wahrheit gezeigt und sich gewürdigt, sein Herz mit dem Lichte seiner Klarheit zu erlenchten, möge ihn jetzt und immer in allem Wohlergehen erhalten.

Roch in demselben Sommer kam indessen ein bulgarischer Gesandter Namens Funktikus mit Geschenken nach Rom, ohne daß er jedoch bevollmächtigt gewesen ware, einen förmlichen Anschluß Bulgariens an ben römischen Stuhl zu erklären. Der Papst bankte 59) für die Gesandtschaft und die Geschenke, sprach seine Freude darüber aus, daß er vernommen, wie es dem Fürsten wohlergebe, und wiederholte seine Ermahnungen, indem er seinen Schmerz darüber zu erkennen gab, daß der Fürst den Stuhl des heiligen Betrus, dem er so viel zu verdanken habe, 60) verlassen und die Stimme seiner stets um ihn besorgten Mutter nicht mehr hören wolle. Er erklärte sich energisch gegen das Unrecht der Griechen, die eine dem römischen Stuhle zugehörige Diöcese sich angeeignet, und sagt ihm, er würde durch ein apostolisches Urtheil sie schon genöthigt haben, das Land zu räumen, hatte nicht die Liebe zu ihm davon abgehalten. 61) Der Papst sette Alles in Bewegung, um die Bulgaren wieber zu gewinnen, Motive der Liebe wie der Gerechtigkeit, Warnungen und Ermunterungen; so äußerte er sich auch in einem anderen Briefe: "Wenn ihr von benen, die Wir extommunicirt haben, was immer für Sakramente empfangt, so scheint ihr den Götzendienst verlassen zu haben, nicht um Katholiken, sondern um Schismatiker zu werden." 62)

Am meisten Erfolg hatte der Papst bei den Chrobaten. Der von ihm nach Rom entbotene Bischof Theodosius von Nona erschien dort wirklich (zwischen dem Herbste 879 und dem Frühjahr 880) und gab dem Papste personslich Kunde von der Ergebenheit der Nation gegen den apostolischen Stuhl. Johannes schrieb daher <sup>63</sup>) an Branimir und seine Großen (880), er habe bei

<sup>55)</sup> p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 192. p. 131. "Multas regiae".

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) B. Petri, qui tibi in manifesta visione apparuit et opportunum auxilium praebuit.

Non enim licitum suit Graecis, alterius parochiam usurpare, sanctis hoc Patribus aperte prohibentibus; et idcirco ipsi contra canones Spiritu Dei conditos et totiss mundi reverentia consecratos nostras retinent dioeceses. Quos, si pro tuo nobis non esset amore, jam per apostolicam sententiam inde compelleremus exire. Diese ketes Worte sprechen dassur, daß der Brief einer früheren Zeit angehört; indessen zwingen sie nickt zu dieser Annahme. Die Worte "Data ut supra" am Schlusse und die Stelle, die der Brief in der Sammlung einnimmt, weisen ihn dem Juni 879 zu. Jasse p. 281. n. 2484.

<sup>62)</sup> Das Fragment steht als ep. 312 bei Mansi p. 225.

<sup>65)</sup> ep. 284. p. 209. 210. Excellentissimo viro Branimiro glorioso Comiti. Hier heißt Branimir comes; in der ep. 185 ward er als princeps bezeichnet; er scheint nur Gebieter eines kleinen Landstrichs gewesen zu sein. Der Brief ist ebenso auch an omnes religiosos sacerdotes et honorabiles judices et cunctum populum gerichtet. Darin wird Theodosius "episcopus vester" genannt, gleich als ob er der einzige Bischof im Gebiete Branimir's gewesen wäre, während es in der Nähe sicher mehrere Bisthümer gab. Die

I

ľ

•

ı

1

İ

ļ

Betri Gott tausendsachen Dank dargebracht, der sie zu einer so großen Gnade zu führen und sie seinen Schafen beizuzählen sich gewürdigt habe, er wolle sie nun auch zur Beharrlichkeit ermuntern, sowie dazu, daß sie ihre Gesinnungen durch die That bewähren möchten. 64) Damit er aber daß, waß zu ihrem Heile diene, zur Ehre und Erhöhung deß apostolischen Stuhles unverweilt bewirken könne, wie Branimir geschrieben, sei es nöthig, daß sie bei der Rücktehr ihres Bischofs Theodosius taugliche Gesandte nach Kom abordneten, die den apostolischen Stuhl im Namen Aller konsultirten, damit auch er mit ihnen seinen Legaten an sie abgehen lassen könne. 65) Sie möchten standhaft bleiben; besser sei es, nichts zu geloben, als nach dem Gelöbnisse das Verheißene nicht zu erfüllen.

Dem eben genannten Bischofe Theodosius hatte auch vor seiner Abreise nach Rom Michael von Bulgarien das Versprechen gegeben, er wolle mit ihm seine Gesandten dahin abgehen lassen; aber er hielt nicht Wort. In einem Briese von 880 beklagt sich der Papst darüber und empfahl dem Fürsten, jetzt doch Gesandte zu schieden, damit sie an den Brüsten ihrer Mutter, der römisschen Kirche, die für ihr Heil so besorgt sei, gesättigt und mit allem Guten erfüllt werden könnten. 66) Noch einmal, wie es scheint, im Jahre 881, wandte sich Johannes an Michael mit einem Ermahnungsschreiben. 67) Da nicht sowohl der Ansang im Guten, als das Ende zu loben sei, so danke er Gott, daß Michael, gleichwie er im Ansange sich an die römische Kirche gewendet, so jetzt wieder sie ehre; er müsse sein derselben gemachtes Versprechen halten, seine Fehler wieder gut machen und möge dazu einen Legaten nach Kom senden. Der Papst müsse ihn, wenn er das Begangene nicht verbessere, ernst tadeln und mit geistlichen Strasen gegen ihn einschreiten. 68)

Michael hatte sicher ein gutes Einvernehmen mit dem Papste gewünscht; aber ebenso wünschte er es mit Byzanz. Die griechischen Geistlichen konnte er nicht mehr so leicht entfernen; er mitte sich scheuen, den Kaiser Basilius zu beleidigen; so gab er dem römischen Stuhle öfter Hoffnungen, die sich nicht verwirklichen sollten. Das byzantinische Wesen hatte sich einigermaßen befestigt;

Bischöfe von Abra und Absara (vp. 190) sowie andere gehörten wohl nicht mehr zu diesem troatischen Gebiet und Rona war wirklich sein einziges Bisthum. Farl. III. 76.

<sup>64)</sup> p. 210: quatenus qui sub ala et regimine atque defensione B. Petri Apostoli et nostra toto conamine vos subdere atque in ejus servitio perseverare quasi dilecti filii procurastis, apertius hoc ostendatis atque impleatis.

qui bus secundum morem et consuetudinem Ecclesiae nostrae universus populus vester fidelitatem promittat. Es ist unklar, ob das qui bus sich auf den Fürsten (ad vos) oder auf den Papst (nos dirigamus) beziehe, da nur von einem Missus die Rede ist. Das Letztere ist wohl das Richtige; die sidelitas soll der römischen Kirche gelobt werden.

<sup>66)</sup> Joh. ep. 287. p. 211. Jaffé p. 287. n. 2555.

<sup>67)</sup> ep. 297. p. 217. 218. Jaffé p. 289. n. 2580.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Hac igitur.. nos potestate, licet indigni, utentes cogimur, si non emendaveritis quod gessistis, et ad praesens vos in hoc saeculo digne corripere, et ut in futuro, quantum in nobis est, maledictionibus repleamini, non praeterire.

schon gab es Bulgaren, die dem Mönchsstande in Constantinopel sich weihten und die Photius durch seinen Freund Arsenius unterweisen ließ; 69) solche in der griechischen Hauptstadt gebildete Mönche waren sicher das tauglichste Wertzeug, um Bulgarien bei der kirchlichen Obedienz von Byzanz zu erhalten und diese konnte sich zuletzt in der Art befestigen, daß sie auch, als zwischen beiden Reichen neue Kriege ausbrachen, noch unter Symeon eine Zeitlang aufrecht gehalten ward. 70) Uebrigens zeigte sich bald in Bulgarien das Streben, das schon in dem von Michael bei Papst Nikolaus geäußerten Wunsche nach einem eigenen Patriarchen zum Ausdruck kam, die kirchliche Autokephalie zu erringen; schon in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts ward sie erreicht. 71) In Byzanz wollte man lieber auf Bulgarien verzichten, als es den Kömern überlassen.

Was aber der Clerus von Salona und die Bischöfe Dalmatiens auf das Schreiben Johann's VIII. thaten, darüber finden wir weder in dessen Briefen, noch sonstwo eine genauere Auskunft. Daß einige Bischöfe in den an Oprracchium grenzenden Gebieten wie auch in den Kuftenorten und Inseln Dalmatiens von den Griechen aufgestellt oder doch von ihnen abhängig waren, dürfte kanm zu bezweifeln sein. Der Brief Johann's VIII. an den dalmatinischen Clerus, ber anch auf griechische Bemühungen in biesen Gegenben binweist, bie Erwähnung des Bischofs Sergius von Belgrad, 72) das Abhängigkeitsverhältniß der Rustenlande vom griechischen Reiche — Alles scheint dafür zu sprechen. Nun finden wir auch in der großen Zahl von Bischöfen, die auf der photianischen Synode von 879 erscheinen, mehrere, denen unter den bekannten Bischofssigen des griechischen Reiches keiner angewiesen werden kann, deren Episkopate vielmehr auf Dalmatien hinzuweisen scheinen. So Aetius von Domna, 73) der wahrscheinlich dem Bisthum Dumnus, Dumnum (früher Delminium) 74) angehört; so Symeon von Tribonas, 75) worunter wahrscheinlich Tribunium, Terbunium zu verstehen ist; 76) so Nikephorus von Kadara, 77) welches an Katherum, Cattaro 78) eriffnert; so Michael von Morkas, 79) wobei

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Phot. ep. 236. p. 357. 358: 'Αφσενίφ μονάζοντι καὶ ήσυχαστή, μετα τὸ ἀποσταλήναι πρὸς αὐτὸν τοὺς ἐκ Βουλγαρίας ζητοῦντας μονάσαι. Bal. ep. 255. p. 556. S. oben S. 221 f.

<sup>\*\*)</sup> Dafür sprechen mehrere ber von Dai ebirten Briefe bes Ritolaus Mpstitus.

T') Le Quien Or. chr. III. 283. 284. Ob schon unter Leo VI. diese dauernde Loctrennung von Cpl. erfolgte, möchten wir bezweiseln. Theophylakt sett die Antokephalie sicher vorauß, wenn er fragt (ep. 27 ad Mich. Chalc.): Τίς ἐν Βουλγαρία μετουδία τῷ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχη, μήτε χειροτονείν ἐπ' αι'τῆ δίκαια ἔχοντι, λαχούδη τὸν άρχιεπίσκοπον αὐτοκέφαλον, μητ' ἄλλο τι διαδέξασθαι κατά ταύτης προνόμιον;

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) S. oben S. 802. N. 82.

<sup>73)</sup> Mansi XVII. 377 E.

<sup>7&#</sup>x27;) Farlati Illyr. sacr. I. 158, 308, III. 11.

<sup>75)</sup> Mansi l. c. D. τριβονάδος. Vat. 1918: τριβονάδος. Mon. 436: τροβέννα.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Farl. l. c. 157. 160. III. 11.

<sup>77)</sup> Mansi p. 376 A. Wie Mansi haben die von uns benutten Sandschriften.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Farl. l. c. p. 150. 308. Es hieß and Decatera (Const. l. c. p. 139), Ascrivium.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Mansi p. 377 C.

an Mokri, Mokrum (Makarska) so) gedacht werden kann. Die vier genannten Bisthlimer liegen zwischen Durazzo und Spalatro im süböstlichen Theile Dalmatiens, jenseits des Grenzslusses, der das kroatische Gebiet schied. Es können das sehr gut Bischöse gewesen sein, die von Photius nach Bulgarien gesandt waren; die Entfernung dieser Orte von Achrida ist nicht sehr groß und zudem waren die Bulgaren unter Michael Bogoris mit den Serblern und Kroaten häusig in Krieg; sie konnten leicht diese Punkte besetzt haben.

Wie bem aber auch sei, die Dalmatiner blieben noch sicher eine Zeitlang unter der Obedienz von Byzanz; ja es scheint, daß der neugewählte Erzbischof Marinus von Salona, 81) vielleicht aus Auftrag des Photius oder auf Bitten des einheimischen Clerus, anstatt in Rom, vielmehr durch Walpert von Aquileja Die Confekration erhielt. 89) Ersteres erlangt den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit durch die innige Berbindung, in der Photius mit Walpert stand. Es mochte die Berbindung einzelner Pralaten mit Photius, die Rücksicht auf ben byzantinischen Hof und bie Furcht, ihn zu beleidigen, die Dalmatiner abhalten, dem Wunsche des Papstes zu entsprechen. Indessen ist es außer Zweifel, daß sie nicht sehr lange nachher doch dem römischen Stuhl sich wieder unterwarfen. Ob schon 880 und wegen bes Abscheus vor dem Benehmen bes Photius, wie Farlati annimmt, 88) scheint durchaus zweifelhaft; daß wir in ben späteren Briefen Johann's VIII. feine weiteren Ermahnungen zur Rücktehr an die Salonitaner gerichtet finden, 84) tann hiefür um so weniger beweisend sein, als auch keine solchen bezüglich Bulgariens mehr vorkommen, die ficher über 881 hinaus gingen. Unter Leo VI. finden wir keine Spur, daß Salona-Spalatro zum griechischen Patriarchate gerechnet war; bas wahrscheinlich in seiner ursprünglichen Gestalt unter diesem Raiser angefertigte Verzeichniß der diesem Sprengel unterworfenen Metropoliten hat dasselbe nicht und das zweite Decennium des zehnten Jahrhunderts liefert in den Briefen der Päpste Johann X. (914-928) 55) und Leo VI. (928-929), 56) sowie in dem um 925 zu Spalatro gehaltenen Concilium unter dem Erzbischof Johann III. und den päpstlichen Legaten Johannes von Ankona und Leo von Palästrina 67) den Beweis, daß damals alle Verbindung mit den Griechen aufgegeben und

<sup>\*\*)</sup> Farlati l. c. 148. 307. III. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Farl. III. p. 76.

P. V. c. 13 angeführt, worin Walpert also angerebet wird: Qui transgnessis terminis tibi commissis in ecclesia Saloniensi Episcopum ordinare ad indecentiam Sedis Apostolicae praesumsisti; quod quantae praevaricationis sit, ipse perpende.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) l. c. p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) l. c. p. 79. 80.

Tamislaum Reg. Croat. "Divina" Farl. p. 94—ep. ad Joh. AEp. "Quia in vobis". p. 101. Jaffé n. 2736—2738.

<sup>\*\*)</sup> Leo VI. ep. ad Episc. Dalmat. Farlati l. c. p. 106. Ughelli Italia sacra V. 14. 21. "Quia gratuita". Jaffé n. 2742.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Farlati l. c. p. 84-101.

ber Gehorsam gegen die römische Kirche vollständig hergestellt war. Der Bischof Gregor von Nona hatte sich und Kroatien von der Metropole Salona unabhängig machen wollen; Leo VI. aber befestigte seinen Verband mit derselben auf's Neue, gab ihm aber auch die Kirche von Skardona. 58)

Die auf bem genannten Concil wie in den Briefen Johann's X. besprochene flavische Liturgie zeigt uns aber auch, daß Dalmatien vielfach mit Dabren in Berührung gekommen war und von den berühmten Missionären Cyrill und Methodius eine mehrfache Einwirkung erfahren haben muß. 59) Hier erweitert sich uns der Schauplatz des großen Kampfes in den Missionsgebieten; bier werden wir vor Allem auf die Schicksale des Methodius zurückgeführt, ber, von der römischen Kirche zum Bischof erhoben, vielfache Kämpfe mit den Deutschen und vielleicht auch mit seinen Landsleuten, ben Griechen, überstanden hat. Ob schon damals, als Cyrill und Methodius gemeinsam in Mähren predigten, zwischen ihnen und anderen, namentlich den deutschen Missionaren Streitigkeiten ausbrachen, 90) ist zweifelhaft; sicher aber war bas ber Fall, als Methodius, von Habrian II. mit der erzbischöflichen Burbe geschmuckt, nebst mehreren seiner zu Rom in den Clerus aufgenommenen Schüler 1) (869-870) in sein Missionsgebiet zurückgekommen und sowohl im Gebiete des Rastislav, als in dem des Kozel, des Sohns und Nachfolgers des 860 von den Mähren erschlagenen Privina, thätig war.

Der Sprengel des Methodius hatte, wie ehedem der des Bonifacius, noch keine festen Grenzen, noch keinen bestimmten Metropolitansitz. Der Erzbischof sollte die alte pannonische Diöcese, die unter der früheren, von den Avaren 582 eroberten und verheerten <sup>92</sup>) Metropole von Sirmium stand, regieren <sup>93</sup>) und zu dieser gehörte auch das Land der Mähren (Norabos). <sup>94</sup>)

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 106. 107.

<sup>\*\*)</sup> Spätere Zeugen, wie der Priester von Dioklea, schreiben diesen beiden Heiligen auch die Bekehrung von ganz Dalmatien zu. Farlati l. c. p. 58—66. Das excerpt. e libello de conversione Carant. bei Wattenbach Beitr. Beil. III. S. 50 spricht dafür, daß Methobius durch Istrien und Dalmatien reiste.

<sup>&</sup>quot;") Dafür spricht blos die Pannonische Legende. Bgl. Wattenbach S. 36. 13. Dudik Gesch. Mähren's I. S. 172. Dümmler Ostfr. G. I. 626.

<sup>• 91)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Vita Clem. Bulg. c. 3. p. 4 ed. Miklosich.

<sup>•2)</sup> Theoph. Simoc. I. 3. p. 38. Menander p. 425.

Joh. VIII. ep. 195. p. 133 bezeichnet ihn als archiepiscopus Pannonieneis ecclesiae, Restor und die Vita Meth. c. 8 als Nachsolger des heiligen Andronikus. Gegen Blumberger (Wiener Jahrbücher der Lit. 1824. Bb. 26. S. 220 ff. 1827. Bd. 37. S. 42 ff. 69 ff.), der den Methodius blos zum Bischofe der Slaven in Pannonien macht und die Aechtheit der hieher gehörigen päpstlichen Briefe bestreitet, haben Watten bach und Dism moler das Nöthige bemerkt. Bgl. Wirzb. kath. Wochenschr. 1857. "Die beiden Slavenapostel" Art. VIII. S. 228 ff. 246 ff. Ginzel S. 51. 52. Dismmler Ostfr. Gesch. I. 702.

Vit. Clem. Bulg. l. c.: ἐπίσκοπον Μοράβου τῆς Πανονίας. c. 2. p. 2: ος τῆν Πανόνων ἐπαρχίαν ἐκόσμησεν, ἀρχιεπίσκοπος Μοράβου γενόμενος. Const. Porph. de adm. imp. c. 40. p. 173 nennt μεγάλη Μουαβία das Land, worin Swatoplut (des Raftislaw Rachfolger) herrschte und das nachher die Ungarn eroberten. Bgl. c. 13. p. 81; c. 38, p. 168 seq.; c. 42. p. 177; es lag jenseits der Donan (p. 177. Cedr. II. 527) von Bel-

Da Methodius nach seiner Kücklehr wegen des Krieges zwischen Mähren und Ostfranken (868—874) nicht beständig in dem Gebiete des Kastislav, der 870 gestürzt ward, sondern hauptsächlich in dem Gebiete des Kozel, wenigstens in der ersten Zeit, sich aushielt: 95) so kam er hier mit deutschen Missionären in Berührung, insbesondere mit denen von Salzburg. Denn diesem Sprengel soll Karl der Große das untere Pannonien zugetheilt haben, wie das obere der Diöcese Passau — eine Maßregel übrigens, die niemals vom römischen Stuhle bestätigt worden war. 96)

Im Gebiete bes Fürsten Kozel am Plattensee, zu Moosburg, hatte Erzbischof Abelwin von Salzburg 864-865 geistliche Rechte ausgeübt, gestrmt und gepredigt; 97) als Vikar desselben war der Erzpriester Richbald dort angestellt. Dieser mußte jest vor Methodius weichen, dem er sich in keiner Weise unterwerfen wollte; er kehrte nach Salzburg mit ernsten Klagen zurück. 98) Won hier aus wurde bereits zwischen 871 und 873 eine Denkschrift gegen Methodius, dessen Weihe durch den Papst völlig ignorirt ward, an den deutschen König gerichtet. Neben der Beschuldigung, daß der fremde Geistliche in die bis bahin unbestrittene, seit fünfundsiebenzig Jahren 99) ausschließlich geübte Jurisdiktion des Stuhles von Salzburg eingegriffen, ohne Erlaubniß des Ordinarius in einer fremben Diöcese fungirt und den Richbald zum Berzicht auf seinen Posten getrieben, wird auch die andere erhoben, daß er die lateinische Lehre und Rirchensprache verachte, neu erfundene slovenische Buchstaben und die slovenische Sprache bei der Liturgie gebrauche. Wahrscheinlich hatte Methodius eben durch diesen der slavischen Bevölkerung entsprechenden Ritus vielen An-Klang gefunden, vielleicht auch dem Richbald seinen Einfluß bei dem Fürsten Rozel entzogen und unter Berufung auf die vom Papste ihm ertheilte Vollmacht Gehorsam von Seite ber beutschen Geistlichen verlangt. Der Streit war so ein boppelter: er betraf einerseits die Jurisdiktionsrechte, andererseits den Ritus.

grad aus. Es gab wohl auch ein bulgarisches Morawa (Assem. B. O. VI. 38); auch Margus soll so geheißen haben. Dobrowsky S. 81 sf. Ond ik I. S. 100 f.

<sup>95)</sup> Dümmler G. 187 f. Ginzel G. 53-58. Dubit G. 214.

on) Dubit S. 94. 114. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) De conversione Bajoariorum et Carentanorum. Pertz Scr. XI. 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) ibid.: qui (Richbaldus) multum ibi demoratus est, usque dum quidam Graecus, Methodius nomine, noviter inventis slavinis literis auctorabiles latinas philosophice superducens, vilescere fecit cuncto populo ex parte Missas et Evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc latine celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem repetivit Juvaviensem.

<sup>90)</sup> Nach Battenbach S. 18. N. 1. von 796, von Bipin's Anordnung an, nach Ginzel S. 6. 7. N. 6 von 798 an gerechnet. Egl. Dümmler Offr. G. I. S. 814. N. 48. Die Stelle lautet also: A tempore igitur, quo dato et praecepto Domini Karoli Imperatoris orientalis Pannoniae populus a Juvavensibus regi coepit praesulibus, usque in praesens tempus sunt anni 75, quod nullus Episcopus alicubi veniens potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio nisi Salzburgenses rectores, neque presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus ibi suum ausus est colere officium, priusquam suam dimissoriam Episcopo praesentaverit epistolam. Hoc enim ibi observatum fuit, usque dum nova orta est doctrina Methodii philosophi.

König Ludwig nahm sich ber Salzburger energisch an und erhob bei Papst Johann VIII. Einsprache gegen die von Methodius gelibte Jurisdiftion sowie gegen dessen Reuerung im Ritus. An den römischen Stuhl hatten sich sicher auch die deutschen Bischöfe zuvor gewendet und ihre Beschwerden vorgebracht, die eine ernste Erwägung zu erheischen schienen. Der Papst unterschied sehr genau die zwei Hauptanklagen gegen Methodius: er beharrte bei ber durch seinen Vorgänger getroffenen Anordnung bezüglich ber pannonische Diöcese und hielt die Jurisdiktion bes Methodius gegenüber ben Ansprüchen Salzburgs aufrecht; aber er migbilligte zugleich die Einführung der flavischen Messe als eine die Einheit der Kirche störende Neuerung. Er sandte (873—874) den uns bekannten Bischof Paulus von Ancona nach Deutschland und Paunonien mit Briefen für Methodius, in denen er ihm die flavische Liturgie untersagte, 100) während er in seinen Schreiben an den beutschen König Ludwig die Rechte seines Stuhles wie des Methodius entschieden vertrat. Ganz Allprifum, erklärte er, stehe in engerem Verbande mit bem römischen Stuhle, diefer habe dort stets die oberstbischöflichen Consekrations- und Dispositionsrechte genbt; sollte Jemand über die Zahl der Jahre Klage erheben, so möge er wissen, daß unter Christen für solche Fälle ein bestimmter Zeitraum festgestellt sei; wo aber die Wuth der Ungläubigen dazwischen getreten, könne der Ablanf auch noch so vieler Jahre ben Rechten der Kirchen nicht prajudiciren, die, dem Gebrauche irbischer Waffen fremd, gebuldig auf den Herrn warten, wann es ihm gefalle, sich ihrer zu erbarmen; habe doch der Herr erst nach dem Drucke von vierhundertdreißig Jahren die Fraeliten aus Aegypten befreit und der Erlöser erst nach Jahrtausenden zur Erlösung der Menschheit zu erscheinen sich gewürdigt. 101) Die Vorrechte des römischen Stuhles können burch keine Wechselfälle der Zeiten beschränkt werden; auch das kaiserliche Recht läßt erft nach hundert Jahren gegen sie eine Präscription eintreten. 102) Jebenfalls hatten die Bischöfe Baperns auf die Rechte des apostolischen Stuhles keine Rücksicht genommen, sei es, daß sie dieselben, wie des Papstes Aenkerungen schließen lassen, für längst verjährt erklärten, 108) ober baß sie die Legitimation des Methodius für unterschoben hielten oder sich doch den Schein gaben, als sei sie ihrer Ansicht nach unächt. Solche Ausflüchte waren nach den Erklärungen des Papstes nicht mehr möglich. An Ludwig's Sohn Karlmann schrich Johannes: "Nachdem man uns das Pannonische Bisthum zurückgegeben, soll es unserem Bruder Methodius gestattet sein, nach altem Branche alle bischöf. lichen Amtsverrichtungen ungehindert auszuüben." 104) Auch den flavischen

<sup>100)</sup> ep. 195 ad Meth. p. 133: jam literis nostris per Paulum Ep. Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua (sclavina) sacra Missarum solemnia celebrares.

<sup>101)</sup> Commonitorium ap. Boniz. Coll. can. I. 13. Mansi XVII. 264. Battenbed S. 148. Bgl. S. 16.

<sup>102)</sup> Boczek Cod. dipl. Morav. p. 34. Timon Imago ant. Hung. I. 142. 28 attento & 49.

<sup>103)</sup> Dümmler Pannon. Leg. S. 190 f.

<sup>101)</sup> Die Worte: Restituto et reddito nobis Pannonensium episcopatu licent prae-

Fürsten Muntemir forderte er auf, zur Pannonischen Diöcese zurückukehren rid sich der Obhut des vom apostolischen Stuhle eingesetzten Prälaten anzusertrauen. 105)

Der Papst drang bei König Ludwig durch. In dem von diesem bald nach einer Zusammenkunft mit Johannes zu Berona mit Swatopluk, dem Nachseler des Rastislav, zu Forchheim 874 abgeschlossenen Frieden scheint auch ie Anerkennung des Pannonischen Erzbisthums des Wethodius ausgesprochen vorden zu sein. 106) Wosern die Angabe der Pannonischen Legende richtig ist, was die deutschen Bischösse während dieses Streites den Methodius 2½ Jahr zefangen hielten und erst in Folge der Orohungen des Papstes ihn wieder veiließen, 107) ist diese Freilassung in dasselbe Jahr 874 zu sezen.

Bon dieser Zeit an erlangte das mährische Reich unter Swatsplut seine böchfte Blüthe. Da Kozel zwischen 874—877 ohne Erben starb und seine Sebiet, wenigstens zum größten Theil, unter deutsche Herrschaft kam, <sup>108</sup>) so bielt sich Methodius von nun an vorherrschend in Swatspluk's Reich auf. Salzburg scheint keine Ansprüche mehr erhoben zu haben; im November 877 erhielt Erzbischof Theotmar das Pallium von Johann VIII. <sup>109</sup>)

Gleichwohl blieb man von deutscher Seite nicht ruhig. In Folge des Friedens mit König Ludwig hatte die frankische Geistlichkeit an Swatopluk's Hof großen Einfluß. Ihr war Methodius schon als Grieche verdächtig; sein Symbolum ohne das Filioque sowie die Abhaltung des Gottesdienstes in flavischer Sprache gaben Anlaß zu heftigen Angriffen; 110) Swatopluk selbst wurde mißtrauisch und zweiselte, wem er zu folgen habe; neben religiösen Bedenken mögen auch politische Beforgnisse in ihm erwacht sein. Deßhalb sandte er den Priester Johann von Benedig nach Rom, um dem Papste seine Zweisel vorzutragen.

dicto fratri etc. Abersetzt Wattenbach S. 19: "Da uns das P. Bisthum zurückgegeben und restituirt ist" und bezieht sie auf die bereits erfolgte Rückgabe; sie könnten aber auch bedeuten: Es sei ihm vergönnt, nachdem man das Bisthum uns zurückgegeben haben wird (Dobrowsky Tyrill und Meth. S. 91 f.). Indessen ist doch Ersteres als wahrscheinlicher mit Dammler Ostr. Gesch. I. 819 anzunehmen.

<sup>105)</sup> Timon l. c. Jaffé n. 2259. Daß Muntimir (Montemer) Fürst von Serbien war, zeigt Dümmler Pannon. Leg. S. 187 f. R. 6.

<sup>106)</sup> Dümmler a. a. D. S. 191 f. Oftfr. G. I. 819. Dubit S. 211 f.

Vita Meth. c. 9. Dilmmler P. E. S. 160. 190. Oftfr. G. I. 815. Dubik S. 216. Die Bischöfe, die ihn gefangen hielten, sollen bald darauf durch Gottes Strafgericht gestorben sein. Nach Wattenbach waren es Abelwin von Salzburg († 14. Mai 878), Ermenrich Bischof von Passau, Anno von Freising und ein Bischof von Brixen, vielleicht auch Chorbischöfe.

<sup>108)</sup> Dümmler die südöstl. Marken bes fr. Reiches S. 41. Pan. Leg. S. 192. Oftfr. G. I. 820.

<sup>10°)</sup> Joh. ep. 64. p. 54. Wattenbach S. 20. Dümmler Offr. G. I. 819.

<sup>110)</sup> Die den Deutschen höchst feindselige Vita Clom. c. 5. p. 8 läßt die häretischen Franken ganz und gar den Σφεντόπλινος (Vat.: Σφεντόπληντος. Const. P. c. 13. p. 81: Σφενδοπλόνος) für ihre Lehre gewinnen, besonders durch Nachstät gegen dessen Laster sowie durch Klagen über die von ihren Gegnern vorgetragene Lehre.

In Folge ber ihm gemachten Mittheilungen erließ Johannes am 14. Juni 879 zwei Schreiben, das eine an Methodius, 111) das andere an Swatopluk. 1189 Dem Ersteren drückte er sein Erstaunen darüber aus, von ihm hören zu mössen, wie er anders lehre als die heilige römische Kirche und das Bolk zum Jrrthum verleite, weßhalb er zur Berantwortung nach Rom kommen solle, we man seine Lehre prüsen und sich überzeugen wolle, ob er wirklich in anderer Beise predige, als er es dem römischen Stuhle mündlich und schriftlich (bei seiner Ordination) gelobt. Ebenso änserte der Papst sein Mißsallen darüber, daß Methodius in slavischer Sprache die Messe sing school duck Paul von Ancona verboten worden sei; nur in griechischer oder lateinischer Sprache sollsssprache zu halten. Den Fürsten aber und der Bolksunterricht sei in der Bolkssprache zu halten. Den Fürsten aber mahnte er, sest dei der Lehre der römischen Kirche zu verharren, und erklärte, das über die Lehre des Methodius Bernommene habe ihn sehr befremdet, weßhalb er ihm unverweiltes Ersscheinen in Rom geboten.

Ob Methodius das frühere, von Bischof Paul überbrachte Schreiben erhalten, ist zweiselhaft; <sup>118</sup>) jetzt leistete er der päpstlichen Borladung pünktlich Folge. Es mochte ihm die Gelegenheit erwünscht sein, sich gegen falsche Antlagen zu vertheidigen und mit dem trast- und einsichtsvollen Papste sich persönlich zu besprechen. Daß er bereits von dessen Borgänger Hadrian betress der slavischen Liturgie ein sörmliches Indult erhalten, <sup>114</sup>) das dem damaligen Archidiacon Johannes völlig undekannt geblieben wäre und von dem dieser als unmittelbarer Nachsolger nichts gewußt hätte, läßt sich kaum annehmen; bezüglich des Symbolums aber war Methodius sicher, daß das von ihm bei der Consekration in Rom abgelegte noch das des päpstlichen Stuhles war. In seinem Wirken von den Gegnern vielsach gehemmt, konnte er von einer Rechtsertigung in Rom sich nur größere Ersolge versprechen. So trat er in Begleitung von Swatopluk's Lehensmann Semisisn die Reise an.

Methodius erschien in Kom als Angeklagter; er ward aber im Juni 880 als völlig gerechtfertigt entlassen. Seinerseits mochte er auch den deutschen Geistlichen Manches vorzuwerfen haben, die sehr indulgent gegen unerlaubte Ehen und heidnische Opfergebräuche gewesen sein sollen; 115) es mag in Rom

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) ep. 195. p. 39. Boczek p. 39. J. n. 2540.

<sup>1&#</sup>x27;'2) ep. 194 ad Tuventarum de Marauna p. 132. — Assem. III. 155 wollte Tuvennatabare lesen, weil er einen Bornehmen dieses Namens unter den bulgarischen Gesandten von 870 fand. Dobrowsky (Mähr. Leg. S. 59 f.) erklärte den Tuventar für einen mährischen Fürsten und wollte statt Marauna gelesen wissen: Morawa. Dobner, Schlözer, Wattenbach, Dümmler u. A. verstehen hier mit Recht den Swatopluk.

<sup>&</sup>quot;1") Dobrowsky Cyrill S. 94. Nach Ginzel S. 62 hätte er Borstellungen bagegen erhoben.

11") Das in der Pannon. Leg. (Dümmler S. 160) gegebene Schreiben Habrian's tönnen wir nicht gleich vielen verdienten Gelehrten (Dubit S. 191. 232. Dümmler Offfr. G. I. 701. 703) als acht anerkennen (vgl. Kath. Bochenschr. a. a. O. S. 249 sf. Ginzel S. 8 f.), wenn auch einige richtige Thatsachen ihm zu Grunde liegen mögen.

<sup>116)</sup> Vita Meth. c. 11. Const. c. 15. Vita Clem. c. 5 p. 8. Fragm. Joh. VIII. bei Wattenbach S. 49. Ann. Fuld. a. 899.

Hen Vertreter in dem Alemannen Wiching 116) hatte, den Swatopluk ebenschen Bertreter in dem Alemannen Wiching 116) hatte, den Swatopluk ebenschlis nach Rom gesandt und der als Hauptgegner des Methodius erscheint. Zeider haben wir über die Verhandlungen selbst keine Documente; nur das von Methodius bezügliche Resultat liegt in dem päpstlichen Schreiben vom Inni 880 vor. 117)

Der Erzbischof war einer falschen Lehre beschuldigt worden. Es ist kein Proeifel, daß sich das zunächst auf die Controverse über den heiligen Geist bezieht. 118) An sich wäre es möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß der im Spantinischen Reiche geborene und erzogene Methodius nach dem ihm ertheilten Unterrichte das Filioque der Lateiner befremblich fand, ja daß er — bevor Die Rirche eine ausbrückliche, auch im Drient promulgirte Entscheidung erlassen — in dem Frethum des Photius befangen war und diesen als Lehre ber Bäter in gutem Glauben festhielt. 118) In Rom hatte er das Symbolum in ber alten Form ohne den damals dort noch nicht eingeführten Zusatz ber Fran-Ten (Bb. I. S. 711) beschworen und insoferne konnte er sich letteren gegen-Aber auf die römische Kirche berufen, auch wenn die in dem Zusate ausgebriidte Lehre nicht die seinige gewesen ware. Die Deutschen aber, die so nachbrlicklich und oft, wie zuletzt zu Worms im Mai 868, das Ausgehen des Geiftes auch aus dem Sohne hervorgehoben, konnten ichon bas Weglassen bes Busates als Merkmal ber Härefie betrachten; um so mehr mußten sie erbittert fein, wenn der fremde Prälat die darin ausgedrückte Lehre felbst verwarf. Daß nun Methodius das Glaubensbekenntnig ohne Filioque recitirte, ist keinem Bebenken unterworfen; hierin hatte er nicht blos die griechische, sondern auch die römische Kirche auf seiner Seite und der Papst konnte ganz richtig erklären, baß er das Symbolum ganz in ber Weise ber römischen Kirche festhalte und gebrauche. 120) Aber es fragt sich außerdem, ob er in der Lehre selbst auf Seite des Photius gestanden und ob der Papst ihn dessenungeachtet von jedem Berbachte der Häresie freigesprochen habe. Wohl hatte der römische Stuhl bisher nur die Anklage der Griechen gegen die Lateiner, als sei deren Lehre häretisch, energisch zurückgewiesen und wohl anerkannt, daß noch keine allgemein

<sup>116)</sup> Begrinos. Vita Clem. c. 7. 8. p. 11.

<sup>117)</sup> ep. 247. p. 181. 182. Bar. a. 880. n. 16 seq. Boczek p. 42. Ueberschrift: ad Sfentopulcrum.

Vita Meth. e. 12 find die deutschen Gegner des Methodius Leute, qui laborabant yiopatorica haeresi. Hiopatorianer waren ursprsinglich die Sabellianer, dann bei den schismatischen Griechen auch die Lateiner, weil sie das angebliche charakteristische Merkmal des Baters, das spirare, auf den Sohn übertragen und damit gleich Sabellius die zwei Personen in Eine zusammengezogen hätten. Filt diese Streitfrage zeugen auch die sehr parteiische Vita Clem. c. 5. p. 7 seq. und der angebliche Brief Stephan's V. dei Wattens dach S. 43-47.

<sup>119)</sup> Etwa wie einst Cyprian in der Frage über die Retertaufe. Bgl. Maran. Vita Cypr. p. CX—CXX. ed. Migne. Hefele Conc. I. S. 95.

<sup>120)</sup> Joh. ep. cit.: Professus est, se juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicut S. Rom. Ecclesia docet et a Patribus traditum est, tenere et psallere.

promulgirte Definition biefer Frage gegeben war, weshalb bie Griechen and später noch nur als Schismatiler, nicht als Häretiler betrachtet wurden; wosen aber Methodius die Lehre der Lateiner als Härefie bezeichnet hätte, würde der Papst nur mit Beeinträchtigung des Dogma ihn als orthodox anerkannt haben. Iwar hat man öfter Johann VIII. einer zu starken Nachgiebigkeit in religiösen Fragen, einer nur auf das Politische gerichteten, über das Dogma hinausssehenden weltlichen Klugheit beschuldigt, 191) wofür das unächte Schreiben au Photius Anhaltspunkte zu bieten schien; aber in dieser Ausbehnung hat man den Borwurf nie gerechtsertigt und sicher hätte nach Ritolaus kein Papst die Lehre der lateinischen Kirche ihren Gegnern preisgeben können, ohne sich im Abendlande mit der größten Schmach zu belasten. Bei näherer Prüfung zeigt sich auch jene Annahme haltlos.

Rohannes hatte 879 den Methodius scharf angelassen, daß er bem Bernehmen nach nicht lehre wie die römische Kirche und bas Bolt in Serthum führe; es war ihm also das Dogma und die Uebereinstimmung mit der Lehre Rom's teine unbedeutende Sache und ficher hat er einen um Petri Stuhl hochverdienten Mann, ohne sich dazu verpflichtet zu fühlen, nicht mit Vorwürfen Nachdem dieser vor ihm felbst erschienen und von ihm nicht insgeheim, sondern in öffentlicher Bersammlung, vor den anwesenden Bischofen und Geistlichen genau befragt worden war, 194) erklärte er ihn in allen Lehrstücken für orthobox und sich durchaus von feinen Antworten befriebigt. 128) Der Papst, ber vor ben Jrrthumern ber Griechen die Bulgaren ernstlich gewarnt, auf die Anklagen der Deutschen eine Untersuchung angestellt, und zwar, wie es scheint, auch in Anwesenheit des Deutschen Wiching, legte dem Methodius nicht blos das Symbolum, sondern auch eine weitere Glaubensdarlegung vor, die derselbe annahm, 194) und betonte nachher so scharf die Uebereinstimmung des Angeklagten mit der römischen Kirche, was er nicht nöthig gehabt, wozu ihn kein Interesse gezwungen hatte. Sicher hatte es ben Deutschen wohlgefallen, hatte er ben Methobius verurtheilt und ben schwankenben Swatopluk allein an Wiching verwiesen, ber doch auch seinen bedeutenden Anhang im Lande gehabt haben muß; diesem konnte er bas Erzbisthum übertragen, anstatt ihn blos zum Suffragan bes Methodius zu erheben; 125) bamit

<sup>121)</sup> Battenbach S. 22. 28. Dilmmler S. 195.

<sup>123)</sup> ep. 247 cit.: Igitur hunc Methodium, venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram positis fratribus nostris.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup>). Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum reperientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remittimus.

<sup>124)</sup> Joh. ep. 268. p. 199 (März 881) ad Meth.: Te coram nobis positum S. Rom. Ecclesiae doctrinam juxta SS. Patrum probabilem traditionem sequi debere monuimus et tam symbolum quam rectam fidem a te docendam et praedicandam subdidimus. Der Papst sagt nicht, daß Methodius verher dagegen gesehlt, und seht deutsich eine nicht blos auf das Symbolum beschränkte dogmatische Erörterung voraus.

<sup>125)</sup> ep. 247. p. 182: Ipsum quoque presbyterum nomine Wichinum, quem nobis direxisti, electum episcopum consecravimus s. ecclesiae Nitriensis.

war zugleich die anstößig gewordene slavische Kirchensprache beseitigt und die Errichtung der Pannonischen Diöcese immer noch aufrecht gehalten. Die Worte des Papstes geben eine eingehende Untersuchung zu erkennen, bei der sicher der von den Deutschen hervorgehobene Punkt zur Sprache kam; Methodius, der, obschon Grieche, an dem früheren Schisma des Photius keinen Antheil genommen und der römischen Kirche unverdrüchliche Treue gewahrt hatte, muß damals eine Erklärung abgegeben haben, die der Fassung der Bäter und dem Abendlande gleich genügend und für Johannes völlig bernhigend war. Das konnte aber auch dann 196) der Fall sein, wenn Methodius, dem Maximus und dem Johann von Damaskus solgend, das Ausgehen des Geistes aus dem Bater durch den Sohn bekannte — eine Formel, die sich Hadrian I. ohne Anstand gefallen ließ, ja sogar gegen die fränkschen Tadler in Schutz nahm (Bd. I. S. 691. 694), was man in Rom noch sehr wohl wissen mußte. Bei diesem Stande der Dinge war eine Berständigung sehr wohl möglich.

Gegen diese Data kann in keinem Falle die griechische Biographie bes Bulgarenbischofs Clemens sprechen, die bezüglich der im Interesse bes Schisma eingewebten langen Erörterung höchst verdächtig und aus Theophylaktus interpolirt scheint, dem die Abfassung ober doch die Uebertragung derselben in mehreren Handschriften und in früheren Ausgaben zugeschrieben worden ist 187) und bessen Argumente, zumal die von Photius noch nicht vorgebrachten, hier aufgenommen sind. 128) Die Präsumtion steht hier eher für die Originalität des gelehrten Erzbischofs als für die des Biographen, der zudem auch sonst Verbacht erregt, wie z. B. darin, daß er von der in allen anderen Quellen bezeugten Opposition gegen die slavische Messe gar nichts zu wissen scheint. Die Disputation bei dem Biographen wird übrigens erft in die Zeit nach dem Tobe des Methodius versett, in der überhaupt der Kampf weit heftiger entbrannte, 129) obschon die Schrift auch diesen selbst die photianische Lehre gegen die häretischen Franken vertreten läßt, ohne jedoch beftimmte Aeußerungen anzuführen. 130) Wahrscheinlich drehte ber Streit sich ursprünglich nur um die Abdition, zog sich aber später ber Natur der Sache gemäß sowie burch byzautinische Einwirkungen auf die controverse Lehre selbst hinüber, so daß unter den Späteren die hyiopatorische Ketzerei direkt in den Vordergrund gestellt ward, der man den Heiligen entgegentreten ließ.

Aber Methodius wurde nicht nur in dogmatischer Beziehung völlig gerechtsfertigt, sondern er erlangte auch von dem Papste eine weitgehende und groß-

<sup>126)</sup> Dubit S. 239 läßt den Methodius volltommen die Lehre der Lateiner bekennen.
127) So die Edition des Mönches Ambros. Pampereus Wien 1802, die Leipziger von 1805. S. die Borrede von Miklosich zu s. Ausgabe Wien 1847. p. V — VII.

<sup>128)</sup> Wir haben eine Zusammenstellung in der Recension sider Ginzel's Slavenapostel gegeben (Desterr. Bierteljahrsschr. f. lath. Theol. 1862. IV. S. 636 f.).

<sup>129)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9: καὶ γὰρ ἔως μὲν Μεθάδιος ἐν τυῖς ζῶδεν ἐξεταζόμενος ην. Cf. c. 7. p. 11.

<sup>136)</sup> Bgl. c. 5. 6. p. 7. 9. 10. Die Lehre ber Franken wird mit dem Sate bezeichnet: то пребра ех той vioù ехпорейевда.

artige Concession bezüglich der flavischen Liturgie. In dem Schreiben an Swatopluk belobt Johannes die von bem verstorbenen Constantin (Cyriff) erfundenen flavischen Buchstaben 181) und billigt den Gebranch dieser Sprace bei ber Messe und dem Officium ausbrücklich, da ja nach ber Schrift alle Bungen ben Herrn preisen sollen, Gott alle Sprachen gemacht habe und hierin nichts dem wahren Glauben entgegen sei. 188) Doch will er der größeren Ehn wegen das Evangelium in allen Kirchen zuerst in lateinischer Sprache, dann in slavischer Uebersetzung gelesen wissen, wie das in einigen Kirchen geschehe. Wofern aber ber Fürst und seine Großen es vorzögen, die lateinische Messe zu hören, so solle sie ihnen lateinisch gehalten werben. Der Papst will burch dieses Indult der lateinischen Kirchensprache nichts vergeben, vielmehr ihre Rechte wahren. Wohl mag ihm Methodius, um ihn zu diesem seltenen Zugeständniß zu bewegen, bie baraus hervorgebenden Bortheile einleuchtend bargestellt, auf bas Beispiel ber orientalischen Kirche, die auch andere Sprachen, wie die sprische, armenische und koptische gebrauche ober gestatte, auf eine frühere Befprechung mit Habrian II., auf die Gefahr, die sich für die Resphyten aus der Beseitigung dieser Sprache ergebe, hingewiesen haben; Johannes, der damals den Photius anerkannt hatte und, oft in Collision mit den eifersüchtigen Karolingern sowie bedrängt von den Saracenen und den Fürsten Rtaliens, die nationalen Intereffen möglichst zu schonen strebte, auch die Bulgaren, Kroaten und Dalmatiner zur römischen Kirche zurückzuführen bemüht war, fand unter den gegebenen Umständen ein Eingehen auf die Antrage des Methodius völlig gerechtfertigt. 128) Er wollte wohl damit auch die Unabhängigkeit der Kirche Mähren's von den Byzantinern einerseits und von den Deutschen anderseits sichern; ein selbstftandiger flavischer Ritus konnte gegen das Eindringen der griechischen Hierarchie zur Schutzmauer werben. diesem Punkte der Disciplin hat der päpstliche Stuhl nach den Verhältniffen und Bedürfnissen der Zeiten und Bölfer, nach der größeren ober geringeren Gefahr für die kirchliche Einheit, nach dem Nugen und der relativen Rothwesbigkeit solcher Magnahmen sich gerichtet. 184) Johann X. gestattete später in

<sup>131)</sup> Literas slavonicas a Constantino quondam philosopho repertas. Schos Timon l. c. I. 146 las quondam statt quodam, ebenso Wattenbach. Auch sonft, z. B. ep. 75. p. 64 (oben S. 302. N. 80), wird beides verwechselt.

Neque enim tribus tantum (wie bie Gegner sagten, bie wegen Bernsung ans bie brei heiligen Sprachen bes Kreuzestitels in ber Vita Meth. c. 8. Pilatici heißen), sed omnibus linguis Dominum laudare auctoritate sacra monemur, quae praecipit dicens: Laudate Dominum omnes gentes etc. Et Apostoli repleti Spiritu S. locuti sant omnibus linguis magnalia Dei. Hinc et Paulus intonat: Omnis lingua consiteatur, quia D. N. J. Chr. in gloria Dei Patris.... Nec sanae sidei vel doctrinae aliquid obstat, sive Missas in eadem slavonica lingua canere sive sacrum Evangelium vel lectiones N. et V. Testamenti bene translatas et interpretatas legere, aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui secit tres principales linguas, hebraeam sc., graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam.

<sup>133)</sup> Dobrowsky Cyrill S. 100. Battenbach S. 23.

<sup>184)</sup> Thomassin. P. I. L. U. c. 82. n. 1 seq.

Dalmatien die flavische Liturgie nicht; hier war das Latein keine fremde Sprache wie in Mähren und die meisten Bischöfe waren selbst nicht für eine solche Concession; auch erlaubte das Privilegium Johann's VIII. nicht, es weiter auszudehnen. <sup>135</sup>) Nikolaus II. und Alexander II. hielten das Verbot aufrecht, wie Gregor VII. in Böhmen, <sup>136</sup>) während beschränktere Concessionen dieser Art auch später noch vorgekommen sind. <sup>187</sup>)

So hatte der Papst sein früheres Berbot der slavischen Liturgie zurückgenommen, den Methodius für gerechtfertigt erklärt und in seiner Würde neu befestigt. Zugleich unterstellte er ihm den mit Rücksicht auf die in seinem Sprengel wohnenden Deutschen und das Ansuchen des Fürsten von ihm geweiheten Bischof Wiching als Suffraganen 138) und überließ die Bestimmung eines zweiten Bischofs dem Fürsten, der mit Zustimmung des Erzbischofs einen hieselt tauglichen Priester oder Diakon nach Rom zur Weihe senden sollte. Alle Geistlichen und Laien im Lande, Slaven und Andere, sollten dem Erzbischofe Wethodius gehorchen, Ungehorsam aber bestraft werden nach Maßgabe der jenem mitgegebenen Instruktion. 139) Indem der Papst diese seine Anordnungen dem Fürsten Swatopluk meldete, dankte er ihm für seine Treue gegen den römischen Stuhl.

Als aber Methodius nach Mähren zurücklam, fand er den Swatopluk, der schon früher für seine Person die lateinische Kirchensprache vorgezogen zu haben scheint, noch mehr gegen sich eingenommen. Bald trat auch sein Sussenstäng Wiching gegen ihn auf, indem er sich auf specielle Aufträge des Papstes und auf eidliche, in Kom eingegangene Verpslichtungen berief und sogar, wie es scheint, ein in seinem Sinne abgefaßtes päpstliches Schreiben an den Fürsten unterschob. 140) Sicher hatten während der Abwesenheit des Methodius die fränklichen und die griechischen wie flavischen Geistlichen ihre Streitigkeiten sortgesetzt und die Differenzen der verschiedenen Parteien hatten die Klust, welche die Sprache begründet, noch erweitert. Die weise Mäßigung des Papstes scheint bei der herrschenden Erbitterung wenig gefruchtet und der ehrgeizige, auch von den Deutschen ungünstig geschilderte Wiching die Aufregung zur Erzhöhung des eigenen Ansehens gegen den Erzbischof, dem er Sehorsam hatte geloben müssen, benützt zu haben. So wandte sich Methodius schon kurze Zeit nach seiner Rücklehr mit ernsten Klagen an den Papst. Dieser belobte in seisenach seiner Rücklehr mit ernsten Klagen an den Papst.

<sup>135)</sup> Farlat. III. 91. 93 — 95. Wahrscheinlich kannte Johann X. das Privileg seines Borgangers so wenig wie den Methodius — eine Unwissenheit, die bei der Barbarei sener Zeit wohl erklärlich ist. Bgl. jedoch bezüglich des Ausgangs Ginzel S. 119 f.

<sup>136)</sup> Farl. III. 401. 128, 137. Greg. VII. ep. ad Vratisl. Boczek p. 166. Gingel S. 121 f. 144.

<sup>127)</sup> Ueber die Concessionen Junocenz' IV. (1248) und Clemeus' VI. (1347) s. Dobrowsty S. 79. 102. N. Ginzel S. 123 f. 147 f.

<sup>138)</sup> quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicut ss. canones docent, esse jubemus.

reider besitzen wir diese Kapitel nicht.

Dümmler Oftfr. G. II. 196. Bgl. Wattenbach S. 25. 26. Dubil S. 243. Bergenröther, Photius. U.

ner Antwort <sup>141</sup>) vom 23. März 881 den Seeleneifer und die Rechtglänbigsei des Erzbischofs und bezeigte ihm innige Theilnahme an den Unfällen, die ihn getroffen, mit dem Wunsche, daß Gott ihn von allen Widerwärtigkeiten befreien möge. Ausdrücklich erklärte er ihm, daß er dem Fürsten keine anderen Briefe geschrieben, als jenen, den er ihm übergeben; er habe auch dem Suffragan weder öffentlich noch heimlich etwas Anderes aufgetragen, geschweige denn ihm einen Eid abgenommen, vielmehr kein Wort über den fraglichen Gegenstand mit ihm gewechselt. <sup>142</sup>) Nethodius möge daher seine Besorgniß aufgeben, muthig fortarbeiten und seine sonstigen Trübsale im Hindlick auf den himmlischen Lohn geduldig ertragen; sei Gott für ihn, so könne Riemand wider ihn seine. Wenn er nach Kom zurückgekehrt sei (wahrscheinlich hatte Nethodius dieses Borhaben geäußert), so wolle der Papst die Sache nach Anhörung beider Theile canonisch beendigen und den Schuldigen bestrafen. <sup>143</sup>)

Bon da an haben wir leider nur wenig sichere Data mehr. Die von einigen Legenden 144) berichtete spätere Reise des Methodius nach Rom ist setzt zweiselhaft; vielleicht ward er daran durch Wiching's Einfluß verhindert. Wahrscheinlich erlangte der Erzbischof durch das letzte päpstliche Schreiben einige Ruhe, indem er damit seine Gegner beschämte und sie in einer Versammlung der Großen und des Bolkes des Betrugs überführte; 145) auch scheint er über seine Gegner das Anathem ausgesprochen zu haben. 146) Als Todestag des Heiligen wird mit Recht der 6. April 885 angenommen, 147) während nach der bulgarischen Legende, die hierin wenig Glauben verdient, sein Tod auf 892 siele. 146)

Rur ein Dokument scheint weiteres Licht zu verbreiten, ein angeblicher

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>) Joh. ep. 268 ad Meth. p. 199.

palam vel secreto aliud faciendum injunximus et aliud a te peragendum decrevimus: quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo exegerimus, quem saltem levi sermone super hoc negotio allocuti non fuimus.

<sup>143)</sup> utramque audientiam coram nobis discussam, adjuvante Domino, legitimo fini trademus et illius pertinaciam judicii nostri sententia corripere non omittemus.

<sup>144)</sup> Mähr. Leg. c. 13 bei Dobrowsky S. 48. Dieser nimmt S. 122 an, Methodius sei 881 ober 882 nach Rom gegangen und sei bald darauf daselbst gestorben. Ihm solgt Ritter R. G. I. 402. (A. IV.; ebenso A. VI.)

<sup>1\*5)</sup> Dimmler a. a. O. S. 198. N. 56 bezieht hieher ganz passend die Worte der Vita Meth. c. 12.

<sup>146)</sup> Dümmler a. a. D. S. 255. N. 65.

<sup>147)</sup> Dümmler baf. R. 66. Pan. Leg. S. 198 f. Ginzel S. 91. Dubit S. 265.

<sup>148)</sup> Vita Clem. c. 6. p. 10: τέταρτον μέν πρός τῷ εἰποστῷ ἔτος τῇ ἀρχιερωσέςς ἐμπρέψας, nämlich von 868—892. Das Datum stimmt mit den folgenden Angaben nickt zusammen. Denn acht Jahre nach der bald nach des Lehrers Tode erfolgten Bertreibung der Methodianer soll Michael von Bulgarien gestorben sein (c. 19. p. 25); das wäre 901 oder 901. Darauf soll Wladimir vier Jahre regiert haben, dem Symeon folgte, as 904—905. Aber sicher fällt das Alles viel früher; Symeon regierte schon 893. Dubil S. 266 will "Episcopat" in genere genommen und von dem Wirken bei den Chazaren au gerechnet wissen.

Brief Stephan's V. (VI.) an Swatopluk, wahrscheinlich vom Jahre 885. 149) Derselbe beginnt mit einem Lobe auf den Glaubenseifer des "Königs" und seine Ergebenheit gegen ben Apostel Petrus und deffen Stellvertreter, nit der Bersicherung der väterlichen Liebe des Papstes und seiner steten Fürsprache bei Gott für bessen zeitliches und ewiges Wohlergeben, entwickelt ben Primat bes römischen Stuhles aus den Worten Christi an Petrus und erklärt es für eine Thorheit, den Glauben desselben zu lästern. Es folgt eine Darlegung der Trinitätslehre, bei der ausdrücklich das Hervorgeben des Geistes auch vom Sohne mit Hinweisung auf Röm. 8, 9. 11. Gal. 4, 6. Joh. 16, 14. 15 u. s. f. hervorgehoben wird. Diese Dogmen, heißt es weiter, soll Zwentibold (Swatoplut) mit bem Munde bekennen und mit bem Herzen glauben, aber nicht über feine Kräfte durchforschen und prüfen, weil die göttliche Majestät gleich bem Strahle ber Sonne bas geschöpfliche Auge erblinden macht; er soll nur treu festhalten an dem, was die römische Kirche lehre. In dieser Lehre sei der ehrwürdige Bischof und theuerste Mitbruder Wiching wohl erfahren, dazu dem Fürsten treu ergeben und überall auf sein Heil bedacht, weßhalb ihn ber Papst zur Regierung der ihm anvertrauten Rirche zurudgefandt habe; ihn möge Swatopluk als geistlichen Bater ehren und ihm in Allem folgen. Darauf wird vom Faften gehandelt, das im Gefete, in den Propheten, im Beispiele und in den Worten Christi selbst begründet und durchaus heilsam sei; das Nähere in Betreff der Tage sei nicht vom Herrn und den Aposteln festgesett, bem maßgebenden kirchlichen Brauch gemäß sei aber am Mittwoch, Freitag und Samstag (letteren hatte Nikolaus nicht als Fasttag ben Bulgaren vorgeschrieben) zu fasten, nicht aber am Sonntag; im Uebrigen solle Jebem freisteben, an ben anderen Tagen zu fasten ober nicht. Dann wird das Quatemberfasten wie vorher die Quadragesima eingeschärft und vor Allem das geistige Fasten empfohlen, das in der Bezähmung der Leidenschaften und in den guten Werken bestehe. Nun aber folgt, ohne weitere Uebergangsformel, ber Schluß. "Denn bag Methobius (hier zum erstenmal genannt) dem Aberglauben (der falschen Lehre), nicht ber Erbauung, dem Streite, nicht dem Frieden nachgeht, haben Wir mit großer Verwunderung vernommen; wenn es sich so verhält, wie Wir gehört haben, verwerfen Wir seine Superstition gänzlich. Das Anathem aber, welches zur Verachtung bes tatholischen Glaubens ausgesprochen ward, wird auf das Haupt des Urhebers zurückfallen. Ihr bagegen, bu und bein Bolk, werbet nach bem Urtheile bes heiligen Geistes davon unberührt sein, wenn ihr euch nur unverbrüchlich an den von der römischen Rirche verkündigten Glauben haltet. Was die heiligen Officien und Mpsterien und die Feier der Messe betrifft, welche derselbe Methodius in der Sprache der Slaven zu feiern sich herausgenommen hat, mährend er eidlich über dem hochheiligen Leibe des heiligen Petrus diefes nicht ferner zu thun gelobt hat und so meineibig geworden ist, so soll das in Zukunft von

<sup>119)</sup> Bei Wattenbach S. 43-47 aus Cod. 217 der Cistercienserabtei Heiligenkreuz, aber vom Herausgeber mit Unrecht auf 890 angesetzt.

Niemand mehr freventlich geschehen. Wir verbieten es durch die Autorität Gottes und die Unseres apostolischen Stuhles bei Strafe des Bannes. Nur zur Erbauung des einfältigen und unwissenden Bolkes gestatten und ermahnen Wir, das Evangelium und die apostolischen Briefe in dieser Sprache zu verstündigen; ja Wir wollen, daß es sehr oft geschehe, damit jede Zunge Gott preise und verherrliche. Die Halsstarrigen und Ungehorsamen aber, die Streit und Aergerniß hervorrusen, sollen, wosern sie nach der ersten und zweiten Mahnung sich nicht bessern, als Solche, die Unkraut ausstreuen, ans dem Schoose der Kirche ausgestoßen, durch Unsere Macht gezügelt und aus euerem Reiche verbannt werden, damit nicht ein räudiges Schaf die ganze Heerde besteck."

Für die Unächtheit dieses Attenstücks sprechen die wichtigsten Grunde. Wie konnte bem Papste Stephan, ber schon unter Habrian II. dem römischen Clerus angehörte, die Concession Johann's VIII. von 880 ganzlich unbekannt bleiben? Wie konnte er den Methodius des Meineids zeihen, der sicher nie den ihm hier zugeschriebenen Eid geleistet? Wie sich durch eine falsche Darstellung Wiching's hierin so sehr täuschen lassen? Der Wiberstreit mit den fünf Jahre früher erlassenen päpstlichen Briefen ist offenbar und außerdem ist unser Dokument durchaus verdächtig. Auffallend ist das dem Wiching gespendete Lob, der dem Swatopluk gegebene Königstitel, das Jgnoriren der erzbischöflichen Würde des Methodius, sowie die fast an eine gesuchte Nachahmung erinnernde theilweise Uebereinstimmung mit den papstlichen Briefen von 879 und 880, die doch nicht ganz aus den herkömmlichen Kanzleiformen 150) zu erklären ift. Die Schlußformel über Berbannung der Widerspenstigen. Die Empfehlung Wiching's, ber Eingang von der Devotion bes Fürsten gegen ben römischen Stuhl erinnern an die Briefe von 880, die Berwunderung über bas von Methodius Gehörte, die Verwerfung der flavischen Liturgie, die Ermabnung, in bieser Sprache zu predigen, und beren Begrundung an den von 879. Ra es könnte scheinen, daß das canere und psallere, wovon bei Johannes 880 die Rebe ift, obschon zunächst vom Symbolum und dann vom Officium gebraucht, burch falsche Deutung und Unterdrückung der Stelle über die flavische Liturgie in einen Zusammenhang gebracht ward, in dem es schien, als folle Methodius Alles materiell ganz so halten wie die römische Kirche; es könnte des Methodius eidliche Bersicherung, sich an diese zu halten, falschlich auch auf die Kirchensprache ausgedehnt und daraus die Anklage auf Meineid hergeleitet worden sein. Im Uebrigen spricht aber das Schreiben nur hppothetisch und Methodius ist noch nicht verurtheilt bezüglich einer falschen Lehre. Undenkbar ist die Supposition des Dokuments in späterer Zeit und allem Anschein nach hat es Wiching unterschoben. 151) Der Pannonischen Legende gemäß hatten die frankischen Geistlichen die Meinung verbreitet, ihnen sei vom Papste die mährische Diöcese übergeben, Methodius aber und seine Lehre seien von

<sup>150)</sup> Battenbach S. 28. N. 1.

<sup>151)</sup> Wattenbach S. 1. Ginzel S. 11. Erben Reg. Boh. et Morav. Prag 1855. p. 20. Dümmler Offr. G. II. 257. N. 70.

ihm verdammt, was dann die Berlefung der Briefe (Johann's VIII.) widerlegte. 159) Um nicht als Lügner und Verläumder dazustehen, mußten die Gegner spätere papstliche Schreiben aufzeigen und Wiching, der schon 881 einen falschen papstlichen Brief vorbrachte, war gang zu der Unterschiebung geeignet. Weit wahrscheinlicher, als daß er obreptionsweise durch eine falsche Darstellung der Dinge in Rom sich das Schreiben verschafft, ist es jedenfalls, daß er basselbe gefälscht, theilweise aus früheren Aftenstücken nach Gutbefinden zusammengetragen hat. Daß er um 885 in Rom war und den Brief als einen dort empfangenen producirte, ist sehr glaubhaft. Johann VIII. hatte seinen Streit mit Methodins untersuchen wollen; Wiching mochte anfangs getrott und Vorwände gegen die Reise nach Rom gesucht haben; 153) zulett entschloß er sich dazu; er reiste noch vor dem Tode des Methodius ab und hielt sich unterwegs in Deutschland auf; er war wohl auch im Herbste 884 bei ber Zusammenkunft Karl's III. mit Swatopluk 154) zugegen gewesen. Letzterer hatte gegen Methodius, der ihm persönlich hohe Achtung eingeflößt, keinerlei harte Magregel ergreifen wollen 155) und den Bischof wahrscheinlich felbst an ben Papst verwiesen. Wiching fam mit bem gefälschten Schreiben an ben Fürsten von seiner Reise, die vielleicht nicht einmal bis Rom sich erstreckte, zurud und diesem Briefe war wohl auch eine Aufforderung an Methodius, sich vor bem Papste zu verantworten, beigegeben. Dem Papste Stephan, auch wenn er erst im September 855 erhoben worden war, 156) konnte recht gut das gefälschte Schreiben beigelegt werben, als mehrere Monate nach dem Tode bes Methodius Wiching wieder in Mähren eintraf, um nicht sowohl dem Erzbischof einen schweren Nachtheil zuzufügen, als vielmehr bessen Schülern, aus deren Mitte sich gegen ihn ein gefährlicher Nebenbuhler erhob.

Unter den Seinen hatte Methodius den Gorasd zu seinem Nachfolger ausersehen, <sup>187</sup>) der nun von Wiching verdrängt werden sollte. Der Biograph des Bulgaren Clemens erzählt aussührlich, ohne die von Johann VIII. dem Wiching ertheilte bischössiche Weihe auch nur mit einer Splbe zu erwähnen, wie "die zu jeder That dreiste Schaar der Häretiker" den Gorasd angegriffen, um in ihm den großen Methodius auch nach seinem Tode zu bekämpfen, <sup>186</sup>) den gottlosen Wiching zum Nachfolger des Heiligen erhoben und so dessen Stuhl geschändet habe, wie Gorasd und Clemens ihre Lehre vom heiligen Geiste gerechtsertigt, aber deßhalb heftig angeseindet, zuletzt auch bei dem Fürsten als Neuerer und Auswiegler verdächtigt worden seien, wie Swatoplut vergebens zum Frieden ermahnt, zuletzt sich aber für die Franken entschieden habe. Nach

<sup>152)</sup> Vita Meth. c. 12.

<sup>163)</sup> Bingel G. 87.

<sup>151)</sup> Dimmler Offr. G. II. 228.

<sup>155)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9. Vita Meth. c. 9.

<sup>156)</sup> Dikmmler a. a. O. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Vita Meth. c. 17. Vita Clem. c. 6. p. 11. c. 12. p. 17. Dümmler S. 256. Ban. Leg. S. 162 f.

<sup>155)</sup> Die Stelle Sap. 2, 12 — 16 wird dabei den Gegnern in ben Mund gelegt.

vielen Mißhandlungen, die aber in Swatoplut's Abwesenheit vorsielen, wurden die Methodianer 886 vertrieben. <sup>159</sup>) Clemens, Naum und Angelarius, drei der tüchtigsten, fanden bei den mit den Mähren verseindeten Bulgaren freundliche Aufnahme; <sup>160</sup>) Gorasd wird nicht weiter erwähnt. <sup>161</sup>) Die Bertreibung der Methodianer durch Wiching und desseu Partei ist sicher richtig; die Einzelzheiten der Erzählung tragen aber die Parteilichkeit an der Stirne.

Wiching hatte gesiegt. Sein Einfluß befestigte sich bei Swatopluk, ber 890 mit Arnulf zu Omuntesberg zusammentraf und auch nach Böhmen feine Herrschaft ausdehnte. 164) Aber 892 brach zwischen bem Mährenfürsten und Arnulf ein verheerender Krieg aus; Wiching konnte seine Stellung nicht behaupten; 893 ward er Kanzler bei Arnulf, 168) dem er schon vorher Swatoplut's Hofe gedient zu haben scheint. Dieser erhob ihn 899 zum Bischof von Passau; aber schon 900 ward er durch ben Erzbischof von Salzburg und bessen Suffragane entsetzt. Der tapfere und ben Nachbarn furchtbare Swatspluk starb 894, nachdem er noch unter seine Söhne Moimir und Swatopluk II. das Reich getheilt und sie zur Eintracht ermahnt hatte. 164) Aber die zwei Brüber geriethen unter sich in Zwift (898) und das Land ward erst durch die Bapern, dann besonders durch die Ungarn furchtbar verwüstet. Papst Johann IX. sandte auf Moimir's Wunsch in das von Bischöfen entblößte Land einen Erzbischof Johann und zwei Bischöfe, Benedikt und Daniel, die dort andere Pralaten ordinirten. Die baperischen Bischöfe erhoben 900 bagegen Klage; 165) sie ignorirten dabei gänzlich die Würde, ja auch die Person des Methodius, erwähnten wohl den eben abgesetzten Wiching, aber nur als eingesetzt für eine neuzubekehrende, nicht im alten Paffauer Sprengel wohnhafte, erst von dem Herzoge mit den Waffen unterworfene Bölkerschaft, beklagten aber desto beftiger die neue papstliche Anordnung als eine Verletzung der Diöcese Passau, die baburch unerhörterweise in fünf Bisthümer gespalten worden sei. Bon Salzburgs Rechten war gar keine Rebe; vielleicht hatte dieser Stuhl stillschwei-

<sup>15°)</sup> Vita Clem. c. 7—13. p. 11 seq. Die sie sortschaffenden Soldaten waren Ne
µertoi (Nemici slavischer Name sür Germanen Dudit I. S. 80.) Const. Porph. de cer.

II. 48. p. 1273 Nepirtsor sür Bayern und Sachsen.

<sup>160)</sup> c. 14 seq. p. 19 seq. Ueber die Feindseligkeit beiber Bölker s. Dümmler IL. S. 227. 258. 339.

<sup>161)</sup> In einem gr. Kataloge ber bulg. Erzbischöfe Cod. Rog. 1001 (Le Quien Or. chr. II. 289 soq.) nimmt die britte Stelle ein: Γόρασδος, χειροτονηθείς παρά Μεθοδίου, είθ' ϋστερον έκδιωχθείς παρά τῶν πνευματομάχων. Cf. Assom. III. 143. Le Onien nennt ihn Conrad und meint, die Pneumatomacher fönnten nicht die Lateiner sein, dieser Conrad sei der von Hadrian II. gesandte Sploester, der zwei Namen gehabt habe, was sicher ganz haltlos ist. Gleich nachher (p. 290) sührt er aus Allat. Exerc. XV. c. Creyght. unseren Biographen des Clemens an.

<sup>162)</sup> Dümmler II. 338 ff.

<sup>163)</sup> baj. S. 362.

<sup>161)</sup> Annal. Fuld. Alam. Regino a. 894. Luitpr. Antap. L. 5. Bgl. Dümmler II. 389. 458 ff. Const. de admin. imp. c. 41. p. 173 seq. läßt den Fürsten bei seinem Tode ausbrücklich seine brei Söhne zur Eintracht mahnen.

<sup>165)</sup> ep. Episc. Bavar, ad Joh. IX. Mansi XVII. 253 seq.

gend wieder Alles an sich gezogen, was noch aus den Händen der Ungarn , zu retten war. 166) Es wird wohl erwähnt, wie die Mähren, früher den Deutschen unterworfen, gegen sie Krieg geführt und dem Bischofe und den Priestern den Weg versperrt; aber auf die Klagen von 872 und 873 wird nicht verwiesen und überhaupt von früheren päpstlichen Anordnungen ganz abstrahirt, obschon Theotmar von Salzburz und Richar von Passau davon Kunde In leidenschaftlicher Erregtheit wird über Berläumdung des bayerischen Clerus durch die Slaven Klage geführt, besonders über die Behauptung, als habe er die Ungarn mit Geld zu ihrem Zuge nach Italien (Aug. 899-Juli 900) bewogen, während vielmehr die Slaven zuerst dieses wilde Bolk herbeigelockt hätten. 167) Aräftig werden die Berdienste der deutschen Herrscher und die guten Gesinnungen des jugendlichen Königs 168) hervorgehoben; der Papst aber wird gebeten, den Feinden der bayerischen Bischöfe nicht zu glauben, keine Spaltung aufkommen zu lassen und bas, was ber Betrug verursacht, in gerechter Weise wieder gut zu machen. Das Schreiben hatte indessen keine Wirkung. Mit der Vernichtung des Mährenreiches durch die Ungarn (906—908) 169) war ohnehin das ganze Werk des Methodius, wie das der deutschen Bischöfe, gleichmäßig vernichtet und nur Ruinen niedergebrannter Kirchen verkündeten noch, daß einst das Christenthum hier schöne Erfolge errungen.

Eine Frage aber ist für uns von hoher Bedeutung: ob und inwieweit in dem Missionslande des Methobius die Dynastie der Macedonier und der byzan= tinische Patriarch einen Einfluß geübt haben. Die Einwirkung des Raiserhofes ist nicht wohl zu bestreiten, da Basilius auf die Nachbarn der Mähren ein so wachsames Auge gerichtet hatte, Leo VI. sich mit den nördlich von Swatoplut's Reiche wohnenden 170) Ungarn gegen die Bulgaren verband und Constantin Porphyrogenitus nach einem halben Jahrhundert 171) sehr genaue Kunde von dem längst untergegangenen mährischen Reiche besaß. Aber auch der geistliche Einfluß scheint wohl angenommen werden zu dürfen. An sich ist es kaum denkbar, daß Photius von der Missionsthätigkeit des Methodius gar nichts gewußt habe, mit dessen Bruder er von Jugend auf befreundet war. Als im Sommer 879 Rlagen gegen den mährischen Erzbischof in Rom einliefen, befand sich daselbst eine griechische Gesandtschaft und Theodor Santabarenus hatte für Alles, was dort vorging, ein wachsames Auge. Daß der Mährenfürst schon damals dem Methodius nicht völlig vertraute, konnte den Byzantinern, deren Missionsthätigkeit sehr bedeutend war, einige Bortheile versprechen. Zubem

<sup>166)</sup> Battenbach G. 32.

<sup>167)</sup> Ueber die Ungarn vgl. Dümmler II. 505 ff. Arnulf soll sie zuerst gegen Swatopluk gerufen haben. Das. S. 441. Baron. a. 889. n. 1.

<sup>168)</sup> Es war Ludwig das Kind; Arnulf war am 8. Dez. 899 gestorben.

<sup>169)</sup> Dudit S. 351. Dümmler II. 437 ff. 508 ff. 531 f. Const. de adm. imp. c. 13. p. 81; c. 41. p. 175. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) Const. l. c. c. 13. p. 81.

<sup>171)</sup> c. 29. p. 137 wird das Jahr d. W. 6457 Ind. VII. (949) genannt, c. 45. p. 197 aber 6460 Ind. X. (952).

standen griechische Geistliche in Bulgarien, welches Land mit dem Reiche bes Swatopluk vielfache Berührungen hatte; nach der Biographie des Clemens blieb Methodius auch in Mähren mit dem Fürsten Michael in Berbindung und nach seinem Tode eilten seine Schüler über die Donau nach dem zu Bulgarien gehörigen Belgrad. 172) Run erscheint auf ber Spnode bes Photins von 879/80, um die Zeit, als Methodius seine zweite Reise nach Rom antrat, 173) ein Agathon von Moraba, was schon längst auffallend erschien. 171) Zwar hat Assemani denselben für einen bulgarischen Bischof erklärt; sicher ift das aber keineswegs. Agathon nimmt einen Platz unter ben Erzbischöfen ein, unmittelbar nach denen von Athen und Naupaktus, mährend Gabriel von Achrida einen viel tieferen Platz einnimmt. Das bulgarische Morawa war jedenfalls für einen Erzbischof ein viel zu unbedeutender Ort; doch hatte Bulgarien faum damals viele feste bischöfliche Site. Wir wissen ferner nicht, ob dieser Agathon identisch ist mit dem gleichnamigen Erzbischof, der im November 873 als Gesandter des Basilius nach Regensburg kam; 175) wäre das der Fall, so könnten wir wenigstens voraussetzen, daß Agathon von Moraba mit bem Reiche Swatoplut's näher bekannt war, das er von Bulgarien aus wahrscheinlich auf der Reise passirte. So dürfen wir wohl die Vermuthung wagen, man habe von Byzanz aus durch die Abordnung oder auch Ordination dieses Agathon im mährischen Reiche Boben gewinnen wollen, wofür auch in der griechischen Umgebung des Methodius Anknüpfungspunkte nicht fehlten; einige Bahrscheinlichkeit muffen wir der Conjektur von Le Quien 176) immerhin zugestehen. Freilich blieb das Streben insoferne erfolglos, als Methodius bis zu seinem Ende seine Stellung als vom Papste gesetzter Erzbischof behauptete und Swatopluk mehr und mehr den deutschen Geistlichen sich zuwandte. Bielleicht anderte man aber auch in Byzanz ben Feldzugsplan nach der Lage der Dinge, suchte nachher mit dem in Rom gerechtfertigten Methodius in Berbindung zu treten. ihm in seiner späteren Bedrängniß Aussicht auf Unterstützung zu gewähren. Dieser hatte in Rom 880 bie wenn auch nicht bedingungslos erfolgte Anerkennung des Photius erfahren, er konnte demnach auch seinen Clerikern die Berbindung mit Constantinopel gestatten, wohl auch griechische Mitarbeiter 177) zur Erleichterung seines Werkes annehmen, Bücher, Rirchengeräthe und andere Hilfsmittel, die er kaum von den Deutschen erhielt, von den Griechen erhalten. Die alte Lebensbeschreibung des Slavenapostels erzählt sogar von einer Reise

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) Vita Clem. c. 4. p. 6; c. 14 seq. p. 19 seq.

<sup>178)</sup> Dubit I. S. 237.

<sup>171)</sup> Le Quien Or. chr. II. 289: Inter Photianae Synodi metropolitas sedisse miror Agathonem Moravorum. Cf. Mansi XVII. 373 D. Μωράβων haben auch die von uns verglichenen Handschriften, Vat. 1918 sehlerhaft: μωράρων.

<sup>175)</sup> S. oben S. 182. N. 66. Ein anderer Agathon, aber bloßer Bischof (von Cerasus), kommt ebenfalls auf der Synode des Photius vor. Le Quien I. 894.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) Or. chr. I. 105. 106. §. 16.

<sup>177)</sup> Nach dem Tode des Methodius sollen die Exequien für ihn latine, graece et alovenice gehalten worden sein (Vita Meth. c. 17) und die Zahl der von ihm abhängigen Clerifer soll zweihundert betragen haben. (Vita Clem. c. 6. p. 11.)

desselben an den griechischen Hof. 178) Die Erzählung klingt freilich fabelhaft; doch mag ihr etwas Wahres zu Grund liegen. Die Geguer des Methodius können unter Anderem ihm leicht vorgeworfen haben, daß er nicht einmal bei seinen Landsleuten, den Griechen, Anerkennung finde und diese gegen ihn sehr erbittert seien, mabrend ber byzantinische Hof ihn auf seine Seite zu ziehen suchte und vielleicht ihn auch nach Constantinopel einlud. Basilius und Photius konnten den berühmten Mann ehrenvoll aufnehmen; Photius machte immer noch die Anerkennung und die Gemeinschaft des römischen Stuhles geltend. Da Methobius mit dem Tode Johann's VIII. seine vorzüglichste Stütze verloren, seine Angelegenheiten später in Rom keine Förderung erhielten, er selbst ohne bestimmtere Nachrichten von da geblieben zu sein scheint, so konnte er wohl dem natürlichen Bunsche, den viele andere Missionäre getheilt, vor seinem Tode noch einmal seine Bekannten in der griechischen Hauptstadt zu besuchen, nachgegeben und zwischen 882 und 884 eine solche Reise angetreten haben. Indessen läßt sich diese Reise, ebenso wenig wie die andere nach Ungarn, wovon die gleiche Quelle berichtet, 179) nimmer mit Sicherheit feststellen.

Das aber dürfte leichter anzunehmen sein, daß in Mähren das Feuer der Zwietracht und des dogmatischen Kampses von Seite der Griechen unter den Jüngern des Methodius lebhaft geschürt ward. Die Differenzen beider Kirchen mußten hier wie in dem benachbarten Bulgarien zur Sprache kommen; schon von Anfang an hatten sie sich gezeigt und am stärksten entstammte der Kamps nach dem Tode des großen Missionärs. Gorasd, ein Mährer, insbesondere soll sowohl in der griechischen als in der slavischen, ja auch in der lateinischen Sprache sehr bewandert gewesen sein; 180) das Filioque soll er heftig bekämpst haben. 181) Bereits 883 hatte Photius den dogmatischen Kamps gegen die Lateiner erneuert, der sicher seinen Wiederhall in diesem Missionsegebiete gesunden hat.

## 4. Erneuerung ber bogmatischen Controverse mit ben Lateinern.

Abermals mit dem römischen Stuhle zerfallen und von ihm auf's Nene zurückzewiesen kehrte Photius zu seiner alten Politik zurück und suchte das kaum getilgte Schisma zu erneuern, seine ohnehin niemals aufgegebene Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes zu verbreiten, die gesammte Christenheit wo möglich auf seine Seite zu ziehen. Nur darin unterschied sich seine jetzige Polemik von der früheren, daß er in dieser dogmatischen Frage die römische

<sup>198)</sup> Vita Meth. c. 13. Dilmmier B. L. S. 162. Bgl. Offr. G. II. 255.

<sup>179)</sup> Vita Meth. c. 16. Dümmler a. a. D.

Vita Clem. c. 12. p. 17: ἄμφω τὰ γλώττα, τήν τε σθλοβενικήν ὄντα καὶ τήν γραικήν ἐκανώτατον. Vita Meth. c. 17: in latinis libris apprime eruditus.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Bgl. die Rebe Vita Clem. c. 9, wo es heißt: Χριστιανους δέ ου'κ αν ποτε ήμεις Θείημεν τους μη παραδεχομένους το ευαγγέλιον (sc. Joh. 15, 16.) Bgl. c. 12. p. 18 die Wunder, die zum Beweise der photianischen Lehre dienen sollen.

Rirche nicht mehr direkt angriff, ja sogar als auf seiner Seite stehend und mit ihm gleichgefinnt darstellte, wie er auch das seit seiner vorläufigen und bedingniswehen Anerkennung von 879 zwischen ihm und dem papstlichen Stuhle Vorgefallene wohlweislich ignorirte. Der Umstand, daß die römische Rirche das Filioque noch nicht förmlich aboptirt, diente ihm gerade dazu, die Lehre "einiger Abendländer", 1) wie ber Franken und Spanier, 2) in Mißkrebit zu bringen und sich auch mit ber papstlichen Autorität diesen gegenüber zu brusten, obschon es taum einen Zweifel erleibet, daß er daburch gerade ben Bapften die größten Berlegenheiten bereiten und indirekt sie der Lässigkeit und Lauheit in der Bekämpfung eines gefährlichen Frrthums, ja der Begünstigung desselben zeihen wollte. Namentlich bemühte er sich auch jetzt, auf den abendländischen Episkopat zu wirken, sich in ihm eine Stütze, den Gegnern neue Feinde, seinen weitgehenden Planen allseitige Förderung zu verschaffen; schlau wußte er die politischen Berhältniffe gleich den kirchlichen Controversen zu benüten, von allen Borgangen, zumal in Italien, sich in steter Kunde zu erhalten, und die Gelegenheiten wahrzunehmen, in denen er unter den verhaßten Occidentalen Zwietracht und Spaltung, Streit und Zerwürfniß erregen könnte.

Höchst merkwürdig ist in dieser Hinsicht sein Schreiben an den Erzbischof von Aquileja, dem er das von ihm längst in der Encyklika von 867 sowie in verschiedenen im Orient verbreiteten Schriften heftig bekämpste Dogma der Lateiner, gleich als wäre ihm dieses erst jest durch das Gerücht bekannt geworden, das eine bejammernswerthe und verderbliche Verirrung denuncirt und signalisitet, die man mit allem Eiser bestreiten und ausrotten müsse, während er mit ihm zugleich engere Freundschaftsbande zu knüpsen sucht.

Daß dieser Brief in die Zeit fällt, von der wir hier reden, ist schon aus der Anführung der 880 gehaltenen byzantinischen Synode, deren eigentlicher Zweck aber hier ganz übergangen wird, indem es blos heißt, sie sei "wegen einiger kirchlicher Fragen" abgehalten worden, 5) ersichtlich. Es ist auch klar, daß er nach dem Tode Johann's VIII. geschrieben wurde; 6) die Abfassung scheint zwischen 883 und 884 zu fallen; die anderwärts vorkommende Erzwähnung Hadrian's III., den Photius zu den ihm günstigen Päpsten zählte, 7) fehlt hier noch.

Wer war nun der von Photius angesprochene Erzbischof von Aquileja

<sup>1)</sup> reres ror ara ryr dister sagt er in bem sogleich näher anzufilhrenden Schreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Combessis. Auct. noviss. 1. p. 546. not. 9: Romanam Ecclesiam in partem dogmatis trahit Photius, quod argumento est, nondum Romae acrius pugnatum pro eo articulo vel potius (?) de Rom. Ecclesia sic dissimulat Photius.. Alios ergo incertos sigillat, puta Gallos aut Hispanos, sic palam ex Filio profitentes etc.

<sup>3)</sup> Lat. bei Baron. a. 883. n. 5 seq. — gr. u. lat. bei Combesis. Auctar. noviss. PP. I. p. 527 seq. Jager p. 452—464. (Rebersetung p. 360—376.) Migne L. I. ep. 24. Bal. ep. 5. p. 181 seq.

<sup>&#</sup>x27;) c. 3. p. 528. Comb.: τὸ νῦν ήμων ταῖς ἀκοαῖς ἐπεπεδόν.

<sup>5)</sup> Συνόδου συγκροτοθείσης έπί τισεν έκκλησιαστικοίς κεφαλαίοις.

<sup>6)</sup> οί έχειθεν απεσταλμένοι του έν αγίοις Ίω άννου πάπα τοποτηρηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) De Sp. S. myst. c. 89. p. 100—102.

und warum wandte sich Photius ganz besonders an ihn? Eine genaue Beantwortung dieser Fragen wäre jedenfalls von nicht geringem historischen Interesse.

Es gab damals zwei Pralaten, die sich Erzbischöfe von Aquileja nannten. unter bem Erzbischofe Paulinus (And. Paulus), mit dem das Schisma wegen bes Dreikapitelstreites in dieser Kirche begann, war aus Furcht vor den in 1 Italien eindringenden Longobarden 568 ber Metropolitansitz von dem alten Aquileja nach Grado verlegt worden, wo auch dessen gleichfalls schismatische Rachfolger Elias († 586) und Severus († 607) residirten. 5) Nach dem Tode i des Letzteren erhob die schismatische Partei mit Zustimmung des Königs Agilulf den Abt Johannes, der in Alt-Aquileja blieb, die katholische, an den byzantinischen Hof sich anschließende Partei ben Candidian, der zu Grado seinen Sitz hatte. 9) Bon da an führten sowohl die zu Grado als die zu Aquileja residirenden Erzbischöfe den Titel von letterer Stadt; 18) die katholischen Brälaten in Grado fanden ihre Stütze am byzantinischen, die schismatischen zu Aquileja am longobardischen Hofe. '') Die zwei Metropolen bestanden aber auch dann noch gesondert fort, als das Schisma von Aquileja beseitigt und die Union mit Rom (c. 698 — 700) unter Papst Sergius wiederhergestellt ward. 12) Im achten Jahrhundert unter König Luitprand ward der Sitz von Alt-Aquileja nach Forumjulii verlegt; 13) hier residirte Paulinus (seit 776), der berühmte Zeitgenosse Karl's des Großen. 14) Die beiden Erzbischöfe führten den Patriarchentitel. Diesen hatte ihnen theils der Umstand, daß die ostgothischen und longobardischen Könige in Italien häufig ihre Erzbischöfe damit beehrten, theils der Glanz des alten Aquileja und die hervorragende Stellung seines Metropoliten, der nach dem Untergange von Sirmium sich als Oberhaupt des westlichen Jugrikum betrachten und über ein sehr weites Gebiet seine Jurisdiktion ausdehuen konnte, allmählig verschafft; im Dreikapitelftreite schon scheint er zur Befestigung der Unabhängigkeit von Rom den schismatischen Prälaten gedient zu haben, 18) nachher aber, vielleicht noch während des Schisma, von ben Päpsten den orthodoxen Erzbischöfen von Grado zugestanden worden zu sein, da sie diese den schismatischen Aquilejern nicht nachstehen lassen wollten. 16)

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. Hist. Long. II. 8. III. 12. Thomassin. op. cit. P. I. L. I. c. 21. n. 6. Hefele Concil. II. S. 890 ff.

<sup>&</sup>quot;) Paul. Diac. IV. 38. Thomassin. l. c. et c. 41. n. 14.

<sup>1°)</sup> So hießen Maximus und Agatho von Grado, die auf den römischen Synoden von 649 und 679 erschienen, Aquilejenses. Bgl. De Rubeis Monuments Eccl. Aquilej. Venet. 1740 f. p. 307. 308.

<sup>11)</sup> Thomassin. l. c. c. 22. n. 2.

<sup>17)</sup> Beda Vener. Opp. I. 569 ed. Migne. Paul Diac. VI. 14. Hefele a. a. D. S. 899.

<sup>18)</sup> Thomassin. l. c. De Rubeis p. 817 seq. Es geschah das nach Paul. Diac. l. c. unter Kallistus, bem Nachfolger bes von Gregor II. getabelten Serenus.

<sup>&#</sup>x27;4) De Rubeis l. c. p. 355 seq.

<sup>15)</sup> Egl. Thomassin. l. c. c. 21. n. 5; c. 23. n. 6. Selvaggio Antiqu. L. I. c. 19. §. 5. n. 35.

<sup>16)</sup> De Rubeis p. 287 seq. Noris t. I. p. 748, 752. Ballerin, tract. de Patr. Aquilej. Noris. Opp. IV. 1051 seq. Hefele a. a. D. S. 898.

Bereits Gregor II. legt ihn dem Donatus von Grado bei, nicht aber dem Serenus von Alt-Aquileja, <sup>17</sup>) obschon er beibe Metropolen anerkannte und auch dem Serenus auf Luitprand's Bitten das Pallium verlieh. <sup>16</sup>) Gregor II. und Gregor III. hatten schon annäherungsweise in der Art zwischen beiden stets rivalisirenden und in fast unaushörlichen Jurisdiktionsstreitigkeiten begriffenen Metropoliten vermittelt, daß das Gebiet von Benetien und Istrien unter dem Stuhle von Grado, das longobardische Gebiet dagegen unter Aquilejo-Friaul stehen solle. Diese Entscheidung führte später Leo IX. an, der durch genauere Circumscription der beiden Sprengel die immer wiederkehrenden Kämpse und Reibungen zu beseitigen suchte. <sup>19</sup>)

Unter Johann VIII. 20) und dessen nächsten Nachfolgern 21) war Balpert oder Waipert Erzbischof von Alt-Aquileja, dagegen war Petrus 22) und nach ihm Vittor II. 23) Erzbischof von Grado. Nach De Rubeis war Walpert von Aquileja derjenige, an den sich Photius mit seinem Schreiben wandte, während Franz Palladius den Erzbischof von Grado für den Empfänger desselben hielt. 24)

Bu Gunsten der Ansicht des Palladius spricht Folgendes: 1) Mehrere gute Handschriften bezeichnen in der Aufschrift unseres Briefes als dessen Empfänger den Erzbischof von "Aquileja oder Benedig"; 25) Metropolit von Benedig, wenigstens für den größten Theil des venetianischen Gebietes, war aber unbestritten der Erzbischof von Grado. 26) 2) Mit Benedig standen die Griechen damals im innigsten Verkehr; zahlreiche Handelsschiffe gingen von

<sup>17)</sup> Gregor. II. ep. 15. 16. Baron. a. 729. Thomassin. l. c. n. 6.

<sup>18)</sup> Paul. Diac. VI. 13. Baron. a. cit. De Rubeis p. 312 seq.

<sup>19)</sup> Mansi Conc. XIX. 657. Thomassin. l. c. c. 22. n. 2; c. 23. n. 4. 6. Hofler bentsche Bäpste II. S. 166. Joh. Diac. Chron. Grad. (Pertz G. Scr. VII. 46.) Jassé Reg. p. 181.

<sup>2°)</sup> Joh. VIII. ep. 48. Mansi XVII. 43. 44. Hier verkündigt ihm der Papft, gleichwie den Erzbischöfen von Mailand und Ravenna, das über den Bischof von Berona ausgesprochene Anathem (877).

<sup>&</sup>quot;1) Ughelli Ital. sacr. V. p. 43. 44 läßt ihn von 858 bis 884 diesen Stuhl einnehmen, nach De Rubeis p. 443. 453 war er seit 875 Patriarch und lebte wahrscheinlich bis zum Beginne des zehnten Jahrhunderts. Woher Baletta Prol. §. 40. p. 55. §. 55. p. 78 und Sophokles Dekonomos den Namen Johannes haben, weiß ich nicht zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Joh. VIII. ep. 16—19. 25 und sonst erwähnt. Ughelli It. sacr. V. 1184. 1185.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ughelli l. c. Cf. Dandolo Chron. Venet. (Muratori Rer. it. Scr. XII. p. 187).

<sup>&</sup>quot;') De Rubeis l. c. p. 448, 449. Dem Rubeis stimmt auch Damberger a. a. C. S. 813 bei.

<sup>26)</sup> So Vatic. 166 f. 166 a.: πρός τον άρχιεπίσκοπον Ακυληίας ήτοι Beretius περί τών βλασφημούντων το άγιον πνευμα έκ του υίου έκπορεύεσθαι. Bgl. auch Baron. a. 883. n. 5. Doch rührt diese Aufschrift wohl nicht von Photius selbst her.

<sup>16)</sup> Joh. VIII. ep. 25. p. 23: Petrus (Gradensis) reverendissimus Venetiarum metropoleos antistes. Der Brief Michael's II. an Ludwig den Frommen (Baron. a. 821 nennt den Fortunatus von Grado ebenso Erzbischof von Benedig. Dominikus von Grade heißt dei Petrus von Antiochien (Coteler. Monum. Eccl. gr. II. 108. 112) äpzieniswose Toardisog nai 'Anuleiag, aber auch 'Anuleiag õtos Beretlag.

ber Inselstadt nach Byzanz; 27) dahin hatte sich auch der bei Ludwig dem Frommen des Majestätsverbrechens angeklagte Patriarch Fortunatus von Grado geflüchtet. 28) Die Griechen suchten in Benedig in jeder Weise politischen Ginfluß zu gewinnen und die Benetianer, für ihre Handelsinteressen im Orient ebenso wie für ihre Unabhängigkeit besorgt, kamen ihnen hierin vielfach, doch stets nur bis zu einer gewissen Grenze, entgegen. Ihre früheren Rämpfe gegen die Oftgothen und Longobarden waren auch den Griechen von großem Vortheil; 29) und wenn diese sich als ihre Herren ansahen, so traten sie doch hier sehr vorsichtig und schonend auf. Als Raiser Rikephorus nach 806 den Patricier Nifetas zur Wiedereroberung Dalmatien's absandte und diefer nichts ausrichtete, hatte die Flotte bei Benedig ihren festen Stand und auch bei der weiteren ebenso erfolglosen Expedition (um 809) konnte sie hier überwintern. 30) Die schlaue Politik Benedigs zeigte sich aber bald darin, daß es die Unterhandlungen des griechischen Befehlshabers Paulus mit König Pipin zu hintertreiben und ersteren zum Abzug zu bewegen wußte. 31) Wohl hatte nachher (810) Benedig eine Belagerung durch Pipin von der Westseite aus zu bestehen, die es zu einem Unterwerfungsvertrage und zur Zahlung eines Tributes zwang; 32) allein nach Pipin's bald erfolgtem Tobe schloß Karl der Große einen Vertrag mit Nikephorus, worin er dem "Bruder im Often" Benetien und Dalmatien, wenigstens die Seestädte überließ, 38) und die Benetianer schloßen sich enger an Byzanz an, deffen Oberhoheit ihrer Freiheit und ihren Planen am wenigsten nachtheilig werden konnte. Die oftrömischen Raiser boten Alles auf, dieselben enge an sich zu ketten. Leo V. ließ bas Rloster von St. Zacharias wiederherstellen und beschenkte es reichlich mit Reliquien; 34) er erhob den Sohn des Dogen Angelo Partecipazio, Justinian, der nach Constantinopel kam, zum

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Joh. VIII ep. 17. 20 ad Urs. Venet, duc. p. 16. 19. Ueber den venetianischen Handel s. Ditmmler Ofifr. Gesch. II. S. 4 f. N. 2. 8.

<sup>28)</sup> Cf. Baron. a. 621.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Baron. a. 630. 726. Danduli Chron. l. c. p. 134. Farlati Illyr. sacr. Venet. 1751. t. I. p. 215. 216. 218. 219.

<sup>\*\*)</sup> Einhardi Annal. a. 806. 803 (Pertz I. 193. 196).

Pipinum Italiae regem agere moliretur, Wilhareno et Beato Venetiae ducibus omnes inchoatus ejus impedientibus atque ipsi etiam insidias parantibus cognita illorum fraude discessit.

Portunato de Venetis male informatus fuerat, Venetos bello devicit. Cf. Baron. a. 810. Anch Constantin Porphyrogenitus spricht de adm. imp. c. 28. p. 123—125 weit-läusig von dieser Belagerung und läßt die Benetianer dem Pipin sagen: "Dem Kaiser der Römer (in Cpl.), nicht aber Dir wollen wir dienen." Der Tribut an die Franken soll sich auf jährlich sechsunddreißig Pfund ungemänzten Sisbers belausen haben und noch zu Constantin's Zeiten dem Könige von Italien entrichtet worden sein.

Baron. l. c. p. 198. Vita Caroli c. 15. Bouquet V. 631. Dandolo l. c.

Derausgegeben von Dr. Tafel und Dr. Thomas. Wien 1866. Urt. I. S. 1—3.

Consul (Hypatos); von diesem erlangte nachher Michael II. Hilfstruppen gegen die Saracenen in Sicilien (828). Unter Theophilus wurde der Doge Pietre Trandoniko (836—864) kaiserlicher Spathar. 35) Solche Berleihungen byzantinischer Hoswürden an die Dogen kamen auch in der folgenden Beit sehr häusig vor. 36) Bei dieser lebhaften, unter Basilius 37) neu belebten Berbindung Benedig's mit Byzanz scheint eine Einwirkung der Griechen auch auf religiösem Gebiete sehr wahrscheinlich und den einflußreichsten Prälaten Benedig's zu gewinnen, war für Photius wie für den Kaiser höchst wünschenswerth.

Wir erfahren aber 3) aus dem Schreiben des Photius, daß der fragliche Erzbischof vorher eine Gesandtschaft mit einem Schreiben an ihn abgeordnet hatte 38) und der Gesandte desselben mit dem bischösslichen Charafter besteidet war. 39) Nach den Briefen Johann's VIII. an den Dogen Ursus wurde von diesem öfter ein Bischof nach Constantinopel gesandt und im Jahre 876 war hierzu Petrus von Equilium, 40) ein Suffragan von Grado, ausersehen. 41) Es ist nun wohl doch ziemlich wahrscheinlich, daß der um 883 zu Photius gesandte Bischof ebenso ein Suffragan von Grado, vielleicht sogar derselbe Petrus war, und es läßt sich kaun zweiseln, daß er zugleich von dem Erzbischofe und von dem Dogen Aufträge erhalten hatte, was den damaligen Berzbältnissen ganz entspricht.

Dagegen läßt sich zu Gunften ber anderen Ansicht, wornach Walpert von

<sup>25)</sup> Das. S. 3—4. Nr. II, IV, V, VI.

<sup>\*6)</sup> Das. S. 5 ff. Nr. VIII. ff.

<sup>37)</sup> Nach Damberger S. 499 soll eine Tochter bes Marianus, Richte bes Raisers Basilius, mit bem Dogen Participatius vermählt gewesen sein. Eine hinreichende Bestätigung bafür kann ich indessen nicht finden.

<sup>35)</sup> θρ. Phot. c. 1: Το μέν της παρ' ύμων μακαριότητος άφιγμένον γράμμα ήμιν πρώτα μέν έχαρακτήριζε την ταύτης κατά θεόν γνώμην και το φίλτρον τοῦ πνεύματος... Επειτα δε και ός αὐτό ενεκεχείριστο, τούτου τοῦ ίεροῦ ἀνδρὸς την τε ἄλλην άρετην και σύνεσεν και τὸ κατά διάνοιαν εὐσταθές τε και δραστήριον.

<sup>39)</sup> Bgl. c. 2: ὁ την ἀρχιερατικην χάριν ἐξ ύμῶν ἔλκων. c. 1: τὸν ἰερασθωι παρὰ θεοῦ τῶν φρικτῶν ήμῶν μυστηρίων την τελετην λαχύντα καὶ της ὑμῶν δεδασκαλίας καὶ χειροθεσίας ἄξιον.. c. 2. κατὰ τὸ προςῆκον ἀρχιερεῦσι θεοῦ. Der Erzbifchei heißt ὁ τούτον τὰ πρωτεῖα φερόμενος καὶ τελεσεουργός, i. e., ſagt Combesis p. 545. not. 1 richtig, qui initiavit atque Praesulem ordinavit seu in Episcopum jure metropolitico consecravit.

<sup>40) &</sup>quot;Aszudor bei Const. Porph. l. c. p. 122.

yus), qui Cplim ire refertur, si nondum abiit, nec abire cis Februarium mensem speratur, ab hac communi utilitate (b. i. der Besuchung der ausgeschriebenen Synode) nullo modo se subtrahat. — Ep. 17 ad eund. Ürsum v. 1. Dez. 876 (J. n. 2299.) p. 16: Petrus autem (dieser Betrus, der mit Felix von Metamauson, bei Const. l. c. Madaixer, auch bei Joh. Mandanausum, stets verbunden erscheint, ist nach ep. 18. p. 17 Equiliensis Episcopus und Suffragan von Grado), si adest, modis omnibus veniat; siquidem, ut perhibetis, Cplim mittendi nec mos vester nos latet nec tempus; maturius quippe prius huc venire ac redire ad propria poterit, quam mari mos ac tempus accedat itineris. D. i.: Betrus lönne noch rechtzeitig in Rom eintressen und pach Benedig zurücksehren, bevor die für die Seereise günstige Beit gesommen.

Uquileja der fragliche Erzbischof war, Folgendes anführen: 1) Der Titel von Aquileja scheint jedenfalls besser auf ihn zu passen, da der Stuhl von Grado damals gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet ward 42) und die Stadt Grado ben Griechen nicht unbekannt sein konnte. 43) Bubem steht ber Beisatz "ober Benedig" nicht in der von Photius felbft gesetzten Aufschrift, sondern nur (und zwar nicht einmal in allen Handschriften) in dem wohl von einem Späteren dem ganzen Briefe, der mehr eine Abhandlung war, vorangesetzten Titel; Aquileja schlechtweg ist in der Regel das alte Aquileja. 2) Während die Patriarchen von Grado sich enge an den römischen Stuhl anschlossen, waren die von Alt-Aquileja öfter mit ihm im Rampfe und boten leichter schismatischen Bestrebungen Raum. Der von den Päpften in der Regel 44) sehr begünstigte Gradenser hatte sicher weit weniger Grund, einen Anschluß an Constantinopel zu suchen, als sein sich oft zurückgesetzt glaubender Rivale. Johann VIII. war Petrus von Grado mit dem Dogen in Conflikt gekommen, da er sich weigerte, den von diesem begünstigten Abt Dominikus von Altino zum Bischofe von Torcello 46) zu weihen, 46) und in diesem Streite maren ihm

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Johann VIII. nennt ihn beständig Gradensis (ep. 17. 18. 19) und Petrus selbst unterschrieb 877 zu Ravenna als Patriarcha S. Gradensis ecclesiae (Mansi l. c. p. 342). Er würde also wohl in seinem Briefe an Photius sich von Grado genannt haben und dieses dann auch in die Ausschrift des Photius übergegangen sein. Diese hat aber nur: ἀρχισπισκόπω καὶ μητροπολίτη Ακυληίας.

<sup>\*\*)</sup> Koreador hat Const. 1. c.; er neunt Grado eine Metropole mit vielen Reliquien ber Heiligen.

<sup>44)</sup> Wie Gregor II. den Serenus, so hatte Gregor III. den Rallistus von Aquileja verhindert, die Rechte der Kirche von Grado zu usurpiren. Bgl. Baron. a. 630. 729. Thomassin. l. c. c. 23. n. 4. Im neunten Jahrhundert sehen wir Maxentius von Forumjulii und Benerius von Grado im Streite (De Rubeis p. 317 seq. p. 405.). Die Synobe von Mantua (Mansi XIV. p. 494 seq.) sprach bem Ersteren auf ganz faliche Gründe bin die Ordination der Bischöse Istriens zu, was aber der römische Stuhl trot der Anwesenbeit seiner Legaten auf der Synode nicht genehmigt zu haben scheint. Die Chronik des Dandolo bat p. 173: Maxentius Patr. Aqu. Lotharii regis fultus favore Gradensem ecclesiam in suffraganeis Istriae turbare nititur, nec a Gregorio Papa admonitus desistere voluit. Imo repetito saeculari subsidio antedictos Episcopos ad sibi reverentiam et subjectionem Metropolitano debitam exhibendam in totum coegit. Unter Sergius II. und Nitolaus I. sinden wir abermals barüber Berhandlungen. Dandolo p. 178: Hic Papa (Sergius) cupiens sedare discordiam vigentem inter ecclesiam Gradensem et Aquilejensem occasione episcopatuum Istriae literas scripsit Venerio Patr. Gradensi et Andreae Aquilejensi, admonens eos, ne vicissim aliquid attentarent, sed ad Concilium, quod adunare proposuit, assistente Imperatore personaliter adesse deberent, ut dictae lites debito fine terminarentur. Quod morte ipsius perfici non potuit. Sodann wird p. 181 berichtet, Ritolaus I. habe ein Concil gehalten, bem Bitalis von Grado anwohnte (vgl. Damberger III, I. S. 474.). Ueber das Resultat erfahren wir nichts Raberes und anch später taucht ber Streit wieber auf.

<sup>45)</sup> episcopus Torcellanus, Torcellensis — Const. Porph. neunt l. c. das μέγα έμπόρεον Τορωζελών.

<sup>16)</sup> Danduk Chron. p. 185: Petrus Patr. cum duce maximam kabuit altercationem, renuens confirmare electum episcopum Torcellanum. Dem Dominitus ward vorgeworfen, er habe sich selbst entmannt und habe das Kloster von St. Hilarius, wo er Winch war,

mehrere seiner Suffragane entgegengetreten. 47) Betrus fiob nach Rom, wohl um einer schweren Berfolgung zu entgeben; hatte boch früher der Doge Johannes den gleichnamigen Patriarchen von Grado wegen der verweigerten Ordination bes zum Bischof von Olivola designirten Griechen Christoph grausam getöbtet. 45) Rohannes gewährte dem Petrus nachdrücklichen Schut; er forderte mehrmals die Suffragane von Grado wie den noch nicht tonsekrirten Dominitus auf, sich nach Rom zu seiner Spnode zu begeben, wo er die Sache ihres Batriarchen untersuchen und entscheiden wollte. Diese und andere Borladungen des Papstes blieben, hauptsächlich durch den Widerstand und die Intriguen des Dogen Orso 49) fruchtlos, erst 877 50) auf der Synode zu Ravenua 51) scheint theilweise eine Entscheidung getroffen, Dominitus aber der Consekration burch Petrus nicht theilhaftig geworden zu sein. 52) Anf dieser Synode waren aber viele der Berufenen nicht erschienen, die vom Papste mit dem Banne belegt nachher aber auf Intercession bes Dogen wieder losgesprochen wurden. Unter diesen war wahrscheinlich auch Walpert von Aquileja, gegen den verschiedene Antlagen vorlagen, 53) und der sich beshalb zu Ravenna, wo man auch in den festgestellten Canones auf die Berhältnisse in diesen Sprengeln Rücksicht genommen

wie seine Heimath eigenmächtig verlassen. In Joh. VIII. ep. 17 helft es aber: ambitionis crimine notatur.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Joh. VIII. ep. 25: Petrus... multis suffraganeorum suorum gravatus molestiis et canonicae constitutioni repugnantibus male oppressus delegit corde devoto SS. Apostolorum Petri et Pauli ad limina properare, indeque salutis et optatae consolationis opem percipere. — Ep. 17 ad Ursum ducem (1. Dez. 876) p. 16: idem frater et coepiscopus noster more majorum Sedem Apostolicam appellavit, imo alacriter adiit, obsecrans, ut controversiae, quae inter se vertitur et praedictum Dominicum, utraque coram posita parte, finem legitimum imponamus.

<sup>48)</sup> Danduli Chron. l. c. p. 149—151. Baron. a. 802.

<sup>49)</sup> Bgt. Joh. VIII. ep. 55 ad Ursum duc. p. 48. Cf. ep. 25.

bandelt (Mansi XVII. p. 297. 298. Hefele Conc. IV. S. 491.), für höchst zweiselhaft. Es stätt sich die Annahme nur auf die Chronit des Dandolo; aber es scheint, daß die dort p. 185 Parte XVII. erwähnte Synode mit der Parto XX. erwähnten, obschon das einemal Hendelmar als Patriarch von Aquileja genannt wird, identisch ist, wie siderhaupt Dandolo seine Chronit aus verschiedenen Quellen zusammentrug und ost über denselben Gegenstand zwei verschiedene Berichte, durch Anderes unterbrochen, erscheinen. Die Briese Johann's VIII. vom 24. Nov., 1. Dez. 876 nud 1. Juni 877, besonders ep. 17. 18. 19. 25. (J. n. 2299. 2297. 2298 seq.) schließen meines Erachtens jede schon 874 in Sachen des Dominisus und des Patriarchen Petrus gefällte Entscheidung aus. Bgl. auch ep. 60. p. 51 vom Juli 877, wo die Ausschießerist: Johanni archiepiscopo Ravennati wohl unrichtig und dassit Urso duci zu lesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Pag. a. 877. n. 11. 12. Mansi l. c. p. 337-344.

Dominitus sollte blos die Kirchengliter von Torcello haben. Nach Dandolo soll aber boch des Betrus Nachfolger, Bittor, dem Dogen zu Gesallen dem Dominitus die Weihe ertheilt haben (p. 187).

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Joh. ep. 58 (Mansi XVII. 50. Jaffé n. 2332), wo sicher ad Aquilejansem zu lesen ist. Novimus, sagt ber Papst, vestram beatitudinem a nonnullis de quibusdam sinistris distamari.

zu haben scheint, 54) verantworten sollte. Er ward wohl wegen seines Ausbleibens censurirt, bann wieder begnadigt, auch 878 zu der in Frankreich abzuhaltenden Synode eingeladen. 55) Denselben Walpert finden wir später noch wegen Ungehorsams und einiger Nachläßigkeiten von Stephan VI. ernst getabelt. 56) So war Walpert weit mehr geeignet, ben Interessen des Photius zu dienen, als der Erzbischof von Grado, wenn auch zugegeben werden muß, daß die Art, wie Photius vom römischen Stuhle redet, für einen treuen Anhänger desselben kaum viel Verletzendes hatte. Dazu kommt 3), daß damals, nachdem bereits eine frühere Streitigkeiten mit Benedig beseitigende Uebereinkunft geschloffen war, 57) der zu Forum Julii residirende Patriarch ebensoaut wie der von Grado mit den Gesandten und Schiffen der Benetianer einen Bischof nach Constantinopel senden konnte; ja oft hatte jener freundschaftlichere Berhältnisse zu dem Dogen als dieser. 4) Nebstdem stand jener wenigstens in seiner Residenz in Abhängigkeit vom deutschen Reiche; die Markgrafen und Herzoge von Friaul, besonders der damals regierende Berengar, 56) waren ansehnliche Fürsten; barum konnte man durch Walpert auch auf die Franken einzuwirken hoffen, bei benen die dem Photius sehr verhaßte Lehre so verbreitet Endlich 5) war Walpert der Nachfolger jenes Paulinus, der 791 sich so offen für das Filioque erklärt und die von Photius vertheidigte Doktrin bekämpft hatte; 59) Photius konnte leicht von dieser Synode Nachricht erhalten

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Der Inhalt von c. 4, 2, 1. §§. 2. 3 paßt sehr gut auf die durch Dandolo u. A. erwähnten Berhältnisse im Benetianischen.

Die römische Ausgabe hat in der Aufschrift von Joh. ep. 82. p. 71: ad Archiepiscopum de Mediolano, ad Patriarcham de Foro Julii, ad Johannem de Papia. Es ist diese Ausbrucksweise statt Mediolanensis etc. verdächtig und sonst bei Johannes unge-bräuchlich; es mag aber doch, wie sonst öfter, die hier gegebene Notiz richtig sein, die gleichlautende Schreiben an verschiedene Präsaten voraussetzt.

Jaffé n. 2652) ad Walbertum: Miramur, prudentiam tuam Cumanae ecclesiae denegare pastorem, cum te etiam ad hoc provocatum noveris apostolica exhortatione. Nunc vero iterum tibi scribimus, nolentes alicujus ecclesiae privilegia infringere, licet apostolica praerogativa... possemus.

<sup>57)</sup> Dandolo Chron. p. 188. P. XXXV.: Jam dudum quoque ingens discordia inter Venetos et Forojulianos pacis dulcedine sopita est; promisit namque Walpertus Patriarcha Aquilejensis, Gradensem metropolim nec fines vel jurisdictiones ejus non invadere vel aliquo alio modo inquietare vel turbare; et ei, dum vixerit, Ursus dux promisit portum vocatum Pilum apertum permittere, ita tamen, ut honor sibi debitus conservetur et ei deferatur, et populus suus in emendo... non gravetur, et quatuor mansiones, quas dux in Aquilejensi foro obtinet, ei reservatae sint.

<sup>85)</sup> Bgl. Joh. VIII. ep. 85. p. 73: Berengario glorioso comiti regia prosapia orto, wo er ihn auffordert, das ihm von Herzog Lambert zugefügte Unrecht dem König Karlmann mitzutheilen, sowie ep. 128. 131. p. 97. 99. In der ep. 167. p. 114 von 879 bittet ihn dieser Papst, dem Bischofe Stephan, den er für Comiaclum ordinirt (quem nos in Comiaclo praeordinavimus), zum Besitze seines Stuhles und des Dulats zu verhelsen. Berengar war Entel Kaiser Ludwigs I.

<sup>59)</sup> Egl. oben Eb. I. S. 694 f. Paulinus sagte bort: Propter cos, qui susurrant, Spiritum S. solius esse. Patris et a solo Patre procedere, additum est: Qui ex Patre Filioque procedit.

haben und es mochte ihm viel baran gelegen sein, an einem Orte, ber als ein Hauptsitz der von ihm verketzerten Lehre erschien, diese auszurotten, 60) was er auf eine seine Weise, ohne den Patriarchen selbst zu den Schuldigen zu rechnen, zu erreichen hoffen durste. Denn daß dieser selbst der photianischen Lehre vom heiligen Geiste zugethan gewesen, wie Baronius glaubte, 61) läst sich mit Nichten aus dem Briefe entnehmen; vielmehr scheint es, daß Photius, der nur im Allgemeinen eine für seine Zwecke günstige Disposition wahrgenommen haben mochte, ihn erst zu dieser hinüberziehen will. 62) Ebenso wenig scheint uns die Ansicht 63 begründet, daß dieser Erzbischof sich an Photius gewendet, um von ihm Wassen gegen die römische Kirche zu erhalten, von der er sich getrennt; im Briefe selbst hat das keine Bekräftigung und das Schisma des Oreikapitelstreits war längst vorüber.

Diesen Erzbischof nun rühmt Photius, in Schmeichelworten stets gewandt, gleich seinem Abgesandten über die Maßen; <sup>64</sup>) aber so sehr er ihn personlich preist, so sehr hütet er sich, ihm den von Jenem wohl auch damals beanspruchten Patriarchentitel zu geben, über den er wohl ähnlich wie nachher Petrus von Antiochien <sup>65</sup>) dem Dominisus von Grado gegenüber sich geäußert haben würde, zumal da ein Patriarch von Aquileja auch im Abendlande blos einer der bedeutendsten, aber nicht einmal der erste italienische Metropolit war. <sup>66</sup>) Photius richtet alle seine Ausmertsamkeit auf die dogmatische Frage, die er mit allem Ansehen des höchsten Lehramts entscheidet, indem er als "öfumenischer Patriarch" — welchen Titel er in den nach Rom gesandten Briesen sich nicht beizulegen wagte — den "Erzbischof und Metropoliten" eingehend belehren will.

Die früheren Argumente gegen den Satz, der heilige Geist gehe, wie vom Bater, so auch vom Sohne aus, sind hier zum Theil wiederholt, zum Theil verschärft. <sup>67</sup>) Aber inzwischen war dem Photius, sei es, daß er die

<sup>60)</sup> Egi. Le Quien Dissert. I. Damasc. p. XVII.

<sup>(1)</sup> Baron. a. 883. n. 4. Das behauptet ebenso ohne Beweis Balettas ep. Phot. p. 182. 183 not.

<sup>62)</sup> Combesis. l. c. p. 545: Non satis videtur haberi ex hac epistola, Aquilejensem archiepiscopum.. in hoc ipsius errore suisse.. Nihil certe Photius ejusmodi
indicat; sed in eum trahere studet ipsa hac epistola, ne tanta virtus ex ejus epistola
ac legati persona in eo deprehensa, errore detecto Photii doctrinae luce, deinceps
in eo nutaret, cum hactenus ex occupata opinione ac ignorantia videretur veniae aliquid habuisse. Haec mihi Photii mens, eoque trahunt illius verba. Tantus scil.
hominis satus ac jactantia, velut unus ipse sol esset ac lucerna dispellendis quibusve
errorum tenebris accensa.

<sup>63)</sup> Jager L. IX. p. 345. 358.

<sup>61)</sup> Bgi. c. 1. 2. p. 527. 528 ed. Combef.

<sup>65)</sup> Coteler. Monum. Eccl. gr. t. II. p. 112. 114.

<sup>66)</sup> Er stand in Italien den Erzbischösen von Mailand und Ravenna nach, so auch auf dem Concil von 877 (Mansi XVII. 342. 343). Seit die Reliquien des heiligen Markus in Benedig waren (Dandolo I. c. p. 5. Bgl. oben S. 50. N. 19), rühmte sich freilich Reu-Aquileja eines apostolischen Ursprungs, so daß man im zehnten Jahrhundert diese Kirche sogar von dem Evangelisten selbst noch vor der alexandrinischen begründen tieß (Lnitprand. Hist. IV. 3. Baron. a. 1044. n. 3.).

<sup>67)</sup> Shou in seiner Encyclica von 867 hatte Photius angedeutet, daß er noch weitere

Schriften von Ratramnus und Aeneas ganz ober theilweise erhalten, sei es, daß er blos über den Inhalt derselben einigermaßen unterrichtet worden war, wohl bekannt geworden, daß die Lateiner ihn einerseits aus Schriftstellen wie Joh. 16, 13. 14. und Gal. 4, 6, andererseits aus den Aeußerungen ihrer Rirchenväter, wie Ambrofius, Augustinus und Hieronymus, zu begründen such-Darauf glaubte er nun besonders Rücksicht nehmen zu sollen. Auf die Autorität der abendländischen Kirchenväter legt er kein großes Gewicht, sucht fie aber doch zu eliminiren; 66) bagegen hebt er mit großem Nachdruck hervor, daß die römische Kirche das Ausgehen des heiligen Geistes aus dem Bater (allein, wie er supplirt) bekenne, Leo I. und Leo III., dann Hadrian I. sowie Johann's VIII. Legaten in diesem Sinne sich ausgesprochen und die Uebereinstimmung mit ben vier anderen Patriarchalsitzen hierin gewahrt hätten. 69) Photius bittet ben Pralaten, mit beiligem Gifer jene gotteslästerische Lehre zu befämpfen, die Prrenden auf den rechten Weg zurückzuführen und sie so dem Satan zu entreißen, der sie zu verschlingen brobe. 70) Wenn er einerseits im Hinblick auf den hochgepriesenen Empfänger dieses Schreibens im Occident wie im Orient große Rirchenlichter burch Gottes Gnade wirken läßt, 71) so verhehlt er doch nicht, haß seines Erachtens das Abendland eine große Blöße in jener von ihm bekämpften Lehre einiger seiner Bäter sich gegeben, eine bedauernswerthe Blöße, die man nicht in der Weise eines Cham aufdecken, sondern nach bem Beispiele der zwei anderen, weit edleren Söhne des Noe möglichst zubeden musse. 72)

Der Brief ward wohl rasch und flüchtig versaßt, die Argumentation ist ebenso schlecht geordnet als spitssindig; doch liebt Photius auch sonst ordnungsloses Aneinanderreihen, Wechsel und Mannigsaltigkeit in der Polemik. Der stolze Lehrton des Byzantiners, der sich für das Seelenheil der Abendländer äußerst besorgt zeigen will, ist nur wenig verhüllt, die Geringschätzung der Occidentalen läßt auch hier sich heraussühlen und auf einen nur einigermaßen unterrichteten lateinischen Prälaten konnte das Ganze kaum einen gewinnenden und überzeugenden Eindruck machen, wie denn auch alle Mühe des Photius bei dem Aquilejenser ohne Erfolg geblieben zu sein scheint; gegen das Ende des neunten Jahrhunderts durfte kein Lateiner mehr es wagen, den Lehrsat vom Ausgange des heiligen Geistes aus Bater und Sohn geradezu zu bestreiten.

Auch nach anderen Seiten hin ward von Photius die Lehre der Lateiner entschieden bekämpft. Die berühmte Encyclica von 867 ward wieder hervor-

Beweise für seine Lehre vorbereitet habe (B. III. Abschn. 8. N. 19); schon in seinem ersten Patriarchate hatte er also hiefür reiches Material gesammelt.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) cap. 16 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) cap. 4. 5. 24—26.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) cap. 7. 27.

<sup>71)</sup> C. 2: ωςπερ εν τοίς της Έφας μέρεσεν, υύτω δη καὶ εν τυίς Εσπερίοις φωστηρας καὶ υδηγυνός τελεσιουργών (θεός).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) c. 17. 26. Cf. c. 27: τῆ εὐλογία τῶν τὴν πατρικὴν ἀσχημοσύνην περιστειλάντων περιλάβοι.

gesucht und in neuer Auflage verbreitet. 78) Damit nicht zufrieden verfaßte Photius noch ein größeres Werk gegen die Lateiner, das Buch "von der Mpftegogie des heiligen Geistes", und zwar zwischen 885 und 886, bas er an verschiedene Bischöfe und andere Personen sandte. 74) Hierin hat er seinen spisfindigen Argumentationen die Krone aufgesetzt und noch viel offener seinen Haf gegen den "häretischen Westen" zur Schau getragen. Die Anhänger des Filioque sind ihm Feinde Gottes, neue Pneumatomacher, 75) Reger, Gottlose, Gotteslästerer, 76) Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederzuhalten suchen (Rom. 1, 18), 77) wahnsinniger als die Rasenden 78) u. s. s. Wahrscheinlich hatte er bei der Abfassung dieser Schrift noch besser die von den Gegnern aus der Bibel und ihren Batern, insbesondere Ambrosius, Augustinus und Hieronymus, angeführten Autoritäten kennen gelerut; er hatte wohl auch gefunden, daß sie sich auch auf griechische Rirchenlehrer berufen, und stellt daher am Schluße noch eine Widerlegung ber von den Gegnern gesammelten Bätertexte in Aussicht, 79) von der wir aber nicht wissen, ob sie wirklich noch zu Stande gekommen ist. Da uns keine anderen lateinischen Apologien aus jener Zeit bekannt sind, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß er damals noch die Schriften von Ratramnus und Aeneas erhalten hatte. Allen Scharfsinn bot er auf, hierin die Lateiner zu widerlegen, ja es scheint, daß er die früher zum Gegenstande weiterer Anklagen gemachten Disciplinarpunkte fallen ließ; wenigstens haben wir, abgesehen von einzelnen, vielleicht von ihm herrührenden Scholien zum Romocanon, keine sichere Spur davon, daß er diese wiederhervorgesucht, da die ihm zugeschriebene Abhandlung "gegen die Franken", wie die spätere Untersuchung zeigen wird, 50) in ihrer jetzigen Gestalt kaum von ihm herrührt. Jedenfalls traten die disciplinären Differenzen vor der dogmatischen in den Hintergrund; diese hat Photius in der Weise behandelt. daß alle späteren Schismatiker an ihn sich anlehnen, seine Argumente ausbeuten und mehr ober weniger ausführlich verarbeiten. Die Doktrin, daß ber Geist vom Bater allein ausgehe, ist so mit Recht das photianische Dogma genannt worben.

Es drängt sich die Frage auf, ob Photius allein diesen Kampf führte ober ob auch andere Griechen, mehr ober weniger sich ihm anschließend, in

<sup>73)</sup> In mehreren Handschriften tommt die Encyclica mit dem Titel vor: Ετέρα ξαδοδες (πατή der Schrift de Spir. S.) περὶ τοῦ άγιου πνεύματος ἐξεδόθη ἐν τῷ πατρεαρχείς μετὰ τὴν ἐπάνοδον ἐκ τῆς ἐξορίας. So Cod. Vatic. 1923. Bgl. Mai Vett. Scr. Nov. Coll. I. Praef. p. XV. Allat. c. Creyght. Exercit. XIV. p. 220 seq. Fabric. Bibl. gr. XI. p. 13 ed. Harl.

<sup>74)</sup> Darüber Näheres unten in der Erörterung über die Schriften des Photins.

<sup>75)</sup> θεομάχοι c. 16. p. 18; c. 41. p. 42; νέοι πνευματομάχοι c. 96. p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) c. 48. p. 49; c. 12. p. 15; c. 10. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) c. 1. p. 3.

<sup>78)</sup> c. 36. p. 39: των μεμηνότων μανικώτεροι. Cf. c. 39. p. 41: των αταλκήτων διαιτηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) c. 96. p. 109. 110.

<sup>\*\*)</sup> Wir werden bei Besprechung ber Schriften bes Photius hierauf gnrucktommen.

gleicher Weise auf den Kampsplatz traten. In der That lassen sie Spuren eines anderen gleichzeitigen und gleichgesinnten Polemikers unschwer aufsinden. Wir besitzen vierundzwanzig spllogistische Capitel gegen das Dogma der Lateismer von einem Patricier, Philosophen und Lehrer Niketas von Byzanz. <sup>61</sup>) Zwar setzen viele Literärhistoriker <sup>82</sup>) ihn in den Anfang des zwölsten Jahrshunderts; aber es beruhen ihre Angaben nicht auf sicheren Stützen und ergeben mehr, daß er nicht später gesetzt werden kann, als daß er in diese Zeit fallen muß. Daß dieser Niketas vielmehr als Zeitgenosse unseres Patriarchen zu betrachten ist, ergeben folgende Momente.

1) Dem Texte ber vierundzwanzig Capitel geht in den Handschriften die Bemerkung voraus, daß der Verfaffer in der Zeit von Michael III. bis zu Leo dem Weisen lebte. Diese Nachricht ist umsoweniger von vorneherein zu verwerfen, als 2) die anderen Schriften besselben Autors eben dieser Zeit angehören. 83) Derselbe ist ohne Zweifel ibentisch mit jenem Niketas, ber für das Concil von Chalcedon an die Armenier schrieb (Bd. I. S. 501 ff.) und den wir oben (A. 2. S. 601) auch als Bestreiter des Jslam kennen lernten. Der Berfasser dieser Schriften heißt überall Byzantier, Philosoph und Lehrer; er gebraucht dieselben Redeformen und Ausdrucke, dieselben Conditionalfätze, dies felbe Art der Beweisführung. Fehlen auch in dem Schreiben an die Armenier und theilweise auch in den Antworten auf die Briefe der Saracenen die gehänften Epitheta, wie "Lebenwirkende, überwesentliche Trias" u. s. f., sind auch bort die Formen minder schwerfällig, die Sätze nicht so einförmig und schleppend, so erklärt sich bas baraus, daß die genannten Arbeiten die Briefform hatten, nicht die von Syllogismen und dialektischen Erörterungen; solche kommen aber doch in dem Briefe an die Armenier c. 16 und in der Widerlegung des Roran vor und gerade hier findet sich die größte Uebereinstimmung, die engste, unmöglich auf Zufälligkeiten bernhende Berwandtschaft. Den von Bielen bem zwölften Jahrhundert zugetheilten Brief an die Armenier haben wir dem neunten Jahrhundert zugewiesen. Allatius schrieb ihn Anfangs dem Niketas David, Biographen bes Jgnatius, zu; 84) wenn das auch unrichtig ist, wie denn ber genannte Niketas, bem u. A. Commentare zu ben Gebichten bes Gregor von Nazianz beigelegt werden, 85) obschon "Philosoph" genannt, 86) doch als Paphlagonier, nicht als Byzantiner, noch als Patricier bezeichnet wird, so zeigt es doch, daß Allatius keinen Grund fand, die von ihm veröffentlichte Schrift über das zehnte Jahrhundert hinauszusetzen; übrigens hat er nachher selbst seine Ansicht berichtigt. 87) Die Schriften gegen ben Islam,

<sup>\*&#</sup>x27;) S. unsere Monum. Lit. H.

<sup>82)</sup> Oudin. de script. eccl. t. II. p. 1070. Fabric. Bibl. gr. t. VII. p. 746.

<sup>(</sup>a) S. die Borrede von Malou bei Migne PP. gr. t. CV. p. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Allat. ad calc. Gr. orth. t. I. Cf. Diss. de Nicetis §. 4 (Mai N. PP. Bibl. VI. II.)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Nic. David. Paraphrasis carm. arcan. S. Greg. Naz. cur. E. Dronke. Goett. 1840.

<sup>\*\*)</sup> So Cod. Cusan. bei Dronke l. c., in codd. Vatic. 344. 365. 379 (Mai l. c.) 496. 808. 919, bei Niceph. Call. und in den Aufschriften seiner zwölf Reden.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Malou bei Migne l. c.

beren Berfasser Byzantier und Philosoph heißt, zeigen schon in ihrem Titel bie engste Berwandtschaft mit unseren Syllogismen und stellen eine Widerstegung eines von den Saracenen an Kaiser Michael III. gesandten Briefes dar. )

Dagegen beweiset 3) die Anführung unseres Nifetas bei Schriftsellern bes zwölsten Jahrhunderts keineswegs, daß er selbst diesem angehört. Hugo Etherianus, der mehrere unserer Capitel in ziemlich getreuer Uebersetzung bringt, benützt ganz in derselben Weise auch ältere polemische Schriften der Griechen, namentlich das Buch des Photius vom heiligen Geiste, und gibt nirgends ein entscheidendes Merkmal für das jüngere Alter dieses Autors; wenn er denselben als "neuen Philosophen" bezeichnet, so bezieht sich das auf das Rene und Fremdartige seiner Speculation, nicht auf die Zeit, in der er lebte. Educh Andronikus Ramaterus nahm in seine "Hoplotheke" und Photius, Rikolaus von Methone und Euthymins Zigabenus, Argumente unseres Nikelas auf, und zwar gleich nach denen des Photius und vor denen des Nikelas von Methone, wenn er auch nachher Spllogismen von beiden unter einander ansührt.

Positiv spricht 4) zu Gunsten unserer Annahme, daß Niketas seine Gegner nirgends als Lateiner, Italer ober Franken bezeichnet, wie sonst seit dem eilsten Jahrhundert regelmäßig geschieht, sondern einsach nur "Einige" erwähnt, die das von ihm bekämpste Dogma vertreten, und ganz in ähnlicher Beise wie Photius, ja fast noch zurückaltender, sich über dieselben äußert. Gleich jenem betrachtet er die gegnerische Lehre als etwas ganz Reues, wovon erst das Gerücht nach Byzanz gekommen sei; er nennt nur im Allgemeinen Gegenden des Occidents, in denen einige im Glauben nicht wohlgesinnte und der Festigseit ermangelnde Männer das neue Dogma verbreitet; er redet, als ob er der Erste oder doch einer der Ersten wäre, die diese neue Gottlosigkeit zu bekämpsen unternehmen, und zwar damit nicht das Stillschweigen Gefahr bringe. Das bestätigt durchaus das hohe Alter unserer Schrift; so sprachen die Griechen des zwölsten Jahrhunderts nicht mehr. Der Verfasser mochte dabei viel-

<sup>\*\*</sup> Mai l. c. p. δ. Migne l. c. p. 807 seq.: Νικήτα Βυζαντίου φιλοσόφου Εκθιείς κατασκευαστική μετ' αποδείξεως του χριστιανικού δόγματος έκ κοινών έννοιών καὶ διαλεκτικής μεθόδοι καὶ φυσικών επιχειρημάτων καὶ συλλογιστικής πολυτεχνίας προαγωμίτς καὶ αντίψψησις τής σταλείσης επιστολής έκ τών Αγαρηνών πρὸς Μιχαήλ βασιλέα υίθν Θεοφίλου επὶ διαβολή τής τών χριστιανών πίστεως. Αξηπιάς Ref. Mah. c. 1. p. 673.

<sup>(</sup>cum nullus ss. Patrum hoc asseruerit) und begreift unter jenen auch den Photius. De er sonst keine Gronologische Ordnung in der Ansührung der gegnerischen Argumente einhätt, hat es keine Bedeutung, daß er unmittelbar nach jenen Worten c. 3 den Erzbischof von Nikomedien und den Nikolaus von Methone ansührt. Erst nachdem er c. 6 wiederum Ersteren hat reden lassen, sührt er (c. 7: sed Niceta Byzantius philosophus per inconvenientium inductionem produre decertat) ein Argument unseres Autors an, dem dann andere solgen (c. 12: Attamen Nicetas ex adverso instat. c. 15: His atque similibus Byzantius novus philosophus non consentit. c. 17: Nicetas syllogizare conatur... prudens iste vir etc.), mit Einwendungen der beiden anderen untermischt.

<sup>•°)</sup> Cod. Monac. 229. f. 87, b seq. Nicet. cap. 6. 10. 17. 21.

fachen Grund haben, die Arbeiten des Photius, denen ihrer ganzen Anlage nach die Priorität zuerkannt werden muß, nicht zu erwähnen, zumal, wenn er nach dessen Sturz unter Leo VI. schrieb; jedenfalls wollte er sich als ganz von freien Stücken, ohne fremde Aufforderung in die Arena eintretend darstellen.

ľ

Damit stimmt 5) die Art und Beise ber Polemik überein. Die meisten Argumente find die des Photius, nur breiter und weitschweifiger, bisweilen auch stringenter entwickelt. Wohl geht unser Niketas auch (c. 2. 4) auf die Formel "burch ben Sohn" ein; aber schon ber Titel ber Mystagogie und mehrere Stellen dieser Schrift zeigen uns, daß Photius bereits darauf Rücksicht genommen haben muß. Wohl führt er auch manche Bäterstellen an; bi) aber auch Photius hatte auf diese näher einzugehen verheißen, 92) sodann sind sie aus meist sehr gelesenen Schriften geschöpft 93) und ihre Benützung entspricht bem ältesten Stadium der Controverse. So wird z. B. (c. 2. 4) das patristische Bild von der Sonne und dem Strahl benützt, aber nur in sehr beschränkter Weise und, wie es scheint, ohne Ahnung von der Art, in der die Lateiner und Unionsfreunde es zur Veranschaulichung ihrer Lehre gebrauchten. Man könnte indessen einwenden: Gar Manches in der Argumentation des Niketas läßt darauf schließen, daß ihm schon weiter gebende Deduktionen der Lateiner vorlagen, als sie dem Photius bekannt waren und daß die Polemik schon ein weiteres Stadium erreicht hatte. So spricht Niketas das Princip des Photius: "Was zwei Personen in der Trinität gemeinsam haben, hat auch die britte," nicht so geradezu aus; er kennt den Einwand, daß Sohn und Beist das. Principiirtsein gemein haben, ohne daß es der Bater hat; daher setzt er (c. 1): "Was von zwei Personen gemeinsam und ganz auf dieselbe Weise ausgesagt wirb, das hat auch die britte" und fertigt dann den Ginwurf mit Berufung auf bie Verschiedenheit des Gezeugtseins und des Hervorgehens ab, indem er dabei hervorhebt, daß dagegen die Spiration ταυτοτρόπως von Bater und Sohn ausgesagt werden müßte, weil sonst ber Geift bei doppelter Spiration zusammengesetzt mare. Gegen bas Argument (c. 4), der Bater mare unvollfommen, wenn er noch des Sohnes zur Hervorbringung des Geistes bebürfte, läßt er den Gegner sagen: Da auch nach den Griechen dem Bater das Wohlgefallen, dem Sohne das Wirken, dem Geiste das Mitwirken zugeschrieben wird, so würde ber Bater ebenso des Wirkens beraubt und der Sohn unvollkommen sein, da er der Mitwirkung des Geistes bedarf. Ebenso wendet ber Widerfacher ein, der Geist heiße gerade so Geist bes Sohnes wie Geist bes Baters. Bu c. 22 findet sich die gegnerische Einwendung: Allerdings würde, falls dem Sohne die Eigenthümlichkeit des Baters, daß er Erzeuger und Spirator zugleich ift, zukame, eine Bermischung ber Personen sich ergeben, aber nicht, wenn er nur das Eine ist, blos Spirator, und bei der Gemein-

<sup>\*1)</sup> So Basil. in c. 3. 4. 12. 13; Naz. c. 7. 10. 19; Dionys. c. 20; Dam. c. 1. 2. 4. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) de Spir. S. myst. c. 96.

<sup>93)</sup> So die Stelle Dam. F. O. I. 11. p. 148 (ο πατής δια υίοῦ προβολεύς) citirt bei Camat. c. 142 (Gr. orth. II. 501.) und Bettus Epigr. I. (ib. p. 535.)

samkeit des Aushanchens würden Bater und Sohn zusammenfallen, ware ber Bater nicht schon als solcher vom Sohne unterschieben. — Judessen sind diese Einwendungen theils für den Ideengang des Autors so naheliegend, daß man nicht zu der Annahme genöthigt ist, sie seien erst durch weitere Polemik den Griechen bekannt geworden, und daß sehr leicht ein denkender Orientale, zumal wenn er an Scharfsinn den Photius noch überbieten wollte, dazu kam, vom Standpunkte der Gegner aus dieselben zu erheben, theils sind sie von der Art, daß eben nur ein Grieche dazu kommen konnte, sie vorzubringen, da sie die von den Lateinern nie anerkannten Axiome des Photius voraussetzen. bann die Gegner (c. 18) gegen den Sat, der Geist könne nicht zugleich und gleichewig von zwei Principien das Sein haben, ohne daß beide erste Principien seien, nur einwenden, bei Gott sei ja kein Ding unmöglich, so ift das eben nur ein selbstgemachter Einwurf, da die Lateiner nirgends gegen eine behauptete logische und metaphysische Unmöglichkeit sich auf die Allmacht Gottes berufen haben, abgesehen davon, daß sie niemals anerkannten, Bater und Sohn seien zwei Principien bei ber Spiration.

6) In Bezug auf die sehr schleppende Form, die mit Conditionalsaten, denen oft der Nachsatz sehlt, die Argumente einleitet, konnten die Bücher des Leontius gegen die Nestorianer, <sup>94</sup>) die Schriften des Studiten Theodor gegen die Jkonoklasten, <sup>95</sup>) das vierte Buch des Polymorphus von Theodoret <sup>96</sup>) und der Thesaurus des alexandrinischen Cyrillus <sup>97</sup>) als Muster dienen. Wit letzterem Kirchenvater stimmen namentlich viele Redesormen unserer Abhandlung überein. <sup>96</sup>) Derartige spllogistische Demonstrationen waren überhaupt im neunten Jahrhundert nichts Seltenes mehr, wenn auch nicht alle so ermüdend und gesschraubt waren, wie die unseres Autors.

So dürfen wir denn mit ziemlicher Sicherheit unseren Philosophen dem Photius als Kampfgenossen in seinem dogmatischen Streite beigesellen. Wer war aber dieser Niketas? Sicher kann nicht an Niketas Stethatus, den Gehilfen des Cärularius im eilsten Jahrhundert, noch an Niketas Seidus im Ansange des zwölften gedacht werden, dessen Polemik nach den erhaltenen Fragmenten direkt gegen Rom gerichtet war, 99) ebensowenig an Niketas von Mitplene oder Maroneia, Erzbischof von Thessalonich, wie an Niketas Choniates. Ein Niketas des eilsten Jahrhunderts, Bischof von Serron (Serra), dann Erzbischof von

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Migne PP. gr. LXXXVI. 1400 seq., bej. L. II. c. 3-5. 7-12. V. 25-33.

<sup>95)</sup> ib. t. XCIX. p. 389 seq. Antirrhet. III.

<sup>96)</sup> ib. t. LXXXIII. p. 317 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) t. LXXV. assert. 1 seq. p. 24, 28, 32, 36, 301 seq.

<sup>98) 3.</sup> B. die Formeln: el dè τοῦτο αληθές, ως περ καὶ αληθές Cyr. de Trin. c. 13. p. 1165 — εὶ δὲ τοῦτο λέγειν ἢ φρονεῖν ἀδεβές (ober ἀπάσης ἐστὶ δυσσεβείας ἐπέκεινα) assert. 4. p. 48. 53; 6. p. 73; 21. p. 356 seq.; dial. VI. de Trin. p. 1065. — ἐρωτητέον αὐτούς, εἰ (πότερον).. ἢ... Thes. ass. 7. 8. p. 89. 101. — ἀνάγηη πᾶσα ib. 9. p. 125. 128; 11. 24. p. 153. 392. — ὁ δι' ἐναντίας ass. 11. p. 156; ass. 20. 33. 34. p. 841. 573. 581. 589. dial. VII. de Trin. p. 1084 und souft oft.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Allat. de Nicet. p. 44. Fragm. c. Hott. p. 591 de cons. I. 14. II. 1. III. 12. p. 209. 211. 214. 470. 535. 1111 seq. Fabric. l. c. p. 755.

Heraklea, der mehrere Reden des Gregor von Nazianz commentirte und auch den Beinamen des Philosophen führte, 100) wird von A. B. Caileau auch als Berfaffer der bem Niketas David zugeschriebenen Erklärungen zu ben Gedichten des genannten Baters angesehen, 101) wofür jedoch keine Gründe angegeben Keiner dieser Commentatoren ist mit unserem Autor identisch; auch die Schreibweise ist durchweg verschieden. Der Name Niketas war in Byzanz ungemein häufig; in ben Briefen des Photius finden wir einen Protospathar dieses Namens (S. 256) um Beistand für zwei Genossen bes Patriarchen angegangen; wir kennen den Admiral Riketas Dorpphas, bann ben jungeren Beitgenoffen Niketas David, späteren Bischof. Noch einen vierten Niketas jener Zeit erwähnen die Chronisten, der kaiserlicher Truchseg 104) war und Xylinites genannt wurde, den Basilius wegen Verdachtes eines ehebrecherischen Verhältnisses zur Kaiserin zum Mönche scheeren ließ und der unter der folgenden Regierung Dekonom der Hauptfirche wurde, zugleich Stifter eines Klosters, in dem er seine Ruhestätte fand. 103) Dieser lebte sicher von Michael III. bis zu Leo VI, hatte wohl auch die Patricierwürde inne und konnte den damals nicht so seltenen Beinamen des Philosophen und Lehrers erhalten haben, auch bevor er das Amt eines Dekonomen erlangte. Indessen findet sich kein ausreichender Grund, gerade ihm unsere Schriften beizulegen und andere Männer biefes Namens auszuschließen.

Daß auch nach dem zweiten Sturze des Photius unter Leo VI. das photianische Dogma noch Anhänger zählte, werden wir unten bestätigt finden Unser Niketas, von Photius angeregt, konnte nach dessen Entsetzung mit Bermeidung eines damals gebrandmarkten Namens, ja mit völligem Absehen von den früheren Leistungen des Expatriarchen, dessen Doktrin in ausführlichen Argumentationen vertreten, die wohl damals noch nicht die Beachtung fanden, welche die spätere Zeit der Comnenen ihnen angedeihen ließ. Den Griechen, die so gerne an den Buchstaben der Schrift sich hielten, die immer nur gehört und gelesen hatten, daß der heilige Geist vom Bater ausgehe, erschien ber Lehrsatz der Lateiner leicht als etwas Frembartiges, Neues, darum Gefähr. liches, wie schon 808 ben Mönchen in Jerusalem; die Aeußerungen ihrer Bater waren hierin weniger deutlich und bestimmt als die der abendländischen und ihre eifersüchtig bewachte Orthodoxie machte sie mißtrauisch gegen Alles, was mit den bei ihnen hergebrachten Doktrinen und Bräuchen nicht in vollem Einklang war. Aber damals waren sicher noch nicht alle Griechen dahin gekom= . men, die Lehre der Lateiner über das Ausgehen des Geistes auch vom Sohne als Häresie zu betrachten. Nachdem Photins schon in seinem ersten Patriarchate diese Anklage gegen den Occident erhoben, mußte wohl Ignatius bei seiner

<sup>100)</sup> Chr. Fr. Matthaei S. Greg. Naz. orationes binae. Mosquae 1780. 4. Migne PP. gr. XXXVI. 933.

<sup>101)</sup> Migne t. XXXVII. 17.

<sup>102)</sup> ο έπε της τραπέζης, dapifer, bei Codin. p. 21. in ber Reihe ber Burbentrager.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Leo Gr. p. 257. Sym. c. 12. p. 691. Georg. m. c. 12. p. 843. Ham. Cont. V. 12. p. 759.

Restitution davon wissen und sicher hätte es den der Kirchenlehre so strenge anhängenden Patriarchen beunruhigt, ja es wäre ihm unmöglich gewesen, in kirchlicher Gemeinschaft mit Vertretern einer Jrrlehre zu stehen. Ignatius theilte wohl nicht die Meinung des Photius, er sah keinen Jrrthum in der Lehre der Lateiner. <sup>104</sup>)

Sanz wie Niketas hat auch des Photius Buch vom heiligen Seiste die römische Kirche nicht angegriffen. Aber darin unterscheiden sie sich, daß Ersterer sie gar nicht erwähnt, während Letterer sie gleichsam zur Mitstreiterin macht und ihre Autorität für sich anführt. Er hat die Päpste dis zu seiner Zeit als Bertreter des unverfälschten Symbolums gegen Ambrosius, Augusstinns und Hieronymus angerusen und glaubt in ihnen eine der stärtsten Wassen gegen die angeblichen Neuerer zu besitzen, indem er dieselben mit ihren eigenen Autoritäten, den Bätern der Bäter, schlägt.

Auch bei den späteren Griechen hat sich noch die Kunde davon erhalten, daß Photius bei der Bekämpfung des Filioque noch nicht die römische Kirche angegriffen habe, die damals noch dasselbe nicht adoptirt, sondern nur den "italischen" Jrrthum, von dem jene damals noch frei war. 105)

Gleichwohl ließ der stolze Byzantiner auch jetzt nicht die direkten Angriffe gegen Rom bei Seite; zu dem dogmatischen Kampfe gegen die Lehre des Abendlandes gesellte sich bei ihm der persönliche gegen den Nachfolger Johann's VIII.

## 5. Rampf gegen ben Papft Marinus und Berhandlungen mit beffen Rachfolgern.

In Rom war nach dem am 15. December 882 erfolgten Tode Johann's VIII., 1) dessen zehnjähriges Pontifikat eine lange Kette von Schwierigkeiten und Bedrängnissen gewesen war, der bisher öfter genannte Marinus

<sup>104)</sup> Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. 3 (G. O. II. 1081 seq.): Ίγνάτιος ., εἰδώς την ἐκκλησίαν της Ῥώμης ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἰοῦ ἢ διὰ τοῦ υἰοῦ τὸ πνεῦμα θεολογοῦσαν, οὖκ ἐταράττετο οὖδ' ἀλλύτριον τῆς πίστεως τὸ δύγμα ἡγεῖτο τουτί.

<sup>10</sup> λατίνος. Τι δί; Ουδέ τον Φωτιον λέγεις διασχίσαι ἀφ' ήμων (8ic) την ἐκκληδίαν τῆς Ῥωμης, θς πλείστα γεγφαφώς ευφίσκεται κατ' αὐτων και τῆς αὐτων πίστεως; Ο Γραιώς. Οὐδαμως ἔχεις δείξαι, ω ούτος, τον θειστατον Φωτιον ὅλος (1. ὅλως) κατὰ τῆς ἐκκληδίας τῆς Ῥωμης γεγφαφηκότα καὶ ταύτην, ως φῆς, ἐξ ἡμων διασχίσαντα. Εἰ γὰρ τοῦτε, πῶς καὶ τὸν Κηρουλάριον φῆς Μιχαήλ μετὰ τοδούτους χρόνους ὅντα (καὶ γάρ που διακοδιοστόν ἔτος παρῆλθε μέσον Φωτίου καὶ Μιχαήλ τῶν ἀσιδίμων πατριαρχῶν) τὴν ἀναφοράν ἐκ τῶν ἱερῶν διατύχων ἐξῶσαι τοῦ πάπα; πῶς δὲ καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς κατὰ Φωτιον συνόδου οἱ τοῦ ἀσιδίμου Ἰωάννου τοῦ πάπα πρέσβεις ἀπεκόμεσαν πρὸς τὴν Ῥωμην, ἀναθεμίσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν τοιαύτην τῶν Ἰταλοϊν αξιεσεν, παρόντες κατὰ τὴν αὐτὴν ἀγίαν σύνοδον, ως καὶ ἄνωθεν ἔφημεν. γράφει μὲν ὁ Θειότατος Φώτεος, ἀλλὰ κατὰ τῆς τοιαύτης ἐταλικῆς αἰρέσεως, ἀκμὴν μήπω κεκρατημένης τῷ τότε τῆς ἡνωμαιῶς ἐκκλησίας, ως ἐξόν σοι καὶ ταῖς τοιαύταις γραφαῖς ἐντυχεῖν δηλωθήσεταε.

<sup>&#</sup>x27;) Jaffé Reg. p. 292. Pag. a. 882. n. 8. Daß er ermordet ward (Annal. Fuld. a. 883. Pertz I. 396), ist seineswegs völlig sicher, obschon es auch soust versichert wird (Herim. Aug. Bernoldi Chron. Mar. Scot. Pertz V. 108. 421. 518.).

zum Papfte erwählt worden. Seit seinem zwölften Jahre im Dienste ber römischen Kirche, von Leo IV. bereits zum Subdiakon geweiht, \*) von Mikolaus I. zum Diakonat befördert und 866 mit Donatus und Leo nach Constantinopel bestimmt, hatte er schon frühe für ben papstlichen Stuhl mit Erfolg gearbeitet und in so hohem Mage die Gunft des Bulgarenfürsten Michael gewonnen, daß er von ihm zum Erzbischofe für sein Land erbeten ward. Da damals die päpstliche Gesandtschaft nicht nach Byzanz gelangte und in Bulgarien sich längere Zeit aufzuhalten genöthigt war, so war auch er für die Berbreitung des Christenthums in diesem Lande thätig. Bon Hadrian II. 869 nach Constantinopel gesandt, hatte er dort als der thätigste und entschiedenste unter den Legaten sich neue Berbienste erworben, die auch unter dem Pontifikate Johann's VIII. volle Anerkennung fanden. 3) Als Archidiakon ber römischen Rirche 4) genoß er hohes Ansehen und bedeutenden Ginfluß; vielleicht mar er aber doch nicht in Allem diesem Papste genehm 5) und es scheint, daß er ihn auf eine ehrenvolle Weise aus Rom zu entfernen suchte, indem er ihn zum Bischof weihte und sich seiner in verschiedenen Gesandtschaften bediente. Daß Johann VIII. ihn consekrirte, ist außer Zweifel; 6) über seinen Bischofssit aber hat man mehrfach gestritten. Einige hielten ihn für einen Dissionsbischof der Bulgaren oder der Slaven; 7) aber es kann kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß er Bischof von Care (Cera) ober Ceri in Etrurien, nahe bei Cervetri unweit Rom war; 8) so nennt ihn ein alter Autor ausbrücklich episcopus Cerensis<sup>9</sup>) und auch sonst kommen Bischöfe dieses Ortes vor. 10) Wenn ihn Photius in dem an ihn gerichteten Briefe Bischof von Castella

<sup>2)</sup> Marinus sagt uns selbst in der vierten Sitsung des achten Concils (Mansi XVI. 58): Ego subdiaconus Rom. Eccl. eram in diedus illis (860) consecratus a Leone SS. Papa Rom. et in R. E. ministradam a duodecimo anno temporis nativitatis meae et quando isti venerunt Romam cum Arsavir, ego ministradam in E. R. S. Dei genitricis Mariae, quae dicitur Praesepis.

<sup>3)</sup> Bgl. oben B. IV. A. 2; VI. A. 10. S. 41. 576 f., dazu Bb. I. S. 617.

<sup>1)</sup> Als solcher wird er in den Annal, Fuld. P. V. (Pertz I. 398) bezeichnet.

<sup>5)</sup> Darauf beutet sein unten zu besprechendes Berhältniß zu dem Bischof Formosus.

<sup>\*)</sup> Die von Siauchini edirte Invectiva in Romam pro Formoso (Migne PP. lat. CXXIX. p. 832) sagt ganz deutsich: Nonne Johannes Papa eum ordinavit? Und wiesberum (p. 934): Vis fortasse dicere, o Roma, quod Marinus episcopus non fuerit? Ergo et consecratio Johannis Papae, quam Marino Cerensi episcopo digne aut indigne, ut dicis, imposuit, irrita est. Si indigne, (nec) Johannes noster Apostolicus (quod nefas est ad dicendum), nec Marinus episcopus; si vero digne, prout omni mundo recto visum est, Dominus Johannes sit Apostolicus et Marinus episcopus. Sgl. oben ©. 371. N. 2.

<sup>7)</sup> Pag. a. 882. n. 10. Fleury t. XI. p. 528. L. 53. n. 38.

<sup>\*)</sup> So Mansi not, ad Pag. l. c.: Cerae urbs Hetruriae vetustissima 25 mil. pass. ab Urbe. Bgl. Döllinger Lehrb. I. S. 424. Dimmler Offr. G. II. 216. Ueber Ceri f. Tournon Etudes statistiques. Paris 1831. t. I. p. 63.

<sup>\*)</sup> Der Note 6 citirte Autor nenut ihn dreimal so p. 830. 832. 834.

<sup>(</sup>Baron. h. a.) 868 Crescentinus Cerensis (Mansi XVI. 139.)

nannte, 11) so ist abgesehen von der bei den Griechen auch sonst ungenauen Bezeichnung lateinischer Bischofssitze an ben Ramen Castrum und Caftell zu benken, ber wahrscheinlich bem Namen Ceri ober Care vorgesetzt mar. 18) Gegen Ende 879 ober Anfang 880 ging Marinus mit Bischof Petrus von Sinigaglia zu Karl dem Dicken nach Oberitalien; 12) in der zweiten Halfte bes Jahres 880 ward er nach Constantinopel gesaudt, wo seine Standhaftigkeit auf eine neue schwere Probe gestellt ward; 14) noch 881 wurde er nach Reapel an den viele Jahre mit den Saracenen verbündeten Bischof Athanafius abgeordnet, 15) der nach vieler Mühe erst 882 von dem verderblichen Bundniffe abgezogen ward. 16) Auch bekleibete Marinus, wie wir aus Johann's Briefen ersehen, das Amt eines Schatzmeisters der römischen Kirche. 17) Es war in den damaligen stürmisch erregten Zeiten, in denen nach dem Hinscheiden vieler tüchtiger Männer 18) so oft die Dämme der kirchlichen Ordnung durchbrochen wurden, in benen die Politik auch am römischen Hofe vielfach wechselte, sicher nichts Geringes, daß Marinus, der langsam von einer Stufe der Hierarchie zur anderen vorschritt und an sich keine Selbstsucht und keinen Ehrgeiz wahrnehmen ließ, in allen ihm anvertrauten Missionen stets die Zufriedenheit seiner Oberhirten erwarb und unter Papften von ganz verschiedenen Gefinnungen stets das gleiche Vertrauen und die gleiche Achtung erlangte. Ein noch glan-

<sup>11)</sup> ἐπίσκοπος Καστέλλης. S. oben VI. 9. S. 553. Moroni (Dizion. t. 74. p. 265) neunt ihn Bischof von Città di Castello.

<sup>12)</sup> Andere Conjekturen erweisen sich als unhaltbar. Man könnte an Cività Castellanz benken, das um 998 als Bischofssitz erscheint und sicher weit früher schon ein solcher war (Ughelli Ital. sacra I. 365.), oder an Castrum Hetruriae, das dis 1179 ohne Bischöfe gewesen sein soll (ib. I. 617 seq.). Ein Rodericus Castellanae kommt 853 vor. Das in Umbrien bei der Tiber gelegene Tiphernas hieß auch Città di Castello (ib. I. Append. p. 225); in den Akten der Concitien unter Johann VIII. begegnet uns neben dem Martinas von Narni, der schon 869 Bischof war (Mansi XVI. 130), auch Marinus Tiphernatensis (Mansi XVII. 342), häusiger aber jener Marinus Narniensis. (ib. 363. 473. Baron. a. 879. n. 52.)

<sup>18)</sup> Joh. VIII. ep. 216. Dümmler Ostfr. Gesch. II. S. 112.

<sup>14)</sup> S. oben B. VI. A. 10. S. 577.

<sup>16)</sup> Joh. VIII. ep. 294. Baron. a. 881. n. 5 seq.

<sup>16)</sup> Erchemp. c. 49. Baron. a. 882. n. 2. Amari I. p. 456—458. Athanasus überlebte den Papst nur um sechzehn Monate (Petrus Subdiacon. Contin. Joh. diac. Muratori Rer. ital. Scr. I, II. p. 316.).

<sup>17)</sup> Joh. VIII. ep. 291 ad Athan. Neapol. (Mansi XVII. 215.): Marino reverendissimo episcopo et sanctae Sedis nostrae ar cario. Ebenso ep. 216 ad Carol. Reg. p. 162. Der arcarius wird unter den päpstlichen Hospeamten gewöhnlich nach dem Primicerius und Secundicerius genannt. Der Prälat Galletti handelt von ihm in der Schrift Del Primicerio e di altri uffiziali maggiori del palazzo Lateranense p. 107. Rehrere arcarii zählt Moroni I. c. p. 265 seq. V. Tesoriere aus. Einen Anastasius argentarius et arcarius Ecclesiae nostrae nennt Papst Pelagius I. 559 in einem Briese an Bischof Julian von Tingoli.

<sup>18)</sup> Auch Hinkmar von Rheims war am 21. December 882 gestorben (Pag. a. 882 n. 1. Dilmmler Osifr. Gesch. II. 212) — ein Mann, der noch 881 energisch für die Unabhängigseit der Kirche von der Staatsgewalt ausgetreten war (op. ad Ludov. III. Opp. II. 196 seq.).

zenderes Beugniß für seine Tugenden und seine Tüchtigkeit ist eben seine Wahl zum obersten Pontifikate, die ganz gegen die gewöhnlichen Regeln erfolgte, nach denen kein Bischof eines anderen Stuhles den römischen besteigen, dieser vielmehr mit Clerikern desselben, Cardinalpriestern und Cardinaldiakonen, besetzt werben sollte — es war der erste Fall einer Translation in der römischen Kirche, 19) gerechtfertigt burch die ausgezeichnete Befähigung des Mannes; es war aber auch eine eklatante Genugthuung für die Beschimpfung, die ihm kurz vorher in der Eigenschaft eines päpstlichen Legaten in Constantinopel widerfahren war; sie beweist, daß der römische Clerus, der ihn so lange in seiner Mitte zählte, mit Liebe an ihm hing, 90) nicht gewillt, die Mißstimmung des östlichen Kaiserhofes, der ihm höchst abgeneigt, sowie den Haß des Patriarchen -Photius, der schon seit dem Fehlschlagen seines Versuchs, ihn für sich zu gewinnen, gegen ihn äußerst erbittert war, bei ber Bahl ben Ausschlag geben zu lassen, selbst nicht in einer Zeit, in der man, von äußeren Feinden vielfach bedrängt und vom weströnischen Kaiserthum ohne Schutz gelassen, des Beistandes der griechischen Waffen so sehr bedurfte, daß es nicht rathlich schien, bem über die Berurtheilung seines Patriarchen beleidigten Raiserhofe noch weiteren Anlaß zu Migvergnügen zu geben.

Mit Karl dem Dicken hatte Marinus eine Zusammenkunft in Ronantula (Juni 883), <sup>21</sup>) auf der jener ihn mit allen Ehren empfing und seine Anerstennung der Wahl, die ohne Abgeordnete des Kaisers Statt gefunden, ausssprach. Daß Marinus ein blindes Wertzeug des unfähigen Kaisers war, <sup>22</sup>) verdient sicher keinen Glauben. Wir haben aber auch viel zu wenig Nach-richten über den damaligen Stand der Parteien in Rom, um ein sicheres Urstheil zu fällen, inwieweit diese die Wahl des Marinus beeinflußten; es scheint dieselbe hauptsächlich von freiem Antriebe des Clerus ausgegangen zu sein. Warinus fand in der Kirche das größte Lob. <sup>23</sup>)

In vielen Dingen jedoch scheint Papst Marinus die Maßnahmen seines Borgängers nicht gebilligt zu haben und so wären wohl manche Beränderungen erfolgt, hätte das Pontifikat desselben länger gedauert. Am wichtigsten für die späteren Schicksale der römischen Kirche war sicher sein Berfahren gegen den von Johann VIII. entsetzen Formosus. 44)

Ueber eilf Jahre hatte bereits Formosus das suburbikarische Bisthum

<sup>&</sup>quot;) Auch Occidentalen nahmen Anstoß an dieser Erhebung. Annal. Fuld. a. 882: In cujus (Joh.) locum Marinus, antea Episcopus, contra statuta canonum subrogatus est. (Pertz I. 397.)

<sup>20)</sup> Egl. Baron. a. 882. n. 10.

<sup>21)</sup> Ann. Fuld. (Pertz I. 398.) Dümmler a. a. O. S. 219.

<sup>22)</sup> Gfrörer Karolinger II. S. 253. 235.

Plodoard. Rom. Pont. (Watterich I. 650):
Quo (Joh.) patribus juncto, sollers subit alta Marinus
Regmina, qui placitus Domino et decus orbis habetur,
Augustis carus, populorum dignus amator.

<sup>24)</sup> Beibe, Marinus und Formosus, waren eine Zeitlang gleichzeitig in Bulgarien; es ist wohl möglich, daß sie sich dort enger an einander angeschlossen hatten.

Porto verwaltet, vielfache Gesandtschaften im Auftrage des römischen Stuhles übernommen, wie 866 in Bulgarien, noch 872 bei dem deutschen Konig Endwig 25) und 875 bei Karl bem Kahlen, 26) als ber letztgenannte Papft gegen den bisher des höchsten Bertrauens würdig befundenen, bereits sechzigjährigen Mann mit einem strengen Verdammungsurtheil auftrat. 27) Auf einer am 19. April 876 in der Basilica B. Mariae ad Martyres gehaltenen Synode wurde Formosus unter der vierfachen Anklage, daß er 1) als päpstlicher Legat bei den Bulgaren deren Fürsten zu einem Eide vermocht, keinen anderen als ihn zum Bischof anzunehmen, 28) 2) ehrgeizig nach ber papstlichen Bürbe geftrebt und beghalb für fich eine Partei zu bilden gesucht, 3) Rom und seinen Sprengel eigenmächtig und ohne gegründete Ursache verlaffen und 4) mit seinem Anhang gegen Kaiser Karl II. conspirirt, für excommunicirt erklärt, wofern er nicht vor dem 29. April vor dem Papste sich stelle, für verlustig der bischöflichen Würbe, wenn er nicht vor dem 4. Mai, für anathematisirt, wenn er nicht vor dem 9. Mai erscheine. Ein ähnlicher Spruch erging über dessen Anhänger und Mitschuldige, den Nomenculator Gregorius, bessen Tochter Constantina, den Secundicerius Stephan, den Heermeister Sergius und Georg, ben Sohn bes gleichnamigen Primicerius; es war die Partei, die gegen Rarl den Kahlen, den vom Papste unter den Karolingern bevorzugten, entschieden aufgetreten war und gegen ihn ben beutschen König Ludwig begünstigte. einem Schreiben vom 21. April 876 machte Johann VIII. die Bischöfe in Frankreich und Deutschland mit biesen Dekreten bekannt und mahnte sie, die Gemeinschaft des Gebanuten zu fliehen, 29) der gegen Norden entflohen war. Da Formosus nicht zu seiner Rechtfertigung erschien, ward am 30. Juni bei St. Peter eine zweite Synode gegen ihn gehalten, in der noch vier weitere Anklagen vorgebracht wurden: 1) es habe Formosus Klöster der römischen Kirche geplündert, 2) mit Berachtung ber Censur die heiligen Geheimniffe gefeiert, 30) 3) seinen von den Saracenen bedrängten Sprengel auf langere Beit verlassen, und 4) mit verdächtigen Weibern und sacrilegischen Mannern

<sup>25)</sup> Baron. a. 873. n. 3. Leg. I. 518.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Baron. a. 875. n. 6. Jaffé p. 262. n. 2254. Syn. Pontig. Mansi XVII. 315.

<sup>27)</sup> Marburger Programm — Libellus, quo ad novi Prorectoris inaugurationem d. 10. Sept. 1843 invitat L. A. Richter. Marburgi 1843. Cf. Mansi XVII. 236. Jaffé p. 204. Dümmler Augilius und Bulgarius. Leipzig 1866. S. 2 ff.

episcopum a Sede Ap. suscepisset, seque eidem terribilibus nihilominus juramentis, ut ad eum (Bulg. regem) quantocius reverti debuisset, obstrictum fuisse professus, quique a nobis proficiscendi illuc licentiam, literas et necessaria adjutoria impetravit. Johannes scheint bemnach auf den Plan eingegangen zu sein, durch den bei dem Bulgarens sussibiten Formosus wieder den Anschluß dieses Landes an die römische Kirche herbeizussihren; dieser aber trat die Reise nicht an, sondern ging wieder zurück, ader nicht in seine Diöcese. — Plurimos sidi consolatores effecit et nunc per repertam hypocrisin retrorsum rediens sine licentia vel conscientia nostra propriam paroeciam deseruit.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Mansi l. c. p. 236—239. Jaffé n. 2270.

so) quod contra interdictum sacra procuraverit.

zum Verberben des apostolischen Stuhles sich verschworen. 31) Auf dieser (übrigens von Einigen bezweifelten) Synode ward Formosus mit Zustimmung von achtundzwanzig Bischöfen definitiv abgesetzt. Im Juli 876 stimmte die Synode von Ponthion diesen Decreten bei. 32)

Auffallend ist diese Masse von Anklagen und dieses strenge Urtheil gegen einen Mann, der unläugbar der römischen Kirche viele Dienste geleistet und bei vielen Zeitgenoffen, wie Hinkmar von Rheims, 33) großes Lob gefunden hatte; schon vielfach murben Zweifel über die Gerechtigkeit ber Sentenz laut. 84) Formosus scheint zunächst die Krönung Karl des Kahlen mißbilligt und gegen die enge Berbindung des Papstes mit ihm gesprochen zu haben, was ihm im Zusammenhange mit anderen Umständen das Mißtrauen und die Abneigung Johann's zuzog, und Karl hatte jedenfalls Einfluß auf dieses strenge Urtheil. 35) Das politische Bergeben 36) und die persönliche Antipathie des Papstes scheint die Hauptsache gewesen zu sein; die reinkirchlichen Verbrechen hatten ber Mehrzahl nach schon früher geltend gemacht werden müssen, während Formosus bis 875 noch das Vertrauen des Papstes genoß. Mochte derselbe auch Anzeichen von Ehrgeiz und Parteisucht an sich blicken lassen, seine Berbindung mit dringend verdächtigen und schwer angeschuldigten Personen, seine vorgeschützte, aber nicht ausgeführte Reise nach Bulgarien, und seine ganze Parteistellung hatten ihn vor Allem höchst verdächtig gemacht; doch spricht es zu seinen Gunsten, daß ihm keine direkte Theilnahme an den speciellen Berbrechen seiner Parteigenossen 37) zur Last gelegt wird. Hatte ber Papst einmal Berbacht geschöpft,

Richter 1. c. p. 3. 5. Jaffé p. 264. In seinem Briese an Karl ben Kahlen Rr. 23. p. 21. 22 ist ebenfalls von diesen hostes Rom. Eccl. die Rede, die sich bei einigen Markgrasen verborgen hielten und die Schätze der Kirche geplandert hatten. Gegen die von Richter publicirten Synodalprotocolle wurden allerdings manche Bedenken erhoben, die ich aber nicht als entscheidend betrachten kann. Bielen ächten Urkunden wurden später salsche Unterschriften beigesetzt; das Datum des 14. September ist nicht auffallend, da nach dem 10. (Hefele IV. 515 f.) seicht noch eine nachträgliche Sitzung Statt sinden konnte; die Erwähnung der Synode von Ponthion war sicher nicht nothwendig; die Protocolle sind zudem in sehr corruptem Zustande vorhanden. Daß die Synode von Tropes die Berdammung des Formosus wiederholte, ist sicher. Hincm. Ann. 878. Mans i XVII. 347. 349.

<sup>32)</sup> Hincm. a. 876. Capit. Odon. c. 8. Pertz. Scr. I. 500. Leg. I. 535.

<sup>33)</sup> Flodoard. Hist. Rhem. III. 20. 21. Carm. de Rom. Pont. Bar. a. 891. n. 3.

<sup>34)</sup> Bar. a. 883. n. 1.

Mansi l. c. p. 236: instinctu dilecti filii nostri serenissimi Imperatoris. Bgl. Fleury L. 52. n. 31. t. XI. p. 389. Dümmler S. 5. N. 3 bestreitet die Annahme von Gfrörer, Gregorovius n. A., Formosus sei der deutschen Partei zugethan gewesen, da ja derselbe gerade in Westfrancien seine Zuslucht gesucht habe. Allein wir wissen nicht, ob er schon vor dem Tode des Kaisers Karl (Ott. 877) sich dort besand, wie lange er auf der Flucht noch in Italien weiste, namentlich bei Lambert, der ja 878 die vom Papste Gebannten nach Rom zurücksührte (Joh. op. 84). Unter diesen scheint Formosus gewesen zu sein, der dies dahin wohl noch nicht nach Westfrancien gekommen war.

Mansi l. c. p. 237: contra salutem reipublicae dilectique filii nostri Caroli a nobis electi et ordinati principis cum suis fautoribus conspirant. Und porter: contra salutem reipublicae et regni dil. f. n. Caroli, cui semper infideles fuerunt et cujus provectioni semper detraxerunt, conspirantes.

<sup>37)</sup> Bon diesen werden Gregor, Sohn des Theophylaft, und sein Schwiegersohn Georg

so konnte es bei den damaligen Wirren leicht geschehen, daß er in den weiteren Schritten des Gegners eine neue Bestätigung fand. Daß Formosus seinen Sprengel verließ — aber bis zu dem Endnrtheil hatte diese Abwesenheit noch lange nicht ein halbes Jahr gedauert — läßt sich aus seiner Furcht vor dem bereits gegen ihn gereizten Papste erklären, as) mußte aber bei diesem, zumal in seinen steten Bedrängnissen durch die Saracenen und die italischen Dynasten, als neues Anzeichen seiner Schuld gelten. Was darauf Johannes 877 878 von der Gegenpartei auszustehen hatte, konnte ihn nur noch mehr erbittern; die Macht derselben stieg so, daß er nach Frankreich flüchtete. nahm er auch den zu dem Abte Hugo von Tours geflüchteten Formosus gefangen und bestätigte auf der Synode von Tropes im September 878 sein gegen ihn gefälltes Urtheil. Ja er zwang den tief gedemuthigten Pralaten zu bem eiblichen Versprechen, daß er nicht mehr nach Rom kommen, das bischöfliche Amt nicht wieder ausüben noch bei den Großen Schritte für seine Wiedereinsetzung thun wolle. 39) Sein Bisthum hatte bereits 876 ein gewisser Balpert erhalten. 40)

Marinus nun entband den Formosus, der noch zu Sens sich aushielt, <sup>41</sup>) von diesem Eide, den Viele als erzwungen für ungiltig ansahen, und gab ihm zuerst den Zutritt in Rom frei, nachher (nach dem 12. Juni 883) stellte er ihm auch sein Visthum zurück. <sup>42</sup>) Von jeder Parteinahme entfernt, wie er

als vasa iniquitatis contra excelsi Dei religionem pugnantia bezeichnet, die schon Febr. 876 durch den Bischof Betrus von Forumsempronii dei Karl angeklagt und mit den übrigen durch die Bischöfe Zacharias und Gauderich und den Primicerius Christoph am 31. März vorgeladen worden seien, aber Krankbeit vorgeschützt hätten, die sie nächtlicherweile Gelegenheit fänden, den Papst mit seinen Anhängern zu ermorden oder doch die Saracenen in Rom einzulassen. In Folge der getrossenen Borsichtsmaßregeln seien sie Nachts, nach Plünderung der Kirchenschäfte, durch das mit nachgemachten Schlüsseln eröffnete Thor St. Pankraz entstohen. Georg habe seinen Bruder vergistet, dei Ledzeiten seiner Fran (einer Richte Benedikt's III.) die Constantina zum Weide genommen, dann seine Fran getödtet, vieler Käubereien sich schuldig gemacht. Sergius sei der Unterschlagung, des Berlassens seiner Fran und des Chebruchs schuldig, Gregor des Eiddruchs, der Habsucht und des Raubes.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Sigeb. Gembl. a. 900: Hic Formosus, cum aliquando in sinistram suspicionem venisset Johannis VIII. P., timore ejus fugiens episcopatum Portuensem reliquit.

Richter l. c. p. 6. Jaffé p. 275. Hefele IV. 517. Dümmler S. 6. Auxilius jagt von Formojus: nequam angustatus jurando promisit und nennt den Eid sacramentum contra sacram religionem et contrarium. Tract. c. 32. ap. Mabill. Vet. Anal. p. 51. Jaffé p. 293. Bgl. L. I. c. 4. p. 63 ed. Dümmler. Inf. et Def. c. 20.

<sup>4°)</sup> Derselbe wird erwähnt Joh. ep. 14. Dez. 876, ep. 15. März 877 (Jaffé n. 2302. 2311); er war auf der Synode zu Ravenna 877 und der römischen von 879. (Mansi l. c. p. 342. 473.) Am 12. Juni 883 wird er zuletzt erwähnt (J. n. 2615); damals war Formosus wohl noch nicht in sein Bisthum wieder eingesetzt. In dem Diplom Marin's pro monasterio Solemniarensi (Mansi p. 563. 564), gegen dessen Aechtheit übrigens viele Bedenken erhoben werden, wäre wohl für Valentini (Ep. Portuensis) — Walperti zu lesen.

<sup>41)</sup> Ann. S. Columb. Senon. 882 (Pertz Scr. I. 103.) Dümmler S. 6. R. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Invect, in Rom. p. LXX. ed. Blanch in. Auxil. Inf. et Def. c. 20. 32. Eugen. Vulgar. de causa Form. c. 15: Notum est, a Marino primum episcopo, dein summo pontifice, cujus ordinatio hactenus intacta habetur, fuisse absolutum, receptum et in pristino honore revocatum (Formosum). Dümmler Ofifr. Gefc. II. 217. N. 49.

benn auch nicht zu ben Gegnern seines Vorgängers gehört hatte, sonbern stets seine Achtung und sein Vertrauen genoß, glaubte er durch die Restitution eines hochverdienten und wohl zu strenge behandelten Mannes nur eine Pflicht der Gerechtigkeit zu erfüllen; es wird nirgends berichtet, daß er zuvor von demsselben ein Schuldbekenntniß oder eine Satisfaction verlangt; doch mag Forsmosus sich in den wichtigsten Anklagepunkten völlig gerechtsertigt haben. Immershin war diese Restitution weit mehr der Billigkeit und Gerechtigkeit gemäß, als die des Zacharias von Anagni durch Papst Johannes. Merkwürdig ist es, daß Marinus dem von seinem Vorgänger des ehrgeizigen Strebens nach dem römischen Pontificate beschuldigten <sup>4-3</sup>) Formosus so den Weg zu demselben wieder gebahnt hat, während er selbst in der römischen Kirche das erste Beissiel von einer Translation zu einem anderen Bisthum bietet, welche nachher eben diesem Formosus nach seinem Tode zum schwersten Verbrechen gemacht ward.

Was die Stellung des Marinus zu Byzanz betrifft, so war es von ihm, dem treuen Schüler des großen Nikolaus, dem alten Gegner des Photius, der ihn weder durch Freundschaftserweisungen und Schmeichelworte noch durch Drohungen und Mißhandlungen zu beugen vermocht hatte, wohl zu erwarten, daß er an dem Verdammungsurtheil gegen den Hofpatriarchen und an dem achten Concilium, an dem er so viel Antheil hatte, mit aller Entschiedenheit festhalten werde. Wir haben darüber, da leider nach Johann VIII. die päpstlichen Briefe und Regesten nicht mehr vorliegen, keine genaueren Dokumente; die Thatsache selbst aber ist durch den alten Autor im Anhange des achten Concils bezengt; 44) sie wird weiter burch die Andeutungen Flodoard's über sein siegreiches Verhalten gegen die Griechen, 45) ferner durch das bedeutungsvolle Stillschweigen des Photius in seinem Buche vom heiligen Geiste 46) bestätigt, worin er gleich Nikolaus und Hadrian II. den Marinus gänzlich über= geht, während er die Päpste Leo IV., Benedift III., Johann VIII. und noch den Nachfolger des Marinus, Hadrian III., ehrenvoll erwähnt; Letzteren reiht er unmittelbar an seinen Johannes an und von Marinus hatte er sicher keine Synobifa erhalten. Ja in Constantinopel war man nicht blos äußerst über bessen Wahl erbittert, sondern man beanstandete und bestritt auch dessen Legitimität, und zwar weil Translationen ber Bischöfe von den Canonen verboten feien — ein Berbot, das im byzantinischen Patriarchate fast gar nie, am allerwenigsten aber unter Photius beachtet worden, gegen den römischen Stuhl

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Joh. ep. 319. p. 237: jamdudum per ambitionem a minori ecclesia in majorem, videlicet sanctam Sedem Apostolicam, prosilire conatus.

<sup>1&#</sup>x27;) Auct. app. Mansi XVI. 452 B., wo Marinus unter den neun Bäpften verzeichenet ift, die den Photius anathematifirt. Cf. p. 457. D. Hefele S. 469.

<sup>15)</sup> Flod. ap. Watterich. Vit. Rom. Pont. I. 650:
Doctrinis renitens sacris et semina diva
Cordibus infundens hominum per climata mundi.
Nam Graios superans pulsis erroribus unam
Reddidit Ecclesiam scissumque coegit ovile. —

<sup>46)</sup> Photius de Sp. S. myst. c. 89. p. 100. 101. Bergenröther, Photius. II.

aber zweckdienlich und brauchbar war, zumal da es am schärfsten eben die fardicensischen Canones 47) aussprachen, die einst Rikolaus gegen den vom Laienstande erhobenen Photius geltend gemacht hatte.

Es gehörte in der That die ganze byzantinische Unverschämtheit dazu, der römischen Kirche, in der dieser Fall das erstemal vorgekommen war, aus der Translation des Marinus einen Borwurf zu machen, während Proklus und Germanus von Constantinopel, die ebenfalls von anderen Bisthümern transferirt worden waren, in so hohem Ansehen daselbst standen, während dem Photius die schon von Sofrates angeführten vierzehn Beispiele wohl bekannt waren (Bd. I. S. 56. 226), während er selber sowohl in seinem ersten als in seinem zweiten Patriarchate viele Bischofsversetzungen vorgenommen hatte. Wie Ignatius den Basilius von Creta nach Theffalonich trausferirt, 48) so wurde von Photius in seinem ersten Patriarchate Theodor von Carien auf den Stuhl von Laodicea erhoben, Petrus von Milet auf den von Sardes. 48) In seinem zweiten Patriarchate versetzte er zuerst den Amphilochius von Cyzitus, nach dessen Tod den Gregor von Sprakus nach Nicäa, den Theodor Santabarenus von Patras nach Euchaites, 50) ben Daniel von Nikopolis nach Aucyra, 51) den Nikon von Laodicea nach Hierapolis, den Simon von Reupatras und den Theodor von Makre 52) nach Laodicea. 53) Wie konnte man nun bei der römischen Kirche das tadeln, was in der byzantinischen ganz gewöhnlich war?

Allein Photius konnte hier geltend machen: 1) das Berbot der Translationen sei in der römischen Kirche ein strenge bis dahin beobachtetes Geset, während es in Byzanz abrogirt sei und nicht obligire (vgl. Bb. I. S. 444 ff.); 2) es seien keine Gründe dagewesen, die zu einer Ausnahme berechtigten, wie 3. B. Verwüstung der Diöcese eines Bischofs durch die Ungläubigen, überhaupt Nothwendigkeit und großer Nutzen der Kirche; 3) das kanonische Verbot betresse das eigenmächtige Uebergehen eines Bischofs von einer kleineren zu einer grösseren Stadt, nicht aber die durch den höheren Oberen (Patriarchen) vorges

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Sardic. c. 1. 2. Cf. Nic. c. 15. c. ap. 14. Ant. c. 3. 21. Chalc. c. 5. Carth. III. 38. Phot. Nomoc. I. 26.

<sup>18)</sup> Niceph. Call. H. E. XIV. 39. p. 529 ed. Par. 1630; Basileiov de τοῦ ex Maκεδόνων κατάρχοντος καὶ ὁ θειότατος πατριάρχης Ιγνάτιος τον τῆς Κρήτης Basileior
εἰς τὴν Θετταλῶν μετατίθησε. Aehnlich der tract. de translationibus bei Leuncl. J. Gr.
R. I. p. 529. n. 20 und ein anderer im Cod. Monac. 68. f. 91 seq. sub n. 32. f. 93, a.
Solche Sammlungen von Beispielen sind in gr. Handschriften häusig. Biele Beispiele führen
Auxilius u. A. in Sachen des Formosus an.

<sup>49)</sup> Buch II. Abschu. 4. 5. Bd. I. S. 383. R. 45. S. 403. R. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Niceph. l. c. Leuncl. l. c. n. 22—24. Cod. Mon. 68. n. 34. 39. Bgl. Buch V. Abschn. 5. 8. oben Abschn. 1. S. 278. 313. 586.

<sup>51)</sup> Niceph. Mon. cit. n. 38. Leuncl. L. IV. p. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Bei Niceph. und im Cod. Mon. n. 40 unrichtig: δ μακάριος Θεόδωρος, richtig Leuncl. n. 25: δ Μάκρης Θ. Es ist wohl Matre in der thrazischen Provinz Rhodope. Le Quien I. 1203.

<sup>53)</sup> Cod. Mon. n. 35. 40. 37. Niceph. Leuncl. &gl. Le Quien I. 647.

nommene Versetzung und Beförderung. 54) - Allerdings wurde ein Unterschied zwischen der absolut verbotenen transmigratio und der unter bestimmten Voraussetzungen erlaubten translatio gemacht; 55) aber der durch einmüthige Wahl herbeigeführte Uebergang zu einem höheren Bisthum stand sicher ber durch den Oberen verfügten Translation gleich und Germanus war ganz in demselben Falle gewesen wie Marinus; bei beiden fand eine wahre Translation Statt. Wohl waren hierin die früheren Papste, namentlich Gregor ber Große, sehr streuge; 56) aber im Ganzen galten dieselben Canones für beide Theile und auch im Occident machte man einen Unterschied zwischen erlaubten und unerlaubten Translationen. Die Erhebung des Bischofs Aftard von Nantes auf den erzbischöflichen Stuhl von Tours hatten die Bischöfe beantragt und Habrian II. genehmigt; unter Johann VIII. ward 878 barüber geklagt, daß Bischöfe kleinere Bisthumer mit größeren vertauschten, 57) und als bieser Papst 876 bei ber Verwüstung bes Sprengels von Bordeaux den bortigen Erzbischof Frotarius nach Bourges transferirte, motivirte er das selbst mit dem Nothstande der Zeit und dem nöthig gewordenen Abgehen von der Strenge der Canones. 58) Während bei ben häretischen Orientalen ein großer Abscheu gegen solche Beförderungen berrschte, so daß z. B. im achten Jahrhundert die sprischen Jakobiten entschieden der Erhebung des früheren Bischofs Johannes auf den Patriarchenstuhl von Antiochien sich widersetzten, 59) hatte man in Byzanz niemals davor einen solchen Abscheu; der Patriarch und seine Synode verfügten Versetzungen von Bischöfen; auch nach Photius erhielten bereits consekrirte Bischöfe (z. B. Stephan II.) den Patriarchenstuhl; die Canonisten erörterten die Gründe, die folche Translationen rechtfertigen; viele forberten mit Demetrius Chomatenus eine Verfügung des Kaisers, während die Synodalbekrete nur einen größeren Nuten und die Zustimmung des Kaisers verlangten. 60) Es ist sehr zu bezweifeln, daß bei allen Translationen, die

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Das μη μεταβαίνειν in Nic. c. 15. Bgl. Niceph. l. c. p. 325: την γαρ μετά-βασιν ὁ κανοίν εξργει, οι την μετάθεσιν. Aehnlich Mon. cit. f. 93, b. Leuncl. p. 294. n. 33 mit Berufung auf Papst Cölestin. lleber den Unterschied von Metathesis, Metabasis und Epibasis s. Matth. Blast. Synt. alphab. Lit. A. c. 9. p. 22 ed. Bever.

<sup>55)</sup> Thomassin. P. II. L. II. c. 61. n. 5. 15; c. 63. n. 15.

<sup>50)</sup> Thomassin. l. c. c. 60. n. 1 seq.; c. 62. n. 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mansi Conc. XV. 852, XVII. 817—350. Cf. Hincmar. de translat. Opp. II. 741—761.

Joh. ep. 14 (Mansi XVII. 13.): Ecce enim, ne de civitate ad civitatem episcopi transmigrent, sancti canones provide sanciunt. Sed si hujusmodi sanctiones sine ulla discretione vel dispensatione ducimus observandas, nullam compassionem fratribus exhibemus, quos gentilium gladios passos causa fidei christianae servandae videmus egentes, angustiatos etc. Dieser Grund zu Translationen, die Berzwissung der Diöcesen durch die Ungläubigen (vgl. Trull. c. 37. 39), sam später im byzantinischen Patriarchate siberaus häusig vor. Acta Patr. Cpl. ed. Miklosich et Müller vol. I. p. 31. 35. 39. 50 etc.

<sup>59)</sup> Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacob. n. 46. p. 217.

<sup>6°)</sup> Thomassin. l. c. c. 63. n. 15. Wie Balsamon in der nachher getäuschten Hoffnung auf das ölumenische Patriarchat die Translationen vertheidigte, erzählt Nic. Chon. in Isaac. Ang. II. 4.

Photius vornahm, so gute kanonische Gründe vorlagen, wie bei den weit selteneren des Occidents; Hag und Leidenschaft scheint ihn bestimmt zu haben, zu erklären, Marinus habe nicht römischer Bischof werden können, weil er vorher Bischof einer anderen Stadt gewesen war. Indessen mußte er doch eine nähere Begründung suchen und diese boten die in Rom so hoch gehaltenen Canones von Sardika. Der erste berselben belegte ben Uebergang eines Bischofs von einer kleineren zu einer größeren Stadt, wie er aus Ehrgeiz und Habsucht damals häufig vorgekommen war, sogar mit Ausschluß von aller Rirchengemeinschaft und ber zweite ließ die Ausflucht nicht gelten, es sei mit dem Willen des Volkes geschehen, da leicht durch Bestechung und andere unsittliche Mittel von ehrgeizigen Prälaten eine Partei gewonnen werden könne; er verhängte auch in diesem Falle lebenslängliche Ausschließung. sollte nun Marinus verdächtigt werden, als habe er bas Pontifikat erschlichen, durch Simonie, durch Gefälligkeit gegen eine verwersliche Partei erkauft; man wollte wohl ihn, den berühmten "Nikolaiten", selbst nach den eigenen Gesetzen der römischen Kirche der Laienkommunion verlustig erklären, worin eine starke Bergeltung für die von Nikolaus, Habrian und von ihm selbst als päpstlichen Legaten einst ausgesprochene Verdammung des Photius gelegen war. falls erkannte man ihn als römischen Bischof an; in den Augen des Photius war der römische Stuhl seit dem Tode des Johannes fortwährend erledigt; Marinus war ein Eindringling, ein kirchlicher Verbrecher; die Metabasis war eine Epibasis, eine Usurpation.

In diesem Sinne erließ Basilius oder eigentlich Photius, der sicher den Brief redigirte, nachher ein Schreiben an den Nachfolger bes Marinus, 61) das von dem Hasse gegen diesen lautes Zeugniß gab. Darin ward auch der sittliche Charakter des Papstes angetastet; er ward wohl, wie einst Rikolaus, des Hochmuths, der Tyrannei, der Gesetzesverachtung beschuldigt, da die Briefe und Geschenke des Photius ihn nicht umgestimmt hatten und er zweimal ale Legat in Byzanz sehr kräftig gegen ben ökumenischen Patriarchen aufgetreten war; er ward auch, weil er das "Werk seines Vorgängers" zerstört. den (wegen Bulgariens) verhaßten Formosus begnadigt, den Raiserhof mißachtet, hart getadelt und mit ihm, der als Chebrecher erschien, 62) die römische Kirche Wahrscheinlich constatirte Photius seine Nichtanerkennung des Marinus auf einer Synode und verurtheilte ihn förmlich, 63) um so bem romischen Stuhle das zurückzugeben, mas er von ihm ungerechterweise erdulbet zu haben glaubte. Wie 867 gegen Nikolaus, wurden Ankläger und Zeugen gegen Marinus verhört. Möglich ist es auch, daß man daran dachte, Letzteren in

<sup>61)</sup> Der Inhalt ergibt sich aus Stephan's VI. Antwort. Mansi XVI. 420 seg.

<sup>62)</sup> Ehebrecher sind nach vielen Alten wie nach Pseudo Jsidor (Evar. c. 4. Call. II. c. 14) die Bischöfe, die aus Ehrgeiz von einem kleineren zu einem größeren Bisthum übergeben. Im Gegensatze dazu nennt nachber Papst Stephan den Marinus den "unbesteckten Bräutigam und Priester der Kirche".

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) ep. Steph. p. 424: κατεδίκασας αὐτόν (Marinum). Stylian. ep. 2. p. 437: α δε κατα τοῦ ανεπιλήπτου τῷ ὄντι καὶ άγεωτάτου πάπα Μαρίνου συνέπλασε (Phot.). ποῦ θήσεις;

eine berjenigen ähnliche Lage zu bringen, in die Nikolaus 864 durch Ludwig II. versetzt worden war. Herzog Wido II. von Spoleto hatte nach Byzanz Gessandte abgeordnet und von dort Geld zur Bekämpfung Karl's III. erhalten; das päpstliche Gediet hatte er fortwährend geschmälert und bedroht und Marinus scheint gegen ihn Karl's Schutz angerusen zu haben. Doch richtete Wido nichts aus; des Majestätsverbrechens angeklagt ward er vor Karl gebracht; aber er entstoh und verdand sich mit den Saracenen; erst 885 reinigte er sich vor Karl dem Dicken mit einem Eide und erhielt sich so seine Würde. 64) Jedensfalls würde man von Byzanz aus noch mehr gegen Marinus versucht haben, hätte er länger gelebt, wäre nicht wenig über ein Jahr nach der Kunde von seiner Erhebung die Nachricht von seinem Hinscheiden eingetroffen.

Marinus starb noch in der ersten Hälfte des Jahres 884, nachdem er wenig über ein Jahr regiert. <sup>65</sup>) Er hatte ebenso wie sein Vorgänger Vieles von den Wirren Italiens zu leiden, die allmälig alle Reste der Bildung und Gesittung zu zerstören schienen, und mußte es noch erleben, daß das berühmte Kloster von Monte Cassino (883—884) durch die Saracenen auf die furchtbarste Weise verwüstet und verbrannt ward. <sup>66</sup>) Wir wissen von diesem vortrefslichen Papste noch, daß er mit Fusco von Rheims und König Aelssted von England in enger Verbindung stand und auch der Schola Saxonum in Rom Abgabensreiheit gewährte. <sup>67</sup>)

Bon seinem Nachfolger Hadrian III., unter dem Rom von der Heusschreckenplage, von Dürre und Hungersnoth heimgesucht ward, <sup>68</sup>) ist uns noch weniger bekannt; selbst die Dauer seines Pontisikates ist nicht genau ermittelt. <sup>69</sup>) Höchst wahrscheinlich ist er der Presbyter vom Titel des heiligen Laurentius, der unter Johann VIII. 879 die Akten der römischen Synode zu Gunsten des Photius mitunterschrieben hat. <sup>70</sup>) Dieser ihm sicher wohl bekannte Umstand ließ den Letzteren hoffen, leichter bei ihm Anerkennung zu sinden, und

<sup>&</sup>quot;') Erchemp. c. 79. Dümmter Oftfr. G. II. S. 219 f. bes. R. 58; S. 229.

Marinus ward sicher noch im December 882, nicht erst März 883 erhoben, wie auch Dümmler II. S. 216. N. 47 bemerkt, der seinen Tod mit Jaffé auf den Mai 884 setzt (S. 247). Nach Anderen starb Marinus XV. Kal. Febr., 18. Januar 884, und regierte ein Jahr zwanzig Tage (30. Dec. 882—18. Jan. 884). Baron. a. 884. n. 1. Bgl. auch Watterich Vitae Rom. Pont. I. 29.

<sup>\*\*6)</sup> Leo Ost. I. 44 (Pertz VII. 610). Amari I. p. 460, wo 883 augenommen ist, während Bar. a. 881. n. 4 das Jahr 884 festhält. Bgl. Pagi h. a. n. 2. Fleury l. c. p. 542. Dümmler a. a. O. S. 189.

<sup>67)</sup> Bar. a. 883. n. 2. 3. Ueber die Schola Saxonum f. Pappencordt Gesch, ber Stadt Rom im Ma. S. 125 f.

<sup>68)</sup> Ann. Alam. a. 884. Vita Steph. Dimmier a. a. D.

er im August gestorben war (Dümmler S. 248) oder früher, erscheint zweiselhaft. Auch das Datum VII. Id. Mai (9. Mai Bar. a. 885. n. 1) ist nicht sicher. Es werden ihm ein Jahr drei Monate zehn Tage beigelegt. War er am 30. Januar 884 erhoben, so ist diese Zeitdauer am 9. Mai erreicht; ebenso trifft es zu, wenn er im Mai 884 gewählt war und im August 885 starb.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Mansi XVII. 473. 474. Bar. a. 879. n. 52.

so wurde, wohl bei Gelegenheit einer neuen Truppenbeförderung nach Italien, vielleicht zugleich mit dem neuen Feldherrn Nikephorus Phokas (feit 885), 71) ein Versuch dieser Art gemacht. Sicher ist, wie schon oben bemerkt ward, daß an Habrian III. ein von Photius redigirtes Schreiben des Kaisers Basilius abgesendet wurde, welches gegen den Papst Marinus gerichtet war, 72) dazu auch die römische Kirche überhaupt angriff, aber Hadrian III. persönlich nicht im mindesten beleidigte; in dem uns noch erhaltenen Excerpt aus der Antwort Stephan's, der das Schreiben erhielt, ist stets nur von Schmähungen gegen Marinus allein die Rede und sicher würde Stephan auch Hadrian III. vertheidigt haben, wäre auch er in dem kaiserlichen Schreiben in gleicher Beise behandelt worden. Höchst merkwürdig aber ist, daß Photius in der Schrift vom heiligen Geiste behauptet, von Habrian III. dem alten Brauche gemäß ein Synodalschreiben erhalten zu haben, worin das Glaubensbekenntniß ohne den lateinischen Busatz enthalten war. Wir können biese Behauptung unmög= lich für völlig grundlos halten; es mußte jedenfalls hiefür ein Anlaß gegeben Wahrscheinlich hat Hadrian noch 884, erschreckt durch die Fortschritte ber saracenischen Waffen, insbesondere durch die Zerstörung von Monte Cassino, von Karl dem Dicken ohne Hilfe gelassen, sich wieder an Basilius gewendet, seine Wahl ihm angezeigt, sein an die Bischöfe gerichtetes Inthronisationsschreiben vorgelegt und dabei um den Beistand der griechischen Flotte für die Häfen des Kirchenstaates, wie nachher auch Stephan 7') that, gebeten; das Erscheinen einer papstlichen Gesandtschaft in Byzanz und die Vorlage der Synodika konnte Photius für sich benützen, auch wenn diese nicht direkt an ihn gerichtet war. Es konnte aber auch diese Gesandtschaft einen Brief für Photius überbringen, worin diefer speziell aufgefordert ward, sich den Beschlüssen der Päpste, insbesondere der Sentenz des Marinus zu fügen, was dann dem byzantinischen Hofe und seinem Patriarchen Anlaß gab, die Legitimität bes Marinus, der von einem Bisthum auf ein anderes versetzt worden sei, unter heftigen Anklagen und Schmähungen zu bestreiten. Bedeutungsvoll ist aber in dem kaiserlichen Schreiben die Frage, an wen denn eigentlich die römische Kirche ihre Gesandten abgeordnet, worauf Stephan erwiedert: "An Photius den Laien" und beisett: "Wenn der Raiser einen Patriarchen hätte, so würde die römische Kirche öfter (mit Briefen und Gesandten) diesen heimgesucht haben." 74) Es hatte also wohl vor Kurzem eine solche Heimsuchung

<sup>71)</sup> Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Amari l. c. p. 440. 441.

<sup>72)</sup> Mansi l. c. p. 420 im Titel des Briefes von Stephan: οπηνίκα παροσηγηθείς ούτος (Basil.) υπό Φωτίου έγραψεν έν τη Ρώμη κατά του άγιου Πάπα Μαρίνου.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Mansi l. c. p. 425: παρακαλῶ τὸ ἄγιον ὑμῶν κράτος, χελάνδιον ἐξοπλίσαι μετὰ καὶ τῶν χρειῶν αὐτῶν ἀπὸ μηνὸς Ἀπριλίου ἕως Σεπτεμβρίου καὶ ἀποστείλαι, ὅπως φυλάττωσο τὰ πρὸς θάλασσαν ἡμῶν ἀπὸ τῆς τῶν ἀγαρηνῶν ἐκπορθήσεως. Æchnlich Joh. VIII. ep. 46 ad Gregor. Imp. Paedag. April 877. Mansi XVII. 42: ut vel decem bona et expedita chelandia ad portum nostrum transmittas ad litora nostra de illis furibus et piratis Arabibus expurganda.

<sup>71)</sup> Mansi p. 424: Έρωτας δέ, πρός τίνα απέστειλεν ή των Ρωμαίων έκπληδία:

burch Briefe und Gesandte, die durch längere Unterbrechung des Verkehrs (zulett 881-884) eine Seltenheit geworden war, Statt gefunden; es war bei der letten Gesandtschaft nicht klar, wem sie eigentlich mehr gelte, dem Raiser ober bem Patriarchen; sie war aber auch an Photius gerichtet, sie hatte wohl auch das völkerrechtswidrige Verfahren gegen Marinus gerügt und bessen Standhaftigkeit gepriesen, mit der Aufforderung, seinem Ausspruch sich zu unterwerfen, und so die Invektiven gegen diesen veranlaßt. Um die Berufung des Photius auf Habrian III. zu erklären, ist es nicht nothwendig, diesen als Repräsentanten einer Gegenpartei des Marinus, ber sich gegen ihn ähnlich, wie Johann VIII. gegen Nikolaus, verhalten 'und die Anerkennung des Photius auf Grundlage der Synode von 879 zugestanden habe, als Freund und Gönner des Byzantiners zu benken, wie denn auch Photius für ihn keine solchen Worte des Lobes hat, wie für seinen Johannes und auch er unter den entschiedenen Gegnern des Photius aufgeführt worden ist, 75) mochte auch Anlaß zu einer Hoffnung auf feine Anerkennung gegeben, ein Schritt zur Annäherung geschehen Photius hielt an seiner bisherigen Taktik fest, den Orientalen gegenüber seine Anerkennung durch Johann VIII. zu urgiren und jeden ihm günstigen Schritt desselben und seiner Nachfolger zu benützen, das ihm Nachtheilige aber völlig zu ignoriren, während er andererseits bei den Abendländern alles Mögliche versuchte, sie zu seiner Gemeinschaft anzuziehen. Es scheint auch nach den oben angeführten Worten Stephan's, daß der Kaifer an Hadrian die Aufforberung richtete, mit seinem Patriarchen als solchen (benn nach der Strenge der Regeln und des Verfahrens von Nikolaus I. scheint er nur als Laie behandelt worden zu sein) in Gemeinschaft zu treten. Hadrian's III. Tob, der im Sommer 885 auf der Reise zum Reichstag von Worms, wohin ihn Karl III. eingeladen, erfolgte, 76) scheint weitere Unterhandlungen abgebrochen zu haben.

Obschon die byzantinische Seemacht unter Basilius das adriatische Meer fast vollständig beherrschte, so war doch die Communication mit Italien eine höchst langsame und unsichere. Die kaiserlichen Truppen hatten in Calabrien sehr viele Anstrengungen; 885 hatten Neapel und Salerno wieder Saracenen herbeigerusen. Wido II. von Spoleto, der sich dem römischen Stuhle wies der genähert, hatte gegen sie einige glückliche Expeditionen unternommen, nachs dem er von der Verbindung mit ihnen sich frei gemacht; aber in ganz Untersitalien war allenthalben Verwirrung, Tücke und Verrath. Immer größere Verödung, ja eine völlige Varbarei stand für Italien in Aussicht.

Auf Habrian III. folgte Stephan V. (nach A. VI.), ein edler Römer, Sohn eines Habrian, Verwandter und Zögling des Bibliothekars Zacharias, von Hadrian II. zum Subdiakonat, von Marinus zum Diakonat, dann zum

προς λαικόν δηλονότι τον Φώτιον εί γάρ είχες πατριάρχην, συχνότερον αν ή καθ' ήμας έκκλησία αθτόν έπεσκέπτετο.

<sup>75)</sup> Auct. append. post Conc. VIII. Mansi XVI. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Pag. a. 885. n. 1. Dümmler a. a. D. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Amari l. c. p. 461.

Presbyterat mit dem Titel der Quatuor coronati erhoben, seiner Frömmigtel wegen sehr geschätzt. Formosus von Portus ertheilte ihm jetzt die bischöflich Consecration. 76) Er erhielt das an seinen Vorgänger gerichtete kaiserlicht Schreiben, das er in sehr ausführlicher Weise 79) beantwortete. In seine Antwort läßt er klar durchblicken, daß er den Photius für den Verfasser diesel Briefes hält. Im Eingange spricht er seine Berwunderung darüber aus, da der sonst so gerechte Raiser einen solchen Brief an den römischen Stuhl ergeben ließ; so) er führt mit Anspielung auf dessen Aeußerungen im Concil von 870 51) näher aus, wie Königthum und Priesterthum an sich verschieden seien, wie die weltliche Gewalt nicht in Kirchensachen zu entscheiden habe, 52) in denen vielmehr der Nachfolger des Apostelfürsten Petrus nach den Worten Christi (Matth. 16, 18. 19) mit höchster Autorität zu bestimmen und zu richten befugt sei, 83) wie er auch die reine und unverfälschte Lehre Allen mittheile. bittet daher den Raiser, den Lehren der Apostelfürsten zu folgen und ihnen mit treuer Berehrung anzuhängen. Sodann geht er auf die gegen Marinus vorgebrachten Beschuldigungen im Allgemeinen über und erklärt dieselben für eine frevelhafte Lästerung Christi selbst. 84) "Wer ist berjenige, der gegen den untadelhaften Bräutigam und Priester und gegen die Mutter aller Kirchen zu reden wagt? Es täuscht sich ber, welcher glaubt, der Jünger sei über bem Meister und der Anecht über seinem Herrn. Wir mussen darüber erstaunen, wie deine so vollendete und so glänzende Einsicht in der Art sich hat einnehmen und täuschen lassen, daß sie gegen diesen heiligen Mann feindselige Gesinnungen hegte. 85) Denn was für ein Mann er war, das würden, auch

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Baron. a. 885. n. 1—3. Mansi XVIII. 5. Invect. in Romam ed. Blanch. p. LXX seq.

Wenn wir den Text mit anderen in derselben Sammlung besindlichen papstlichen Erlassen vergleichen, so wird es sehr wahrscheinlich, daß uns im Griech. (Mansi XVI. 420—426) nur ein Auszug erhalten sei, der indessen das Wesentliche der Sache aufnahm und großentheils anch die Worte beibehielt. Ansang: Το γράμμα το παρά της ιθμετέρας γαληνότητος αποσταλέν προς Αδριανόν. Der Text bei Mansi XVIII. 11—13 ist bloße Uebersetzung des Auszugs. Der Brief steht in vielen Handschriften wie Cod. Monac. 207. f. 3 und Cod. Vat. 1455. f. 146 seq.

<sup>60)</sup> p. 420: έθανμάσαμεν την σην μεγαλοπρεπείαν, ὅτι τοιαῦτα ηνέχετο γράψαι, σταθμός οὖσα δικαιοσύνης.

<sup>81)</sup> S. oben S. 125. Bgl. die Worte des Papstes: ron xpárous son entstauéron.

<sup>82)</sup> ὅτι βασιλική χείν οῦ σέχεται το ἱενατικόν καὶ ἀποστολικόν ήμῶν ἀξίωμα.. τῶν ἐπὶ γης κοσμικῶν μύνον ἐφείλεις φροντίζειν... καθ' ὅν τρύπον ἐκ θεοῦ τὸ ἄρχειν τῶν βιωτικῶν ὑμῖν δέδοται, υὕτω καὶ ἡμῖν διὰ τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὸ ἄρχειν τῶν πνευματικῶν.. ἐδύθη σοι φροντίζειν, ἵνα τῶν τυμαννούντων τὸ ἄθεον καὶ θηριῶδες τῷ ξίφει τῆς ἀρχης διατέμνης, ἕνα πράττης δίκαια τοῖς ὑπὸ χεῖρα, ἕνα νόμους συγγράφης, ἕνα γη τε καὶ θαλάσση τὰ πολεμικὰ στρατεύματα διευθετης αὕτη ἐστὶ τῆς ὑμετέρας άρχης ἡ φροντίς.

<sup>53)</sup> ή γαρ κατάστασις και άρχιερωσύνη των έν τῷ κόσμῳ ἐκκλησιῶν παρά τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὴν ἀρχὴν ἐδέξατο, δι' οῦ και ἡμεῖς ἀκεραιοτάτη διδασκαλία πάντας νουθετοῦμεν και διδάσκομεν.

<sup>81)</sup> ύ κατά τοῦ άγιωτάτου Μαρίνου τὰς Θεοπειθεῖς ἀκυάς σου καταμιάνας, κατά τοῦ κυρίου ἡμῶν Ι. Χ. βλασφημήσαι ἐτόλμησε.

<sup>\*6)</sup> κατά τοῦ άγίου ἀγδρὸς ἐκείνου ἐναντίον τι διενόησεν.

wenn selbst Wir schwiegen, die Steine laut bezeugen (Luk. 19, 40.). Berstummen mögen die trugerfüllten Lippen (Pf. 30, 19), die wider Gott Ungerechtes reden oder wider den Gerechten. Wenn du ein Schaf der Heerde Gottes bist, so übertrete nicht die Grenzen und Schranken, welche die Apostelfürsten gesetzt. Wer hat dich so verführt, daß du den allgemeinen Oberhirten (den höchsten Hirten der Welt) dermaßen schmähest und die heilige römische Kirche lästerst, der du dich mit Ehrfurcht zu unterwerfen hast? Ober solltest du es nicht wissen, daß sie die Vorsteherin aller Kirchen ist? 86) Wer hat dich zum Richter über die höchsten Hirten aufgestellt? Rennst du nicht das Gebot des Herrn: "Rührt meine Gesalbten nicht an und schmähet nicht gegen meine Propheten" (Pf. 104, 15)? Willst du dich Gott gleich setzen, da du seine Engel (Gesandten) richtest, 87) da nach der Schrift (Malach. 2, 7) die Priester des Herrn Engel find? Wie kannst du über die richten, die einzig dem Gerichte Gottes unterworfen, allein mit der Gewalt zu binden und zu lösen betraut sind? 66) Siehe, in welchen Abgrund du dich hinabgestürzt hast. Man sagt von bir, großmächtigster Kaiser, daß du die Milde und Geduld eines Job dir zu eigen gemacht; ich muß mich wundern, wie du hierin dich über alles Maß haft fortreißen lassen." 59) Hierauf geht Stephan zu der Behauptung über, Marinus sei nicht rechtmäßiger römischer Bischof gewesen. Er fragt, woher ber Raiser das wisse; wofern er aber das nicht gewiß wisse, wie habe er ihn verdammen können? Groß sei die Macht der Hohenpriester, 90) Ambrosius habe das gegen Raiser Theodosius gezeigt. Diejenigen, die da sagten, Marinus sei vorher (vor feiner Erhebung zum römischen Episkopate) Bischof gewesen und habe daher nicht die Regierung der römischen Kirche übernehmen können, hätten das erst zu beweisen. Der Papst entgegnet darauf: 1) Ware Marinus auch durch die Canones gehindert gewesen, den römischen Stuhl einzunehmen, so konnte ihn die große Bahl von heiligen Bätern und beren authentisches Urtheil auf die oberste Stufe der Hierarchie erheben, so konnte Gottes Borsehung, die den Nuten der Kirche wohl erkannte, auf den Stuhl des heiligen

<sup>\*\*)</sup> τίς σε ηπάτησεν, αυχιευέα οικουμενικόν κωμωθήσαι και την ίευαν των 'Ρωμαίων κακοφημήσαι έκκλησίαν, ή μετά σεβισμιύτητος όφείλεις ύποτάττεσθαι; ή ου γινώσκεις, ύτι πασών των έκκλησιών κατάρχει;

<sup>87)</sup> τῷ θεῷ ἐαυτύν ἐξισυυῖς, ὑ τοῦς ἀγγέλους αὐτοῦ κρίναι τολμῶν.

<sup>88)</sup> τυύς τη τυῦ θεοῦ ψήφω μύνη ύποχειμένους καὶ λαβύντας μόνυυς έξουδίαν δεδμεῖν καὶ λύειν.

<sup>89)</sup> ποις έξηνέχθης.

νο) Έγραψας αθτύν μη είναι επίσκοπον. Πύθεν έγνως; εί θε οθκ έγνως, πως κατέκρινας; μεγάλη των άχιερέων ή θύναμις.

Die Worte: Oi déportes von Maçivor apottegor eine Eniononor, deckatwoar touto werden freilich von Einigen so gedeutet, Stephan läugne das stühere Episcopat des Marinus. Altimura (Le Quien) Panopl. p. 171: Stephanus vero rescribens Marinum vere olim ante Episcopum suisse penitus negat. Allein die solgende Argumentation des Papstes zeigt auf das bestimmteste, daß diese Stelle des ohnehin im griech. Texte nicht wörtlich gegebenen Schreibens in der angegebenen Art zu verstehen ist, wie schon Baronius a. 882. n. 12. a. 885. n. 13 richtig erkannt hat. Der Beisat der liebersetzung eoque ad aliam Sedem non potuisse transferri war wohl im Original.

Betrus ihn segen. 92) Beispiele fehlen auch in ber griechischen Rirche nicht. Gregor der Theolog ward transferirt, Meletius von Sebaste nach Antiochien, Dositheus (Theodosius) von Seleucia nach Tarsus in Cilicien, Berentius von Archiphonice nach Tyrus, Johannes von Gorbolia nach Praconnesus, Theobor von Apamea nach Selymbria, Alexander von Rappadocien nach Jerusalem, 93) und so wurden viele Andere von einem Bisthum auf das andere transferirt-In Betreff ber weiteren gegen Marinus vorgebrachten Anflagen fragt Stephan, welche Ankläger, welche Zeugen gegen ibn aufgetreten und so bas Berdammungsurtheil herbeigeführt; er erinnert an ben alten Rechtsfat, daß ber erste Stubl von Riemanden gerichtet werde, ber schon unter Constantin und Papst Splvester ausgesprochen worden sei; er hebt die Thätigkeit der römischen Kirche hervor, die nicht im geringsten sich gegen ihn verfehlt, 34) unter Basilius selbst Gesandte zur Synode nach Constantinopel schickte und für diese Synode alle Rechenschaft und alle Sorge übernahm. 95) Er bedauert, indem er den Photius als Laien betrachtet, daß Byzanz feinen Patriarchen habe, der bortige Stuhl verwaiset, die Stadt nur durch den Glanz der kaiserlichen Residenz noch ausgezeichnet sei. 96) Rur die große Liebe für den Kaiser habe ihn zuruckgehalten und ihn bewogen, die Beschimpfung der römischen Kirche zu ertragen; sonft wurde er den Berbrecher Photius, ber fo ungebuhrliche Reden gegen dieselbe ausgestoßen, 97) noch mit mehr Strafen belegt haben als seine Borganger. Alles das sei gesagt, nicht um den Kaiser zu beleidigen, der allenthalben für ebel und Gott wohlgefällig gelte, sondern blos zur eigenen Rechtfertigung und Sicherheit, sowie zu größerer Beschämung bes Photius. Stephan erwähnt noch, was Marinus für die Aufrechthaltung der gegen jenen von Papft Rikolaus erlassenen Defrete erduldet, halt dem Kaiser das Beispiel des großen Constantin vor, der die Anklageschriften gegen Bischofe und Priester verbrennen ließ, weil er sich für unwürdig hielt, über sie zu richten; er mahnt ihn, die römische Rirche zu ehren, nicht aber gegen sie sich aufzulehnen. Am Schlusse spricht er seine Freude darüber aus, daß der Raiser seinen Sobn Stephan dem Dienste des Altares gewidmet, ") bittet um den Beistand seiner Flotte gegen die muhamedanischen Piraten und beklagt das durch diese Ber-

<sup>91)</sup> το πλήθος των άγιων πατίρων καὶ ή τούτων αὐθεντία καὶ κρίδις ζθύνατο τοῦτον ἀποκαταστήσαι ἐν τῷ πρώτῳ βαθμῷ, ἀλλ' ἡ θεία πρόνοια ἐπιγνοῦδα τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τὴν ωξέλειαν τῷ θρόνῳ τοῦτον τοῦ κορυφαίου Πέτρου καθίδουδε.

<sup>93)</sup> L.: eis rer iepar noller fatt leganoler. Biele andere Beispiele geben Socr. VII. 35. 36. Niceph. XIV. 39 und der Traftat negi peradioteur dei Leunel. L. IV. t. I. p. 293.

<sup>31)</sup> Τι ή άγια των Ρωμαίων έχελησία ζααρτιν; ότο κατ' αυτης όρμησαί σε και κινήσαι την γλώτταν οι φθορείς πεπείκασε:

<sup>95)</sup> μη θπέρ αθτης της συνύδου τον λόγον ου πεποίητες;

<sup>&</sup>quot;) αλλ' ω ότι ή τοιαύτη διδοξασμίτη και έκ θιού φυλαττομίτη κόλις άργει και μότη τη ύμετίρη βασιλική παρουσία λαμπρύνεται.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) κατά τοῦ παραβάτου Φωτίου, τοῦ καθ' ήμων τοὺς άθεμέτου: λόγους έξερευξαμένου.

<sup>98)</sup> ib. p. 425: μαθόντις δέ, ώς έκ τοῦ άγίου δου δπέρματος πρός ιερωδύνην ανιίρωδας, πολλής θυμηδίας ἐπλήδθημεν.

wüstungen herbeigeführte Elend, das bereits so groß sei, daß nicht einmal das für die Kirchen nothwendige Oel mehr vorhanden. 99)

Damit hatte Stephan das Andenken seines Vorgängers Marinus verstheidigt und zugleich die entschiedenste Verdammung des Photius wiederholt. Trot aller äußeren Bedrängniß und aller Gründe, die für die Herstellung eines innigeren Einvernehmens mit dem oströmischen Kaiser sprachen, blieben die Päpste, namentlich durch die unter Johann VIII. gemachten Ersahrungen gewarnt, sest in seiner Zurückweisung und Verwerfung. Stephan hätte unmögslich so reden können, hätte sein unmittelbarer Vorgänger wirklich mit Photius volle Gemeinschaft gehalten. Das Schreiben des Papstes, zwischen dem Oktober 885 und den ersten Monaten 886 verfaßt, gelangte übrigens erst im Sommer 886 nach Constantinopel.

Der Berkehr mit der östlichen Kaiserstadt war abermals in's Stocken gerathen; nur einzelne Bischöse und Mönche hingen noch sest an der Bersbindung mit dem päpstlichen Stuhle. Unter Papst Stephan kam der sicilische Mönch Elias der Jüngere (S. 320), der bereits nach Jerusalem gepilgert war, nach Kom und sand dort ehrenvolle Aufnahme. 100) Derselbe scheint auch von Photius sich möglichst ferne gehalten zu haben; erst später trat er, von Kaiser Leo gerusen, eine Reise nach Constantinopel an, starb aber in Thessalonich in Gegenwart seines Schülers Daniel, bereits achtzig Jahre alt, am 17. August 903. 101)

Für Rom war jetz Alles auf den status quo von 863 bis 867 zurückgeführt. Nachdem Photius feine der von Johann VIII. gestellten Bedingungen erfüllt und dieser wie Marinus ben Bann über ihn ausgesprochen, Rom die Cassation der Synode von 869 verworfen hatte, galt Photius nur als das, was er in den Augen Nikolaus' I. gewesen war. Aber der papstliche Stuhl hatte eine minder günstige Stellung als damals, da Johann's VIII. Autorität mitgeholfen, die Ignatianer zu unterbrücken, Photius aber eine gunstigere, da die Bahl seiner Gegner bedeutend herabgeschmolzen, seine Macht nach allen Richtungen bin befestigt war. Er hatte gegen ben Schüler Marinus wiederholt, was er einst gegen den Lehrer Nikolaus gewagt hatte; er schien der consequente, unbeugsame Bertreter und Hort der Canones, mährend Johann's VIII. Nachfolger als diesen widerstreitend dargestellt werden konnten. Für den päpstlichen Stuhl waren zudem die schwersten Stürme in Anzug. Während Basilius eine neue Opnastie in Byzanz begründen konnte, ging das Geschlecht der Karolinger seinem Untergange entgegen, nachdem es durch eigene Schuld, durch Zwietracht und gegenseitigen Verrath seine Macht geschwächt und den Ungehorsam der Vasallen ermuthigt hatte. Noch einmal vereinigte Karl der Dicke (884—887) die ganze Monarchie Karl des Großen; trot der

<sup>99)</sup> neque oleum pro luminaribus Ecclesiae. Diese werden oft in den papstlichen Briefen seit bem achten Jahrhundert erwähnt.

<sup>100)</sup> Acta SS. t. III. Aug. p. 480—484.

<sup>&#</sup>x27;'') ib. p. 305. n. 61. p. 485. 486. Berschieben von diesem ist Elias Speläota aus Calabrien, geb. gegen 860—870, † 960 (Acta SS. t. III. Sept. p. 843 seq.).

Petrus ihn setzen. 92) Belspiele fehlen auch in der griechischen Kirche nicht. Gregor der Theolog ward transferirt, Meletius von Sebaste nach Antiochien, Dositheus (Theodosius) von Seleucia nach Tarsus in Cilicien, Berentius von Archiphönice nach Tyrus, Johannes von Gordolia nach Präconnesus, Theodor von Apamea nach Selymbria, Alexander von Kappadocien nach Jerusalem, 92) und so wurden viele Andere von einem Bisthum auf das andere transferirt-In Betreff ber weiteren gegen Marinus vorgebrachten Anklagen fragt Stephan, welche Ankläger, welche Zeugen gegen ihn aufgetreten und so bas Verdammungsurtheil herbeigeführt; er erinnert an den alten Rechtssatz, daß der erste Stuht von Niemanden gerichtet werde, der schon unter Constantin und Papst Splvester ausgesprochen worden sei; er hebt die Thätigkeit der römischen Kirche hervor, die nicht im geringsten sich gegen ihn verfehlt, 94) unter Basilius selbst Gesandte zur Synode nach Constantinopel schickte und für diese Synode alle Rechenschaft und alle Sorge übernahm. 95) Er bedauert, indem er den Photius als Laien betrachtet, daß Byzanz keinen Patriarchen habe, der dortige Stuhl verwaiset, die Stadt nur durch den Glanz der kaiserlichen Residenz noch ausgezeichnet sei. 96) Rur die große Liebe für den Kaiser habe ihn zurückgehalten und ihn bewogen, die Beschimpfung der römischen Kirche zu ertragen; sonst würde er den Berbrecher Photius, ber fo ungebührliche Reben gegen dieselbe ausgestoßen, 97) noch mit mehr Strafen belegt haben als seine Borgänger. Alles das sei gesagt, nicht um den Kaiser zu beleidigen, der allenthalben für edel und Gott wohlgefällig gelte, sondern blos zur eigenen Rechtfertigung und Sicherheit, sowie zu größerer Beschämung des Photius. Stephan erwähnt noch, was Marinus für die Aufrechthaltung ber gegen jenen von Papst Nikolaus erlassenen Defrete erduldet, halt dem Raiser das Beispiel des großen Constantin vor, der die Anklageschriften gegen Bischöfe und Priester verbrennen ließ, weil er sich für unwürdig hielt, über sie zu richten; er mahnt ihn, die römische Kirche zu ehren, nicht aber gegen sie sich aufzulehnen. Am Schlusse spricht er seine Freude darüber aus, daß der Raiser seinen Sohn Stephan dem Dienste des Altares gewidmet, 98) bittet um den Beistand seiner Flotte gegen die muhamedanischen Piraten und beklagt das durch diese Ber-

<sup>92)</sup> το πληθος των άγιων πατέρων και ή τούτων αυθεντία και κρίδις ήδυνατο τουτον αποκαταστήσαι έν τῷ πρώτῳ βαθμῷ. ἀλλ' ἡ θεία πρόνοια ἐπιγνοῦσα τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τὴν ώφέλειαν τῷ θρόνῳ τοῦτον τοῦ κορυφαίου Πέτρου καθίδρυσε.

<sup>93)</sup> L.: εἰς την ίεφαν πόλιν statt Γεφάπυλιν. Biele andere Beispiele geben Socr. VII. 35. 36. Niceph. XIV. 39 und der Trastat περί μεταθέσεων bei Leuncl. L. IV. t. I. p. 293.

<sup>91)</sup> Τι ή άγια των Ψωμαίων έχκλησία ημαιρτέν; ύτι κατ' αυτης όρμησαί σε και κινήσαι την γλώτταν οι φθορείς πεπείκασι;

<sup>95)</sup> μη είπερ αύτης της συνόδου τὸν λόγον οὐ πεποίηκεν;

<sup>96)</sup> αλλ' ω ότι ή τοιαύτη δεδυξασμένη και έκ θεού φυλαττομένη πύλις αργεί και μόνη τη ύμετέρα βασιλική παρουσία λαμπρύνεται.

<sup>97)</sup> κατά τοῦ παραβάτου Φωτίου, τοῦ καθ' ήμων τους άθεμίτους λόγους έξεφευξαμένου.

<sup>98)</sup> ib. p. 425: μαθόντες δέ, ως έχ τοῦ άγίου σου σπέρματος προς ίερωσύνην ανιέρωσας, πολλής θυμηδίας ἐπλήσθημεν.

wüstungen herbeigeführte Elend, das bereits so groß sei, daß nicht einmal das für die Kirchen nothwendige Oel mehr vorhanden. \*\*)

Damit hatte Stephan das Andenken seines Vorgängers Marinus verstheidigt und zugleich die entschiedenste Verdammung des Photius wiederholt. Trot aller äußeren Bedrängniß und aller Gründe, die für die Herstellung eines innigeren Einvernehmens mit dem oströmischen Kaiser sprachen, blieben die Päpste, namentlich durch die unter Johann VIII. gemachten Ersahrungen gewarnt, sest in seiner Zurückweisung und Verwerfung. Stephan hätte unmögslich so reden können, hätte sein unmittelbarer Vorgänger wirklich mit Photius volle Gemeinschaft gehalten. Das Schreiben des Papstes, zwischen dem Oftober 885 und den ersten Monaten 886 verfaßt, gelangte übrigens erst im Sommer 886 nach Constantinopel.

Der Verkehr mit der östlichen Kaiserstadt war abermals in's Stocken gerathen; nur einzelne Bischöfe und Mönche hingen noch sest an der Versbindung mit dem päpstlichen Stuhle. Unter Papst Stephan kam der sicilische Wönch Elias der Jüngere (S. 320), der bereits nach Jerusalem gepilgert war, nach Kom und fand dort ehrenvolle Aufnahme. 100) Derselbe scheint auch von Photius sich möglichst ferne gehalten zu haben; erst später trat er, von Kaiser Leo gerufen, eine Keise nach Constantinopel an, starb aber in Thessalonich in Gegenwart seines Schülers Daniel, bereits achtzig Jahre alt, am 17. August 903. 101)

Für Rom war jest Alles auf den status quo von 863 bis 867 zurückgeführt. Nachdem Photius keine der von Johann VIII. gestellten Bedingungen erfüllt und biefer wie Marinus ben Bann über ihn ausgesprochen, Rom die Cassation der Synode von 869 verworfen hatte, galt Photius nur als das, was er in den Augen Nikolaus' I. gewesen war. Aber der papstliche Stuhl hatte eine minder günstige Stellung als damals, da Johann's VIII. Autorität mitgeholfen, die Ignatianer zu unterbruden, Photius aber eine gun= stigere, da die Bahl seiner Gegner bedeutend herabgeschmolzen, seine Macht nach allen Richtungen bin befestigt war. Er hatte gegen ben Schüler Marinus wiederholt, was er einst gegen den Lehrer Nikolaus gewagt hatte; er schien der consequente, unbeugsame Bertreter und Hort ber Canones, mährend Johann's VIII. Nachfolger als diesen widerstreitend dargestellt werden konn-Für den päpstlichen Stuhl waren zudem die schwersten Stürme in Anzug. Während Basilius eine neue Opnastie in Byzanz begründen konnte, ging das Geschlecht der Karolinger seinem Untergange entgegen, nachdem es durch eigene Schuld, durch Zwietracht und gegenseitigen Verrath seine Macht geschwächt und den Ungehorsam der Vasallen ermuthigt hatte. Noch einmal vereinigte Karl der Dicke (884—887) die ganze Monarchie Karl des Großen; trot der

<sup>99)</sup> neque oleum pro luminaribus Ecclesiae. Diese werden oft in den papstlichen Briefen seit dem achten Jahrhundert erwähnt.

<sup>100)</sup> Acta SS. t. III. Aug. p. 480-484.

<sup>101)</sup> ib. p. 305. n. 61. p. 485. 486. Berschieden von diesem ist Elias Spelaota aus Calabrien, geb. gegen 860—870, † 960 (Acta SS. t. III. Sept. p. 843 seq.).

Berrüttung feiner Länder und seiner personlichen Unfähigkeit trug er sich mit großen, weit aussehenden Planen. Als nach Hadrian's III. Tod, durch den er viele seiner Projekte durchzusetzen gehofft, 102) Stephan ohne seine Mitwirkung erhoben worden war, zeigte er sich beleidigt und entrüstet. 103) Zweifelhaft ist, ob Hadrian die Anordnung traf, daß ber freigewählte Papit sofort und ohne baß man die Ankunft kaiserlicher Commissäre abwarte, die Consecras tion erhalte; 104) jedenfalls mußte sich Karl III., dessen Macht in Italien zudem nur sehr gering war, Angesichts ber einmüthigen Wahl und ber im Beisein seines Sendboten Johannes von Pavia erfolgten Inthronisation zulett zufrieden geben. Papst Stephan mahrte seine Unabhängigkeit und vertrat die italienischen wie die kirchlichen Interessen nachdrücklich; er adoptirte ben Herzog Wido von Spoleto und wies beharrlich mehrere Anträge des Kaisers von sich. 106) Bei bieser Sachlage und ber Fortbauer ber saracenischen Einfälle fonnte es dem Papfte nur sehr schmerzlich sein, daß die Beziehungen zu Bpzanz sich so ungunftig gestaltet hatten; aber er sah sich verpflichtet, die Ehre seines Stuhls zu wahren, indem er gleich Nikolaus dem Walten der Vorsehung ben Bollzug seiner Beschlüsse anheimgab.

## 6. Mißstimmung des Thronfolgers gegen den Patriarchen. Tod des Raisers Basilius.

Photius stand in seinem zweiten Batriarchate auf dem Höhepunkte seines Rein byzantinischer Patriarch hatte vor ihm eine solche Wacht Er hatte nicht nur über alle seine Gegner triumphirt, durch den erreicht. Schein der Anerkennung Rom's viele Widerspenstige zum Schweigen gebracht, gegen dessen erneuerte Anatheme sich befestigt und alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, sondern er hatte sich dem Bischof von Altrom an die Seite gestellt, den Vorsitz auf einer "ökumenischen" Synode geführt, die Appellationen an den römischen Stuhl beseitigt, den Lateinern bereits viele Wunden geschlagen; mit Berufung auf seinen Johannes trotte er bessen Nachfolgern und hatte für seine Ansprüche scheinbar einen kanonischen Boden. Der Ruhm seines Wissens, seiner Missionsthätigkeit, seiner Freigebigkeit, das unbedingte Bertrauen des Kaisers, die Hingabe seiner Schüler und Anhänger, das allmälige Berstummen der Ginreben gegen seine Legitimität — Alles hatte sich vereinigt, ihm die günstigste und vortheilhafteste Stellung zu verschaffen; mit Hilfe seines Freundes Theodor, ohne dessen Rath am Hofe nichts geschah, konnte er faktisch die geistliche und die weltliche Autorität verbinden, während er auf die Gesetzgebung den bedeutenosten Ginfluß übte. Seine Stellung schien unan-

<sup>102)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 269 ff. Dümmler II. S. 246 ff.

<sup>103)</sup> Annal. Fuld. Pertz I. 402.

<sup>104)</sup> Floß die Papstwahl unter den Ottonen S. 58. Gfrörer S. 271.

<sup>105)</sup> Gfrörer G. 273 - 275. Dümmler II. G. 251. 253 f.

greifbar für äußere wie für innere Feinde. ') Was konnten da noch die alten Jgnatianer, zerstreut und getheilt, gegen ihn ausrichten? Was vermochte der römische Stuhl, der an Karl dem Dicken keine Stütze, an den Dynasten Ita- liens wie an den Saracenen die gefährlichsten Feinde fand und mit aller Anstrengung nur noch einen schwachen Rest seines früheren Glanzes zu bewahren schien? Ueber die großartigsten Mittel konnte Photius versügen, den Päpsten mehr und mehr Terrain abgewinnen, an glänzenden Thaten sie bei Weitem überstrahlen. Wie die byzantinische Baukunst damals auf voller Höhe stand: so stand der Hierarch des Ostens auf der höchsten Stuse seines Ruhms.

Und doch konnte er sich nicht der Ruhe ganz überlassen. Auch jett noch gab es Anlaß genug zu Besürchtungen, zum Argwohn. Die Gegner unter dem Clerus und unter den Laien waren eingeschücktert, vermindert, zurückgedrängt, aber völlig besiegt gaben sie sich noch nicht. Dazu konnte die Berbreitung päpstlicher Briefe im Orient doch noch Gefahren bereiten, der Thron war schwankend und an Empörungsversuchen sehlte es nicht ganz. Der Kaiser selbst hatte seinen jüngsten Sohn Stephan zum Patriarchat bestimmt, um so in seiner Familie die geistliche und weltliche Macht zu vereinen; dieser, obschon des Photius Zögling und ihm gesügig, konnte noch zum Werkzeug einer ihm abgeneigten Partei gebraucht werden, der Tod des Kaisers aber ließ noch Schlimmeres besürchten, da die Gesinnungen des präsumtiven Thronfolgers, der schon seit 870 die Kaiserkrone trug, mehr und mehr zur Unzusriedenheit mit der bestehenden Regierung und deren vorzüglichsten Werkzeugen zu neigen schienen.

Der kaiserliche Prinz Leo, der unter der gewandten Leitung des Photius schon frühe eine ziemlich ausgedehnte Bildung sich angeeignet zu haben scheint, ") war in der ersten Zeit seinem Lehrer und Erzieher sehr ergeben; ja er suchte ihn sogar in Versen zu verherrlichen. ") Mehrere seiner noch vorhandenen Epigramme auf verschiedene, von ihm gelesene Werke 4) verrathen ganz den Geschmack des Photius; unter ihm übte er sich in rhetorischen und poetischen Versuchen, in den philosophischen, theologischen, mathematischen und anderen Disciplinen. Vor Allem hatte er das Studium der heidnischen Classiker mit großem Eiser betrieben und seine Vorliebe für dieselben zog ihm sogar noch

<sup>1)</sup> Jager L. VIII. p. 337. L. IX. p. 338.

<sup>\*)</sup> Manass. v. 5330 seq. p. 227 nennt ihn ανδρα φιλυσοφώτατον, γνώσεως πάσης πλήρη και πάσι τοις μαθήμασιν έμπαιδυτριβηθέντα.

<sup>\*)</sup> Hieher gehört das von P. Matranga (Anecdota graeca. Romae 1850. P. II. p. 559) veröffentlichte Epigramm:

Ερρε μοι, ω τριτάλαινα Πολύμνια, ξύψετε Μουδας, αυτάρ εγών από νυν ψητορικής ξραμαι. Φώτιον άρχιερήα γεροντοδιδάσκαλον εύρων, 
υς με γάλακτι έθρεψε θείων ναμάτων.

Der lette Pentameter macht freilich der Berskunst des sürstlichen Zöglings keine Ehre. Eine poetische Spielerei, s. g. \*aprivor theilt auch Allat. Excerpt. Graec. sophist. p. 398 mit.

<sup>&#</sup>x27;) Anthologia graeca ed. Jacobs vol. II. Lib. IX. n. 200. 201. 202. 203. 214. 578. 579. p. 67. 68. 72. 205. 206. Einige von Leo's Gedichten werden auch dem Photius zugeschrieben, wie n. 203.

später heftige Borwürfe zu, die namentlich der Grammatiker Constantin Siculus, der in der Poesie sein Schüler gewesen zu sein scheint, b) in drei beißenden Gedichten behr schroff ausgesprochen hat. Darnach ward ihm sogar aufgebürdet, er habe gleich Julian dem Apostaten dem Christenthum entsagt und sei ganz Heide geworden, ein Berläugner der Trinität 7) und ein Anbeter des Zeus und der Here. Diesen starken Angriff, den er nehst anderen noch als Kaiser zu erdulden hatte, wahrscheinlich von Solchen, die seinem Arme entrückt waren, h suchte Leo später nach seinem Regierungsantritt in einer metrischen Apologie 10) zurückzuweisen, worin er ebenso seinen Abscheu gegen die heidnischen Mythen 11) als seinen ungeschwächten Glauben an die Trinität, an Christus und an die Kirchenlehre 12) betheuert.

Diese Apologie ist für uns auch noch in anderer Beziehung wichtig, bezüglich seines späteren Berhältnisses zu Photius. Als Leo dieselbe schrieb, war dieser längst von ihm exilirt und bereits nicht mehr unter den Lebenden. Unter den hier bekämpften Segnern gab es nun Solche, die ihn eines schmählichen Undanks gegen seinen zweiten Bater Photius ziehen — Anhänger dieses Patriarchen, 18) — während Andere erklärten, daß er sich vergeblich von dem verstorbenen Lehrer lossage und diesen anklage, zumal da sein eigenes Leben gegen

5) Egl. Matranga l. c. Praefat. p. 26.

άλλ' ἐσεβάσθης, μωρὶ, θεῶν ἀπευείσιον ὅχλον, ἔξαρνος γεγαως φωτυβύλου Τριάδος.

κλύτε, γοναί μερόπων, Χριστού περεώννιμον έθνος, οι πέλετ' άγνωτες κείνον άποστασίης Ζεύς μέν ξην θεύς αὐτῷ, ἔχων ὁμοδέμνιον Ἡρην, Ζεύς ἀμέτρως έράων παρθενικών λεχέων.

9) Dahin beuten in Leo's Antwort die Worte v. 25:

λύγους καθ' ήμων σφενδονούσε μακρόθεν.

<sup>6)</sup> Matranga l. c. p. 555. 556: Στίχοι ήρωϊκοί καὶ έλεγιακοὶ εἰς Λέοντα φιλόσοφον Κωνσταντίνου μαθητοῦ αὐτοῦ. Migne CVII. p. LXl seq.

<sup>5)</sup> So im ersten Gebichte, v. 15. 16:

<sup>\*)</sup> So im zweiten Gebichte v. 1-4:

<sup>16)</sup> Απολογία Λέοντος φιλοσόφου, καθ' ήν Χριστον μέν σέβει, τὰ Ελλήνων δέ φαυλίζει. Matranga p. 557 — 559. Migne l. c. p. 659 seq.

<sup>11)</sup> V. 47 seq.: Ερροιεν οί το θείον εξηρνημένοι,
μανείεν οί Μανέντι συμμεμηνότες,
φθαροίεν οί σέβοντες Έλλήνων θεούς,
θεούς έρωτι καὶ πάθει συνημμένους,
θεούς τιπ' άνδρων εύτελων τετρωμένους κ. τ. λ.

<sup>17)</sup> V. 55 Beq.: Πέσοιεν οι μη προςχυνούντες έμφρόνως Θεῷ προσώποις έν τρισί νοουμένω κ. τ. λ.

<sup>13)</sup> V. 1 80q.: Πολλοί με τωθάζουδι γλώδοη κερτόμω τοιαυτα χλευάζοντες ευγε του λόγου, ως έδθλα τίνεις των μαθημάτων γέρα, καλά τροφεία πατρί δυυ τῷ δευτέρω παρέδχες, ω βέλτιστε, των διδαγμάτων, στήλην βοωδαν εἰς τὸν αἰωνα χρόνον, ως μωρὸς, ως βλάδφημος, ως ἀποστάτης τῆς χριστιανών έστι πίστεως Λέων.

thn Zeugniß ablege. <sup>14</sup>) Dagegen betheuert der Kaiser, der anfangs die Schmähungen ruhig hingenommen zu haben versichert, <sup>15</sup>) bis ihr Uebermaß <sup>16</sup>) eine Zurechtweisung herausforderte, die Reinheit seiner Absichten und seines Glaubens; er nimmt Christus, die Engel und die ganze Welt zu Zeugen, <sup>17</sup>) erklärt sich bereit, vor der Kirche oben wie vor der hienieden Rede zu stehen; <sup>18</sup>) er betrachtet seinen "Batermord" an dem "gottlosen Lehrer" als eine gerechte That, mögen die Heiden auch darüber bersten und die Feinde noch so sehr außer sich gerathen; <sup>19</sup>) er verslucht jede Häresie und jedes Schisma und erhebt sich entschieden gegen Alle, die in der Kirche aus eitler Ruhmsucht Spaltungen hervorbringen. <sup>20</sup>) Es ist kaum zu zweiseln, daß auch in diesen Worten eine direkte Beziehung auf den bereits zum zweitenmale entsetzen Photius liegt, <sup>21</sup>) die schon vorher sehr bestimmt hervortritt, wo er seinen angeblichen Batermord mit dem Muttermord des Orestes vergleichend noch seiner sich rühmen zu können und um seinetwillen einen ehrenden Nachruhm zu erwarten versichert. <sup>28</sup>)

<sup>14)</sup> V. 9 Beq.: "Αλλοι δέ με σκώπτουσιν, αγνώτες ταχα
των ατρέκων μου καλ βεβηκότων τρόπων"
τυλμωσί τ' είπεῖν ψεῦδος εἶναι τον λόγον
έκ δυςμενών βαφέντα βασκάνω τρύπω,
υφ' ων μ' υποφθαρέντα του διδασκάλου
μάτην κατειπεῖν έκλιπόντος τον βίον.

<sup>15)</sup> V. 15: Έγω δ' ακούων τωνδε των ληρημάτων, εως ενην μέν εύλαβως έκαρτέρουν κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> V. 23. 24: Ἐπεὶ δὲ μαργαίνουσιν ἐκ πονημίας,
πέτρους ὁλοιτμύχους τε μεστούς πικρίας
λύγους καθ' ἡμῶν σφενδονοῦσι κ. τ. λ.

<sup>17)</sup> v. 37 seq.: Χριστών κριτήν τίθημι τών θεών λόγον κ. τ. λ.

<sup>18)</sup> V. 42 seq.: Καὶ προςκαλοθμαι τοὺς ἐμοὺς κατηγόμους, μέσον προελθών ὡς τις ὑπλίτης νέος, οὐκ εἰς ἀγῶνα φημὶ τῶν Ὀλυμπίων, ἐκκλησιῶν δὲ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω μέτειμε λοιπὸν ἐν κονιστρά τῶν λόγων.

<sup>19)</sup> v. 31 seq.: Έγω δε καλώ καλύν εγγράφων λύγον
τον εὐσεβῆ λείπω γε μῦθον εν βίω
ό πατροφαίστης δυσσεβοῖς διδασκάλου,
κᾶν εἰ διαφφαγείεν Ελληνες μέσον,
μανέντες εν λόγοισι Τελχίνων μετά.

<sup>20)</sup> V. 62 86q.: Χριστός δ' αμερδύνειε καὶ τῶν σχισμάτων βλάβην ἄπασαν καὶ πονηρίαν φθόνου. Σωτήρ αϊστώσειε τοὺς δόξης χάριν ἐκκλησίαν τέμνοντας εἰς διαιρέσεις.

<sup>21).</sup> Es tönnte Manches auch zunächst auf das Schisma wegen der Tetragamie bezogen werden, worin die Gegner eine heidnische Polygamie zu erblicken glaubten; aber auch dann wäre das vorausgehende Schisma wegen des Photius jedenfalls nicht ausgeschlossen, an das so vieles Andere erinnert.

<sup>22)</sup> Man vgl. die den N. 19 angeführten Berse vorausgehenden Worte v. 27 soq.:

<sup>—</sup> εί τι δεί καὶ κομπάσαι,
κακὸν κακῷ μὲν ἐξιέμενος πάλαι,
ὁ μητροξαίστης φησὲν Ατρείδου γύνος,
ἄχρηστον είθεν ἐν βίω παροιμίαν.

Wenn in Leo die Berehrung gegen seinen berühmten Erzieher sich in Haß und Erbitterung verwandelte, so war das sicher nicht bas Werk eines Augenblicks, sondern die Folge und bas Ergebniß verschiedener Beobachtungen und bitterer Erfahrungen, die einen tiefen Gindruck in seinem Gemuthe zuruckließen. Der erste Anstoß dazu scheint den Chronisten zufolge durch den intimen Freund des Photius, Theodor Santabaren, gegeben worden zu sein. Mit Unmuth nahm Leo den Einfluß eines so übel beleumundeten Mannes auf den Raiser wahr; er tadelte ihn offen als Gaukler und Verführer, der seinen Bater von dem rechten Wege abbringe und zu unziemenden Dingen fortreiße; 93) er verhöhnte und verspottete den gewandten Heuchler, der mehr am Hofe als in seinem Sprengel sich aufhielt, wie die Leichtgläubigkeit seines Baters, beffen Bertrauen ber Goet genoß, und icheute sich nicht, ben Born besselben berauszufordern. Wohl suchte dieser den präsumtiven Nachfolger durch verdoppelte Aufmerksamkeit und durch viele Freundschaftsbeweise zu gewinnen, die der Prinz mit der Berachtung zurückwies, die besonnene Fürsten elenden Schmeichlern entgegensetzen. 21) Die Chronisten 25) erzählen, Santabaren habe sich nun in folgender Weise an dem Prinzen zu rächen gesucht. Er habe ihm den Rath ertheilt, wenn er seinen Bater auf der Jagd begleite, einen Dolch bei sich zu führen, um ihn nöthigenfalls gegen verborgene Feinde und Rebellen wie gegen wilde Thiere zu vertheibigen oder sonst ihm zu dienen; als dann Leo diesen Rath befolgt, habe er das benütt, um den Kaiser vor seinem Sohne zu warnen, der ihm nach dem Leben strebe und stets einen Dolch bei sich führe; der mißtrauische Basilius, der auf der Jagd den Dolch bei seinem Sohne gefunden, habe barin einen Beweis seiner Schuld erkannt und ihn längere Zeit, ohne feine Bertheidigung zu hören, einschließen und bewachen lassen. scheint es verdächtig, daß der Prinz so arglos den Rath eines von ihm gereizten Höflings befolgt haben soll; indessen konnte bas Santabarenus auch durch Mittelspersonen bewerkstelligt haben und ganz grundlos ist die Angabe sicher nicht, da auch Genesius 26) als Thatsache anführt, daß Leo bei seinem Bater verläumdet ward, und Leo's Gefangenschaft selbst nicht wohl zu bezweifeln ift. Nach Einigen soll Santabaren bei der Berhandlung über die Schuld Leo's sich dafür ausgesprochen haben, man musse ihn des Augenlichtes berauben, um ihn so zur Regierung unfähig zu machen, was sicher auch geschehen wäre, hätten nicht der Senat und der Patriarch widerstanden. 27) So ward Leo zur

<sup>23)</sup> Theoph. Cont. V. 100. p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Sym. M. Bas. c. 21. p. 697. Georg. m. c. 24. p. 846. Zonar. ap. Baron. a. 879. n. 75. Cedr. II. 245. Glyc. P. IV. p. 550. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 349. Sym. M. l. c. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 260. Cedr. l. c. p. 245. 246. Zon. Glyc. l. c. Joh. Scylitzes ap. Mansi XVI. 460. Stylian. ib. p. 433. XVIII. p. 17.

<sup>16)</sup> Genes. L. IV. p. 114, ber beisett: φθείρουσε κάν τούτω τὰ φυσικά σπλάγχνα οἱ πονηροί.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 350. Sym. p. 697. 698. Georg. m. p. 846. 847. Cedr. Zonar. l. c. Leo Gr. nennt den Hetäriarchen Styliauus Zauta und den Photius als Für-

strengsten Haft verurtheilt trot der Berwendung des Senats. Keiner der Chronisten legt dem Photius eine Mitschuld an dem traurigen Loose des Prinzen zur Last und nirgends sindet sich ein Grund, sie ihm aufzubürden; auch ist seine Intercession für Leo ganz glaubhaft; sie war nicht blos ein Akt der Menschlichkeit, sondern auch eine nothwendige Berücksichtigung der öffentlichen Meinung und der Wünsche des Senats, sowie eine Borsorge für den Fall eines unvermutheten Umschwungs, einer Entdeckung der Berläumdung und einer Ausschnung zwischen Bater und Sohn. Leo aber, der nur im Auge hatte, daß Photius so enge mit dem Erzbischof Theodor verbunden war, und von seiner Fürsprache entweder nichts ersuhr oder (was wahrscheinlicher) nicht an deren Aufrichtigkeit glandte, scheint auch in dem Patriarchen, seinem früheren Lehrer, einen gefährlichen Feind erblickt und seinen Haß gegen den Erzbischof auch auf ihn übertragen zu haben.

Die Haft Leo's dauerte über brei Monate. Der Pring beweinte fein Loos, schrieb dem Raiser häufige Briefe und verehrte besonders den heiligen Elias, zu dem auch sein Bater großes Vertrauen hatte. 28) Die Bitten bes Senates und ber Kaiserin waren vergeblich. Endlich ward boch bas Herz des Basilius erweicht. Bei einem Gastmahle der Großen soll ein abgerichteter Papagei aus seinem Räfig eine wehmüthige Rlage 29) augestimmt haben, die auf Alle tiefen Einbruck machte und die Senatoren zur Erneuerung ihrer Bitten veranlaßte, die endlich Erhörung fanden. 30) Als das Bolk nachher bei einer Procession den jungen Leo wieder ansichtig wurde, rief es aus: "Ehre sei dir, o Gott!" Der Kaiser soll sich umgedreht und geäußert haben: "Ihr preiset Gott wegen meines Sohnes? Ihr werdet viele Trübsale und traurige Tage unter ihm zu erleben haben. "31) Diese Erzählung deutet darauf hin, daß, wenn auch die gegen Leo vorgebrachte Anklage sich als Verläumdung herausstellte, doch das Gemüth des Basilius gegen ihn sehr erbittert war und ein Stachel zurudblieb, der tein innigeres Berhältniß zwischen Beiden mehr auftommen ließ. Es konnten aber auch leicht noch andere Gründe des Zerwürfnisses bestehen; namentlich scheint Leo, den sein Bater mit der frommen Theophano 32) vermählt hatte (gegen 882), schon frühe Hang zu Ausschweifungen

iprecher. Egl. noch Ephrem Caes. v. 2612—2619. p. 66 ed. Mai. Const. Manaes.
 v. 5320—5333 p. 227 ed. Bonn.

<sup>28)</sup> Am 20. Juli ward das Andenten des Propheten Elias und zugleich der Freiwerdung Leo's auch später noch geseiert. Const. Porph. Cerem. II. c. 52. App. p. 1408 ed. Migne. Wohl reden Spätere von drei die stünf Jahren, was auch Jager annimmt; allein die odige Angabe von Leo Gr. p. 260. Sym. c. 21. p. 697. 698. Georg. m. c. 24. p. 817. Hum. Cont. V. 24. p. 763 verdient in jedem Andetracht den Borzug. Die Cont. Theoph. l. c. hat: xoorov suxvóv. Ebenso Cedr. Zonar. p. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Aĭ, αĭ, xῦρ Λέων.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Theoph. Cont. c. 101. p. 350. 351. Cedr. II. 247. Zonar. p. 140. Cf. Joh. Curopal. ap. Baron. a. 886. n. 2. Manass. v. 5334—57. p. 227. 228. Ephrem. Caesar. v. 2621 seq. p. 66 ed. Mai. Glyc. p. 551.

<sup>\*1)</sup> Leo Gr. p. 261. Sým. M. p. 698. 699. Georg. m. c. 24. p. 817.

Die Dergenröther, Photius. II.

an den Tag gelegt zu haben, wovon sein späteres Leben und sein gleich beim Beginne seiner Regierung hervortretendes intimes Verhältniß zu Stylian Zaustas, dessen Tochter Zoe bei Lebzeiten seiner Gemahlin seine Geliebte war, Zeugniß ablegen.

Nach den späteren Legenden hatte Leo die Gaukelei des Theodor mit seinem verstorbenen Bruder Constantin als Satanstrug bezeichnet und badurch die Rachsucht des ränkevollen Mönchs entflammt, dessen Berläumdungen bei dem alten Kaiser nur zu leicht Glauben fanden. Theophano soll mit ihrem Töchterchen von ihrem Schwiegervater sich die Erlaubniß, mit ihrem Gatten das Gefängniß theilen zu dürfen, erwirkt und dort den schon der Berzweiflung nahen Leo wieder ruhiger gestimmt und getröstet haben, so daß er alsdann mit Ruhe und Ergebung seine dreijährige (?) Haft ertrug und von da mit noch innigerer Liebe seiner ausgezeichneten Gemahlin ergeben mar, die nachber beim Antritt seiner Alleinherrschaft eine Zeitlang großen Ginfluß übte. Legende der Theophano verschweigt übrigens die eheliche Untreue Leo's nicht; die der frommen Gemahlin schweren Kummer verursacht, sucht aber theilweise ibn zu entschuldigen, indem sie hervorhebt, nach dem Tode des mit Theophano erzeugten Töchterchens und bei der zunehmenden Kränklichkeit der Gattin habe auf Leo der Gedanke, daß er kinderlos bleiben musse, einen dusteren Eindruck gemacht, er habe sich bei Sterndeutern über die Zukunft erkundigt und die Antwort erhalten, es werbe ihm noch ein Sohn geboren werden und diesem wieder einer und seine Nachkommenschaft ziemlich lange fortdauern, das habe er wie einen Wink von Oben betrachtet und so schon bei Lebzeiten seiner Frau sich mit anderen weiblichen Personen eingelassen, was der Theophano, obschon er es zu verbergen suchte, nicht unbekannt geblieben, von ihr aber mit schweigender Ergebung, wie es sich einer Heiligen ziemte, ertragen worden sei. 33)

Auch sonst soll der intriguante Santabarener viele verdienstvolle Männer beim Kaiser verläumdet haben. So namentlich den Schthen Andreas, den Basilius zum Patricier und Anführer der Scholen erhoben. 34) Dieser hatte um 878 das Heer des Abd Allah Ibn Raschid Ibn Kawus, der in Kleinsasien eingefallen war, mit seinen Schaaren am Fluße Bedendum umzingelt, den Anführer gefangen genommen und die Mehrzahl seiner Leute niederhauen

Thronisten nennen die Theophano Tochter des Martinakins, im Menologium (Baron. a. 901. n. 8) heißt sie Tochter Constantin's und Anna's. Im Magnaurapalaste war die Hochzeit großartig geseiert worden. Eine in mehreren Handschriften (wie Mon. gr. 10 p. 33) vorssindliche Lobrede auf die heilige Theophano von Nikephorus Gregoras, deren wichtigste Stellen wir im Original mittheilen werden, rühmt ihre Geburt aus vornehmem Geschlechte und erzählt, daß sie das vom Himmel erbetene Kind einer dis dahin kinderlosen Patriciersamilie war, mit dem sich schon frühe Wunder ereigneten. Der gelehrte Bersasser des Panegyrikus hatte wohl ältere, obschon vielsach lückenhaste Ouellen vor sich.

Niceph. Greg. l. c. p. 55. 56. Den Tod ber Theophano setzt Pag. a. 901. n. 2 auf 892; nach Leo Gr. und Sym. war sie zwölf Jahre Kaiserin und die Hochzeit sont im sechzehnten Jahre des Basilius geseiert worden sein (Sym. c. 19. p. 694), das wäre 882. Ihr Tod dürste auf den 16. December (das war ihr Gedächtnistag) 894 fallen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') Leo Gr. p. 261.

lassen. 35) Da er aber das stark besestigte Tarsus nicht nehmen konnte, so war er beim Kaiser verläumdet und vom Commando entsernt worden, das ein gewisser Stypiotes erhielt, der sich anheischig machte, in kurzer Zeit Tarsus zu erobern. Aber dem prahlerischen Versprechen entsprach der Ersolg nicht. Nachdem der saracenische Gouverneur dieser Stadt, Baziar, in einer Nacht einen glücklichen Ausfall gemacht, der die Griechen völlig in Verwirrung brachte, so daß die meisten derselben getöbtet wurden und ihr ganzes Lager vom Feinde erbeutet ward, 36) mußte Andreas wieder reaktivirt werden 37) und wurde zuletzt auch Magister. 38)

Im Sanzen war die Regierung des Basilius an glänzenden Waffenthaten reicher als irgend eine der letzten Jahrhunderte. Nach Constantin Porphyrogenitus 39) errichtete Kaiser Basilius das Thema der Insel Cypern, die seit der Mitte des siedenten Jahrhunderts unter saracenischer Herrschaft gestanden war, 40) und setzte den Präsetten Alexius von Armenien als Besehlshaber ein, der dort sieden Jahre blied. An einen Präsetten Stauratius von Cypern ist ein Brief des Photius 41) gerichtet. Aber bald wurde die Insel wieder den Saracenen tributpslichtig, jedoch so, daß die Cyprier sowohl die byzantinische als die arabische Oberhoheit anerkannten und vermöge der abgeschlossenen Friedensverträge 42) die Herrschaft getheilt war, wobei aber den Arabern der größte und wichtigste Antheil zusiel. 43)

Auch sonst im Orient erlangten die Byzantiner über die Saracenen von Rleinasien und Creta manchen Sieg. Der Emir von Tarsus, Esman, griff mit einer Flotte von dreißig der größten Schiffe die Burg Euripus an. Diniates, der Strateg von Hellas, sandte aus seiner Provinz hinlängliche Truppen zur Vertheidigung, die Umwohner waren zu tapferem Widerstand gerüstet; mit dem griechischen Feuer ward ein Theil der seindlichen Flotte zersstört und ein kühner Angriff der Griechen schlug die Saracenen in die Flucht,

43\*

Da der Emir vorher in einem insolenten Schreiben geäußert, er wolle sehen, ob der Sohn Marien's den Griechen zu helfen im Stande sei, und Andreas im festen Bertrauen auf göttlichen Beistand auszog, so galt sein Sieg als Gottes Wert. Baron. a. 886. n. 7.

Dalifen II. S. 473. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Theoph. Cont. V. 50. 51. p. 284—288. Cedr. II. 216—218. Leo Gr. l. c.

<sup>35)</sup> Genes. L. IV. p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Const. de themat. L. I. c. 15. p. 15 ed. Bonn.

<sup>4°)</sup> Sie ward unter Muhamed's brittem Rachsolger Othman erobert. Weil Chal. I. S. 160. Wenn Nikolaus Mystikus in einem unter Leo VI. geschriebenen Briese an den Emir von Creta ep. 1. p. 163 sagt: νησος μεκρού έτη τρεακόδεα έξ ού υποφόρος υμέν ζγεγόνει, so ist das nur eine runde Zahl und ungenaue Bestimmung, wie sie eben dem vielbeschäftigten Patriarchen zur Hand war.

<sup>(1)</sup> Cotel. Mon. Eccl. Gr. t. II. p. 104. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) σπονδαὶ εἰρηνικαί. Nicol. ep. 1. p. 162.

<sup>13)</sup> ib. p. 166: ὅτι Κύπριοι μεθύριοι τῆς τε ψωμαϊκῆς καὶ τῆς τῶν Σαρακηνῶν ἐξουδίας, καὶ οὕτε ὑμὶν ἀνταίρουδι χεῖρας, οὕτε Ῥωμαίοις, αἰλὶ ἐπὶ ἴδης ἀνατέθεινται πρῶς δουλείαν τῆν τε ὑμετέραν καὶ τὴν ἡμετέραν, μαλλον δὲ τὸ πλέον τῆ ὑμετέρα δουλεύοντις.

wobei der Emir selbst eine tödtliche Wunde erhielt. \*\*) Der Emir Saet von Creta, Sohn des Apochaps, dem ein gewisser Photius, ein sehr thatkräftiger Grieche, \*5) zur Seite stand, rüstete siebenundzwanzig große und viele kleinere \*\*) Schiffe aus, mit denen das oströmische Gebiet fortwährend infestirt ward. Dem Patricier und Admiral \*7) Niketas gelang es aber, an zwanzig Schiffe mit dem griechischen Feuer zu zerstören und die übrigen in die Flucht zu treiben. Gleichwohl bedrohte der kühne Photius mit den Resten der kretischen Flotte noch den Peloponnes und die Inseln; ein unerwarteter Angriff des Riketas Doryphas im Golf von Korinth vernichtete seine Macht vollends, die Griechen tödteten eine große Zahl von Saracenen und machten viele Gefangene. \*5)

Bald bedrohten auch die afrikanischen Saracenen mit sechzig Schiffen, beren jedes zweihundert Mann faßte, <sup>49</sup>) Cephalonia, Zante und die benachbarten Küsten. Der Patricier Nasar sammelte auf des Kaisers Befehl seine Streitkräfte im Hafen von Modone; hier aber entliesen ihm nicht wenige seiner Seesoldaten und nur durch ein abschreckendes, mit List gepaartes Beispiel <sup>50</sup>) wurden die übrigen Desertionslustigen zurückgehalten. Nasar verstärkte sein Hennes Cretikus ihm hilfreich an die Hand ging. Unerwartet griff er dann die Saracenen, die sein Zögern der Furcht und der Feigheit zugeschrieben, zur Nachtszeit an und ersocht einen glänzenden Seesieg, in dem er viele saracenische Schiffe verbrannte. <sup>51</sup>) Es war im August 880. <sup>52</sup>)

<sup>44)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 59. p. 298. 299. Cedr. I. 226. 227.

<sup>15)</sup> ib. c. 60. p. 299: τοῦ γὰρ Σαήτ έκείνου τοῦ Αποχάψτῆς τοιαύτης ἀμηφεύοντος νήσου, ἔχοντος δὲ καὶ Φώτιον τινα συνεργών, ἄνδρα πολεμιστήν καὶ δραστήριον. Da ber Emir von Creta mit dem Patriarchen Photius in sehr enger Berbindung gestanden (S. oben Abschn. 2), so ist es nicht unwahrscheinlich, daß dieser Photius, vielleicht ein Taufpathe des Patriarchen, der Bermittler hierin gewesen war, später aber sich ganz den Saracener anschloß.

<sup>16)</sup> χομβάφια = πλοία μέγιστα cf. p. 298. Die fleineren waren sehr viele — πλήθος μυοπαρώνων καὶ πεντηκοντύρων. — Bei Cedren. l. c. γάλεαι und κουμπάφια.

<sup>19)</sup> ο των ψωμαϊκών τριήρεων άρχειν λαχών p. 300.

<sup>♥)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 61. p. 300. 301. Cedr. p. 228. 229.

<sup>49)</sup> Genes. L. IV. p. 118: σύν όλκάσι παμμεγεθέσεν ξ΄, αίς χώρησες σ΄ ανθρών διηρίθμητο.

<sup>50)</sup> Nach Theoph. Cont. c. 62. p. 302 wurden gefaugene Berbrecher, nach Genes. l. c. breißig gefangene Saracenen als angebliche Deserteure vor Aller Augen auf eine sehr gran-same Weise geschlagen und dann wie zur Hinrichtung am Orte ihres Ausreißens (ober in Cpl.) hinweggeführt.

<sup>51)</sup> Genes. L. IV. p. 119. 120. Theoph. Cont. l. c. c. 62. 63. p. 302—304. Cedr. p. 229—131. Bar. a. 880. n. 14. Pag. h. a. n. 2. Diesen Sieg erwähnt Johann VIII. ep. 245 Carolo Regi (Mansi XVII. 189. 190) vom 30. Ott. 880. Indict. 14: Deo sint grates et laudes, quia Graecorum navigia in mari Israelitarum (l. Ismaelitarum) victoriosissime straverunt phalanges et eos, prout Dominus voluit, debellati sunt.

Die Byzantiner sind auch hier in der Chronologie höchst unzuverläßig und nach ihnen scheinen die zuletzt erzählten Ereignisse vor die Eroberung von Sprakus zu fallen. Besser sind hierin die muhamedanischen und italienischen Onellen. S. Amari l. c. p. 413. not. 2. p. 414. 415 not. Pag. a. 880. n. 2.

Von da an waren die Byzantiner Herren des Meeres. Ihre Flotte treifte gegen Sicilien, Unteritalien und Afrika und nahm viele Handelsschiffe veg, von denen viele mit Del befrachtet waren, so daß das Del im oströmischen Reiche tief im Preise sank. ba) Nasar rückte gegen Westen vor, kam nach kbeggio und zog gegen Palermo zu; überall machte er reiche Beute. ba) Mehsere Einfälle in die saracenischen Colonien in Unteritalien, wo der griechische hof sich anszubreiten gedachte, hatten günstige Ergebnisse. Mit der Flotte nter Nasar wirkten die von dem Protovestiar Procopius und Leo Apostypes efehligten Landtruppen zusammen und unterwarsen ihrem Kaiser einen großen Theil von Calabrien. Nasar konnte mit reichen Schätzen nach Constantinopel urücksehren, wo er mit großer Freude von den Byzantinern empfangen ward. bb)

Als Befehlshaber wirkten damals neben Prokopius und Leo Eupraxius, Stratelates für Sicilien, Musilikes für Cephalonia, Rabbuchos für Oprracjium, Diniates für den Peloponnes. 56) In Sicilien ward eine neue Stadt u Ehren des Kaisers erbaut, die man Basileopolis nannte, wahrscheinlich das eutige Polizzi. 57) Nach Nasar's Rücksehr entstand aber Eifersucht zwischen eo und Prokopius; Ersterer kam in einer Schlacht, in der er siegreich vorrang, dem schwer bedrängten Prokopius nicht zu Hilfe, so daß seine Truppen ast ganz aufgerieben wurden und er selbst das Leben verlor, wodurch die Schlacht für die Christen verloren ging. 58) Mit den Resten des Heeres nahm 'eo Tarent und machte die dortigen Christen und Saracenen zu Sklaven. 59) Iber der Raiser, aufgebracht über sein Berfahren gegen Prokopius und ben Berlust so vieler tapferen Truppen, entsetzte ihn seines Amtes. Nachher wurde r von dem Protostrator Bajanus und dem Kubikularius Chamaretus, seinem igenen Berwandten, des Berraths an Prokopius und des Majestätsverbrechens ngeklagt; Leo's Söhne, Barbas und David, darüber erbittert, ermordeten ben Zajanus und flohen mit ihrem Bater nach Sprien. Dort wurden sie aufgeriffen, die zwei Söhne, die sich nicht ergeben wollten, getödtet, Leo selbst efangen genommen, zum Berlust eines Auges und einer Hand verurtheilt und ann nach Mesembria relegirt. 60)

<sup>53)</sup> Genes. l. c. p. 120: τοσούτον έλαιον, ως έν έκείναις ταῖς ήμέραις τὴν κατὰ λίτραν λκήν ὑβωλοῦ πρίασθαι. Cf. Theoph. Cont l. c. c. 61. p. 305. Cedr. II. 229 — 231.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Genes. l. c. Theoph. Cont. l. c. p. 301. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 65. p. 305. Cedr. p. 231.

<sup>36)</sup> Georg. m. Bas. c. 20. p. 845. Leo Gr. p. 258. Da beide eine gemeinschaftliche Inelle haben, so dürste wohl hier der Letztere nach dem Ersteren zu corrigiren sein. Dieser at: örrog Eingaklov στρατηλάτου εἰς Σικελίαν, καὶ εἰς Κεφαληνίαν (diese Worte sehlen ei Leo) M., εἰς δὲ τὸ Δυβράχεον κ. τ. λ. Ein Musilites, der gegen die Saracenen bei dicilien kämpste, wird von Nisetas Vita Ign. p. 280 erwähnt; er rief vor der Schlacht den or Kurzem verstorbenen beiligen Jgnatius an und siegte.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Amari l. c p. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Theoph. Cont. V. 66. p. 305. 306. Cedr. II. 231—233. Georg. mon. c. 20. 815.

<sup>59)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 306. Lupi Protospath. Chron. a. 880. Chron. Barense. 880.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 66. 67. p. 306-308.

Die friegerischen Unternehmungen ber Byzantiner in Italien waren zwischen 881 und 885 in's Stocken gerathen. Im Sommer 881 hatten bie Saracenen wieder das driftliche Gebiet von Sicilien verwüstet und bei Tactmina den kaiserlichen Anführer Barsamius besiegt. Nach einigen Wechselfallen, bisweilen auch Niederlagen, hatten sie im Sommer 882 neue glänzende Siege erfochten; die erst kurz zuvor gegründete "Raiserstadt" ward genommen; Sicilien ward bald fast ganz von Truppen entblößt. 61) Basilius hatte nach Abberufung des Leo Apostypes den Kappadocier Stephan Maxentius nach Unteritalien mit auserlesenen Truppen gesendet, der aber nachläßig und ohne irgend eine ruhmwürdige That das Commando führte, weßhalb 885 der tapfere Nikephorus Phokas (ber Großvater des späteren gleichnamigen Kaisers) an seine Stelle kam, der mit Geschick und Erfolg ben Kampf fortsetzte, Amantia, Tropas und St. Severina nahm und die Ehre ber byzantinischen Baffen wiederherstellte, 62) bis er nach dem Tode des Basilius nach Kleinasien abgerufen ward. Während seiner Siege in Calabrien brachen unter den sicilischen Duhamedanern Mißhelligkeiten und Tumulte aus, die ben Christen größere Gicherheit zu verheißen schienen. 63) Obschon Nikephorus Phokas, 64) sowie auch der Raiser Basilius, ber an breitausend freigelassene Stlaven in Buglia und Calabrien das verödete Lund bebauen ließ 65) und seine italienischen Territo= rien zu heben suchte, in Italien ebel gehandelt hatten, so machten sich boch daselbst die Griechen keineswegs beliebt. 66)

So zählte die Regierung des Macedoniers wohl viele glänzende Thaten; aber für die Dauer war doch nur verhältnißmäßig wenig erreicht und Basilius konnte sich es nicht verhehlen, daß nach seinem Tode maucher der mühsam errungenen Erfolge wieder verloren gehen werde, zumal da er von Leo sich sehr wenig versprach.

Basilius, bereits ein Siebenziger, war vermöge seiner Körperkraft ") noch sehr rüftig und belustigte sich gerne mit der Jagd. Ein Unfall, der ihm einst dabei zustieß, legte aber den Grund zu einer Krankheit, an der er früher, als man erwartet hatte, starb. Er versolgte einen sehr großen Hirsch, der sich gegen ihn umkehrte und mit seinem Geweihe, das sich in den Gürtel des Kaisers verwickelt, ihn vom Pferde stürzte. Der Kaiser ward von einem seiner herbeieilenden Jagdgenossen befreit, der mit dem Schwerte den Gürtel entzweishieb; austatt für seine Rettung zu danken, soll der argwöhnische Herrscher den

<sup>•1)</sup> Amari l. e. p. 417 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Cedr. II. 236. 353. 354. Amari p. 440. 411. <sup>63</sup>) Amari p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Leo Tact. n. 38. Cedr. II. p. 354. Amari p. 441.

batte (Theoph. Cont. V. 11. p. 227. 228. B. III. A. 5.) und bei ihm große Ehre genoß, setzte ihn zum Erben ihrer reichen Besitzungen ein, die sehr viele Staven zählten (Theoph. Cont. V. 73 — 77. p. 316 — 321).

Erchemp. c. 81. Chron. S. Bened. (Pertz III. p. 203.) Amari p. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Genes. L. IV. p. 126. 127. Sym. M. c. 1. p. 686.

Mann, gleich als habe er ihn tödten wollen, mit dem Tode bestraft haben. In Folge dieses Vorfalls erkrankte Basilius an einem Unterleibsleiden und starb <sup>68</sup>) am 29. August 886, <sup>69</sup>) nachdem er noch Vorsorge für das Reich getroffen und Leo als seinen Nachfolger bezeichnet hatte. <sup>70</sup>) Er ward in der Apostelkirche begraben; in demselben Sarkophage wurden später seine Gattin Eudokia und sein Sohn Alexander beigesetzt. <sup>71</sup>)

Wohl mag er dem Thronfolger noch eingehende Ermahnungen gegeben haben; aber die uns unter seinem Namen noch erhaltenen Paränesen <a href="#page-2">2°</a>) sind sicher nicht seine eigene Arbeit. Höchst wahrscheinlich hatte sie Basilius durch einen gelehrten Geistlichen aufertigen lassen. Darin wird sehr auf den Werth der gelehrten Bildung für einen Herrscher hingewiesen, die das Kaiserthum ziere und seinen Trägern unsterblichen Ruhm verschaffe, die gleich der Sonne Alles erleuchte und erwärme. Seenso wird Leo ermahnt, am katholischen Glauben sestzuhalten, die Kirche und ihre Diener zu ehren, der göttlichen Gerichte stets eingedenk zu sein, seine Begierden zu zügeln, durch Wachsamkeit, durch Umgang mit frommen Seelenärzten, durch Mäßigung, Gebet und Betrachtung nach der Tugend zu ringen und sie zu befestigen, da sie von allen Gütern des Wenschen allein unvergänglich sei. Dem noch sehr jungen Prinzen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreis

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Theoph. Cont. V. 102. p. 351 seq. Leo Gr. p. 262. Georg. m. c. 27. p. 848. Sym. M. c. 23. p. 699. 700. Genes. p. 128. Cedr. II. 248: οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσω καὶ διαψψοίας νόσω άλίσκεται καὶ κατὰ μικψὸν τῆ τριαύτη τηκεδόνι κατεμαφαίνετο. Zon. p. 141. Glyc. p. 552.

<sup>1</sup>iche Annahme (Pag. a. 886. n. 1. Jager L. IX. p. 383. Dümmler I. 252) steht für den 1. März; ich stimme der obigen Annahme von Krug bei. Denn mährend keiner der älteren griech. Chronisten den Todestag verzeichnet, nennt uns Const. Porph. de cerem. II. 52. p. 1412 od. Migne den 29. August ausbrücklich als den Gedächtnistag seines Großvaters. Sodann wissen wir, daß Leo VI. am 11. Mai Ind. XV. (Th. C. VI. 32. p. 377), also 912 (nicht 911) starb und nach allen Chronisten (l. c. c. 1. p. 353. Ham. C. VI. 1. p. 766. Leo Gr. p. 475. Georg. m. p. 848) fünfundzwanzig Jahre acht Mouate regierte, was ganz zu jenem Datum paßt. Ebenso stimmt damit die Angabe (Th. C. V. 102. p. 852. Genos. L. IV. p. 128. Ham. C. V. 1. p. 752. Leo Gr. p. 470) überein, daß Basisius allein (nach Michael's Ermordung) neunzehn Jahre regierte; an diesen sehlt nicht ein voller Monat, mährend mehr als ein halbes Jahr sehlen würde, setzte man den Tod des Kaisers auf den 1. März an. Letzterer mag übrigens den Tag der Erkrankung bezeichnen.

<sup>76)</sup> Cedr. l. c. nach Theoph. C.: διαθείς δ' ώς εδύκει τὰ τῆς βασιλείας καὶ τὸν κληφονύμον καὶ διάδοχον γνώφιμον ποιήσαμενος τὸν βίον ἀπέλιπε.

<sup>71)</sup> Const. Porph. de cerem. L. II. c. 42. cf. c. 6.

Die πεφάλαια παφαινετικά, wovon Bar. a. 886. n. 11. 12 Mehreres anführt, differiren in den Handschriften; bald sind es sünsundsechzig oder sechsundsechzig, bald siebenzig, bald sechsundsiebenzig Capitel. Codd. Paris. 1603. 1772 (beide saec. 16) 1788 (saec. 14) 2077. 2991 A. (saec. 15) (vgl. Catal. p. 371. 399. 403. 440. 625.) Cod. Vatic. 742. p. 179 seq. Monac. 551. saec. 14. f. 125 seq. Sie wurden 1584 zu Paris, 1633 zu Basel (von Bernh. Damte mit der Paränese des Diaton Agapet an Justinian) herausgegeben sowie bei Bandur. Imp. Or. Venet. 1729. t. I. p. 139—156. Eine andere, kürzere Paränese an Leo VI. gab Mai N. C. II. 679—681. Beide stehen bei Migne, t. CVII. p. XXI—LX. Bgl. Schrödh R. G. XXI. 126 f. Schöll Gr. Lit. G. III. 417 ss.

ben bes Photius an den Bulgarenfürsten sowie an andere Briefe desselben erinnern; die eindringlichen Mahnungen, zuverläßige Freunde hochzuhalten, Reichthum und Geld zu verachten, Wollust und Trunkenheit zu fliehen, sind ganz im Geiste des Patriarchen gehalten. <sup>73</sup>) Diese Paränesen wurden wohl nach der Rückehr des Photius vom Exil für den schon als Kind gekrönten und nun ihm zum Unterricht übergebenen Leo im Auftrag und im Namen des Basilius versaßt, der für seine Person keine höhere Bildung, wenn auch Achtung vor derselben besaß und sicher nicht, wie nachher Leo, selbst Schriftsteller war; die ihm beigelegten Arbeiten haben andere Versasser.

Basilius I. war übrigens einer ber tüchtigsten Herrscher, die das alternde byzantinische Reich gesehen. Er hatte viele hervorragende Eigenschaften, namentlich weit mehr Energie als seine meisten Vorgänger. 75) Er war mit Ausnahme seines Verfahrens gegen Michael III. — bankbar gegen Diejenigen, die ihn früher unterstütt und zu seiner erhabenen Stellung ihm verholfen hatten; so gegen die Wittwe Danielis, die er in Byzanz glanzend empfing und deren Sohn er zum Protospathar erhob, auch zu seinem geiftlichen Bruder machte; 76) so gegen den Mansionar Nikolaus Androsalites von St. Diomedes, den er zum Dekonomen und Syncellus ernannte, mahrend er auch dessen Brüder mit Aemtern bedachte; auch gründete er zu Ehren des beiligen Diomedes selbst ein Kloster. 77) Er war fehr eifrig in seinem Glauben und suchte das Christenthum unter den flavischen Bölkerschaften zu verbreiten. 78) Ja, in diesem Bekehrungseifer, bei dem natürlich, wie namentlich bei den Bulgaren, politische Motive mitwirkten, ging er so weit, daß er nach Art des Tyrannen Phokas die Juden mit Gewalt zur Taufe bringen wollte, wobei die Vornehmen seines Reiches Pathenstelle vertreten mußten; doch fielen viele ber gewaltsam zur Taufe gebrachten Juden nach dem Tode des Raisers wieber ab. 79)

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Sophocl. Oecon. Proleg. in Amphil. §. 18. p. λα΄. n. η΄: εἰ μη καὶ ταιτα φωτιανὸς ἐχάψαξε δάκτυλος, κατὰ μίμησεν ὅμως, οἶμαε, τυίτων ἐχαράχθησαν. Cf. Balettae Prol. in epp. §. 55. p. 78. in ep. 6. p. 219. n. 4; p. 220. n. 2; p. 225. n. 3; p. 226. n. 3 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>1\*</sup>) Das Menologium gehört Basilius II. zu (Pag. a. 886. n. 2); ebenso soll die τάξις προκαθεδιείας τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν (Bever. t II. Syn. ad calc. Annot. ad can. Trull. p. 1:25—147) von Basilius dem Armenier herrühren. Oudin. de script. eccl. t. II. p. 339. 340.

<sup>75)</sup> Genes. L. IV. p. 126. Cedr. II. 202-205. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Theoph. C. V. 73 — 77. p. 316 — 321. Ueber die άδελφότης πνευματική j. Goar. Eucholog. gr. p. 901. n. 1.

<sup>77)</sup> Leo Gr. p. 256. Georg. c. 10. p. 812 seq. Sym. M. p. 691. Den ersten Bruber (Johannes) machte er zum δρουγγάριος τῆς βίγλας, den zweiten (Paulus) zum Borstand des Safestion, den vierten zum γενικός λογοθέτης. Theoph. C. V. 73. p. 317.

<sup>79)</sup> Ueber die Bewohner der stillstichen Provinzen und besonders die Heiden von Maina s. Fallmerener Morea I. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>7\*</sup>) Leo Gr. l. c. Georg. c. 9. p. 812. Sym. l. c. Theoph. C. V. 95. p. 341 seq. Cedr. p. 241 seq. Leo VI. Const. 55. Auxil. de ord. Form. c. 39. p. 109 ed. Dümmler. Baron. a. 886. n. 6. Pag. a. 874. n. 6. 8. Ueber Photos J. Migne PP. gr. -XCVII. 1603. 1610.

Großartig mar die Bauthätigkeit des Raisers, besonders für Rirchen, Rlofter und Palaste, die er theils neu herstellen, theils restauriren und verschönern ließ. An der Sophienkirche ward der baufällige westliche Tragbalken der Ruppel reparirt und mit ben Bilbern ber Muttergottes sammt bem Jesukinde, sowie der Apostel Petrus und Paulus geschmückt; zugleich wurden ihre Ginfünfte beträchtlich vermehrt. 50) Nebst der früher erwähnten neuen Basilika gründete er noch eine besondere Kirche zu Ehren des heiligen Michael und der Erzengel in Arkadianis, 81) sowie zu Ehren bes von ihm besonders verehrten 62) Propheten Elias eine aubere auf ber Oftseite bes Königsbaues mit einem Oratorium des Clemens und einem anderen des Heilands; auf ber Westseite eine Peters-, wie auch eine Paulstirche; defigleichen eine Kirche ber Theotofos am Pharus und eine Kapelle bes heiligen Demetrius. 83) Dazu kam eine Muttergotteskirche auf dem Forum Constantin's, 84) ein Bethaus des Theologen Johannes in der Gegend des Pharus bei dem so genannten Monothprus, 65) wahrscheinlich auch die nachher von Leo VI. erweiterte Lazarustirche. 56) Chenso erhielten die Apostelkirche, die ber beiligen Jungfrau an der Quelle, die durch Erdbeben fast gang zerstörte Marientirche Sigma, die zerfallene Rirche bes Protomartyrers Stephan in Aurelianis, die zwei Kirchen des Johannes Baptista (in Strobyläa' und in Macedonianis), die des Apostels Philippus, die von St. Lukas, St. Mocius, St. Andreas eine vollständige Restauration. Dieselbe Fürsorge erfuhren St. Romanus und St. Anna im Viertel Deuteron, St. Aemis lian, St. Demetrius, St. Nazarius, St. Anastasia, St. Platon, St. Hesper und Zoe, Acacius (im Heptascalon), St. Elias (in Petrion). 67) Die Photastirche im Stenos stellte Basilius wieder her und verband sie mit einem Mannskloster, dem er reiche Einkünfte zutheilte. 66) In der Vorstadt Regium setzte er die von Justinian erbaute Brücke über das Flüßchen Bathynias wieder in Stand und ließ nebst der Kirche des Kallinikus auch die des Petrus neu aufbauen. 59) Den Kaiserpalast erweiterte er nach Süden hin in der Art, daß der Hafen Butoleon, zunächst dem Pharus, bessen Eingang bildete; die wichtigste ber neuen Bauten war das "neue Wert" (Kainurgion) mit reichem Säulenschmuck.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Theoph. C. V. 78, 79. p. 321 seq. Cedr. p. 237 seq. Bar. l. c. n. 3. Unger in der Encyfl. I. 8b. 84. S. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vita S. Basil. jun. anachor. scripta a Greg. discip. Luitpr. I, 10. III. 34. p. 277. 310. Genes. L. IV. p. 121. 113. Cedr. p. 240. Glyc. p. 549.

<sup>83)</sup> Acta SS. t. V. Jul. p. 7. t. VI. p. 600.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Theoph. C. V. 87. 88. Unger S. 419.

<sup>84)</sup> Genes. p. 128. Codin. de aed. Cpl. p. 82, 116. Anon. de ant. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21. Unger S. 318.

<sup>55)</sup> Theoph. C. V. 90. Unger S. 328. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Anon. Bandur. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Theoph. C. V. 80—82. p. 323—325. Cedr. p. 238 seq. Bar. l. c. n. 4. 5. Bandur. Imp. Or. II. p. 23.

Jul. die 14. p. 634.

<sup>\*\*)</sup> Hammer Cpl. II. S. 7.

Auch zwei Cisternen bei ber Magnaura und zwischen dem Justinianus (Triclisnium Justinian's II.) und dem Lausiakus (Werk desselben Kaisers) ließ er wieder in Stand setzen. Derselben Fürsorge erfreuten sich Armen- und Krankenhäuser sowie andere Wohlthätigkeitsanstalten. <sup>91</sup>)

Bei allen guten Eigenschaften hatte aber Basilius seine großen Schwächen. Er war eitel und bespotisch, bazu leichtgläubig und vorschnell in manchen Entschließungen, abergläubisch, astrologischen und magischen Künsten zugethan, worin er freilich vielen seiner Vorgänger glich. Manche Große wurden auf bloße Angebereien hin ohne Untersuchung verurtheilt. Auch Neatokomites, der mit des Raisers Schwester Thekla sich verbunden, mußte Mönch werden, mabrend Thekla's Vermögen durch den Protovestiar Prokopius für den Fiskus in Beschlag genommen ward. 92) Bu vielen Ungerechtigkeiten soll ben Kaiser Theodor Santabarenus verleitet haben, auf den sich nach des Basilius Tod ber Born aller Mißvergnügten entlud. Man legte sogar später dem sterbenben Kaifer die Worte in den Mund: "Der unheilige Photius und fein Genoffe Santabarenus haben mich weit von Gott entfernt, vom rechten Erkennen abgezogen und in das gleiche Verderben gestürzt." 93) Uebrigens scheint der Santabarener, der den Thronfolger verläumdet hatte, nach der Aussöhnung zwischen Bater und Sohn in seinen Sprengel verwiesen worden zu sein; beim Regierungs. antritte Leo's war er nicht in der Hauptstadt zugegen. Einem anderen Berichte zufolge soll Bafilius kurz vor seinem Tobe den gemordeten Michael III. gesehen haben, der ihm zurief: "Was habe ich dir gethan, Basilius, oder worin dich beleidigt, daß du mich so erbarmungslos getöbtet hast?" 94)

Im Ganzen war die lange Regierung des Macedoniers immer noch eine der glücklicheren, und wenigstens glücklicher, als die seines Nachfolgers Leo, mit dem sein jüngerer Bruder Alexander zugleich als Augustus proclamirt ward. <sup>95</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Theoph. C. V. 89. 93. p. 331—338. Cedr. p. 240 seq. Glyc. l. c. Unger S. 417—419.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Genes. L. IV. p. 127. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Nach Leo Gr. p. 256. Goorg. p. 812 u. A. sandte Thekla, des Basilius Schwester, einen Diener mit einer Bittschrift an ihn, den der Kaiser fragte: τίς έχει την αυφίαν σου; dieser sagte: Neatosomites. Sogleich sieß Basilius diesen vorsühren, mißhandeln und scheren; nachher soll er Oekonom von St. Sophia geworden sein. Ob er mit Thekla ehelich verbunden war, ist nicht genau gesagt. Wir haben früher (Bd. I. S. 583. N. 16) darauf hingerwiesen, daß Basilius ebenso wie Michael III. eine Schwester Namens Thekla hatte. Auf Michael's Schwester wird die Inschrift in Jerusalem bei Vogue Le temple p. 131 (δήαη διαφέν συσα Θέαλα Σεβα[στη] ήνουμένη μοναστηφίου βενα . . . τοῦ Γεωγνίου) bezogen. Bgl. Sepp Studien z. Topographie Palästina's im Chilianeum VII. 165. S. 377. Nach Michael's Ermordung konnte Thekla, bereits Nonne, sich sehr wohl nach Jerusalem begeben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sym. M. c. 23, p. 699, 700.

<sup>94)</sup> Vita S. Basil. jun. (Migne CIX. 656).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Erchemp. Hist. Longob. c. 52. p. 771: Basilio defuncto duo filii ejus in imperio sunt electi, i. e. Leo primogenitus et Alexander subsequens.

## 7. Zweite Entsetzung bes Photius und Erhebung bes Prinzen Stephan.

Schon die ersten Regierungshandlungen des neuen Kaisers Leo VI. bes wiesen, daß in allen Berhältnissen ein Umschwung zu erwarten war. Zuerst ließ er die im Kloster von Chrysopolis einsach beigesetzte Leiche Michael's III., der Bielen als sein wirklicher Bater galt, durch den Stratelates Andreas recognosciren, in einen Sarg von Cypressenholz legen und mit großem Gepränge in die Apostelstirche übertragen; die kaiserlichen Prinzen, der Senat, der Clerus solgten dem stattlichen Leichenzug. Dadurch sollte Michael III., disher der verdieuten Schmach anheimgegeben, in der össentlichen Meinung wieder einigersmaßen rehabilitirt werden. 1)

1

Die zweite Maßregel des neuen Herrschers betraf den Patriarchenstuhl. Der Prinz Stephan, schon von seinem Vater Basilius für das Patriarchat bestimmt, 2) von Photius erzogen, zum Diakon geweiht und bereits dessen Syncellus, 3) sollte den vom neuen Kaiser gehaßten Mann ersetzen, der in jeder Beziehung, durch seine Freundschaft mit Theodor Santabarenus, durch seine Stellung zum Hofe des Basilius, sowie durch viele nachtheilige Gerüchte höchst kompromittirt schien und nebstdem noch immer einen Theil des Clerus sowie eine große Zahl von Laien zu Widersachern hatte. Es wurden der genannte Stratelates Andreas sowie ber gelehrte Johannes Hagiopolita nach ber Sophienkirche gesandt, wo sie vom Ambo ans eine schriftliche Aufzählung der Berbrechen des Photius vorlasen und ihn in Anwesenheit des Volkes von seinem Throne herabzusteigen nöthigten. 4) Er wurde darauf in ein Kloster 5) relegirt. Das scheint dem Raiser für's Erste genügt zu haben, da er doch seinen früheren Lehrer und Erzieher mißhandeln zu lassen sich scheute. Aber an Santabarenus, der damals sich nicht in Constantinopel befand, wollte er für die erlittenen Unbilden Rache nehmen; er befahl, ihn nach der Hauptstadt zu bringen. ")

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. Leo Gr. p. 262, 263. Georg. m. in Leone c. 1. p. 848, 849. Sym. M. c. 1. p. 700. Cedren. II. 249, 250. Zonar. P. III. p. 141. Const. Porph. cerem. II. 42.

<sup>2)</sup> Genes. L. IV. p. 113. 114: Στέφανον ἱερώσας τῷ πατριαρχικῷ θρύνῳ πρὸς τὸ μέλλον ἀφώρισεν. Theoph. Cont. V. 35. p. 261. Cedr. II. p. 206.

<sup>3)</sup> Theoph. Cont. VI. c. 1. Zonar. Cedr. p. 249. Leo p. 262. Acta SS. t. IV. Mai p. 36. t. I. Aug. p. 113.

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. 351. Sym. Mag. 1. c. Leo Gr. p. 263. Georg. m. c. 2. p. 849. Cedren. 1. c. Georg. Hamart. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 81. 82. wie Theoph. Cont.

<sup>5)</sup> έν τη μυνή των Αρμενιανών τη δπονομαζομένη του Βύρδυνος. Theoph. Contin. Auch Cedren. hat Αρμενιανών. Dagegen anderwärts: έν τη μονή των Αρμενιανών τη λεγομένη του Γύρδονος. Sym. Mag. — έντη μ. των Αρμενιανών τη έπιλεγομένη του Βύρδονος. Georg. mon.; ebenjo Leo Gram., der aber του Βύρδου hat, und Bonaras. Georg Hamatolus bei Allat. l. c. hat ebenjalls Αρμενιανών τη έπονομαζομένη του Βόρδωνος. (Baron. a. 886. n. 15: Armenorum); im Cod. Monac. 139 f. 325 a. ebenjo, nur steht Αρμονιανών.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. VI. 4, p. 351, Leo Gr. p. 263, Georg. m. c. 5, p. 850, Cedr, II, 248, 149.

Es ging bamals das Gerücht, Photius habe mit seinem Freunde Theodor gegen den Raiser konspirirt und einen seiner Verwandten auf den Thron zu erheben beabsichtigt. <sup>7</sup>) Diese Anklage erhoben wirklich zwei von Theodor Santabarenus mehrsach beleidigte und bei Basilius verläumdete Beamte, der domesticus scholarum Andreas und der Magister Stephan, <sup>8</sup>) sowie wahrscheinslich auch die andere, daß sie den jetzigen Raiser bei Basilius verläumdet. <sup>9</sup>) Es wurde, nachdem Santabarenus nach Constantinopel gebracht worden war, eine strenge Untersuchung hierüber gepflogen, zu welchem Behuse beide Angeklagte nach dem Palast Pege transportirt wurden, wo ihnen jedoch die wechselseitige Communication verwehrt war. <sup>10</sup>) Die Untersuchung führten mit den genannzten zwei Beamten die Patricier Karteros und Sumer <sup>11</sup>) sowie Johann Hagiospolita. Es ist uns bei den Chronisten <sup>12</sup>) ein Berhör in dieser Sache aufsewahrt, das eine nähere Erwähnung wohl verdient.

Die Richter wiesen dem Expatriarchen einen ehrenvollen, seiner Würde entsprechenden Sit an, nahmen dann selbst Plat und begannen das Verhör. Der Domestifus Andreas fragte den Photius: "Kennst du, Herr, den Abt Theodor?" Photius entgegnete: ""Ich kenne den Abt Theodor nicht (ich kenne den Theodor nicht als Abt)."" 13) Darauf ward die Frage bestimmter wieders holt: "Kennst du den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodor, der Erzbischof von Euchaita ist."" 14) Dann wurde der Santabarener befragt. "Der Kaiser will von dir wissen: Wo sind die Gelder und Schätze meines Reiches?" 15) — Es scheint sich also auch um Veruntreuung öffentlicher Gelder gehandelt zu haben. Theodor antwortete gesaßt: Sie sind dort, wohin sie der damalige Kaiser gegeben hat; 16)

<sup>&</sup>quot;) Cedren. II. 149: καὶ γὰρ δη ἐφέρετο λύγος, ὡς αὐτὸς ὁ Φώτεος οἰκείῳ συγγενεῖ μυηστευόμενος την βασελείαν καὶ τῷ Σαυταβαρηνῷ κοινολογησάμενος καὶ δόξαν ἀμφοῖν, μη ἀλλως ἐπιτυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, εἰ μη ὁ Λέων ἐκποδῶν γένοιτο, την προειρημένην ἔρῷα-ψαν κατ αὐτοῦ συκοφαντίαν. Stylian. ep. ad Steph. (Mansi XVI. 433): ὑπέλαβον (Phot. et Sant.) ὡς ἐκείνου (Basil.) θανώντης καὶ τοῦ υίοῦ ἐκποδῶν γινημένου, αὐτοὶ καθέξουδι την βασελείαν, ἢ δι ἑαυτῶν ἢ δι ἐτέρου, οἱου βούλονται, προσώπου, ταύτην οἰκονομοῦντες.

<sup>\*)</sup> Dieser heißt bei Theoph. Cont. Leo Gr. Georg. m. o rie Kadonaplas, was wohl Sohn der Prinzessin Kalomaria bedeuten will; dann wäre er Berwandter des Photius gewesen. —

<sup>\*)</sup> Das setzt Sym. M. p. 701 bei.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 354. 355. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 264. Cedr. II. p. 251.

<sup>11)</sup> So Theoph. Cont. Georg. m., bei Leo Gr. und Cedr. Γουβερ — μ und β werben oft verwechselt.

<sup>12)</sup> Theoph. Cont. VI. 5. p. 354--356. Leo Gr. p. 263-265. Georg. m. c. 5. p. 850--851. Cedr. II. p. 251. 252.

<sup>13)</sup> αββαν ου γνωμίζω Θεύδωρον.

<sup>&#</sup>x27;') γνωρίζω τον μοναχών Θεύδωρον άρχιεπίσκοπον ύντα Εύχαίτων Theoph. Cont. Georg. m.; Leo Gr.: γινώσκω τον άββάν κ. τ. 1. Die ganze, hier beschriebene Haltung des Photius zeigt, wie strenge er an seiner Würde wie an der aller von ihm Geweihten festhält.

<sup>16)</sup> ὁ βασιλεής σοι δηλοί ποῦ εἰσὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ πράγματα τῆς βασιλείας μου; Theoph. Cont. (Leo Gr. Georg. m. τῆς ἐμῆς βασ.)

<sup>16)</sup> υπου δέδωκεν αυτά ό κατά την ημέραν βασελεύς. Th. Cont. Leo Gr.

weil der Kaiser sie aber wieder verlangt, so kann er sie wieder zurücknehmen. Auf die weitere Frage: "Wen wolltest du zum Kaiser erheben, als du dem Bater des regierenden Raisers riethest, seinen Sohn des Augenlichts zu berauben, einen von beinen Blutsverwandten ober von denen des Patriarchen?" 17) erklärte und betheuerte Theodor, er wisse von dem Allem nichts. Der Magister Stephan hielt ihm nun vor, wie er dem Kaiser habe bedeuten können, er werde den Patriarchen eines solchen Verbrechens überführen. 18) Statt aller Antwort fiel Theodor fußfällig vor Photius nieder und rief: "Ich beschwöre dich, Herr, bei Gott, daß du mich vorher absetzen und degradiren mögest; bann, wenn ich der bischöflichen Würde beraubt bin, mögen sie mich immerhin als Missethäter bestrafen. Ich habe nichts der Art dem Raiser gesagt." Photius rief feierlich: "Beim Heil meiner Seele, Theodor, du bist Erzbischof in dieser Welt wie in jener; 19) (ich werbe bich nie ber bischöflichen Burbe entsetzen)." Andreas sagte in voller Entrüstung: "Wie, hast du nicht durch mich dem Kaiser melden lassen, daß du den Patriarchen hierin überführen wollest?" 20) Theodor läugnete auf das Bestimmteste, daß er irgend etwas davon wisse. So ward kein Geständniß erlangt und ein hinreichender Beweis gegen die Angeklagten konnte nicht erbracht werden, am wenigsten gegen den Patriarchen; gegen Theodorus lagen wahrscheinlich blos gravirende Indicien vor.

Als dem Kaiser die Verhöre mitgetheilt wurden, soll er sehr erzürnt gewesen sein, daß gegen Photius die Anklage des Majestätsverbrechens nicht mehr haltbar schien; <sup>21</sup>) die Angabe der Späteren, daß es ihm nur deßhalb in den Sinn gekommen, demselben das Patriarchat abzunehmen, weil er sonst nichts gegen den Santabarener hätte unternehmen können, <sup>22</sup>) ist sicher ganz unglaubwürdig; denn darin war die kaiserliche Gewalt keinessalls durch den Patriarchen beschränkt und dieser hätte sich doch in die kaiserlichen Maßregeln gegen seinen Freund fügen müssen. Dem Kaiser blieb aber noch übrig, die kirchliche Autorität gegen Photius anzurusen und da er an den Dekreten des

<sup>17)</sup> τίνα έβουλεύου (ἐβούλου Georg. Leo) βασιλέα ποιῆσαι, τῷ πατρὶ τοῦ βασιλέως ὑποθεὶς (ὑποθέμενος τῷ ἐμῷ πατρί) τοὺς ὀφθαλμους τὸν ἔδιον ἀποστερῆσαι υίόν; (δια συσκευῆς σου τυφλῶσαί με; Leo. Georg.) σὸν συγγενῆ ῆ τοῦ πατριάρχου; (πατριάρχου ἔδιον ἤ σόν; L. G.)

<sup>18)</sup> πῶς ἐμήνυσας τῷ βασιλεῖ, ἐλίγξιον πεψὶ τούτου τὸν πατριάρχην; Leo Theoph. Cont.
19) μὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, πῖ ρι Θεόδωρε, ἀρχιεπόσεοπος εἶ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

<sup>10)</sup> θυμωθείς υὖν ἐπὶ τούτοις Ανθρέας ἔφη· καὶ πῶς οτὰ ἐμήνυσας, αββα, τῷ βασιλεῖ δι' ἐμοῦ, ἵνα ἐν τυύτψ τὸν πατριάρχην ἐλέγξης;

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Theoph. Cont. VI. 5. p. 356: ό δὲ βασιλεύς θυμῷ κάὶ ὀψης ἀκατασχέτῳ ληφθεὶς, ὡς μηὰ εὐλογον αἰτίαν κατὰ τοῦ πατριάρχου εύρηκώς. Εθειίο Georg. mon. p. 851. Leo Gram. p. 265.

<sup>23)</sup> Codren. II. 248: εἰδῶς γαρ, ὡς οὐκ ἄν τι δυνηθείη φαῦλον ἐνδείξασθαι κατα τοῦ Σανταβαρηνοῦ, Φωτίου τὸν πατριαρχικὸν ἰθύνοντος θρόνου προστήσεσθαι γαρ αὐτοῦ γενναιότερον καὶ ἀντιλήφεσθαι ὑπετόπασε καὶ μὴ συγχωρῆσαι τυραννικόν τι παθεῖν. Method. mon. de vitando schismate c. 12 (Mai N. Coll. III, I. 257): δείσας, ὡς φασὶ, μὴ υὐκ ἐάσῃ ἀμένασθαι Σανταβαμηνὸν τῆς τἰς τὸν πατέμα καὶ βιστλία διαβολῆς κατὰ αὐτοῦ ἕνεκα κ. τ. λ. Glycas P. IV. p. 553.

Die friegerischen Unternehmungen ber Byzantiner in Italien waren zwischen 881 und 885 in's Stocken gerathen. Im Sommer 881 hatten die Saracenen wieder das christliche Gebiet von Sicilien verwüstet und bei Tactmina den kaiserlichen Anführer Barsamius besiegt. Nach einigen Bechselfallen, bisweilen auch Niederlagen, hatten sie im Sommer 882 neue glänzende Siege erfochten; die erst kurz zuvor gegründete "Kaiserstadt" ward genommen; Sicilien ward bald fast ganz von Truppen entblößt. 61) Basilius hatte nach Abberufung des Leo Apostypes den Kappadocier Stephan Maxentius nach Unteritalien mit auserlesenen Truppen gesendet, der aber nachläßig und ohne irgend eine ruhmwürdige That das Commando führte, weßhalb 885 der tapfere Nike phorus Phokas (ber Großvater des späteren gleichnamigen Kaisers) an seine Stelle kam, der mit Geschick und Erfolg den Kampf fortsetzte, Amantia, Tropas und St. Severina nahm und die Ehre der byzantinischen Waffen wiederherstellte, 62) bis er nach dem Tode des Basilius nach Kleinasien abgerufen Während seiner Siege in Calabrien brachen unter den sicilischen Muhamedanern Mißhelligkeiten und Tumulte aus, die den Christen größere Sicherbeit zu verheißen schienen. 63) Obschon Nikephorus Phokas, 64) sowie auch der Raiser Basilius, der an dreitausend freigelassene Sklaven in Puglia und Calabrien das verödete Lund bebauen ließ 65) und seine italienischen Territorien zu heben suchte, in Italien edel gehandelt hatten, so machten sich doch daselbst die Griechen keineswegs beliebt. 66)

So zählte die Regierung des Macedoniers wohl viele glänzende Thaten; aber für die Dauer war doch nur verhältnißmäßig wenig erreicht und Basilius konnte sich es nicht verhehlen, daß nach seinem Tode mancher der mühsam errungenen Erfolge wieder verloren gehen werde, zumal da er von Leo sich sehr wenig versprach.

Basilius, bereits ein Siebenziger, war vermöge seiner Körperkraft <sup>67</sup>) noch sehr rüftig und belustigte sich gerne mit der Jagd. Ein Unfall, der ihm einst dabei zustieß, legte aber den Grund zu einer Krankheit, an der er früher, als man erwartet hatte, starb. Er verfolgte einen sehr großen Hirsch, der sich gegen ihn umkehrte und mit seinem Geweihe, das sich in den Gürtel des Kaisers verwickelt, ihn vom Pferde stürzte. Der Kaiser ward von einem seiner herbeieilenden Jagdgenossen befreit, der mit dem Schwerte den Gürtel Entzweishieb; austatt für seine Rettung zu danken, soll der argwöhnische Herrscher den

<sup>•1)</sup> Amari l. e. p. 417 seq.

<sup>62)</sup> Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Cedr. II. 236. 353. 351. Amari p. 440. 411.

<sup>63)</sup> Amari p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>') Leo Tact. n. 38. Cedr. II. p. 354. Amari p. 441.

batte (Theoph. Cont. V. 11. p. 227. 228. B. III. A. 5.) und bei ihm große Ehre genoß, setzte ihn zum Erben ihrer reichen Besitzungen ein, die sehr viele Staven zählten (Theoph. Cont. V. 73 — 77. p. 316 — 321).

<sup>66)</sup> Erchemp. c. 81. Chron. S. Bened. (Pertz III. p. 203.) Amari p. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Genes. L. IV. p. 126, 127. Sym. M. c. 1, p. 686.

Mann, gleich als habe er ihn töbten wollen, mit dem Tode bestraft haben. In Folge dieses Vorfalls erfrankte Basilius an einem Unterleibsleiden und starb 68) am 29. August 886, 69) nachdem er noch Vorsorge für das Reich getroffen und Leo als seinen Nachfolger bezeichnet hatte. 70) Er ward in der Apostelkirche begraben; in demselben Sarkophage wurden später seine Gattin Eudokia und sein Sohn Alexander beigesett. 71)

Ž

Wohl mag er dem Thronfolger noch eingehende Ermahnungen gegeben haben; aber die uns unter seinem Namen noch erhaltenen Paränesen <a href="#page-2">2°</a>) sind sicher nicht seine eigene Arbeit. Höchst wahrscheinlich hatte sie Basilius durch einen gelehrten Geistlichen ansertigen lassen. Darin wird sehr auf den Werth der gelehrten Bildung für einen Herrscher hingewiesen, die das Kaiserthum ziere und seinen Trägern unsterblichen Ruhm verschaffe, die gleich der Sonne Alles erleuchte und erwärme. Ebenso wird Leo ermahnt, am katholischen Glauben sestzuhalten, die Kirche und ihre Diener zu ehren, der göttlichen Gerichte stets eingedenk zu sein, seine Begierden zu zügeln, durch Wachsamkeit, durch Umgang mit frommen Seelenärzten, durch Mäßigung, Gebet und Bestrachtung nach der Tugend zu ringen und sie zu befestigen, da sie von allen Gütern des Menschen allein unvergänglich sei. Dem noch sehr jungen Prinzen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreis

<sup>\*\*</sup> Theoph. Cont. V. 102. p. 351 seq. Leo Gr. p. 262. Georg. m. c. 27. p. 848. Sym. M. c. 23. p. 699. 700. Genes. p. 128. Cedr. II. 248: οὐ πολύ τὸ ἐτ μέσω καὶ διαψψοίας τύσω άλίσκεται καὶ κατὰ μικρὸν τῆ τριαύτη τηκεδόνι κατεμαφαίνετο. Ζοπ. p. 141. Glyc. p. 552.

Das Jahr ist allgemein angenommen; aber ber Todestag ist streitig. Die gewöhnliche Annahme (Pag. a. 886. n. 1. Jager L. IX. p. 383. Dümmler I. 252) steht für ben 1. März; ich stimme ber obigen Annahme von Krug bei. Denn während keiner ber älteren griech. Chronisten ben Todestag verzeichnet, nennt uns Const. Porph. de cerom. II. 52. p. 1412 od. Migne ben 29. Angust ausdrücklich als den Gedächtnistag seines Großvaters. Sodann wissen wir, daß Leo VI. am 11. Mai Ind. XV. (Th. C. VI. 32. p. 377), also 912 (nicht 911) starb und nach allen Chronisten (l. c. c. 1. p. 353. IIam. C. VI. 1. p. 766. Leo Gr. p. 475. Georg. m. p. 848) fünfundzwanzig Jahre acht Mouate regierte, was ganz zu jenem Datum paßt. Ebenso stimmt damit die Angabe (Th. C. V. 102. p. 352. Genos. L. IV. p. 128. Ham. C. V. 1. p. 752. Leo Gr. p. 470) überein, daß Basistius allein (nach Michael's Ermordung) neunzehn Jahre regierte; an diesen sehlt nicht ein voller Monat, während mehr als ein halbes Jahr sehlen würde, setzte man den Tod des Kaisers auf den 1. März an. Letzterer mag übrigens den Tag der Erkrantung bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Cedr. l. c. nath Theoph. C.: διαθείς δ' ώς έδύκει τὰ τῆς βασιλείας καὶ τὸν κληφονύμον καὶ διάδυχον γνώφιμον ποιήσαμενος τὸν βίον ἀπέλιπε.

<sup>71)</sup> Const. Porph. de cerem. L. II. c. 42. cf. c. 6.

<sup>72)</sup> Die κεφάλαια παραινετικά, wovon Bar. a. 886. n. 11. 12 Mehreres anführt, differiren in den Handschriften; bald sind es sünsundsechzig oder sechsundsechzig, bald siebenzig, bald sechsundsebenzig Capitel. Codd. Paris. 1603. 1772 (beide saec. 16) 1788 (saec. 14) 2077. 2991 A. (saec. 15) (vgl. Catal. p. 371. 399. 403. 440. 625.) Cod. Vatic. 742. p. 179 seq. Monac. 551. saec. 14. f. 125 seq. Sie wurden 1584 zu Paris, 1633 zu Basel (von Bernh. Damte mit der Paränese des Diaton Agapet an Justinian) herausgegeben sowie bei Bandur. Imp. Or. Venet. 1729. t. I. p. 139—156. Eine andere, kürzere Paränese an Leo VI. gab Mai N. C. II. 679—681. Beide stehen bei Migne, t. CVII. p. XXI—LX. Bgl. Schrödh R. G. XXI. 126 f. Schöll Gr. Lit. G. III. 417 sf.

ben bes Photius an den Bulgarenfürsten sowie an andere Briefe desselben erinnern; die eindringlichen Mahnungen, zuverläßige Freunde hochzuhalten, Reichthum und Geld zu verachten, Wollust und Trunkenheit zu sliehen, sind ganz im Geiste des Patriarchen gehalten. <sup>73</sup>) Diese Paränesen wurden wohl nach der Rückehr des Photius vom Exil für den schon als Kind gekrönten und nun ihm zum Unterricht übergebenen Leo im Auftrag und im Namen des Basilius versaßt, der für seine Person keine höhere Bildung, wenn auch Achtzung vor derselben besaß und sicher nicht, wie nachher Leo, selbst Schriftsteller war; die ihm beigelegten Arbeiten haben andere Verfasser. <sup>74</sup>)

Basilius I. war übrigens einer der tüchtigsten Herrscher, die das alternde byzantinische Reich gesehen. Er hatte viele hervorragende Eigenschaften, namentlich weit mehr Energie als seine meisten Borgänger. 75) Er war mit Ausnahme seines Berfahrens gegen Michael III. — dankbar gegen Diejenigen, die ihn früher unterstützt und zu seiner erhabenen Stellung ihm verholfen hatten; so gegen die Wittwe Danielis, die er in Byzanz glänzend empfing und deren Sohn er zum Protospathar erhob, auch zu seinem geistlichen Bruder machte; 76) so gegen den Mansionar Nikolaus Androsalites von St. Diomedes, den er zum Dekonomen und Syncellus ernannte, während er auch deffen Brüder mit Aemtern bedachte; auch gründete er zu Ehren bes beiligen Diomedes selbst ein Kloster. 77) Er war sehr eifrig in seinem Glauben und suchte das Christenthum unter den flavischen Bölkerschaften zu verbreiten. 78) Ja, in diesem Bekehrungseifer, bei dem natürlich, wie namentlich bei ben Bulgaren, politische Motive mitwirkten, ging er so weit, daß er nach Art des Tyrannen Phokas die Juden mit Gewalt zur Taufe bringen wollte, wobei die Vornehmen seines Reiches Pathenstelle vertreten mußten; doch fielen viele der gewaltsam zur Taufe gebrachten Juden nach dem Tode des Kaisers wieber ab. 79)

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Sophocl. Oecon. Proleg. in Amphil. §. 18. p. λα΄. n. η΄: εἰ μη καὶ ταιτα φωτιανός ἐχάψαξε δάκτυλος, κατὰ μίμησεν ὅμως, οἶμαε, τυίτων ἐχαφάχθησαν. Cf. Balettae Prol. in epp. §. 55. p. 78. in ep. 6. p. 219. n. 4; p. 220. n. 2; p. 225. n. 3; p. 226. n. 8 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das Menologium gehört Basilius II. zu (Pag. a. 886. n. 2); ebenso soll die τάξις προκαθεδηίας τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν (Bever. t II. Syn. ad calc. Annot. ad can. Truil. p. 125—147) von Basilius dem Armenier herrühren. Oud in. de script. eccl. t. IL. p. 339. 340.

<sup>75)</sup> Genes. L. IV. p. 126. Cedr. II. 202-205. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Theoph. C. V. 73 — 77. p. 316 — 321. Ueber die ασελφότης πνευματική f. Goar. Eucholog. gr. p. 901. n. 1.

<sup>77)</sup> Leo Gr. p. 256. Georg. c. 10. p. 812 seq. Sym. M. p. 691. Den ersten Bruber (Johannes) machte er zum doovyraceos rys siylas, den zweiten (Paulus) zum Borstand des Sakellion, den vierten zum yerends loyovétrys. Theoph. C. V. 73. p. 317.

<sup>79)</sup> Ueber die Bewohner der sildlichen Provinzen und besonders die Heiden von Maina f. Fallmerener Morea I. 230.

<sup>7&</sup>quot;) Leo Gr. I. c. Georg. c. 9. p. 812. Sym. l. c. Theoph. C. V. 95. p. 341 seq. Cedr. p. 241 seq. Leo VI. Const. 55. Auxil. de ord. Form. c. 39. p. 109 ed. Dümmler. Baron. a. 886. n. 6. Pag. a. 874. n. 6. 8. Ueber Photos J. Migne PP. gr. XCVII. 1609, 1610.

Großartig war die Bauthätigkeit des Raisers, besonders für Kirchen, Rloster und Paläste, die er theils neu herstellen, theils restauriren und verschönern ließ. An der Sophienkirche ward der baufällige westliche Tragbalken der Kuppel reparirt und mit den Bilbern ber Muttergottes sammt dem Jesukinde, sowie ber Apostel Petrus und Paulus geschmückt; zugleich wurden ihre Ginkunfte beträchtlich vermehrt. 50) Nebst der früher erwähnten neuen Basilika gründete er noch eine besondere Kirche zu Ehren des heiligen Michael und der Erzengel in Arkabianis, 81) sowie zu Ehren bes von ihm besonders verehrten 64) Propheten Elias eine andere auf der Oftseite des Königsbaues mit einem Oratorium des Clemens und einem anderen des Heilands; auf ber Westseite eine Peters-, wie auch eine Paulstirche; deßgleichen eine Kirche der Theotokos am Pharus und eine Rapelle des heiligen Demetrius. 83) Dazu fam eine Muttergotteskirche auf dem Forum Constantin's, 64) ein Bethaus des Theologen Johannes in der Gegend des Pharus bei dem so genannten Monothyrus, 85) wahrscheinlich auch die nachher von Leo VI. erweiterte Lazarusfirche. 66) Ebenso erhielten die Apostelkirche, die der heiligen Jungfrau an der Quelle, die durch Erdbeben fast ganz zerstörte Marienkirche Sigma, die zerfallene Kirche des Protomartyrers Stephan in Aurelianis, die zwei Kirchen des Johannes Baptista (in Strobyläa' und in Macedonianis), die des Apostels Philippus, die von St. Lukas, St. Mocius, St. Andreas eine vollständige Restauration. Dieselbe Fürsorge erfuhren St. Romanus und St. Anna im Biertel Deuteron, St. Aemis lian, St. Demetrius, St. Nazarius, St. Anastasia, St. Platon, St. Hesper und Zoe, Acacius (im Heptascalon), St. Elias (in Petrion). 57) Die Phokaskirche im Stenos stellte Bafilius wieder her und verband sie mit einem Mannstlofter, dem er reiche Einkunfte zutheilte. 65) In der Borstadt Regium setzte er die von Justinian erbaute Brücke über bas Flüßchen Bathynias wieder in Stand und ließ nebst der Kirche des Kallinikus auch die des Petrus neu aufbauen. 69) Den Kaiserpalast erweiterte er nach Süben hin in der Art, daß der Hafen Butoleon, zunächst dem Pharus, dessen Eingang bildete; die wichtigste der neuen Bauten war bas "neue Wert" (Kainurgion) mit reichem Säulenschmuck.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Theoph. C. V. 78. 79. p. 321 seq. Cedr. p. 237 seq. Bar. l. c. n. 3. Unger in der Encytl. I. Sd. 84. S. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>') Vita S. Basil. jun. anachor. scripta a Greg. discip. Luitpr. I. 10. III. 34. p. 277. 310. Genes. L. IV. p. 121. 113. Cedr. p. 240. Glyc. p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Acta SS. t. V. Jul. p. 7. t. VI. p. 600.

<sup>\*\*)</sup> Theoph. C. V. 87. 88. Unger S. 419.

<sup>81)</sup> Genes. p. 128. Codin. de aed. Cpl. p. 82. 116. Anon. de ant. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21. Unger S. 318.

<sup>85)</sup> Theoph. C. V. 90. Unger S. 328. 419.

<sup>86)</sup> Anon. Bandur. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Theoph. C. V. 80—82. p. 323—325. Cedr. p. 238 seq. Bar. l. c. n. 4. 5. Bandur. Imp. Or. II. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Curop. ap. Bar. l. c. n. 5. Bandur. t. II. L. III. p. 733. Acta SS. t. III. Jul. die 14. p. 634.

<sup>59)</sup> hammer Cpl. II. S. 7.

Auch zwei Cisternen bei ber Magnaura und zwischen dem Justinianus (Triclisnium Justinian's II.) und dem Lausiakus (Werk desselben Kaisers) ließ er wieder in Stand setzen. Derselben Fürsorge erfreuten sich Armen- und Krankenhäuser sowie andere Wohlthätigkeitsanstalten. 91)

Bei allen guten Eigenschaften hatte aber Basilius seine großen Schwächen. Er war eitel und bespotisch, dazu leichtgläubig und vorschnell in manchen Entschließungen, abergläubisch, astrologischen und magischen Künsten zugethan, worin er freilich vielen seiner Vorgänger glich. Manche Große wurden auf bloße Angebereien hin ohne Untersuchung verurtheilt. Auch Reatokomites, ber mit des Raisers Schwester Thefla sich verbunden, mußte Monch werden, während Thekla's Vermögen durch den Protovestiar Prokopius für den Fiskus in Beschlag genommen ward. 92) Zu vielen Ungerechtigkeiten soll den Kaiser Theodor Santabarenus verleitet haben, auf den sich nach des Basilius Tod ber Born aller Migvergnügten entlud. Man legte sogar später bem sterbeuden Kaiser die Worte in den Mund: "Der unheilige Photius und sein Genosse Santabarenus haben mich weit von Gott entfernt, vom rechten Erfennen abgezogen und in das gleiche Verderben gestürzt." 93) Uebrigens scheint der Santabarener, der den Thronfolger verläumdet hatte, nach der Aussöhnung zwischen Bater und Sohn in seinen Sprengel verwiesen worden zu sein; beim Regierungsantritte Leo's war er nicht in der Hauptstadt zugegen. Einem anderen Berichte zufolge soll Bafilius kurz vor seinem Tode den gemordeten Michael III. geseben haben, der ihm zurief: "Was habe ich dir gethan, Basilius, oder worin dich beleidigt, daß du mich so erbarmungslos getödtet hast?" 94)

Im Ganzen war die lange Regierung des Macedoniers immer noch eine der glücklicheren, und wenigsteus glücklicher, als die seines Nachfolgers Leo, mit dem sein jüngerer Bruder Alexander zugleich als Augustus proclamirt ward. <sup>95</sup>)

<sup>96)</sup> Theoph. C. V. 89. 93. p. 331—338. Cedr. p. 240 seq. Glyc. l. c. Unger S. 417—419.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Genes. L. IV. p. 127. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Nach Leo Gr. p. 256. Georg. p. 812 u. A. sandte Thella, des Basilius Schwester, einen Diener mit einer Bittschrift an ihn, den der Kaiser fragte: τίς έχει την αυφίαν σου; dieser sagte: Neatosomites. Sogleich ließ Basilius diesen vorsühren, mißhandeln und schereu; nachher soll er Oesonom von St. Sophia geworden sein. Ob er mit Thetsa ehelich verbunden war, ist nicht genau gesagt. Wir haben früher (Bd. I. S. 583. N. 16) darauf hingerwiesen, daß Basilius ebenso wie Michael III. eine Schwester Namens Thelsa hatte. Auf Michael's Schwester wird die Inschrift in Jerusalem bei Vogus Le temple p. 134 (Θήαη σεαφένωνσα Θέαλα Σεβαίστη ήγουμένη μοναστηφίου βενα... τοῦ Γεωφγίου) bezogen. Bgl. Sepp Studien z. Topographie Palästina's im Chilianeum VII. 165. S. 377. Nach Michael's Ermordung konnte Thella, bereits Nonne, sich sehr wohl nach Jerusalem begeben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>vs</sup>) Sym. M. c. 23. p. 699. 700.

<sup>&</sup>quot;1) Vita S. Basil. jun. (Migne CIX. 656).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Erchemp. Hist. Longob. c. 52. p. 771: Basilio defuncto duo filii ejus in imperio sunt electi, i. e. Leo primogenitus et Alexander subsequens.

## 7. Zweite Entsehung des Photius und Erhebung des Prinzen Stephan.

Schon die ersten Regierungshandlungen des neuen Kaisers Leo VI. bes wiesen, daß in allen Berhältnissen ein Umschwung zu erwarten war. Zuerst ließ er die im Kloster von Chrysopolis einsach beigesetzte Leiche Michael's III., der Vielen als sein wirklicher Bater galt, durch den Stratelates Andreas recognosciren, in einen Sarg von Cypressenholz legen und mit großem Gepränge in die Apostelsirche übertragen; die kaiserlichen Prinzen, der Senat, der Clerus folgten dem stattlichen Leichenzug. Dadurch sollte Nichael III., disher der verdienten Schnach anheimgegeben, in der öffentlichen Meinung wieder einiger- maßen rehabilitirt werden. 1)

Die zweite Magregel des neuen Herrschers betraf den Patriarchenstuhl. Der Prinz Stephan, schon von seinem Vater Basilius für das Patriarchat bestimmt, 2) von Photius erzogen, zum Diakon geweiht und bereits dessen Syncellus, 3) sollte den vom neuen Kaiser gehaßten Mann ersetzen, der in jeder Beziehung, durch seine Freundschaft mit Theodor Santabarenus, durch seine Stellung zum Hofe des Basilius, sowie durch viele nachtheilige Gerüchte höchst kompromittirt schien und nebstdem noch immer einen Theil des Clerus sowie eine große Zahl von Laien zu Widersachern hatte. Es wurden der genannte Stratelates Andreas sowie der gelehrte Johannes Hagiopolita nach der Sophienfirche gesandt, wo sie vom Ambo aus eine schriftliche Aufzählung ber Berbrechen des Photius vorlasen und ihn in Anwesenheit des Volkes von seinem Throne herabzusteigen nöthigten. 4) Er wurde darauf in ein Kloster 5) relegirt. Das scheint dem Raiser für's Erste genügt zu haben, da er doch seinen früheren Lehrer und Erzieher mißhandeln zu lassen sich schemte. Aber an Santabarenus, der damals sich nicht in Constantinopel befand, wollte er für die erlittenen Unbilden Rache nehmen; er befahl, ihn nach der Hauptstadt zu bringen. ")

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. Leo Gr. p. 262. 263. Georg. m. in Leone c. 1. p. 848. 849. Sym. M. c. 1. p. 700. Cedren. II. 249. 250. Zonar. P. III. p. 141. Const. Porph. cerem. II. 42.

<sup>2)</sup> Genes. L. IV. p. 113. 114: Στέφανον ἰερώδας τῷ πατιιαρχικῷ θιώνῳ πρὸς τὸ μέλλον ἀφώιιδεν. Theoph. Cont. V. 35. p. 261. Cedr. II. p. 206.

<sup>3)</sup> Theoph. Cont. VI. c. 1. Zonar. Cedr. p. 249. Leo p. 262. Acta SS. t. IV. Mai p. 36. t. I. Aug. p. 113.

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. 351. Sym. Mag. 1. c. Leo Gr. p. 263. Georg. m. c. 2. p. 849. Cedren. 1. c. Georg. Hamart. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 81. 82. wie Theoph. Cont.

<sup>5)</sup> έν τῆ μυνή τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βύρδυνος. Theoph. Contin. Auch Cedren. hat Αρμενιανῶν. Dagegen anderwärts: ἐν τῆ μονῆ τῶν Αρμενιανῶν Αρμενιανῶν τῆ λεγομένη τοῦ Γύρδονος. Sym. Mag. — ἐντῆ μ. τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπιλεγομένη τοῦ Βύρδονος. Georg. mon.; ebenso Leo Gram., ber aber τοῦ Βύρδον hat, und Bonaras. Georg Hamartolus bei Allat. l. c. hat ebensalls Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδωνος. (Baron. a. 886. n. 15: Armenorum); im Cod. Monac. 139 f. 325 a. ebenso, nur steht Αρμονιανῶν.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. VI. 4, p. 354, Leo Gr. p. 263. Georg. m. c, 5, p. 850, Cedr, II, 248. 149.

Es ging bamals das Gerücht, Photius habe mit seinem Freunde Theodor gegen den Kaiser konspirirt und einen seiner Verwandten auf den Thron zu erheben beabsichtigt. <sup>7</sup>) Diese Anklage erhoben wirklich zwei von Theodor Santabarenus mehrsach beleidigte und bei Basilius verläumdete Beamte, der domesticus scholarum Andreas und der Magister Stephan, <sup>8</sup>) sowie wahrscheinslich auch die andere, daß sie den jetzigen Kaiser bei Basilius verläumdet. <sup>9</sup>) Es wurde, nachdem Santabarenus nach Constantinopel gebracht worden war, eine strenge Untersuchung hierüber gepflogen, zu welchem Behuse beide Angeklagte nach dem Palast Pege transportirt wurden, wo ihnen jedoch die wechselseitige Communication verwehrt war. <sup>10</sup>) Die Untersuchung führten mit den genannzten zwei Beamten die Patricier Karteros und Gumer <sup>11</sup>) sowie Johann Hagiopolita. Es ist uns bei den Chronisten <sup>12</sup>) ein Berhör in dieser Sache aufbewahrt, das eine nähere Erwähnung wohl verdient.

Die Richter wiesen dem Expatriarchen einen ehrenvollen, seiner Würde entsprechenden Sitz an, nahmen dann selbst Platz und begannen das Verhör. Der Domestikus Andreas fragte den Photius: "Kennst du, Herr, den Abt Theodor?" Photius entgegnete: ""Ich kenne den Abt Theodor nicht (ich kenne den Theodor nicht als Abt)."" Darauf ward die Frage bestimmter wieders holt: "Kennst du den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodor, der Erzbischof von Euchaita ist."" 14) Dann wurde der Santabarener befragt. "Der Kaiser will von dir wissen: Wo sind die Gelder und Schätze meines Reiches?" 15) — Es scheint sich also auch um Veruntreuung öffentlicher Gelder gehandelt zu haben. Theodor antwortete gesaßt: Sie sind dort, wohin sie der damalige Kaiser gegeben hat; 16)

<sup>1)</sup> Cedren. II. 149: καὶ γὰρ δη ἐφέρετο λύγος, ὡς αὐτὸς ὁ Φώτεος οἰκείφ συγγενεῖ μνηστευόμενος την βασελείαν καὶ τῷ Σανταβαρηνῷ κοινολογησάμενος καὶ δόξαν ἀμφοῖν, μη ἀλλως ἐπιτυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, εἰ μη ὁ Λέων ἐκποδῶν γένοιτο, την προεερημένην ἔρῷα-ψαν κατ αὐτοῦ συκοφαντίαν. Stylian. ep. ad Steph. (Mansi XVI. 433): ὑπέλαβον (Phot. et Sant.) ὡς ἐκείνου (Basil.) θανόντης καὶ τοῦ νίοῦ ἐκποδῶν γινομένου, αὐτοὶ καθέξουσε την βασιλείαν, ἢ δι ἐαντῶν ἢ δι ἐτέρου, οἴου βούλονται, προσώπου, ταύτην οἰκονομοῦντες.

<sup>\*)</sup> Dieser heißt bei Theoph. Cont. Leo Gr. Georg. m. o rie Kadonagias, was wohl Sohn der Prinzessin Kalomaria bedeuten will; dann wäre er Berwandter des Photius gewesen. —

<sup>\*)</sup> Das setzt Sym. M. p. 701 bei.

<sup>16)</sup> Theoph. Cont. I. c. p. 354. 355. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 264. Cedr. II. p. 251.

<sup>11)</sup> So Theoph. Cont. Georg. m., bei Leo Gr. und Cedr. Γουβες — μ und β were ben oft verwechselt.

<sup>12)</sup> Theoph. Cont. VI. 5. p. 354--356. Leo Gr. p. 263-265. Georg. m. c. 5. p. 850-851. Cedr. II. p. 251. 252.

<sup>13)</sup> αββαν ου γνωμίζω Θεύδωρον.

<sup>&#</sup>x27;') γνωρίζω τον μοναχύν Θεύδωρον άρχιεπίσκοπον ύντα Εύχαίτων Theoph. Cont. Georg. m.; Leo Gr.: γινώσκω τον άββαν κ. τ. λ. Die ganze, hier beschriebene Haltung bes Photius zeigt, wie strenge er an seiner Würde wie an ber aller von ihm Geweihten sesthält.

<sup>&#</sup>x27;b) ὁ βασιλεύς σοι δηλοΐ ποῦ εἰσὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ πράγματα τῆς βασιλείας μου; Theoph. Cont. (Leo Gr. Georg. m. τῆς ἐμῆς βασ.)

<sup>16)</sup> ύπου δέδωκεν αθτά ό κατά την ημέραν βασελεύς. Th. Cont. Leo Gr.

weil der Raiser sie aber wieder verlangt, so tann er sie wieder zurücknehmen. Auf die weitere Frage: "Wen wolltest du zum Kaiser erheben, als du dem Bater bes regierenden Raisers riethest, seinen Sohn des Augenlichts zu berauben, einen von deinen Blutsverwandten oder von denen des Patriarchen?" 17) erklärte und betheuerte Theodor, er wisse von dem Allem nichts. Der Magi= ster Stephan hielt ihm nun vor, wie er dem Kaiser habe bedeuten können, er werde den Patriarchen eines solchen Verbrechens überführen. 18) Statt aller Antwort fiel Theodor fußfällig vor Photius nieder und rief: "Ich beschwöre dich, Herr, bei Gott, daß du mich vorher absetzen und degradiren mögest; bann, wenn ich der bischöflichen Würde beraubt bin, mögen sie mich immerhin als Missethäter bestrafen. Ich habe nichts ber Art bem Kaiser gesagt." Photius rief feierlich: "Beim Heil meiner Seele, Theodor, du bift Erzbischof in dieser Welt wie in jener; 19) (ich werbe bich nie der bischöflichen Würde entsetzen)." Andreas sagte in voller Entrustung: "Wie, hast du nicht durch mich dem Raiser melden lassen, daß du den Patriarchen hierin überführen wollest?" 20) Theodor läugnete auf das Bestimmteste, daß er irgend etwas davon wisse. So ward kein Geständniß erlangt und ein hinreichender Beweis gegen die Angeklagten konnte nicht erbracht werden, am wenigsten gegen den Patriarchen; gegen Theodorus lagen wahrscheinlich blos gravirende Indicien vor.

Als dem Raiser die Verhöre mitgetheilt wurden, soll er sehr erzürnt gewesen sein, daß gegen Photius die Anklage des Majestätsverbrechens nicht mehr haltbar schien; <sup>21</sup>) die Angabe der Späteren, daß es ihm nur deßhalb in den Sinn gekommen, demselben das Patriarchat abzunehmen, weil er sonst nichts gegen den Santabarener hätte unternehmen können, <sup>22</sup>) ist sicher ganz unglaubwürdig; denn darin war die kaiserliche Gewalt keinesfalls durch den Patriarchen beschränkt und dieser hätte sich doch in die kaiserlichen Maßregeln gegen seinen Freund fügen müssen. Dem Kaiser blieb aber noch übrig, die kirchliche Autorität gegen Photius anzurusen und da er an den Dekreten des

<sup>17)</sup> τίνα έβουλεύου (έβούλου Georg. Leo) βασιλέα ποιήσαι, τῷ πατρὶ τοῦ βασιλέως ὑποθεὶς (ὑποθέμενος τῷ ἐμῷ πατρί) τοὺς ὀφθαλμούς τὸν ἔδιον ἀποστερήσαι υίόν; (διὰ συσκευής σου τυφλῶσαί με; Leo. Georg.) σὸν συγγενή ή τοῦ πατριάρχου; (πατριάρχου ἔδιον ή σύν; L. G.)

<sup>18)</sup> πῶς ἐμήνυσας τῷ βασιλεῖ, ἐλίγξεεν περὶ τούτου τὸν πατριάρχην; Leo Theoph. Cont.
19) μὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, κῖρι Θεόδωρε, ἀρχιεπίσκοπος εἶ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

<sup>20)</sup> θυμωθείς υὖν ἐπὶ τούτοις Ανδιρίας ἔφη καὶ πῶς οτὰ ἐμήνυσας, ἀββα, τῷ βασιλεῖ δι' ἐμοῦ, ἵνα ἐν τυύτφ τὸν πατριάιχην ἐλέγξης;

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Theoph. Cont. VI. 5. p. 356: ὁ δὲ βασιλεὺς θυμῷ κάὶ ὀψηῆ ἀκατασχέτῳ ληφθεὶς, ὡς μὴ εὔλογον αἰτίαν κατὰ τοῦ πατριάρχου εὖρηκώς. Œbenţo Georg. mon. p. 851. Leo Gram. p. 265.

<sup>21)</sup> Cedren. II. 248: εἰδως γάρ, ως οὐκ ἄν τι δυνηθείη φαῦλον ἐνδείξασθαι κατὰ τοῦ Σανταβαρηνοῦ, Φωτίου τὸν πατριαρχικὸν ἰθύνοντος θρόνου προστήσεσθαι γάρ αῦτοῦ γενναιύτερον καὶ ἀντιλήψεσθαι ὑπετόπασε καὶ μὴ συγχωρῆσαι τυραννικύν τι παθεῖν. Method. mon. de vitando schismate c. 12 (Mai N. Coll. III, I. 257): δείσας, ως φασὶ, μὴ υὐκ ἐάση ἀμύνασθαι Σανταβαρηνὸν τῆς εἰς τὸν πατέρα καὶ βασιλία διαβολῆς κατὰ αὐτοῦ ἕνεκα κ. τ. λ. Glycas P. IV. p. 553.

römischen Stuhles, mit dem er wieder in Berbindung zu treten beabsichtigte, einen sicheren Halt hatte, war die Entsetzung des Photius vorläusig gerechtsfertigt. Der Senat gestattete dem Photius, unbelästigt in dem ihm zugewiessenen Kloster zu leben; Santabarenus aber ward ungeachtet seiner bischöslichen Würde mit schweren Schlägen mißhandelt und nach Athen exilirt. <sup>23</sup>) Später scheint den Kaiser diese Milde gereut zu haben; er ließ ihn blenden und nach Asien deportiren. Erst nach mehreren Jahren ward Theodor endlich begnadigt und erhielt ein kleines Einkommen aus dem Schatze der neuen Basilika; <sup>24</sup>) er überlebte noch den Tod dieses Kaisers und seines Bruders Alexander und starb nach 913. <sup>25</sup>)

Der kaiserliche Prinz Stephan ward erst kurz vor den Weihnachtsseiertagen 26) (Dec. 886) consekrirt und zwar nahm statt des zur Ordination berechtigten Erzbischofs von Heraklea, welcher Sitz wohl erledigt war, der Erzbischof von Cäsarea, Theophanes, als erster Metropolit des Patriarchats (Protothronus) die Weihe vor. 27) Es hatte aber diese Ordination noch gegen sich manche Bedenken. Einmal hatte Stephan noch nicht das gesetzliche Alter, 28) war viel zu jung für ein so wichtiges Kirchenamt; sodann war er von Photius zum Diakon, zum Bischose von einer Creatur des Photius ordinirt worden und die unter der vorigen Regierung exilirten, nun von Leo VI. zurückgernssenen Geistlichen, die standhaft dem Photius widerstanden, mußten dadurch in neue Berlegenheit kommen; sie wollten vor Allem die Dazwischenkunft des römischen Stuhles.

Kaiser Leo, der das an Basilius gerichtete Schreiben des Papstes Stephan erhalten, <sup>29</sup>) ging vollkommen auf diesen Antrag ein. Er berief eine Bersammlung von antiphotianischen Geistlichen <sup>30</sup>) unter dem Borsitze des Metrospoliten Stylian von Neocasarea und erklärte hier feierlich, nachdem er den gottlosen Photius von seinem Stuhle nach reislicher Erwägung entsetz und den Clerus von seiner tyrannischen Herrschaft befreit, werde von keinem Zwange mehr die Rede sein, mit Jemand Gemeinschaft zu halten, er bitte aber, daß

<sup>25)</sup> Sym. M. Leon. c. 1. p. 701: καὶ τῆς συγκλήτου καταψηφισαμένης αὐτῶν, τὸν μὲν Ψώτιον εἴασαν εἰς τοῦ Γόρδονος, τὸν δὲ Σανταβαμηνὸν τύ φαντις ἐξώρισαν ἐν ᾿Αδήναις.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Theoph. Cont. l. c. Leo Gr. Sym. M. l. c. Georg. m. c. 6. 7. p. 851. 852. Cedr. II. 252. Glycas Ann. P. IV. p. 553. Zonar. P. III. p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Er starb ini Κωνσταντίνου καὶ Ζωῆς τῆς αι τοῦ μητρός. Georg. m. c. 7. p. 852. Theoph. Cont. l. c. Lea Gr. l. c.

<sup>26)</sup> προ των Χυιστου γεννών Leo Gr. p. 263. Georg. c. 3. p. 849.

<sup>27)</sup> Leo Gr. Georg. l. c. Theoph. Cont. VI. 2. p. 354. Sym. M. p. 700. Cedr. II. p. 249. Auf diese Ausnahme von der alten Regel macht auch Theodor Balsamon (in c. 12. Chalc. Bever. Pand. can. I. p. 127. 128) ausmerksam.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Stephan war damals erst sechzehn Jahre alt. Pag. a. 886. n. 4. Zum Subdiakonat waren nach Trull. c. 15 zwanzig Jahre, nach Justinian Nov. 123. c. 13 fünfundzwanzig Jahre ersordert. Leo VI. setzte mit Derogation dieser Novelle Const. 75 die trullauische Bestimmung in Krast. Bgl. Thomassin. P. I. L. II. c. 68. n. 4; c. 69. n. 1. Assem. Bibl. jnr. Or. t. V. p. 122 seq. Migne CVII. 456. Const. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Append. ad Conc. VIII. Mansi p. 425 B.

<sup>20)</sup> ετίθέως ανεκαλέσατο πάντας τυύς ίερεϊς της αληθείας.

jetzt Alle seinen Bruder als Patriarchen anerkennen und so die Einheit in der Kirche wiederherstellen möchten; wosern man aber ohne die Autorität des römischen Stuhles, der den Photius mit dem Anathem belegt, mit dem neuen Patriarchen in Gemeinschaft zu treten sich scheue, weil er von jenem die Weihe des Diakonates erhalten, so solle man nur eine Gesandtschaft mit Briefen nach Rom abordnen, um von da Dispensation für die von Photius Ordinirten zu erlangen. 31)

So geschah es auch. Der Raiser sandte seinerseits ein uns leider nicht mehr erhaltenes Schreiben an den Papst; ein anderes verfaßte Stylian im Namen der mit ihm vereinigten Bischöfe, Priester und Monche. Dieses lettere enthält nach einer kurzen Einleitung über die jedesmal zu ihrem Triumphe endenden Verfolgungen ber Kirche und die Beschämung ihrer Widersacher, wie zulett besonders der Rtonoklasten, einen ziemlich ausführlichen Bericht über die Borgange in der Kirche von Byzanz seit der Berurtheilung des Gregorius Asbestas und dessen Intriguen gegen Jgnatius. 32) Nachdem erzählt ward, wie Raiser Leo durch den Sturz des Photius die hart bedrängten Anhänger bes Ignatius von ihrer Noth befreit, wird sobann im Hinblicke auf die Obergewalt des römischen Stuhles 34) der Papst gebeten, denjenigen, die nicht ohne allen plausiblen Grund 84) des Photius Weihen anerkannt, Milde und Barmberzigkeit angebeihen zu lassen, ba einerseits zur Täuschung von Bielen, wie früher Roboald und Zacharias, so später die Legaten 35) Paulus und Eugenius sich dem Photius angeschlossen hätten, andererseits ohne diese Milde so viele Chriften von ber Rirche ausgeschlossen würden. Gine Dispensation für die von Photius Ordinirten sei auch nicht gegen die Praxis der Kirche, 36) die auch die von Diostorus Geweihten und seine Anhänger nach geleisteter Buße aufgenommen und ebenso im siebenten Concil den Anhängern der Bilderstürmer die gleiche Gnade zugewendet habe. Photius, der von Anfang an Schismatiker gewesen, von Schismatikern gegen die Canones geweiht und sonst vieler Berbrechen schuldig sei, möge verurtheilt bleiben; aber den durch seine Arglist

<sup>21)</sup> ibid.: Ή ἐκ θεοῦ βασελεία ἡμῶν τὴν ἀλήθειαν ζητήσασα τὸν παράνομον ἄνθρα τοῦ θρόνου ἀπήλασε καὶ τὸν καθ' τίμῶν διωγμὸν ἔπαυσε καὶ οὺ βιάσομαί τινας ἐξ τίμῶν παρὰ προαίρεσε ποτε κοινωνῆσαι ἐν παρακλήσει δὶ μᾶλλον προςφωνῶ τὴν ὑμετέραν εὐλάβειαν, ἵνα συνέλθητε τῷ ἀδελφῷ μου, καὶ γένηται μία ποίμνη. Ἐὰν δὰ ἄνευ τῶν Ῥωμαίων τῶν δεσμευσάντων Φώτιον οὐ θέλητε συνελθεῖν τῷ ἀδελφῷ μου, διὰ τὸ χειροτονηθήναι διάκονον ὑπὸ Φωτίου, δεῦτε γράψωμεν καὶ ἀποστείλωμεν ὑμοῦ παράκλησιν χειροτονηθέντων.]

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Mansi l. c. p. 425 — 433. Baron, a. 886. n. 17 seq.

<sup>25)</sup> ib. p. 438 C.: Επεὶ δὲ ζόμεν, ὕτι ἐκ τοῦ ἀποθτολικοῦ τίμῶν Θρόνου το ἰθύνεόθαι καὶ κανονίζεσθαι ἔχομεν, τούτου χάριν διὰ τοῦ εὐτελοῦς ἡμῶν γράμματος τὴν ὑμετέραν παρακαλοῦμεν σεβασμιότητα.

<sup>31)</sup> τον μή χωρίς εὐλόγου αἰτίας την τοῦ Φωτίου χειροτονίαν δεξάμενον λαόν.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) αποκρεδιάρεσε τοῦ απεστολικοῦ Θρόνου τίμων (bei Manfi steht fehlerhaft ήμων, während τίμων stehen muß, was auch Cod. Mon. 436. p. 112 n. a. haben).

<sup>36)</sup> το σύνηθες τη έχχλησέφ.

Bethörten möge Dispensation und Milbe gewährt sein, damit die Kirche der Constantinopolitaner den Frieden erhalte, nicht Einige dem Paulus, dem Apollo oder dem Rephas anhingen und so der Eine Leid der Kirche getheilt werde, sondern vielmehr Alle einem einzigen Haupte anhingen und einmüthig Christum verherrlichen könnten. Biele in Constantinopel hätten behauptet, es sei durch Dispensation vom apostolischen Stuhle den von Photius Geweihten die Ausübung ihres Ordo gestattet; man habe diesen aber keinen Glauben beimessen wollen, dis man vom päpstlichen Stuhle etwas Gewisses darüber erfahren. 27) Gewiß sei übrigens, daß jene, die mit Photius Gemeinschaft hielten, es nicht freiwillig, sondern durch die Raiser gezwungen 28) gethan. Der Brief schließt mit der wiederholten Bitte um Dispensation und Nachsicht, die dem Nachsolger des Apostelsürsten wohl anstehe, 39) dem der Herr siedenzigmal siedenmal zu verzeihen ausgetragen habe.

Merkwürdig ist, daß nicht der von Photius Ordinirten, und insbesondere des Stephan, namentlich gedacht wird; vielleicht hatte man das dem kaiserslichen Schreiben überlassen und durch eine im Allgemeinen zu erwirkende Dispensation dessen Sache fördern wollen. Es scheint aber auch von einem Theile der photianischen Prälaten eine besondere Eingabe gemacht worden zu sein, worin diese nach dem Wunsche des Kaisers Stephan's Sache führten.

Es war natürlich, daß noch viele Unzufriedene vorhanden waren und nicht alle Photianer dem jugendlichen, aber fränkelnden 40) Patriarchen sich anschloßen. Biele machten dem Kaiser den Undank gegen seinen berühmten Lehrer und geistlichen Bater zum Borwurf, ja, wie wir bereits oben gesehen, stellte man ihn als einen Batermörder dar, und die poetischen Apologien Leo's waren nicht geeignet, diese Lästerer zu beschwichtigen. Dazu traten wieder mehrsache Unglücksfälle ein, die das Nisvergnügen mit Leo's Regierung nur erhöhten. Im Jahre 887 machte Baziar von Tarsus mit Ahmed Aldjasig einen Einfall in Kappadocien, nahm durch Berrath die Stadt Hypsele und schleppte die Einswohner als Gesangene mit sich fort. 41) Bei St. Sophia brach ein großer Brand aus; auch die Kirche des heiligen Thomas brannte ab, die Leo nachher wiederherstellen ließ. 42) Als der tapfere Nikephorus Phokas von Italien abberusen ward, um in Kleinasien zu kämpsen, griffen die sicilischen Saracenen

<sup>37)</sup> ib. p. 446: πολλών ήμας πρός την κοινωνίαν ώθονντων καὶ διαμνυμένων, τούτους παρά τοῦ ἀποστυλικοῦ θρόνου οἰκονομίας χάριν ἐαθηναι εἰς τὸ τὰ τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀκωλύτως διατελεῖν, ον δαμώς αν τοῖς ἐπιστεύσαμεν, τὸ πιστὸν καὶ ἀναμφίλεκτον παρά τῆς σῆς ἀγιότητος ἐκδεχόμενοι.

<sup>38)</sup> βία των τύτε χρατούντων.

<sup>39)</sup> δισωπεί σε Πέτρος, ού τον θρόνον έλαχες διέπειν.

<sup>1°)</sup> Vita S. Basil. jun. (Acta SS. 26. Mart.) c. 1: Stephanus suscipiens medicis propter molestum ardorem continua purgativa, quorum usu nimium frigefacto stomacho cum incidisset in morbum inexplicabilem, consummatus est morte. Gr. Egt Migne CIX. 653.

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. VI. 4. p. 354. Leo p. 263. Sym. p. 700. Georg. c. 4. p. 819. Cedren. II. 250. Beil II. S. 475.

<sup>17)</sup> Theoph. Cont. l. c. Sym. Leo l. c. Georg. c. 4. p. 850.

Salabrien auf's Neue an und im September 888 ward die griechische Flotte bei Reggio von denselben völlig vernichtet und die Bemannung zum größten Theile getödtet; die Beute der Muselmänner war über die Maßen groß. 43) Das Landheer unter dem Patricier Constantin hatte mit Ajo von Benevent 44) zu kämpsen, der sich in Bari sestgesetzt und die Stadt erst nach langer Belagerung übergab; 46) später ward es besiegt und fast gänzlich aufgerieben. 46) Benevent, wo die Griechen sich sehr verhaßt gemacht, ging verloren. 47) Auch die Insel Samos wurde von den Saracenen erobert und der Besehlshaber Paspala gesangen genommen. 48) Das Alles war nur das Borspiel noch größerer Calamitäten, die unter der Regierung des "Philosophen" das Reich bedrängten und die auch durch einzelne Erfolge, wie durch den um 889 von dem griechischen Admiral Michael über den Saracenen Mogber ersochtenen Sieg und dessen Gesangennahme 49) nicht ausgewogen werden konnten.

Leo schien sich für alle Unfälle mit seiner legissativen und wissenschaftlichen Thätigkeit <sup>50</sup>) zu trösten. Er schrieb Reden, <sup>51</sup>) Gebete, religiöse Gesänge und Sedichte, <sup>52</sup>) erließ neue Gesetze und sorgte für die Vollendung der unter Basilius begonnenen Gesetzesrevision, die in den sechzig Büchern der Basiliken <sup>58</sup>) vorliegt. Das kirchliche Gebiet erfuhr seine Thätigkeit vor Allem; bei der Schwäche und dem seidenden Zustande seines Bruders Stephan, an den er

<sup>43)</sup> Amari I. p. 425. Chron. Sic. apud Murat. R. It. Scr. I, II. 245.

<sup>11)</sup> Die Griechen nennen ihn Eriwr, Ariwr dout Aorrosaydias und stellen ihn als Rebellen gegen ben Kaiser bar.

<sup>15)</sup> So die lateinischen Duellen bei Pag. a. 886. n. 13. Cf. Leo p. 265. 266. Cedr. 11. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 6. p. 356. Sym. c. 2, p. 701. Leo p. 266. Georg. mon. c. 8. p. 852.

<sup>47)</sup> Chron. S. Bened. Salern. c. 146 seq. Pertz III. 203. 174. V. 53.

<sup>18)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 7. p. 357. Leo l. c. Georg. c. 10. p. 852. Sym. c. 3. p. 701 sett dieses in Leo's drittes Jahr. Bgl. Cedren. II. 253.

<sup>19)</sup> Amari l. c. p. 427. 428.

<sup>\*\*)</sup> S. barsiber Oudinus de script. eccles. t. II. p. 394 - 400. Seine Tattif bei Migne CVII. 671 — 1120.

<sup>51)</sup> Ein Verzeichniß seiner Reben gibt Baron. a. 911. n. 3—33 an der Zahl. Davon find 19 gebruckt. Migne CVII, p. 1—298.

Migne l. c. p. 299—314. 659 seq. 1129 seq. Mehrere Gedichte unter seinem Namen stehen in Jakob's Anthologie L. IX. 200—203. 214. 361. 578. 579. L. XV. 12 n. s. f. Der Kaiser seinerseits wurde wiederum von mehreren Schmeichlern besungen, besonders von Leo Magister, der seine Thaten und seine Hochzeiten verherrlichte und namentlich die von ihm erbauten prächtigen Bäber pries. Matranga Anecd. Gr. Praes. p. 33. Ode II—IV. p. 561—568. Bon demselben Leo sindet sich auch ein Gedicht auf Constantin's (Porph.) Gemahlin Helena. Ode V. p. 568—571.

Basilicorum libri LX. post Annibalis Fabroti curas ope codd. MSS. a G. E. Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach, antecessor Jenensis. Lipsiae 1833—1850. V. voll. cum Supplem. Zachariae a Lilienthal. Bgl. Schröch R. G. XXI. S. 127. 128. XXII. 408. 489—492. Suares. ap. Fabric. Bibl. gr. XII. 477 seq. ed. vet. Terrasson. Hist. de la jurisprud. Rom. P. III. p. 358. Paris 1750. Schöll Gesch. b. gr. Lit. III. 458 ff.

nach bem Beispiele Justinian's viele seiner Novellen richtete, griff er unermüblich ein und war statt seiner auch zugleich Patriarch. Bebacht, alle Dißbräuche abzustellen, urgirte er 64) das Geset, daß fein Priester nach der Weibe beirathen dürfe, obschon Berheirathete die Priesterweihe erhalten könnten ein Gesetz, das Photius 65) nach Justinian eingeschärft, das aber unter seinem Batriarchat wenig beachtet worden zu sein scheint. 56) Dagegen sollte bei ber Erhebung zum Episkopate kein Hinderniß darin gefunden werden, daß der Promovend aus früherer rechtmäßiger Che mehrere Kinder habe. 57) Aber die Rückversetzung der nach der Ordination sich verehelichenden Majoristen in den Laienstand schien dem Kaiser doch zu hart, weßhalb er dieselben nur von der Promotion zu höheren Weihen ausgeschlossen wissen wollte. 58) Den von ber Rirche nicht anerkannten Chetrennungsgrund wegen Gefangenschaft wollte Leo zu Gunften der kirchlichen Forderung beseitigen. 59) Nicht zufrieden mit dem Gesete seines Vaters gegen ben Concubinat schrieb er die Einsegnung als kirchliches und weltliches Merkmal der Che vor und verbot den Concubinat auf das strengste. 60)

In den Basiliken, die zwischen 901 und 911 erschienen, wollte Leo nicht etwa das frühere justinianische Recht aufheben, sondern nur eine ausführliche und überfichtliche Rechtssammlung liefern, 61) bie ein Burückgeben auf jenes als Subsidiarrecht nicht ausschloß. Dabei wurden auf Grund der schon unter Basilius gemachten Vorarbeiten viele mit den firchlichen Grundsätzen unvereinbare Dispositionen stillschweigend aufgehoben und jenen größere Geltung eingeräumt. Gine schöpferische legislative Kraft wohnte aber bem weitschichtigen, gang auf bem älteren Rechte Justinian's beruhenden Werke nicht inne. Fall eines Widerstreits zwischen geistlichen und weltlichen Gesetzen hatte Les in einer an seinen Bruder gerichteten Novelle 62) das Zweckmäßigkeits- und Nütlichkeitsprincip zur Norm gemacht, da je nachdem der Canon ober der Nomos als zweckmäßiger ober nützlicher erscheine, ber eine ober ber andere den Vorzug erhalten sollte, womit der Willfür Thür und Thor geöffnet und die Selbstständigkeit ber kirchlichen Gesetzgebung untergraben war. Dazu legte sich Leo ein sehr ausgebehntes Dispensationsrecht in kirchlichen, namentlich in Chesachen, bei, indem er in seinem Gesetze über bas zu Sponsalien und Eben erforderliche Alter aussprach, es dürften die von Gott mit der Verwaltung der

<sup>54)</sup> Leonis VI. Nov. 3 ad Steph. Patr. p. 19 ed. Henr. Agilaei 1560. Zachariae Jus Gr. Rom. III. p. 70.

<sup>55)</sup> Nomocan. IX. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Assem. Bibl. jur. orient. t. I. p. 525, 526, n. 372, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nov. 2 ad Steph. Patr. (gegen l. 42. §. 1. Cod. I. 3. Nov. 6. c. 1. §. 3.) Zachar. l. c. p. 69. Migne CVII. 428 seq.

<sup>58)</sup> Nov. 79. Zachariae l. c. p. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nov. 33. Zachariae l. c. p. 118.

<sup>60)</sup> Nov. 89. 91. Zachariae l. c. p. 185. 187.

<sup>- 61)</sup> Bgl. die Borte Leo's in der Borrede: τας πάσας των νόμων πρωγματείας ήμεις σωματοποιησάμενοι έν τεύχεσεν έξ συνεκεφαλαιώσαμεν κ. τ. λ.

<sup>62)</sup> Nov. 7 ad Stephan. Zachariae Jus Gr. Rom. III. 78. Migne l. c. p. 441.

zeitlichen Dinge Betrauten, erhaben über das Gesetz, das die Unterthanen verspslichtet, eine Dispensation ausüben. <sup>63</sup>) Immer mehr konnte so der Cäsaros papismus sich befestigen und nur ein alle Schranken der Zucht und Sitte versletzendes Uebermaß rief noch eine Reaktion hervor.

## 8. Unterhandlungen mit den Päpsten Stephan V. und Formosus und Union der Byzantiner unter Anton II. und Nikolaus I.

Die Briefe des Kaisers Leo und des Metropoliten Stylian wurden nicht vor Ende des Jahres 886 ausgefertigt; erft 887 konnten sie in Rom überreicht werden. Stephan V. konnte sich über die Absetzung des in Rom berüchtigten Usurpators nur freuen; aber auffallend mußte es ihm erscheinen, daß ber Brief Stylian's von der Entsetzung und Expulsion desselben sprach, mahrend das faiserliche Schreiben von einer Resignation desselben redete. Erkannte man eine Berzichtleistung des Photius an, so war damit die Legitimität seiner bisherigen Amtsführung ausgesprochen, worauf der römische Stuhl nicht eingehen konnte. ') Deßhalb forderte er in einem an die orientalischen Bischöfe und Geistlichen gerichteten Schreiben vom Jahre 888 unter Anführung seiner Bedenken nähere Aufschlüsse über die Art und Weise, wie der bisherige Inhaber des byzantinischen Patriarchates beseitigt worden sei, und suspendirte einstweilen jedes Urtheil. Bielleicht hatte der byzantinische Hof in seinem Schreiben eine ältere, geläufige Formel adoptirt, wie die bei der Entsetzung des Ignatius gebrauchte, die ebenso von Abdankung sprach; auch stellte man gewöhnlich mit einer gewissen Euphemie ben nicht selten erzwungenen Eintritt bedeutender Persönlichkeiten in ein Kloster als Aft einer freien Wahl dar; auch konnte Photius zuletzt selbst zugestimmt haben. Jedenfalls hatte der Hof selbst die Berzögerung der Dispensation und der Anerkennung des Patriarchen Stephan verschuldet.

In seinem Schreiben des bezeichnet Stephan den Photius als Laien, der das Kreuz des Herrn verhöhnt, der gleich den Erstgeborenen der Aegypter wegen dieser Verhöhnung des Kreuzes vom Herrn geschlagen worden sei,

<sup>190.</sup> Nov. 109. Zachariae III. 211. Bgl. Zhsishman Orient. Eherecht I. S. 190.

19 Baron. a. 886. n. 28: Si acquievisset Papa iis, quae scripta erant ab Imperatore de Photio sponte se abdicante, ejus sessionem illegitimam quodammodo probasse videri potuisset. Ceterum nullus esse poterat locus renuntiationi ei, qui numquam legitime sedisset; nemo potest dimittere, quod non habuit. Sophofics Octonomos (l. c. §. 34. p. μζ not. λ.) will in dieser Motivirung Leo's ein Eingeständniß der Unschuld des Photius und der Ungerechtigkeit seiner Expulsion sehen.

<sup>2)</sup> ep. H \*a&ulin — Catholica Christi Mansi XVI. 436. 437. XVIII. 18. Baron. a. 886. n. 26. Jaffe Reg. n. 2639. p. 296. Der Brief ist sicher nur im Auszug ershalten. Ein Fragment des Originals ist c. 10. d. 5 de cons. (Mansi XVIII. 26.)

<sup>\*)</sup> τὸν καταπαίξαντα καὶ τὸν ζωοποιὸν τοῦ κυρίου σταυρὸν, δι' οδ δη τιμίου σταυροῦ πάντα τὰ χαρίσματα τῆς ἱερατικῆς ὑπηρεσίας πληροῦται καὶ ἡ τοῦ άγιου βαπτίσματος κολυμβήθρα ἐν αὐτῷ άγιάζεται.

während das wahre Frael, das seine Thürpfosten mit dem Blute des Lammes bezeichnete, gerettet ward. An Photius sei in Erfüllung gegangen, daß, wer das heilbringende Kreuz verachtet, mit dem Schwerte des Evangeliums getödtet wird. Bon dem Berichte Stylian's, der den Photius als von seinem Stuhle verjagt darstellte, geht dann der Papst zu der Meldung des Kaisers über, Photius habe ein einsames, contemplatives Leben gewählt und schriftlich auf das Patriarchat verzichtet; daraus begründet er die Nothwendigkeit einer genauen Untersuchung wurden, in deren Anwesenheit Alles erörtert und ein sicheres Urstheil gefällt werden solle, da die römische Kirche ohne vollständige Prüfung nicht entscheide und ihr einmal gegebener Entscheid für alle Zeiten fest und unverrückt stehen bleiben müsse.

Auf dieses 888, wie es scheint, erlassene, und wiederum bei dem vielsach erschwerten Berkehr spät eingetroffene Schreiben wandten sich Stylian, Eusebius von Nazianz, Johannes von Comana, Johannes von Leontopolis und andere Bischöse 889—890?) mit einer neuen Eingabe ) an den Papst. Nach dem mit Lobsprüchen auf den römischen Stuhl ausgestatteten Eingang suchen diese antiphotianischen Prälaten den Widerspruch zwischen ihrem und dem kaiserslichen Schreiben dahin aufzuklären, die Versasser des letzteren, als frühere Anhänger des Photius, seien von der Boraussetzung seiner Legitimität ausgezgangen, während sie den Photius niemals als Bischof anerkannt, getreu den Entscheidungen der Päpste Nikolaus und Hadrian und den Beschlüssen des in Byzanz gehaltenen ökumenischen Concils. ) Sie sprechen dann ihrerseits ihr Erstaunen aus, wie der Papst den im Eingange seines Schreibens verworfenen Photius doch als einen legitimen Bischof betrachten könne, über den noch ein Urtheil zu fällen sei, 10) was ohne Verletzung der Väterschlüsse nicht geschehen

<sup>4)</sup> ήσυχιαστικήν διαγωγήν ήρετήσατο. Die ήσυχία ist den christlichen Griechen sehr oft das Mönchsleben Naz. Or. 2. n. 6; viele Briese des Photius sind an Hespchiasten, d. i. Mönche gerichtet. Die Uebersetzung hat: vitam privatam et quietam amplexus est.

<sup>5)</sup> οὖ δη χάριν ἐν ἀμφιβολία ἐγενόμεθα· πολύ γὰρ διαφέρει τὸ παραιτήσασθαι τοῦ ἐξωθηναι· ἡμιῖς τοίνυν ἄνει· ἀχριβοῦς ἐξετάσεως κ. τ. λ.

<sup>6)</sup> καὶ γὰρ ὡς κάτοπτυον καὶ ὑπόδειγμα ἡ άγία τῶν Ρωμαίων ἐκκληδία ταῖς λοιπαῖς ἐκκληδίαις καθίδταται, καὶ εἴ τι ᾶν ὁρίδη, εἰς τὐν αἰῶνα ἀκλόνητον διαμένει καὶ χρή μετὰ ἐξετάδεως τὰς κρίδεις φέρειν.

<sup>7)</sup> Auct. append.:  $\mu$ era kry rola — bas ist sicher vom ersten Briefe Stylian's, b. i. von 887 an gerechnet, nicht von dem Briefe des Papstes, da man sicher nicht so lange mit der Antwort gewartet hätte. So auch Baron. a. 889. n. 2.

<sup>\*)</sup> Τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα. Mansi l. c. p. 437 — 430.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Οἱ παραιτήσασθαι γράψαντες τον Φώτιον, αὐτοὶ τοῦτον καὶ ἱερέα ἐδέξαντο ἡμεῖς δὲ οἱ μηδόλως τοῦτον ἔχνος ἱερωσύνης ομολογοῦντες ἔχειν κατὰ τὴν ἔννομον καὶ κανονικὴν κρίσιν τῶν ἀοιδίμων . Ν. καὶ Α., καθώς καὶ ἡ άγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἐν ΚΠ. συγκροτηθέισα . . ., πῶς ἦδυνάμεθα τὸν οὕτω κατακριθέντα ὡς παραιτησάμενον γράφειν; das Wort ἱερειςς ſteht häufig für Bijchof, wie ἀρχιερείς ſür Patriarch und Metropolit.

<sup>10)</sup> Έθανμάσαμεν δε και πως, ον έγραψας αποκεκινημένον από της στερεας πέτρας του Χριστού..., τουτον εν τῷ.. τέλει ως έννομον αρχιερέα κριθηναι υφείλειν έγραφας. πως ο απύβλητος κριθήσεται;

könne. Es wird dann an die Verbrechen des Photius und insbesondere au sein Gebahren gegen Papst Marinus erinnert und die Vitte um Dispensation auch für Diejenigen erneuert, die gezwungen den Photius anerkannt, <sup>11</sup>) was auch dem Kaiser sehr am Herzen gelegen sei. Wiederholt wird darauf hingewiesen, es sei nicht gegen die Canones, Diejenigen, die den verurtheilten Photius aus Zwang anerkannten, mittelst der Buße aufzunehmen, wie auch Athanasius im Briese an Rusinus (S. 334) sich dahin ausgesprochen habe, auf den Synoden seien blos die Urheber von Häresien und Spaltungen auszustoßen, gegen die Uedrigen aber nachsichtig zu versahren. Der Papst möge encyklische Schreisben an die Patriarchen des Orients in diesem Sinne erlassen, um auch ihren Beitritt zu der so wünschenswerthen Dekonomie zu erwirken. <sup>12</sup>)

Mit diesem und wahrscheinlich noch einigen anderen, leider nicht mehr erhaltenen Schreiben ging eine Gesandtschaft von Geistlichen nach Rom ab, bei der sich auch ein Abgeordneter des Kaisers sowie ein Metropolit von der photianischen Partei befand, 13) der wahrscheinlich jener Fraction angehörte, die sich unbedingt dem neuen Patriarchen Stephan angeschlossen hatte.

Papst Stephan, der nach der Absetzung Karl's III. (Nov. 887) bei der in Italien, Frankreich und Deutschland herrschenden Zerrüttung vorzugsweise mit den Angelegenheiten des Abendlandes beschäftigt und durch den Thronstreit zwischen Berengar von Friaul und Wido von Spoleto in eine sehr schwierige Lage gekommen war, hatte vergebens 890 den deutschen König Arnulf unter Swatopluk's Bermittlung nach Italien eingeladen; er mußte dem über seinen Nebenbuhler siegreichen und zu Pavia zum Könige der Lombardei erhobenen Wido am 21. Februar 891 die Kaiserkrone reichen. 14) In seinem sechsjährigen Pontifikate (bis Sept. 891) hatte die Sache des byzantinischen Patriarchats in Rom keine Fortschritte gemacht; wir wissen nicht, ob die neuen griechischen Gesandten erst nach seinem Tode eintrasen oder er nicht mehr im Stande war, sich mit ihren Anträgen zu befassen.

Sein Nachfolger ward der schon öfter genannte, von Johann VIII. entsetzte, von Marinus restituirte Bischof Formosus. Daß eine zwiespaltige Wahl Statt fand und der spätere Sergius III. hier schon als Mitbewerber um die päpstliche Würde auftrat, ist sicher unrichtig. 15) Nach vielen glaubwürdigen Zeugnissen ward Formosus mit Acclamation von Clerus und Volk erwählt. 16) Wenn er auch von dem deutschen Könige zumeist die Herstellung der Ordnung in Italien hoffte, so konnte er sich doch bei dem Uebergewichte des Wido dem Einflusse der streng italienischen Partei nicht entziehen und

<sup>11)</sup> ετίχόμεθα περί των δεξαμένων τον Φώτιον κατά βίαν.

<sup>12)</sup> p. 440: ως αν και αντοί την παυ ήμων οίκονομίαν δεξάμενοι συνασμενίσωσε και έπισφυαγίσωσε.

<sup>15)</sup> Auct. append. p. 437. B.

<sup>19)</sup> Dammter II. 363 ff. 367.

<sup>15)</sup> Hefele Conc. IV. 538. Dummler Auxil. S. 8. N. 4. Bgl. Kath. Wochenschrift 1853. I. S. 67; 1855. V. S. 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Invect. in Rom. p. LXX ed. Blanch. Conc. Rom. 898. Mansi XVIII. 221 seq. Ann. Alem. Cont. III. 891 (Pertz I. 52).

mußte Wido's Sohn Lambert (zwischen Februar und April 892) ebenfalls zum Kaiser krönen. <sup>17</sup>) Aber bei der drohenden Gefahr für die Freiheit der Kirche wandte er sich schon im Sommer 893 an Arnulf, den auch viele italienische Große angingen; nach Wido's Tod (Dec. 894) erneuerte er diese Einladung (895), worauf Arnulf seinen zweiten Zug nach Italien unternahm und endlich am 22. Februar 896 vom Papste die Kaiserkrone erhielt. <sup>16</sup>) Die Partei Lambert's ward dadurch sehr erbittert und verzieh dem Papste diese Krönung nicht, die ihm zudem bei der schnellen Kückehr des neuen Kaisers nach Deutschland nicht den erhössten Schutz zu bringen vermochte.

Nach einer anderen Seite hin schien Formosus bedeutende Erfolge zu erringen, wie sie sein Gegner Johann VIII. nicht zu erringen vermocht. Der fräftige Bulgarenfürst Symeon, zweiter Sohn Michael's, ber seinem Bruder Wladimir in der Regierung gefolgt war, schien mit dem Papste, der in dem Lande noch im besten Andenken stand, engere Bande anknüpfen zu wollen, zudem als er über den byzantinischen Hof ergrimmt war, mit dem er noch 893 den Kampf begann. 19) Dieser hochstrebende Fürst hegte frühzeitig den später noch mehr entwickelten Plan, sich an die Stelle des byzantinischen Raisers zu setzen; er soll bei Formosus um die Verleihung der Königswürde und um die Erhebung seines Erzbischofs zum Patriarchen gebeten, Formosus ihm die Krone ertheilt und dem Erzbischofe von Achrida das Recht der Krönung und Salbung verliehen haben. 20) Es kam, wie es scheint, ein Anschluß Bulga= rien's an Rom zu Stande, wozu vielleicht auch einige dahin geflüchtete Junger bes Methodius, der Ueberlieferung des Meisters getreu, beigetragen haben; doch war dieser Anschluß kein dauernber. 21) Die Bulgaren wollten zwischen Byzanz und bem Abendlande möglichst unabhängig sein; die von Mähren aus 22) im Lande verbreitete flavische Kirchensprache begünstigte diese Bestrebungen in kirchlicher wie in politischer Hinsicht. 23) Momentan überwog nun allerdings der römische den byzantinischen Ginfluß. Die Politik des Nachgebens gegen Byzanz hatte in Bulgarien schlechte Früchte getragen; die der entschiedenen Strenge im Geiste bes großen Nifolaus und des Marinus konnte vielleicht bessere Erfolge erzielen.

Formosus hatte nun auch den an seinen Borgänger gerichteten Brief des Stylian und seiner Genossen zu beantworten. In dem uns (unglücklicherweise wieder nur zu einem kleinen Theile oder eigentlich in einem durch einen stren-

<sup>17)</sup> Baron. a. 892. n. 1. Jaffé p. 299. Dümmler Ostfr. G. II. 371. N. 23. Der Brief des Formosus an Fusco von Rheims J. n. 2690. p. 301 ist wohl vor 895 zu setzen, da ihn Fusco in einem Gratusationsschreiben an Lambert (Flodoard. Hist. Rhem. IV. 3. 5) erwähnt. Bar. a. 894. n. 4.

<sup>16)</sup> Dümmler a. a. D. S. 338. 364 ff. 367. 371 ff. 412 ff.

<sup>19)</sup> Daj. 442. 450. Bar. a. 893. n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Farlati Illyr. sacr. VIII. 194. Asseman. Kalend. III. 154. V. 171 — 174.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Farlati l. c. p. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vita Clem. c. 14. p. 19 seq.

<sup>23)</sup> Bgl. Pichler Gesch. ber kirchl. Trennung I, S. 198 f.

gen Antiphotianer gefertigten Auszuge) erhaltenen Schreiben 24) vom Jahre 892 will er genau die Personen unterschieden wissen, denen Dispensation zu ertheilen sei. Durchaus sei sie den Laien zu gewähren, die von Laien eine Würde erlangt, für Geistliche nur schwer zu geben, da die von Photius Ordis nirten die Verdammung davon getragen und wer sich des Ordinirten annehme, Gefahr laufe, für den Ordinator einzustehen, der sich zu jenem wie der Baum zur Wurzel verhalte. 26) Es wäre billig, mit Strenge und durch die schwersten Strafen an der Läuterung der Kirche zu arbeiten, in der sich Solches ereignet; 26) doch hindern die Milde und Menschenliebe, so strenge zu verfahren. Deßhalb habe der Papst als Legaten a latere 47) die Bischöfe Landulf und Romanus 28) gesandt, mit denen Theophylakt von Ancyra, Stylian selbst und Petrus der Getreue des Papstes 29) sich gemeinschaftlich berathen sollen; jedoch musse dabei als Regel feststehen, daß die gegen Photius von seinen Vorgängern und dem achten Concil gefällte und von ihm neu befräftigte Sentenz für immer unverändert und unverrückt bleibe. 30) Die von Photius Ordinirten, die durch Borlage ihres Bekenntnißformulars ihre Schuld eingestehen, reuig um Bergebung bitten, dazu geloben würden, nicht mehr in solcher Beise zu fündigen, sollen Begnadigung und Bergebung finden. Man solle genau nach seiner Weisung 31) verfahren, nichts hinzufügen, nichts weglassen, nichts veränbern. Die Genannten sollen nur die Laiencommunion genießen; so werde das Aergerniß beseitigt werden; wer sich dann von ihrer Gemeinschaft zurückziehe, der sei auch der Gemeinschaft des römischen Stubles nicht mehr theilhaftig. 32)

Der Erlaß lautet sehr strenge; doch wollte der Papst es nicht rundweg mit dem byzantinischen Kaiser verderben, nicht alle und jede Dispensation ver-

<sup>24)</sup> ep. Τὰ τῆς σῆς — Literas sanctitatis Mansi XVI. 440. 441. XVIII. 101. Bar. a. 891. n. 4. 5. Jaffe n. 2671. p. 299. Nach dem ersten Saţe heißt es: καὶ μετα πολλά τὰ ἐν μέσω, ἄ περιέχει ἡ τοιαύτη ἐπιστολή.

<sup>25)</sup> Επεί τυν χειρυτονηθέντα έλεηθηναι δυςωπείς, σχύπει, ότι τυν χειρυτυνήσαντα πλέον περιθάλπεις κατά το ύπυ τυῦ χυρίου εἰρημένον ή ποιήσατε το δένδρυν καλον καὶ τοῦς καρποῦς αῦτοῦ καλοῦς, ή ποιήσατε το δένδρον σαπρούν καὶ τοῦς καρποῦς αῦτοῦ σαπρούς.

<sup>26)</sup> Εδει τυίνην, ενα ή εκκλησία αυτη, είς ην τα τοιαυτα ανάκειται, προςφέρη εκδίκησιν χαλεπωτάτην, ενα δια της τυιαυτης εκδικήσεως ή εκκλησία υμών καλώς καθαρισθη.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) έχ της ήμετέρας πλευράς.

<sup>26)</sup> Landulf I. von Capua starb 12. März 879. Erchemp. c. 40. p. 766. Amari I. 452; ihm folgte Landulf II., ber wahrscheinlich hier gemeint ist. Romanus fann nicht ber von Ravenna sein, der, 878 gewählt (Joh. VIII. ep. 131. 153. 151), unter Stephan V. ges storben war (Mansi XVIII. 26) und den Dominitus zum Nachfolger hatte. Es ist wohl Romanus von Fano, der in einer Urkunde von 887 (Mansi l. c. p. 57) vorkommt.

<sup>29)</sup> Πέτρον τον ημέτερον πιστόν.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Ἡ ἀπύφασες ή ἀπὸ τῶν πρυηγησαμένων καὶ υἰκουμενικῶν ἀρχεεψέων ἐξενεχθεῖσα συνοδεκῶς, ἔτι δὲ ἐπεκυψωθεῖσα καὶ παρὰ τῆς ἡμετέψας χθαμαλότητυς.

<sup>31)</sup> πάντα τα έν το ήμετέρω ένταλματι διατιταγμένα.

εί τις αὐτων ἀπαναίνεται τοῦ κοινωνήσαι, γινωσκέτω, έαυτον μη είναι μέτοχον της ήμετέρης κοινωνίας. Μα η ή bat: si quis illorum vobiscum communicare recusaverit; Baron.: si quis ipsorum communicare noluerit.

schließen. Ihm kam es sicher vor Allem auf die Principien an; die Zeitlage, die nicht minder traurig war, als in den Tagen Johann's VIII., schien dringend möglichstes Nachgeben zu erheischen. 33) Daß der Bischof von Capua zum ersten Legaten gewählt ward, konnte bei den Griechen, die von Benevent aus damals fortwährend diese Stadt im Auge behielten, in der die Familie dieses Bischofs herrschend war, 34) nur als ein günstiges Zeichen betrachtet werden. Sicher lag dem Papste die Angelegenheit der Kirche von Constantinopel sehr am Herzen; er beabsichtigte am 1. März 893, wahrscheinlich nach der die dahin erhossten Rückehr seiner Legaten, deshalb eine Spnode zu halten, die sich mit der Beseitigung des dortigen Schisma beschäftigen sollte. 25) Zugleich sprach seine Ankündigung von Häresien im Orient, wobei ihm wohl die große Verbreitung der photianischen Lehre vom heiligen Geiste vor Augen schwebte. Bon den zahlreichen Erlassen des Papstes sind uns nur die wenigsten 36) erhalten.

Als die päpstlichen Legaten in Constantinopel eintrasen, hatte der junge Patriarch Stephan bereits über fünf Jahre auf die Anerkennung Rom's gesharrt und jetzt schien ihm wie allen von Photius und von Photianern Ordinirten noch immer nichts Anderes als die Laiencommunion zugestanden werden zu wollen. Daß er dem Beispiele seines kaiserlichen Bruders gemäß den Photius zu verdammen bereit war, obschon er von ihm den Unterricht wie mehrere Weihen empfangen, kann nicht wohl bezweiselt werden. Biele nehmen mit Baronius an, es sei Stephan wirklich noch vom päpstlichen Stuhle anerskannt worden, 37) obschon kein ausdrückliches Zeugniß hiefür vorhanden ist.

Wir haben leider gar keine Nachricht über das, was die Bischöfe Landulf und Romanus in Constantinopel gewirkt, was sie dem Papste berichtet und dieser alsdann verfügt. Es ist nicht unmöglich, daß die Legaten noch in der östlichen Residenz verweilten, als der junge Patriarch Stephan nach einer Ber-

<sup>25)</sup> An Herman von Köln schreibt Formosus (Floß S. 133): Ipsi namque nostis et paganorum et pseudochristianorum insidiis omnem Christi Ecclesiam perturbatam. Und in einem anderen Briese (das. S. 132): Id dispensative instituimus, tempori consulentes, ut et justitia proprium vigorem teneat et misericordia compassionem impendat, contentio cesset et charitas inviolata persistat.

<sup>84)</sup> Giannone t. II. L. VII. c. 1. p. 80. Amari I. p. 452. 456.

bere Rom. Ecclesiae.. adjungens haereses undique ac schismata pullulare nec, qui ad resistendum occurreret, esse; dicitque longo retroacto tempore perniciosas haereses Orientem confundere et Cplitanam ecclesiam nova schismata. Egl. Carm. de Rom. Pontif. (Mansi XVIII. 105. 106): Deplorans miseras clades hominumque labores, | Hostis et antiqui captantia retia fraudis | Qui genus humanum crudeli pellicit astu, | Hinc haereses, hinc bella movens et crimine gaudens | Atque Orientales haereseum schismate rumpens. | Unde sacerdotes suadendo commonet, arma | corripiant etc.

<sup>36)</sup> Mansi XVIII. 101-116.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Baron. a. 886. n. 38. Assem. l. c. p. 314. n. 220 führt die Worte des Baronius an, erwähnt dann, daß Stephan von den Griechen am 17. Mai als Heiliger verehrt wird (p. 315. n. 221) und schließt: Quis ergo dixerit, a Stephano Papa hunc Stephanum solo sacerdotis nomine habitum suisse?

waltung von etwa sechs Jahren und fünf Monaten 38) am 17. Mai 893 39) starb. Die Griechen verehrten ihn nachher als Heiligen. Zu seinem Rachfolger wurde Anton Cauleas erwählt, der schon sehr bejahrt, frühzeitig Mönch und Priester sowie auch Abt geworden war und zu den von Jgnatius Ordinirten gehört haben soll. 40) Die Wahl dieses in späteren Zeiten sehr verherrlichten 41) Mannes soll eine einhellige gewesen sein. 42) Gegen ihn, der dem byzantinischen Clerus längst angehörte, und seine Priesterweihe nicht von Berurtheilten erhalten, ließ sich nicht leicht eine gegründete Einsprache erheben. Ihn muß wohl der römische Stuhl anerkannt haben, da er auch den Heiligen der sateinischen Kirche beigezählt worden ist; 43) vielleicht erkannte er auch nachträglich, wenn auch nur implicite, den Stephan an. 41) Diesem Antonius II. schreibt dessen Biographie die Heilung der alten Wunde, die Vereinigung von Orient und Occident 45) oder doch der zerstreuten Glieder der byzantinischen Kirche, 46) wohl auf einer Synode, zu.

Die damals (893-894) gehaltene Spnode 47) traf sicher Anordnungen

<sup>38)</sup> Theoph. Cont. VI. 2. p. 351. Sym. p. 700. Leo p. 263. Georg. mon. c. 3. p. 849. Unrichtig geben ihm Einige (Cedr. II. 253) nur drei Jahre. Als seine Ruhestätte wird das Kloster two Since (Sym.: Linklader Georg.: Linklader) genannt.

<sup>89)</sup> Acta SS. t. IV. Mai p. 36 seq. Pag. a. 888. n. 13 fest 888.

<sup>40)</sup> Theoph. Cont. c. 8. p. 357. Georg. p. 852. c. 10. Sym. c. 3. p. 702. Cedr. l. c. Acta SS. t. I. Aug. p. 113—114. n. 661—666. Le Quien Or. chr. I. 249. 250.

<sup>1)</sup> Nicephori Philos. Orat. in S. Antonium Cauleam (Acta SS. t. II. Febr. die 12. p. 624 seq.). Im Cod. Mon. 10. saec. 16 steht von Nitephorus Gregoras f. 71—97 eine etwas abweichende rhetorische Biographie: Βίος τοῦ ἐν ἀγίοις πατριάρχου ΚΠ. Δυτωνίου τοῦ τὴν μονὴν τοῦ Καλέως συστησαμένου mit dem Anfange: Εἰ δὲ καὶ θνητὴν ἔσχε τὴν ψύσιν ὁ χρύνος.

<sup>12)</sup> Niceph. Greg. Cod. cit. f. 86: Έπειθη Στεφάνου τοῦ πατριάρχου τηνικαῦτα τὸν βίον ἀπολιπύντος οἱ τῆς πατριαρχείας θρόνοι τὴν ἐρημίαν οὐ φέροντες τὸν τῆς καθέδρας ἐζήτουν ἄξιον, διὰ πάσης ἤδετο γλώττης Αντώνιος καὶ πάντων οἱ τοῦ ἀνδρὸς ἔπαινοἱ τε καὶ κρότοι περιήχουν τὰς ἀκοὰς, εὐγενῶν, πρεσβυτέρων, ἀσκητῶν, ἐπισκόπων καὶ βασιλέων αὐτῶν ἦσαν δ' οἱ τοὺς τῆς βασιλείας ἰθύνοντες οἴακας τύτε Λέων τε ὁ θαυμάσιος καὶ ἡ τούτου σύζυγος, ἡ πάντα ἀρίστη Θεοφανώ.. Διὰ δὴ ταῦτα καὶ πάντες ὁμολογούσας ἐπ' αὐτῷ τὰς ψήφους τίθενται κὰπὶ τὸν πατριαρχικὸν ἀνάγουσι θρόνον.

<sup>43)</sup> Assem. l. c. n. 223. p. 318: Ipsum denique Antonium ab Ecclesiae Romanae communione exclusum non fuisse ex eo palam fit, quod tamquam Sanctus in Martyrologio Romano colitur. Cf. Baron. a. 890. n. ult.

<sup>&#</sup>x27;') Assem. l. c.: Hoc enim tota Orientalis desiderabat Ecclesia.. Hoc etiam videtur tandem probasse aut saltem dissimulasse Rom. Ecclesia, quae ordinatum a Photio Stephanum in communionem tamquam Patriarcham Cplitanum (?) admiserat.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Acta SS. t. II. Febr. p. 626. c. 3. n. 28: Incorruptum animi judicium in suffragio videns, quod in rebus ipsis falli non posset, cum per ipsum statuisset vetus Ecclesiae ulcus seu schisma ad cicatricem deducere, in unum cogit orientalia et occidentalia.

<sup>16)</sup> Cod. Mon. cit. f. 89: "Οθεν καὶ συνεργόν καὶ συλλήπτυρα την τῶν καλῶν βασιλέων ἔχων καὶ χεῖρα καὶ σύνεσεν λύει καὶ τὰ ἐν μέσω σκάνδαλα καὶ τὰ διεβέωγύτα συναίπτει μέρη τῆς ἐκκλησίας. f. 88: Σπουδήν τὴν μεγίστην ἐποίησε τὰ τοιαῦτα συντρίμματα διορθώσασθαι καὶ τὰ διεσπαμμένα μέψη τῆς ἐκκλησίας συνάψαι πρὸς ἕνωσιν, ώςπερ ἀστά πρὸς ὀστά καὶ άμμονίαν πρὸς άμμονίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Pag. a. 888. n. 13. Mansi XVIII. 130.

bezüglich der bereits ihres Hauptes beraubten Photianer und nahm sie unter gewissen Bedingungen nicht nur in die Kirchengemeinschaft, sondern auch in die Hierarchie auf, da ohne diese Aufnahme der Friede in Byzanz nicht herzustellen war. Es konnten die noch anwesenden römischen Legaten ausdrücklich oder stillschweigend ihre Zustimmung dazu gegeben haben; sie reisten wohl erst am Ende des Jahres 893 oder Anfang 894 zurück, wie das oft geschah, in Bezgleitung von byzantinischen Gesandten, die für abendländische Höse bestimmt waren. As) Der nach Anton's II. erbaulichem Tode (12. Februar 895) (12. Februar 895) (13. erwählte Nikolaus Mystikus, 50) einer der berühmtesten und thatkräftigsten Patriarchen, suchte noch mehr die Wunden seiner Kirche zu heilen und die noch immer nicht ganz getilgte Spaltung zu heben.

Fragen wir darnach, unter welchen Bedingungen die Bereinigung Statt fand, so ist bei dem Mangel aller direkten Zeugnisse die richtige Antwort schwer zu ermitteln. Allem Anschein nach kamen die strengen Defrete von Nikolaus, Marinus und Formosus in Byzanz nicht zum Bollzug und es behielten die von Photius eingesetzten Prälaten, soweit nicht specielle Berbrechen gegen sie vorlagen, ihre Stellen. Dürfen wir aus der Analogie einerseits des früheren Antrags des Cardinals Petrus (879), 51) andererseits des späteren Verfahrens des Nikolaus Mystikus gegen die im Streite über die Tetragamie getrennten und von seinem Nebenbuhler Enthymius geweihten Bischöfe, die sich nachher mit ihm vereinigten, endlich überhaupt aus den Briefen des genannten Patriarchen Schlüsse ziehen, so scheint es, daß der nach der Consecration älteste Bischof, wofern er nicht soust ber Absetzung würdig war, gleichviel auf welcher Seite er früher stand, den Vorzug erhielt, mahrend der jungere Pratendent entsprechende Bezüge erlangte, bis ein anderer Posten für ihn ausfindig gemacht wurde, 52) wodurch die Verschmelzung der Photianer und Jgnatianer bis auf wenige starre Renitenten gelang. In der That finden wir den Photianer Theophanes, den Consecrator Stephan's, unangefochten auf dem wichtigen Stuhle von Cafarea; 57) auch Gregor von Ephesus, an den Nikolaus so viele

<sup>18)</sup> Am Hofe zu Regensburg erscheint 894 ein Gesandter Leo's VI. Namens Anastasius. Annal. Fuld. p. 410 ed. Pertz.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Pag. a. 890. n. 4. Assem. I. c. p. 317.

<sup>5°)</sup> Theoph. C. VI. 16. p. 361. Leo p. 273 seq. Sym. c. 7. p. 703. Georg. mon. c. 22. p. 860. Cedr. II. 259. Baronius sett seine Erhebung sälschlich auf 890. Pag. l. c.; a. 888. n. 13. Ephrem (Chron. v. 10050 seq. p. 237) neunt ihn έκφις Ιταλών, ενφυής πιοι λόγους; nach ihm war er vorher Mönch, wie er denn den Mönchsstand sehr hochhielt (ep. 78. p. 353) und selbst de vitae monasticae ratione schrieb (Mai Spic. R. XI. 611—618), dann Mystitus am Hose. Bgl. Pag. a. 930. n. 4. Mai Spic. X. Praes. p. VII. Cuper t. I. Aug. p. 114. Le Quien Or. chr. I. 250. Der μυστικός erscheint bei Codin. de off. n. 30. p. 10 unter dem taiserlichen Hossisaer; Einigen ist er secretioris consilii senator, cui potestas in jure dicundo et bonis Ecclesiae vindicandis. Es gab geistiche und weltsliche Mystifer.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bgl. B. VI. Abschn. 5. S. 475. N. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Nicol. ep. 109. p. 387 seq. αδήλω (sicher einem Metropoliten).

<sup>53)</sup> Bgl. Le Quien I. 382. Auct. de staurop. p. 415. Er scheint noch bis 931 gesebt zu haben, da er wahrscheinlich berselbe ist, der mit List den Trophon zur Abbankung bewog.

Briefe schrieb, scheint ber im zweiten Patriarchate bes Photius eingesetzte, auf der Spnode von 879 anwesende Prälat zu sein, gleich Theophanes einer der noch in jungem Alter von Photius erhobenen Würdenträger. 54) In einem Briefe an diesen Erzbischof Gregor von Ephesus unterscheidet Nikolaus nach dem Tetragamiestreite drei Rangordnungen der vorhandenen Geistlichen: 1) Die ganz alten, schon vor Gregor's Amtsverwaltung Ordinirten, welche 2) ben von diesem früher (vor dem Streite) Eingesetzten vorzugehen hätten, während diese wieder den Vorzug haben follten vor den 3) zur Zeit jenes Streites von Constantin und Johannes Geweihten. 56) Der Unterschied von Photianern und Ignatianern ist hier schon fast ganz verwischt; ein Borzug ber Ignatianer scheint aber anerkannt, insofern sie die ältere Weihe für sich hatten. Nikolaus klagt anderwärts demselben Gregor, daß viele Kirchenvorsteher ganz nach ihrem Gutdünken Ordinationen vornehmen und die früheren Synodalbeschlüsse nicht beobachten, und bemerkt, sein Brief sei nicht dem Gregor allein, sondern allen Metropoliten zugesendet worden. 56) Wichtig ist besonders ein Brief des Nikolaus an den Erzbischof Niketas von Athen, Nachfolger eines gewissen Sabas, worin über die von Niketas verfügte Absetzung solcher Bischöfe geklagt wird, die ihre Consecration solchen Prälaten verdankten, die der Patriarch noch nicht abgesetzt und verurtheilt hatte. 57) Da nun ein Erzbischof Niketas von Athen 869 auf dem achten Concil vorkomint, dem nachher Photius den Sabas substituirte, der auf der Synode von 879 zugegen war, 58) so wäre es wohl wahrscheinlich, daß der Jgnatianer Niketas nach dem Sturze des Photius wieder eingesetzt worden war und sodann die von dem Photianer Sabas ordinirten Bischöfe aus ihren Stellen entfernte; es konnte aber auch jener Sabas bereits verstorben sein und Niketas seine früheren Ansprüche mit Erfolg geltend gemacht Mag der hier angeredete Niketas endlich, wie aus der Unwahrscheinhaben.

1

Die Epitheta & Xoeperds, & Kwridos machen es mahrscheinlich und sicher kam der ehemalige Diakon Theophanes zwischen 881 — 886 sehr jung auf diesen Stuhl.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Er tounte noch recht gut 920 leben. Man könnte einwenden, Nikolaus neune ihn Sohn, rénvor ep. 42 und sonst, was gemeinhin auf die ertheilte Weihe geht. Allein Nikolaus neunt alle ihm untergebenen Prälaten Söhne und Kinder, sowohl einzeln als zusammen. Bgl. ep. 49. 85. 90. 107.

προτετάχθαι τῶν παρά τῆς δῆς ἀρχιεφωσύνης ἐν τῷ νῦν καιρῷ προκεχειρισμένων, μετ έκείνους δὲ τοῦς παρὰ σοῦ τὴν χειροθεσίαν λαβόντας, ἐσχάτους δὲ εἶναι τοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῶν (οῦκ οἶδα ποίοις κρίμασι θεοῦ) συγκεχωρημένων ἐπειςελθεῖν σκανδάλων τῃ ἐκκλησία τῶνὸ Κωνσταντίνου καὶ Ἰωάννου χειροτονηθέντων. Daß πρό vor κεχειρισμένου und die Umftände sprechen dassür, daß daß ἐν τῷ νῦν καιρῷ nicht von der unmittelbaren Gegenwart und im Gegensate zur Zeit der Aergernisse, sondern im Gegensate zu den ἀγχαῖοι λειτουργοί und von der Zeit deß Patriarchates deß Rifolauß siberhaupt zu versiehen ist. Ferner verordnet Rifolauß, daß die von ihm zum Protopresbyterat, Archidiasonat und zur Würde deß Deuterenon (sicher nicht erst nach der Bereinigung mit den Euthymianern) Besörderten ihre Stellen behalten sollen (συντηρεῖσθαι τάξιν το καὶ κατάστασιν.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Nicol. ep. 94. p. 368. 369 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 113. p. 391.

<sup>58)</sup> Le Quien II. 171. Mai l. c. Praef. p. XX. seq.

lichkeit einer allzulangen Amtsführung sich ergeben bürfte, 59) nicht der ältere Ignatianer, sondern ein jüngerer Erzbischof dieses Namens sein, so viel scheint gewiß, daß er die von dem Photianer Sabas Ordinirten entsetzen wollte, der Patriarch aber nur die wegen specieller Verbrechen der Absetzung würdigen zu verurtheilen für gut fand. Er fragt den Niketas, ob er nicht wisse, daß weber seinen Vorgäuger Sabas noch einen der mit ihm in gleicher Linie Stehenden die Verurtheilung getroffen, mit Ausnahme von vier früher entsetzten Prälaten Demetrius, Gabriel, Gregor und Rosmas, wovon der lettere wegen der in Rom vorgebrachten Unwahrheiten entsett worden sei. 60) Er fordert, es solle Alles zur rechten Zeit geschehen, der fragliche Bischof solle seine Kirche behalten, bis firchliche Beschlüsse gefaßt seien; das Verfahren des Niketas sei nicht zeitgemäß, unnütz, unklug, nur geeignet, das schon übermäßig bis zum Untersinken bedrängte Schiff der Kirche in noch größere Gefahren zu bringen. Auch hiernach scheinen die Photianer mit wenigen Ausnahmen ihre Stellen behauptet zu haben, zumal da, wo ihnen kein älterer Prätendent und keine sonstige Anklage im Wege stand; keinesfalls waren in den Augen des Riko= laus Mystikus die von Photius Consecrirten schon als solche verurtheilt.

Es fehlen alle näheren Nachrichten über die vier eben genannten Bischöfe, namentlich über Rosmas und seine in Rom gemachten unwahren Aussagen. Wahrscheinlich gehörten alle vier gleich Niketas von Athen, dem sie wohl näher bekannt sein mußten, zur illyrischen Kirchenprovinz. Nun sinden wir unter den Prälaten der Synode des Photius von 879/80 einen Bischof Gabriel, den von Achrida, unter den beiden Bischöfen mit dem Namen Kosmas neben dem Bischofe von Chariopolis in Thracien einen Prälaten dieses Namens als Inhaber des Stuhles von Stephaniakus in Neu-Epirus; ebenso erscheint neben Demetrius von Squillace im griechischen Italien noch Demetrius von Polystolus 1) in Macedonien, das unter Philippi stand; unter den vielen Bischöfen, die den Namen Gregor tragen, wäre wohl Gregor von Zetunium, Suffragan von Larissa, 62) hieher zu rechnen. Wann Kosmas als Lügner in Rom auftrat, ist nicht zu ermitteln. Es konnte das bei Leo's VI. erster Gesandtschaft (887) oder bei der zweiten (890) oder auch 894—896 61) geschehen sein; ebenso gut aber auch bei einer anderen Gelegenheit, wie bei dem temporären Anschluß

<sup>39)</sup> Wenn der von Nit. Papadopoli (Le Quien l. c. p. 172) erwähnte Anastafius von Athen, der gegen Johann VIII. sich erhoben haben soll, eine Stelle findet, ist die Aunahme noch mehr haltbar.

<sup>60)</sup> Ἡ λέληθέ σε, ώς υὕτε Σάβας ὁ πρὸ σοῦ τὸν θρόνον διέπων τῶν Αθηνῶν, 
υὕτε τις ἔτερος τῶν ὑμοταγῶν ἐκείνω ὑπὸ καθαίμεσιν γέγυνε, πλην τῶν φθασάντων τεσσάμων καθημεῖσθαι, τοῦ τε Δημητμίου φημὶ καὶ Γαβριηλ καὶ Γρηγορίου καὶ Κοσμά, ὡς 
εἰ καὶ μη διὰ την αὐτην αἰτίαν τοῖς ἄλλοις τρισίν, ἀλλά γε διὰ τὰς ἐν τῆ Ῥώμη ψευδολογίας τῆ καθαιρέσει ὑποβέβληται.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Auch Polystolon, Cod. Mon. 380 als erstes, in der Notitia Leonis als zweites Bisthum unter Philippi verzeichnet.

<sup>62)</sup> Le Quien II, 113.

<sup>53)</sup> Im Jahre 896 sinden wir einen griechischen Bischof Lazarus als Gesandten bei Arnulf. Dummler Oftfr. G. II. 450.

Bulgarien's an Rom unter Formosus, wo Kosmas von den Byzantinern Nachstheiliges und ihrer Ansicht nach Unbegründetes ausgesagt haben mochte, leicht aber auch aus Anlaß des Streites über die vierte She, bei dem der Gesandte den römischen Stuhl gegen Nikolaus einnehmen konnte.

Inwieweit nun der päpstliche Stuhl den faktischen Zustand in Byzanz anerkannte und Dispensationen ertheilte, ob blos die Gesandten des Formosus die dort beschlossenen Magnahmen billigten, der Papst aber von einer ausdrücklichen Genehmigung Umgang nahm, bas Geschehene dissimulirte und tole= ' rirte, läßt sich bei dem Abgange genauer Dokumente nicht mehr feststellen. Rom schien nach den gemachten bitteren Erfahrungen zögern, schweigen, zusehen, mehr und mehr sich zurückziehen zu wollen; seine reservirte Haltung war aber wohl mehr Gebot der eigenen schwierigen Lage, in der es mit sich selbst genug zu thun hatte. In den letzten Jahren des Formosus wie unter den nächsten Pontifikaten war die Verbindung zwischen Alt- und Neu-Rom sicher keine lebhafte und an ein Eingreifen des päpstlichen Stuhles in Byzanz um so weniger zu benken, als dieser ganz den heftigsten Parteikämpfen überantwortet war. In die Zeit von acht Jahren (896—904) fallen neun Päpste: der Usurpator Bonifaz VI., vorher zweimal entsett, zuerst als Subdiakon, dann als Priester — Stephan VI. (VII.), von Formosus wider seinen Willen zum Bischof von Anagni erhoben, durch sein Wüthen gegen bessen Leichnam berüchtigt -- Romanus, Sohn eines Photius, ein älterer, der Gegenpartei angehöriger Priefter, vielleicht einer der 869 in Hadrian's II. Synode genannten — Theodor II. ein Römer und Bruder eines Bischofs Theosius (vielleicht Theodosius) 64) — Johann IX. und Benedift IV., beibe von der Ordination des Formosus der wegen Sittenreinheit hochgerühmte Leo V. — der von ihm abtrünnige Priester Christophorus — endlich Johann's IX. Rivale, der Antiformosianer Sergius III. 65)

Weit eher konnte von den verschiedenen kirchlichen Fraktionen in Byzanz, die nur langsam zur Ruhe kamen, in dem stürmisch erregten Kom Einsluß geübt werden. Man könnte vermuthen, daß bei den Gewaltthaten gegen die Leiche des Formosus griechische Einwirkungen Statt fanden; war ja doch die vorzüglichste Anklage gegen diesen Papst, die bezüglich des Uebergangs von einem kleineren Bisthum zu einem größeren, ebenso gegen Marinus begründet, dem man in Kom kein Verbrechen daraus gemacht hatte, während von Byzanz aus sich gegen ihn gerade deßhalb die heftigste Einspkache erhob; zudem scheint die Frage über die Translationen unter Leo VI. mehrsach erörtert worden zu sein. Ge. Die streng italienische (spoletinische) und deutschseindliche Partei, die

<sup>64)</sup> Einen Bischof Theodosius erwähnt 891 Stephan V. ep. 23 (Migne PP. lat. CXXIX. 807); 887 erscheint Theodosius Firmanus (Mansi XVIII. 57).

Form. 1. 1. p. 60. Invect. in Rom. p. 836 ed. Migne und die griechische Papstchronik Migne PP. gr. CXI. 408 seq.

Dem oben (A. 5. N. 48) angeführten Traktat in Cod. Mon. 68. f. 91, ber auf die Turaywyal des Photius (mit neuem Rubrum) folgt, liegt eine ältere, mehrfach überarbeitete

Stephan VI. (VII.) erhoben, 67) hatte schon früher unter Marinus Berbindungen mit den Griechen unterhalten; von ihnen mochte sie auf die Ungesetzlichkeit ber Translationen aufmerksam gemacht worden sein. Die Legitimität des Formosus war wie die des Marinus von diesem Standpunkte aus bestritten und jener war, schon von seinem Wirken in Bulgarien her, bei den Grieden übel angeschrieben, ben Photianern besonders verhaßt, wie auch noch spatere Schriftstücke zu erkennen geben. Hatten wir nabere Runde über die Theil= nehmer an ben Gewaltscenen von 897, über die Bischöse Splvester von Portus, Petrus von Albano, Johann von Belletri, Stephan von Oftia, den Diaton Paschalis u. s. f., 68) so ließen sich vielleicht die Fäden einer solchen Berbindung auffinden; Sergius, Johann's IX. Nebenbuhler und 904 wirklich Papst, war mit Leo VI. in gutem Einvernehmen. Allein wenn auch die Photianer die Translationen in Rom befämpften, so waren sie boch den Grundfätzen ihres Meisters gemäß keine Anhänger ber sonstigen Lehren der Antiformosianer und Nikolaus Mystikus stand ben Freunden der Reordination durchaus ferne. Das Dunkel, das die letten Jahre des neunten Jahrhunderts einhüllt, gestattet uns außerdem keine weiteren Bermuthungen.

Aeußerste Zurüchaltung, Toleriren des Geschehenen ohne ausdrückliche Billigung, Zögern und Temporisiren ohne absolute Zurückweisung — das scheint den Byzantinern gegenüber Rom's kirchliche Politik in dieser Zeit der Berwirrung gewesen zu sein. Die Zeit sollte die Wunden heilen, das allmä-lige Verschwinden der Photianer den Streit von selbst beseitigen. In Constantinopel aber hatte man die Verschwelzung der beiden Parteien ernstlich verssucht und durchzussühren begonnen. Freilich waren damit noch nicht Alle zufrieden; es dauerte mehrere Jahre, dis die Zerrüttung gänzlich wich. Das Widersstreben der strengeren Ignatianer, das die direkte und völlige Anerkennung der beschlossenen Vereinigung von Seite Rom's so lange hinausgeschoben zu haben scheint, haben wir noch in das Auge zu sassen.

## 9. Die rigoriftischen Ignatianer und Papft Johann IX.

Das Concilium von 869 hatte gleich anfangs vielfachen Widerspruch ersfahren und drei Parteien standen ihm entgegen. ') Es waren natürlich die Photianer erbitterte Feinde einer Versammlung, die auf das empfindlichste sie getroffen und ihre Sache völlig proscribirt; aber auch unter den Jgnatianern zeigte sich Opposition, und zwar in doppelter Weise, indem die Einen, darunter besonders viele dem Hose näher stehende Männer, den Dekreten zu große Strenge vorwarfen und namentlich auch die vom römischen Stuhle gesorderten

Abhandlung zu Grunde, der spätere Beispiele angereiht wurden. Besonders zahlreich und ausführlich find gerade die Beispiele aus dem neunten Jahrhundert.

<sup>67)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Mansi XVIII. 221. 222.

<sup>1)</sup> Baron. a. 869. n. 89.

Chirographa argwöhnisch betrachteten, überzeugt, daß mehr Rücksicht und Schonung die Spaltung gründlicher hätte überwinden können, die Anderen das gegen dieselbe Spnode zu großer Milde beschuldigten, wodurch den Schismastifern neue Intriguen ermöglicht und eine Ausrottung der Spaltung am meissen verhindert worden sei.

Bu dieser letteren Partei gehört Niketas, der Biograph des Ignatius, ber einerseits erklärt, daß er die achte Spnode gleich den sieben früheren ökumenischen Spnoben annehme und verehre, 2) andererseits aber doch seinen Tabel darüber nicht unterdrücken will, daß die Synode, weit entfernt, allzustrenge über den Anhang des Photins zu urtheilen, wie Ginige meinten, 3) vielmehr weit gelinder als sich gebührte, mit zu großer Rücksicht auf die Personen und nicht nach der Strenge der Canones entschied. 4) Seiner Ansicht nach hätte der 861 von Photius selbst ganz unbefugterweise gegen Jgnatius angerufene apostolische Canon 30 (gewöhnlich 31, sonst 29), wornach ein durch die weltliche Macht eingesetzter Bischof entsetzt und excommunicirt, die gleiche Strafe aber auf Alle, die mit ihm Gemeinschaft hielten, ausgebehnt werden sollte, hier gegen die Photianer zur Anwendung kommen mussen, so daß diese nicht etwa blos zur Laiencommunion redigirt, sondern auch gänzlich von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden wären, zugleich aber auch die zu ihm übergetretenen Geistlichen von der Ordination des Methodius und Jgnatius keine Wiedereinsetzung in ihre Aemter erlangt hätten. Zwischen den zwei Ansichten, wovon die eine allen Photianern ohne Unterschied 5) die Kirchengemeinschaft verweigert, die andere diese nur zur Laiengemeinschaft redigirt wissen wollte, hatte das Concil einen Mittelweg eingeschlagen und die von Photius selbst Ordinirten von denjenigen unterschieden, die von Methodius oder Zgnatius geweiht, blos zur Anerkennung des Photius und zur Gemeinschaft mit ihm sich hatten verführen lassen; 6) Erstere ließ man zur Laiencommunion zu, Lettere sette man, wenn sie bußfertig erschienen, in ihre Stellen wieder ein. 7) Das batte nach Niketas unterbleiben sollen, damit nicht wie bei bem ähnlichen mil= ben Verfahren der siebenten Synode unter Tarasius die Feinde der Kirche in ben Stand gesett murben, nachher wieder gewaltig hervorzubrechen und die Drangfale zu erneuern, denen man hatte steuern wollen. Niketas urtheilte, natürlich so, nachdem es den Photianern gelungen war, ihre vorige Macht wieder zu erlangen und "die letzten Dinge schlimmer als die ersten" zu machen;

<sup>2)</sup> Nicet. p. 265: πάσας τας πράξεις καὶ τούς διωρισμένους εν αὐτῆ κανύνας όμοίως τοῖς εν ταῖς προλαβούσαις ζ΄ συνύσοις οἰκουμενικαῖς, καὶ τούτους ὡς θευπνεύστους λίαν προςιέμενος το καὶ ἀποδεχόμενος.

<sup>5)</sup> Nicet. l. c. p. 265: ούχ ότι θυμῷ βαρεί καὶ μνησικακία, ώς τινες οίονται, τῶν ὑπευθύνων ἀνηλεῶς κατεψηφίσατο.

<sup>&#</sup>x27;) ότι φιλανθρωπότερον η έδει την χρίδιν ποιουμένη ούχ απροδωπόληπτον ούδε χαθαρώς αποστολιχήν επήγαγε ψηφον.

<sup>5)</sup> τούς κεκοινωνηκότας αὐτοῦ πάντας.

<sup>6)</sup> Sie find die lapsi, napanesorres, deren Aufnahme Niketas so sehr bellagt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 310. n. 216.

er gab sich dabei alle Mühe, den Vorwurf solcher Schwäche vom Patriarchen Ignatius abzuwälzen und suchte den Grund derselben theils darin, daß der Patriarch nicht habe handeln können, wie er wollte, sondern den Römern der alten kirchlichen Tradition gemäß die Richtergewalt überließ, der Keils darin, daß der Raiser aus Einfalt oder Leichtfertigkeit, durch vieles Bitten und viele Lobsprüche gedrängt, ein sehr mildes Verfahren selbst über die von der Synode gezogenen Grenzen hinaus eingehalten wissen wollte. Nach den späteren Borgängen konnten die Ignatianer leicht zu solchem Tadel veranlaßt werden, wie sie denn auch verschiedene Vorfälle, wie Erdbeben, wie das Eindringen eines losgebrochenen Büssels in die Sophienkirche, 18) als Vorzeichen der nach-herigen Calamität betrachteten.

An der Spitze dieser streng ignatianischen Partei standen nach dem Tode des Ranatius anfangs die Metropoliten Stylian von Neucafarea und Metrophanes von Smyrna. Sie hielt wenigstens an den Defreten der achten Spnode fest, die sie nicht Preis geben wollte; dem wiedereingesetzten Photius gegenüber vertrat sie die Unantastbarkeit derselben und die Unwiderruflichkeit der gegen ihn ausgesprochenen Verdammung. 11) Sie erklärte alle die, welche ihre eidlichen Gelöbnisse und ihre mit dem Kreuze bezeichneten Unterschriften dem Photius gegenüber Preis gegeben (Stauropatai), für unwürdig, kirchliche Funktionen vorzunehmen und die Gläubigen zu regieren, 12) und verwarf Alle, die mit Photius in Gemeinschaft getreten waren; auch die Römer und ben Papst Johann VIII., der selber als Archidiakonus 869 die Berdammung des Photius mit unterschrieben hatte, traf wegen Anerkennung bes Photius (879) scharfer Tadel. 13) Man hob hervor, das Anathem, das auf Photius laste, sei unlösbar, 14) lasse keine Lossprechung und keine Dispensation zu, nicht einmal von Seite des Papstes, der nicht allein das in Gemeinschaft mit den anderen Patriarchen Gebundene lösen könne; 15) für Photius sei schlechterdings

<sup>8)</sup> Nicet. p. 268: 'Αλλ' ύμως οὐ ψυπαίνει ταῦτα την τοῦ πατριάρχου δόξαν, ὅτι μη αὐθεντικῶς εἶχε πᾶν ΰ ἐβούλετο δρᾶν, μᾶλλον δὲ τοῖς Ῥωμαίοις μετὰ την ἄνωθεν ἐκκληδιαστικήν παράδοσιν την τῆς κρίσεως ἐξουσίαν παρεχώρει.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ή τοῦ βασιλέως ἀπλότης, ἵνα μη λέγω κουφότης προσώπων ήττωμένη παρακλήσεσι καὶ τοῖς παρὰ τούτων ἐπαίνοις ὑποχαυνουμένη, καὶ φιλανθρωπίας ὀνόματι τῆς ἀκριβοῦς τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης ὡς ἐπίπαν ἀποπίπτουσα.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Nicet. p. 265 E. 268 A. B. C.

<sup>11) ©0</sup> de staurop. p. 445 C. D.: ην απόφασιν έξ απαντος χρη φυλαχθηναι καὶ της οἰκουμενικης οἰγδόης συνόδου πάσας τὰς αποφάσεις της γὰρ συνόδου ταύτης παραλυομένης, οὐδεὶς ἰερεὺς οὐδὲ ἐνταῦθα οὐδὲ ἐν Ῥώμη.

<sup>12)</sup> ib. p. 444 C.: Εάν ἐπὶ τοῦ άγιωτάτου Μεθοδίου διὰ τὸ παραβήναι εν ἰδιόχειρόν τινες καθηρέθησαν, οὖ μόνον οὖτοι, ἀλλὰ καὶ οἱ συλλειτουργήσαντες τούτοις, πόσω
μαλλον οἱ νῦν ἐπίορκοι οὖχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις, οῦ καὶ καθ' ἐαυτών αὐτοὶ τὴν ψῆφον
ἐπήνεγκαν, ἀναθεματίσαντες ἑαυτοὺς, εἰ παραβαῖεν;

<sup>13)</sup> ibid.: 'Aλλά καὶ οἱ Ρωμαΐοι πῶς ἔχουδι κατατολμῆδαι ἀθετῆδαι τὰ ἰδιόχειρα αὐτῶν; . . . ἐν οἱς ὑπέγραψεν Ἰωάννης ὁ ἀρχιδιάκονος ὁ μετ' αντὸν ('Αδριανὸν) γετόμενος πάπας. Cf. p. 448 E. 449 A.

<sup>14)</sup> ibid. p. 445 A.: άλυτος αναθεματισμός.

<sup>15)</sup> auctor append. p. 452 C.: Τούς γοῦν ἀπὸ τοδούτων πατριαρχών δεδμευθέντας

keine Restitution und Rehabilitation möglich gewesen. War nun auch durch die nachherige abermalige Excommunikation des Photius von Seite des römischen Stuhles diese Frage von keinem Belange mehr, so war doch die Frage über das Berfahren mit seinen Anhängern und mit den von ihm Ordinirten auf lange Zeit hinaus von der größten praktischen Wichtigkeit. Hier ward nun von Einigen bemerkt, es sei zwischen bem erften und zweiten Patriarchate des Photius zu unterscheiden. Für die in seiner ersten Epoche Ordinirten habe es bei dem Beschluße des achten Concils sein Verbleiben, das sie als nicht ordinirt ansah und blos zur Laienkommunion zuließ; ebenso mit ben durch seine Gemeinschaft Befleckten aus berselben Zeit, die blos durch die Gewaltthätigkeit des Bardas sich verleiten ließen, ihre Gelöbnisse zu brechen, und auf der Synode begnadigt wurden. Wofern aber diese abermals bei der zweiten Usurpation des Photius durch seine Anerkennung einen Treubruch begangen, so seien fie ohne alle Entschuldigung. 16) Einige Pralaten, Die, von der achten Spnode aufgestellt, keine besonderen schriftlichen Versprechen abgegeben hatten (weil diese dieselben verbot), aber nach der zweiten Usurpation des Photius ihm theils gezwungen, theils freiwillig sich angeschlossen, 17) zum Theil sich auch die Uebernahme einer Buße für das gegen ihn ausgesprochene Anathem sowie auch eine Erneuerung ihrer Orbination (ober einen reconciliatorischen Ritus statt berselben) hatten gefallen lassen, erschienen in geringerem Mage strafwürdig und die wirklich nur gezwungen mit ihm Gemeinschaft hielten, follten bem Papste zur Dispens empfohlen werden. 16) Die anderen von Photius Consekrirten und Photius selbst, besonders Theophanes von Cafarea, 18) erschienen aber ben Meisten keiner Berzeihung würdig. Rein Papst sollte je biese gewähren dürfen. 90)

Diesen Standpunkt hielten die strengeren Gegner des Photius auch nach bessen zweitem Sturze ein; sie erklärten jede Dekonomie, jede Dispens sowohl für Photius selbst als für die von ihm Ordinirten für unzuläßig und unmög-

εν πατριαρχείον λύσαι οὐ σύναται. Β. οἐσεὶς τῶν μεταγενεστέρων Νικολάου Ελυσεν αὐτοῦς (Photium et Asbestam) ἢ τὰς χειροτονίας αὐτῶν οὐσὲ γὰρ εἶχον ἐξουσίαν. p. 453 Α.: Πῶς οὐ ψεύσονται οἱ λέγοντες λυθῆναι Φώτιον παρὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου; τὸν παρὶ ἐτέρου σεσμευθέντα ἔτερος λῦσαι οὐ σύναται, ὥσπερ οὐσὲ ὑ πάπας Ἰωάννης τὸν Φώτιον προσεσμευθέντα παρὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ.

<sup>19)</sup> De staurop. p. 445: οΐτινές είδιν αναπολόγητοι.

<sup>17)</sup> ib.: Τινές δε έχειροτονήθησαν από της αγίας όγδόης συνόδου, και υύκ εποίησαν ιδιόχειρα, και συνηλθον τῷ ἀνατεθεματισμένψ Φωτίψ μετα την δευτέραν αὐτοῦ ληστρικήν ἀνάβασιν, οἱ μέν βία, οἱ δε έκουσίως.

<sup>16)</sup> De staurop. l. c.: εἰς οὖς δεῖ πάντως δεῖξαι τὸν πάπαν τὴν οἰκονομίαν διὰ τὸ ἀκουδίως δυναπαχθῆναι.

<sup>19)</sup> ib.: Την δε λοιπήν χειροτονίων Φωτίου, και την πρώτην και την δευτέραν, και τον δις επιβήτορα Φώτιον προ πάντων αποβαλίσθαι, και αυτόν ώς παραβάτην αναθεματίζειν, και τους πλειστάκις σταυροπατήσαντας, έτι και τους αναχειροτονηθέντας άθέσμως, έξαιρέτως Θεοφάνην τον εκλεγόμενον Φρηνοδαίμονα.. παντελώς άποβαλίσθαι.

<sup>30)</sup> Append. p. 452 A.: Τούτοις ποῖος τολμηρος πάπας μεταγενέστερος έναντιωθήναι ἐπιχειρήσει καὶ δίξασθαι τον ὑπο τοσούτων ἀναθεματισθέντα Φώτιον καὶ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ ἢ τοὺς ἀρνητὰς σταυροπάτας;

lich, da diese nicht ohne Sünde ertheilt werden könne. \*1) Eine Biedereinsetzung der Berdammten in geistliche Funktionen könne auch durch die römische Rirche nicht geschehen, \*22) ein solcher Friede sei schlimmer als der Arieg, \*23) sein keine Eintracht, sondern Zwietracht, keine Einigung, sondern Theilung; daraus, daß die betreffenden, die anathematisirt seien, zu den Orthodoxen gehörten, folge noch nicht, daß man sie in geistliche Funktionen wiedereinsetzen dürse; es habe viele Orthodoxe gegeben, die wegen ihrer Berbrechen mit dem Anathem belegt, aber zu geistlichen Funktionen nicht wieder zugelassen wurden; \*4) für die Wahrheit müsse man bis zum Tode streiten.

Diese Rigoristen unter den Antiphotianern, <sup>25</sup>) die keine Dispens für die Consekration des Photius zuließen, konnten, strenge genommen, keinen der ersten Nachfolger des Photius, weder Stephan, weder Anton noch Nikolaus, anerskennen; <sup>26</sup>) für sie hatte Constantinopel seit dem Tode des Jgnatius keinen legitimen Patriarchen mehr; auch Anton und Nikolaus standen mit den Photianern in kirchlicher Gemeinschaft.

Nach Allem scheint es, daß seit 886 unter den Antiphotianern selbst ein tieser Riß sich gebildet hatte; es standen Rigoristen und minder Strenge einander gegenüber. Die zwei ersten Briese Stylian's sprachen im Allgemeinen nur von Dispensation für die, welche "nicht ohne allen Grund" mit Photins Semeinschaft gehalten hatten, doch ward auch der von ihm Ordinirten speziell gedacht, wo daran erinnert wird, daß man auch die von Diossorus Ordinirten, die Reue bezeugten, aufnahm; aber von einer Anerkennung derselben in geistlichen Funktionen war direkt keine Rede. Ueberhaupt hatten Stylian's Briese nicht die verschiedenen Kategorien unterschieden, weßhalb Formosus ihn auch getadelt hat. <sup>27</sup>) Stylian's Anerkennung des Patriarchen Stephan scheint eine bedingte gewesen zu sein sür den Fall der von Kom zu ertheilenden Dispens. Damit unterschied er sich aber auch von den Rigoristen, die gar keine Dispens.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Append. p. 453: Οὐδὰ οἰκονομικῶς τοῦτο γενέσθαι δώσει τις ὁ γὰρ Χρυσόστομός φησιν, οἰκονομητέον, ἔνθα οὖ παρανομητέον καθώς καὶ αὐτὸς ἐποίησε παραχωρήσας τοῖς Ἐφεσίων ἐπισκόποις μετὰ τὴν καθαίρεσιν διὰ τὰ σιμωνιακὰ λήμματα τιμῆς ἔνεκα τὴν ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου μετάληψιν...

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) δια ταυτα πάντα άδύνατον έστι ποτε την 'Ρωμαίων έκκλησίαν δέξασθαι εἰς ίερω σύνην οἰκονομικῶς τους άναθεματισθέντας ἀκριβῶς παρά τῶν πατέρων αὐτῶν ἐπὶ με΄ χρόνοις μέχρι καὶ νῦν.

<sup>23) ,,</sup> Καλον το εἰρηνεύειν προς πάντας", φησεν ο μέγας Μάξιμος. 'Αλλ' ύμονοοῦντας προς την ειθέβειαν. Κρεῖττον δὲ το πολεμεῖν, όταν το εἰρηνεύειν την ἐπὶ το κακον συμφωνίαν ἐργάζηται.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Τι λέγεις; ,, ὅτι ὀψθύδοξοι εἰδὶν οἱ τότε ἀναθεματισθέντες καὶ διὰ τοῦτο χρή αὐτυὺς νῦν δεχθῆναι εἰς ἱερωσύνην μετανοοῦντας ΄΄ Απαγε' πολλοὶ γὰρ ὀρθόδοξοι παρανομήσαντες ἀναθεματίσθησαν, ἀλλ' εἰς ἱερωσύνην οὐκ ἐπανῆλθον.

<sup>25)</sup> Assem. l. c. p. 311 seq.

<sup>26)</sup> Nach dem angeführten apost. Canon s. R. 6. Risetas David erwähnt darum auch die παρανομίας αντού τε τού Φωτίου . . και πάντων καθεξής των αύτου διαδόχων και της φιλαρχίας κοινωνών.

<sup>27)</sup> Formos. ep. p. 440: aireis kleos, nai où moostidys, önus nai vire.

für möglich hielten; er verlangte ferner Herstellung des allgemeinen Friedens, 28 während diese einen solchen als den Kirchengesetzen entgegen verwarfen. 29) Im Anfange scheint dieser Gegensatz noch nicht zur Sprache gekommen zu sein, da Stylian und die Seinigen sich noch, bevor sie eine Entscheidung Rom's erhalten, von der Gemeinschaft mit den Photianern zurückzogen. Aber da biese Entscheidung so lange nicht kam, inzwischen bie Reihen der alten Ignatianer immer mehr und mehr durch den Tod sich lichteten, die Störung des Friedens immer bedrohlicher und nachtheiliger wurde, so schlossen wohl viele der firchlichen Legitimisten sich den herrschenden Patriarchen an, erbitterten aber dadurch die wenigen Zurückleibenden um so mehr. Stylian felbst, der wohl nicht zu ben Strengsten der Antiphotianer gehört hatte, scheint noch milberen Gesinnungen Raum gegeben zu haben und barum von seinen früheren Freunden bekampft worden zu sein. Leider sind unsere Quellen hier so spärlich und so lückenhaft, daß uns ein klarer Einblick in die Parteiungen nicht mehr möglich ist. Sicher aber waren die Defrete des achten Concils und die Aussprüche der Bapfte bis zu Formosus die wesentliche Stütze ber Rigoristen.

Das letzte Stück der älteren Compilation, die den Aften des achten Concils angehängt ist, gibt noch eine ziemlich verworrene Nachricht von Stylian und von seiner Correspondenz mit Johann IX. (898—900) 30) nebst einem Auszuge aus einem Schreiben dieses Papstes an denselben, der zu verschiedenen Dentungen Anlaß gab. Hier heißt es, daß Stylian sieden Jahre nach den letzten Verhandlungen, von Freunden und Verwandten erweicht, den geraden Weg der Wahrheit verließ und sich zu der entgegengesetzten Ansicht hinswandte. 31) Demnach müßte Stylian den früheren rigoristischen Standpunkt, salls er ihn getheilt, aufgegeben und dem byzantinischen Patriarchen, damals Nikolaus, sich angeschlossen haben. In diesem Sinne, fährt der Berichterstatter fort, schried er nach Rom und bat, daß ihm von dorther die Cheirotonie gessandt werde und er die Besugniß von da erhalte, mit ihnen Gemeinschaft zu

<sup>28)</sup> ως αν γίνηται εἰρηναία κατάστασις τῆ ΚΠολιτων ἐκκλησία. ep. 1. Styl. p. 488.

<sup>39)</sup> p. 458 B.: μη γάρ δη τούτο καλέτωσάν τινες οἰκονμενικήν εἰρήνην κ. τ. λ.

<sup>30)</sup> Es läßt sich Johann's IX. Schreiben nicht, wie auch Hefele (IV. S. 471) annimmt, auf 905 setzen, da dieser Papst damals schon mehrere Jahre todt war. Die sieben (nicht neun) Jahre des Textes (s. die folg. Note), umfassen die Zeit von 892 bis 900. Im Jahre 898 kam wohl der Brief des Formosus nach Epl.; um 899 schried Stylian, dem Johann IX. kurz vor seinem Tode (Juni 900) geantwortet haben mag.

Δ Στυλιανός, μετά το δέξασθαι (epistilam Formosi P., seten Baron. a. 905. n. 9. und Rader bei), καθώς γέγραπται έν τοῖς προλαβοῦσιν, έπτα (nach Baron. έννέα) χρόνων παραδραμόντων, χαυνωθείς (Baron.: victus; Rader: superbia elatus; Assemani p. 306: mollior factus) ὑπο τῶν φίλων καὶ συγγενῶν, καὶ καταλιπών τὴν εὐθείαν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, ἐπὶ τὰ ἐναντία τῶν δεδογμένων ἐστράφη. (Baron. sett bei: nempe ut communicaret cum ordinatis a Photio; Rader: nempe communicando cum Photianis.) Gegen Pag. a. 905. n. 5 glaubt Assemani I. c. p. 312. 313. n. 218), es sei an Stylian nicht zu tadeln, daß er sein Rigorift geblieben. — Bei Phot. Amph. 61. p. 417 sesen wir: χαυνωθείς τῷ φυσήματι τοῦ φρονήματος, wo es inflatus (aufgedunsen) bedeutet.

halten. 32) Welche Cheirotonie ist hier gemeint? Für wen wird sie verlangt? Ist der, dessen Cheirotonie gesandt werden soll, derselbe mit dem, der die Befugniß zur Gemeinschaft "mit ihnen" (wohl den Photianern) erhalten soll? Cheirotonie kann hier nicht Wahl und nicht Weihe (Ordination) bedeuten, was es sonst im kirchlichen Sprachzebrauch heißt; 33) es konnten diese nicht von Rom gesandt werden; es wäre daher wohl eher die Bestätigung und Anerstennung, die Consirmation, wie es Assemani gedeutet hat. 34) Dieser stellt die nicht ganz unwichtige Hypothese auf, Stylian habe eine Consirmation verlangt, aber nicht sür sich, da er schon längst anerkannter Bischof war, sondern für den neuen Patriarchen von Constantinopel, Rikolaus Mystikus, gegen den sich so viele Anstände, auch wegen seiner Erhebung aus dem Laienstande, ershoben, 35) der Papst aber habe in seiner Antwort die Erhebung des Rikolaus weder ausdrücklich approdiren noch reprodiren wollen, sondern die Sache dem Gewissen siedes Einzelnen überlassen.

Indessen stehen dieser Hypothese viele Bedenken entgegen. 1) Es ist doch auch abgesehen von der verworrenen Schreibweise des Epitomators sehr auffallend, daß weder in dessen Angaben noch in dem fragmentarischen Briefe Johann's IX. mit einer Sylbe von Nikolaus die Rede ist, um dessen sechon sich doch die Correspondenz gedreht haben soll. Es ist zwar wohl denkbar, daß Johannes aus einer gewissen Dekonomie nicht von Nikolaus sprach und sich mit einem allgemeinen Satze begnügte, der auch auf Nikolaus Anwendung finden konnte; 36) aber auch dieser allgemeine Satz ist sehr

<sup>31)</sup> καὶ ἔγραψε πρὸς την Ῥώμην, αἰτούμενος πεμφθηναι ἐκείθεν χειροτονίαν αντοῦ, καὶ ἐπιτροπην ἐκείθεν λαβείν τοῦ συγκοινωνησαι αὐτοῖς. Baron. hat blos: petens, ut sibi concedatur facultas communicandi cum Photianis. Hader: petivit ordinationem ipsius et facultatem communicandi cum Photianis.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Cf. Balsam. Zonar. in can. 1 apost. (Bevereg. Pandect. canon. t. I. p. 1.) Justell. in Nic. can. 5. Fontani Nov. delic. I, II. p. 68. not. 1.

<sup>3&#</sup>x27;) Assem. l. c. p. 319: petens ex urbe Roma mitti sibi ordinationem ejus, id est confirmari eum in ordine suo, indeque permissionem accipere communicandi cum illis, scil. cum Episcopis quomodocnuque a schismaticis ordinatis, dummodo libellos poenitentiae offerrent.

Mysticus, qui mortuo jam Antonio (Caulea) usque ab a. 895 in Patriarchatu Byzantino suffectus fuerat; hic enim, quum e laico ad Patriarchatum promotus fuisset (erat quippe Mysticus, h. e. secretioris imperialis consilii senator), excitati videntur ejus causa in urbe Byzantina tumultus, nonnullis cum ipso tamquam legitime electo communicantibus, aliis vero ab ejus communione abhorrentibus, tum propter recentem memoriam damnati eamdem ob causam Photii, tum etiam propter canonem Synodi VIII.

responsione exprimi; verum id oeconomiae gratia factum puto, ne ob denegatam illius ordinationis confirmationem majores turbae nascerentur; satis enim habuit Joh. P. eommemorare praedecessorum suorum decreta circa Patriarchas Cplitanos, Ignatium, Photium, Stephanum et Antonium edita, quae ut incorrupte observarentur, Stylianum admonuit addens: "Quicumque ex ordine ab illis consecratorum supersunt, manum praebemus, atque ut tu pariter nobiscum illis manum porrigas, monemus. Pacem quoque illis et communionis gratiam reddimus, si tamen ipsi leges a nobis prae-

1

ļ

ſ

bunkel; 37) er redet nur von der Wohlthat des (Kirchen-) Friedens und der Gemeinschaft, 38) wie sie auch die Laien hatten, was der Epitomator auch am Schluße nachdrudlich hervorhebt; 29) er bezieht sich nur auf den zweiten Theil der Bitte, die Communion mit den Photianern betreffend, nicht auf den ersten bezüglich der Cheirotonie; so wird das Auffallende keineswegs verringert. 2) Derjenige, dessen "Cheirotonie" gesendet werden soll, ist aller Wahrscheinlichkeit nach derselbe, der die Erlaubnig nachsucht, mit den Photianern Gemeinschaft zu halten, die er früher nicht hielt. 40) Letteres kann nicht auf Nikolaus Mystikus geben, der Schüler des Photius und mit der herrschenden Partei in Verbindung war, sondern nur auf Stylian selbst, von dem vorher gefagt ward, daß er "weicher, schlaffer geworden", den rechten Weg, offenbar durch Anschluß an die photianische Partei, verließ. 3) Bas der Berichterstatter über die Antwort des Papstes voraus bemerkt: "er gab ihm weder die (erbetene) Erlaubniß (mit den Photianern in Gemeinschaft zu treten) noch sandte er ihm bas Chirographum", 41) entspricht genau ben zwei Theilen des von Stylian eingereichten Gesuches, so daß die "Cheirotonie," die gesendet werden sollte, mit dem "Chirographon" identisch ift, welches der Papst am Schluße des Briefes "Dein Chirographon", also Stylian's Handschrift, nennt, das er bei vielem Suchen nicht mehr gefunden habe. 42) Damit fällt Assemani's Conjektur. Chirographum scheint aber nichts Anderes zu sein, als ein von Stylian bem römischen Stuhle eingereichtes Formular, das für immer dem Photius und seinem Anhange Anathema sagte, wie es auf dem achten Concil, dem Stylian persönlich angewohnt, gefordert worden war. Aus irgend einem Vorwande, in der That wahrscheinlich, um durch die beabsichtigte oder bereits eingeleitete Communication mit allen Photianern ohne Unterschied nicht als wortbrüchig, als Stauropates zu erscheinen, scheint er bie Entbindung von seinem Gelöb. nisse mittelst Ruckgabe jenes Formulars nachgesucht zu haben.

scriptas (ordines eosdem, τάξεις) observarint." Quae verba tacite ad Nicolai ordinationem referenter, quam Pontifex neque approbare neque disertim improbare voluit, sed per ea insinuavit, nullam a se hisce in rebus dispensationem concedi, sed unumquemque debere conscientiae suae consulere.

<sup>37)</sup> So besonders die Worte p. 457 B.: καὶ αὐτῶν οὕτως δηλοτότι φυλαττόντων τὰς τάξεις. Baron.: dummodo ipsi eodem pacto (als wenn ωςαύτως stünde) regulas servaverint. Rader: si tamen ipsi leges a nobis praescriptas observarint. Es ist aber sehr zweiselhaft, ob τάξεις — διατάξεις zu nehmen ist.

<sup>26)</sup> είρήτης καὶ κοιτωνίας ετίλογίαν l. C.

<sup>30)</sup> ib. E.: sie seien nicht εἰς ἰερωσύνην αufzunehmen, αλλά μόνον εἰφήνης αὐτοὺς καὶ κοινωνίας εὐλογίαν αναλαβείν, οἶα λαικούς.

<sup>1°)</sup> Das aυτου bei χειρυτονίαν geht, da lein anderes Subjekt vorhergeht, wohl nur auf Stylian; das λαβείν έχειθεν επιτροπήν beutet auf ein Erhalten ber vorher nicht gehabeten Befugniß. Man vgl. Stylian's Worte ep. 1. p. 431 A.

<sup>1)</sup> p. 456 E.: ούτε ἐπέτρεψεν (i. θ. ἔδωκε ἐπιτροπήν) ούτε το ἰδιύραφον (ο πεμφθήναι ήτήδατο) απέστειλεν.

<sup>12)</sup> p. 457 B.: Το δε δον χειρόγραφον, δ εποίησας ήμεν (i. e. τη των Ρωμαίων εμμλησία), πλείστα έκζητήσαντες οι'χ εύρομεν. Auch Hefele Conc. IV. S. 471 nimmt richtig χειρόγραφον zur Erklärung der χειροτονία an.

Von dem Papste Johann IX. ist es wohl nicht zu bezweifeln, daß er, gang dem Formosus ergeben, dessen Andenken und Pontifikalakte er auf den Concisien zu Rom und zu Ravenna vertrat, 43) auch in den Sachen ber griehischen Kirche benselben Standpunkt wie dieser einnahm, strenge bie früheren Defrete zu mahren und nur im außersten Nothfalle Dispensen zu verleihen, wo die auferlegten Bedingungen erfüllt wurden. Ihn mußte die Rückforderung bes in Rom eingereichten Formulars befremben und mißtrauisch machen, zumal da man den Griechen nicht zu trauen durch so viele Erfahrungen gemahnt schien; es konnte ein Eingehen auf dieses Gesuch dazu dienen, im Orient die römische Kirche herabzuseten und zu verhöhnen, es konute ein liftiger Anschlag im Spiele sein. 44) Das Formular wollte man nicht zurücksenden; wahrscheinlich war es auch bei ben letten Berwüstungen und Unruhen in Rom verloren gegangen. Der Papst schrieb bemnach bem Stylian, 45) beffen bisher der römischen Kirche erwiesene Treue alle Anerkennung verdiente, er zolle seiner Anhänglichkeit und Standhaftigkeit Lob und Dank und hoffe, daß durch ben Eifer seiner Gebete die Herzenshärte berjenigen, die das Beil erlangen sollen, erweicht und ber ersehnte Friede zurückgerufen, das nabezu vierzigjährige Schisma geheilt werbe, was sich bereits aus sicheren Indicien zeige; was bis jett die römische Kirche verworfen, bas habe auch Stylian verworfen und ebenso gebilligt, was sie gebilligt. 46) Er erklärt sodann, es sei sein Wille, daß die Defrete seiner erhabenen Borgänger unverrückt und in berselben Beise beobachtet werden; er sehe ben Ignatius, den Photius, den Stephan und den Anton in derselben Weise an, wie seine Borganger Nikolans, Johannes, Stephan V., (Formosus) 47) und die ganze römische Kirche sie angeseben, und halte von ihnen basselbe, was seine Borganger von Jedem gehalten; denjenigen, die noch von ihrer Consekration übrig seien, wolle er in berselben Stellung die Hand barreichen und ermahne den Stylian, es ebenso zu thun, 46) ihnen die Wohlthat des Friedens und der Gemeinschaft zuzuwenden, wofern nämlich auch sie die festgestellte Ordnung beobachten.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Mansi XVIII. 221. 229 seq.

<sup>15)</sup> p. 456 E.: Ό δε Πάπας Ἰωάννης δεξάμενος καλ πεψάμενος την τοιαύτην τος Μάπα αϊτηδιν έδκέψατο, μή ποτε κατ' ελρων είαν τοιαύτα Εγραφε, πρός το εξουθενήσει τους Ρωμαίους, ελ τουτο ποιήδουδι.

<sup>\*\*)</sup> ep. Άξίας χάρετας. Mansi XVI. 456. 457. XVIII. 201, Jaffé n. 2706. p. 305.

<sup>46)</sup> ὖτι οὐδέποτε ἀπὸ τῆς δῆς μητρὸς τῆς άγίας.... Ρωμαικῆς ἐκκληδίας παρεκκλίναι ἡθέλησας οὐδέ τινες γὰρ βάσανοι ἢ ἐξορίαι, ἢ ἀπάται τῶν πορνοβοσκηδάντων ἡδυνήθησάν σε σχίσαι ἀπὸ τῆς δῆς μητρός. μενοῦνγε πιστείω τἢ θάλψει τῆς δῆς εὐχῆς καταμαλαχθῆναι τὴν τῶν καρδιῶν σκληρίαν τῶν μελλύντων σωθῆναι, καὶ τὴν ἐκζητονμένην εἰρήνην προςκαλέσθαι (ο βεβαίοις φαίνεται τεκμηρίοις) καὶ τὸ σχίσμα τῶν μ΄ σχεδὸν ἐτῶν εἰς τὴν προτέραν ὑγείαν ἐπανελθεῖν ἃ γὰρ ἡ σὴ μήτηρ ἢθέτησε μέχρι τῆς δεῦρο, καὶ σὸ ἡθέτησας καὶ οἷς ἐπένευσεν, ἐπένευσας καὶ αὐτός.

<sup>17)</sup> Da Anton Cauleas erft unter Formosus Patriarch ward und Johann IX. diefen Bapft nicht zu nennen keinen Grund batte, so scheint deffen Name ausgefallen zu fein.

<sup>18)</sup> Βουλόμεθα οὖν καὶ τὖν ὅπως κατ' αὐτὴν τὴν τάξιν αἱ διατάξεις τῶν ἀγιωτάτων πρὸ ἡμῶν ἀρχιερίων ἀπαράσπαστοι διαμένοιιν διὸ καὶ Ἰγνάτιον, Φώτιόν τε, Στέφανον καὶ Ἰντώνιον, καθώς ὁ ἀγιώτατος πάπας Νικόλαος καὶ Ἰωάννης, καὶ ὅκτος Στέφανος

Diese uns ziemlich fragmentarisch erhaltenen Aeußerungen Johann's IX. wurden in der verschiedensten Weise gedeutet. Einige nahmen an, der Papst habe ganz gleichmäßig die genannten vier byzantinischen Patriarchen anerkannt, den Photius so gut wie den Jgnatius; 49) aber der Papst will offenbar nur sagen, daß er jeden von ihnen nur in der Beise, in der Stellung und Ordnung, mit dem Range gelten läßt, wie seine Vorganger, 50) und daß deren Urtheil über Ignatius und Photius nicht das gleiche war, lag offen zu Tage. Der alte Scholiast, Vertreter der rigoristischen Antiphotianer, deutet die Worte so: Den Jgnatius lasse der Papst allein als konsekrirten Bischof gelten, die Uebrigen aber nur als Laien. 51) Er hat darin Recht, daß mit diesen Worten keine Anerkennung des Photius ausgesprochen ist, in welchem Falle Johannes sich nicht auf Papst Nikolaus hätte berufen können, sondern die Defrete der früheren Päpste befräftigt werden sollen; 52) darin irrt er aber, daß nach diesem Schreiben alle Nachfolger bes Photius als nicht konsekrirt, als bloße Laien betrachtet sein sollen, 53) und daß er die Aufrechthaltung der früheren papstlichen Entscheidungen mit der Anerkennung der geistlichen Würde in den Patriarchen Stephan, Anton und Nikolaus für schlechterdings unvereinbar hält. 51) Denn ba Johann IX. alle Dekrete seiner Borganger unverbrüchlich gehalten wissen will, und jeden der vier Byzantiner an der Stelle beläßt, die ihm nach seinen Vorgängern zukam: so betrachtet er wohl die strengen Detrete gegen Photius und bessen gesammte Consekration als die Regel, an der festzuhalten sei, verwirft aber nicht alle und jede Ausnahme, die durch Dispensation des römischen Stuhles eintrat, sondern hält an beiden fest in der Art, daß soweit nicht eine Dispensation ertheilt ward, die Nachfolger bes Jgnatius als illegitim anzusehen seien. Ignatius ist ihm sicher legitim, wohl auch Anton, Photius absolut illegitim, Stephan illegitim in seinem Anfang, aber wohl durch nachträglich ertheilte Dispens legitimirt. dieser Beise stimmt Johann IX. gang mit ben Grundsätzen seiner Vorgänger, namentlich des Formosus, überein. Daß Rom nicht alle und jede Dispensation für die Photianer ausschloß und nicht absolut alle Nachfolger des Igna-

καὶ πᾶσα ή τῶν 'Ρωμαίων ἐκκλησία μέχρι τοῦ νῦν ἐκράτησε, καὶ ἡμεῖς αὐτοὺς τῇ αὐτῇ ἀποδεχύμεθα καὶ κρατοῦμεν τάξει καὶ αὐτοῖς τοῖς περιοῦσι τῆς αὐτῶν χειροτονίας τῇ αὐτῇ τάξει χεῖρα ὀρέξης, παραινοῦμεν.

<sup>49)</sup> Bgl. Schröck R. G. Bb. XXIV. S. 200. 201.

<sup>50)</sup> Eo loco habendi sunt, quo secundum decreta Rom. Ecclesiae ponuntur. Assem. l. c. p. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) p. 457 D.: τον μέν Ίγνάτιον καθωσιωμένον προδήλως, τους δέ λοιπους ακαθοσιώτους.

<sup>51)</sup> ib. C.: Σκοπητέον τὰ τῆς τοιαύτης ἐπιστολῆς περινενοημένα ψήματα· καὶ γὰρ οὐθὶ οὖτος ὁ Πάπας ἔλυσεν ἢ ἀπεθέξατο Φώτιον ἢ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπεβεβαίωσε τὰς κρίσεις τῶν προκατόχων αὐτοῦ.

<sup>53)</sup> τους μετ' απτόν μη σεσωσμένους μήτε πίγιαίνοντας έπλ έτη μ΄ τῷ λόγῳ τῆς ἰερωσύνης . . . μόνον εἰρήνης απτοπς και κοινωνίας επλογίαν ἀπολαβείν, οἶα λαικοπς.

<sup>54)</sup> ώς αδύνατον είναι τα δύο γενέσθαι, και τας διατάξεις έκείνων κρατείν και τους αποβληθώντας.. δεχθήναι είς ιερωσύνην.

tius verwarf, 56) zeigt schon 1) die oben angeführte Argumentation des Schrift. chens über die Stauropaten, die gegen die Milde der Römer gerichtet ift, 2) die Aufnahme des Patriarchen Anton II. unter die Heiligen des Abendlandes. Das bestätigen trot ihrer Berstümmelung durch den rigoristisch gesinnten Epitomator 3) die Worte Johann's IX. selbst: "Wir bieten den von ihnen Ordinirten die Hand," die boch keine absolute Berwerfung aussprechen; dazu werden ja auch die Defrete Johann's VIII. anerkannt, der sogar bezüglich des Photius selbst eine Dispensation zulässig gefunden hatte; wollte der römische Stuhl Johann VIII. nicht gang desavouiren, so mußte er, falls seine Principien gewahrt waren, das Geschehene anerkennen. Budem bezeugt 4) am Anfange bes zehnten Jahrhunderts Auxilius, daß die Kirche von Byzanz die Ordinationen des Formosus anerkannte und in voller Eintracht mit Rom stand. 56) Dieser Autor war aber, wie viele Anzeichen schließen lassen, mit den griechischen Berhältnissen wohl vertraut; 57) er lebte zudem in Unteritalien, wo der byzantinische Einfluß damals noch mächtig war und viele Kenner der griechischen Sprache und Kirche lebten, wo Eugenius Bulgarius den Raiser Leo in Gedichten pries, 58) wo Sergius von Neapel und dessen Söhne Gregor, Athanasius und Stephan (erst Bischof von Sorrent, bann von Reapel) griechischer Bildung sich erfreuten. 59) 5) Noch wichtiger ist bas Zeugniß des Nikolaus Mystikus in einem nach dem Tobe Leo's VI. geschriebenen Briefe bes Inhalts, daß unter ber Regierung dieses Raisers in ben ersten fünf Jahren des zehnten Jahrhunderts zwischen Alt- und Neurom wahrer Friede und volle Eintracht bestand, was er sicher nicht gesagt hätte, wofern ihm die papstliche Anerkennung gefehlt. Es gab nach der neuen über die vierte Ehe ausgebrochenen Spaltung Viele, die ben Grund der äußeren Mißgeschicke und Unglückfälle des Reiches in den kirchlichen Wirren und Spaltungen wie in ber Trennung von Rom suchen zu muffen glaubten. Dagegen erklarte nun Nikolaus, so sehr er Frieden und Eintracht der Rirche wünsche und hochhalte, so könne er doch in deren Störung und Abgang nicht die Ursache der politischen Calamitäten und Berluste finden, die meistens Sorglosigkeit, Unthätigkeit und Trägheit verursacht habe. So habe, nachdem der Patriarch Photius (867) durch sorgfältige und angestrengte Bemühungen mit allen, die er ordinirt, entfernt und vertrieben worden sei, der Großvater des Raisers Constantin

<sup>55)</sup> Pichler Gefch. ber firchl. Trennung I. S. 203. §. 30.

<sup>16)</sup> L. I. in defens. Form. c. 8. p. 69 ed. Dümmler (nach Erwähnung der Spnode von 898): Nihilominus autem et Cplitana ecclesia hanc (Formosi) ordinationem complexa dominicae pacis concordiam regulariter fovet.

<sup>57)</sup> Er gibt l. c. c. 7. p. 67 die Worte des Theophanes nicht nach Anastasius, sondern nach dem Urtert, spielt de ordin. c. 36. p. 107 auf die griechische Ableitung des Ramens Gregor (vigilavit) an, erzählt p. 109. 110 die gewaltsame Tause der Juden unter Basilius, dem Bater der regierenden Kaiser Leo und Alexander, will c. 11. 12 de ord. die zwei ersten sardicensischen Canones nicht als eigentliche Spnodalbetrete gelten lassen.

<sup>58)</sup> Dammler Augilius S. 31. 40 ff. 149 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vita S. Athan. Ep. c. 7—9. Auxil. in def. Steph. c. 3. p. 99. Dümmler S. 85—37.

86

HI

让

m .

10:

二

E

į

[:

ij.

Ł

ľ

3

F

(Basilius) Tephrika zerstört, Bari eingenommen, Longobardien unterjocht und viele feste Plätze den Saracenen entrissen; nach dem Tode des Janatius aber (877), als Photius und seine Consecration die Union eingegangen, sei Sprakus zerstört und ganz Sicilien verwüstet worden, blos burch die Nachläßigkeit bes Habrian. In den Tagen Leo's sei der Papst und die Seinen mit der byzan= tinischen Kirche vereinigt gewesen, tiefer Friede habe geherrscht, und boch sei Thessalonich und Taormina (904, 902) und zwar wieder durch Nachläßigkeit, verloren gegangen. 60) Also, will er schließen, wenn in den Tagen der heftigsten Spaltung zwischen Ignatianern und Photianern (867 ff.) bas Reich glückliche Tage zählte, dagegen in der Zeit des kirchlichen Friedens (878 ff. und 900 ff.) schwere Bedrängniß erfuhr, so ist ber Stand ber kirchlichen Angelegenheiten nicht der entscheidende Grund für Glück oder Unglück der welt= lichen Regierung. Während er hier implicite an der kirchlichen Union festhält und die Rechtmäßigkeit des Photius voraussetzt, spricht er zugleich als Thatsache aus, daß vor bem Ausbruche bes Streites über die Tetragamie Friede und Eintracht zwischen ben Kirchen von Alt- und Reu-Rom bestand. scheint, daß gerade um die Zeit des Falls von Taormina von dem milben Benedift IV. papstliche Gesandte nach Byzanz geschickt murden, um diese Gintracht zu befiegeln; wahrscheinlich waren es der von Constantin Porphyrogenitus ermähnte Bischof Nitolaus und der Cardinal Johannes. 61)

Wie immer also Rom früher gezögert haben mochte, unter Benedikt IV. und Sergius III. war ber kirchliche Friede zwischen Rom und Byzanz festgestellt.

## 10. Der Tob und das Andenten des Photius.

Seit der zweiten Absetzung des Photius haben wir keine Nachricht mehr über seine ferneren Schicksale. Nicht einmal sein Todesjahr geben die Chronisten an; sie begnügen sich zu erwähnen, daß er im Exil starb und seine Leiche in der von ihm einem Nonnenkloster übergebenen Kirche der Eremia oder des Jeremias am Merdosagar begraben ward. 1) Doch wird alten Rotizen zufolge sein Tod gemeinhin auf den 6. Februar 891 gesetzt. 2) Es scheint

<sup>60) 6</sup>p. 75. p. 349. 350 ed. Mai: πάλιν εν ταϊς ήμεραις τοῦ χυροῦ Λέοντος γινώσχεις, ύτι ὁ πάπας συνήλθε καὶ οι μετά τούτου ὅντις καὶ ἡνώθησαν τῆ ἐκκλησία. καὶ εἰρήνης βαθείας οὕσης ἀπηλθεν ἡ Θισσαλονική καὶ τὸ Ταυρομένιον.

<sup>61)</sup> Const. de cerem. L. II. c. 52. App. c. 3. p. 428. Sie werden erwähnt als dia the kewaie the kendig abgeordnet. Es war das nicht die spätere kendig von 921, da sie noch unter Leo VI. fällt; die Legaten Sergius' III., die in der Tetragamiefrage erschienen, können nicht eigentlich als Unionsgesandte bezeichnet werden.

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: ᾿Απετέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τῆ μονῆ τῆ λεγομένη τῆς Ἐρημίας (τοῦ Ἱερεμίου Georg. m. c. 16. p. 844. Sym. M. p. 692. Georg. Ham. Cont. p. 760. n. 16) ἐν τῷ Μερδοσαγάρη, οὕσης πρότερον καθολικῆς ἐκκλησίας αὐτὸς δὲ Φώτιος ἐποίησεν αὐτὴν μονὴν γεναικείαν.

 <sup>5)</sup> Sophocl. Oecon. Prol. §. 31. p. μη'. Bal. Prol. §. 58. p. 81. Cf. Pag. a. 886.
 n. 5. Cup. p. 112. n. 659, die sich auf die Stelle im Append. Conc. VIII. (Mansi

fast, daß man absichtlich keine genaueren Angaben über ihn niederschrieb; er theilte das Schicksal aller gestürzten Größen, die, einmal abgetreten vom Schauplatze ihres Wirkens, von den Meisten vergessen werden, dis wichtige Ereignisse und Umstände, ihr literarischer Rachlaß oder die erst später hervortretenden Folgen ihrer Thätigkeit ihren Namen der Nachwelt in das Gedächt-niß zurückrufen.

Die Angabe späterer Griechen, 3) Photius sei nach seiner zweiten Absetzung noch nach Rom gekommen, habe dort alle Gebräuche ber Lateiner kennen gelernt und, barauf nach Byzanz zurückgekehrt, sie auf einer Synobe verbammt, ist ebenso fabelhaft als der Bericht Anderer 4) von einer Reise des Papstes Nikolaus nach Constantinopel. Die Angaben, er habe sich noch vor seinem Tobe mit den Lateinern ausgesöhnt, da diese versprochen, ihren Irrthumern zu entsagen, b) ober er sei buffertig im Geständniß seines Unrechts verstorben, ) sind nur aus ungenauer Auffassung der 879 vorübergehend bewirkten Union wie der damaligen Verhandlungen entstanden. Es scheint, daß er durchaus bei seinen früheren Gesinnungen beharrte, da der römische Stuhl so fest auf seiner fortwährenden Berdammung bestand, und daß er namentlich seinen Lehrjat vom Ausgange des heiligen Geistes aus dem Bater allein bis an das Ende vertheidigte, wie eine seiner letten Schriften und die fortwährende Berbreitung derselben durch seine Schüler und Anhänger zeigen. Das schon früher verfaßte Buch "von der Mystagogie des heiligen Geistes" scheint im Exil noch überarbeitet und weiter verbreitet, überhaupt zu verschiedenen Zeiten an Berschiedene gesendet worden zu sein. 7) Am Anfange des zehnten Jahrhunderts ward jener Lehrsatz in Byzanz von Vielen festgehalten. Die Gesandten des Papstes Sergius III., die um 906 nach Constantinopel kamen und erst 907 zurückfehrten, mussen bei dem Papste hierüber Rlage geführt

XVI. 452) berufen, wo fünsundvierzig Jahre seit der ersten Excommunication des Photius gerechnet werden. Diese Zeit von fünsundvierzig Jahren zerlegt der Autor in zwei Perioden: a) eilf Jahre war er als Laie im Banne (Bd. I. S. 364. N. 76), b) vierunddreißig Jahre seit seinem Episcopat (857—891). Erscheint auch als torminus ad quem das Pontisitat des Formosus, unter dem der Autor schrieb, und ist auch nicht direkt vom Todesjahre des Photius die Rede: so weiset doch der Zusammenhang darauf hin, das Photius dis zur ersten, Zeit des Formosus noch lebte.

<sup>3)</sup> Auct. de initio haeres. ap. Lat. Allat. de cons. II. 5, 1. p. 553.

<sup>&#</sup>x27;) Gennad. pro Conc. Flor. (Allat. l. c. p. 554. 555. Migne CLIX. 1376.) Joh. Plusiaden. pro Conc. Flor. (Gr. orth. I. 532. 593.)

<sup>5)</sup> Mich. Anchial. Dial. ap. Allat. de cons. l. c. p. 555 - 558.

<sup>\*)</sup> Dafür führt man Stellen aus Bekkus, Const. Meliteniota, Manuel Calecas u. A. an. Allat. l. c. p. 554 de octava Syn. Phot. c. 8. p. 161.

<sup>7)</sup> So ist im Eingange von günstigen Zeiten die Rede (c. 1. της Θείας προνοίας ενίμενείς ημίν δρώσης. Cf. Amph. q. 67. Mai IX. p. 83: της Θείας προνοίας ενίμενέστερον ημίν εφορώσης); am Schluße wird über die Gefangenschaft der Bücher und der Abschreiber (c. 96. p. 109) gestagt, nachdem Hadrian's III. Tod (885) erwähnt ward (c. 89. p. 100). Im Cod. Colum. ist aber statt der captivitas librorum et amanuensium die Krankheit des Berfassers gesett. Bgl. nus. Abhdlg. in der Tüb. theol. Onartalschr. 1858. IV. S. 564. Animadv. in Phot. p. 130 seq.

haben, da dieser um 908, ganz wie früher Nikolans I., die fränkischen Bischöse aufforderte, den photianischen Frrthum mit allem Nachdruck zu bekämpfen, wie wir aus der im Juni 909 gehaltenen Synode von Trosley unter dem Erzbischose Heriveus von Rheims ersehen. Benn auch Raiser Leo der Weise, seinem früheren Lehrer gram und der römischen Kirche sehr ergeben, die photianische Ansicht nicht getheilt haben sollte, wenn auch der Patriarch Nikolaus Mystikus, obschon des Photius Schüler, diese Controverse sorglich vermieden und umgangen hat, 10) so ist doch nach diesem Zeugnisse nicht zu zweiseln, daß die Lehre vom Ausgange des Geistes aus dem Bater allein unter vielen Griechen nach dem Tode des Photius tiese Wurzeln geschlagen hatte, wenn sie auch damals noch nicht unter das Volk gekommen ist.

Bon der sonstigen Thätigkeit des Photius seit 886 haben wir keine sichere Spur. Unter seinen zahlreichen Briefen, die uns erübrigen, sindet sich kein einziger, der mit Bestimmtheit in sein zweites Exil gesett werden könnte; nirgends findet sich darin eine Andeutung, daß er bereits zum zweitenmale, obschon sett ohne Nebenduhler wie ehedem, ruchlos verurtheilt, vertrieben oder schwer versolgt sei, daß sein kaiserlicher Schüler und Bögling es gewesen, der dem alten Lehrer mit schwerem Undanke vergolten, und daß der von ihm so heiß Geliebte sein grimmigster Feind geworden u. s. s. hätten wir Briefe von ihm aus dieser Beit, wir würden sicher darin einen noch mehr elegischen Ton, noch eine gewaltigere Beredsamkeit, noch weit mehr Motive der Trauer und des Schwerzes sinden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schwerzes sinden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schwieb; er würde noch viel bitterer über die Berletzung aller göttlichen und menschlichen Gesetze klagen, mittelst der ein um das Reich und die Kirche viel-verdienter Prälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde ver-

Solution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

<sup>\*)</sup> Dafür spricht die von Bar. a. 911. n. 2 aus der ep. ad Sarac. reg. de sidei christ. veritate (Migne CVII. 315 seq.; ed. Schwartz Lips. 1803. p. V.) mitgetheiste Stelle. Bebenken lassen sich aber aus den ihm zugeschriebenen Reden (Or. XII, XIII. Migne l. c. p. 121 seq.) erheben, in denen mehrere Aussührungen ganz auf die Bolemik des Photius hinweisen (p. 145—149). Indessen scheinen diese Homisien rhetorische Jugendarbeiten und declamatorische Uedungen zu sein. Weit weniger Gewicht dat es, daß der spätere Gennadius (de proc. Sp. S. c. 10. Migne CLX. 681), wahrscheinlich durch eben diese Reden bewogen, Leo VI. unter den Bestreitern der Lateiner aufzählt.

<sup>10)</sup> Das σύμβολον πίστεως επιδοθέν επὶ τῆ τῆς επισκοπῆς Νεκολάου προχειρήσει im Cod. Vat. Ottob. 147 gibt die Trinitätslehre ohne Berührung der Controverse über das Filioque (Mai Spic. Rom. X. Praef. p. VIII. seq.) und in seinen Briefen erkennt Riko-laus außer der Ansicht über die Tetragamie keinen anderen Grund zur Trennung von Alt-Rom an.

drängt ward, die er, am Abende des Lebens angekommen, doch nicht mehr lange inne haben konnte, er würde den "Vatermord" ausmalen und tragisch beschreiben, von dem Constantin Siculus, wohl auch einst seines Unterrichts theilhaftig, in seinen Gedichten spricht. Dem Patriarden, ber das Studium ber heidnischen Classiker wie kaum ein Anderer gepflegt, war die Anklage des Paganisirens wohl nicht weniger geläufig als jenem Constantin, wenn er vom streng drift= lichen Standpunkte aus sich gegen Andere erhob; den Beinamen bes "Heiben" scheint Leo wirklich bei Bielen erhalten zu haben. 11) Im zehnten Jahrhundert tam die gelehrte Bildung und das Studium der profanen Wissenschaften bei den kirchlich Gesinnten mehrfach in Verruf, weil es das helle Licht des Glaubens beeinträchtige; man wollte die Geistlichen nur in der Theologie, nicht aber in den weltlichen Disciplinen unterrichtet sehen. 19) Es ist-, wenn wir damit die Aeußerungen des Niketas David (Bd. I. S. 376) zusammenhalten, kaum zu verkennen, daß Photius und seine Schüler, darunter auch Kaiser Leo, viel dazu beigetragen haben mochten, die Profanwissenschaften bei Bielen in Digcredit zu bringen. Nikolaus Myftikus hält in feinen Briefen sich forglich fern von allem Prunken mit profanem Wiffen; viele Unwiffende erlangten seit jener Beit das Patriarchat von Constantinopel; auch der unter Johannes Tzimisces auf den Stuhl von Antiochien erhobene Theodor von Koloneia war in weltlicher Gelehrsamkeit nicht sehr bewandert. 13) Dieses Sinken der Geistesbildung hat wohl der gestürzte Photius geahnt und schwer empfunden.

Aber noch trauervollere Erfahrungen mußte er am Ende seines Lebens machen. Die Partei der strengen Photianer, die an der Legitimität ihres Patriarchen zähe festhielt, scheint nur eine sehr kleine gewesen zu sein. Wie der von ihm eingesetzte Theophanes von Cäsarea unbedenklich den im Purpur geborenen Stephan consecrirte, so müssen auch noch viele andere in die Reihender Anhänger des neuen kirchlichen Oberhaupts übergetreten sein, ja die entschiedene Mehrzahl. Photius scheint wenige ihm so ergebene Anhänger mehr gehabt zu haben, wie der längst verstorbene Amphilochius von Cyzikus es war; Gregor Asbestas und andere waren ebenfalls todt; viele hatten sich trotz der seierlichsten Eide und Treuegelöbnisse von ihm ab und dem neuen Patriarchen zugewendet, was stir den einst so Geseierten in seiner letzten Lebenszeit höchst kränkend gewesen sein muß. Selbst sein Schüler Nikolaus nahm zwar erst nach seinem Tode das Patriarchat an und ehrte immer noch das Andeuken

<sup>11)</sup> So setzt die Aufschrift eines seiner Gedichte in der Anthologie von Jakob's L. XV. 12 seinem Namen die Worte bei: ror enoropalouéror Ellyros.

<sup>12)</sup> Hase in Leon. diac. L. VI. p. 101 not. p. 459 ed. Bonn.: Dissuadebant multi in Graecia tum omni medio aevo, tum maxime hoc saeculo profanas literas, quod qui iis a teneris imbuti essent, ad veritatem fidei coeciores putarentur. Ita S. Nicephorus (Ep. Mileti) in vita MS. magistro τοῦ Μωσελλοῦ puer in disciplinam traditus dicitur, την ἰερὰν γψαφην μύνην παιδευθησόμεμος, οιὰ ἀνεχομένων τῶν προστατῶν το γνήσιον καὶ γόνιμον τῆς ψυχῆς τοῦ παιδὸς ἐκδπόψοις ἐμβομβῆσαι μαθήμασεν, ὅτι μη δυνατὸν τοὺς τύπους τῆς τερατολογίας προτυπωθέντας ἀναλεῖψαι ἡαδίως ἢ καὶ τῆν πραξέν δεαφυγείν.

<sup>15)</sup> Leo Diac. L. VI. 6. p. 101: την μέν θυράθεν παιδείαν οὐ πάνυ ηκριβακώς.

į

Ģ

Į,

seines Lehrers; aber er einigte sich boch durchans mit den Agnatianern und zeigte keine Spur von der schroffen Haltung der älteren Photianer, keine Hinneigung zu den Grundsätzen des Meisters, wie sie dieser in seinem ersten Exil geltend gemacht hatte. Der Parteifanatismus war erloschen, er hatte keine Stütze mehr am Raiserhofe zu hoffen; der Autokrator, dem Alles sich zu beugen gewohnt war, hatte unter dem Patriarchate seines Bruders, und wohl auch unter bem seines Rachfolgers, die Zügel ber Kirchenregierung in ber Hand. Es war eben, abgesehen von der durch Photius angeregten dogmatischen Frage, die doch nicht Allen so klar entschieden erscheinen mußte, kein objektives kirchliches Interesse, was man für Photius noch geltend machen konnte, seitbem in die Hand des Kaisers die höchste Macht auch in der Kirche gelegt war. Photius selbst hatte die Waffen ausrusten helfen, durch die seine Partei als solche hoff= nungslos dem Untergange geweiht war. Die umsichtigeren Anhänger des ent= throuten Patriarchen hatten das eingesehen; sie hatten sich sofort dem kaiserlichen Willen gefügt und nur die starre Consequenz der alten Ignatianer schien noch die Herstellung des inneren Kirchenfriedens zu gefährden. Die kaiserliche Allgewalt in Kirchensachen ward immer mehr befestigt, die Entfremdung vom Abendlande immer mehr besiegelt.

"Nichts kann so sehr die Kirche spalten als Herrschlucht." Go hatte sich einst einer der größten byzantinischen Bischöfe, Johannes Chrysostomus, geäußert und der berühmte Nikephorus hatte diese Worte wiederholt. 11) An keinem der Patriarchen von Constantinopel haben diese Worte sich mehr bewahrheitet als Seine Herrschbegierde, sein Stolz, jener ungemessene Ehrgeiz, an Photius. der — wie er selbst sagt 16) — leicht auch edlere Naturen in den Abgrund zieht, richtete die dogmatische Scheidewand auf zwischen dem Morgen- und dem Abendlande; das frevle Spiel mit dem Heiligsten, das persönlichen Zwecken dienstbar gemacht ward, hat für die Folgezeit die Kluft zu einer bleibenden Ueberall werden wir in der späteren Geschichte an ihn erinnert 16) gemacht. und untrennbar von seinem Andenken ist der Lehrsatz, den er gegen die Lateiner so vielfach und so energisch verfocht. Bei diesen wie den späteren unirten Griechen konnte sein Name nur mit Schmerz und Entrustung genannt werben. Der Patriarch Johannes Bektos und Constantin Meliteniota sehen ihn als ben eigentlichen Urheber ber beklagenswerthen Spaltung an, beggleichen Georg Metochita, Maximus Chrysoberga, Georg von Trapezunt u. A. m.; 17) Viele

<sup>14)</sup> Chrys. hom. 11 in Ephes. t. XI. p. 86. Niceph. Apol. min. c. 7. p. 271.

<sup>15)</sup> Amph. q. 185. p. 744 C. ed. Migne; q. 146. §. 5. p. 220 ed. Oecon.

Mortreuil Hist. du droit byz. II. 499: Photius après as mort a laissé de longues traces de son épiscopat, ses écrits ont toujours été en Orient l'objet d'un culte religieux; il suffit pour apprécier le caractère et les talents de cet homme vraiment extraordinaire, de se souvenir, qu'il a lutté lui seul pendant trente cinq ans contre l'autorité de neuf papes, et que l'église grecque le vénère encore aujourd'hui comme son apôtre.

<sup>17)</sup> Becc. de injusta depos. Or. II. n. 7 (Gr. orth. II. p. 48); de un. Eccl. n. 35 (ib. I. 154): ὁ πρῶτος ενθετής καὶ γεννήτωρ τῶν κατὰ τῆς ἡωμαϊκῆς ἐκκληδίας ψευδῶς ἐφευρημένων προτάδεων. Cf. ad Theod. Sugd. III. 2 seq. (ib. II. 134 seq.) Refut. libri

heben hervor, daß er zuerst mit Streitschriften gegen die Occidentalen aufetrat. <sup>18</sup>) Bon den Lateinern bezeichnet ihn der mit seinen Schriften wohl verstraute Hugo Etherianus als diri valde languoris tidei christianorum causa und wendet auf ihn die Worte des Propheten Jesaias an: "Wehe denen, die weise sind bei sich selber und klug in ihren Augen." <sup>19</sup>) In der römischen Kirche erschien er als Eindringling, als Usurpator. <sup>20</sup>)

Aber die jetige griechische Kirche, die wir die schismatische nennen, zählt ihn zu ihren Heiligen. Ihre Schriftsteller nennen ihn den "Apostelgleichen, den großen ökumenischen Lehrer, das Wunder seiner Zeit und der folgenden Jahrhunderte, von dem alle Bibliotheken wie alle Blätter der Rirchengeschichte voll sind, ber nicht blos durch Geburt, Reichthum und Würden, sondern auch burch Ebelmuth, Weisheit, Tugend und Frömmigkeit hochberühmt war, den Mann, der in Wahrheit vom Lichte den Namen hat, den Mund der Theologen, die Säule und Grundfeste der Kirchen, die Zierde der Patriarchen, das Muster und ben Schlußstein der Martyrer und Bekenner ber Wahrheit, der den Aposteln beigesellt, den Engeln des Himmels zugezählt ward;" 21) sie strömen über von Bewunderung für den göttlichen und dreimal seligen Patriarchen. 22) Die Kirche von Byzanz ruft nicht blos nach älterem Brauche am Sonntage der Orthodoxie aus: "ben heiligsten rechtgläubigen und ehrwürdigen Patriarchen Ignatius und Photius ewiges Andenken," 93) sondern sie begeht auch am 6. Februar als am Todestage des Photius sein Fest in ber Kirche Johannes des Täufers im Kloster der Eremia (des Jeremias), seiner Begräbnißstätte. 24) Gleiches geschieht in Chalcis in dem von ihm er-

Phot. (Migne CXLI. p. 864). — Const. Meliten. Or. II. c. 41 (Gr. orth, II. 911): δ τον πρώτου σχίσματος άρχηγός. — Georg. Metoch. c. Man. Cret. c. 27. et ap. Allat. c. Hotting. p. 429 (Migne t. cit. p. 1420.). — Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. 3. 4 (Gr. orth. II. 1068. 1080—1082). — Barlaam ep. pro Lat. (Migne CLI. 1268). — Man. Calec. L. IV. (ib. CLII. 205). — Georg. Trapez. ep. ad Eug. IV. (ib. CLXI. 890). Der in Cpl. um 1252 verfaßte Traftat der Dominifaner (ib. CXL. 487) nennt ihn primus schismatis inventor und zählt seit seiner Zeit (c. 872) an 380 Jahre. Auch Rifotans V. ep. de un. Eccl. (M. CLX. 1206) bezeichnet ihn als auctor schismatis.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Joh. Plusiad. s. Jos. Methon, pro Conc. Flor. et Refut. Marci Eph. (M. CLIX. 965 — 968, 1092).

<sup>19)</sup> L. II. c. Graec. c. 16 (Bibl. PP. max. Lugd. XXII, 1230).

<sup>20)</sup> ἐπιβάτης. Bessario Card. ap. Migne CLXI. p. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Sophocl. Oecon. Proleg. in Photii Amph. ed. Athen. 1858. §. 1. p.  $\alpha'$ ; §. 34. p.  $\mu\eta'$ ; §. 39. p.  $\xi\beta'$ .

Dosith. Hieros. Patr. Τόμος Χαράς Praes. et de Patr. Hier. L. VII. — Spyridion Zampelios Βυζαντιναί Μελέται p. 485 seq. 'Ιστορική μελέτη περί μεσαιωνικού έλληνισμού p. 321 seq. c. 67. Aehnlich äußern sich Meletius von Athen in seiner Kirchengeschichte (t. II. p. 274), Elias Meniates in der Πέτρα σκανδάλου, Stephan Karatheodori, Alex. Sturdza, der Metropolit Philaretes von Mostau, namentlich auch J. R. Balettas, früher Direktor des griech. Pädbagogiums in Spros, in seinen Prolegomenen zu den Eπιστολαί Φωτίου Lond. 1864. p. 1. seq. p. 82. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Συνόδ. Συλλογ. t. II. p. 906. Συνοδικών τῆς ἀρθοδοξίας. Cod. Monac. gr. 380. f. 34.

<sup>21)</sup> Nicodem. Synaxar. t. II. p. 109.

bauten Kloster der heiligen Dreieinigkeit, das er Neu-Sion genannt haben soll, <sup>25</sup>) am gleichen Tage sowie auch nach Pfingsten, nach dem Feste des heisligen Geistes, den er "so sehr verherrlicht", bei der Feier der Gründung des Klosters, <sup>26</sup>) und eine eigene Afoluthie <sup>27</sup>) ward dafür ausgearbeitet, die eine angeblich ältere und im Laufe der Zeit spurlos untergegangene ersetzen soll.

Wer inbessen die Bedeutung und die Entwicklung der Hagiodulie bei den Griechen des Mittelalters kennt, dem kann das völlige Untergeben einer folchen älteren Akoluthie nur höchst zweifelhaft erscheinen, und wenn wir nach den Beweisen für die Heiligkeit des Photius und nach dem Alter des ihm gewidmeten Cultus fragen, so finden wir die ersteren völlig ungenügend, letteres aber kaum vier Jahrhunderte übersteigend. Während die Heiligkeit des Ignatius bei allen Chronisten seit dem zehnten Jahrhundert hochgefeiert ist 28) und die Synagarien am 23. Oktober ihn aufführen, 29) hat keiner der Chronisten ben Photius heilig genannt und bis in's breizehnte Jahrhundert hinein reben fast alle griechischen Schriftsteller von ihm in Ausdrücken, die einem anerkannten Heiligen gegenüber völlig unstatthaft gewesen wären. 30) Menologium Basilius' II. führt ihn nicht auf; nur in einem Synaxarium Claromontanum und in einem flavischen Menäum hat er am 6. Februar unter den Heiligen eine Stelle gefunden. 31) Selbst noch Nikephorus Gregoras schildert uns im Vorübergehen in seiner Biographie des Anton Cauleas die durch die Herrschsucht und den Ehrgeiz des Photius herbeigeführten Wirren, die er wie Nachwirkungen des früher in den Ikonoklastenzeiten tobenden Sturmes, ber erft nach und nach sich legte, auffaßt. 32) Bis zum fünfzehnten

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bon dieser Tradition gibt der Patriarch Constantius I. von Cpl. Zeugniß Kwzorarrereados p. 166 ed. Venet. 1824. Sophokles Dekonomos (Proleg. cit. §. 33. p. \(\mu s'\)
not. \(\delta.) theilt das Epigramm von seinem Bater mit:

Φώτιος ην πρώτος πατριάρχης κείνος ο θείος Δείματο και ε Νέην έξονόμηνε Σεών.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Soph. Oecon. Prol. cit. §. 31. p.  $\mu\eta'$  not  $\beta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως του Τυπάλδου 'Ακολουθία του έν άγιοις πατρός ήμων και ισαποστόλου Φωτίου. Cpli 1848. Dort heißt es u. A.: Του έπι γης έωςφόρου φυσιωθέντος δεινώς και θρόνον αὐτου θέντος υπεράνω των ἄστρων, πρωτος συ ζηλώσας, ώς Μιχαήλ, ἀνεβόησας ἔνδοξε στώμεν καλώς, στώμεν πάντες έν ταις σεπταις των πατέρων παραδόσεσι (p. 11). Cf. Balett. p. 81. n. 8.

<sup>38)</sup> Bgl. Bd. I. S. 357. N. 36. Ephrem Chronogr. (Mai N. C. III. I. p. 236) nennt ihn κανών ακφιβής αφετών καὶ δογμάτων, παιδεύδεως μέλημα καὶ λόγων κράτος. Niceph. Greg. Vita S. Antonii II. Cod. Mon. 10. f. 88: ἄνδρα την αρετήν ύψηλον καὶ ὅλον θείου μεστὸν πνεύματος.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 87 seq. c. Creyght. Exerc. XVI. p. 307. 308.

<sup>30)</sup> Manass. Compend. chron. v. 5139. p. 219; ἀντεφιστῷ δὲ Φώτιον — φεῦ! ἀντὶ τίνος ποῖον! v. 5160. p. 220; ὁ δὲ κακοῦργος Φώτιος ἐκβάλλεται τοῦ θρόνου. Ephrem l. c.: ἄνδρα πανοῦργον.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Acta SS. t. I. Aug. p. 112. 113. n. 660. Martinov. Annus ecclesiasticus graeco-slavus. Bruxellis 1863. p. 63.

<sup>37)</sup> Cod. Mon. 10. p. 87. 88: Ωςπερ γάρ απαρκτίου σφοδρού καταββεύσαντος ανω-Θεν καλ αναμοχλεύσαντος και μετεωρίσαντος έφ' ίκανον τα του πόντου κύματα, ξπεετα καυσαμένου, ούκ ειθύς ουδ. αμα αιτώ και ο των κυμάτων συναναπανέται κλόνος, άλλα

Jahrhundert finden wir keine Homilie auf diesen "Heiligen" und noch nach dem Concil von Florenz konnte der (unirte) byzantinische Patriarch Gregor III. Mamma (1445—1451) sagen, Photius sei den Heiligen nicht beigezählt. 33) Die von Balettas 34) angeführten Zeugnisse zu Gunsten des Photius reduciren sich, was die Zeit vor dem Florentinum betrifft, auf eine Stelle in dem gefälschten Briefe Johannes VIII. an Basilius (S. 401 f.), auf das Lob, bas der sonst bei den Neugriechen so geschmähte Niketas David der edlen Geburt und dem Wissen des Photius spendet, sowie auf das Hervorheben seiner Gelehrsamkeit bei ben Chronisten; 35) kein einziges dieser Zeugnisse stellt ihn als Heiligen bar. Mit einem Sprunge gehen dann die "testimonia" sofort zu Maximus Margunius im sechzehnten Jahrhundert über, der neben dem Wissen auch die Frömmigkeit des Photius rühmt; alle spätern von David Höschel an, darunter auch die von so verhaßten Autoren wie L. Maimbourg, handeln blos von der Gelehrsamkeit des Photius, die noch Niemand bestritten hat. Alle positiven Zeugnisse für die Heiligkeit fehlen; ber bloße Titel des Heiligsten und Seligsten ist an sich nicht beweisend; er gilt zunächst bem Amte und kommt in dieser Bedeutung auch bei Solchen vor, die der betreffende Autor in ihrem

παραμένει χρόνον ου μικρον κατ' άλλήλων ψοφούντά τε καὶ μαχόμενα, ούτω κάπὶ τών τύτε πραγμάτων έδχε. Του γάρ της είκονυμαχίας χειμώνος πολλου και πολύν τινα χρόνον καταδραμόντος τήν τε έχχλησίαν χαὶ τὰ τῆς βασιλείας πράγματα, ούτω σφύδρα βαρύς ύ των τοιούτων χυμάτων ήγέρθη κλόνος και ούτω δυςκαθικτός, ώςτε και του χειμώνος παυσαμένου και του ορθοδόξου βεβαιωθέντος ένια των της έκκλησιαστικής καταστάσεως οίχοδομημάτων ξμειναν μέν διεσπαρμένα και όμοίως του σχήματος ξχοντα . . . άλλα πρίν είς λιμένα και γαλήνην έληλυθέναι, συνεκίνησεν αίθις οὐ μικρώς αὐτά και πολλήν έποίησεν ακοσμίαν το του Φωτίου φίλαρχυν και φιλόδοξον. Συφός μέν γάρ ήν δ ανής και πολλήν την έν λύγοις έπλούτει σύνεσιν, και μέντοι και τών πραγμάτων τών γετομένων και των γινυμένων πολλήν αυτώ και οθα αγενή την εμπειρίαν ο χρόνος έχαρίσατο. άλλα των τε γελοπέρων ξεταρθα και μδατιοπέρων τος καγαπος είς δοφος και σηκετον ούκ ξβαπτε νούν, άλλα το της φιλαρχίας νέφος παχύ τε καί θολερον ύπυτρέχον σφόδρα επισχότει τους της αυτού διανοίας βλεφάρους και συνοράν ουδαμώς συνεχώρει, ως ακολουθυνόι τοις πράγμασιν αμυιβαί τόν το τον συνειδότος πέλεκυν πικρον έκ του σύτεγγυς επιφέρουσαι και άμα τας των εξ έθους ύβρίζειν εχύντων θήγουσαι γλώσσας. καθάπερ οξύτατα βέλη . . . Δόλοις κακομηχάνοις περιελθών την τοῦ τηνικαῦτα βαδιλεύοντυς Μιχαήλ νηπιώδη κυυφότητα και παιδικήν απειρίαν, ή μαλλον συμμάχω χρησάμενος τῆ τοῦ Βάρδα χειρί... καθείλεν ἐπ' οὐδεμιᾳ προφάσει τὸν πατριάρχην Ίγνάτιον.. καὶ παραχρήμα καθάπερ ληστής τον πατριαρχικόν άδίκως επέβη θρόνον, καὶ αὐτον μακραῖς και ποικίλαις κολάσεσι περιέβαλε τον Ίγνάτιον το δή τοιούτον δεινόν λίαν αύδις τήν έχχλησίαν ετάρωξε και διέσεισε, καθάπερ επί χειμώνι χειμών επελθών κάπε κλύδωνι κίνδων, και μέρη του ίερου πληρώματος πλείστα παρέσυρε και διέββηξε και ένα τά τοιαύτα παραδραμύντες ώς απασι δηλά πρός το πρύτερυν τοῦ λόγου ἐπανακάμψωμεν κ. τ. λ. (Es folgen die Abschn. 8. S. 697. N. 46 an zweiter Stelle aus p. 88 angeführten Worte.)

<sup>33)</sup> Apol. c. Marc. Eph. c. 10 (Cod. Mon. 27. f. 133): Εὶ δ' ὁ Φώτιος πατριάρχης εἶπιν, ἀλλ' ὅρα, ὅτι ἐν άγίοις οὐ συντέτακται καίτοι γε ἐν τῷ αὐτῷ τε καὶ ἐνὶ καιρῷ Φ. καὶ Ἰγνάτιος ἀλλ' ὁ μὲν σὺν άγίοις τέτακται καὶ ἐν τῆ κγ΄ τοῦ Ὁκτωβρίου ἐν τοῖς συναξαρίοις μετὰ τῶν άγίων συντάττεται· ὁ δὲ Φώτιος οὐδαμῶς τοῖς άγίοις συνηρίθμηται. Cf. Allat. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Φωτίου ἐπιστολαί. Lond. 1864. p. 99 — 122.

<sup>34)</sup> Bgl. die Stellen Bb. I. S. 320. N. 27; S. 324 f. N. 52; S. 375. R. 8.

Privatleben keineswegs als heilig anerkennt; 36) hat doch Photius selbst auf seiner Synode den ihm so überaus verhaßten Nikolaus den seligsten Papst genannt. 37)

Es erleidet keinen Zweifel, daß erft ber zum Fanatismus entflammte Lateinerhaß ber späteren Griechen ben kirchlichen Cultus des Korpphäen ber Schismatiker hervorgerufen hat. Anfangs hatte man ihn der Bergessenheit übergeben, man begnügte sich mit bem im zehnten Jahrhundert nach Analogie des einst zwischen dem Patriarchen Nikephorus und dem Studiten Theodor geschlossenen Friedens (Bb. I. S. 270) und nach dem Borgange der Spnode von 880 (S. 490 f. 500) bezüglich des achten Concils festgestellten Beschluße, ber Alles gegen die Patriarchen Jgnatius und Photius Gesprochene und Geschriebene der Verdammung übergab, man hielt es für eine religiöse Pflicht, die Thaten des Photius mit Stillschweigen zu übergeben, wie wir an dem Diakon Johannes (oben S. 585.) und so vielen Anderen 36) ersehen. Nikolaus Mystikus preiset seinen Lehrer, jedoch zunächst nur in Briefen an Auswärtige und Andersgläubige, an den armenischen und an einen saracenischen Fürsten, mit beffen Bater jener in freundschaftlichen Beziehungen gestanden war. 39) Selbst Cärularius, ber in seiner Spnodalsentenz wider die Lateiner den Eingang der photianischen Encyclica von 867 vor sich hatte und theilweise ausschrieb, wagte es noch nicht, sich direct auf Photius zu berufen, und Niketas von Nicaa erlaubte sich ebenso wie nachher Nikephorus Gregoras eine sehr freie Kritik seiner Handlungen. 40) Aber längst hatte man seine Schriften wieder hervorgesucht, um aus ihnen Waffen für die theologische Polemik zu entnehmen; die Synode von 1156 führte unter den Bäterstellen bereits Texte bes Photius an; 41) zulett rühmte man nicht blos seine Schriften, sondern verherrlichte auch seine Person mit auserlesenen Lobsprüchen. So kam es allmälig zur Canonisation desselben Mannes, dessen man früher sich zu schämen schien; das rucfichtsvolle Stillschweigen ward in laute Glorification verwandelt, die in den früheren Jahrhunderten mangelnde fama sanctitatis wurde durch die schwülstigen Enkomien und Panegprifen der romfeindlichen Epigonen ersett, denen jede historische Begründung abgeht.

Zum Beweise ber Heiligkeit des großen Mannes sollen seine "unsterblichen Schriften" dienen 42) — allerdings die wichtigste Grundlage für ben

<sup>36)</sup> Acta SS. l. c. p. 72. 73. n. 403-407. Du Cange Glossar. Voce arios.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. p. 420 A.

<sup>38)</sup> Method. de vitando schismate c. 13. Dosithens Hier. Τόμος Αγάπης (sine pag. in fine c. 26): Αλλ' ή ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος ὀγδύη οἰκουμενική σείνοδος καὶ ἡ σύνοδος ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου, ἤτις συνέταξε τὸν τόμον τῆς ἐνώσεως, εἴπασιν ἄπαντα τὰ κατὰ Φωτίου γραφέντα καὶ λαληθέντα ἀνάθεμα.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Nicol. ep. 2 ad Amiram Cret. (Mai Spic. X, II. p. 167 seq.)

<sup>1°)</sup> Bon Carularius wird B. X. die Rede sein; die Worte des Risetas s. B. VI. Abschn. 7. S. 526. R. 51. 52. Bgl. das. R. 50.

<sup>11)</sup> Mai Spic. Rom. X. p. 38 seq.

<sup>42)</sup> Sophocl. Oecon. l. c. §. 1. p. β'. Baletta Prol. cit. p. 5, not. 1; p. 16. Bergenröther, Photius. II.

weltlichen Heroencult, aber nicht für die altfirchliche Hagiodulie; — weil Photius in seinen Briefen sich gegen alle Laster erklärt, darum muß er völlig von ihnen frei gewesen sein. 43) Die neuhellenische Historiographie tritt lieber der von Drient und Occident einmüthig bezeugten Heiligkeit des Ignatius zu nahe, als daß sie auf ihren Helden einen leisen Schatten fallen läßt. Jener soll seine frühere Resignation zurückgenommen und Zwietracht erregt haben; er wird zum eigentlichen Unruhestifter sowie zum Beleidiger des Photius und zum "Sclaven ber papstlichen Lügen" gemacht; er wird dargestellt theils als hochfahrend und prahlend mit seiner vornehmen Abkunft, als ungerechter Richter über Gregor Asbestas, theils als blindes und gutmüthig schwaches Werkzeug seiner Umgebung. 44) Während Photius gang nach seinen eigenen Aeußerungen, zumal in den Briefen, beurtheilt wird, werden die feierlichen Erklärungen und die Briefe des Papstes Nikolaus, ohnehin selten im lateinischen Originale und in ihrer Bollständigkeit gelesen, oft auch migverstanden, 45) beinahe ganzlich perhorrescirt und jeder Schritt besselben wird im ungunstigsten Sinne gedeutet. Die Willfür, mit der Nikolaus als Nachbar die (damals durch die Byzantiner. sowohl als durch die Saracenen seinem Machtbereiche entrückten) Kirchen Siciliens auf jede Weise bedrückte, soll den Gregor Asbestas zur Flucht nach Bp= zanz bestimmt, 46) blos seine Herrschsucht sein Festhalten an der Sache des Janatius verursacht haben; 47) die Aften der römischen Spnode von 863 find verloren ober verborgen, "bamit die papstliche Schlechtigkeit nicht an den Tag komme," die auch Michaels III. Briefe auf die Seite geschafft hat. 48) Ja der Papst scheint an dem Morde des Bardas nicht unschuldig, 49) weil er ja sein Ende prophezeit, 50) weil er in dem an ihn gerichteten Briefe dessen Tod noch nicht zu wissen "geheuchelt", weil Barbas in dem "papistischen Mahrchen", 51) in dem von Niketas berichteten Traume, den Petrus seine Hinrichtung befehlen gesehen, weil dann Basilius im Anfange sich dem romischen Stuhle so gefügig

<sup>-§. 10.</sup> Letterer benützt die von ihm hochverehrten beiden Dekonomi (Bater und Sohn). Bgl. p. 22. §. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Oecon. §. 7. p.  $\iota\beta'$ ,  $\iota\gamma'$  not. ×.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Oecon. §. 9. p. εζ'. Uf. p. κδ' §. 13. not. γ. Bal. Prol. §. 24. p. 28; §§. 27. 28. p. 35. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Balettas hat sicher die Briese des Papstes nicht im lat. Texte gelesen; er druckt überhaupt lat. Stellen mit vielen Fehlern ab (p. 39: sui crutiatus statt: sui cruciatus; p. 54 pudenta malendicentia; p. 56 intelexi u. s. s.); er behauptet wiederholt (Prol. p 45. 47. §§. 33. 35. not. 3. p. 152 in ep. 3), Nikolaus habe in seinem ersten Briese den Photius Bischof von Epl. genannt. Uebersetzt er etwa so den "vir prudentissimus" (Bt. I. S. 417)?

<sup>16)</sup> Oecon. §. 5. p. 4' not. x. Cf. Bal. Prol. §. 24. p. 29. not. 1.

<sup>17)</sup> Oec. §. 11. p. x'. Bal. p. 42. §. 32 nennt den Papst alacorinitator nai tupar-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Oec. §§. 14. 15. p. ×η'.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Oec. §. 21. p. λδ' not. β. Bal. §. 40. p. 52. 53. not. 3.

<sup>50)</sup> So hätte auch Theodor der Studit den Tod des Kaisers Nikephorus (Bb. I. S. 269), Manuel den des Bardas (das. S. 345) verschuldet.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bal. p. 40-42. not. ad §. 30.

erwiesen hat. Alle dem Photius ungünstigen Autoren werden als leidenschaftliche Antiphotianer in den gerade mißliebigen Angaben verworfen, vielfacher Widersprüche beschuldigt, 52) ihre Differenzen in Nebendingen, wie sie in der ganzen byzantinischen Geschichte fast bei jedem Schritte uns begegnen, als Belege ihrer Unglaubwürdigkeit betrachtet; 53) anderwärts aber werden sie mit Entstellung und Migdeutung ihrer Worte nach Gutbefinden verwerthet. 54) Selbst die sonst mit besonderer Sympathie behandelten Gelehrten der Protestanten (Asamagrogomeros), wie Reander, werden scharf getabelt, soweit fte bezüglich des allerheiligsten Photius mit den Katholiken (Nanioral) in Einklang sind. 55) Alle bem römischen Stuhle feindseligen, wenn auch unbedeutenden und längst verschollenen Schriften werden benütt, um gegen die tyrannische Herrschaft ber Päpste, die der große Photius gebrochen haben soll, als Waffen zu dienen, ja der Name der occidentalischen Kirche (durens im Gegensatze zur ανατολική) muß die Finsterniß bezeichnen; 56) die Anwesenheit des Petrus in Rom, die so viele griechische Bäter bezeugen, wird als Mythe betrachtet und den abendländischen Theologen die Lehre von der "Sündlosigkeit" des Papstes (Anamartefie statt Infallibilität) zugeschrieben. 57) Dahin hat man es in unferer Zeit gebracht und mit der Abweichung von aller geschichtlichen Ueberlieferung und Treue 58) die Aussichten auf eine kirchliche Wiedervereinigung

<sup>51)</sup> So soll z. B. ein Widerspruch darin liegen, daß Nitetas die Reinheit und Jungfräulichkeit des unter Leo V. castrirten Ignatius rühmt. Als ob nicht auch bei Eunuchen unsittliche Regungen vortommen könnten! Judem hatte der byzantinische Hof selbst in diesem Sinne nach Rom geschrieben (Bd. I. S. 357. N. 37). So wird zu Gunsten Michael's III. urgirt, daß er eroepisc genannt und die Restitution des (Vilder-) Cultus von Georg Mon. ihm (dem dreischrigen Kinde!) bei Uebernahme der Herrschaft (xiv πατρική» βασιλείαν δια-δεξάμενος) zugeschrieben werde, daß der "heilige" Photius ihm Wohlwollen geschenkt, Leo VI. ihn ehrenvoll bestattet habe, endlich die vorhandenen Geldsummen zur Zeit Theodora's bei verschiedenen Chronisten verschieden angegeben seien. (Oec. §. 4. p. & not. γ.). Bal. not. in Phot. ep. 1 ad Nicol. p. 136. 137 will, daß Photius den im Ansange allerdings schlechten Michael Potes zur Besseung gedracht habe, und entschuldigt des Ersteren Schmeichelei gegen diesen mit der dem orthodoren Clerus von jeher eigenen Ehrsurcht vor den Kaisern und der ihn auszeichnenden Enthaltung von aller weltlichen Politik.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Oec. §. 1. p. α' not. a.; §. 4. p. θ' not. γ.

Bal. §. 25. p. 32 citirt die Worte des Niletas (Migne CV. 509): καὶ πλείστα καθ' έαυτους συσκεψάμενοι.. Φώτιον προχειρίζονται ganz falsch, indem er als Subjekt des Sates die Bischöfe sett, während es die Höflinge (οἱ παραὶ τοῦ βασιλίως) sind. Die Eltern des Photius, Sergius und Jrene, werden aus Symeon Magister als historische Personen genommen, so wenig man sonst dei diesem Autor ein Fünken von Wahrheit sinden will.

<sup>55)</sup> Oec. §. 8. p. se' not. d.; §. 2. p. e'. Bgl. p. e', s' bas Urtheil über ben Artikel in der Encyklopädie von Ersch und Gruber.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Bal. p. 7. 8. Selbst ber hyperrationalistische Italiener Bianchi-Giovini wird in seiner vielsach verunstalteten Uebersetzung von Herm. Schmitt's trit. Gesch. ber gr. Kirche angernfen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bal. p. 10 not.; p. 9.

<sup>58)</sup> Selbst die Genanigkeit in der Chronologie geht den meisten anderen Griechen ab. A. Dimitralopulos z. B. (Bibl. Eccl. t. I. Lips. 1866. p. 284 not.) legt den von Nikolaus Methonensis ganz richtig citirten Canon 16 der Spnode in der Apostelsirche der Spnode von

immer mehr getrübt und in die Ferne gerückt. "So lange die griechische Kirche das Andenken des Photius als ersten Befreiers vom Joche des Papststhums und Aufpflanzers des Paniers der Orthodoxie hoch hält, ist noch nicht auch nur der erste Schritt zur Selbsterkenntniß gethan." <sup>59</sup>)

Man hat auf katholischer Seite den Photius manchmal mit Luther verglichen und in vielen Zügen findet sich Aehnlichkeit. Photius war in ber Zeit seines maßgebenden Einflusses ebenso getragen durch die Gunft der Landesfürsten und vieler Profangelehrten, ebenso wechselnd und veränderlich in vielen seiner Aussprüche, ebenso fühn und heftig gegen seine Widersacher, ebenso einseitig und tropig in der Polemit, ebenso einflugreich sowohl bei seinen Lands. leuten durch die genaue Kenntniß ihrer Vorzüge und Schwächen, als bei anderen Nationen durch die von ihm gegebenen Impulse, durch die von ihm verbreiteten Ibeen. Aber mährend ber "Ektlesiastes von Wittenberg" bis zum völligen Bruche mit der kirchlichen Paradosis vorschritt, stützte sich der gewaltige Theolog von Byzanz mit aller Zähigkeit auf die Vergangenheit und die Ueberlieferung seines Volkes. War der sächsische Mönch minder fein und geglättet, sowie — im Verhältnisse zu der Bildung seines Jahrhunderts — auch minder gelehrt als der griechische Patriarch, so war er dafür offener, gerader, volksthümlicher, productiver. Byzanz hätte sicher keinen Luther, Deutschland kaum einen Photius erzeugt.

## 11. Das pastorale Wirken des Photius. Seine Freundschafts= und Trosibriefe.

Ist auch in dem öffentlichen Leben des Photius sehr Vieles gerechtem Tadel unterworsen, ja sogar in mehr als einer Beziehung gerechtem Abscheu: so leuchten doch immer an ihm so manche herrliche Gaben, so manche schöne Züge hervor, die man kaum mit dem bisher Geschilderten zusammenzureimen vermag. Aber was er selbst allgemein ausspricht: "Kein Mensch, auch nicht der vollkommenste, ist von jeder Makel rein; kein Mensch, auch nicht der schlechteste, ist gänzlich von jeder Tugend entblößt. Das ist eine alte Wahrschit, die dis zur Stunde durch die übereinstimmenden Ansichten wie durch die Handlungen Aller bewährt ist") — das muß auch auf ihn selber Anwendung sinden. Eine wahre, gründliche, ächt christliche Tugend ist ohne Gerechtigkeit, ohne Demuth, ohne Wahrheitsliebe nicht möglich; aber einzelne gute Seiten und auch edlere Regungen sindet man leicht auch an sonst sittlich verkommenen Menschen, den Schein der Tugend erkünsteln auch Jene, die himmelweit von ihr entsernt sind, und vor gröberen Lastern weiß ein stolzes Selbstbewußtsein

<sup>879</sup> bei und verwechselt so die in diesem Jahre gehaltene Synode von St. Sophia, die unt drei Canones erließ, mit der älteren von 861.

<sup>59)</sup> Pichler Gesch. ber firchl. Trennung I. S. 103.

<sup>&#</sup>x27;) Phot. ep. 65. Metroph. mon. p. 118. Migne L. II. ep. 76. Balettas Oution intervalui ep. 172. p. 505. Egl. M. Varro in lege Moenia: Ut in bona segete neque nullum est spicum nequam, neque in mala non aliquid bonum.

und ein hochfliegendes Streben begabtere Naturen zu bewahren. Reinesfalls konnte der Ehrgeiz in einem Manne wie Photius alle besseren Regungen ersticken; da, wo sein Interesse nicht in das Spiel kam oder eine edle Handlung sogar erheischte, blieb er ihr gewiß nicht ferne; ja, um so viele Personen der verschiedensten Stände fest an sich zu ketten, bedurfte er auch des Zaubers, den persönliche Liebenswürdigkeit und aufopfernde Hingabe für Andere einem hochgestellten Manne verleiht, oder doch desjenigen, den bei Abgang der wahren die erheuchelte Tugend um sich zu verbreiten weiß. Als Verbannter hatte er die Rolle des gottergebenen Dulders vortrefflich gespielt; ein solcher Mann wußte sicher auch die Rolle eines seeleneifrigen Hirten gut durchzuführen, nicht immer aus Berstellung, oft auch im Ernste, in der strengen Haltung eines Asceten zu erscheinen, in Worten wenigstens die gefeierten Heiligen der Rirche nachzuahmen, ja nöthigenfalls auch in Thaten sich als beren Jünger zu zeigen. Eine solche religiöse Politik hat bisweilen für die Untergebenen Gutes gewirkt, oft auch Unzählige bestochen und geblendet, die zwischen wahrer und falscher Frömmigkeit nicht zu unterscheiden vermochten, meistens aber staunenswerthe Erfolge hervorgebracht, die, wenn auch vorübergebend, doch zu ihrer Beit sehr intensiv sich zeigten. Oft ersett in dem geistlichen Führer der Menschen einigermaßen die Intelligenz das, mas dem Herzen abgeht; das Genie selbst vermag viele Blößen des Charakters zu verdecken, ja sogar in einem ganz entgegengesetzten Lichte darzustellen. Wer den griechischen Charakter wie die Ginflüsse des Hoflebens würdigt und sich hineingelebt hat in den damaligen Byzanti= nismus, dem ist das Janusgesicht unseres Patriarchen kein psychologisches Räthsel mehr.

. Es ist kein Zweifel, der wohlerfahrene, mit durchdringendem Scharfsinn ausgestattete Photius konnte unzähligen Geistlichen und Laien ein trefflicher Rathgeber, ein kluger Seelenführer sein; er konnte in der Pastoral Bedeutendes leisten, wenn auch seine Leistungen unendlich fruchttragender gewesen wären, hätte er eine ebenso tiefe und wahre Frömmigkeit als klare Ginsicht mit in sein Amt gebracht. So sind auch jetzt noch viele seiner Briefe Muster und Beugnisse eines feinen praktischen Taktes; reich an Mahnungen, Zurechtweisungen, Ermunterungen und Kernsprüchen schildern sie Tugenden und Laster mit fräftigen Farben, belehren und erbauen, tadeln und strafen mit dem Ernste und der Würde des Apostels, und oft fame der mit dem Verfasser unbekannte Leser in Bersuchung, sie für das Werk eines vollendeten Heiligen zu halten, der nur aus überströmendem Herzen, aus tief empfundener und durchlebter Religiosität an seine Mitmenschen solche Worte gerichtet hat, würden nicht wieder andere, dem geübteren Auge wohl erkennbare Lineamente die gleißnerische Schminke verrathen, die jener so anziehenden Physiognomie den frischen Auhauch jugendlichen Lebens und ungekünstelter Schönheit geliehen hat. sich aber um nüchterne, reinvernünftige Dinge, um Sachen des praktischen Lebens und der Erfahrung handelte, da war das Spiel mit dem Höheren und Heiligen nicht nöthig, da genügte das gesunde Urtheil und der feine Takt bes Mannes, der sich dann auch vollkommen bewährte. Den besten Beleg hiefür

geben die uns erhaltenen Briefe, von denen diejenigen, die sonft noch keine Stelle gefunden, hier angeführt werden sollen.

Den Protospathar Michael mahnt der Patriarch, seine Kinder gut zn erziehen. "Der Besitz einer guten Erziehung wird dem Alter die sicherste Stütze und führt die Jugend ohne Beschwerde zur Tugend. Erziehe also deine Kinder zur Tugend und Weisheit, damit sie noch in den Jugendjahren Reise und Anstand im Umgange zeigen und im Alter fremder Hilfe nicht bedürsen."") Auch im Einzelnen gibt er pädagogische Vorschriften und Rathschläge. Dem Abt Theostistus bemerkt er, wohl solle er die Tugenden soben, aber nicht seinen Schülern in's Angesicht Lob und Bewunderung zollen, vielmehr sie ermahnen und zu weiterem Streben auffordern; das Loben in's Angesicht könne der Schmeichelei ähnlich werden und den Belobten hoffärtig und im Guten nacheläßig machen.")

Biele Briefe bes Photius enthalten einbringliche Ermahnungen zur Tugenb. Den Mönch und Arzt Acacius mahnt er zum Kampfe gegen unreine Gebanten burch fortwährendes Gebet, Enthaltsamkeit, Werke ber Wohlthätigkeit und Sanftmuth; ebenso warnt er ihn vor Hochmuth und Selbstüberschätzung, die ben Menschen thöricht und zu seinem eigenen Feinde mache, indem er Ermahnungen der Freunde ebenso zurückweise, als er Schmeicheleien der Feinde bereitwillig aufnehme. 4) Einen anderen Mönch Namens Isakius erinnert er daran, er sei bereits bejahrt und doch noch nicht reif für den Himmel; er möge, wenn auch spät, Früchte der Buße bringen und nicht ferner Dornen und Unfraut tragen, an die Ewigkeit benken und an die Qualen der Hölle. 3) Bäufig schärft der Patriarch die Pflicht der Zurechtweisung ber Fehlenden ein, besonders seinen in Amt und Würde stehenden Freunden. Den Georg von Nitomedien bittet er, gegenüber einem gewiffen Betronius, ber seinen freimüthigen Tadel derb und mit Hohn zurückgewiesen, sich deßhalb nicht abschrecken au lassen, fondern bei ihm und bei Anderen fortzufahren, wo es nothig, auf Besserung zu bringen. 6) Ueber bie Art und Weise, wie man Andere zurechtweisen soll, schreibt er seinem Bruder Sergius: ?) "Ein ungemäßigter Tabel verfällt in ein doppeltes Uebel: er richtet nicht aus, was er bezweckt, und er führt herbei, was er nicht beabsichtigt. Er bezweckt, den Zurechtgewiesenen zur Reue zu führen; aber das bringt er nicht zu Stande, vielmehr verkehrt sich das Erstrebte in das Gegentheil; denn er erbittert noch mehr und treibt zur Berzweiflung; der Tadler erregt von sich die Meinung, daß er nicht aus menschenfreundlicher Gesinnung und reinem Mitgefühl, sondern aus Schabenfreude über den Fall des Nächsten sich den Schmähungen hingibt. haben mit großer Umsicht und Weisheit der Prophet Nathan dem David und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 109. p. 153 Mont.; Migne L. III. ep. 36. Bal. ep. 126. p. 447.

<sup>3)</sup> ep. 32. p. 94. M. L. II. ep. 47. B. ep. 99. p. 424.

<sup>4)</sup> epp. 119. 122. p. 162 seq. M. L. II. ep. 85. 86. B. ep. 106. 107. p. 428 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 128. p. 169 seq. M. L. II. ep. 87. B. ep. 177. p. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 199. p. 295. M. L. II. 33. B. ep. 95. p. 422.

<sup>7)</sup> ep. 200. p. 295. M. III. 58. B. ep. 85. p. 414.

Michaas bem Achab s) unter Bilbern verhüllt ihre Strafreden vorgebracht, indem sie dieselben zugleich durch mildere Worte zu versüßen suchten, und haben
diese, da sie nicht wußten, ) wohin die Einleitung der Rede ziele, zu Richtern
über ihre eigenen Missethaten gemacht. Darum erreichte auch Nathan seinen
Zweck, indem er einen Mann, der die Tugend siebte, obschon er ihr untreu
geworden war, strasend zurechtwies, und Michaas hatte dem thierisch wilden
König gegenüber zwar nicht den gleichen, aber doch immer einen großen Ersolg, denn er erregte in ihm sosort Schmerz und Thränen (III. Kön. 21, 27)
und wenn jener auch bald darnach zu seiner Gottsosigkeit zurücksehrte, so wies
er doch seinen übermüthigen und tollfühnen Sinn in Schranken. Du nun
mische, wo es das Bedürsniß erheischt, deinen Zurechtweisungen hösliche und
gewinnende Formen bei, ermahne die Betressenden in geziemender Umhüllung,
und so wirst du um so viel mehr den Zweck erreichen."

Buwiber war bem Patriarchen die Trunkenheit, besonders an Geistlichen. Einem Diakon Georg, ber einem Hospize vorstand, schrieb er: "Paulus, ber das Unaussprechliche sah und lehrte, hat die Trunkenheit fern von Gottes Reich gesehen. Wenn die Trunkenen das Reich Gottes nicht erben (I. Kor. 6, 10), was nützet es dir, daß du, wie du sagst, nicht Sclave der anderen Sünden geworden bist? Und doch gehört es zu den unmöglichen Dingen, daß ber Mensch, wenn er durch die Trunkenheit geblendet ist, nicht an jedem Steine anstoße und nicht Sclave aller Leidenschaften werde. "10) Wenn, wie wahrscheinlich, dieser Diakon und Xenodochos Georg mit demjenigen derselbe ist, an den mehrere andere Briefe gerichtet sind, so hatte Photius Recht, als er bezweifelte, daß das Laster der Trunkenheit allein und mit Ausschluß aller sonstigen Laster bei ihm sich finde. Andere Briefe mit derselben Adresse tadeln Geiz, Liebe zum Reichthum und Wankelmuth. "Melanthus, der Tragöbiendarsteller" — so heißt es in dem einen ii) — "soll so gefräßig gewesen sein, daß es ihn schmerzte, nicht ben langen Hals des Schwans zu besitzen, um so recht lange ben Genuß und Wohlgeschmack ber in seinen Schlund hinabsteigenden Speisen zu haben. Hätte er aber an deinen Mahlzeiten Theil nehmen muffen, so murbe er, glaub' ich, eine gute Arzenei für feine Betrubniß gefunden und nur gewünscht haben, daß sein Hals nicht einmal die frühere Länge behalte, um nicht so viel Zeit zu brauchen an beinem Tische und bei beinen Was ist zu thun? An besten ist es, sich an den Spruch zu halten: Richts im Uebermaß!" Ein anderer Brief an denselben lautet: "Du liebst das Geld; darum liebst du die Tugend nicht. Durch die Liebe zum Bösen wird die zum Guten getilgt. Löschest du die Flamme der Habsucht aus und verbrennest du mit ihr die Dornen der Geldgier, so wird der Boben

<sup>\*)</sup> Ueber Nathan s. II. Kön. 12, 1 ff. Statt Michaes ist Elias zu setzen nach III. Kön. 21, 19 ff., womit K. 22, 17 ff. verwechselt ward.

<sup>&</sup>quot;) Statt dea rou arvoeir, wie auch Balettas liest, lese ich mit Mon. 553. p. 174, a.: dea ro arvoeir.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) ep. 45. p. 100. M. L. II. 53. B. ep. 183 p. 511.

<sup>11)</sup> ep. 88. p. 132. M. L. II. 56. B. ep. 110. p. 432. Ueber Melanthus f. Athen. I. 10.

beiner Seele leicht die gehörige Frucht tragen, das Almosen, und dich aus der Reihe der Böcke in die der Schase versetzen." Anderwärts ergeht über diesen Diakon der Tadel, daß er nicht einen Augenblick bei derselben Meinung und Gesinnung beharre, sondern stets sich ändere und hin- und herwoge, von dem Moment sich beherrschen lasse, nach Allem sich richte und als seine eigene Gesstalt die Gestaltlosigkeit zu erkennen gebe. Hätte er früher gelebt, so würde er den alten heidnischen Philosophen viele Mühe erspart haben, falls sie ihn gekannt, namentlich aber ihre schwierigen Untersuchungen über die Materie, die nichts von allem Daseienden, aber alles Mögliche auszunehmen sähig, beständigem Wechsel und steter Beränderlichkeit unterworfen sei. 12) — Sorglich mahnt der unermübliche Patriarch einen jungen Mönch Sophronius, in der Jugend die Sünde zu sliehen, weil, wenn auch später durch Buße Heilung eintrete, doch Wundmale und Narben zurückleiben, die die zum späten Alter noch zum Bösen reizen und antreiben. 13)

Vor Allem suchte Photius habsüchtige und tyrannische Beamte zu besteren Gesinnungen zu bringen, von ihren Lastern abzuziehen, sie menschlich und milb zu stimmen. Bielen macht er Bestechlichkeit und Ungerechtigkeit zum Borwurf, Mehreren droht er mit dem Gerichte Gottes, gegen Andere ergeht er sich in den schärfften Ausdrücken. Dem Protospathar Niketas, ber sich seiner hoben Geburt rühmte, schreibt er, 14) er möge sich eher dadurch Ruhm erwerben, daß er durch Tugenden der Gründer und das Haupt (Hegemon) eines großen Geschlechtes werbe; jenes könne auch ber Schlechteste für sich geltend machen, dieses nur der Beste. Von dem Quastor Basilius hatte Photius vernommen, daß er sehr bestechlich sei und während seine Lippen von Gerechtigkeit überströmten, seine Hände sich nach Gelb ausstreckten. 15) Der Patriarch versicherte, er wolle nicht daran glauben, und sandte ihm mit seinem Briefe einen Dürftigen zu, den er unterstützen sollte, um so zu erproben, ob das Gerücht wahr oder falsch sei. Wohl mochte es viele Beamte geben, die im Anfange ihrer Amtsthätigkeit völlige Unbestechlichkeit zur Schau trugen, aber nur um nachher besto mehr Geschenke anzunehmen und größeren Gewinn zu machen. Anfangs hatte auch dieser Basilius zwischen strenger Gerechtigkeit und bestechlicher Habgier geschwankt; das Gold und das Recht schienen, wie Photius sagt, in seiner Seele sich zu streiten; ob aber das erstere ihn, den Patriarchen, scheute oder das Amt des Quaftors, der es im Anfange wenigstens durch Unbestechlichkeit ehren zu wollen schien, wisse er nicht. Demselben Basilius schrieb Photius lakonisch: "Wenn du mit gerechtem Maße die unter sich Streitenden richten würdest, so würde nicht die Blässe des Goldes dir größere Schande bereiten, als benen, die es in reicherer Fülle dir bringen." 16) Roch weit stärker ist

16) ep. 47. p. 101. M. III. 12. B. ep. 195. p. 517. Ein anderer mare ber Ginn bes

<sup>13)</sup> ep. 89. 94. M. L. II. 57. 58. B. ep. 185. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ep. 42. p. 98. M. L. II. 75. B. ep. 103. p. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) ep. 110. p. 154. M. III. 37. B. ep. 207. p. 523.

<sup>15)</sup> Χουδός δυι, φαδίν, αι χείρες, ή γλώδδα το δίκαιον. ep. 154. p. 209. M. L. III. 48. B. ep. 137. p. 453.

ein anderer Brief an deufelben: 17) "Die Alten fagen, daß die Leber bes Prometheus von einem Abler gefressen ward, weil er dadurch, daß er das Feuer vom Himmel stahl, den Menschen Mühsale und Beschwerden zuzog. Hätten Die Dichter dich in ihre Gewalt bekommen, ber über bas Baterland einen solchen Brennstoff von Uebeln gehäuft, so hätten sie nicht Adler, Geier oder Habichte dein Inneres zerfleischen lassen, sondern Panther, Löwen und andere wilde Thiere in deine Eingeweide versetzt. Obschon es aber keine Dichter mehr gibt, die Derartiges ersinnen, so hat doch die strenge dristliche Wahrheit eine viel furchtbarere Strafe in Bereitschaft, da sie den Sündern unauslöschliches Feuer, die äußerste Finsterniß, Bahneknirschen und eine Menge von Würmern zeigt. Sollte bich die Furcht vor dem Zukunftigen noch nicht in Schranken halten, noch von deinem sinnlosen Treiben abziehen, so mögen wenigstens die trostlose Strafe von Sodoma und Gomorrha, die große Sündfluth, dieser allgemeine Schiffbruch ber Menschheit, sowie die täglichen Thaten der Borsehung beine Gedanken zu einem besonnenen und vernünftigen Streben hinlenken."

Ebenso warnt Photius einen Steuereinnehmer Anastasius vor der Habsucht, der er sich ergeben und die ihm den Eintritt in das Himmelreich verschließe; ein großer Abgrund scheide Himmel und Hölle, ein barmherziger Mann sei weit entfernt von dem Bruderhasse der Reichen. <sup>18</sup>) Später bezeugt Photius demselben seine Freude, daß er sich gebessert und des Reichthums entäußert, indem er ihn mahnt, auch die Affecte aufzugeben, die früher an irdischen Schäßen hingen. <sup>19</sup>)

Einem Manne wie Photius, der edlere Leidenschaften nährte, mußte die schmutige Habsucht und die Corruption der byzantinischen Beamten in die Seele zuwider sein. Darum bot er Alles auf, die besseren und jüngeren Staatsdiener in ihren guten Borsätzen zu bestärken, durch Lob und Anerkennung sie zu ermuntern. "Es läßt sich ertragen" — so schreibt er an einen Protospathar und Warineobersten Johannes 20) — "wenn Plutus (der Reichthum) blind ist, wie ihn der Komiser Aristophanes fingirt; aber ganz unerträglich ist es, wenn ihm die Dike (die Gerechtigkeit) blind zur Seite, steht, ohne Augen,

Nachsatzes, wenn das f vor rong nklor, das Balettas ergänzt, weggelassen wird: "bann murde die Blässe des Goldes dir nicht größere Schen vor denen verursachen, die es dir reichlicher barbringen."

<sup>17)</sup> ep. 82. p. 128. M. III. 29. B. ep. 196. p. 517. In der Ausschrift steht hier statt Onastor πυάκτωυ; Beides bedeutet dasselbe = φουολύγως, δ τοῦς φύρους εξεπφάττων. Bal. l. c. not. 3.

<sup>19)</sup> ep. 51, 52, p. 106, 107, M. III, 15, 16, B. ep. 138, 139, p. 454.

<sup>19)</sup> ep. 53. p. 107. M. III. 17. B. ep. 140. — Bgl. auch q. 136. c. 4 (Occ. q. 147. p. 223.) über Jat. 1, 9. 10.

<sup>26)</sup> ep. 150. p. 206. M. III. 46. B. ep. 127. p. 447. Der hier angeredete Johannes ist, wie auch Montagu bemerkt, von den anderen Beamten dieses Namens verschieden. Er wird als δυουγγάψεος τοῦ πλοίμου (i. e. τοῦ στύλου. Bgl. Bd. I. S. 421. R. 11), als Navarch bezeichnet. Leo Tact. Const. 4: δρουγγάριος λέγιται ὁ μιᾶς μοίψας ἄψχων (drungus = τάγμα στρατιωτῶν). Cf. Codin. de off. p. 10. n. 32.

bie sie auf die Mißhandelten richten sollte. Nun aber ist sie durch deine Amtsführung zum Sehen gekommen; nun soll sie zeigen, daß Plutus nicht blos blind, sondern auch stumm ist; nun soll das Recht, auch des Dürftigen, lauter rufen als diesenigen, welche mit Gold die Stimme jedes Rechtes von ihrem erhabenen und ehrwürdigen Richterstuhl zu entfernen gewohnt sind." <sup>21</sup>)

Graufamkeit und Wollust fanden sich häufig bei denselben Männern bei-Sehr strenge rügt Photius beibe Laster an dem hochbetagten Protospathar Pantaleon, dem er den ägyptischen Joseph als Muster der Keuschheit entgegenhält und ben er anderwärts noch bitter tadelt, daß er, der Reige des Lebens nahe, die Hitze der heißblutigen Jugend an sich zeige und ärger als Räuber gegen die Menschen wüthe, so daß es scheine, er glaube nicht mehr leben zu können, wenn er nicht die Tyrannei eines Dionys oder Phalaris bei Weitem überbiete. Drobend sagt er ihm, noch seien die Gesetze nicht gestorben, noch wache das Auge der Gerechtigkeit, die ihn zur Strafe ziehen werde. 22) Einen Spathar Constantin, einen Tyrrhener, warnte er vor der übel berüchtigten Lebensweise ber Tyrrhener, ihren Orgien und Räubereien. Bürger der Hauptstadt nur im Geringsten eine Abweichung von einem ordent= lichen Leben an ihm wahrnehmen würden, so würden sie von dem sich zeigen= den Rauche auf das helllobernde tyrrbenische Feuer schließen. Er möge das wohl scheuen und als gutgesitteter, keinen Anstoß bietender Mann vor Allen erscheinen und es in der That sein. 23)

Dem Präfekten der Insel Cypern, Stauratios, schrieb er: 24) "Unter den Fischen bringt der Großfopf 25) sein Leben größtentheils in Sümpfen zu. Er führt, wie die Erfahrung der Seefahrer lehrt, eine strenge Herrschaft über seinen Gaumen und bewahrt im Genusse große Mäßigkeit; er erhebt sich gegen kein Thier, auch nicht gegen die, welche sich ganz leicht fangen lassen, sondern seine Natur ist gegen alle Meerbewohner durchaus friedlich und sein Versahren, wie wenn ein Bündniß geschlossen und mit Eiden bekräftigt wäre. Und in dem Waße liegt ihm die Bewahrung der geschilderten milden Sitten am Herzen, daß er nicht einmal dann, wenn gewaltige Winde und Seestürme ihn von seiner gewöhnten Nahrung wegtreiben, Hunger ihn aus seiner Heimath verjagt und er Speise suchend umherirren muß, die heimischen Gesetz übertritt, ja auch als Verbannter, selbst wenn ihm zufällig eine Speise vor Augen liegt und der Hunger ihn zur Verletzung dieser Gesetz antreibt, sich nicht durch die

<sup>21)</sup> ύπερηχείτω δε (50 richtig Mon. f. 115 flatt ύπερηχεί τῷδε) τὰ δίκαεα, κάν πένητυς εἴη, τῶν χρυσῷ παντὸς δ.καίου φωνήν Εθισθέντων ἀπελαύνειν τοῦ σεμνοῦ ταύτης καὶ περιβλέπτου βήματυς.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ep. 168. p. 243; ep. 22. p. 83. M. III. 51. 7. B. ep. 210. 209. p. 525. 524. Fehlerhaft hat Montagn hier wie anderwärts: Ασπαθαρίψ katt πρωτοσπαθαρίψ.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ep. 80, p. 127, M. III, 27, B. ep. 133, p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 104, 105, Migne L. III. ep. 66, Bal. ep. 213, p. 527.

<sup>15)</sup> ο κέφαλος Cotel.: "Capito, cephalus, labeo, mugilum genus, piscis notus et pietate, justitia, innocentia conspicuus. De quo vide cum cet. Rittershusium ad Oppianum." Bes. Aelian. de nat. anim. I. 3.

dargebotene Nahrung verloden läßt, noch dem zwingenden Hunger nachgibt, sondern auch im Angesicht einer Beute noch Enthaltsamkeit übt und die ihm eingeborene Philosophie an den Tag legt, die mächtiger ist als der Hunger und der Magen und das, was das Verlangen nach Speise äußerlich erregt. Daher ist er nicht im Stande, falls das vor ihm als Beute erscheinende Thier noch lebt, das gleichartige Wesen zu verschlingen und berührt so das Mahl nicht; ist es aber todt, dann stillt er die Gewalt des Hungers durch das, was eben nicht mehr lebt und keinen Schmerz empfindet. Der Großkopf rührt nicht einmal leblose Thiere an, außer wenn der Hunger heftig drängt und die Natur überwindet. — Du aber, der du lebendige Menschen sammt ihrem ganzen Bermögen, und zwar während du in Lüsten schwelgest — was soll ich sagen? — ohne irgend eine Noth auf so schwalose Weise und vor den Augen des Baterlandes mit gierigem Rachen verschlingst und unersättlich verzehrst, welche Entschweligung wirst du in jener Welt haben, da du nicht einmal in dieser mit den Fischen einen Bergleich anshalten kannst?"

Nicht minder scharf äußert sich unfer Patriarch gegen einen Comes Alexander, der sehr tyrannisch gegen seine Untergebenen verfuhr. "Alexander der Macedonier, der diese Monarchie so hoch erhob, glaubte an dem Tage der Regierung entsagt zu haben, an dem er Niemanden etwas Gutes erwiesen. Das war bei ihm nur selten der Fall, da er mit aller Mühe darauf sann, den Menschen wohl zu thun; wo es aber doch nicht geschah, da sagte er: Heute bin ich nicht König gewesen. Und boch war er nur ein Heibe, und dazu unter den Heiden ein König, ein Mensch, ber den Lüsten und ber Schwelgerei ergeben, und von seinem Glücke trunken war, ber Götter von ganz gleicher Beschaffenheit sich als Richter und Aufseher seines Wandels dachte. Du aber bist ein Chrift und unter ben Christen dazu bestellt, nach den Gefetzen zu regieren, von den Wogen des Lebens viel umber geworfen; du bift mitten in bem Beiligthum und unter ben Priestern; bu läugnest nicht, daß du Enthaltsamkeit und Tugend in Ehren hältst, ja du kaunst auch nicht gegen den allein wahren Gott als Zeugen und Richter beiner Handlungen eine Einsprache erheben. Was folgt nun baraus? Ich sage es ungern. Aber es gibt keinen Einzigen beiner Untergebenen, der nicht (anstatt für eine Bohlthat ober sonst eine menschliche Handlung sich dir zu Dank verpflichtet zu fühlen) eine unerhörte Strafe ober einen nicht zu rechtfertigenden, durch dich erlittenen Nachtheil zu beklagen hätte; der Eine hat dieses, der Andere jenes Werk beiner Hand mit schwerem Kummer zu erzählen. Bei Alexander war es eine Ausnahme, wenn er betrübt fagte: Heute bin ich nicht König gewesen; du aber willst, scheint es, keinen Tag vorübergeben lassen, an dem du zu sagen den Muth hättest: Heute bin ich kein Tyrann gewesen." 26) Der Comes scheint dem Patriarchen tropig geantwortet zu haben. In einem weiteren

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Σήμερον οὐκ ἐτυράννησα (im Gegensate zu dem: Σήμερον οὐκ ἐβασίλευσα, wozu Montac.: "De Alexandro non legi; de Trajano et Tito commemorant") ep. 46. p. 101 M. L. III. ep. 11. B. ep. 193. p. 516.

Briefe \*?) vergleicht ihn dieser mit dem durch Panlus von der Kirche ausgeschlossenen Schmied Alexander (I. Tim. 1, 19. 20) und tadelt, daß er so leicht jede Anstlage, jede Berläumdung und Ohrenbläserei annehme, wovon der König Alexander weit entsernt gewesen sei, daß er ungerecht richte und gegen seine Bohlethäter undankbar sei. "Hätte nicht schon vor mir" — so schließt Photins — "der Apostel Paulus an demjenigen, der an Sitten dir ähnlich war, deutlich die zu erwartende Strase vorher verkündigt, so würde ich dir sie mit denselben Borten angekündigt haben" — eine Excommunications Androhung in einer Form, wie sie für den gelehrten Patriarchen besonders passend schien.

Einem seiner Gegner, dem Protospathar und Sakellar Theophilus, schrieb Photius: "Gerichtlich den belangen, der uns Unrecht gethan, ist menschlich; sich nicht an ihm rächen, ist philosophisch; ihm es noch mit Wohlthaten vergelten, ist göttlich; das ist es, was die Menschen als Rachahmer des himmlischen Baters zeigt. Aber ohne zuvor Unrecht erlitten zu haben, einen Anderen vergewaltigen, das gehört zu keiner dieser brei Kategorien, das zeigt vielmehr das Treiben wilder Thiere oder der Dämonen auf, wenn auch der also Handelnde Menschengestalt trägt. Da nun diese vier Arten von Handlungen denkbar sind, so wähle dir selbst den deiner Handlungsweise entsprechenden Typus aus und wende ihn auf dich an; du wirft bald erkennen, wenn auch Riemand es dir andeutet, — o pfui über den häßlichen Anblick! — wessen Bild du durch deine Handlungen dir eingeprägt." 26) Berwandt ist ein Brief an einen Prapositus Theophilus, in dem ebenfalls drei verschiedene Classen von Menschen unterschieden werden. 29) "Die uns hassen, zu lieben ist tugendhaft und göttlich; die uns lieben, wieder zu lieben ift menschlich und gewöhnlich; aber die uns lieben, zu hassen, kommt kaum den wilden Thieren zu. Ich habe durch Thaten gezeigt, daß ich dich liebe, nicht erst jetzt, sondern schon längst; abgesehen von allem Anderen (denn ich pflege erzeigte Wohlthaten nicht vorzuwerfen oder aufzuzählen) durch Briefe, Anreden und gebührende Ermahnung. Wenn du aber Haß gegen die gehegt, die dich lieben, so hast du mich, wie du siehst, auf eine höhere Stufe hinaufgestellt; du wirst aber auch noch, was ich nicht wünsche, die Stufe finden, die dir gebührt." Freilich ist es bei nicht wenigen Briefen unseres Autors, die Strafreden und Drohungen enthalten sehr schwer zu entscheiden, ob die Empfänger den Born des Patriarchen durch wirkliche Laster und sonstige Fehltritte oder durch ihren Abfall von seiner Sache sich zugezogen haben. So z. B. auch, wenn er einen "gefallenen" Wönch Euthymius als voll ber Schlechtigkeit, als einen Dämon in Menschengestalt, als Vorläufer des Antichrists darstellt, den weder das Berlangen nach dem himmelreiche noch die Furcht vor der unausweichlichen Strafe noch das

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 158. p. 213. M. L. III. ep. 49. B. ep. 149. p. 516. 517. (Statt: των ωτων . . . απέφυαττε hat Monac. cit. f. 119: ἐπέφραττεν.)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. 193. p. 292. 293. M. III. 56. B. ep. 215. p. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 121. p. 121. M. III. 39. B. ep. 198. p. 818. Bgl. auch die Erörterung über Jat. 5, 9. Amph. q. 177. p. 880. Oec. q. 176. p. 257 seq.

traurige Schicksal und die Schmach der in gleicher Sünde Befindlichen habe bessern können. 30) Hier ist wahrscheinlich ein Apostat seiner Partei gemeint.

So gut es Photius versteht, lasterhafte Staatsdiener zurechtzuweisen, zu mahnen und zu schrecken, sie vor Verläumdern und Sykophanten zu warnen, von benen ein Wort oft ganze Häuser und Städte verderben kann, 31) so gut weiß er auch tüchtige und eifrige Beamte zu ehren und zur Beharrlichkeit zu ermuntern. Den Patricier Bardas, der Strateg in Macedonien war, ermahnt er, mehr durch die Liebe als durch die Furcht zu herrschen, da die Furcht bei den Untergebenen sich leicht in Haß verkehre, die Liebe aber deren Wohlwollen erwerbe und leichter zum erwünschten Ziele führe. 32) Ginem Patricier und Sakellar Johannes schreibt er: "Du findest wohl durch beine Thaten glänzendes Lob bei allen Gutgesinnten; aber du hast auch zu beherzigen, daß, je erhabener und bewundernswerther dieser Ruhm ift, desto größere Borsorge seine Bewahrung erheischt, da die Dämonen solchen Männern große Nachstellungen bereiten und von Seite der Menschen gegen sie der Neid sich erhebt. Aber du läßt nicht ab in dem Ringen nach Tugend und mit besonnenem und demüs thigem Sinne begibst bu dich, wie früher, so auch jetzt in den Rampf, indem du die Geschosse der Dämonen abwehrst und ihnen die äußerste Beschämung bereitest, den Neid der Menschen aber gegen die Urheber zurückzuschleubern bestrebt bist." 33) Minder festen Anfängern gibt der Patriarch ernste Warn= ungen. So erinnert er -einen Spatharokandidaten Namens Theodotus 34) an das Schwankende und Vergängliche alles Menschlichen und an die Unvergänglichkeit und allbesiegende Kraft der Tugend; er mahnt ihn, nicht der Sünde zu huldigen mit Verluft des Seelenheils, nicht Erz für Gold, nicht Thorheit für Weisheit, nicht Schmach für Ehre, nicht die Hölle für den Himmel einzutauschen.

Nicht selten legte ber Patriarch für schwache, hilflose und bedrängte Personen dem ihm zustehenden Rechte gemäß 35) sowohl bei den Beamten als bei den Bedrückern derselben ernste Fürsprache ein. So schrieb er dem Patricier und Domestikus Marianus, 36) derselbe habe jett die schönste Gelegenheit, zugleich der Freundschaft und der Gerechtigkeit zu dienen; er empsehle ihm einen Nißhandelten, der ihm zwar noch unbekannt, dessen Sache aber evident gerecht sei; derzenige, gegen den die Anklage sich richte, sei desselben Freund, dazu arm und wahrscheinlich mehr aus Nothdurft als aus Bosheit zur Unge-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ep. 68. p. 119. M. II. 78. B. ep. 179. p. 508.

<sup>31)</sup> ep. 1 ad Mich. M. I. 8. n. 39. B. ep. 6. p. 228. §. 35.

<sup>32)</sup> ep. 67. p. 119. M. III. 23. B. ep. 117. p. 441: Αρχε ποθούμενος μαλλον ή σύν φόβω. Bgl. ep. 1 ad Mich. n. 45. B. p. 232. §. 41. — Es ist hier wohl der bei ben Chronisten (Bd. I. S. 581. N. 7) erwähnte Bardas, Sohn des Kordyles, gemeint, der die Strategie von Macedonien nach seinem Bater erhalten zu haben scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ep. 48. p. 102. M. L. III. ep. 13. B. ep. 120. p. 443.

<sup>\*&#</sup>x27;) ep. 124. p. 164. M. L. III. ep. 42. B. ep. 212. p. 526. Die Spatharotandidaten bilbeten die Borstuse der Protospatharswürde. Const. Porph. de cerem. L. I. c. 59. p. 160.

<sup>35)</sup> Die intercessiones und die Bestimmungen über die personae miserabiles.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ep. 189. p. 287. M. III. 54. B. ep. 123. p. 445.

rechtigkeit geneigt; 27) Marianus aber sei Richter und ebel von Charakter, und was mehr als Beides wiege, auch im Stande, beide Eigenschaften glanzend zu bewähren; Gott habe ihn reichlich mit irdischen Gütern gesegnet und beschützt; er werde ihn sicher wegen seiner Milde und Barmherzigkeit noch mehr segnen. Mit einer einzigen Handlung konne er dem bedrohten Freunde nach den Gesetzen wahrer Liebe Beiftand leisten und dem beeinträchtigten Kläger ein anderes Ange der Gerechtigkeit werden und die hilfreiche Hand ihm darbieten, für den Letteren bas ihm zugefügte Unrecht wieder gutmachen, den Ersteren aber von der Berantwortung befreien, indem er die Schuld aus seinem Bermögen bezahle. Diese eine That werde ihm einen zweisachen Gewinn bringen, die Größe seiner Liebe und die unüberwindliche Rraft seines Gerechtigkeitsfinnes beurfunden, ihn zum Muster und Borbild für die Freunde der Tugend machen und, was die Hauptsache, ihm die Pforten des himmels eröffnen. mußte die guten Eigenschaften dieses Marianus wohl kennen; er sprach seine zuversichtliche Erwartung aus, daß seine Hoffnung nicht getäuscht werde. 38) Und wirklich ward fie nicht getäuscht. In einem weiteren Briefe spricht Photius bemfelben seine Freude und seinen Dant darüber aus, daß er die Sache so schnell und so gut beendigt; er lobt das so selten gewordene Beispiel von Edelmuth in ben wärmften Ausdrucken. 29)

Ebenso wandte sich Photius an den Tenodochos Damian, der einen ungenannten armen Mann mißhandelt hatte, weil er ihm sein Grundstück, das ihn fümmerlich nährte, nicht überlassen wollte. "Geftern," schreibt er, 40) "als die Lichter angezündet wurden, — benn das Herzeleid hatte größere Rraft über ihn als die ungewöhnliche Stunde — tam zu mir ein armer Mann unter Thränen, laute Jammerrufe von sich gebend, die sogar die wilden Thiere hätten erweichen und rühren können. Nothdürftig bedeckte ihn sein zerriffenes Gewand und auf dem Gesichte trug er die Spuren der von Menschenhand ihm zugefügten Mißhandlungen, was mehr als alles Andere die Zuschaner zum Mitleid und zur Trauer stimmte, nich aber am meisten, weil ich erfuhr, baß die Leiden dieses Dürftigen von mir bekannten Personen verursacht wurden. Als mir aber auch der Grund bekannt ward, weßhalb dieser Mann so Unerträgliches leide, deßhalb nämlich, weil er das Landgütchen, das ihm zum karglichen Unterhalt diente und das man ihm schon vorher entriß, nicht aufgeben und nicht zu der Wegnahme schweigen wollte, als auch noch das zu dem Andern hinzukam, da stand ich ganz ergriffen und erschüttert da, nicht weniger als ber Arme, um nicht zu sagen sogar noch mehr, und hatte doppelten Schmerz sowohl beinetwegen als wegen bes Mißhandelten. Befreie ben Dürf= tigen von seinem Leiben, gib das ungerecht Entrissene zurück, und heile seine Wunden mit dem Del von Wohlthaten. 41) Wofern du aber den Armen ver-

<sup>37)</sup> ορά προς το (so Mon. f. 168. Bal. richtig statt τον) adexor.

<sup>38)</sup> έλπις γάρ με το μέλλον ώς παρύν ύρώσα ούτω λέγειν άναπείθει.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 190. p. 288. M. III. 55. B. ep. 121. p. 445. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) ep. 108. p. 153. M. III. 35. B. ep. 187. p. 512.

<sup>11)</sup> αποδιδούς το αδίκημα και τα τραύματα θεραπεύων εθεργεδίας έλαίω. (So ift flatt έλέω mit Mon. f. 86, a. zu lesen; so auch Bal.)

achten solltest, so beseitige doch mein Elend oder vielmehr das beine (thu' es um meinetwillen, ja beiner selbst wegen); benn bein Elend ist größer als bas des armen Mannes und das meine, auch wenn du noch nicht, wie es scheint, dir dessen bewußt geworden bist." Trop dieser nachdrücklichen Berwendung des Patriarchen gab Damian nicht nach; er scheint sich für die Wegnahme des Landguts auf gesetzliche Titel und in Betreff der Mißhandlung auf vorgängige Beleidigungen von Seite des Anderen berufen und darauf gepocht zu haben, daß bei jener Mißhandlung Niemand sonst zugegen, kein Zeugenbeweis zu erbringen und von dem Berletten keine Klage bei Gericht erhoben war. Daber schrieb ihm Photius noch zwei weitere Briefe in derselben Sache. Das einemal 42) sagt er, das Schweigen des Beleidigten spreche gegen den Beleidiger noch weit stärker, da ihn eben nur die ihm wohlbekannte furchtbare Grausamteit des Beleidigers dazu bewogen; der arme Mann könne wohl die ihm zuge= fügte Mißhandlung aussagen, habe aber bafür keine anderen Zeugen als beren eigenen Urheber; nebstdem habe derselbe noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, daß Damian noch seine That bereue und wieder gut mache. "Deghalb," fährt der Patriarch fort, "geht er bei den Freunden herum und sucht ihr Mitleid zu erregen; vor Allem stellt er das Recht selbst als seinen Fürsprecher dar, nicht vor den weltlichen Gerichten, fondern mitten unter Freunden und vor bem Richterstuhle beines Gewissens. Wenn bu aber noch nicht zu einem vernünftigen und gerechten Entschluß hierin gekommen bist und nicht das aufgeben willst, was das bloße Gesetz der Tyrannei ihm geraubt und dir gegeben hat, so magst du wissen, daß du — was jener, dem du so schwere Unbill zugefügt, gegen dich zu sagen sich gehütet hat — durch deine Werke dir selbst das Urtheil sprichst, daß du der schlechteste aller Menschen bist." Gegen die weiteren Einreben besselben Damian, der von ihm Mißhandelte habe wegen seiner vor= hergegangenen Beleidigungen eine Züchtigung verdient und sein Berfahren sei gang mit den Gesetzen in Einklang gewesen, macht der Patriarch geltend, daß er gleichwohl im Unrecht sei, weil er das gebührende Maß überschritten und dazu noch neue Strafen fordere, er habe das erste Unrecht begangen und auch die Gesetze verletzt; nichts sei unsinniger als der Jähzorn. Indem er den Damian an Matth. 18, 23 — 35 erinnert, erklärt er ihm, es werde ihm in seiner Ungerechtigkeit keine Hilfe bringen, daß er die Meinung zu hegen vorgebe, fein Thun sei ganz den Gesetzen entsprechend. 43) Wir erfahren nicht, ob biese Vorstellungen bei Damian etwas ausgerichtet haben.

Vor Allem erzeigt Photius Anderen gerne Wohlthaten und verweiset dabei die Empfänger an Sott. <sup>44</sup>) Es ist Sache eines weisen Herrschers, schreibt er, <sup>45</sup>) den Bedürfnissen der Einzelnen zu Hilfe zu kommen, besonders der jenigen, denen Widerwärtigkeiten zugestoßen sind; denn abgesehen von allem

<sup>43)</sup> ep. 112. p. 155. M. L. II. 63 (wo dieser Brief gleich dem folgenden mit Unrecht von dem vorhergehenden ganz losgerissen ist). B. ep. 188. p. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 195. p. 293. M. II. 67. B. ep. 189. p. 513. 514.

<sup>&</sup>quot;) ep. 16. p. 77. Eliae Protospath. M. III. 6. B. ep. 256. p. 557.

<sup>45)</sup> ep. 1. Mich. Bulg. n. 115. M. I. 8. B. ep. 6. p. 247. §. 111.

Anderen pflegen sie ein immerwährendes Andenken an die erzeigten Wohlthaten zu bewahren. Aber es genügt nicht, nur einmal Jemanden Gutes zu erzeigen und dann in der Meinung, ihn gang gewonnen zu haben, ihn zu vernachläßigen; jene Meinung ist oft eine Täuschung; der Bernachläßigte vergißt bann bie frühere Wohlthat oder hält sie für nicht aufrichtig gemeint; er hält sich an die Gegenwart, nicht an die Bergangenheit; man muß daher die Gunftbezeigungen oft wiederholen. 46) Gutthaten gegen Andere erscheinen als die beste Bergeltung für das Empfangene. Dem Protospathar Theophylakt, dem er in einer Krankheit ärztliche Hilfe geleistet und ber ihm dafür gedankt hatte, drückt Photius den Wunsch aus, er möge nie mehr erfranken und solchen Beistandes bedur= fen; wofern das aber boch der Fall, möge er ebenso schnell Heilung finden und ihn mit einer breifachen Gabe erfreuen: 1) Danksagung gegen Gott, 2) Unterstützung der Nothleidenden, 3) Vergebung für Alle, die ihn beleidigt und seine Schuldner seien; das werde ihm allein die höchste Freude bereiten. 47) Gnaden und Wohlthaten will der Patriarch rasch, ohne langen Aufschub, und gang, nicht gur Balfte, gespendet missen; Ersteres, weil das lange Warten ihnen ibren frischen Jugendreiz entzieht, Letteres, weil man sich oft mehr über das Entbehren ber einen Sälfte betrübt, als man sich am Besitze ber anderen erfreut. Die Anderen erzeigten Wohlthaten soll man vergessen, die empfangenen im Gebächtnisse behalten und nie Anderen das ihnen erwiesene Gute vorwerfen. 48)

Oft spricht unser Autor, wie wir schon an den im Exil geschriebenen Briesen gesehen, sich über die Freundschaft aus, die er bei allen seinen Nühen und Geschäften sorglich pflegte. Vor Allem hebt er den Grundsatz hervor, daß man nicht vorschnell und leichtfertig Freundschaftsbande knüpsen, aber wenn sie geknüpst sind, sich nicht unbeständig darin erweisen, nicht schnell wieder die Freunde vergessen soll. 49) Er wünscht sich Freunde, die weder durch zu hohe Gunsterweisungen und mit Stolz dargebrachte Saben ihn beschämen, noch auch ihm Furcht einslößen vor einer unerwarteten Aenderung ihrer Gesinnungen. 50) Bufrieden, meint er, müsse man oft schon sein, wenn man nur nichts Schmerzliches und Bitteres von seinen Freunden erfahre, 51) da Viele Freundschaft heucheln oder sie mißbrauchen, ihre Gesetze mißachten. Die Freundschaft darf nichts sordern, was der Gerechtigkeit entgegen ist. Man muß aber auch besorgt sein, seine Freunde zu erhalten und üble Nachreden zu zerstreuen. Die wahre Freundschaft soll sich stets aus Gott stützen. 52) In der Religion und insbe-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 1. Mich. Bulg. n. 87. B. p. 240. §. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 224. p. 333. M. III. 59. B. ep. 131. p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ep. 1. n. 81. 82. 73. 74. B. ep. 6. p. 239. §§. 77. 78.; p. 237. §§. 69. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 123. p. 164. Theophilo Protospath. M. III. 41. B. ep. 208. p. 524. Cf. ep. 1. ad Mich. n. 40. B. ep. 6. §. 36. p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 86. p. 131. M. III. 31. B. ep. 203. p. 521. Joh. Patricio Sacell.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) ep. 81. p. 128. M. III. 28. B. ep. 156. p. 490. Leoni, olim logothetae, nunc mon.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) ep. 159. p. 253. M. II. 50. B. ep. 241. p. 549. Nicolao abbati S. Niceph. Cf. ep. 1. n. 83. B. p. 239. §. 79. — ep. 21. M. III. 6. B. ep. 119. p. 442.

sondere in der Benützung der Schrift findet Photius die Stärke der von seinen Freunden vielbewunderten Briefe. "Mein Schreiben," sagt er dem Spathar Johann Chrysocheres, 53) "hatte nicht ben Zweck, bei bir Bewunderung zu erregen, sondern dich in dem zu bestärken, worin du geschwankt haft. Wenn du aber die Bewunderung als Unterpfand deiner wirklichen Bestärkung zu erkennen gibst, so lasse ich es mir gerne gefallen. Denn nicht aus mir selbst bringe ich vor, was ich schreibe, sondern aus dem, was ich aus der Lebenspendenden Quelle geschöpft habe, und diese Quelle ift es, die da denen, die sie dürstend im Glauben aufsuchen, reichliche Ströme des Heils darzubieten verheißen hat." Die Reinheit der Gesinnung 54) hebt Photius allenthalben her= Dem Protospathar Arsaber dankt er für ein ihm übersendetes reiches Geschent, bas ihm von allen irdischen Gaben bie angenehmste schien, aber noch weit mehr glaubt er die Gesinnung loben zu mussen, mit der es gegeben ward. 56)

Biele Ungludsfälle und Biberwärtigkeiten, die feine Freunde und Berwandte trafen, gaben dem Batriarchen Anlaß zu tröstenden und ermunternden Schreiben. Die Trübsale, die er selbst gekostet, hatten ihn nicht für die Leiden Anderer theilnahmslos gemacht. Bald sieht er die Unfälle im menschlichen Leben mit stoischer Ruhe, bald mit streng dristlicher Geduld und frommer Ergebung an. Einmal schreibt er über dieselben also: 56) "Angenehm ist bem Menschen ein kummerfreies Leben, aber schwer ist es zu erreichen, ober vielmehr für diejenigen unmöglich, die nicht ein von vernünftigem Verhalten ausgehendes Urtheil haben. Für das, was uns erfreut, sollen wir dem Schöpfer und Spender einer tadellosen Freude Dank sagen, für die Trübsale aber kann man in sich selber, wie beren Ursache, so auch die Heilmittel finden. die Mehrzahl der Widerwärtigkeiten bereitet nicht aus sich selbst den Schmerz, sondern erhält das Niederschlagende erst aus unseren Borstellungen und Urtheilen. Ward Jemand bes Reichthums beraubt? Was kann ber Berluft betrüben? Aber ich bin es, ber das Beraubtsein für hart hält; offenbar bin ich es, der den Verlust, der nichts gegen mich im Schilde führte, bewaffnet, gegen mich ein schweres Geschoß zu entsenden. Denn Miggunft ober ein allgemeines Unglud ber Baterstadt ober bes Baterlandes ober sonft ein äußeres Ereigniß konnte mich auch gegen meinen Willen in Dürftigkeit versetzen; Traurigkeit aber könnte mir nichts von allem dem beibringen, wenn ich nicht wollte. "Aber die innig geliebten Kinder sind mir aus den Armen gerissen, an beren Anblick ich mich erfreute, auf die ich alle Lebenshoffnungen setzte; sie haben urplötzlich sich bem Berhängniß unterziehen muffen." Allein jene konnen an sich durchaus keinen Schmerz bereiten, zumal da sie, wie in der Geburt, so auch im Hintritt den Gesetzen der Natur folgen; dagegen bin ich es, ber sich diejenigen, die sich in der größten Ruhe befinden, wie von großen

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 39. p. 98. M. III. 9. B. ep. 59. p. 360.

<sup>51)</sup> το είλικρινές τυυ φρονήματος, της διαθέδεως.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) ep. 233. p. 347. M. III. 62. B. ep. 258. p. 557.

<sup>56)</sup> Diss. Quod non oportest ad praesentis vitae molestias respicere. Cotel. M. E. Gr. II. p. 106 seq. M. III. 67. B. ep. 141. p. 455. Bergenröther, Photius. II.

Stürmen und wilden Wettern bedrängt denkt und in seiner Ginbilbung ein ihnen zu nichts dienendes Mitleid aufregt, und so sich selbst ohne irgend einen Nuten eine schwere Wunde schlägt. "Aber das Haus ist mir zusammengestürzt." Nun was dann? Wenn es auch mich in seinem Ginsturz begraben hätte, so ginge bas mich nicht an; ich fühlte es nicht einmal mehr. Wenn aber bei dem Untergang Bieler ich dem Verderben entronnen bin, wie bereite ich mir da nicht selbst den Schmerz, indem ich über den Einsturz des leblosen Gebäudes betrübt bin, anstatt Gott für meine Rettung zu danken? Go verhält es sich auch in allen anderen Fällen. Denn was hievon bisher beispielsweise angeführt ward, ist Allem gemeinsam, worin das Leben tagtäglich, das Eine in die Höhe, das Andere in die Tiefe treibend, seinen vielfach sich drebenden Kreislauf vollendet. Nur Eines ist es daher von Allem, was zu diesem Leben gehört, worüber man wahrhaft und ernstlich trauern muß, von dem frei zu werden man sich bestreben soll; fast alles Uebrige, was sich ereignet, wird nur, wofern ich es für ein Uebel halte, mich hart belästigen und mir Rummer verursachen, wenn ich aber nicht darauf achte, so wird es mir keinerlei Trübsal zu bereiten vermögen. Was ist nun das, was mir Gegenstand der Sorge sein soll, ohne daß ich auf den Schmerz Acht habe? Nichts Anderes als die Seele unberührt und rein erhalten von den Stacheln der Sünde, und wofern etwas Sündhaftes sie berührt und eine schwere Wunde mit Narben zurückgelassen hat, sogleich sich baran machen, die Wunde zu heilen und das Kranke zur Gesundheit zurückzuführen. Alles Andere aber, Ehre und Reichthum, Schönheit und Kraft, Macht und Körperstärke, und selbst die weit höhere Kraft ber Rede — das Alles sind Kinder, die in diesem Leben spielen, ja vielmehr nicht einmal Kinder, sondern ein Theater, das Kinder- und Puppenspiele aufführt, und was sonst noch trügerischer sein kann."

Ueberhaupt ist Photius sehr gewandt in Trostbriesen, von denen noch versschiedene sich vorsinden. An die Aebtissin Eusebia, die den Tod ihrer Schwester beklagte, erließ er folgendes Schreiben, das zu den schönsten seiner Briese gehört. 57)

"Wenn der Tod erst mit unserer Generation den Ansang hätte und wir die Ersten des gesammten Geschlechtes wären, die ihn erleiden müßten, dann würden wir über ihn mit Recht verwirrt und bestürzt wie über einen neuen und ganz unerwarteten Unglücksfall. Aber da wir, seit Menschen geboren wurden, zwischen Leben und Tod getheilt sind, <sup>58</sup>) die Strase des Todes schon unseren Boreltern bestimmt und kein Lebendiger da ist, der nicht den Tod kosten wird, wie sollten wir diese allgemeine Schuld und Nothwendigkeit für einen besonders uns allein angehenden Nachtheil halten und darüber seufzen wie über einen erst neu ausgelegten Tribut? Warum sollten wir über die Maßen wie über etwas Außergewöhnliches uns darüber entseten, was nun einmal nicht anders sein kann <sup>59</sup>) und worin die Natur kein anderes Geset kennt? Warum sollten

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 245. p. 372 seq. M. L. II. ep. 101. B. ep. 144. p. 464.

<sup>53)</sup> ζωή καὶ θανάτφ μεριζόμεθα.

<sup>59)</sup> καὶ ο μη έστιν άλλως γενέσθαι. Cod. Mon. f. 234.

wir uns in unvernünftiger Weise und keineswegs ben Gesetzen des Geistes entsprechend ganz und gar in Trauer versenken und in allzuheftigem Schmerze über den Tod unserer Verwandten unvermerkt unseren eigenen Tod herbeiführen? Ist der Tod ein so großes Uebel, warum ziehen wir ihn, dem Schöpfer vorgreifend, uns vor der Zeit zu? Ist er gut und heilsam, warum beweinen wir so über alles Maß diejenigen, die der Wille des Herrn aus diesem Leben abgerufen hat? 60) — Du klagst: "Meine Schwester hat mich verlassen, nächst Gott meine einzige Zuflucht, mein Trost im Leiden, sie, die meine Betrübnisse zerstreute, die der erste Gegenstand meiner Freude war." Aber haben bich nicht auch beine Eltern verlassen, sowie andere Berwandte und so viele Menschen von Abam an? Du selbst wirst noch die Anderen verlassen und du wirst Niemanden finden, ben nicht die Meisten verlassen. Die Schwester verließ die Schwester; aber sie fand die vorangegangenen Eltern; sie enteilte zu dem Herrn und Bater Aller, sie trat in jenes Reich ein, nach dem wir Alle pilgern. Ferner denkst du nur daran, daß sie dich verließ, nicht aber an die, welche sie gefunden? Du seufzest über den Leib, weil du ihn nicht siehst, und freuest bich nicht zu seben, daß die Seele vielmehr eine ungestörte Berbindung mit dir erlangt hat? Du bist tief betrübt, daß sie dem Berweslichen entrückt ist, und achtest nicht barauf, daß sie das Unverwesliche genießt? Aber wie hat sie dich verlassen? Wäre sie in das Nichtsein zurück. gesunken, oder wäre sie unter eine andere Gewalt und Herrschaft gekommen, dann hatte sie in Wirklichkeit uns verlassen. Wenn sie aber von derselben Hand des Schöpfers bewacht wird, den auch wir zum Herrn und Gebieter wie zum fürsorgeuden Beschützer haben, wenn für beide Theile dieselbe Wohnung und derselbe Umgang bereitet ist, obschon jene bereits ein vom irdischen Getümmel freies Leben genießt, wir aber noch von stürmischen Wogen umbergeworfen werden: wie sollte sie uns ba verlassen haben? Wofern nicht auch wir nach bemselben Port der Rube hinsteuern, wofern nicht auch wir benselben Weg durchwandern würden, wenn nicht dasselbe Ziel und Ende uns erwartete, dann könnte man wohl fagen, daß sie uns verlassen, dann könnte man wohl über die Trennung trauern. Wenn aber, was man nur immer thun und wollen mag, Alles zu jener Wohnung hinführt, was betrüben wir uns vergeblich, was murren wir wider das Gesetz der Natur und trauern, daß ein seiner Natur nach sterblicher Mensch dem Tode seinen Tribut bezahlte, daß er in derselben und in ähnlicher Weise wie Vater und Mutter und wie das ganze Menschengeschlecht diesen irdischen Lauf vollendet hat? Wie? Sollte um unsertwillen der Gang der Natur gestört, die Schranken der Schöpfung durchbrochen werben? Was tritt je burch das Geschaffenwerben in's Dasein, das nicht wieder durch Tod und Auflösung untergeht? Ich will nicht reden von dem Blühen und der Schönheit der Pflanzen, die nicht blos das Auge, sondern auch die anderen Sinne erfreuen; nicht von der Herrlichkeit der Gewächse, von ben Heerben manigfach gestalteter Thiere; alles das geht mit der Zeit

<sup>60)</sup> Statt τους αποικομένους Mon. μ. Η.: αποιχομένους, wie auch Bal. hat.

vorüber und hat ein Werden, das schon bie Einleitung zu seiner Auflösung ist. Aber denke an den wohlgeordneten Chor der Sterne, wie sie das Firmament so bunt verzieren, den Himmel rings mit den glänzendsten Farben gleich Blumen schmücken, wie sie gleich Fackeln die Nacht erleuchten, ihr trauriges Dunkel mit sanftem Schimmer erhellen und ben Schauenden einen heiteren Anblick gewähren. Betrachte wiederum den Mond, wie er von der Sonne sein Licht erborgend ohne Lohn die Luft mit Feuerglanz umgibt und stolz ist auf sein Geschenk, mit bem er vor Beginn bes Tages einen andern Tag zu schaffen strebt. Aber auch das Alles eilt dem Ende zu, findet sein Berhangniß, zahlt seine Schuld ber Vergänglichkeit. Die Sonne selbst, ist sie nicht herrlich zu schauen und wunderbar in ihrer Schönheit? Was soll man von ihr Anderes sagen, als daß sie wie ein Riese jubelnd ihren Lauf vollendet von einem Ende des Himmels bis zum andern (Pf. 18, 6) — jenen über die Natur erhabenen und wohlgeordneten Lauf in der Mitte der Welt entfaltend öffentlich mit Glanz sich zeigt und mit ihren Strahlen Alles treffend das Eine zum Leben weckt, das Andere hegt und pflegt, und das Frdische zusammenhält nach dem Wort und Gesetz ihres Schöpfers? Und bei Allem dem, während sie in so langer Zeit das Alles thut, wird sie nicht alt, erleidet keine Aenderung, keine Minderung ihrer Schönheit, ermattet nicht in ihrem Lauf, sie thut nichts, wodurch sie ihre Auflösung herbeiführen könnte. Und dennoch auch sie, so groß und so herrlich sie ist, entgeht nicht dem Ende, sondern unterliegt den Gesetzen der Natur. Denn Alles wird umgewandelt und nichts, was durch die Schöpfung das Dasein erhielt, sucht vor dem Tode die Unsterblichkeit zu erfassen. Wie nun? Das Alles wird umgeschaffen und verändert sich, ohne zu murren wider das Gesetz des Erschaffenen, sondern mit Ergebenheit in den Willen des großen Schöpfers; wir aber sollten kein Bedenken tragen, dadurch, daß wir vergeblich uns betrüben, die Gottheit gegen uns zu erzürnen? Bahrend wir so viele Beispiele vor Augen haben, wollen wir uns von keinem berfelben zur Befinnung bringen lassen, vielmehr uns ganz demjenigen bingeben, was unser Affekt und der Satan uns eingibt? — Der Schöpfer hat sein Geschöpf zu sich genommen. Und du willst es nicht ertragen? Damit er es frei mache von den Mühen und Sorgen, die zugleich mit diesem Leben allseitig sich erheben. Und du bist darüber unwillig? Damit es auferstehe. Und du jammerst über eine so große Gnade? Gott verleiht ihr die Unsterblichkeit. Und du verfällst in Weheklagen, gerade als ob deine Schwester nicht mehr wäre? Wie ist das beiner Tugend würdig? — Aber sammeln und fassen wir uns, erkennen wir unsere Natur sowie ben Schöpfer, erwägen wir die unergründliche Tiefe der Menschenliebe des Herrn. Er verhängte den Tod als Strafe, aber er machte ihn burch seinen eigenen Tob zur Pforte ber Unsterblichkeit. Er war der Ausspruch seines Borns und seines Unwillens, aber er gibt auch die höchste Güte des Richters kund und der Gedanke übersteigt alle Wege ber menschlichen Vernunft; benn er löset im Tobe die Natur auf, die durch die Sünde des Stammvaters verderbt ward; allein diese Auflösung wird der Anfang ihrer Neugestaltung. Er trennt die Seele vom Leibe und diese

Trennung gibt sich als der Beginn einer herrlicheren und erhabeneren Berbindung zu erkennen. Denn es wird ein seelischer Leib gefäet und ein geis stiger erweckt; es wird gesäet in Schmach, was in Herrlichkeit ersteht (I. Kor. Der Schöpfer nimmt das Lieblingswerk seiner Hände auf und zieht es zu sich; er entrückt es ben menschlichen Augen; aber er läßt es wohnen in dem wunderbaren Lichtglanz der Engel. Wie ist das ein Gegenstand des Weheklagens und der Thränen? Wie weit ist davon die Trauer entfernt! — Das erwäge und überlege wohl. Vor Allem aber erinnere dich, daß du schon von zarter Kindheit an Gott bestimmt und dem unvergänglichen und unsterblichen Bräutigam Christus angetraut, Eltern, Geschwifter und alle Bande des Blutes verläugnend ihm allein dein-ganzes Leben und deinen Wandel durch seierliches Gelöbniß geweiht hast. Dieses bein Gelöbniß entehre nicht durch beine Rlage, verdunkele nicht jene Gnade durch deine Trauer, buße nicht durch deine jezige düstere Haltung und Niedergeschlagenheit die einstige Freude ber Engel ein. Denn wenn du jest das zum Gegenstande ber Trauer machft, worüber jene sich freuen, indem sie eine jungfräuliche und über das Leiden erhabene Seele zur Ausfüllung der durch die gestürzten Damonen leer gewordenen Plätze empfangen und aufnehmen, so siehe zu, wie du auf schmähliche Weise beine srühere Gesinnung und That durch die jetzige entehrst. der von Liebe zum Bräutigam erglüht, läßt diese Liebe fallen, um ganz der Trauer sich hinzugeben, vergißt darauf, daß er jene hegt, kummert sich nur um die verschiedenen Fälle des Todes und betrübt sich ganz über sie, indem er die heiße Liebe in leidenschaftlichem Schmerze unterfinken läßt und bemselben die Freude als Gefangene ausliefert. Wenn nun die Verstorbene ober vielmehr die uns Vorangegangene zu denjenigen gehört hätte, die sorglos in den Tag, und nicht nach ihren Pflichten leben, dann wäre wohl das Seufzen und Weheklagen verzeihlich, obschon unser Heiland, der Quell der Menschenliebe, benen, die ihm nachfolgen wollen, zum Gesetze machte, nicht einmal nach diesen sich umzusehen, da er sagte (Matth. 8, 22): Laß die Todten ihre Todten begraben; du aber folge mir nach. Da aber jenes jungfräuliche und selige Gefäß zu denen gehörte, die ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben geführt und Gott unverbrüchliche Treue gehalten haben: wie sollten wir da nicht das Wort des Herrn ehren und scheuen, 61) wie nicht die völlige Beseitigung der Trauer finden in dem Ausspruche: "Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt" (Joh. 11, 25), da er nämlich durch den Tod das unsterbliche Leben gefunden, durch die Auflösung eine unauflösliche und unzerstörbare Stätte gewonnen hat? Wiederum sagte der Erlöser aller Menschen und Brautigam der Erlösten: "Es können die Söhne des Bräutigams nicht trauern, so lange der Bräutigam bei ihnen ist" (Matth. 9, 15). Vernimmst du, was er sagt? Spreche nicht durch die Trauer über dich selbst das verdammende Urtheil

<sup>61)</sup> Πως την δεσποτικήν φωνήν ου δυσωποίμεθα; Bon diesem Verbum sagt übrigens Photius q. 21. c. 1. p. 152, es bedeute υφοράσθαι, φοβείσθαι μεθ' υπονοίας, σκυθρωπάζειν, nach Einigen, aber nicht nach der attischen Eleganz, auch aideiσθαι, dann auch dem Gebrauche gemäß inerevier, παρακάλειν.

aus, daß du vom Bräutigam getrennt seiest — ein Urtheil ber Art, daß, falls es ein Anderer gegen dich auszusprechen wagte, du die Unbill nicht ertragen, sondern ihn als Feind und Widersacher, als einen ganz schlechten Menschen bezeichnen und von dir abweisen würdest. Zeige dich nicht selbst als beklagenswerth, indem du diejenige beklagst, die ber Herrlichkeit genießt. die nicht trauern, die bei dem Bräutigam sind. Was ist furchtbarer als dieses Wort oder vielmehr diese Versicherung des Herrn? Du trauerst? Also hast du dich entfernt vom Bräutigam. Du weheklagst? Also entehrst du das Brautgemach, du handelft wie die gemeine Menge, du verlierst die hochzeitliche Ehre. — Nein, wir wollen nicht mehr diejenige, die in Gott lebt, gleich einer Todten beweinen und sie durch eben das verunehren, wodurch wir unsere Liebe zu ihr zu beurkunden wähnen. Unsere Trauer ist eine Beleidigung für die, welche das himmlische Brautgemach bewohnen; die Thränen sind Sache derjenigen, die ihre Seligkeit tabeln und lästern, die an deren Genuß zweifeln, die, wo nicht ganz ungläubig, boch in Zweifel über deren Auferstehung sind. Das Alles beachte und erwäge mit nüchternem Urtheil. Lege die Trauer ab, ent= äußere dich des Schmerzes, des Weheklagens, der Thränen. Das wird aber der Fall sein, wenn du das Gesagte wohl zu Herzen nimmst und dich selbst von allem Anderen losreißest und blos die selige und unvergängliche Liebe bes reinen und unbefleckten Bräutigams Christus ganz mit ganzem Herzen wieber in dich aufnimmst, auf ihn unaufhörlich und mit unverwandten Blicken all' bein Denken richteft."

Ein ebenso treffliches Trostschreiben sandte Photius noch in seinem ersten Exil an seinen Bruder Tarasius, dessen verheirathete Tochter bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben war. 63) Tief beklagt er die zerstörten Hoffnungen der Familie, verbindet das neue Leiden mit seinen anderen schweren Unglücksfällen und hebt mit den stärksten Farben die Größe des Berlustes hervor. "D wo ist jett Elias, wo Elisaus? Wo Petrus ober Paulus ober sonst einer von jenen heiligen Männern, die ihnen ähnlich sind? Denn ich würde nicht zu schreiben nöthig haben, wenn ich nur von einem derselben die Füße erfassen könnte, da ich ihre Hände nicht ergreifen darf; ich würde nicht ruhen und rasten und Alles in Bewegung setzen, bis sie die Tochter lebendig ihren Eltern zurückgegeben, sie von den Todten erweckt. Was soll ich aber jetzt thun? Denn nicht einmal bei solchem Unglück unserer Familie wird die gegen mich verhängte Berbannung irgendwie gemildert und erleichtert. Ich muß einen Brief schreis ben — wehe mir! — einen Brief, der die Betrübniß meines Bruders über den Tod seiner Tochter lindern soll. Da, als Hoffnung auf Nachkommenschaft gegeben war, da, als die Ehe Anlaß zur Klage bot, daß sie die Tochter nicht schnell genug zur Mutter machte, daß nicht ein Kindeskind in den Armen der Großeltern heiter spielt und seine ersten Laute stammelt — da, als man auf Größeres hoffte, da ward auch das, was man besaß, geraubt! Wehe mir, wehe über ben Trug, die Sünde und die Strafe der Stammeltern! Wie schlich jene

<sup>62)</sup> ep. 234. p. 347 seq. M. III. 63. B. ep. 142. p. 457.

bose und hinterlistige Schlange in bas Paradies herein? Wie überredete sie jene? Wie erstreckt sich von da bis zur Gegenwart der bittere Stachel des Tobes? Dieser Schlag hat auch mich getroffen, schwerer noch als ein seinb= liches Geschoß, furchtbarer als ein Blitstrahl. Da liegt das Kind, blühend noch vor kurzer Zeit, ein furchtbarer und erschreckender Anblick für das Auge der Eltern; da, als die Blüthe des Muttersegens sich entfaltete, da verdorrt die Pflanze selbst mit der Wurzel; die Natur ist zum Sprossen bereit, da trifft sie die Sichel des Todes tief in's Herz und mähet das Leben selbst ab vom Felbe bes Lebens. Welche Thränen könnten für solchen Schmerz genügen, welches Seufzen, welches Webeklagen? Es verstummt der Mund in langem, furchtbaren Schweigen; die Lippen sind geschlossen, sie künden nicht mehr die ehrbaren und feinen Sitten, sie sind zusammengezogen zur Auflösung. Und die Augen - webe über ben Schmerz, der einerseits nicht schweigen läßt und anderseits das Reden nicht erträgt! — die Augen (wie soll ich sagen?) sie haben alle Lebensfrische, alle Feuchtigkeit verloren, sie senden den erstorbenen Wimpern beren letten Rest. Die Wangen färbt statt der Röthe und der natürlichen Frische finstere Todesbläffe, die alle Schönheit, allen Reiz hinwegnimmt; bas ganze Antlit bietet bem Beschauer einen schrecklichen, einen furchtbaren Anblick. Welche Mißgunst, welche Unbill schleubert gegen uns solche Geschoße? Der frühere Schmerz ist noch nicht vorüber und schon trifft uns ein neuer, der noch größer ist . . . Bon allen Seiten dringt das Unheil ein, die Geschoße richten sich gegen uns, gegen unsere Kinder. Wir sind Gegenstand eines Trauerspiels geworden; es erheben sich gegen uns Schmerz, Trauer, Jammer, Kummer und alle Erinnpen; irgend eine Klotho, wie es scheint, mit der Spindel und ihren Unglücksfäden beschließt den Chor gegen uns" u. f. f.

Doch plötlich hält Photius inne; er kommt gleichsam wieder zu sich, er besinnt sich, daß er trösten wollte. "Aber was ist mir begegnet? Wohin tomme ich? Ich wollte einen Trostbrief schreiben und nun werde ich, ohne zu wissen wie, von dem Schmerze mit fortgerissen, gegen ben Andrang bes Ungluds halten meine Gebanken nicht Stand, ich habe mich zum Gegentheil deffen, was ich wollte, verleiten laffen und indem ich mich anschickte zu tröften, ward ich zu den Thränen ber Weheklagenden gebracht. Aber wir wollen wieder zu uns selbst kommen, nicht uns ganz versenken in den Abgrund bes Jammers. Biele hat schon ber Schmerz zu Grunde gerichtet, nicht blos bem Leibe, sondern auch der Seele nach." Photius will seinen Feinden nicht den Triumph gonnen, ibn und die Seinigen so tief betrübt zu seben; er erinnert feinen Bruder an die Leiden ihrer Eltern, die auch ihre Kinder, und zwar in noch barterer Weise, sterben saben und Alles mit Dank gegen Gott 63) ertrugen, sowie an die Hinfälligkeit der menschlichen Ratur und an das allgemeine Gejet des Todes. "Betrachten wir, wer wir sind, woher wir gekommen. Sind wir nicht Sterbliche, von Sterblichen geboren? Sind wir nicht aus bem

<sup>63)</sup> τον κρείττον (50 Mon. cit. f. 219, b. statt κρείττονα richtig) η κατά λογισμούς άνθρώπων τα άνθρώπινα διακυβερνώντα. Mont. p. 349. Bal. p. 459.

Richts entsprossen und werden wir nicht in furzer Zeit nicht mehr sein?" Rachdem er ausgeführt, wie Alle sterben muffen, geht er wieder zu seiner berstorbenen Richte über. "Als eine Sterbliche ging sie hervor aus sterblichem Mutterleibe und nachdem sie bem sterblichen Leben nach dem Gesetze der Ratur gedient, ging sie nach bemselben Gesetze zum unfterblichen Leben ein. Sie hinterließ keine Kinder, die ihre Berwaisung zu betrauern hätten; sie starb nicht, indem sie die Sorge für ihre Sprößlinge als einen Stackel, der harter als der Tod ist, mit sich nahm; sie hat nicht viel Betrübendes erfahren, sie hat den Tod nicht gesucht, nach dem nicht selten Biele, von unvermeidlichem Mißgeschick umringt, 64) Berlangen hegten. Im Umgang mit den Eltern schied fie aus den Stürmen dieser Zeitlichkeit, bedient von den Händen ihrer Mutter verließ sie dieses Leben, in den Händen der Eltern hauchte sie den Geist aus. Ihr Leib ward mit aller Sorgfalt behandelt und dem Grabe übergeben, mit einem herrlichen Leichenbegängniß, mit Bietät, Anstand und den Gebeten vieler Mitfühlenden ward sie begleitet, und sie ging an einen Ort, von dem jeder Schmerz und jede Trauer verbannt ist. Was konnte mehr geschehen? Traner kehrt sich mir um in das Gegentheil, wenn ich das erwäge, was über jenes selige Töchterlein verfügt ward; ich preise sie selig wegen ihres Heim= gangs; ich verwandle die Trauer in die Berherrlichung Gottes, die Bestürzung in Dankfagung, da ich fie auf so glückliche Beise und wie man es tanm besser wünschen konnte, dem irdischen Leben entrückt sebe. "Aber sie hat nur kurze Beit gelebt" (sagst dn). — Und was macht es für einen Unterschied, ob mehr ober weniger Tage unser Leben theilen, da doch das Wehr und das Weniger uns zu denselben Pforten des Todes führt? Riemand erfreut sich au dem Bergangenen; das Zukunftige ift noch nicht; das Gegenwärtige, in dem man allein die Freude finden könnte, ist eben nur ein winziger Augenblick. Daber führt sowohl die längere als die fürzere Lebensbauer, da das Gefühl des Angenehmen blos auf die Gegenwart beschränkt ist, zu dem nämlichen und gleichen Genuß wie den, der ein hohes Alter erreicht, so auch den, der noch in voller Jugendfrische blüht, indem sie bei beiben das Empfinden auf die gegenwärtige Lust in trügerischer Beise beschränkt, aber keinem gestattet, die Freude, sei es ber Bergangenheit, sei es ber Zukunft, zu genießen. So ist es gleichgültig, ob man kurzere ober längere Zeit lebt. Doch nein, es ist nicht gleichgültig. Denn wenn kein Mensch rein von allen Fleden ist, auch wenn er nur einen einzigen Tag lebt, wie es in der Schrift (Job 14, 4. 5) heißt und wir in ber That bestätigt seben, so hat derjenige, der in fürzerer Zeit diese irdische Bohnung, dieses Lehmgebilde verläßt, bei seinem Weggang auch weniger leibliche Flecken an sich. Wer daher die Hingeschiedene betrauert, weil sie so schnell das Gegenwärtige verließ, der macht das zum Gegenstande seiner Trauer, daß sie weniger an der Befleckung Theil nahm, und halt es für ein Ungluck, daß sie reiner vor dem jenseitigen Bräutigam erschien. — "Aber sie starb vor

<sup>&</sup>quot;) Mont. p. 350. Bal. p. 459. περιστοιχηθέντες. Montagu wollte περιτυχώντες gelesen haben; Mon. cit. f. 220, a. hat: περιτυχηθέντες, wobei eine andere Hand siber v corrigirte o.. Am besten wird περιστοιχηθέντες beibehalten.

der Beit." Möchte ich tein solches Wort hören mussen, das auszusprechen verwegen, zu denken noch verwegener ist! Vor der Zeit? Als sie geboren ward, hielt man sie nicht für vor der Zeit geboren, sondern sie ward geboren nach Gottes Wint und zur rechten Zeit. Werben wir uns die Entscheidung anmaßen über die Zeit, in der man zu seinem Schöpfer heimzukehren hat? Hat ihr etwa der Schöpfer zwar das Leben zur rechten Zeit gegeben, nimmt fie aber zu sich, ohne die rechte Zeit zu kennen? Alles hat Gott in ihrem Leben von der Wiege an zur rechten Zeit gefügt; blos ihr Lebensende sollte er nicht zur rechten Zeit bestimmt haben? Fern sei von einem nach Frömmigteit strebenden Munde, fern von einem vernünftigen Denken eine solche Läster-"Aber (heißt es wieder) sie starb vor ihren Eltern." Was nun? Wollte etwa Jemand, daß sie erst noch den Tod von Vater und Mutter erleben und so, durch solche schwere Leiden geschlagen, aus der Welt scheiden sollte? Wer so bächte, der würde nicht elterliche Liebe, sondern die Gesinnung einer Stiefmutter an den Tag legen, den Eigennutz deffen, der das eigene Bergnügen für höher hält als das was der Tochter lieb ist und unter der angeblichen Sehnsucht nach dem Kinde blos an sich selber benkt. Ist es etwas so Trauriges, den Tod seiner Geliebten sehen? Nun denn, frei davon ist deine Tochter geschieben. Ist es aber nicht so traurig, was reiben wir denn durch ben Schmerz uns selber auf?"

Photius läßt nun seine verstorbene Nichte felbst zu ihren Eltern reben, die Freuden des Himmels schilbern und auf das Wiederseben vertrösten. "Was betrübst du dich, Bater, was jammerst du, als ob ich in das größte Leid eingegangen wäre? Mir ward es zu Theil, im Paradiese zu wohnen, ein süßer Anblick für die Augen, noch süßer für den Genuß, der allen Glauben übersteigt. Es ist das Paradies, jene erste und wunderbare Heimath unseres Geschlechts, worin die Lieblingsschöpfung des Herrn, unsere Stammeltern, bevor die Schlange ihnen zuflüsterte, ein glückliches und seliges Leben genoßen. Aber jett kann die hinterlistige bose Schlange nicht mehr in dasselbe hereinschleichen, noch mit ihren hämischen Zuflüsterungen bort Jemand berücken; aber auch unter uns ist Niemand, bessen Wille nicht über alle List und Berführung erhaben wäre; keiner hat es nöthig, daß ihm die Augen geöffnet werden oder daß er den Genuß einer noch größern Lust erlange. Denn wir Alle sind weise mit himmlischer Weisheit, wir befinden uns in der Fülle unaussprechlicher Büter, unfer ganges Leben ist eine beständige Festfeier. Glanzend und auf glänzende Weise in unverweslichen und durchaus reinen Leibern lebend schauen wir Gott, soweit ihn zu sehen den Menschen möglich ist, und in seiner unaussprechlichen und unerfaßbaren Schönheit gleichsam schwelgend leben wir in beständigem Jubel; daran werden wir nimmer satt, sondern die Fülle des Genusses wird auch der Höhepunkt des Liebens und die mit der Liebe zugleich hervorgehende volle Befugnig bes Geniegens bewirkt eine unbeschreibliche Luft, macht jenen Jubel wahrhaft unaussprechlich. Daber zieht mich, während ich mit dir also rede, ein gewaltiges und unüberwindliches Sehnen dahin zurück und läßt mich dir nicht einmal den geringsten Theil davon schilbern. Auch du

wirst einst dahin gelangen zugleich mit der lieben Mutter und dann wirst du wohl sehen, daß ich nur den kleinsten Theil gesagt, vielsach wirst du aber auch dich wegen deiner Trauer um mich anklagen, die ich so herrliche Güter geuieße. Aber, theuerster Bater, entlaß mich mit Freuden und sende mich voraus, damit du mir nicht einen längeren Berlust zuziehest und darüber dich sehr betrüben mögest."

"Wenn nun" — so fährt Photius fort — "jene selige Tochter das und Aehnliches dir sagen würde, würdest du nicht dich schämen und den Schmerz verbannen und freudig die Freudige von dir weggehen und vorauseilen lassen? Ferner sollen wir wohl, wofern beine Tochter Solches sagte, besser werden und die Thränen verbannen, wenn aber unser Aller Schöpfer ruft: "Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt" (Joh. 11, 25) und uns fagt, daß er benen, die ihn lieben, das bereitet hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gestiegen ift (I. Kor. 2, 9), gleich Ungläubigen keine bessere Gesinnung hegen und noch mehr trauern? Wie ware das edel, wie gerecht, wie ware das einer Denkweise entsprechend, die sich nahe an das Geziemende oder Ersprießliche hält? Roch mehr: hast du teine Scham vor meiner herrlich geschmückten Braut, indem du bein mannliches Angesicht von weibischen Thränen entstellt werden läßt und nach Weiberart jammerst? Hast du keine Rücksicht für die Schwäche des Weibes? seitigt das vernünftige und heilsame Mitgefühl nicht das unvernünftige und schädliche Mitleid? Denn wenn Manner, durch welche die Frauen Stärkung erhalten sollen, auf dieselbe Weise wie diese jammern, wie wird es mit diesen geben, woher werben sie Trost haben? Wen sollen wir ihnen als Muster der Nachahmung vorhalten, auf wen sollen sie ihre Blicke richten? Rein, laß dir nichts aufstoßen, was beiner, was deines Geschlechts unwürdig, ober um es richtiger nach den Umständen zu sagen, was dir und beinem Ge= schlechte fremd und ganz bastardartig wäre. Lassen wir uns nicht mehr als recht ist zum Beheklagen fortreißen, nicht nach Weiberart unserem Schmerze uns hingeben, wir, die wir so oft, in so vielen und in den schwersten Heimsuchungen uns als Männer erwiesen haben. — Es nahm der Schöpfer sein Geschöpf zu sich. Aber er gab mehr als er genommen — noch andere Söhne und Töchter (möchten diese lang und glücklich leben und die Freude ihrer Eltern sein!). Es schmerzt dich der Verlust. Aber es möge dich das dir Gebliebene erfreuen. Wir wollen Dank sagen für das, was uns entrissen ward, auf daß wir einen dauernden Genuß an dem uns Gegebenen haben, uns freuen und darüber frohlocken. Es ist schön, Nachkommen seines Geschlechts am Leben zu haben; wir haben sie. Es ist schön, dem Schöpfer Aller und dem Verleiher alles Guten die Erstlingsfrüchte darzubringen; wir haben sie dargebracht. Vorher war es uns unbekannt, welche von unseren Kindern für Gott als Erstlingsfrüchte, und welche für die Fortpflanzung unseres Geschlechts bestimmt seien; nun aber werden wir, wofern wir nur mit Dank die Erstlingsgabe bringen, nicht mehr im Ungewissen mit unseren Hoffnungen leben, sondern in einem sicheren Zustande fest und voll Bertrauen sein. Nichts nimmt Sott, ohne reichlicher zu geben; stets belohnt er das Kleinste mit den größten und unerhofften Gütern. Wenn wir aber mit Jammern und Klagen, gleich als wäre uns eine Unbill zugefügt worden, die Erftlingsfrüchte entehren — doch ich will nichts Widriges und Unangenehmes sagen, weil ich hoffe, daß ihr fernerhin keiner Trauer und keinem derartigen Schmerze mehr Raum geben werdet, der der Grund des Widrigen und Unheilvollen ist; möchte nur die Sottheit diesem meinem Ausspruch und dieser Hoffnung gnädig sich erweisen! Und das ist schon jetzt der Fall. Sott gibt mir den Freimuth im Reden, während ihr, wie ich sagte, von der Muthlosigkeit zur Dankbarkeit euch erhebt."

Photius bemerkt weiter, daß viele alte und neue Beispiele, ja das ganze menschliche Leben zum Troste bienen können, daß nach Paulus (I. Thess. 4, 12) die Trauer um die Verstorbenen Sache ber Ungläubigen sei, die da die Hoffnung der Auferstehung auslöschen und an die Kraft des Geheimnisses in Christus nicht glauben, und daß gerade bei solcher Trauer das dahingeschiedene Rind in Wahrheit für die Seinigen verloren gehen und diese von seiner Seligteit geschieden werden könnten. "Die jenseitige Freude kennt keine Schmerzen, das Hochzeitgemach ber Freude und bes Jubels tann tein Aufenthalt für Trauernde werden, es nimmt nicht die von Thräuen Ueberwältigten auf, die es als Erben einer unaussprechlichen Freude kennt. Dem Schöpfer hat es gefallen, sein Geschöpf zur Unsterblichkeit zu erheben; wir wollen dem Rinde fein Glud nicht miggonnen, nicht gegen ben Rathschluß murren, ben wir bewundern sollten, noch die Freigebigkeit bes Herrn zu einem Anlaß des Undanks werden lassen. — Einst war das Söhnchen bes großen Königs David frank und die Krankheit schien zum Tobe zu führen. Da warf er sich, die Rrankheit als ein schweres Unglück betrachtend, zur Erde nieder, flehte Gott unter Thränen an, enthielt sich der Speise und jeder leiblichen Pflege. Aber als der Knabe verschieden war, legte er sogleich die Trauer ab. Borher bat er, sein Sprößling möge am Leben bleiben; als er aber sah, ber Schöpfer habe sein Hinscheiden verfügt, da wagte er nicht das Urtheil des Richters durch seinen Jammer zu verunehren, sondern sich über alle Traurigkeit erhebend sprach er Worte des Dankes und gab sich wieder der gewohnten Lebensweise hin (II. Kön. 12, 15—24). So müssen auch wir gesinnt sein. Ist eines unserer Kinder, ein Berwandter ober Freund trank und trägt die Krankheit den Tod im Schoofe, so flehe ich Gott an, er möge dieselbe vorübergeben lassen und das Verlangte den Verlangenden gewähren; erachtet er aber den Hintritt für beffer, bann geziemt es sich nur, für seine Fügung zu banken, bas Geschehene zu verehren und nicht das Urtheil des Schöpfers durch Trauer und Weheklagen zu beleidigen. Wenn uns ein Damon nachstellt und einen neuen Job verlangt, wenn Gott die Heimsuchung seines Dieners mit Leiden zuläßt und seine Gebuld zur Beschämung bes Widersachers auf die Probe stellen will, wenn er eine Rennbahn für ben Rampf eröffnet, bem Feinbe gur Schmach, dem edlen Streiter zur Krone, so dürfen wir auch ba nicht bie berrliche Entfaltung der Tugend zum Gegenstand des Jammers, nicht die Zeit bes Sieges zu einer Zeit ber Muthlosigkeit, ben Tag bes Kampfes nicht zum

Tage ber Thränen machen, nein wahrhaftig nicht bei den unverwelklichen und glänzenden Aronen! Das ist nicht würdig deiner edlen Seele, nicht deines festen Charakters, nicht deiner sonstigen Tugend." Noch einmal den Bruder zu männlichem und festem Verhalten auffordernd, noch einmal an Job's Beissiel erinnernd schließt Photius das Schreiben unter Anrufung der Fürbitte der Gottesmutter und aller Heiligen.

Ganz kurz ist dagegen ein anderes Trostschreiben an denselben Tarasius über den Tod eines Freundes, dessen Tugenden sehr gerühmt werden: "Bersden wir noch irgend Jemanden glücklich preisen können, wenn wir diesen theus ren Todten beweinen?" 65)

Auch bei anderen Anlässen hat Photius für seine Freunde Trostgründe und ermuthigende Worte in Bereitschaft. Dem Mönche Barnabas sagte er: "Du klagst über die Armuth? Der Gerechte wird nicht verlassen. Wohl war Job wie verlassen, aber um den Sieg über den Bösen zu erlangen, der seines Leben zu verfälschen suchte, und um noch mehr Güter zu erhalten, als er verlor. Das Beispiel des Paulus, der freiwillig Mangel litt, möge dir genug sein statt alles Reichthums und alles Wohlergehens." 66) Seinen Freund Euschemon von Cäsarea ermahnt er, sich nicht darüber zu betrüben, daß er bei seinem gerechten Thun von den Feinden der Gerechtigkeit verläumdet werde, da ja die Mehrzahl der Menschen nicht die Gerechtigkeit im Auge habe, die große Masse vielmehr der Ungerechtigkeit solge; weit mehr würde er Ursache haben, sich zu betrüben, wenn die Feinde der Gerechtigkeit ihn soben würden.

In seiner Weise weiß Photius seine Schützlinge mächtigen Freunden und seinen Berwandten zu empfehlen. So sagt er in einem an seinen Bruder Tarasius gerichteten Empfehlungsschreiben für einen Ungenannten, daß dieser einer solchen Empfehlung bei ihm nicht mehr bedürsen werde, wenn jener ihn kennen gelernt, vielmehr werde er alsbann dessen Empfehlung für viele Andere gelten lassen; so großes Vertrauen hege er (Photius) einerseits zu der Vilde und zu dem Wohlwollen seines Bruders, andererseits zu der Tugend und Vortresssichteit des Empsohlenen. 48)

Es ist nicht zu verkennen, daß, wie die ganze Persönlichkeit, so auch die Correspondenz des Photius viel Gewinnendes und Imponirendes haben mußte, und Alles erklärt uns immer mehr die Zauberkraft, die er auf seine Freuude und Anhänger geübt hat. Aber die Eindrücke und Spuren selbst gewaltiger Männer gehen rasch vorüber, sobald einmal der Grabeshügel ihre irdische Hülle bedeckt, vergessen wird von den kommenden Geschlechtern, was ihre Vorsahren gepriesen; diese haben neue Größen vor sich, die da die alten, die ja "nicht mehr sind", verdrängen müssen. Nur Ein Ruhm ist dem Photius dauernd geblieben: in seinen Schristen lebte er auch für die Nachwelt fort.

<sup>65)</sup> ep. 131. p. 171. M. III. 44. B. ep. 143. p. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) ep. 41. p. 98. M. II. 74. B. ep. 102. p. 425.

<sup>67)</sup> ep. 173. p. 245. M. II. 25. B. ep. 98. p. 423.

<sup>65)</sup> ep. 160. p. 214. M. III. 50. B. ep. 224. Achnlich ep. 153. p. 204. M. III. 47. B. ep. 228. p. 539.

# Inhalts-Hebersicht.

### Viertes Buch.

Der Sturz des Photius und das achte ökumenische Concil.

Geite 1. Entsehung des Photius durch Bafilius und Wiederantnupfung der Berbindung mit Rom. Migstimmung zwischen Dichael und Bafilius. Erhebung bes Bafilicinus. fürchtungen und Conspirationen. Ermordung Michael's III. Alleinherrschaft des Basilius. Theodora's Tod. Die ersten Regierungsmaßregeln des Gelbstherrschers. Sturz des Photius und besseu Motive. Wiedereinsetzung des Jgnatius. Zwei kaiserliche Schreiben an den römischen Stuhl. Brief des Jgnatius mit feierlicher Anerkennung des papftlichen Primats 7-28 2. Papft Sadrian II. und feine Synode gegen Photius. Hadrian als Nachfolger Nitolaus' I. Seine Antwort an Bafilius nach Ankunft

bes ersten taiserlichen Schreibens. Brief an Janatius. Schickfale ber byzantinischen Gesandtschaft. Prufung ber photianischen Schriftflude in Rom. Berzögerung der Synode. Schwierigkeiten des neuen Pontifikats. Cyrill und Methodius in Rom. Tob bes Erfteren. Römische Synobe im Juni 869. Die Richtberlichtigung ber von Photius gegen ben Occident erhobenen Antlagen. Neue Briefe Habrian's an Bafilius und Ignatius. Strenge gegen bie ichulbigen Beiftlichen und Antrag auf Berfammlung einer größeren Synobe. Ehrenvoller Empfang ber papftlichen Legaten in Conftantinopel

28-47

3. Die drei öftligen Patriargate und ihre haltung im photianischen Schisma.

Die Behanptung der Griechen, Photius sei von den anatolischen Patriarchen anerkannt. Zweifel des Papstes Nikolaus. Früherer Berkehr dieser Patriarchen mit Rom und Bygang in ben Itonotlaftenzeiten. Reisebericht bes frantischen Monches Bernard. Gebruckte Lage bes melditischen Patriarchen von Alexandrien. Sein nach Cpl. gelangtes Schreiben. Jerusalem, seine Rirchen, sein Batriarch Theodofius. Abgeordnete bes Bafilius im Orient. Die Legaten von Jerusalem und Antiochien. Die antiochenischen Patriarchen. Der bei Photius genannte Euftathius. Die Reprasentation des Orients bei byzantinischen Synoben seit ber arabischen Herrschaft

**47**—**63** 

### 4. Borfragen über Die Alten bes achten ötumenifden Concils.

Der doppelte Text der Alten. Aeußerungen des Bibliothekars Anastasius. Das griechische Exemplar ist nicht das Original, sondern eine Epitome, aber auch teine aus griechischem Sonderinteresse verstümmelte, wenigstens nicht als Ganzes. Die vierzehn griechischen Canones in ihrem Berhältnisse zu den siedenundzungen zwanzig lateinischen. Uebersicht des griechischen Altenmaterials. Muthmaßungen in Betress des Epitomators

63-75

#### 5. Die füuf erften Sipungen bes Concils von 869.

Eröffnung der Synode mit zwölf Bischöfen. Die Bollmachten und Beglaubigungsschreiben der Legaten. Der römische Libellus und die Deklaration der Orientalen. Die Frage über die Gerechtigkeit des römischen Urtheils über Photius. Aufenahme älterer, vor Photius promovirter Bischöfe und Geistlichen und Auslegung von Pönitenzen für dieselben in der zweiten Sitzung. Dritte Sitzung mit dreiundzwanzig Bischösen. Debatten in der vierten Sitzung über zwei von Methodius geweihte und zu Photius übergegangene Bischöfe sowie über die von den laiserlichen Beamten beantragte Borladung des Photius und seiner Bischöfe. Berhör der Bischöfe Theophilus und Zacharias und Berlesung der päpstlichen Briefe zu ihrer Widerlegung. Photius vor dem Concil in der süusten Sitzung. Er spielt die Rolle der gekränkten Unschuld und die des gefangenen und verurstheilten Erlösers

75-97

#### 6. Berhandlungen bon der fedften bis jur achten Sigung.

97—115

#### 7. Die zwei letten Aftionen der Synode. Deren Solus und Anerkennung.

Einführung des alexandrinischen Legaten in der neunten Sitzung. Berlesung des von ihm mitgebrachten Schreibens an den Kaiser. Berhör der falschen Zeugen von 861 und Bußbestimmungen sür dieselben. Berhör der höslinge, die unter Michael III. den Gottesdienst verhöhnt, sowie der von Photius producirten Pseudolegaten. Glänzende Schlußsitzung im Beisein des Kaisers und mehrerer fremder Gesandten. Berlesung der Canones. Deren Juhalt und Bedeutung. Der Horos des Concils, die Ansprache des Kaisers und Unterschrift der Atten. Geringe Zahl der Bischöse. Repräsentation der verschiedenen Sprengel. Synodalsschen und andere Publikationen bezüglich der Synode. Die Anerkennung derselben als achtes ökumenisches Concil

. 115—132

#### 8. Die tirdliche Pentarcie nach den Orientalen. Rene Gifersucht gegen Rom.

Die Patriarchentheorie ber späteren Griechen. Die fünf Patriarchen als die fünf Sinne bes menschlichen Leibes. Folgerungen der Unmöglichkeit eines sechsten Patriarchen und der Gleichheit unter den fünsen. Incohärenz der byzantinischen Canonisten, besonders Balsamon's. Aeußerungen der orientalischen Legaten,

Beite

## 9. Die Berhandlungen über Bulgarien und die weitere Correspondenz zwischen Rom und Bhzanz.

Mißstimmung des Bulgarenfürsten über Rom's abschlägige Antworten. Byzantinische Bestrebungen bei dem schwankenden Fürsten. Improvisiter Congreß
der sünf kirchlichen Großmächte über die bulgarische Frage auf Beranstaltung
des Kaisers. Begründung der römischen Ausprüche auf Bulgarien. Entscheidung der Orientalen gegen Rom und Protest der Römer. Weihe eines bulgarischen Erzbischofs durch Ignatius und Bertreibung der lateinischen Geistlichen.
Plünderung der päpstlichen Gesandten bei der Rückrise. Briefwechsel von 871
zwischen Rom und Byzanz. Drohendes Zerwürfniß wegen Bulgarien's und
der verweigerten Dispens für photianische Clerifer . . . . . . . . . . . . 149—166

### 10. Das öftliche und das westliche Raiserthum und die Berbindung des Bafilius I. mit Ludwig II.

### Fünftes Buch.

Photius im Exif und abermals Patriarch.

# 1. Stimming des Photins bei feinem Sturze. Seine Erguffe über das achte Concil und Berwerfung jeder Transaktion.

Plan des Photius bei seiner Entthronung. Für ihn günstige Momente: die Stellung des Berfolgten und die schwärmerische Anhänglichkeit seiner Schüler und
Freunde. Seine Beschäftigung im Eril, seine nach dem Wechsel der Stimmung
und der Person der Empfänger verschiedenen elegischen Briefe. Aeußerungen
über das Concil von 869 und dessen Anathem. Trostschreiben an die ihm ergebenen Bischöse. Berwerfung seder Bereinbarung mit den Gegnern. Encyclica
au seine Anhänger über die ihm zugeschriebenen Absichten dieser Art . . . 183—207

### 2. Beitere Bemühungen des Erpatriargen jur Befestigung und Beffartung feiner Partei.

Die Gegentirche des Photius. Ihre Fortpflanzung durch Gregor Asbestas und andere Bischöse. Einwirtung auf das Boll, besonders aus Anlaß der Erdbeben von 869. Ermunterung seiner verschiedenen Freunde, der Bischöse, Mönche und Laien. Dienstleistungen für seine Anhänger, Strafreden gegen Ueberläuser. Bitte um die Gebete berühmter Mönche. Bevollmächtigung eines Erzbischuss zur Ertheilung von Dispensen bezüglich des Klosternoviciates. Bemühungen für seine Freunde, stolze Haltung gegen seine Feinde

| 4 Mhaline und des vämilde Miklialkeles Wustellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Photins und der römische Bibliothelar Anastasius.  Photins schreibt an den Bibliothelar Anastasius. Bekanntschaft beider Ränner.  Berdächtige Haltung des Anastasius. Muthmaßliche Jbentität desselben mit dem früher entsetzen gleichnamigen Cardinalpriester von St. Marcellus. Schickssale, Berwandte und Schriften des Mannes. Sein Tod im Jahre 879. Geissige Berwandtschaft zwischen Photius und Anastasius                                                                                                             | 228 <b>– 24</b> 1 |
| 4. Briefe des Photius an den Raifer. Berbefferung seiner Lage und nene Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ffungen.          |
| Die Regententhätigkeit des Bastlius. Expeditionen gegen die Paulicianer. Das Erschlaffen seiner Energie. Photius schont die Person des Kaisers mit kluger Berechunug; nachher wendet er sich an ihn mit Bitten um schonendere Behandlung. Gerüchte und Borbersagungen über eine Aussöhnung. Erleichterung des Exils und erhöhte Thätigkeit des Photius. Der Kaiser läßt ihm biblische Fragen vorlegen. Schreiben an einstußreiche Beamte. Berwendung sür seine Freunde. Standhaftigkeit seiner Anhänger und frohe Hossmungen     | 241—258           |
| 5. Photius som Exil zurudgerufen und Lehrer ber Gabne des Raifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>J.</b>         |
| Die verschiedenen Berichte über die Zurückrufung des Photius. Der Diakon Theophanes und der Mönch Theodor als Bermittler. Photius wird Erzieher der kaiserlichen Prinzen und lehrt im Magnaurapalast. Sein Standpunkt bleibt der frühere; seine Legitimität setzt er stets voraus. Fortwährender Briefwechsel mit                                                                                                                                                                                                                | 258—278           |
| 6. Photins und Ignatius. Des Letteren Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Der Hirteneiser des Ignatius. Sein Berhältniß zu Photius in seinen letzten Jahren. Zwei entgegengesetzte Ansichten hierüber. Bersnch einer Bereinigung. Umstände, die Photius für sich benützte. Prahlen mit dessen Freundschaft. Tod und Begräbniß des Ignatius. Zeit seines Hintritts. Briese des Kaisers Bas                                                                                                                                                                                                                  | 278—291           |
| 7. Papft Johann VIII., seine Lage und seine Stimmung. Briefe an Bafilins Die Bulgaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und an            |
| Johannes, Habrian's Nachfolger, in Italien vielsach bedrängt. Der von ihm gekrönte Kaiser Karl II. gewährt nicht den erhofften Schutz und die süditalisschen Staaten verbinden sich mit den Saracenen. Des Papstes Bemühungen um griechischen Beistand und seine Reclamationen bezüglich Bulgarien's. Briefe und Gesandte für Byzanz und die Bulgaren. Mißtrauen gegen die Griechen. Maßnahmen zur Hebung der Studien im Occident und zur Abwehr byzantinischer Anklagen.                                                        | 291—307           |
| 8. Die Biedereinsetung des Photius und seine erften Ragregeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Photius wird abermals zur Uebernahme des Patriarchats "genöthigt". Sein eigener Bericht über den Hergang. Das Wahre und das Falsche in demselben. Seine Anstalten zur Besestigung seiner Herrschaft. Verfolgung seiner Gegner, Neubesetzung vieler Bischofssitze, Bearbeitung der Legaten Paulus und Eugenius. Neue Briefe nach Rom. Unglücksfälle. Die Verschwörung des Anrkas. Tod des Prinzen Constantin. Dessen Canonisation durch Photius. Gautelei des Theodor Santabarenus. Der Berlust von Sprakus. Zerrüttung der muha- | 308— <b>32</b> 1  |
| 9. Die Reardinationen in der alten Kirde. (Erfurs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

Allgemeine Erwägungen über die Reordinationen. Theorie und Praxis der Kirche

in den acht ersten Jahrhunderten. Die Weihen des Photius und des Papstes

|           |                 |                                         |                           | •                       |   |              |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------|
| Formolus. | Andere Källe qu | us dem neunten und zehnten Jahrhundert. | zehnten Rahrhundert. Hint | Sinblict Seite          |   |              |
| •         | •               |                                         |                           | eizehnten Jahrhundert . |   | <b>-37</b> 6 |
|           |                 |                                         |                           | •                       | • |              |
|           |                 | 8                                       | echstes B1                | ud.                     |   |              |

# auf die späteren Erörterungen vom eilften bis breizehnten Jahrhundert .

## Sechstes Buch.

Die photianische Synode von 879—880.

### 1. Papft Johann VIII. und seine Rachgiebigkeit gegen Photins.

Rudtebr des Papftes aus Frankreich mit getäuschten Hoffnungen. Ankunft ber byzantinischen Gesandten in Rom und ihre Bemühungen. Die verschiedenen Grunde für und gegen die Anerkennung bes Photius. Römische Synobe und Entscheidung bes Papstes. Seine Briefe an den Raiser, an Photius, an die orientalische Geiftlichkeit und an die widerspenstigen Geistlichen und Patricier. Sendung des Cardinal Petrus. Das papstliche Commonitorium. Urtheil des Abendlandes über bie Geschmeibigkeit Johann's. Das Mährchen von der Päpstin Johanna .

. 379—395

### 2. Die Umgeftaltung und Fälfdung der papftliden Briefe in Byjang.

Ankunft bes Cabinal Petrus in Cpl. Schwierige Lage ber Apokristarier. Die Uebersetzung der papstlichen Briefe. Berfälschungen 1) bezuglich ber Synobe von 869, 2) bezüglich ber Forberung einer Abbitte Seitens des Photius, 3) bezüglich ber bedingungsweise ausgesprochenen Anerkennung, 4) bezüglich der Erwähnung des Jgnatius, 5) des Tadels für Photius und der Drohung bes Bannes. Weitere Aenderungen: Weglaffung ber Bitten ber Orientalen, Erwähnung des an Photius verübten Zwanges, Berwandlung der Forderung in Bezug auf Bulgarien in Bitten, Lobeserhebungen des Patriarchen. wahrscheinlichkeit einer in Rom gemachten Umanberung .

.396 - 416

### 3. Die Abgefandten und die Briefe der orientalischen Patriargen.

Bahrscheinlichkeit einer Filtion von orientalischen Legaten. Briefe Michaels II. von Alexandrien an Photius und an den Kaiser. Retraktation des Thomas von Tyrus. Die Briefe bes Theodosius von Jerusalem, bes gleichnamigen Antiocheners und des Abraamius an Photius. Schreiben des neuen jernsalemischen Patriarden Elias III. Berichiebene Berbachtsgrunde. Möglichkeit ungenauer und gefälschter Uebertragungen. Auch bei wirklicher Anerkennung bes Photius durch diese Patriarchen find viele Aussagen der Legaten falsch, die Briefe minbestens interpolirt.

.416 - 449

#### 4. Die Theilnehmer an der Synode des Photius.

Borbereitungen zur Spnobe. Bahl ber Bischöfe, die auch 869 zugegen maren. Bon mehreren Stühlen erscheinen zwei Bischöfe. Beranderungen in ber Rangordnung ber Metropolen. Bahl ber Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe überhaupt. Das pontische, ephesinische und thrazische Exarchat, Isaurien, Ilhrien und Unteritalien vertreten. Wahrscheinlichleit ber wirklichen Abhaltung bes Concils

. 419—463

#### 5. Die drei erften Sigungen der photianischen Synode.

Einführung ber römischen Legaten. Berberrlichung bes Photius durch Zacharias von Chalcedon. Reben bes Protop von Cafarea, bes Elias von Jerufalem und bes Daniel von Anchra. Die Geschenke bes Papstes. Mahnung bes Carbinals Petrus an die "Schismatiler." Rebe besselben in der zweiten Sitzung. Berlefung ber papftlichen Schreiben unter Zwischenbemertungen ber Legaten und bes Protop von Cafarea. Mehrfache höfliche Burlidweisung ber römischen Bergenröther, Photius. II. 48

Patriarchats. Berhandlung über Thomas von Tyrus. Berlesung von Briefen

ber Orientalen. Dritte Sitzung. Johann's VIII. Schreiben an die orientali-

Postulate.

Bertheibigungsrebe bes Photius über bie Wieberannahme bes

Beite

| schen Bischöse. Diskussion über die Erhebung von Laien zum Episkopat. Erstlärung über die orientalischen Bikarien von 869. Expektoration des Photius über jenes Concil. Erörterungen über das päpstliche Commonitorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6. Die vierte und die fünfte Sitzung sowie die Canones der Synode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Die Bemühungen der römischen Legaten bei den Jgnatianern. Ankunft des antioschenischen Legaten. Tod des Gregor Asbestas. Empfang des Antiocheners in der vierten Sitzung. Rede des Cardinals Petrus, neue Briese vom Orient, neue Glorisication des Photius. Die Belehrung zweier Patricier. Abermalige Diskussion über die päpstlichen Forderungen. Weihnachtsseier. Fünste Sitzung am 26. Januar 880. Erörterung über das siebente allgemeine Concil und über den Metropoliten Metrophanes. Ein von den Römern vorgeschlagener Canon, ein anderer, den Photius, ein dritter, den die Bischöse proponiren. Schlußreden des Photius und der Legaten Rom's. Unterschriften und Acclamationen. |                  |
| 7. Die beiden nachträglichen (halböffentlichen) Situngen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Erfolge des Photius und seine weiteren Plane. Sechste Sitzung in Anwesenheit des Kaisers. Dieser stellt den Antrag auf Erlaß eines vom Patriarchen projettirten Detrets gegen jede Beränderung im Symbolum. Annahme desselben und Sanktion des Kaisers. Schmeicheleien auf Basilius. Siebente Sitzung zur seierlichen Berlesung des Detrets. Berherrlichung des Kaisers und des Patriarchen. Bölliger Schluß der Synode. Berlegenheit späterer Griechen gegen- über dem Berfahren des Photius                                                                                                                                                                                                |                  |
| 8. Die Aechtheit der Atten und das Ansehen der Synode. Johann's VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ngebliches       |
| Shreiben gegen das Filloque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Die Behauptung der Unächtheit der Alten unseres Concils. Unzulänglichkeit der dassür vorgebrachten Gründe. Positive Zeugnisse für dieselben. Besondere Berschachtsgründe gegen die sechste und siebente Aktion. Angeblicher ökumenischer Charakter der Synode. Die Bernichtung der Akten von 869. Der Johann VIII. zugeschriebene Brief gegen das Filioque nach äußeren und inneren Ariterien unächt. Hypothesen über den Berfasser                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 9. Beitere Briefe und Schriften des Photius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Abreise der römischen Legaten. Briefe des Photius an den Papst und an einflußereiche italienische Prälaten, besonders an Marinus, Gauderich und Zacharias, die ihm schon früher bekannt waren. Seine historischen Nachweisungen gegensüber den ihm gemachten Vorwürfen in einer besonderen Abhandlung. Rechtsertigung des Geschenen und Vorgefallenen aus älteren Beispielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 551 <b>—57</b> 0 |
| 10. Johann's VIII. Autwort und die Sendung des Marinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Johann's VIII. Lage und Thätigkeit. Seine vorsichtigen Antworten an Basilius und Photius noch vor völliger Kenntnißnahme des Verhandelten. Abordnung des Marinus nach Byzanz. Dessen dreißigtägige Gesangenschaft. Photius von Johann VIII. anathematisirt. Neue Unterbrechung der Gemeinschaft. Photius ignorirt das Geschehene und stützt sich sortwährend aus seine Anersennung durch Johann VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>571—578</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W11—V10          |

### Siebentes Buch.

Bweites Patriarchat, letzte Kämpfe und Tod des Photius.

#### 1. Bafilins und Photius. Die Revision der Gesehücher und der Romofanon.

Einweihung der nenen Bafilika 881. Berherrlichung des Kaisers durch den Patriarchen. Blitthe ber Kunft unter Bafilius. Freigebigkeit bes Photius. Tob des Hymnographen Joseph. Berminderung der ignatianischen Partei, steigende Macht des Photius. Das Prochiron, die Anakatharsis und die Epanagoge. Antheil des Photius an der Revision der Gesetze. Das Ideal des Patriarchen und des Kaisers. Die Patriarcalbefugnisse. Der Nomotanon. Preisgeben ber Selbstständigkeit ber Rirche unter Photius

. 581—593

#### 2. Die Rissionsthätigkeit der Griechen. Berbindungen mit Anffen und Muhamedauern.

Bekehrungseifer des Photius. Deffen Berherrlichung bei seinen Schülern. Mangelhaftigleit des Missionswesens. Nachrichten über die Belehrung der Aussen. Elias von Jerusalem und Nikolaus Mystikus über die Beziehungen des Photius zu saracenischen Fürsten. Deren muthmagliche Beschaffenheit . .594 - 604

### 3. Rom und Bhjang in Aroatien, Dalmatien und Mähren.

Die Kroaten und Serbler. Bemühungen des Kaisers Bastlius in den illyrischen Rüstenländern. Johann's VIII. Briefe an Sedesclavus uvb Branimir von Aroatien sowie an die Bulgaren und an die dalmatischen Bischöfe. Theodosius von Nona in Rom. Die balmatischen Bischöfe unter Byzanz. Marinus von Salona. Methodius in Mähren von den deutschen Bischöfen bekämpft. Johann's VIII. Erlaffe bezüglich Mähren's. Die Rechtfertigung bes Methobius in Rom. Neue Umtriebe gegen ihn. Sein Tob. Stephan's V. (VI.) angebliches Schreiben an Swatopluk. Bischof Wiching und die Unterdrückung ber Schüler bes Methodius. Schichale ber Kirche in Mähren. Berfuche ber Byzantiner, Einfluß auf das Land zu gewinnen

. 604—63**3** 

#### 4. Erneuerung der dogmatischen Controderse mit den Lateinern.

Plan des Photius. Sein Schreiben an den Erzbischof von Aquileja. Ob Walpert ober Petrus von Grado zu verstehen ift. Wahrscheinlich ber Erstere. Geschärfte Polemik gegen die Lehre der Lateiner. Erneuerte Ausgabe der frliheren Encyclica und das Buch von der Mystagogie des heiligen Geistes. Wahrscheinliches Fallenlassen ber Disciplinarpuntte. Die spllogistischen Capitel bes Niketas von Byzanz, ihr Anschluß an Photius, ihre vermnthliche Abfassungszeit . 633—650

#### 5. Der Rampf gegen Papft Marinus und Die Berhandlungen mit deffen Rachfolgern.

Leben und Wirken bes Marinus. Seine Erhebung nach Johann's VIII. Tod. Sein Berfahren in Sachen bes Bischofs Formosus. Seine Stellung zu Byzanz. Opposition gegen seine Erhebung. Streitfrage über bie Translation ber Bischöfe. Schreiben bes Raifers Basilius an seinen Rachfolger Des Marinus Tob. Habrian III. über Marinus. Die Berufung des Photius auf Hadrian III. Stephan's V. (VI.) Antwort auf bas an seinen Borganger gerichtete taiserliche Schreiben vertritt bie Selbftfanbigfeit ber Rirche, rechtfertigt ben Papft Marinus, weiset die Angriffe des Photius zurud, der als bloßer Laie wiederum betrachtet wird, und bittet um ben Beiftanb ber griechischen Flotte. Seine gebrückte Lage und die Ohnmacht ber Karolinger .

.650 - 668

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~                                                                     | <b>-</b> - 3                                      | 3 /1             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 6. Mifftimmung des Thronfolgers gegen den Patriargen und Tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                     | `                                                 |                  |
| Brinz Leo, der Zögling des Photius. Seine Gedichte aus früherer Zeit, insbesondere seine Apologie gegen die aus seiner Stellung entnommenen Anklagen. Steigende Antipathie Leo's gegen seinen gegen dessen Freund Theodor Santabarenus. Leo im Gefäng Befreiung. Die Legende der heiligen Theophano. Byzantinische in den letzen Jahren des Basilius. Seine Erkrankung und sei mahnungen an den Thronsolger. Die Regierung des Basilius nand Schattenseiten                                                                                                                                                                                         | TY Y                                                                  | L'and                                             | PROM THE ROOM    |
| Leo's VI. Regierungsantritt. Sturz des Photius. Procest gegen ibr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | أركسة                                             | 7 2              |
| bor Santabarenus. Gegen den Patriarchen wird kein politisches erwiesen. Schwere Mißhandlung des Theodor. Consecration des phan. Bedenken gegen dieselbe. Bersammlung der ignationisch unter Stylian. Antrag des Kaisers an dieselben. Briefe an d Stuhl. Unglücksfälle des Reiches. Leo's wissenschaftliche und Thätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                   | NOT BR TAKE      |
| tiner nuter Anton II. und Rifolaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | 7 - A                                             |                  |
| Briefe Stephan's V. an Stylian und seine Genossen. Neue Eingabe den römischen Stuhl. Erhebung des Formosus. Seine Stellun Grundsätze. Aussichten auf die Wiedergewinnung Bulgarien's. Anach Byzanz bestimmten Gesandten. Fragmente seines Schreiben Patriarchen Stephan und Erhebung des Anton Cauleas. Seine ll ungen und ihr Ersolg. Sein Nachsolger Nikolaus Mystikus über Union. Versahren mit den photianischen Bischösen. Eutsetzung ei laten, Belassung der übrigen auf ihren Stellen. Wirren in Ron Tode des Formosus. Fortdanernde Zerrüttung in Byzanz.                                                                                   | N. S.                             | bem                                               | 691-70           |
| 9. Die rigeristischen Ignationer und Papft Johan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u IX.                                                                 |                                                   |                  |
| Widerspruch gegen das Berfahren des achten Concils von doppelter S des Niketas David. Berwerfung jeder Dispens für die Consecrati tius auf Seite der strengeren Jgnatianer, die auch dem römischen Besugniß dazu absprechen. Spaltung der Jgnatianer seit 886. zu wenig streng von früheren Genossen bekämpft. Sein Gesuch an Dessen Antwort und ihre mehrsache Dentung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite. l<br>ion des<br>11 Stul<br>Stylic                              | 3 Pho=<br>ble die<br>an al8<br>un IX.             | <b>70</b> 2 – 71 |
| 10. Der Tod und das Andenfen des Photius. Seine angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | blice :                                                               | <b>D</b> eiligte                                  | eit.             |
| Berschwinden des Photius aus der Geschichte. Sein muthmaßliches Spätere Fabeln über ihn. Fortwährende Bertheidigung seines Le Hervorgehen des heiligen Geistes. Abgang aller auf sein zweite bezüglichen Briefe. Abneigung vor profanen Studien bei späteren sinnten Byzantinern. Das dem Photius gegebene Prädikat des Heile über ihn. Die neugriechische Geschichtsschreibung. Luther und 11. Das pastorale Wirfen des Photius. Seine Freundschafts. Gebere Züge an Photius. Pädagogische Borschriften. Ermahnungen Bekämpfung der Laster. Sinwirkung auf thrannische, bestechliche un Staatsbeaute. Staats Ausdricks gegen dieselben Ermahnungen | ehrfatze<br>Eril<br>1 firch!<br>Heiligen<br>d Phote<br>1 und<br>zur T | s vom direkt ich ges tius Erofib ugend, fittliche | •                |
| Staatsbeamte. Starke Ausbrücke gegen dieselben. Ermunterung<br>tüchtiger Staatsbiener. Intercession für hilflose Personen. Pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der F                                                                 | reund=                                            | 791_7            |

### Rachlese.

#### Bum erften Banbe.

3. 13. Statt 500 ist zu setzen: einige hundert. Jene Zahl des Zacharias Rheei Ev. III. 5 wird in Hrn. v. Hefele's freundlicher Recension richtig gedeutet.
3. 13. 14. Justinian's letztes Edikt und der darüber entstandene Streit lassen übrisnoch eine andere Auffassung zu. S. Vincenzi in Nyss, et Orig, scripta novasio t. IV. p. 334 seq. und mein Reserat über das Buch im Bonner theol. Lites blatt 1866. Sp. 549 s.

3. 4 ist zu verbessern: "und präsidirte einer Disputation zwischen Conon und Engestann Paulus und Stephan," wie Dr. Rump mit Recht hervorhebt. Ein Einsauf Johann von Ephesus, der L. V. c. 3 nur ganz turz die Sache erwähnt, eine aussührlichere Abhandlung erfordert. Für den Titel des ökumenischen Patriswar nichts Neues aus dem monophysitischen Antor zu entnehmen; ich habe selbst. -79) angeführt, daß er schon Johann II. gegeben wurde und im sechsten Jahrh.

Tig war; bei Joh. Eph. (z. B. II. 43. p. 81) erhält ihn Johann III.

3. 5 v. unten: Statt "drei" wiedereingesetzer Patriarchen sind vier zu setzen und hrrhus Theodor anzureihen. Hierauf machte Hr. Dr. Rump ebenfalls aufmerksam.

3. 3. Daß Constantin in Nicka zu den Bischösen griechisch sprach, wenn auch seierliche Allocution in der officiellen lateinischen Sprache, seiner Muttersprache, versud vorgetragen ward, geht aus den bei Eus. V. C. III. 13 der Erwähnung diesteren folgen den Worten hervor: Ellyvilwe zh pwen, ver unde ravens ausgeschene Behauptung mit dem blos der Kürze dier citirten Zsishman aufrecht halten.

S. 407. 3. 1 ff. Meine (in der letzten Redaction abgekürzte) Darstellung steht mit der von He fele Conc. IV. S. 227 f. meines Erachtens nicht in Widerspruch. Photius hatte auch den kaiserlichen Brief versaßt und Niketas, der nur die Resignation erwähnte, wollte in seinen Angaben keinen Anspruch auf Bollständigkeit machen, so daß wir auch die an-

beren Quellen ju Bilfe nehmen muffen.

S. 449. N. 44. Wohl ist aus Phot. cod. 52 eine gegen die Messalianer gehaltene Synobe von Side bekannt; doch sind die Data ziemlich unsicher (Hefele II. S. 45). Da Epiph. h. 80. n. 7 mit Berufung auf Const. ap. I. 3 an jenen Häretisern das Bartscheren tadelt, so ist es nicht unmöglich, daß diese Synode darüber einen Canon erließ, der dem Photius vorlag.

. 488. N. 90. Auch andere, im Uebrigen abweichende Quellen verlegen die Berfolgung und den Aufstand in die Zeit Justin's II. Joh. Eph. II. 18—24. VL 8—11. p. 60 seq.

231 seq. ed. Schoenfelder.

S. 6(0). N. 51. In Hinblick auf die von Dümmler (Ofifr. G. I. S. 523. N. 25; S. 827. N. 34—36) geltend gemachten Momente für die Aechtheit der von Harzheim u. A. augefochtenen Antwort des P. Nikolaus an Salomo von Constanz (J. n. 2084) ist es leichter möglich, sich mit der von diesem Gelehrten den Worten Hinkmar's gegebenen Deutung zu befreunden.

S. 682. N. 89. Die angeführten Worte werden am besten mit Dummler (I. S. 609) auf hinkmar's perfonliche Rechtfertigung den früheren Borwürfen bes Papstes gegenüber bezogen.

#### Bum zweiten Banbe.

S. 180. N. 61 letzte J. vgl. S. 292. Nach Dümmler (1. S. 780. N. 26) war es noch Hadrian; die Bedrängniß Salerno's wird auf 872 gesetzt.

S. 182. R. 68 ift beizusetjen: S. indessen Dummter I. S. 775. 809.

S. 190. N. 20. Balettas op. 161 zieht opp. 117. 118 Mont. in einen Brief zusammen, wofür allerdings Text und Inhalt spricht, und ereifert sich gegen Jager, der die Zusammengehörigkeit übersehen habe. Indessen trennen die Handschriften wie Montagu mit

der Aufschrift: zwi aufen und bei der damaligen Lage des Photius ift es sehr gut deulbar,

daß nach einer Unterbrechung eine Fortsetzung des erften Briefes erfolgte.

S. 223. A. 76. Willstrlich corrigirt Balettas p. 320. not. 1 in ep. 30 in der Ausschrift: Zacharias von Chalcedon, weil an diesen sonstige Briese gerichtet seien und der Antiochener als Patriarch augeredet worden wäre. Allein er hätte aus der Spuode von 879, die er nen herauszugeben beabsichtigte, ersehen können, daß es neben dem Zacharias von Chalcedon auch einen solchen von Antiochien gab, und mußte außerdem wissen, daß das "große" Antiochien nicht die einzige Stadt dieses Ramens war. S. oben S. 450. 451. 459. 514. Rebstdem berrscht in unserem Briese nicht der vertrausiche Ton, der in den Briesen an den Chalcedonenser sich sindet.

S. 242. R. 6. Bgl. die Beschreibung bei Const. de cerem. L. I. Append. p. 941 ed.

Migne.

S. 267. 3. 26. Rach bem bei Bal. p. 469 verbesserten Texte und insbesondere mit Streichung des ous olde ift der Satz: "benn ich dachte — weiß ich nicht" mit dem andern
zu vertauschen: "Was haben wir denn, dachte ich, so Ungereimtes, so Ungewöhnliches erlitten?" — Im Ganzen hat es sehr geringe Bedeutung, daß uns die Londoner Ansgabe der Briefe v. J. 1864 erst im Juni 1867 zu Gesicht tam; in sehr vielen Fällen haben wir, dazu auf Handschriften gestützt, dieselben Text-Emendationen, davon unabhängig, gegeben. Man vgl.:

Bal. p. 148. not. 6. mit Bb. l. S. 441. 3. 4. — B. p. 150. n. 3. 8b. l. S. 442. R. 17. p. 151. n. 6. 8b. l. S. 444. R. 22. — " p. 153. n. 5. " S. 447. R. 39.

"p. 154. n. 4. " S. 448. R. 42. — "p. 158. n. 1. " S. 451. R. 55. "p. 160. n. 3. " S. 454. 3. 22 f. — "p. 321. n. 5. 86. II. S. 224. R. 81.

p. 438. n. 2. 8b. II. S. 273. R. 86. — " p. 439. n. 4. " S. 275. St. 91.

"p. 440. n. 3. "S. 276. R. 96. — "p. 453. n. 2—5. "S. 226. R. 87. "p. 468. n. 6. "S. 267. R. 53. — "p. 470. i. 21. "S. 269. R. 61.

" p. 479. n. 2. " S. 201. R. 74. — " p. 480. n. 4. " S. 205. R. 75. " p. 482. n. 4. " S. 206. R. 78. — " p. 504. n. 7. 88. I. S. 404. R. 74.

Roch viel ftärker würde die Uebereinstimmung bei den Briefen hervortreten, die im letten Abschnitt dieses Bandes stehen; wir haben aber noch bevor das siebente Buch zum Druck kam, von allen weiteren Anmerkungen Umgang genommen, die durch Balettas Ansgabe bereits überholt waren.

Im Berlage von G. J. Manz in Regensburg ist erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

J. Hergenröther,

de catholicae ecclesiae primordiis

recentiorum historico-dogmatica, quam auctoritate et consensu illustris theologorum ordinis in alma universitate Ludovica-Maximilianea legendi facultatem rite adepturus. 8 maj. 1 fl. od. 18<sup>3</sup>/<sub>4</sub> sgr.

3. Hergenröther,

die Lehre von der göttlichen Mreieinigkeit nach dem heiligen Gregor von Nazianz, dem Theologen, mit Berückschtigung der älteren und neueren Darstellungen dieses Dogma. gr. 8. 1 fl. 48 kr. od. 1 Thlr. 3<sup>3</sup>/4 sgr.

Photii Constantinopolitani liber de Spiritus sancti Mystagogia,

quem notis variis illustratum ac theologicae crisi subjectum nunc primum edidit Dr. J. Hergenröther. 8 maj. 4 fl. 48 kr. od. 2 Thlr. 28 sgr.

"Das zum ersten Male edirte Hauptwert des Photius über den Ausgang des h. Geistes ift befanntlich der erste Controverspunkt zwischen den Griechen und Lateinern. Die Aussührung entspricht volltommen dem hoben Interesse dieses Documentes; der Text ist nach Münchner und römischen Handschriften tritisch bearbeitet worden. Beigegeben sind aussihrliche Besprechungen sämmtlicher Argumente des Photius und zwar in der Form, daß die Widerlegungen sämmtlicher alterer Lirchenschriftsteller zugleich anfgenommen sind, wodurch dieser Theil der Ausgabe zugleich einen hoben dogmengeschichtlichen Werth erhält. Sie wird für Alle, welche mit der Controverse über den Ausgang des h. Geistes sich zu beschäftigen berusen sind, die vollständige Wassenrüftung darbieten." Deutschl. No. 241.

Paulin, Bischof von Rola, und seine Zeit.

(350—450).

2 Bbe. gr. 8. 4 fl. 48 fr. ob. 2 Thir. 25 1/2 igr.

Dr. J. J. J. v. Döllinger, Heidenthum und Indenthum.

Vorhalle zur Geschichte des Christenthums. Lex. 8. Belinp. 6 fl. 40 fr. od. 4 Thlr.

Dr. 3. 3. 3. v. Böllinger,

Sippolytus und Kallistus, ober die römische Kirche in der ersten Hälfte des III. Jahrhunderts. Mit Rücksicht auf die Schriften und Abhandlungen der HH. Bunsen, Wordsworth, Baur und Gieseler. gr. 8. 2 fl. 42 fr. od. 1 Thlr. 20 sgr.

Dr. I. I. I. v. Döllinger,

die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen.

Auch u. d. Titel: Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Bekenntnisses. 3 Bde. gr. 8. 10 fl. ob. 6 Thir. 5 sgr. Dr. 3. M. Dit, moring

### der dentsche Cardinal Nikolaus von Chsa und die Kirche seiner Zeit.

2 Bbe. (1r: Zugleich eine Würdigung der großen Concilien bes 15. Jahrhunderts. Mit dem Bildnisse Cusa's. 2r: Schluß von Cusa's Leben und seinem literarischen Wirken.) gr. 8: 6 fl. 30 ft. ob. 4 Thsr.

Dr. g. Friedrich,

### Johann Wessel.

Ein Bild aus der Kirchengeschichte tes 15. Jahrhunderts. gr. 8. 1 fl. 36 fr. ob. 1 Thir.

Dr. 3. friedrich,

## die Lehre des Johann Hus

und ihre Bedeutung für die Entwicklung ber neueren Zeit.

Eine Habilitations schrift. gr. 8. 1 fl. 12 fr. ob. 22½ sgr.

Dr. V. Grone,

### die Papfigeschichte.

2 Bände. (Von Petrus bis auf unsere Zeit.) gr. 8. 7 fl. ob. 4 Thlr. 12 fgr.

Dr. &. Bipler,

### Dionysius der Areopagite.

Untersuchungen über Aechtheit und Glaubwürdigkeit ber unter biesem Ramen vorhandenen Schriften. gr. 8. 1 fl. 20 fr. ob. 25 1/2, sgr.

Dr. g. Söffer,

### die deutschen Papfte.

Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen verf. 2 Abtheil. (Ite Abtheil.: Die Päpste Gregor V., Clemens II. und Damasus II. Mit einem Plane bes mittelalterlichen Roms. 2te Abtheil.: Die Päpste Leo IX., Victor II., Stefan IX., Nicolaus II.) gr. 8. Belinp. Beide Abtheilungen 6 fl. ob. 3 Thir.  $26\frac{1}{4}$  sgr.

Dr. Fr. H. Kriill,

## christliche Alterthumskunde.

2 Bbe. gr. 8. 5 fl. 12 fr. ob. 3 Thir. 6 fgr.

Dr. &. Stiefelhagen,

### Theologie des Beidenthums.

Die Wissenschaft von den alten Religionen und der vergleichenden Mythologie nebst neuen Untersuchungen über bas Heidensthum und dessen Berhältniß zum Christenthum. Ein Bersuch zur Verständigung. Lex. 8. 4 fl. 48 fr. ob. 2 Thr. 28 fgr.

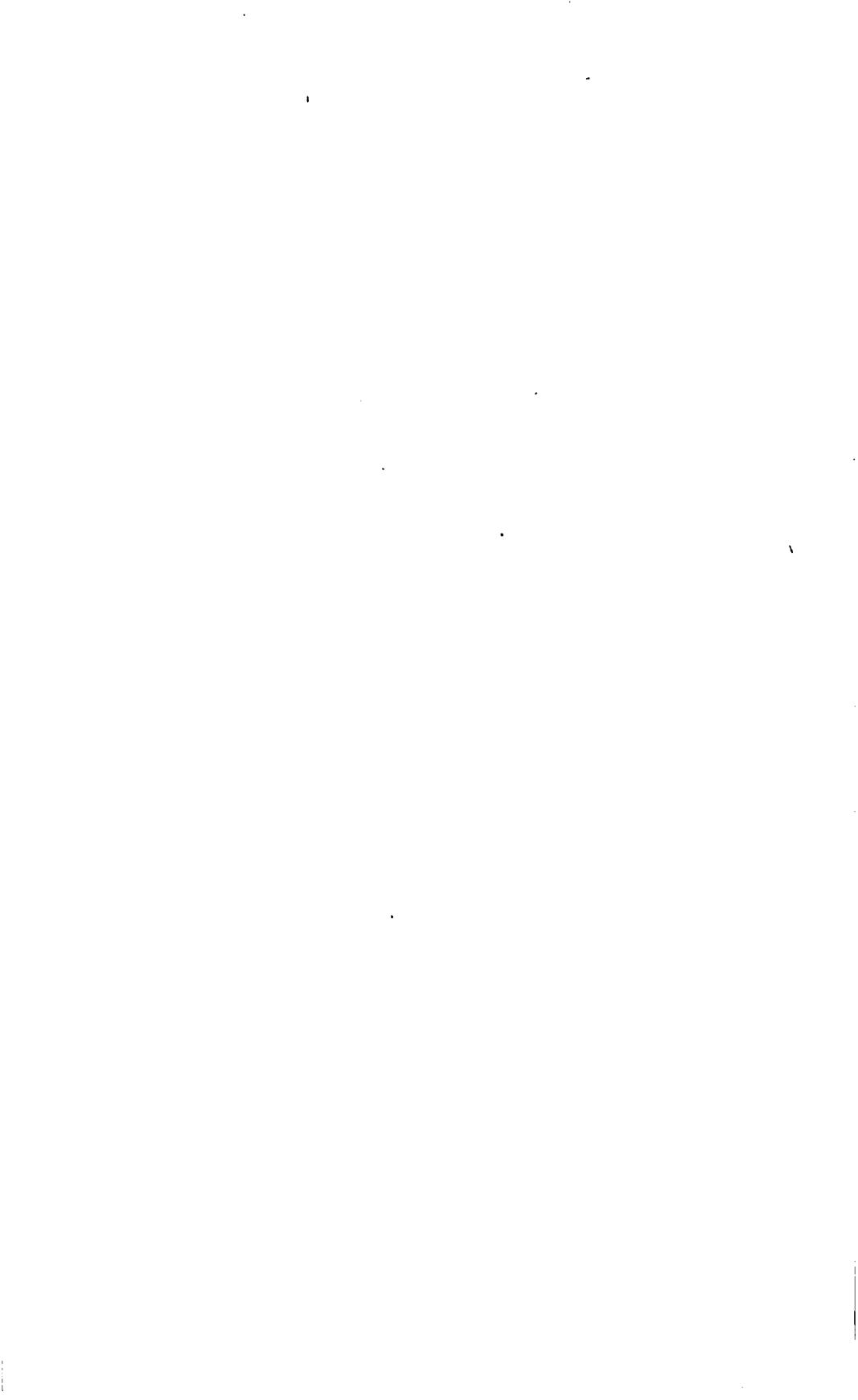

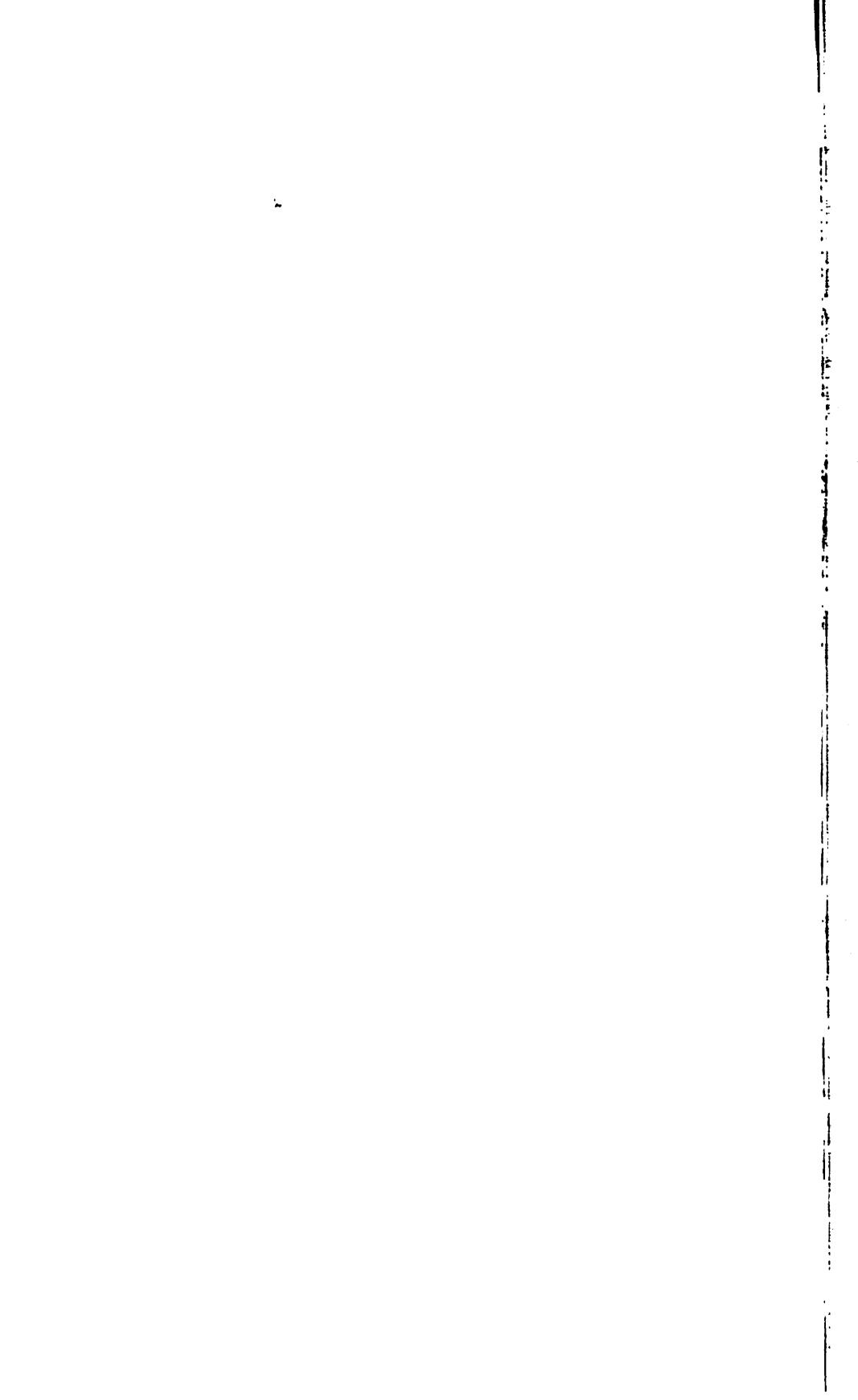

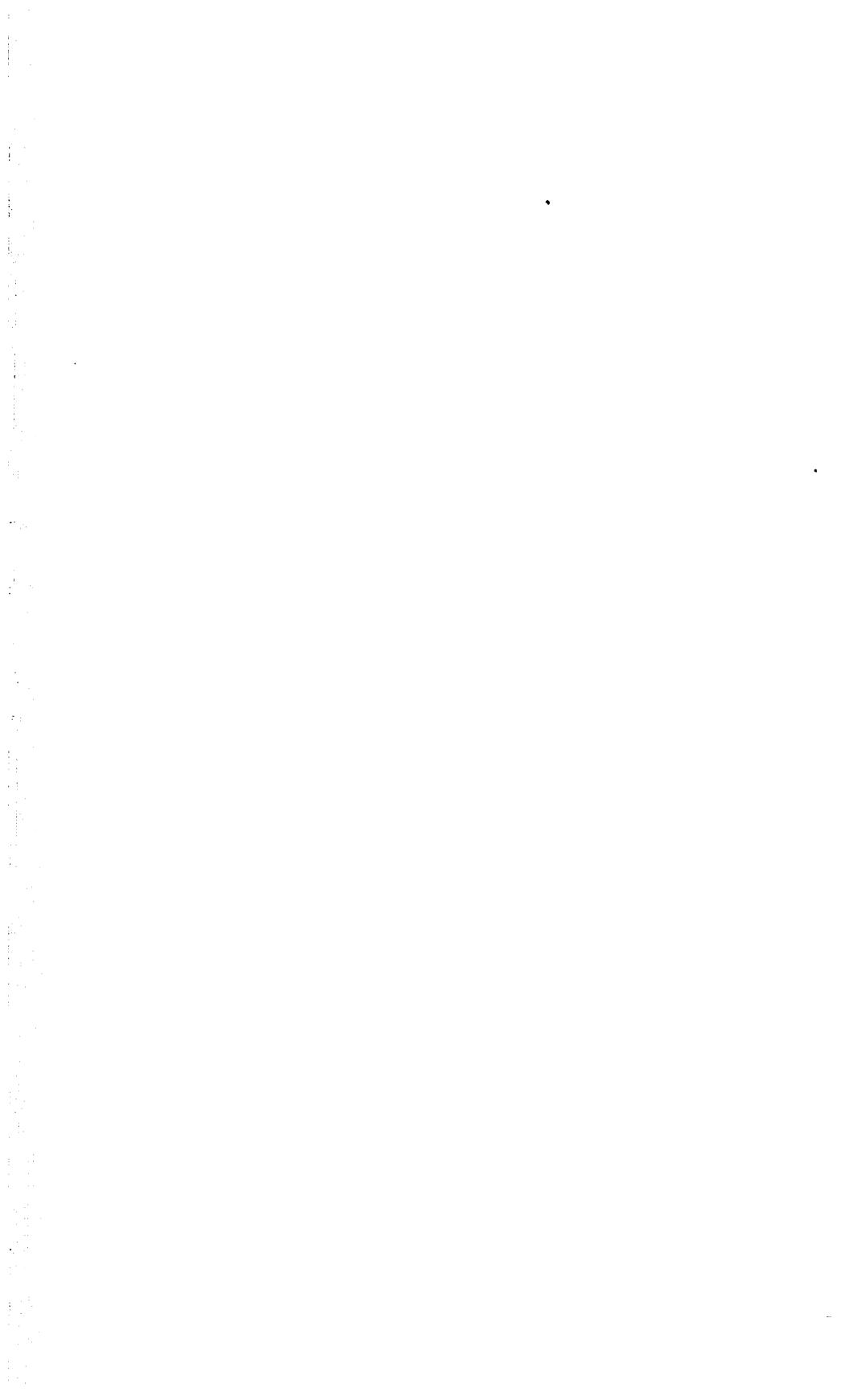